

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







89 d 9





. , .

·

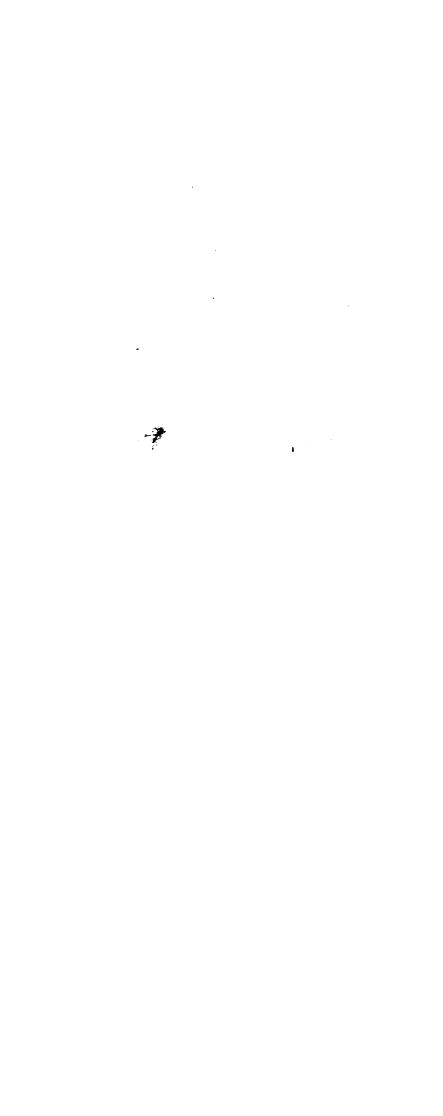

•

89 d.9

;



89 d 9



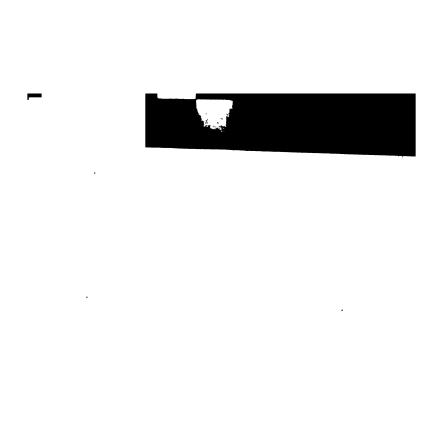

.

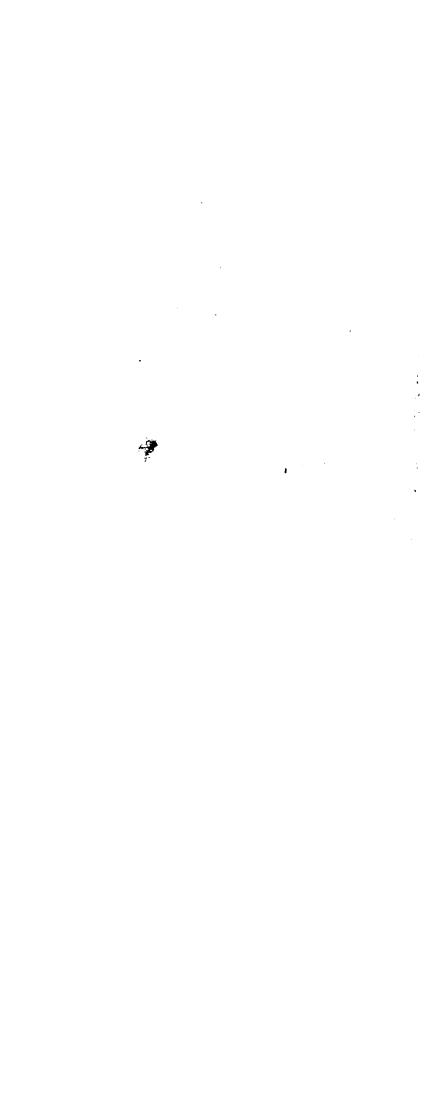

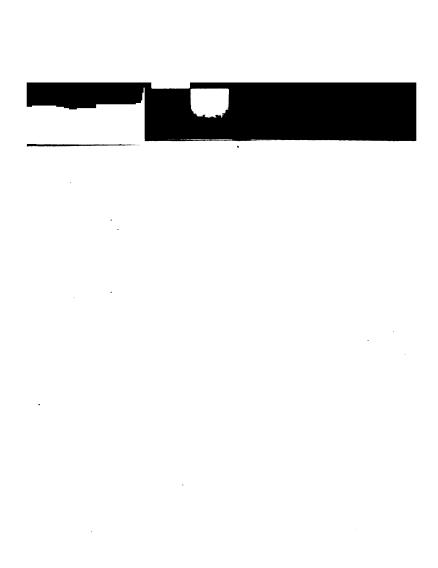

89 d. 9

- L

# Die Erdfunde

v o n

N e

Carl Ritter.

Band VIII. Erfte Abtheilung.

Die Salbinfel Arabien.

Berlin, 1846. Gebrudt unb verlegt bei G. Reimer.

## Die Erdkunde

im Berhaltniß zur Natur und zur Geschichte bes Menschen,

ober

## allgemeine vergleichende Geographie,

fichere Grundlage bes Studiums und Unterrichts in physicalischen und historischen Wissenschaften

### Carl Ritter,

Dr. und Prof. p. Ord. an der Universität und allgem, Rriegsschule in Berlin, Mitteglied der Königl. Academie der Wissenschaften das, Ritter des rothen Abler-Ordens dritter Alasse m. d. Schl., wie des Ordens p. l. Mérito Briedenstlasse; Commandeur Lter Al. des Aurheffischen hausordens rom goldnen Löwen, Aitter des Dannebrogund Rorbstern-Ordens; Wirff. Mitgliede der Betterausschun Ges. f. d. gef. Naturk.; und Werbstern-Ordens; Wirfl. Witgliede der Wetteraufichen Ges. b. ges. Naturk.; cerresp. Chren-Mitgl. der Ges. f. altere deutsche Geschichtel.; Corresp. d. Königl. Soc. d. Wissensche in Getauf. des Justiffensch in Getäuge. Der Corresp. d. Ang.; ausw. Mitgl. der Soc. Asiat. und Geogr. in Barts, der Roy. Asiat. Soc. of Gr. Br., der Roy. Geogr. Soc. in konden, d. Königl. Odnisch. Gesellsch. d. Wiss. in Aopenhagen, wie der Lönigl. Gesellsch. f. nordische Alterthumskunde das.; Ehren-Witgl. d. Kaiserl. Auss. Academie der Wissensch, in St. Petersburg, der Soc. der Wiss. in Stochholm; Gorresp. des l'Académ. Roy. des Inscr. et Bell. Lettres de l'Institut de France, Mitglied der Société Egyptienne in Kairo, der New-York Historic. Soc., der American Ethnologisch Soc., der Soc. Ethnologische in Karls, der Correvall. American Ethnological Soc., ber Soc. Ethnologique in Baris, ber Cornwall

Polytechnic. Soc., her Soc. scientifiq. des Pyrénées orientales in Perpignan, ber Bafeler Raturf. Bef. u. v. a.

3molfter Theil. Drittes Buch. Weft - Mfien.

3weite fart vermehrte und umgearbeitete Ausgabe.

Berlin, 1846. Gebrudt unb verlegt bei G. Reimer.



"Citius emergit veritas ex errore, quam ex confusione."

Baco de form. calid. Aphor. X.

## Vergleichende

# Erdkunde von Arabien

nau

Carl Ritter.

Griffer Manb.

Berlin. Drud und Berlag von G. Reimer. 1846.

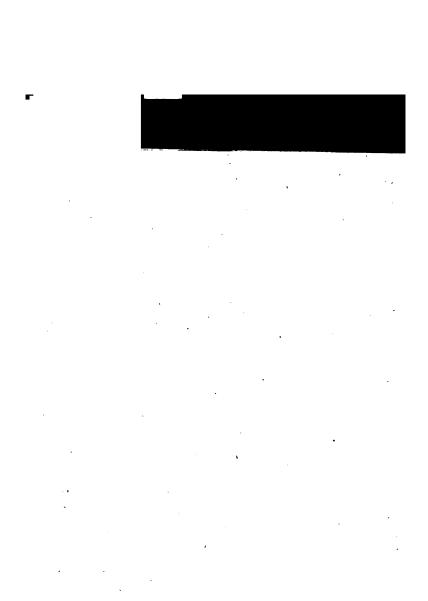

ı

### Vorwort.

Seit Busching's Zeit hat bie Geographie von Aradien in ben Compenbien Brache gelegen; eine Durcharbeitung bes feit Riebuhr's Zeiten gewonnenen überreichen Stoffes zu einer wiffenschaftlichen Darftellung und Entwidelung ber Gesammt= verhältniffe biefer merkwürdigen halbinfel ift noch nicht verficht worden. Dhne Rommel's treffliche critische Arbeit, bie sch aber nur auf einen Commentar zu Abulfeba's Arabien beschränkt, und ohne Berghaus kartographische Arbeit murbe es noch viel schlimmer bamit in ben geographischen Sandbichern aussehen, die, wenn fle auch Einiges aus Jomard's inhaltreichen Arbeiten über Arabien aufgenommen haben, ober dren burren Dechanismus burch Brudftude aus Burdharbt's Reifterwerten zu beleben suchten, boch ein innerlich unzusammenhangenbes, tobies, uncritisches Flidwerf blieben, bas bei weltem bie wichtigften Ergebniffe überging, und fich mit einem nuglofen und unfruchtbaren Ballaft bon Ramen ohne Ithalt, als mare etwas babinter, ausstaffirten. 3. v. Sammer's reichhaltige, türfifche Schaftammer, von Ramen und Daten über Arabien, blieb gang gur Geite liegen. Bo etwa wich mehr gefchah, ba wurden manche bunte Flitter aus Couriften willfuhrlich berausgeriffen und eben fo oberflächlich, als Cinfofiag in ben magern Zettel, eingewebt. tur und Land blieben neben einander fteben, die LandesgeVIII

schichte ber Gegenwart fand keine Burzel in ber Bergangenbeit, keinen Spiegel in ber Natur ber Gegenwart. Alles blieb dunkel, oder confus und ohne inneres Leben, ohne Causalzusammenhang.

Das wissenschaftliche Ergebniß ber Gesammtbeobachtung eines ganzen Jahrhunderts, so vieler Studien und Betrachtungen ausgezeichneter Orientalisten wie Autopten, in ihren, wenn schon nur partiellen Bestrebungen, doch oft meisterhaften Mittheilungen, als Reisende, Besobachter und Forscher der verschiedensten Art, aus allen Zonen, Zeiten, Culturen, auf arabischem Boden, in arabischer Natur, unter arabischem Bolfe, sehlte durchaus; denn selbst Nieduhr's Meisterwerke waren in dem, was sie für höheres, geistiges Bedürfniß der Wissenschaft darboten, nur von Wesnigen anerkannt, und von noch Wenigern für den Fortschritt benust, so allgemeinen Ruhmes sie sich auch, und mit Recht, erfreuten.

Und doch ist ein Land wie Arabien wol einer durchbringendern ernstern Erforschung werth; ein Gebiet des Planeten, dem Areale eines Drittheils von Europa an Inhalt
gleich, von so eigenthümlicher, individueller Art; der Weltstellung nach der Uebergang von Asien nach Afrisa, beider Erdtheile Naturen so characteristisch in sich vereinend, wie
eigenthümliche, selbständige Populationen herbergend und entwicklind, denen, zwischen der indischen Welt, dem atlantischen
Maghreb und dem christlichen Europa, eine der großartigsten,
welthistorischen Rollen in dem Entwicklungsgange der Beltgeschichte übertragen war. Denn das Gepräge des arabischen Bölserlebens, das in Religion, Geses, Sprache, Poesie,
Schrift, Handel und Wandel nicht für sich in der Luft schwebt,
sondern der Landesheimath, der Landesnatur entwachsen war,

wurde, gen Aufgang ber Malayenwelt eben fo aufgebrudt, wie gen Untergang ben Bolfern am Atlas und ben Alpujaras, wie benen vom Drus, Cuphrat, Tigris bis jum Ril und Rigerstrom. Auf ben Thronen ber Rhalifen in Bagbab, in Cairo, Damast, Corbova, Sevilla, Fez, Schiraz, Samarfand, Delhi gewann es feinen bochften Blang, auf vielen andern Thronen ber Sultane von Malaffa bis Bo= thara, von Constantinopel bis Maroffo, Timbuctu, Darfur und zurud bis Sanaa in Jemen ift es, wie bei ben zuge= borigen Bolfern, noch in feiner geistererstarrenben Nachwirtung gurudgeblieben. Als geifterbannenber Mittelpunct bes gangen mohamedanischen Zauberwesens haben sich aber in ber Mitte ber arabischen Salbinsel Meffa und Mebina ale Ungiehungepuncte von Augen für fo viele Millionen eben fo erhalten, wie im Innern ber halbinsel sich bas patriarchalifde Beduinenleben ber antifen Belt, aus ben Abrahamifchen Beiten bis in die mobernften berüber in seiner Ursprunglich= feit fortzugeftalten vermochte.

Dies sind Erscheinungen in dem so räthselreichen, irdische planetaren und wundervollen Entwicklungsgange des Menschengeschlechtes, die sich vom europäischehregebrachten, vorzehmen Standpuncte der Weltbetrachtung (der noch immer derselbe ist, wie bei Griechen und Römern, Alles was nicht europäisch ist mit dem Namen barbarisch zu bezeichnen) nicht durch die Worte: "Wüste" und "Robheit", die man aus Richtenntnis, auch der arabischen Welt irrig beilegt, zur Seite geschoben und ignorirt werden können und dürsen. Und zumal nicht zu einer Zeit, in welcher der Orient, wie ein mächtiger Riese aus der langen Erstarrung seines versmeintlichen Grabes, einer inhaltreichern Zusunst entgegen sich zu erheben begonnen hat, dessen Schicksal kein Sterblicher in

•

ben Sternen zu lesen vermag, wie der einst noch schlummernde Riese des amerikanischen Occidents, durch Merkur und Minerva mit dem Delzweige berührt, aus seiner trümmerreichen Bergangenheit am Fuße des Chimborazo schon längst sich erhoben hat (siehe, zu Al. v. humboldt's Voy., Gerard's schönes Titelkupfer: Humanitas, Literae, Fruges) zu größerem Dasein.

Daber mußte in einer allgemeinen, vergleichenben, wiffenschaftlichen Betrachtung auch biefer ebenburtigen Planeten= ftelle, gleich jeder andern, ihr Recht geschehen, wenn biefes auch noch nicht allgemein anerkannt fein follte, welches aber hiermit nach ichwachen Rraften versucht murbe, jedoch in einer Art, bie, bei vielen Mangeln, eine ungemein reiche, ja wir fonnen fagen, taum geabnete Ausbeute gab, nicht durch eigene Arbeit und Erfindung etwa, fondern nur durch gewissenhaftefte Beachtung aller bergenigen Babrheiten, bie von ben gebilbeiften Borgangern und Zeitgenoffen auf biefem Gebiete icon gefunden waren; wie benn alle Biffenfcaft, und die Philosophie selbft, nichts anders ift, als nur ein Beachten bes menichlichen Beiftes und ein Auffinden beffen, mas, obwol burch Gottes Rathichluß noch verschleiert, boch icon vorhanden war, in der Natur, in den menschlichen und in ben göttlichen Dingen. Rie fann baber bie ftrenge und umfaffenbe Untersuchung fehl geben, weil jeder Inhalt zulest unendlich ift; und wie follte fie es bier, wo ber vorliegenbe Gegenstand, felbft gottlicher Natur, vom Beginn ber Soopfung an zur Geschichte ber Menschheit in ihrer Barmonischen Entwicklung mit dem Erdball gehörte, zur Ermittlung ber Culturftufe mit ber ihr zugewiesenen Stelle im großen Erziehungshause des Planeten, während ihres irbischen Daseins.

Ginen, gegen frühere, turggefaßtere Abriffe Arabiens, größern Rahmen mußte baber bie gegenwärtige Arbeit in zwei mäßigen Banben einnehmen, bie ein gufammen. bangendes, für fich abgeschloffenes Gange bilben, well aus ber compacten, in fich jufammenhangenbern Daffe Afens beffen westwarts immer mehr und mehr fortidreitenbe Glieberung auch wirflich Sonberbetrachtungen biefer einzelnen Glieber (wie Arabien, Sprien, Affa minor, Rautafus) nicht nur möglich, sonbern, als eigne fleine Beiten für fic, nothwendig machte. Daber benn zu ber Gruppirung von Dft-Afien in vorigem (Bb. II bis VI), ben ein eigner Regifterband folgte, und gu ber Gruppirung von Beft-Aften (Bb. VII bis XI), beffen fünf Banben unmittelbar ein zweiter Registerband folgen wird, auch die pler folgenben zwei Banbe Text Arabiens (Bb. XII und XIII) geboren, benen ebenfalls ein angebangtes Regifter beis gegesen fein wirb. Bu ihrem Gefammtverftanbnig tann, bet ber großen Unvollfommenbeit bisheriger Generalfarten, ein eignes heft "Rartenmaterial zu Arabien" ausgegeben werben, beffen gewiffenhafte Rebaction, nach ben uns von ben verschiebenften Geiten bargebotnen, jum Theil fonft noch unbenusten handschriftlichen Quellen, wir bem raftlofen Effer unfere fangern Freundes, bem Lieutn. Bimmermann vom Generalftabe, verbanten, ber fich fcon in fo vieler Sinficht um Fortbilbung ber Erbfunde im In- und Ausfande nicht unbenchiet gebliebene Berbienste erworben bat. isnaein Freunde Riepert verbanten wir die forgfällige Durchficht ber erften Salfte biefes Banbes in ben orientalifoen Ramen beim Drude, bevor berfelbe nach Beimar aberficelte, und Dr. G. fr. S. Daller nicht nur bie forgfältigfte Umerkaung bet ber Correctur bes gangen Banbes, fonbern

TIV

Dwen, Baines, Whitelod, Moresby, Carles u. v. A., fo trat nun bie vermeintliche "Bufte" an fo vielen Stellen als ein wirklich reich begabtes und bevölkertes Land, bie eben fo für blos "roh und barbarisch gehaltne wilde Bollsmaffe," als ein in fich vielfach gegliebertes Bolfsspftem voll mannichfaltig gefonderter Individualitäten und Entwidelungen gu ben verschiedensten Culturftufen, Lebensarten, Sitten und Gebrauden hervor, wie fie ber Bang ber Bolfergeschichte, bie bier in bie frühesten Jahrtaufenbe gurudgeht, auch erzeugen mußte. Das Land zeigte fich reich an hiftorischen Anflängen in allen Richtungen ber altesten Bollergeschichten, von benen es, wenn fcon burch Rriegezuge ununterfocht, boch feineswegs in Mythe, Genealogien, Sprachen, Siftorien, Culturen, Literatur, 3been, so gesondert und isolirt ober jurud geblieben, ba man ihm allein nur etwa antifen Welthanbel und Berfehr, jur Beit ber Sabder, ober Poefie und Mabrchen zuzuschreiben für gut fand, alle andern Zweige ber Entwicklung aber ihm oft von born berein verfagen zu muffen wähnte.

Die alteste Periode hat nun schon ihren noch unerschöpfeten Reichthum an überbauernden Monumenten an allen Gestaden und an vielen Localitäten des Innern dargeboten, die durch ihre zahlreichen antisen Inscriptionen aus einer verschwundenen Culturperiode bereinst eben so, um die Metropolis Regia Sabaeorum das Dunkel der Bergangenheit erhellen werden, wie die Denkmale zu Theben am Nil, zu Babylon am Enphrat, zu Riniveh am Tigris, wie die am Indus und Ganges, in Jucatan Palenque, und in noch andern undurchsforscheten amerikanischen Urwäldern.

Die stüngste Zeit der agyptischen Kriegsperiode Mohammed Alis gegen die Wahabi und der britischen Politik in Arabien hat, noch mehr als die lange vorhergegangene Friebeneperiobe, eine neue Mern für bie Entbedungsgeschichte ber Binnenlanbichaften biefer halbinfel, von hebichas und feinen Bergletten, von Rebicheb, von Bahrein und ben Pfratenfaften, pon Afpr, felbft von Theilen Jemens, von Aben und Dman, berbeigeführt, beren Resultate wir, burch bie Zeitumfande mehrfach begunftigt, dum erstenmale in ihrem erfolgwichen Busammenhange fur Kenntnig von Land und Bolf bier für die Erdfunde fruchtbringend vorführen tonnten. Freundschaftliche Mittheilungen mancherlei Art fetten uns in Stand, Die Biffenschaft burch Bertilgung mancher Irribumer und durch Ausfüllung mancher guden ju bereichern. Chrenberg's handschriftliches Lagebuch von seiner arabifoen Reise, nebft Kartenfligge; B. Schimper's burd Prof. Brann in Conferuhe gutig gur Benugung überlaffenes Journal bes Routier von Dichibba nach Taif. dfreichischen Gesandten Graf v. Stürmer Uebergabe lehrreicher Consulatsberichte über bie Rriege in Afpr, bei unferm Aufenthalte in Constantinopel; ferner die vielen fördernben Beiträge, die wir während unsers letten Aufenthaltes in Paris, 1845, ber Gute ber herren Reinaub und Jomarb verbanken; auch bie Geftattung einer Copie bes hanbschriftliden febr schätbaren neuen Rartenentwurfes ber Ingenieure Galinier und Ferret über Bebichas, gum Berftanbnig von Chebufeau's, Tamisier's, Planat's u. a. Kriegsberichte. Boringlichen Dant ichulben wir Grn. 3. Dobl, Acabemifer in Paris, für Anvertrauung einer inhaltreiden ihm übermachten Correspondeng bes gelehrten und geiftreichen Sprachforfoers &. Freenel aus Dichidda, mabrend beffer mehrjahrigen bortigen Aufenthaltes, burch bie einen Schat neuer Forfdungen und Beobachtungen für unfere Wiffenschaft gewonnen ju haben, wir hier jum voraus anerkennen. Die

XVI

### Vorwort.

Anwendung, die wir von allen diesen Gaben, oft nur anführungsweise, um zu neuen Forschungen an Ort und Stelle auszufordern und auf vieles disher Uebersehene ausmerkam zu machen, wie von so manchen andern, für den Kortschritt der Erdfunde gemacht haben, möge jenen Gebern genehm sein, und mehr als Worte unsere Verbindlichkeit dafür bezeugen, sowol in diesem ersten Bande, als im unmittelbar nachfolgenden zweiten, dem auch ein Anhang über geographische Verbreitungssphären einiger für Arabien characteristischen Producte, wie des Raffeebaumes, der Dattelpalme, des Rameels u. a., nebst Register und arabischem Kartenheft beigefügt sein wird.

Berlin, am 26. Marg 1846.

C. Ritter.

Drittes Buch.

West = Asien.

Band VI.

Aitter Erbfunde XI

Drittes Buch.

We st = A si e n.

Bierte Abtheilung. Die füblichen Glieberungen von West-Asien.

Das Halbinfelland Arabien.

§. 58.

Einleitung.

1. Allgemeine geographische Uebersicht.

In die Süduser des zuvor betrachteten Euphratspstemes schließt sich das weite, sprisch-arabische Flachland an, und breitet sich dann als immer höher und höher sich erhebende arabische Salbinsel zwischen dem indischen Ocean und dem sprisch-mittelländischen Rüstenmeere, zwischen dem persischen und arabischen Meerbusen, die gegen die Beste Nordost-Afrikas hin aus, zu welcher sie, in vieler dinsicht, das verwandte Mittelglied, sowol der räumlichen Stellung als auch ihren innern Naturverhältnissen nach bildet; ein Länderraum von mehr als fünfzigtausend Quadratmeilen, viermal is groß wie Deutschland, der uns kaum erst seinen Begrenzungen und einigen seiner bewohntesten Theile nach etwas genauer bekannt geworden ist. Theils ist dies eine Folge seiner afrikanischan Naturbeschassenheit, welche schon der eigene klame "Araba," d. i. Wüste (ober Ebene) 1), verräth, der von der vorwaltenden Form, seit

<sup>&</sup>quot;) Bahl, Borber - und Mittel : Affen C. 327; hartmann, Aufflärungen über Aften IL C. 6; Rofenmuller, Biblifche Geogr. B. 8. C. 2.

### 4 Weft = Afien. IV. Abtheilung. S. 58.

Siobs Beiten, zum allgemein geltenden des Landes wie seiner Bewohner geworden, an deffen Einförmigkeit schon die trapezoide Geffalt und der Rüftenparallelismus erinnert, wie die Sandmassen, der Mangel an Stromthälern und Rüftenserraturen. Theils aber ist der Mangel an Renntniß des Binnenlandes dieser halbinsel der leichtern Communication des Occidentes, wie des Sudan, mit dem Orient, vermittelst der beiden Wasserstraßen im Norden und Süden derselben, über Cuphrat und Nothes Meer, zuzuschreiben, beren nördliche wir im vorigen als die große mittlere Kahrt kennen lernten, deren südliche im Folgenden ihre nähere Betrachtung sinden wird.

Die Mangelhaftigkeit unsertr Erkenntniß eines großen Theiles dieser arabischen Salbinsel, welche die Eingebornen selbst Diezireh oder Dschesirat-el-Arab, "die Insel der Araber,"
nennen, kann und jedoch nicht hindern hier den früher befolgten Gang, von der Mitte zu den Grenzen der Landstriche fortschreitend,
ganz zu verlassen, wenn wir ihn auch modisciren müssen, da wir das Allgemeinste hier als bekannt voraussehen, dann von den einsachern und characterissirenden Erscheinungen zu den zusammengesehteren und generellen fortschreiten, diese aber in immer mannichfaltigern Combinationen gegen die Grenzgebiete hin auftreten. It
es auch noch verhältnißmäßig wenig, was wir vom Innern wissen,
sowen von der verhaltnißmäßig wenig, was wir vom Innern wissen,

non scitur, tamen totum non praetermittatur 2). Bisher pflegte man, seit Btolemaus, Arabien in brei Theile gesondert zu betrachten (nerquia, έρημος, εὐδαίμων), was zur Einrichtung einer äußern Anordnung bequem schien; da indeß diese, vielleicht einst nur in politischer Beziehung auf die Herrschaft von Betra angenommene, Eintheilung längst ihre Dienste geleistet hat, den Arabern selbst aber ganz untefannt blieb, und manche ganz irrige Borstellung förderte, und weder in der Consiguration des Landes begründet, noch von irgend einem einheimischen, arabischen oder sonst orientalen Autor angenommen ward, so lassen auch wir sie hier als Grundeintheilung fallen, und erwähenen ihrer nur da, wo es zum Berständniß ältester und wiederum moderner Zeiten etwa rathsam sein mag.

Bir geben mit ben orientalischen Geographen von ber Be-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Abulfedae Proëmium ad tabulas Geogr. in Hudson's Geogr. Min. Vol. III. p. 21.

trechtung ber bas Gefammte characterifirengen Ditte, bes Dichefirat el Arab, b. i. ber Salbinfel, ale bem Centrallande aus, beffen Erhebung wir feineswegs, nach wm gewöhnlichen Ausbrud, ale eine bloße Fortfegung ber fprifchen Gebirgetet= ten ansehen tonnen, fondern gang fo, wie die Plateaus bes El Raghreb und Cataloniens, ober bes analog gebildeten Defan, als ein nicht wie bas perfifche Gran mit Central-Affen gufammenbangenbes, fonbern ale ein ifolirtes, vom Sochlande bes affatifchen Continentes getrenntes Gebirgeglied, als felbftanbiges Bergland, ale bas arabifche hochland mit vorherrichenber Plateanbildung betrachten muffen. In R.B. mag es allerbinge in feinen Auslaufern an Die fprifchen Bergguge anftofen, ohne jedoch mit ihnen ein gefchloffenes Bange, weber ale Bergfette noch als Baffericheibe zu bilben, wie Rarten und Spothefen es oft zu ver-Bon biefem Dichefirat el Urab, bas fich immer nur Reben geben. febr unvollfommen burch Balbinfel (Peninsula; Div) überfegen lage, geht ber characterifirende Thous bes Arabifchen, in binficht auf Ratur = und Denfchenverhaltniffe aus; von bier, feiner erhabenen Mitte, beginnt die uns befannt gewordene altefte Sefcichte camitifcher und femuifcher, arabifcher Bolferftamme und Reiche, Der Simpariten, Die mittlere ber Dohamebaner und bie jungfte ber Behabiten, fo bag bier wiederum, wie andetwarts, Die Elemente ber Gefchichte mit ber Landesnatur auf bemfelben Erbgrunde gufammenfallen, melder mit Recht ber characte. rifirende bee Gefammten genannt gu merben verbient. bennoch ift nirgende" ein Bolt weniger ale bas arabifche auf Die geographischen Grenzen feines in ben Compendien abgeftedten Territeriums befdrantt; fein Bereich geht in ber That nach allen Binben bin, weit über bie peninfulare, topographische Schranfe binand. Durch foldes leblofes Element ben gangen Cyclus ber Betredeung einer fo lebenereichen Erfcheinung befchranten zu wollen, fichrte ju jenem Dechanismus, ju jener icholaftifchen Leerheit, melder ber Geift über bem Buchftaben entflieht, Die eine ber belehnubflen menfchlichften Disciplinen an ben Bettelftab gebracht bat. Richt von ben Begrenzungen, die wir jedoch als Uebergange zu ben Rachberlandern und Rachbarmeeren in ihrem wefentlichen Bufamhange mit jenen aufzufaffen haben, fondern von der Mitte geben wie aus, um une jut Characteriftif bes Gangen zu erheben, me fire viele rabitente Glieberungen gehen wir von ba pe ben Beripherien und gu beren Wechfelverhaltniffen mit ben Umgebungen, nahe wie fern, ben hauptumriffen nach über. Allerdings muffen diese Untersuchungen bei einem großen Theile des noch Terra incognita gebliebenen grabischen Ländergebietes sehr lückenvoll bleiben, indeß ist doch Bieles, was vor kurzem noch zu jenem ganz unbekannten Gebiete gehörte, seit dem letten Jahrzehend genauer erforscht und besucht, und wo die Autopse des europäischen Banderers nicht ausreichte, da muß die einhelmische Berichterstattung, die einheimische Geschichte, das Bölkerleben und seine Entwickelung zu Halfe kommen, die uns hier gar manchen wichtigen Rückschuss

vom Bolt auf die Beimath, in ber jenes fich fpiegelt, gestatten. Aderdings ift bie Geographie biefes Lanbes noch immer, wie wir es fcon bereits vor brei Sahrzehenden beflagten, mit einer gewaltigen Romenclatur überlaben, weil bie orientalifchen Autoren, welche baffelbe beschreiben, meift nur Topographen find, und noch tein europäischer Raturforscher, Geolog, Botaniter, ober miffenfcaftlicher Geograph, feine Mitte burchzog, bie meiften europäifchen Beobachter und Sammler nur feine Grenzgebiete betreten burften. Denn bem driftlichen Beobachter mar fogar bie fur beilig gehaltne Broving ber beiben großen Ballfahrteftabte Deffa und Debina ein fets mit Lebensverluft bebrohtes, verbotnes Land, und bie machtige Scheibewand bes Religionshaffes fchlog jebe Annaherung ber Richtmoslemen von bem Innern ber Galbinfel aus, fo wie burch bas nomabifche hirtenleben ber rauberifchen Beduinen überhaupt jebe Erfcheinung bes Fremblings auf ihrem Gebiete mit ben größten Befahren bedroht mar, bie auch bis heute noch nicht überwunden find. Dennoch bat auch hier bie Belt nicht wenig bebeutende Fortschritte berbeigeführt, jumal burch bie Entwidelung ber Gefchichte ber reformatorischen Secte bes 38lams, nämlich ber Behabiten, im centralen Gochlande, und bie Befampfung berfelben, mehrere Jahrzehende hindurch, burch bie Rriegsheere ber Bafchas von Damastus und Bagbab, jumal aber bes Bicetonigs Dobameb All von Aegypten. Dit ihnen brangen auch europäische Beobachter, wenn auch nicht unter ben gunftigften Umftanben und nicht immer bie baju geeigneteften, in bie Mitte jener Lanbichaften ein, theils Militairs, theils Aerzte und Beamte bes europaifch organifirten Rriegsheeres, und biefe bahnten wieber anbern ihnen nachfolgenben und fuhnen Banberern ben Weg. Benn nach ber Ditte . bes vorigen Jahrhunderts faft nur ber einzige Carften Diebuhr, in ben Jahren 1762 und 1768, durch bie großen nicht genug gu preisenden Anftrengungen ber banifchen Regierung, ju rein wiffen-

schaftlichen 3meden bezu beauftragt, ben westlichen und fühlichen Ruftenrand diefer Galbinfel burchwandern fonnte, und burch feine Beidiffung des arabifden wie bes perfifden Golfes bas Ausgezeichnetefte für Ortsbestimmung biefer Localitaten und topographis fce Befdreibungen gu leiften im Stande mar, und noch beute me gen ber Erene feiner eigenen Beobachtungen und wegen bes großen Schapes ber mit Rritif auch von ben Eingebornen bes Lanbes eingesammelten Rachrichten über bie phyfifchen und ethnographifchen Berhaltniffe, mabre Bewunderung verdient, fo mar boch bie Aufgabe fur ben Gingelnen, bem noch bagu feine wiffenschaftlichen fur enbere Bacher ber Beobachtung ausgerufteten Befährten mahrenb feines Aufenthaltes im Drient hinwegftarben, ju groß und umfaffent, auf einem fo außerorbentlich großen ganbergebiete, um Alles ju leiften, mas fur Biffenschaft Beburfniß gemefen mare. nur blieben bei weitem die größten Raume bes Landes unbesucht, fenbern auch die wichtigften Zweige feiner Berhaltniffe mußten unberudfichtigt bleiben. Die Berichte in ber Reifebefdreibung 3) wie die Befchreibung von Arabien 4) werben aber für alle Beiten claffifche Arbeiten bleiben, fo wie mehrere ber von Diebuhr gang neu aufgenommenen ganberfarten; j. B. Die bon Jemen, nach einem ebenburtigen Beurtheiler 5) berfelben mahre Deiferwerte in ihrer Art gu nennen finb.

Riebuhr's Reife war auf einen mehrjährigen Aufenthalt im füblichen Arabien berechnet, um mit feinen vier Reifegefährten bafelbft, unter benen Forstal burch feine naturhiftorifchen Beobachtungen am befannteften geworben ift, ju einer grundlichen Beant-wertung ber wiffenschaftlichen hundert Fragen ju führen, Die vom Ritter 3. D. Michaelis 6), bem berühmten Drientaliften, jum Befien ber Runde bes Morgenlanbes an biefe Gefellichaft arabifcher Reifenben gestellt ward, beren Reife burch bie Munificeng bes Ronigs Friedrich V. von Danemart gur Ausführung fam. 3m Auguft 1762 wurde bie Reife von Gueg jum Sinai begonnen, im

nust. a. 52. 1762. 8.

Carfley,

n Alebuhr's Reisebeschreibung nach Arabien und andern ums Ginbern. Kopenhagen, 1774. 4. Th. I. S. 209 — 451.

Talberdung von Arabien aus eigenen Beobachtungen und beite gesammelten Rachrichten. Kopenhagen, 1772. 4.

Talberdung und bas Milland. Gotha, 1835. 4. S. 66. Minaile, Prof. und Director ber Societät ber Wiffenschaf-ktingen, Fragen an eine Gesellschaft gelehrter Manner, die L. Dire Rajeftät des Königs von Danemark nach Arabien

October bis December über Dichibba und Lohaia, und von ba im Frühjahr und Sommer über Mochha und Sana bis zum August fortgesetzt, bann aber von ba, nach nur einjährigem Ausenthalte in Arabien und nach einem kurzen Besuche auf der Küste Oman, die Ueberfahrt nach Bombay in Indien gemacht, weil bis dahin Riebuhr alle seine Reisegefährten schon durch den Tod verloren hatte, und badurch das ganze Reiseunternehmen eine andere Richtung gewinnen mußte. Der Rückweg von Bombay führte dann, in den Jahren 1765 und 1766, über den persischen Meerbusen, über Basra und Bagdad nach dem mittelländischen Meere zurück.

An ein Bordringen in bas Innere Arabiens fonnte alfo hierbei nicht gebacht werben; was barüber mitgetheilt wirb, ift aber nicht aus Buchern gefchöpft, fonbern aus bem Munbe ber Ginheimifchen mit ber forgfamften Borficht und Umficht erfundet, und feitbem fo vielfaltig in ben wichtigften Theilen feines Inhalts beftatigt, bag berfelbe größtentheils bem Berichte eines Augenzeugen gleich zu achten ift. Die aftronomischen Ortebeftimmungen, Die geometrifchen Meffungen, die Directionen und Beitbestimmungen ber Routiers mit den trefflichften geographischen Beschreibungen, find feit einem Sahrhunderte von allen nationen und ben nachfolgenben Reisenden an Ort und Stelle gepruft, im hohen Grabe burch nautifche Aufnahmen 7) wie burch fritische Bearbeitungen bewährt gefunden, und find als Mufterarbeiten für ahnliche Unternehmungen anerkannt. Diebuhr's Rarten vom arabifden und vom perfifchen Golf, wie bie vom Sinai, von Bedjas, von Jemen und Oman gaben ber Darftellung von Arabien bas gange lette Jahrhundert hindurch eine neue Gestaltung. Bor ihm hatte nur D'Anville's Rarte von Arabien 8) (1751), durch beffen fcharfe Combinationsgabe und Bergleichung mit ben Autoren ber Griechen. Romer und ber arabifden Geographen, wie bies Riebuhr felbft anerfannte 9), einen hohen Werth; aber es entging ihm Die Fulle ber Renntnif ber Gegenwart, mit ber ber banifche Reifenbe bie Geographie von Arabien bereicherte. Die frühern Rarten waren mit ben unnugeften Fabeln überlaben.

4

<sup>7)</sup> Ben ben Capitainen ber britischen Marine: Court, Omen, Elwen, Morceby u. a. m.

8) D'Anville, Première partie de la Carte d'Asie contenant la Turquie, l'Arabie, la Perse etc. Paris, MDCCLI; und besser Description du Golse Arabique on de la Mer Rouge. Paris, 1766. 4. p. 219—276.

9) Nieduhr, Beschr. von Arabien, Borbericht S. xxIII.

Unmittelbar nach Diebuhr beschiffte 3. Bruce, ber fcottifde Reifenbe zu ben Milquellen 10), biefelben arabifden Ruften bes Rothen Meeres, Die er jeboch, wie er felbft bemerft, nur leicht beruhrte, weil er feinem Borganger unmittelbar auf bem Sufe folgte, und nur angewiesen war beffen Arbeit zu vervollftandigen, ober gumal auf ber afritanischen Rufte zu berichtigen. Wiemol ibm bie wichtigen aftronomischen und fartographischen Arbeiten Diebuhr's erft fpaterbin, nach ber Sahrzehenbe hindurch verzogerten Berausgabe feines Bertes über bie abpffinifche Reife, befannt geworben fein fonnten, fo ftimmten boch viele feiner Arbeiten über biefe Ru-Renftriche fo fehr mit benen feines Borgangere überein, inbef anbere minder zuverläffig erschienen, daß bie Stimmen felbft unter feinen eignen gandeleuten 11) laut genug wurden, ihn nebft ben mancherlei Bormurfen, Die ibn auch fonft verfolgt haben (f. Grot. Ih. I. Afrifa 6. 179, 180), als einen Blagiator zu verbachtigen, ein Borwurf von bem er jedoch neuerlich auf eine glanzende Beife burch fritifch genaue Bergleichung feiner Observationen mit benen ber englischen Gurvey's burch Capt. Bellfteb 12) gerechtfertigt erfdeint. Das Binnenland ber arabifchen Balbinfel ift aber auch von Bruce nirgende betreten morben.

Mit viesen beiben Mannern ber Beobachtung im Gebiete Arabiens, mit Riebuhr und Bruce, trat gleichzeitig in Deutschland ber grundlichfte Geograph seiner Zeit, A. F. Busching, mit bem fünften Bande seiner neuen Erobeschreibung hervor, in welcher die Geographie von Arabien mit einem Bleise mie nie zuvor bearsbeitet war. Niebuhr's gehaltvolle Worte in dem Borbericht<sup>13</sup>) zu seiner Beschreibung Arabiens geben davon Zeugniß, wo er sagt: "Dieses Werf wurde mir auf meiner Reise besonders große Dienste "haben leiften können, weil bessen gelehrter Verfasser in demselben "alles merktwurdige, was man in den in Europa bekannten arabischen und griechischen Werken, ingleichen in allen Reisebeschreis, "bungen, von Arabien sindet, mit großer Mühe zusammengetragen,

<sup>1°)</sup> Sam. Bruce, Reisen zur Entbedung ber Quellen bes Mils in ben Jahren 1768—1773. Uebers, von Bolfmann u. s. w. Leipz. 1790. Th. I. Einl. S. 64 und 216-c. a. D. 1') Salt und Viscount Valentim. 1') J. R. Wellsted, Notes on Bruce's Chart of the Coastes of the Red Bra. im Journ. of the Roy. Geogr Society. London, 1835. Val. V. p. 286—295; und in bessen Reisen in Ausbien, bentich begiß pon Dr. E. Röbiger. Halle, 1842. 8. B. II. Rap. 15: Ebrenreitung ben Reisen Bruce S. 236—268.

### 10 Beft - Aften. IV. Abtheilung. S. 58.

"und wenn bie verschiebenen Schriftsteller bie Ramen ber Stabte "oft febr verfchieben gefdrieben haben, fie boch gludlich mit ein-"ander vereinigt hat. Allein biefer Band ift erft nach meiner Bu-"rudfunft gebrudt worben." Riebuhr felbft trug mehreres 14) Reue gur Bervollftandigung Diefes Dleiftermertes jener Beit bei, obwol nun erft burch feine eigenen Bereicherungen eine gang neue Mera in biefem wiffenschaftlichen Gebiete beginnen tonnte. Die frubere Renntniß von Arabien befchrantte fich auf die alteren allgemeinen geographischen Berte bes Strabo, Plinius und Ptolemaus und bie Nachrichten, welche ber Berfaffer bes Periplus Maris Erythraei von beffen Befdiffung feiner Ruften und bem Sandel feiner Ruftenanwohner mittheilt.

Strabo's Befchreibung (XVI. 767-780) meift nach Eras tofthenes, beschränft fich fast nur auf Die Rufte bes Rothen Deeres und auf das Sudende, das gludliche Arabien, worüber ihm mertwurbige aber nur unvollfommene Rachrichten gutamen; am wichtigften ift fein Bericht vom Feldzuge bes Aelius Gallus (XVI. 780 - 783), feines Beitgenoffen vom Jahre 24 vor Chr. Geb., weil es ber erfte und im Alterthum einzige uns befannt geworbene Groberungezug in bas Innere Arabiens ift, ber aber eben beshalb fur die vielfach verfuchte Erflärung ber Localitaten gar manches zu wunschen übrig ließ. Dannert15) gefteht felbft, baß feine erflarenden Bestimmungen langs ber Rufte nur im Ganzen genommen Buverläffigkeit haben, im innern gande fich aber auf wenig mehr ale nichts befdranten. Gludlicher in neuefter Beit find durch ben Fortichritt ber Localfenntniß Die jungften Commentatoren biefes mertwürdigen Rriegszuges gewefen; 30 marb16) burch Rartenberichtigung und Freenel 17) burch Sprachfenntnig und Gelbftanschauung im Lande jener Begebenheit.

Benn Strabo nur ben Eratofthenes als feinen Lehrer über Arabien anführt, von Berobot aber auch hier wie gewöhnlich ganglich schweigt, fo hat er, wenn er fonft auch beshalb vielfach zu tabeln ift, boch biesmal Recht: benn ber Bater ber Gefchichte hat

<sup>14)</sup> Riebuhr, Reifebeschreibung Th. I. Borbericht S. xv. 15) A. Mannert, Geographie der Griechen und Römer. 1799. Th. VI. I. H. 18. Rap. S. 113—119. 16) Jomard, Ktudes géographiques et historiques sur l'Arabie. Paris, 1839. 8. p. 142—149. 17) Fulg. Fresnel sur la Géographie de l'Arabie. Lettre im Journal Asiatiq. III. Ser. Paris, 1849. T. XI. p. 83—96 n. 178—181.

über Arabien, bas er felbft nicht befuchte 18), keinen geographischen Auffchluß gegeben, und meift nur übertriebene Berichte von Anstern 19) mitgetheilt (Herod. III. 107 — 113 ed. Baehr Vol. II. p. 196 Not.), wie fie eben auch heute noch von Orientalen, auf Befragen, nicht zu fehlen pflegen. Dem Strabo hat aber Dios von Gicilien größtentheils nachgeschrieben und nichts Neues hinzugefügt.

Blinius hat, wie er felbft fagt, feine andere Unternehmung bet Romer nach Arabien ale Duelle bortiger Landestunde vor Augen gehabt, wie bie bes Felbherrn Mellus Gallus: benn C. Caefar, bes Augustus Sohn, fabe bas Land nur von fern (Plin. VI: Romana arma solus in eam terram adhuc intulit Aelius Gallus ex equestri ordine. Nam C. Caesar Augusti filius prospezit tantum Arabiam). Des Blinius Mittheilung aus bem Berichte jenes Felbherrn ift noch welt unvolltommener und unbe-friedigender ale bie bes Strabo, bem man aber wol anfieht, bag er auf eine Chrenrettung feines Freundes ausgeht und alle Schulb ber verfehlten Unternehmung ber Treulofigfeit ber Araber und ben Lanbesbefcwerben gufdreibt. Dennoch führt Plinius, wenn er fon biefelben Thatfachen und auch gleiche und ähnlichlautende Boller und gandernamen aufgahlt, bod außerbem noch eine Denge neuer Stabte und von mertwurdiger Große, fo wie Bolfer an, fo bağ man nicht baran zweifeln tann, ihm ftanben noch andere Quellen 20) von bemfelben Feldzuge wie dem Strabo zu Gebote, Die uns wenn auch nur einen vorübergehenden Blid in jene immer nehr und mehr fich verduntelnde Blangperiode ber alteren Buftanbe bes fublichen Arabiens geftatten, bas im hohern Alterthume in einem Rufe bes Boblftanbes fich befanb, von bem wir gegenwartig feine Uhnung mehr haben. Plinius, ber ftolge Romer, verfomabt es fogar nicht, bie welthingestrecte arabifche Salbinfel, ber fein anderes Land vorzugiehen (VI. 32: Arabia gentium nulli postferenda), ale ein vom Meere zwiefach umfloffenes Runftwert ber Ratur mit ber herrlichen Italia zu vergleichen, bie beshalb beibe unter gleichem himmel gleiche Gegnungen bes Gludes geniefen (chenhaf.: Ipsa vero peninsula Arabia inter duo maria,

F. C. Dahlmann, herobot ans seinem Leben. Altona, 1823. 8.
 S. 14. G. 70—71.
 Bobrif, Geographie bes herobot. Rozaigeberg, 1838. 8. S. 192—196.
 Jomard, Etudes Géogr. 1. c. p. 149.

Rubrum Persicumque procurrens, quodam naturae artificio ad similitudinem atque magnitudinem Italiae mari circumfusa, in eadem etiam caeli partem nulla differentia spectat). Seine hinweisungen bereiten auf die noch weit zahlreichern Angaben des Btolemäus über Arabien vor, welche durch die Ueberfüllung dieses Landes mit Nomenclatur in Erstaunen sezen, aber von jeher auch in Berlegenheit, sie zu deuten, und in Arauer über den großen Verluft, der die Nachwelt getroffen, da sie daran verzweiseln muß, je dieses Inhaltes der Ptolemäischen Beschreibung Arabiens vollftändig bewußt zu merden.

Die Feloguge ber Romer, feit Plinius Beiten, wenn auch in ihnen von Siegen über arabifche Boller bie Rebe ift, berührten boch taum bie Grengen Arabiene: benn ber Braefectus von Eprien, Cornelius Balma, ber unter Raifer Trajan die Araber im Jahre 105 n. Chr. G. beflegt haben foll, hat nach Dio Caffius (Hist. Rom. Lib. LXVIII. Trajan. 15. 1131. 3, ed. Sturz. IV. p. 314) nur ben an Betra grenzenden Landestheil unter romifche Bormäßig. teit gebracht. Bas von Trajans eigenen Siegen über fie gefagt wird, tann fich nur auf die Behde gegen die Atrener (Erdf. Th. X. 6. 125, 130; fie felbft maren eigentlich Sprer, mit arabifchen Golb. lingen)21), und auf feinen flüchtigen Bug gur Guphrarmundung am Eingange zum Dcean (Erof. a. a. D. S. 121) beziehen, ben bie Schmeichler zu einem Triumphe über Arabia felix ausgeschmuckt haben, bas aber, wie icon A. Schultens 22) gezeigt hat, feit Melius Gallus Ungludezuge von ben romifchen Baffen gang unberührt geblieben ift. Andere Berfuche ber Romer, in Arabien eingubringen, find une bis auf bie Regierungegeit Raifer Darc Aurele, unter welcher Prolemaus fein geographisches Bert langft vollendet batte, nicht befannt. Diefer Aftronom und Geograph in Alexandrias Museum mußte also wol gang andere als Die uns burch feine Borganger befannt gewordenen Quellen haben, aus benen er feine fo reichhaltigen geographischen Safeln conftruirte, bie alle frühere Renntnig von Diefer Salbinfel weit hinter fich gurudlaffen. In Arabia felix allein hat er 56 Bolter (unftreitig Stamme), 170 Statte, Safen und Bleden mit 6 Metropolen, 5 Ronigefigen namhaft gemacht 23), von 13 Bergen, 4 Fluffen, 33

Quatremère, Mémoire sur les Nabatéens, im Nouv. Journ. Asiat.
 Paris, 1835. T. XV. p. 98.
 gina Sabaeorum p. 24.
 Jomard, Etud. géogr. l. c. p. 153.

Infeln, Borgebirgen und Golfen bie Ramen und von ben meiften bie Langen . und Breitengrade, wenn auch teineswegs nach Obfervation, jo boch wol nach Rechnung in Beziehung auf Wegbiftangen und relativen Abftand ber Drte, eingetragen. Man fommt foneller barüber bin, bies fur Erfindung und Luge auszugeben, als mit bem Eingeftandniß eigner Unwiffenheit ber Begenwart, burch Die mubfamfte Erforfdung von Sprache, hiftorie und Monumenten bie Bergangenheit und bie nachfte Begenwart zu befragen, in Beziehung auf einen Autor, ben man gu ben wiffenfchaftlichen herven aller Beiten rechnen muß. Wir tonnen nicht mehr fo leichtfinnig an einer folden frappanten Erfdeinung vorübergeben, ba wir in andern Erdgegenden von ber Bewiffenhaftigfeit, von ber bewundernewurdigen Sprach - und Ortefunde des Ptolemans und ber Fruchtbarfeit feiner leberlieferungen für alte unb neue Beit une fcon anderwarts zu überzeugen hinreichenbe Gelegenheit gefunden haben (f. Erof. Th. VI. S. 19-28 über Ceplon; Grof. Ab. V. S. 487, 515 - 519 über Defan; Ab. III. S. 1089 über Rafdmir; Ih. VII. S. 198 - 202 über Rabuliftan; ebenbaf. 6. 406, 483, 557, 627 u. a. D. im Th. X. und XI. über Armenien an vielen Stellen). Es murbe vergebliches Beftreben fein, alle Daten biefes Autors nachweisen zu wollen, ober wie Dannert und Reichard größtentheils aus Mangel vorhandenen Materiales gethan, blos aus Namensahnlichkeiten, Rechnungsangaben und willführlichen Sppothefen, ohne Renntnig ber Localitaten, ber einheis mifchen Sprachen, noch ber vorhandenen Monumente, an die fpftemaifchen Erflarungen berfelben fich zu magen. Rur nach und nach fann ber Fortidritt ber localen Obfervation im Lande, und unter bem Bolle felbft, zu Beleuchtung jener vergangenen Beriobe im Einzelnen führen, und hierin ift man feit ben letten Sahrzehenben burch die Autopfie fehr bedeutend fortgeschritten. Die Wanderungen eines Burdharbt, Ceegen, Ehrenberg, Ruppel, Schimper und anderer, haben viele Lofalitaten im Morben, bie eines Sablier, Botta, Bellfteb, Baines, Eruttenben, Blanat, Samifier, Chedufeau, v. Wrede, Arnaub u. a. viele im Guben Arabiens jur genquern Renntniß gebracht, fo wie bie verfchiebenen turfischen und agpptischen Feldzuge gegen bie Wechabiten erft bas Innere ber Salbinfel für bie Erforschung erfchloffen haben. Diefen mannichfaltigften Bestrebungen verbanft Die Ptolemaifde Erbfunde Arabiene icon bie bebeutenoften Erlauterungen, um welche neuerlich Jomarb in Paris, ber berühmte Dit-

# 14 Beft = Aften. IV. Abtheilung. S. 58.

begründer bes gelehrten Inftituts zu Cairo in der Beriode der Neusfranken, und Fulg. Fresnel, der gelehrte und geiftvolle Orientalift und Consularagent des französischen Gouvernements in Dichidda, fich durch öffentliche Mittheilungen ihrer Forschungen die größten Berdienfte um die Wiffenschaft erwarben.

Die fpatere romifche Raiferzeit ift noch meniger geeignet, lehrreich für arabifche Erbfunde zu fein. Die Darlegung ber Raturund Sandelsverhaltniffe auf bem Rothen Meere in der noch fehr unbefriedigenden Befdreibung biefes Deeres von Agatharchibes von Anibus (120 Jahr vor Chr. Geb. Agatharchidis Periplus Rubri Maris ed. Hudson. Oxon. 1698. 1-69), fo wie bie lehrreichere in bem befannten Beriplus, welcher einem fonft unbefannten Arrian im erften, ober auch wol einem fpatern Jahrhunderte nach Chr. G. zugeschrieben wird (Arriaui Periplus Maris Erythraei ed. Hudson. Oxon. 1698. 1-38)24), gehoren noch einer frühern Belt an, und werfen bie und ba einiges Licht auf Die Bafenorte, ben Bertehr und die Schiffahrt, boch mehr ber romifchen und agoptifchen als ber arabifchen Ruftenbewohner. Ueber biefe Berhaltniffe, bie jeboch auch für die Renntniß ber Buftanbe ber Araber nicht unwichtige Auffdluffe geben, haben wir die lehrreichen Commentare von Goffellin 26) und bem Dr. Bincent 26) erhalten.

Bon ben arabischen Feldzügen ber spätern römischen Kaiser sind gar keine Itinerarien erhalten. Bon Avidius Cassius, unter Marc Aurel im Jahre 165 n. Chr. G., wissen wir, daß seine Siege sich nur auf die Osthoëner und Abiabener innerhalb des Euphratgebietes beschränkten (Dio Cassius, Hist. Rom. Lib. LXXI. Marc. Anton. Phil. 1178. ed. Sturz. IV. p. 402), und daß eben so Kaiser Severus, im J. 201 n. Chr. G., wenn es von ihm heißt, er habe Arabia felix durchzogen und "Arabes debellavit," es nur mit den Arabern von Hatra zu thun hatte, ist früher gezeigt (Erdf. Ah. X. G. 131). Wenn Eutroplus (in Histor. Rom. VIII. 10) von ihm sagt: "Parthos vicit et Arabas interiores et Adiabenos," so ist dies eben so Uebertreibung, wie jene Aussage

<sup>24)</sup> Mannert, Geogr. b. Gr. n. Rôm. Th. V. I. S. S. 161; Ufert, Geogr. b. Gr. n. R. Th. I. 1. S. 209.

25) P. F. J. Gossellin, Recherches sur la géographie systematique et positive des Anciens. Paris, an. VI. 4. Tom. II. Recherches dans le Golfe Arabique p. 75 — 278.

26) Will. Vincent, The Periplus of the Erythrean Sea. London, 1807. 4. Part. II. Book III. Arabia. p. 257 — 370.

von Arajan (ebend. VIII. 2): Arabiam postea in provinciae formam redegit; in mari rubro classem instituit, ut per eam Indiae fines vastaret. Jene Proving Arabia ift mit Ammian Marcellin (XIV. 8, 13) ganz richtig nur auf die an Sprien grenzende Landschaft der Araber zu beschränken. Eben so verhält es sich mit allen übrigen von Diocletian dis auf Raiser Theobosius, Anastasius und bis in die mohamedanischen Zeiten auf heraclius herabgehenden sogenannten Kriegsührungen gegen die Araber, welche nur im sprisch-euphratensischen Gebiete ihre nördlichken Streissporden berührten, oder Arabia Petraea, das Land der Rabatäer<sup>27</sup>), das nördlichste Grenzland der Araber, temporair trasen, nie aber in das Halbinselland selbst eindrangen.

- 2. Siftorifche Ueberficht ber vor-mohamebanifchen Beit.
  - a. Mittel-Arabiens Buffande. Die Ismaeliten. Weffa und Medina.

Erft mit ber einheimischen Geschichte Mohamebs tritt, gum eften male, die innere Lanbichaft ber Balbinfel in ihren Ginzelnheiten, in ihren characteriftifchen Localverhaltniffen zu ihren Stammen und Boltern, und bie Lebensweise von biefen, in Begiehung auf die Landesnatur, auf bas lebenbigfte und anschaulichfte havor. Richt nur bie Sauptorte, bie feitbem bie bauernben Rittelpuntte bes Landes und feiner Gefdichte geblieben, Detta (Maxogafa bei Btolem.) und Mebina (früher Sathreb 28), Ya-Spenna bei Ptolem.)29), werden feit Btolemaus jum erften male wieder genannt, fondern auch die Umgebungen nach allen Seiten, oftwarts bis 3amama 30), fubmarts bis zum gludlichen Arabien wer Jemen, nordmarts über Daumat Albjandal nach ber fbnifden Grenze zu auf bem Bege gen Damastus bis Labut und bis Gila (Ailah), am Ailanitischen Golf, werben schon bei Lehzeiten Robameds mit ihren Bewohnern, in beffen Gefchichten, aus bem bisherigen Duntel gezogen, fowol in ben Guren bes Roran wie in

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Quatremère, Mémoire sur les Nabatéens im Journ. Asiat. Paris, 1835. F. XV. p 5. etc. <sup>28</sup>) Der Koran ober das Gesetz der Mosslemen burch Muhamed u. s. w. von Günther Mahl. halle, 1828. 6. 308 Not. 5. <sup>29</sup>) Mannert, Geogr. d. Gr. n. R. VI. 1. 2te 1858. 43, 46, 90. <sup>30</sup>) G. Weil, Mohamed der Prophet, sein Les ben und seine Lehre, ans haudschriftlichen Onellen und dem Koran. 6tutig. 1843. 8. 6. 9, 81, 142, 200, 258, 285.

# 16 Weft = Aften. IV. Abtheilung. S. 58.

ben Schriften ihrer Commentatoren. Selbft bie in gewiffe Theile ber Salbinfel bamale eingebrungene, freilich nur temporare Gewalt von Fremblingen, wird erft durch ben Widerstand, ben ihnen Robamed und feine Mufelmänner (von Muslim, b. h. die gläus bigen gottergebenen Männer) 31) entgegen fegen, jest erft bekannter. Diefer außerordentliche, feltfame Dann, der feinen eig= nen Bahn, ein Brophet bes hochften alleinigen Gottes gu fein, auch burch einen feltnen Berein von hoherer Ginficht, Begeifterung, aber auch von Schlauheit, Graufamkeit, Selbsttäuschung und offenbaren Betrug, feinen Stammesgenoffen einzuimpfen mußte, hatte für die damals heidnischen, an viele Gogen und alle gafter verfuntnen, in fich ins unendliche feindlich getheilten Stamme ber Araber, die badurch ungemein geschwächt auch schon hie und ba in Gefahr maren, fremder Oberherrschaft gang anheim zu fallen, wie fein jungfter, critifcher, trefflichfter Biograph fagt, bem wir hier vorzüglich folgen, außer bem ungeheuern Erfolg nach außen, für biefe nach innen wenigstens ben Bewinn, bag er fie zu einer im Glauben an Ginen hochften Gott verbrüderten großen Ration zusammenhielt, die er ber robesten Billfuhr, ben leidenschaftlichften Graufamteiten und Berftorungen unter fich felbft und der fcrantenloseften Luderlichfeit des Lebens, durch ein unumftogliches, neues Befet entrig, bas wenigstens bie porhergegangenen Offenbarungen bes alten und neuen Teftamentes nicht gang verwarf, wenn es ichon biefelben vielfach verbrehte, bem Egoiemus bes Befengebere wie ben weltlichen Beluften und Intereffen ber Geinigen fo bequem ale möglich anpagte, und mit einem Buft von Menschensagungen an beren Erfüllung bas Biel bes Parabiefes gefnupft mar, verunftaltete.

Die Berhältniffe ber an ben verschiebenen Enden bes Salbinsellandes eingedrungenen Fremdlinge und ber badurch für jene
Zeit bedingten Zustände Arabiens geben aus ben Anforderungen hervor, welche Mohamed und seine Muselmänner an dieselben machte: ihre Götter zu verlaffen und bem neuen
Propheten zu huldigen; so an die driftlich-arabischen Dynasten von hira am Cuphrat, an die persischen Beherrscher
von Zemama und Iemen, an die Fürsten von Aila im Lande ber
alten Nabatäer, an die christlichen Statthalter ber byzantinischen
Raifer in den sprisch m Grenzprovingen Arabiens, die Chaffa-

<sup>31)</sup> G. Beil, Mohameb a. a. D. 6. 42, 400 n. a. D.

hiftor. Uebers. Mittelarabiens; vormobamed. Beit. 17

niden und an die judischen gurften, die an der Spige gablreider und machtiger Confoderationen in mehrern Theilen Inner-Arabiens zerftreut lebten, ja felbft an bie athiopifchechriftliden Ruftenfürften von Abpffinien, die felt ihrer temporaren Obergewalt in Jemen nicht ohne Einfluß auf arabifche Buftanbe geblieben waren. Bur Renntniß ber mittelaltrigen Beogra-phie Arabiens, bie ja bis in bie Gegenwart eine ftationaire geblieben ift, geben jene meift nur hiftorisch beachteten Umftanbe, beren Rern und Mittelpunct Deffa und Die Beitgefchichte felnes Propheten bilbet, jeboch gang unentbehrliche Elemente, auf Die ich oft nur ausschließlich bie Berichte ber fpatern Beiten, jumal einheimischer Autoren, beziehen laffen, ba biefe immer wieber auf bie Beiten Mohamebs in ihren Befdreibungen, ale ftationaire fur elle Beiten, ausschließlich unter Mostemen gultige, gurudweifen. Bir haben baber auf fie, jumal ba fie weniger von ben Ethnographen, von ben neuern Geographen gar nicht beachtet finb, bier, wenn auch nur auf ihre Sauptpuncte, binguweifen; benn bie berformlich vorgegebene Berfchmelgung ber vielen Particularverhaltniffe ber arabifden Bevolferung jener Beiten, ju einer Gefammtmaffe ber Araber und noch weniger ber Dufelmanner, ift feineswegs fo gewaltig und Alles burchbringend gewefen, wie fic Die moberne Betrachtungsweise bies gewöhnlich einbilbet, und Die mertwurdigften Differengen 32), bie aus jenen primitivern Buftanben, jum Theil wenigftens, bervorgingen, leben noch bis beute fort, wenn foon bas gleichartige Gewand bes Muhamebanismus ihre immer barunter originell gebliebenen Geftaltungen umbult. Die Bilferverhaltniffe wirfen aber auf Die Berhaltniffe ber ganber gurud, auf bie wir bier vom Bolte auf bie Beimat gurudfoliefen muffen, ba und ber größte Theil biefer arabifchen Deimat noch eine Terra incognita geblieben, und wir alfo nicht gleich ben meiften Sifterifern in ihren Ginleitungen gu ben Gefchichten von ber meift febr oberflächlichen vorgegebenen Characteriftit bes Lanbes ausgehen tonnen, um ju ber bes Bolfes fortgufchreiten, fonbern ungefehrt, in biefem Falle, vom Bolt auf bie Beimat gurud. foliefen muffen, in einem Lande wo Stammesverhaltniffe ber BBlter faft Alles entscheiben, Grengverhaltniffe ber Lander 25) nur von untergeordneter Ginwirfung finb.

Palg. Fresnel, Lettre V. in Journal Asiat. Paris, 1838. 3. Sér. T. V. p. 500 n. f. 33) C. Ritter, jur Geschichte bes Petraischen Mitter Erbfunde XII.

# 18 - Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 58.

Mohamed, in Metta geboren (im 3. 571 n. Chr. G.), von Boraltern bie bas Land Gebichas bewohnten abftammend, tonnte, nach ben Angaben ber orthoboxeften Mufelmanner, fein Gefchlecht mit Bestimmtheit, und wenn man auch fehr hohe Lebensalter annahme, boch nicht hoher aufwarts als bis zur gmangigften @eneration34), bis Maab und Abnan, noch lange nicht bis zu ein Taufend Jahren rudwärts batiren; alfo mur eiwa bis in bie Beiten bes Blanges ber Achameniben, nicht bis in bie Salomoniichen und bie ber arabifchen Ronigin von Saba. Rach ber mittbern Annahme einer Generation ju je 33 Jahren geht bie gepealogifche Tabelle nur bis 122 Jahre vor bie chriftliche Beitrechnung zurück 35). In biefer gangen Beit vor Mohameb ift uur Aneinanberreihung von Genealogien und Sagen aber feine Befchichte für Mittelarabien vorhanden, die nur erft mit Mohamed beginnt; nur Boefie, Rhetorit und Sage. Dennoch faben Mohamebs Landeleute, bie Bewohner Mittelarabiens wenigstens, inggemein 38maël, ben Sohn Ibrahims (b. i. Abrahams), allgemein als ihren Stammvater an; ob urfprünglich eber erft seitbem sie bei ber vielfachen Berftreuung ber Juben vielleicht mit beren Genealogien befannt geworben, bleibt bier 36) unausgemacht. Rach ihrer alteften, von Chamis und Infan Alujun37) angeführten Sage foll bie Grunbung Deffas, in Semaele Jugendzeit, von bem uralten Riefenstamme ber Amaletiten, ben alteften Feinden 36raels (1. Mofe 14,7; 2. Mof. 17; 4. Mof. 13,30; 14,25; boch ift zu bemerken, baß Amalet auch bei Arabern Schimpfname uralter heibnifcher, gewaltübenber Bolferfchaften geworben mar), ausgegangen fein, unter bem ber Berftofene aufgewachfen.

Ein verlaufenes Kameel fand fich wieber, erzählt die Sage, am Quell Semfem, ben ein Engel für Sagar und Ismael aus dem Boden hervorgerufen, und als die Amaletiten dies Thier ihrer heerde wieder trafen, riefen fle ihre Stammesgenoffen aus dem bes nachbarten Lager hierher, um fich am Quell Semfem niederzulassen.

Arabiens und feiner Bewohner, in b. Abhandlungen ber Königt. Afabemie ber Wissenschaften. Berlin, 1826. Aus bem Jahre 1824. S. 189 u. f.

<sup>34)</sup> Fulg. Fresnel, Lettre IV. in Journ. Asiat. 1838. T. VI. Aout. p. 217. 34) Rach Silv. De Sacy, in Schloffers Weltgesch. II. d. S. 216 Not. e. 36) Bergl. Ewald, Geschichte bes Bolkes Jerael. Götting. 1843. Th. I. S. 367—370; Fulg. Fresnel, Lettre I. Parin, 1836. p. 25, 26. 37) G. Weil, Mohamed a. a. D. S. 2; veryl. Gesenius Amstetiter, in Ersch Encyclop. Th. III. S. 302.

Siftor. Ueberf. Mittelarabiens; vormohameb. Beit. 19 36mael mit Abraham feinem Bater mit bem alten Glauben an ben Ginigen Gott, werben als Erbauer bes heiligen Baufes (ber Raaba)

genannt, nach welchem lange vor Mohameb, feit alteften Beiten, viele Bilger aus ber arabischen halbinsel wallfahrteten. Roch bei Ismaels Lebzeit wurden bie Amalefiten aber von ben Stammen Diorham und Ratura vertrieben, fo daß jenes Urvolf, fo wie nach ben Berichten ber Israeliten, ju Sauf und Davids Beiten, und bis auf Die lette Spur von ben Simeoniten unter Sielia (n. 1. Chronit. 5,43) vertilgt, eben fo auch and ber arabifchen Gefchichte verfchwinbet, und ihre Erinnerung nur als Schimpfname übrig bleibt 39).

Die Bertreibung von Melta geschah, nach ber arabischen Gage 39), in Folge ibrer Entweihung bes Tempelheiligthums, burch bie Baffen ber Djorhamiben, wie burch bie Blage ber Ranil (Wefchwüre, eine peftartige Rrantheit, nicht Ameifen), bie fie als Strafe Bottes tes, indem ihnen in ber Ferne am Borizont grüne Beibelanber vergespiegelt wurden, auf die fie losgingen, ohne fie erreichen gu finnen, inbeg bie Durre fie überall bis ju ihrer heimat gurudbegleitete, wo ihnen ber Tufan, b. i. ber Tob ober bas Berberben,

jugefaubt warb. Die Djorhamiben, bie unter ihrem Ronige Dubabh balb ben Stamm ber Raturaer unterjochten, wurden unbefdrantte herricher von Metta; Ismaël blieb aber bie Bermaltung

bes Tempele; er heirathete eine Tochter bes Königs; baber feine Rachtommen nun "Arab Muftaraba" (b. i. bie burch Beridwagerung geworbenen Araber) beißen, im Gegenfat ber ven Rahtan abstammenden Arab al Araba (d. i. ber Ur-Araber), ober ber Bollerichaften Gubarabiene 40). Go verbinbet, von biefem Mittelarabien aus, Die Genealogie und bie Sage ber Bewohner, nach ben für claffifch angefehenen Sagen ber erften Mufelmanner, ober ber Beitgenoffen und Anhanger ihres

Propheten, fich mit ben Gefchlechtern im Rorben wie im Guben ber Salbinfel. Den Gergang ber Gefchichte kennen wir freilich nicht, aber nach vielen anbern Richtungen bin fnüpfen fich analoge Berhaltniffe, burch Sagen und Genealogien, auf bie mannichfaltigfte Beife unter ben arabifchen Stammen mit ihren Rachbarn und Um-**Gungen. Richt unwichtig ist es für das Folgende zu bemerten,** 

<sup>28)</sup> Fulg. Fresnel, Lettr. IV. T. V. p. 589.

1. c. T. VI. p. 265; vergl. G. Weil, Mohamed a. a. D. G. 2. Not. 2.

29) Diefe Sagen f. venfandig bei Fresnel l. c. VL p. 196—208.

# 20 Beft - Affen. IV. Abtheilung. S. 58.

baß in allen Genealogien und Erzählungen ber Araber bie vortommenben Ramen nicht blos Individuen bezeichnen, sondern auch eben sowol collective gebraucht werben, und zugleich die ganze Nachkommenschaft mit befassen 41).

Aus ber Berheirathung mit ber Araberin wird es abgeleitet, baß die gahlreichen Nachkommen, von 12 Sohnen Jemaels, die arabifche Sprache annahmen; ber Rame ber Bagar finbet fich in bem arabifchen Stamm ber Bagraer 42) wieber, ber in einem beftimmten Berhaltniß zu ben Ismaelern genannt wirb; ber Stamm ber gebemuthigten und zinspflichtig gemachten Ratura, welche ben untern Theil von Meffas Boben befet hatten, indeß Dubabh ben obern von Ibrahim angebauten einnahm, wird von ber Re-tura, bem zweiten Rebsweibe Abrahams, und ihren 6 Sohnen hergeleitet. Obwol biefer geringere Stamm aus bem Guben Arabiens eingewandert fein foll, fo findet er fich boch nicht unter ben Genealogien von Jemen genannt, es flimmt aber wol mit ben hebraifchen Angaben ber Patriarchen in Ranaan überein, bag von ben beiben, um gewiffe niebre Stufen ftehenben Rebsweibern Abrahams, auch die Nachkommen als geringere, halb entartete galten, die außerhalb bes gelobten Lanbes, gegen ben Often in bas arabifche Buftenleben übergegangen (Ismaëlier, Nomaden, Beduinen), fich wie die andern Stamme bafelbft in weiten Blachen zerftreuten, und von ben mehr jum Lanbbaue fich neigenben, fefter gefiebelten Bolferichaften vermanbten Blutes entfernt hielten.

Ismaëls Sohn Nabit, ber mit bem Rebayoth bes 1. B. Mos. 25, 13 identificirt 43) ein neues Band altester Berknüpfung ber Genealogien barbot, erbte noch nach berselben Sage die Vorsteherschaft bes Hauses Gottes (ber Raaba); nach bessen Tode aber riffen die Djorhamiben auch diese Wurde an sich, und einverleibten die Rachsommen Ismaëls so gewaltthätiger Weise zu ihrem Stamme, daß diese nur barauf sannen, dies Joch wieder abzuschütteln. Auch waren es diese Djorhamiben, welche die Tempelverehrung der Raaba verunreinigten, die dis dahin vom alten Cultus nur in sofern abgewichen war, daß Colonien, die von Westa auszogen, von den Wauern derselben Steine mitnahmen, und diesen art Berehrung bezeugten. Die Djorhamiden aber nahmen einen alten Sigen der Amalestier, Hobal, wieder im Tempel auf und ließen die

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) F. Fresnel, Lettre 1. Paris, 1836. p. 31 Not. 1. <sup>42</sup>) Gwalb a. a. D. I. 369 Rot. 1. <sup>43</sup>) F. Fresnel l. c.

ber Kaaba balb vie Abbilder von mehr als 300 Göhen zählte <sup>44</sup>). Eine günstige Gelegenheit zur Abschüttelung vieses Joches zeigte sich, nach der arabischen Sage, freilich erst sehr spät, nämlich im zweiten Jahrhundert nach Chr. Geb., als die berühmte, große Uebersschwemmung in Süd-Arabien (Seil el arim, ruptura Cataractae bei Reiske, torrent des Digues bei De Sach; der Siddi Mareb, oder Dammburchbruch bei Mareb, den nach der Legende eine Ratte durchwühlt hatte) <sup>45</sup>), wahrscheinlich verbunden mit grosm innern Jehden, zahlreiche Stämme zur Auswanderung

Einführung vieler neuen zu, fo bag man im Raume ber Mauern

nach bem Rorben veranlafte. Damals unterftuten bie Ismaeliten ben Umru ben Lohal, ben fauptling mehrerer aus Jemen eingewanderten Stamme, bie in ber Rabe von Mefta zu Bath Darr ibr Lager genommen batten, und es gelang ihnen mit beren Bilfe bie Djorhamiben aus Ritta ju vertreiben. Diefe neuen Eroberer erhielten fpater ben Ramen Chuzaiten (b. i. Die Gverennten), weil fie unter fenen Ausgewanderten in Deffa gurudblieben, indeß andere Stamme entweber wieber nach bem Guben gurutteften, ober nach bem Rotb. weften und Often weiter giebend an ben Grenggebieten ber Balbinfel mier ber Dberherrichaft ber Griechen ober Romer und Saffaniben, in Sidoft von Damast und in Grat nabe bem Cuphrat fleine Amigreiche grunbeten. (B. B. bie alteften Ueberfalle noch heibnischer Araber in bie mygbonifche Lanbschaft, bie Batna Garugi uf. a., f. Crof. Th. X. S. 1139 u. f.; und vielleicht felbst die noch welt altern Arfah ober Arebah ber iranischen Rallschrift, Die Laffen für Bezeichnung ber Lanbschaft Arbelah ober Arphaxab hielt (Erbf. Th. X. 6.89), was aber von Jacquet46), wol noch mit mehr Bahr-Araberftammes, die Orei, Oruri, richtiger Ourhoi (Orrhoëne; Crof. XI. S. 335), beren Stadt von Ricanor, bem Eparch Refopotamias, Antiochia Arabis genannt warb, anzuseben ift.)

Die Ismasitten blieben gwar wieber von ber Regterung ausgeschloffen, boch erhielten fle bas Becht, einen ber vier helligen Monate, während benen unter Arabern fein Krieg geführt werben burfte, nach Umftanben auf bie eine ober andere Beit zu berlegen, woburch

<sup>\*\*)</sup> Schlosser, Beltgesch. 11. 1. S. 214. \*\*) Silv. de Sacy, Mémde l'Académie des Inscript. T. 48. p. 488. \*\*) Jacquet im Journal Asiat. 3. Sér. T. V. 1838. p. 588 Not.

# Beft - Afien. IV. Abtheilung. S. 58.

22

fie großen Einfluß über Die friegerischen Stamme 47) bes nordlichen Arabiens ausübten, ein Recht bas auch Mohamebs Uhnherrn vom vierzehnten Gliebe an befagen. Aber erft mit bem vierten ber Ahnherrn feines Stammes, mit Ruffai ober Chugai (alfo etwa Mitte bes 5ten Jahrh. n. Chr. G.), bort bie Obergewalt ber Chugatten auf; benn biefer hatte eine Tochter Gulails, bes legten Fürsten biefer Chuzaiten, gur Frau, und rif nach feines Schwiegervaters Tobe bie weltliche und geiftliche Dacht über Detta an fich. Er allein hatte fortan bas Recht bie Bilger, bie in ber vormuhamebanischen Beit jum Saufe 3brabims (ber Raaba) nie fehlten, mit Lebensmitteln und Baffer, bas bei Detta fo fparfam, ju verforgen; um feine Fahne mußten fich alle Rrieger verfammeln und ihm als Führer zum Rampfe folgen. Er erhob ben Bebenten von allen nach Metta eingeführten Gutern, er war ber Berwalter bes Tempels und führte ben Borfit im Rathhaus, wo alle Staatsangelegenheiten befprochen, alle feierlichen Ganblungen, wie Befdendbungen, Godgeiten ftattfanden, und auch bie Jungfrauen mit ihrem erften weißen Oberhembe befleibet murben. Um fich als Gebieter gegen bie verschiebenen Stammelanspruche zu behaupten, theilte er alle feine Bermandte in zwölf Stamme, und erhielt beshalb, nach Einigen, auch ben Namen Des Sammlers, Koreifch (ein Bort unfichrer Ableitung, von verfammeln gehilbet 48), bas fpaterbin foviel als ben Abel bezeichnete), und seine Nachsommen Roreischiten, beren Glieber Dohamed wiederholt für feine murbigften Rachfolger erflarte, beshalb bie Rhalifen Abu Befr und Omar (obwol Ali ein Rureischite war), die nicht zu biefem Geschlechte geborten, ber Benennung Roreifchiten fpaterbin eine anbere erweitertere Bebeutung gaben, um auch beffelben Abeletitels theilhaftig gu fein. Ruffai ftarb etwa 100 Jahr vor Mohameds Geburt; et feste feinen alteften Sohn Abb al Dar in feine Rechte ein, aber beffen jungerer Bruber Abb Menaf emporte fich gegen ibn, unb ein großer Theil der Koreischiten (bie zugleich als blos Confoberirte flets Wegner jeder Erbmonarchie, woburch ihre ebenburtigen Stammeerechte nur beeintrachtigt werben mußten) folog fich ben Emporern gegen ben Ufurpator an, ber ale Tyrann galt. Um blu-Age Fehden (bei der im Bolfe herrschenden Blutrache, die zu unendlichen Kriegen ber Stamme unter fich führte) gu vermelben, trat

<sup>47)</sup> G. Beil, Dohameb a. a. D. S. 3. 14) Gunther Babl, ber Roran a. a. D. S. 749 Rot.

Abb al Dar einen Thell feiner Vorrechte an feine Reffen ab: bas ber Bilgerbewirthung an Safchim, bas Felbherrnamt an Abb Shems und so noch andere mehr.
Diefe beiden genannten Neffen waren Zwillingsbrüber, die, an

ber Stirne jusammengewachsen, nach ber Beburt burch einen Schnitt von einander getrennt werden mußten, wobei fo fruh bas Blut amifor ihnen floß, ein bofes Omen fur ben haß und bie blutige Beinbichaft ihrer nachfolgenben Befchlechter: benn Abb Chems Sohn war Ommeija, beffen Entel bie berühmten Omajaben (Dmiaben) als Rhalifen bie Bertilger Atte; Safchime Entel aber waren Robamed und Ali. Schon zwischen biefen altern Gliebern ge ce viel Reib und Streit, mehr noch und fürchtbatere Spaltungen und Rampfe zwischen ihren Nachfolgern. Bafdims Cohn Abb Almuttalib, wegen seiner anfangs nur schwachen Nachkommenfonft bei feinem Bolle verachtet, bei bem bas Sprichwort: "gehn 68hne, zehn Braber, zehn Dheime haben,"49) zeigt, wie wichtig ihnen eine gahlreiche Berwandtschaft fein mußte, fuchte auf einem andern Boge Ginfluß zu gewinnen. Er bemubte fich, mit feinem war einzigen Sohne Barith ben bei ber Djorhamiben Berjagung von beren lettem Ronige verschütteten Brunnen Gem = fem (noch beute ber bei ber Raaba fo hoch verehrte) aufzugraben, in bet hoffnung bie barin zu jener Beit ber Blucht verborgenen Soape wieber zu finben. Dbwol anfanglich beshalb nur verhöhnt, fent er nach fortgefestem Bemuben bennoch biefelben auf; es waren zwei Gazellen von Golb gearbeitet, indifche Gomerter (von Cfalah)&U) und toftbare Juwelen, die aber ber Reib ber Roreifchiten ibm nicht gonte. Er mußte barüber, auf ihr Berlangen, vor bem Gbyen

Unter seinen vielen Shinen waren auch Abbas, Stammvater ber fretern Abaffibifchen Rhalisen, Abu Talib, ber Bater Alis um Erzieher wie ber uneigennühigste Freund Mohameds, auch Abd Allah, Mohameds Bater.

Sobal die Loofe werfen laffen, wobei er und die Raaba ihren Antheil an dem koftbaren Bunde erhielten, die Koreischiten aber loer

ansgingen, Urfache genug zu Streit.

216 Abb Almutallibs Ansehn wieber geftiegen war, und et unter ben Koreischiten an ber Spige ber Geschäfte ftanb, ward ihm fein Entel Dohamed geboren, in demfelben Sahre (571 nach

<sup>\*)</sup> F. Fresnel, Lettre 1. Paris, 1836. p. 27, Not. 10. \*\*) Fulg. Fresnel L. c. T. VI. p. 209.

# 24 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 58.

Chr. Geb.), da ber Abyffinier Abraha 51), Statthalter von Jemen, auf Elephanten, mit einem chriftlichen heere gegen Metka zu Felbe zog, aber noch ehe er die Stadt erreichte, plöglich sein heer einbüßte und kaum selbst noch nach Sana zurüczukehren vermochte. Eine Begebenheit die historisch erwiesen 52); wenn schon im Koran und anderwärts sabelhaft dargestellt ist. Im Koran, 105te Sure, werden Bögel mit glutheißen Steinen in den Krallen die Bertilger des feindlichen heeres genannt, weshalb der gelehrte G. Wahl an einen Rogen von Meteorsteinen dachte, indeß Schlosser darin den tödtenden hauch des Wüstenwindes aus Sudost, der Biograph Mohamed bauch wahrscheinlich nach genauern Sprachforschungen, die Best der die dahin bei den Arabern ungekannten Pocken 33) sieht, deren Verderben vielleicht von einem Hagelwetter bogleitet gewessen seine seinen vielleicht von einem Hagelwetter bogleitet gewessen seine

Die Urfache biefes merkwürdigen Ueberfalles, ber für einheimifche Geschichteanfange fo wichtig fcien, bag mit bemfelben Sahre 571 (nicht im Jahre 569), Die Araber, noch ebe fie wußten, baß Dohameb in bemfelben geboren mar, boch icon mit bemfelben ihre fogenannte Beitrechnung bes Elephanten begannen, weil berittne Elephanten, vielleicht zum erften male, in Rriegsbeeren gegen fie zu Felbe gieben mochten, lag in religiofen Beleibigungen. Das alte Geschlecht ber Ronige von Jemen im füblichen Arabien batte fich im Anfange bes 4ten Sahrhunberte n. Chr. jum Bubenthume befehrt; es ward wegen feiner Graufamfeit gegen bie Chri-Ren in bem Gebiete Rabjeran, von beren Glaubensbrubern ben Abyffiniern, etwa 40 Jahre vor Mohamebe Geburt vom Throne verbrangt (Procop. de Bello Pers. I. 20), und abhifinische Statthalter murben bort eingefest, beren einer Abraha mar. Bu Ganaa, feiner Sauptftabt, ward eine driftliche Rirche gebaut, Die ben Tempel zu Defta an Größe und Pracht weit übertraf, weshalb fie aus Fanatismus von einem Meffaner verunreinigt und in Brand geftedt marb. Dies zu rachen 54) follte Metta überfallen werben, beffen Tempel Mohamebs Grogvater Gott felbft gur Bertheibigung anbeim ftellte, ba ben Deffanern feine binreichenbe Dacht gegen ein foldes Geer gu Gebot ftanb, und fie nur fur die Rettung ihrer heerben beforgt waren. So bie Ergablung.

Beil, Mohameb a. a. D. S. 9.
 Schloffer, Weltgesch. II.
 S. 203, Rot. n; Günther Wahl, ber Koran S. 716—718, Rot. t.
 Beil, Mohameb a. a. D. S. 10.
 Gbenb.

Rach Abb Almutallibs Tobe ging bas Bewirthungsrecht ber Bilger an bessen Sohn Abu Talib über, ber babei aber balb so verarmte, daß er es seinem zweiten Bruder Abbas überließ, ber noch andere Borrechte besaß, indeß ber dritte Bruder Abd Alslah, Mohameds Bater, ohne besondere Borrechte blieb, und bei seinem frühzeitigen Tode seinem noch unmündigen Anaben nur eine Erhschaft von 5 Kameelen, einer abysstnischen Sclavin, wenigen Schaasen und von einem Hause überließ, indeß seine Oheime und Eros-Oheime im Besth der Tempelhut, des Borsitzes im Nathbusse, des Feldherrnamtes und anderer Würden und Reichthümer waren. Die Armuth schabete in damals so einsachen Lebensver-Mitwissen nicht, wo seds einzelne Glied seiner ganzen Familie anzeichte; daher er bei dem frühzeitigen Tode beider Eltern dennoch bei seinem Großvater und dann bei seinem Oheim Abu Talib gut emsaedoben war.

aufgehoben mar. Die Sitte ber Meffanerinnen verlangte es (und noch heute befteht, nach Burdharbt, unter ben vornehmen Mettanern berfelbe Bebrauch) bamals, ben neugebornen Säugling ber Amme in einem Beduinenstamme zur Aufnährung zu geben, um im Beltlager ruftiger und tapferer aufzuwachsen, und weil man glaubte, die Land luft trage auch vieles gur Entwidelung bes Rebnertalentes 56) bei, bas bochfte Biel bamaliger Danner im Staate. hameb, ber ber größte Rebner feiner Beit fo gepriesen warb, ruhmte fich felbft einft gegen fein Bolf fagend: "ich bin ber Beretefte unter euch, benn ich bin als Roreischite geboren, und bei ben Beni Saad aufgewachfen." Seine Mutter, Amina, eine tugenbhafte Frau, mar aus Debina geburtig, wohin fie mit bem heranwachsenben Knaben in seinem sechsten Jahrebalter zu ihren Bermanbten reifte, und fo marb ibm frubzeitig bie Befanntichaft ber Baterftabt und ber Mutterftabt, in benen beiben fein Unternehmungsgeift fo große Rampfe hervorrufen follte, fo wie ibm bes Leben mit ben Bebuinenftammen vertraut warb, bie er gu feinen Geeren herangog. Die Mutter ftarb auf ber Rudreife gu Abma auf bem Wege, einem Orte ber naber bei Debina als bei Retta liegt. Run warb ber Anabe ber Sausgenog feines Dheims Abu Salib, ber bamals noch bie Schluffel zur Raaba hatte, bie bem folanen Anaben ficher frubzeitig einen Blid in bie Gebeimnife und Die Betrugereien bes Bogenbienftes in ihrem Innern ge-

<sup>11)</sup> G. Bell, Mohameb a. a. D. G. 31.

26 West-Asten. IV. Abtheilung. S. 58.

flatteten, ber ibn mit jenem Abichen vor bemfelben erfullen mochte, welcher fich fein ganges Leben binburch bis zur bochften Leibenfchaft und Graufamteit fteigerte. Seinen Dheim Abu Talib begleitete er, fcon im 9ten und im 12ten Jahre, auf Reifen nach Bofra, an bie Grenze von Sprien, wo er in ber Rabe biefer Sanbelsftabt, bei einem Monche Djerbjis (Georgius) gaftlich aufgenommen, beffen Bohlgefallen burch feine befonbern Geiftesgaben gewann; feinen Dheim Bubeir begleitete er im 16ten Jahre auf einer Banbelereife nach Gub-Arabien, und im 20ften versuchte er fich an ber Seite feines Dheims in einem erften Felbzuge, ben bie Roreifditen im Bunbe mit ben Beni Rinanah gegen ben Stamm ber Bawagin führten, wozu bie Blunberung einer Rarawane bie Veranlassung gab 56), die Numan ober Noman, Sohn Rund. fire (er besteigt erft im Jahre 588 n. Chr. Geb. ben Thron von Dira; vgl. Erbt. Ih. X. S. 60) mit Getreibe und Beihrauch belaben auf die große Deffe nach Ofag gefandt hatte und die bem Stamme Bawazin zum Schuze anvertraut war. Hierauf lebte Mohamed eine Beit lang, bis in fein 25ftes Jahr, in ber Rabe von Metta, auf ben Weiben zu Abjjab, als Schafhirte, vom Lohn ber ihm anvertrauten heerben, wie Mofes ber Gefetgeber, worauf er als ein anderer Gefetgeber felbft Gewicht legte. Dann trieb er mit einem gewiffen Saib Leinwandhanbel, und befuchte als Raufmann ben Markt Sajascha, 6 Tagereifen in Guben von Metka, beim Dorfe Djorafch, auf beffen breitägiger Deffe bie Dettaner ihre Leinwand (wahrscheinlich nur ale Fabrifat von Jemen zu haben) einzukaufen pflegten. Seine babei bewiefene Bemanbtheit gewann ihm bas Bertrauen einer reichen Raufmannswittme, Cha. bibja, die viele Baaren nach Sprien fandte, und einen tuchtigen Gefchafteführer in ihm fanb, bem fie ben boppelten Lohn, ber in 2 Rameelen bestand, für feine Dienste gufagte. Die gludliche Ausführung biefes Befchaftes und einiger anbeter auf Sanbelbreifen nach bem füblichen Arabien wurde baburch belohnt, bag Chabibja ihm ihre Band anbot als Gemahl. Auch ward die Gochzeit in feinem 26ften Jahre vollzogen. Aber bas Sanbelsgiuct blieb ibm nicht holb, er verlor bas Bermögen wieber, genoß aber bagegen ein großes Anfehn in Weffa, wo er in feinem 35ften Jahre als Schiedsrichter in ben wichtigften Beziehungen fant, benen er aber mehr und mehr die Einfamteit und bas beschauliche Leben in einer Grotte

<sup>56)</sup> G. Beil, Mohameb a. a. D. S. 30.

## hifter. Uebers. Mittelarabiens; vormohameb. Zeit. 27

bes benachbarten Berges Bara vorzog, in welcher er fich, wie auch fon fein Grofvater gethan, ben Ceremonien und religiöfen Betrachtungen, jumal in ben beiligen Monaten und Faftenzeiten, gang iberließ, und so gegen die zweite Galfte feines Lebens bem Drunge nachgab ein Reformator ber Religion feines tief in Gbsenthum verfuntenen Bolts zu werben, und es zum reinen alten Clauben feines Ahnherrn Abrahams, ber weber Jube noch Chrift gewefen, wol aber als beiliger Prophet, ale Erbauer ber Raaba und Stammvater galt, ober gur Anbetung eines einzigen Gottes gurudzuführen. Seine vielfache Befanntichaft mit Magiern ober Sabaern ber Berfer, mit Juben und nur fehr burftig unterrichteten Chriften, mahrend feines vielbewegten Lebens, hatte ihn mit ihren erhabenern monotheistischen Religionolehren und ihren ewigen Bahrheiten befannter gemacht, aber auch bie mancherlei Auswuchse ihrer bamaligen Secten, die er mitunter für bas Befen hielt, glaubte er tennen gelernt zu haben; z. B. bağ bie Juben jener Beit ben Esbras und bie Rabbiner wie Gotter verehrten, bie bortigen exientalifchen Chriften aber bem boch nur einzigen Gotte, wie er fich aus Migverftand ber Dreieinigkeitelehre in ihrer blos vom aubern Standpunct erkannten firchlichen Auffaffung ausbrudte, einen Sohn und einen Gefährten zur Seite ftellten. Diefen Irrlehren entgegen treten zu muffen, hielt er fich von boberer Dacht berufen, und fügte ju falichen Anfichten und Taufchungen, mit bem 3rrwahne erhaltner Offenbarungen eines mabren Bropheten, noch unabliche Brethumer und furchtbare Thaten bingu, in beren Berwirrungen er fein gamges Beitalter wie eine unaufhaltfame Lawine mit fortrif jur Umgeftaltung bes gangen Drientes.

Eine Reaction des lebendig erkannten Monotheismus, der aber dem Glement seiner eignen Bolkseigenthümlichkeit getrübt war, gegen den Bolytheismus, eine einseitige Auffassung der göttlichen Eisgenschaften, in welcher die Allmacht hervor-, die Idee einer heiligen Liebe ganz zurücktrat, in der also Wilkfuhr und herrschender Fataskoms eine sittliche Freiheit gänzlich ausschloß, aus der das sittliche Bennet in der ethischen Auffassung der Gottesidee gänzlich versdennt war und daher auch in der Lehre des Koran sehlte, oder doch ganz in den hintergrund trat, kounte mit der mährchenhaften Ausschlung der jüdisch-christlichen Begebenheiten des Alten und Reuen Testaments, sagt so vertresslich ein großer Kirchenhistoriker 37), mußte

<sup>17)</sup> A. Reamber, Allgemeine Gefchichte ber driftlichen Religion und Rirche. Ster Banb. Samburg, 1834. S. 168 — 171.

nur ein völliger Gegensatz zum Chriftenthum bervorzeben, ba jene Lehre bas Beburfniß eines Erlofers und einer Erlofung aus-schließt. —

Bir haben biefen Berlauf ber Dinge nur vorgeführt, weil fich aus foldem Spiegel ber Geschichte von felbft einige Sauptzüge ber Natur jenes Landes und jener Bolferschaften Mittele Arabiens ergeben, wie fie uns burch feine anbere Befchroibungen aus jenen Beiten überliefert werben. Reffa unb. feine Umgebung tritt so als der natürliche und historische Mittelpunct eines weites Lanber - und Bolfergebietes bervor, an ben fich viele, ja wol die bebeutenoften der übrigen Berhaltniffe auschließen. Burbe es boch burch bas Bebot bes Roran, Sure II: "Rehre bein Antlit, von welchem Orte bu auch herkommft, gegen bas beilige Bethaus ju Metta," auch jum recht eigentlich bewußten, religiofen Firpunct für bie an bas Irbifche fo fehr burch ihren Bropheten gefeffelten Blaubigen, auf ber gangen Erbe, wie es ihnen zu einer geographischen Drientirung biente. Doch war es in jener Beit nicht wie fpaterhin bas einzige Civilisationscentrum von Land und Bolf. bas auch noch in Sub-Arabien ein Gegengewicht gefunden hatte. Doch ebe wir gur Ueberficht von biefem übergeben, noch einige mefentliche characteriftische Buge von Mittel-Arabien, weil auf ihnen bie Umgeftaltung bes Befammten beruhte.

Weffa, als Wallfahrtsort seit undenklichen Zeiten, übte einen großen Einfluß aus auf alle angrenzenden Provinzen, doch keine Herrschaft über stets freie Wüstenbewohner dis heute; der lebendige genealogische Glaube einer gemeinsamen Abstammung vom Patriarden Abraham, verbunden mit dem religiösen Glauben an die Reinheit und Ursprünglichkeit seines Tempelheiligthums, bewegte das Blut in den Abern wie den geistigen Menschen, und mußte ein nie von äußern Zwingherrn untersochtes Nationalgesühl mit einem ungeheuern Gewicht an eine solche Witte eines heimatlichen geweihten Bodens fesseln, wenn sich Kanatismus, Eisersucht und Leidenschaft aller Art hinzugeselte, so daß ein solches Local Alles Fremde von sich ausstoßen und jedem Ungehörigen in der That den Zutritt verweigern mußte, wie dies wirklich seit einem vollen Jahrtausend geschehen, der wahre anziehende und abstoßende Bol für Inland und Ausland, für Moslem und Richtmoslem.

Die Ebbe und Bluth ber Bolferftamme, die in biefer gemeinfamen Landesfitte bin und ber wogte, wurde nur in ihren gefonderten Wogen burch Stammesgemeinschaft, burch gemeinsames histor. Uebers. Mittelarabiens; vormohamed. Zeit. 29

bertemmen und Alles mas baran fich fnüpft, gufammengehals ten; wo aber biefes Banb gerriß ober verlett marb, burch lingerechtigfeit, Drud, Blutvergießen ober Befledung ber Stammesehre, da begann die Zerspaltung, die Feindschaft, die Blutrache, die Fehbe und ber fast unverfohnliche haß und Rrieg, ber von Geschlecht auf Befchlecht um fo mehr vererbt wurde, je weniger bie Rachesucht und bas flille Bruten in ben Bufteneien auf Berberben bes perfalicen Biberfachers, burch Kriege und Reibungen von außen gefibrt ward; in denen eine gemeinfame Noth auch wieber bie Rationaltraft zu großen Thaten nach außen vereint haben murbe, Die fich jest im Rleinen, in fich felbft gegenfeitig einwuthenb, gerfplitterte. Die Blutrache ber Bater und Grogvater feste fich bier auf die ber Rinder und Rindestinder als beilige Bflicht, ja auf gange Gefchlechter und ihre Berbunbete, felbft wol Jahrhunderte und langere Beiten hindurch fort, woraus nebft ber burch bas Land bebingten Lebensweise feiner Bewohner beffen gange hiftorifche Be-Raltung hervorgeht, und bas furchtbare, innere Berberben eines Bolles, wenn zu biefer leibenschaftlichen leiblichen Berriffenheit auch noch eine fanatifche, religiöfe hinzutritt, die burch viele Gunderte von Privatgoben bewirft wird, die eben fo, wie ihre Anechte, Stamm gegen Stamm aufregten. In biefem Buftanbe einer tiefften, burch ausschweifenbe Lebensweise, burch Blutrache und burch particularen Gogendienft herbeigeführten Berfuntenheit, fand Dohamed fein duch große und herrliche, geistige und forperliche Anlagen vor vielen anbern bevorzugtes Bolt, und befreite baffelbe allerbings burch fein unumftofliches Gefet von vielen ber aus jenem Buftande bervergegangenen Bebrechen, fie gu einer religiöfen Rationaleinheit erhebend, indeß er fie zugleich burch viele andere Sahungen in neue Bebrechen und bauernbe Wirren hinabstieß, fo bag es feinen Bunber nehmen fann, wenn bie Biftonen bes epileptifdeuss) Mannes, die er felbft für Offenbarungen ausgab, lange Beit hindurch, auch ben Seinigen, wie einem unbefangenen Abu Talib feinem Dheim, ober feiner befonnenen 59) Tante Um Gani, und Andern, nach bem Geifterglauben ber Beit, bald als Eingebung gen bofer Damone, balb guter Engel, balb nur als Traume eines franten, ober eines feltfam gereigten, absonberlichen Mannes erfdienen.

<sup>&</sup>quot;) G. Beil, Stohamed a. a. D. S. 42, 45, 47, 53. ") Ebend. S. 70.

# 30 - Weft-Aften. IV. Abtheilung. S. 58.

Das eigenthumlich von ber Ratur burch Buffen und Meere umichloffene Land hatte auch auf die Lebensweife feiner burch Ab-Rammung zusammenhaltenber und boch in fich unenblich gerfpaltner Bowohner feinen eigenthumlichen Ginfluß fcon baburch ausuben muffen, bag es nirgenbe gufammenhangenbe gleichartigfruchtbare Lanbesftreden barbot, fonbern überall burch Berge und nadte Rlippen ober burch wufte Sanbftreden gefchiebne Dafen, woburch von ber einen Geite auch bie Bewohner gezwungen waren zu urfprünglichen Trennungen und Spaltungen ober Bereinzelungen ihrer Gefchlechter, ba nirgenbe gablreiche Gemeinheiten auch nur Baffer genug ju ihren Geerben und ihrer eignen Erhaltung befagen. Dagegen anbern Theils aber auch wieder die ebelfte und hochgepriesenfte Augenb, die fich bei ihnen wie bei teinem anbern Bolfe ber Erbe in foldem Maage als Nationaltugend entwideln mußte, die ber Gaftfreundschaft mar, Die alle jene Digverhaltniffe auszugleichen batte und bewundernswerthe Thaten erzeugte, die nie auf eblere Beife ausgeübt warb als bei arabifchen Stammen, nie feuriger befungen ward als von ihren antifen Dichtern, und beren Berlegung als bas größte ber Berbrechen nie auf Bergebung rechnen tonnte 0). Gebft das Rameelblut des Gastfreundes, wenn es feindselig vergoffen war, verlangte Guhne und führte zu blutigften Schlachten 64); es führte jum ewigen haß ber Bafr und Taghlebiten, abwol fo beibe aus einem Gefchlecht Bails abstammten. In welchem anbern Lande als in ben Buften Arabiens mare es Sitte geworben wie ba, bem Banberer auch in ben einfamen Rachten Fener auf ben Soben 62) anzugunden, in ber Rabe ihrer Bohnungen, um ihm ben Weg zu biefen gu weifen und gum Gintritt einzulaben; es waren bie Leuchten ber hospitalität in bem Sandocean, um bas Stenern bes Schiffes ber Bufte bahin möglich zu machen. Diefe Rachtfeuer neben ben Beltlagern gehörten in ben vormohamebantfchen Beiten gu ben Ehrenpuncten bes Romabenlebens, um fich Bafte. gu gewinnen. hiftorifer, bie es noch immer für ju erniedrigenb halten, bei ihren Geschichtsentwickelungen auch bie Ratur und bas Land zu befragen, weil fie Alles aus ben innern Buftanben ber

<sup>\*\*\*</sup> Selipicie bei Fresnel im Journ. Asiat. T. III. 1837; Antelog:
ber Moaliafat n. A. p. 333, T. IV. p. 1—21 n. A. \*\*) Fulg.
Fresnel, Lettre sur l'hist. des Arabes avant l'Islamisme. Paris,
1836. p. 16, 20 n. a. D. \*\*2) F. Fresnel, Lettre 1. Paris, 1836.
p. 27.

Boller wahnen erklaren zu können, ohne bie Gottesgabe, die Mitgift ber heimath, mögen in dieser einen Erscheinung ihre Theorien auch für andere endlich einmal gründlich zu burchmustern beginnen, um nicht länger hochmuthig an dem auch von außen,
durch eine hohere Weishelt bedingten und nicht selbsterschaffenen
vorüber zu gehen.

Benig feste Ansiedlung, wanderndes hirtenleben, Streit um Basser und Weibe, Besehdungen, Arennungen durch Individuen vermehrter Geschlechter, Stammesbildungen aus Noth von außen, seen durch innern Kern, gesonderte hausen in unendlicher Bahl, mit dadurch bedingten eignen Sagen, Geschichten, Schicksalen, Sympathien und Antipathien, Gebräuchen, Gewöhnungen, Ideenkreisen, beim Berharren in allgemeinster Uebereinstimmung der Berhältnisse, waren nothwendige Volgen dieser Grundlagen, in welchen die durch die Umgebung bedingte politische Richtung der Kriege, der Gang den der Handel zum nothwendigen Austausch der localen Gaben und zur Bestiedigung ihrer Mängel und Bedürfnisse nahm, und die geistigere Thätigkeit die sich hier allein in der Rationalpoesse und Rhetorik offenbarte, die einzige Mannichfaltigkeit hervorriesen.

Das Rameel, ber Balmbaum mit ber Dattel, bie Quelle war Allen unentbehrlicher Befit, wo nicht bas Pferb ober fonft ein anberes Rahrungsmittel Erfat für ben Mangel von jenen barbet. Die Berbrangung von Quellen ober ihr Berfiegen nothigte oft zu weiten Emigrationen. Die wichtigften von ben berühmten Dichtern besungenen Schlachten werben nach ben Quellen bei benen fle vorfallen, benannt, weil ihr Befit mit Eifersucht von ben Stammen bewacht wird, und eben beshalb bei Beltlagern am baufigften Die unerwarteten Ueberfälle und bie hartnädigften Bertheibigungen geschehen. Ein verwundetes Rameel, bas fich auf eine frembe Beibe an eines Machbars Brunnen verlaufen hatte, führte einen blutigen Aries zwischen ben nabe verwandten Stammen Befr und Taghlib bechei, ben Ruhalhil fo fuhn befungen hat 63). Ein Pferberenven 66), bei bem bie Ehre eines Stammes burch leberliftung me Bruberftammes verlett war, und alle Bunbesgenoffen ben Chrenpunct zu bem ihrigen machten, verurfachte einen 40jahrigen Rrieg

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Fulg. Fresnel, Lettre 1. Paris, 1836. La guerre des Baçous p. 15—28.
<sup>5</sup>) Fulg. Fresnel, Sec. Lettre im Journ. Asiat. 3. Sér. T. III. 1837. p. 334—359.

# Beft - Aften. IV. Abtheilung. S. 58.

32

zwischen ben Stammen Abs und Dfubian, ber ben Ramen ber beiben babei betheiligten Pferbe, Dabes und Gabra, erhielt 65), und von dem Mitfampfer, einem ihrer großen Dichter, von Antar, befungen warb. Diefe und abnilche fortwährend fich ereige nenben fleinften, meift aus ber Ratur ber Beimath bervorgebenben Beraulaffungen führten, fobalb nur Blut babei fieß, bas Blutrache ober fehr große Suhne (für ben Sappib ober bas Stammhaupt 1000, für andere 100, für ein Beib 50 Rameele)66) erheischte, meift zu fo großen, erschöpfenben Bebben, bag man fruhzeitig wenigftens auf temporare Unterbrechungen berfelben bebacht mar, was bie vier heiligen Monate herbeiführte, in benen tein Schwert gezogen werben burfte, wie zur Beit ber olympischen Spiele in Briechenland, hier um ber Ballfahrt nach Reffa, als eines religibfen Gebrauchs willen, ber trot ber Divergeng in ben verfchiebenften Richtungen ihres Gogenthums boch allen Stämmen ein geheiligter Gebrauch blieb, und burch Mohameds Sayungen nur feine Mobificationen erhielt. Mit biefer Wallfahrt hatte fich gleiche zeitig in der nabe bes Tempelheiligthums die große jährliche amangigtägige67) Deffe gu Dfag (Dcabh), eines Ortes zwifchen Nahla und Saif (vermuthlich felbst erft mit ihr entftanben), bas im Often von Metta liegt, ausgebilbet. Sie begann mit bem Anfang ber 3 geheiligten Friedensmonate und biente gum Austausch ber Baaren, aber auch ber Raubbeute (z. B. ber rothe Mantel, ben Rinab bort jum Bertauf brachte und baburch feinen Mord an Schas verrieth, woraus ein blutiger Rrieg entftanb, ober bas Schwert bes Garith u. A.)68) aller Stamme bes Beftens und Oftens, bes Gubens wie bes Rorbens, wohin bann bie Raramanen ber Raufleute, auch durch feindliche Stamme, ihre Bege mit Sicherheit nehmen fonnten. Dag auch biefes Gerfommen, wenn es icon auch zuweilen verlest wurde, auf ben Bang bes Bertehrs, wie auf bie Strafenguge, bie Stationen und Anfiedlungen, die wieberum burch Beibeboben und Quellen local bedingt waren, ben entschiedensten Einfluß ausüben mußte, ergiebt fich von felbft, ein Einfluß, ber fich auf gleiche Beife bis in die jungfte Beit, im Großen, bei ber noch heute fortbefte-

 <sup>43)</sup> S. Bell, Mohameb a. a. D. S. 13.
 46) F. Freanel, Lettr. I. I. c. p. 35.
 47) De Sacy, Mém. de l'Acad. d'Inscr. Vol. L. p. 351—352; Schloffer a. a. D. II. S. 217; S. Bell a. a. D. S. 14.
 48) F. Freanel, Lettre 1. Paris, 1836. Journée de Manidj p. 28—31; 60.

histor. Uebers. Mittelarabiens; vormohamed. Zeit. 33

hinden Bilgermeffe in Detta an ber Raaba bewährte, und an febr viden im arabifchen Lande gerftreuten auf beftimmte Sage verleg= ten Bochenmartten, nur im fleinern Daafftabe, wieberholt. Go verbanben fich nomabifches Birtenleben und Befehbung mit handel und Raramanenverfehr in bemfelben Lande und Bolfe enf bie natürlichfte Beife, mas in anbern gandern, unter anbern Billern, gleichzeitig unmöglich erscheint. Go ift alles, mas von ber Ratur bes Landes urfprünglich bebingt mar, ftationair wie fie felbft geblieben feit uralter Beit, bis heute, und nur burch migiofe Sagungen find bie und ba andere Wendungen eingetreten; wie 3. B. daß die vier heiligen Monate von Mohamed aufgehoben wurden, weil er ben Rrieg unter Dufelmannern gu jeber Beit verbot, aber gegen bie Ungläubigen ju jeber Beit geftattete, den fo, bag er ber Balfahrt eine andere Ginrichtung gab, moburd auch bie poetischen Wettftreite ritterlicher Dichter, Die freilich and oft ju Ruhmredigfeit und Partheitampfen führten, an jenen Bilgerversammlungen ihr Ende finden mußten, und zugleich bie Audleger bes Roran in Deffa und ben Stabten die Manner ber Literatur murben, mahrend zuvor nur bie Momaben 69), die Beduinen ober achten Ismaelier die Dichter und Rhetoren ber Mation waren, beren Berte auf die Rachfommenfchaft gefommen find. Denn Deffa war eben nur ber Sammelplat ber Nomaben bei ibrem Geiligthume; Die Mettaner felbft befagen vor Mohamed feinen literarifchen Borgug ber Bildung vor ben Kindern ber Bufte, ben Bebuinen. Gin literarifcher Congreß hatte fich feit langer Beit jum ebeln Rampfe ber trefflichften Dichter gebilbet, ber unter bem Borfibe eines Dichterkonigs bie Entscheibung hatte. Der vortragenbe Dichter fprach, und ein Rhapfobe, ober ber Schreier neben ihm (ber Mouhalligh, wie heute noch in ber Dofchee, ber Debenmann bes 3 mans, ber beffen leife Gebete laut wieberholt) wieberholte laut feine Borte 70). Der Sauptgegenftand bes Bortrags war Schilderung ber eignen Augenden und Thaten bes Dichters mb feines Stammes. Das mit bem Breife gefronte Gebicht burfte jum Lohn mit goldig verzierter ober in Seibe geftidter Schrift an bem Tempel ju Metta eine Beit lang angeheftet werben. Die fieben Ruallatat 71), die alle fieben jebes einen beduinischen

<sup>\*)</sup> F. Fresnel, Lettre 1. Paris, 1836. p. 25 Not. 70 Ebenb. p. 82, Not. 4. 71) G. Weil, Mohamed a. a. O. S. 15; Schloffer, Beltgesch. II. 1. S. 217; s. Günther Wahl, Koran, Ginleit. S. 1x. Ritter Erdunde XII.

Dichter jum Berfaffer hatte, feinen einzigen Stabtebewohner, und einige andere Bebichte, find von biefen antiten Preisgedichten noch übrig, die zeigen daß, wie im Mittelalter, fo auch bei ben Beduinen Arabiens mit ben Rittertugenben auch eben fomol Diebftabl, Raub und Mord, felbft Chebruch und andere Berbrechen, wenn fle mit Lift und Ruhnheit nur nicht gegen Stammesverwandte und Gaftfreunde, fondern gegen ben Feind geubt murben, als ruhmlich und preiswurdig erschienen, eine Unficht die von Mohamed nur religios gesteigert und auf bas Berberben aller Ungläubigen ausgebehnt marb. Allerbings marb biefer Congreß auch ein Tummelplay ber Leibenschaften und bes Baffes, bes Chrgeiges ber Bettftreiter unter fich, bie nicht immer friedlich fich entwirrten und ofter burch blutige Banbel unterbrochen murben, wenn ichon es Gefet war, bag ber recitirende Dichter burch ein Gewand (Tagannou',72) eine Art Schleier ober Daste, um ihn ben anbern untennbar und ben Richterspruch bes Dichter-Areopags gang unpartheiifch ju maden) verhult erfchien. Wer alle jene Tugenben und Thaten in fich vereinte, bie bei ber Berfammlung in ben' Roeffen gepriefen worben, und dabei ber befte Dichter in ihrer Darftellung war, warb Dichterfonig, und fur feine Stammesgenoffen von größtem Ginfluß: benn ber Dichterkonig warb zugleich Schieberichter und Lenker feis nes Stammes.

Ein folder Dichter, Aafcha aus Demama, ein Zeitgenoffe Mohameds, fagt man, brauchte einst nur in wenigen Bersen ble Angend der Gaftfreundschaft eines armen Beduinen zu preifen, und das war hinreichend, um beffen acht Tochtern an einem einzigen Tage acht Chegatten zu verschaffen. Solche Dichter traten bei Kriegen im poetischen Wettkampfe zur Vertheibigung ihrer Stämme auf, und dem Berichterstatter irgend einer Begebenheit, dem Erzähler einer Thatsache in Prosa pflegte jedesmal aus der Versammlung der Zuhörenden, um ihn zur Erhärtung der Wahrebeit des Vortrags zu vermögen, die Frage zugerusen zu werden 73): "Kannst du die Wahrheit deiner Geschichte auch durch einen Vers belegen?" Einen so gewaltigen Eindruck übte die Poesse über jene seurigen Naturschipe aus, daß selbst die zweite Sure im Koran durch ihren schönen Versbau 74) und poetischen Schwung den Lebib,

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) F. Fresnel, Lettre 1. Paris, 1836. p. 32. <sup>73</sup>) F. Fresnel, Lettre à Mr. Duprat sur l'Histoire des Arabes avant l'Islamisme. Paris, 1836. 8. p. 3. <sup>74</sup>) Günther, Wall, der Koran, Gure II. S. 3, Not. i.

Histor. Uebers. Mittelarabiens; vormohamed. Zeit. 3

beffen Sebichte schon an der Raaba hingen, bazu vermochte fie wieset abzunehmen und zu Mohamed als bem Meister sich zu bestehren; und daß selbst einzelne Berse Mohameds manche seiner erbittertsten Feinde in seine gläubigen Anhänger verwandelten. Durch das dichterische Wettstreiten, das Disputiren, kam von diessem was dichterische Metratichen das Beitwort "valadh" in Gang, vom Orte von wo es ausging.

Der Congres zu Dtabh übte also ben wichtigften Einfluß auf bie Bildung ber arabischen Sprache aus, indem hier alle Dialecte bamaliger Artbus sich in ben Poesien ihrer gewaltigsten Gelben, benn alle Gelben waren bamals zugleich Dichter, zu einer gemeinsamen clafischen Sprache vereinten, die eben Mohamed zum Reifter der Rede erhob und zum Siege führte 75). Denn Mohamed, ber wol die Boesse als den Gebel der Araber fannte, bahnte sich einen neuen Weg im Koran, in welchem er die Beschränktheit des Bersbaues fallen ließ, weil diese seinen Gedanten Cintrag gethan hätte. Dagegen führte er in jeder Sure ein Gelicht in poetischer Prosa mit bestimmt angemeffenen Reimen ein.

Bu ben localen Einfluffen, wenn schon untergeordneter Art, auf damalige Buftande gehört noch, daß auch Bahrfager ber Araber, die Rahin 76) (d. h. divinus), meift Dichter oder Dichterinnen waren, die erakelten und aus dem Bogelflug, oder dem Looswerfen vor ihren Gogen, die den verschiedenen Stämmen angehörten, mancherlei Unfug herbeiführten, und daß die Bahl dieser Sogenhilder ziemlich groß und weit durch das Land mit vielen Barticularculten verbreitet war. Schon Gerodot (III. 8, Ogotal, Dionpfos, vielleicht verhört für Dila taal, oder Alla taal; mb Allar, Alilat, verhört für Alelahat, nach Gefenius)77) kunnte arabische Götternamen, deren Beresprung daber wol

und Aledar, Alilat, verhört für Al elabat, nach Gefenius)??) kunnte arabische Götternamen, beren Berehrung baber wol neben bem alleinigen Gotte Abrahams schon in sehr frühe Zeisten zurüdgeht, obgleich ber meisten berselben (die vielen meist unsgenamnten in ber Kaaba ausgenommen) erst bei ber Zerktrung ihres Cultus durch Mohamed gedacht wird. Zwar bemerkt dessen Biograph?8), daß die Wekkaner ihre Göten (Al elabat) in ber

Raaba, neben bem Glauben an ein hochftes Wefen, vor Mohameds

<sup>11)</sup> P. Fresnel, Lettre l. 1836. p. 33, 52. 76) G. Weil, Moham.
a. a. D. S. 17. 71) Gesenine, Artisel Alah in Ersch Encyclop.
Th. III. S. 152; Pococke Specimen Histor. Arabum p. 110.
13) C. Weil, Moh. a. a. D. G. 18; vergl. Günther Bahl, der Koran Cial. S. xiv

# 36 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 58.

Beit Allaha taala (b. i. ber bochfte Gott) genannt (baber wol Allah, bei Mohameb, ber allgegenwärtige einzig mahre), nur für untergeordneter Art hielten, und bag es nur robe Steine in thier- ober menschenahnlichen Geftalten gewefen, bag ihre Bahl aber boch auch in andern Rapellen und vielen Statten bes arabifchen Lanbes nicht gering gewefen fei. In ber Raaba fommt als ber größte ber Bogen Gobal 79) (vom hebraifden habel, Bolte, Unficherheit, bier bes Loofes Borftanb)80) vor, ben man von ben Amalefiten ererbt haben follte, vor bem bie Schidfalsloofe geworfen wurden; nach andern 81) foll er burch Amruben Lohai wie viele ber andern, die Allat, U33a und Mana (Koran Sure 53), brei weibliche, aus Sprien eingeführt fein, zu benen fpater-bin Ifaf und Naila82) famen, zwei verfteinerte Sunber, mahrscheinlich in maunlicher und weiblicher Form, die man zur Beit Ruffais auf ben Bugeln Safa und Merma als Berfammlungsorten Gottes verehrte, Die auch Mohamed im Beiligthume ließ 83), um die Gogenbiener fur fich zu gewinnen, und ben Bilgern bie Broceffion um diefelben fogar als eine heilige Sandlung bes Abraham pries, die berfelbe vom Engel Gabriel erlernt habe. Bei Gobal, Naïla, Uzza und Lat pflegte geschworen 84) zu werben; bei Isat und Raila wurden auch die Loofe geworfen, und von ben Roreifchiten 85) ihnen Thiere geopfert. Sonft werben auch noch Babb, Dauf, Reffr, Affaf und andere mit Ramen genannt. Bumal in bemfelben Sahre von Mohameds Rachezug gegen Deffa (630 n. Chr. G.; bas 8te ber Bebira), in welchem bie alte Raaba gerftort warb, ift davon bie Rebe, bag in ihr auch Bilber von Abraham, von Bropheten, Engeln, von Maria und von Jefus gewefen, bie zerftort wurden, wobei Mohameds Borte86) angeführt werben: "Bott verberbe ein Bolf, bas Bilbniffe macht von Dingen, bie es nicht schaffen tann; fie wußten wol, bag Abraham und 38mael nichts mit Pfeilen bes Loofes zu thun hatten, wie fie biefe Bilber vorftellen," woraus man wol auf eine Art wenigstens ihres befonbern Digbrauche foliegen fann. Dennoch blieb gar mancher Reft folden Gobenblenftes wie bei Thieropfern u. f. w., aber auch felbft

ij

1

ı

1

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) Schlosser, Weltgesch. II. S. 214. <sup>86</sup>) Fulg. Fresnel, Lettre IV. in Journ. Asiat. 3. Sér. T. VI. 1838. p. 227 Not. <sup>81</sup>) G. Bell a. a. D. S. 17 n. 18. <sup>82</sup>) F. Fresnel I. c. p. 204. <sup>83</sup>) Günsther Bahl, der Roran, Sure II. S. 25, Rot. s. <sup>84</sup> G. Beil a. D. S. 167. <sup>85</sup>) F. Fresnel I. c. p. 228. <sup>86</sup>) G. Beil a. a. D. S. 219.

auch von Mohameb verehrten fcmargen Steine 87), ber bei jebem Umgange bes Tempels bis heute gefüßt werben muß, und ber, wenn er auch tein in Stein gehauener schwarzer Ropf fein mag, wofür ihn ber junge Regerpilger, ben Freenel88) beshalb ausfragte, anfah, boch, nach anbern Angaben, ein folder nicht figurirter Stein fein foll, "ber am Auferftehungstage fich mit Banb, Dhren und Bungen erheben wirb, um ben frommen Bilgern als

Beuge 89) bei bem Beltgericht beigufteben." Auch Awd war ber Name eines Ibols, bas bei ben Beni Bafr ibn Bail burch Opfer verehrt war, und Sair (Geir in ber Bibel) ein particulaires 3bol bes Stammes ber Anegeh, von benen beiben Freenel 90) bie Berfe bes Dichtere Afca citirt: "ich fcwore bei ben Blutbachen, bie um Amb fliegen, und bei ben errichteten Steinen ju Sair." Rach ber Ginnahme von Metta and nach beffen Tempelgerftorung lernen wir burch bie Bertilgungsboten, die Dohamed aussandte, einige gräßliche Scenen bes 300lencultus auch in andern Localitäten von Mittelarablen tennen, bie auf ahnliche Borgange in noch fernern Lanbschaften gurud. foliegen laffen, in benen ber alte, reine Glaube ber Patriarchenzeit med ftarter ale in Metta befledt fein mochte, obwol auch ba fich Spuren von Seelenwanderung 91), von Aftralcultus, von Sabaismus, von Menfchenopfern, von Tochtermorb und bem gugellofeften Leben unter bem Schupe ber Raaba nachweisen laffen. Anru follte ben Bogen Guma zerftoren, ber vom Stamme Bubfeil verehrt warb; boch befehrte fich ber Diener bes 3bole gum 36lam (b. h. unbedingte Ergebung, ber eigentliche Rame ben Mohamch feiner Lehre gab; nach bem Roran, Gure III: "Die mahre vor Bott geltenbe Religion ift allein ber 36lam") 92), ba er wol fab, An ber Meeresfüfte bağ ihn fonft nichts vom Tobe retten wurde. war Mana's Gogenbild aufgeftellt, bas bie Stamme Aus unb Chagrabi anbeteten. Es ju fturgen warb Saab 36n Beib, gu gleicher Beit, von Mohameb babin gefchidt. Als biefer barauf lossing, fprang ein schwarzes, nadtes Weib hervor mit fliegenben haarm, folug die Bande übereinander und fchrie: Behe! Behe! Saab haute bies mit seinem Schwerte zusammen und ließ die Rapelle ein=

<sup>\*&#</sup>x27;) Günther Bahl, ber Koran, Einleitung S. 24, 54 n. 690, Ann. h.

\*') F. Fresnel I. c. p. 205, Not. 1.

\*') F. Fresnel I. c. p. 221.

\*') G. Bell a. a. D. S. 19.

\*') Günther Bahl, ber Koran, S. 47, Rot. o.

# 40 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 58.

tur und Weltverkehr ohne eine eigene Literatur und Gefcichte. Aber mas von biefer in sparfamen Andeutungen auf die Rachwelt gekommen, wird fast ausschließlich nur ben Genealogien und Dichtern ber nomadischen Beduinen verdankt; boch auch beren Bragmente sind nur in ihren Boefien erhalten, von den eignen Annalen des Eulturreiches ist keine Spur in den Büchern. Sollten diese sammt ihren Archiven, fragt Frednel, etwa von ihnen selbst verbrannt oder vernichtet sein, als sie zum Islam übergingen, und alle Beisheit in den Koran gebannt war, aller Abel und alle herrlichkeit nur von dem neuen Propheten und seinen Geschlechten ausgehen sollte, und Alles andre als heidnisch in Vergessenheit versank?

Wenn bort bie Mittelaraber in Bebicas fich Rachfommen 36maëls zu fein ruhmten, und ohne allen Caftenunterfchied boch ihren Abel nach eblern Gefchlechtern ganz wie bei bem Stammbaum ihrer Pferderagen abmagen und bezeichneten 99), fo faben fic bie Bewohner von Subarabien bagegen als die Nachkommen von Rahtan, bem Joctan bei 1. Dof. 10, 26 u. 29, an; alfo in geraber Linie als Semiten von Roah abstammend, und erkannten unter fich Ronigsgefchlechter, Die ben Ismaliern fehlen. Dies war bie bei ben nachherigen Doctoren und Genealogen bes Roran übriggebliebene und anerkannte einftimmige Tradition aller unter bem Namen Saba begriffenen Araber ber füblichen halbinfel. Alfo bod auch ein ursprünglicherer Seitenzweig von Abrahams Beschlechte, ber fich fruhzeitig, wie biefes in Aram und Ranaan, so im Arb el Jemen, bem Lande Jemen, ober ber Arabia felix, eingeburgert hatte. Rach besonbern genealogischen Daten ift jeboch gu bemerten, bag zwischen ihnen und ben Ismaeliten boch auch noch eine andere Berzweigung angegeben ward, obwol biefe nicht von allen Autoren gleichmäßig ale richtig anerkannt wirb. Die Roreifchiten nannten fich Gohne Daabs, beffen Bater Abnan mar, follten aber biefen Namen vermieben haben, weil ein zweiter Sohn Adnans, Aff, alfo ein Bruber Maabs, icon in febr fruber Beit mit feinen Nachkommen Jemen bewohnte, von benen bie Daabiten alfo geschieben bleiben wollten und fich baber nicht Sohne Abnans nannten, fonbern mit bem Ruhme, Gohne Daabe zu fein, groß thaten 100).

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) F. Fresnel, Lettre 1. Paris, 1836. p. 53. 100) F. Fresnel l. c. p. 25.

Rach jener erften arabifchen Trabition 1), bie binfichtlich ber alteften Abftammung mit ber mofaifchen Genealogie gut genug übereinftimmt, ift aber Caba nicht wie bort unmittelbar ber Sohn wen Rahtan, fonbern Ebn Rotaiba nennt beffen Sohn Dareb, beffen Entel Defcal, und beffen Sohn erft Saba. Anbere nennen ihn anders. Saba hatte aber "fehr viele" Sohne, die bei Rofe nicht weiter aufgezählt werben, wol aber von ben Arabern, unter benen gumal zwei: himbar ober Comair und Rahlan, eine fehr zahlreiche Nachtommenschaft hinterließen (bei 1. Dof. 10, 28 ift außer diefem Seba, bem Sohne Joctans, noch ein anderer Seba, 10, 7, ein Cohn Chus, alfo fein Semite, ber mit je nem nicht zu verwechseln, obwol er auch im füblichen Arabien anfäßig, f. unten). Die Nachfommen Simpars machten ftets bie größten Anfpruche auf Dberherrichaft über alle Nachfommen Sabas, die in Jemen wohnten. Daber unftreitig ber Rame Simpariten ober Comeriten bei Griechen und Romern (z. E. Plin. VI. 32: numerosissimos esse Homeritas) und andern Nationen für gleichbebeutend, mas er boch nicht ift, mit Sabaern, ein Name ber viel allgemeiner, weil er außer himpariten auch noch Rablaniten umfaßte 2), im Auslande in Gebrauch fam, wie z. B. bei ben 36raeliten und Sprern, benen jener von bem vorherrichenben Stamme genommene Rame für das gange Gefchlecht unbefannt geblieben gu fein scheint.

Die Joctaniben (Kahtanibem ber Araber) und Kahlaniben zerfallen in zwei Hauptzweige: die Sohne Kahlans und
himpars, zwischen beren Nachsommen, weil himpars Stamm in
Jemen allein herrschte und die Sohne Rahlans unterwürfig hielt,
beständiger Stammhaß bestand. Darauf beruht wol der Unterschied, den der einheimische Autor der Genealogien 3) im engern
Sinne zwischen himpariten und Sabäern, unter denen er nur
die Rachsommen jener sehr vielen Sohne begreift, macht, wenn er
die Beisung gibt: Alle Nachsommen von Saba heißen Sadier, ausgenommen die Sohne von himpar und Kahlan,
deren Sohne sich von der großen Familie trennten. Fragst du
also einen Mann, von welchem Volse bist du, und er

<sup>1)</sup> Silv. De Sacy, Mém. l. c. T. 48. p. 502; vergl. Schloffer, Belts gesch. II. S. 209.
2) C. Th. Johannsen, Historia Jemanae e Cod. Msc. Arab. Bonnae, 1828. p. 46.
3) Fulg. Fresnel, Sur la géographie de l'Arabie, in Journ. Asiat. 3. Sér. T. X. 1840. p. 197.

fagt Sabaer, fo mußt bu baraus fcliegen, baß er weber himparite noch Rahlanide ift. - Eben fo mar auch zwischen Soctaniben in Jemen, und ben 36maeliten im Bebichas und allen ihnen zugehörtgen Berbunbeten burch bie Buften hindurch bis Aegypten bin beständige Gifersucht vorherrschend. Daber die Berachtung und ber wilde Stolz ber 38maeliten und ihrer nachfommen (wie heute noch ber Beduinen gegen bie feghaften Araber, Aderbauer wie Stadter) gegen bie Joctaniben, und ber Commuth ber Joctaniben gegen jene bis in die spätesten Beiten hinein, worüber Masubi, nach De Sach's Ueberfegung 4),

ein fehr characteriftisches Beifpiel giebt. "Um Gofe bes erften Abaffiben ruhmte einft ein Joctanibe, " gegen einen Abtommling Ismaels, bie Borguge feines Gefchlech- . "tes Rablans und himpars. Aus Achtung gegen ben Rhalifen, "beffen Mutter eine Joctanibin mar, fcwieg ber 3emaelier Rha-"led, bis ihn ber Rhalif felbft zu antworten aufrief. Dit ber bit-"terften Berachtung erwiederte er: mas fann ich Leuten fagen, Die "nur Felle gerben, Affen abrichten, grobe Beuge weben, die burch "eine Ratte fich überschwemmen ließen (ben Damm zu Mareb, f. "ob. S. 21) und von einer Königin (Baltis, Königin von Saba) "regieren, ber ein Wiebehopf (nach einer Legende im Roran, Sure "XXVII) 5) ale Wegweiser biente. Baben fie fich nicht von ben "Methiopiern unterjochen laffen, und verbanten fie nicht ihre Be-"freiung bem Beiftanbe ber Berfer?"

Birklich trieben die Ismaëliten, wie ihre heutigen Enkel Die Beduinen, feine Bewerbe; fle fcmeiften umber, lebten in Belten, vermieden bie wenigen Stadte, Die fie hatten, lebten felbft in ihrem Sauptfige nur in einer Art Ariftofratie, in Freiheit unter Stammeshauptern, nie unter Ronigen, murben nie von Fremben unterjocht, nie von fremben Befegen beherricht, und ftolg auf ihren Abnherrn mabnten fle ben alten Blauben Abrahams bemahrt gu haben. Die Joctaniben tonnten in ihren fruchtbaren Lanbichaften zu größern Boltermaffen und bevolfertern, monarchia fchen Reichen anwachsen, bie an ben Bufammenhalt gewöhnt, wenn fie auch burch Roth ju Musmanderungen genothigt murben, boch immer noch in Colonien gufammenhielten, und fo gur Stiftung neuer Fürftenthumer ütergingen, wie fie niemals bei

<sup>104)</sup> Silv. de Sacy, Mem. d. Inser. etc. T. 49. p. 632, bei Schlo II. 210. b Gunther Bahl, ber Koran, S. 344, Rot. k und l. bei Schloffer

nur ariftofratifch von Stammeshäuptlingen geleiteten 38 maeliern Die Ismaeller hatten nie Konige, und wenn ber fattfanben. Titel Malif (Ronig) etwa bei ben Gohnen Maabs vortommt 6), fo bezeichnet er nichts weiter, ale ein Stammeshaupt, bas machtig genug mar, andere Stammeshaupter von fich abhangig ju machen. Bene Boctaniben bagegen wurden in ihrem gefegnetern Berglande, voll Bluffe, fruchtbarer Thaler, und in den Chenen Aderund Gartenbauer, Gewerbleute aller Art, an ihren Ruften Fifcher, Schiffer, Seefahrer, reiche Raufleute, in ihren Stabten Architecten, Sculptoren, Schreiber; fie hatten Ronige und glanzende Gofhaltungen; fle Randen in friedlichem Berfehr mit andern Rationen; fle wurden aber auch von Juben, von driftlichen Abpffiniern und von bem Dagismus ergebenen Berfern thrannifirt, und in ihrem eignen Beimatfige, wenn auch nur temporair, boch unterjocht. Daber bie bohnende Rebe bes ftets eifersuchtigen und gehaffig gefinnten Stammesgenoffen, auch nachdem fie icon langft hatten burch ben Roran verbrudert fein follen. Um wie viel mehr wird nicht folder Bartheihaß im vormohamebanischen Alterthume fattgefunben haben, wo die Ismaëlier in Metta fo vieles burch bie Djorhamiden (von Joctans Stamme, Die aus Gudarabien tamen, f. ob. 6.20,24) bei beren liebermacht und Tyrannei, und wol auch noch

an andern Orten, ju leiden gehabt hatten. Doer follte diefer große Gegenfat zweier Bevolkerun= gen nicht blos in Stammesverzweigung, fondern wol gar in wirflicher Stammesverschiedenheit etwa begrundet gewesen fein? Bieber hatte man biefe beiben Bolferabtheilungen boch immer als Brubervolfer Gines femitifden Stammes, mit urfprunglich gleicher, ber arabifden Sprache, nur hochftene mit Dialecte midievenheit, angefehen. Go fagt Iftafhri 7) vom Lande Dabra und feiner hauptstadt Schahr: ihre Sprache flingt fehr barbarifc, baf man fie faum verstehen fann, und baffelbe wiederholen mornich Abulfeba, Ebrifi und Sabit Chalfa, shne jedoch eine vom arabifchen mefentlich verschiedene Sprache bamit ju bezeichnen. Ebrifi fügt aber bei ben Arabern von Debtet in Chevir öftlich von habhramant noch bingu: biefe fcmer-

<sup>9)</sup> F. Fresnel, Lettr. I. Paris, 1836. p. 36, Not. 9. 7) Isthachri Liber Climat. bei Möller p. 14, und lieberf. v. Morbimann S 18; besgl. Robiger b. Bellftebt, Reif. II. S. 361. <sup>7</sup>) Isthachri

# 44 West = Afien. IV. Abtheilung. S. 58.

verftanbliche Sprache ift bas antite him paritifche 8), obgleich er es zuvor ein verdorbnes Arabifch nannte. Siergegen bat jeboch (nachbem auch ichon Seegen 9) zuerft von habhramaut berichtet hatte, bag es eine eigne alte Sprache habe, verfchieben von ber arabifchen, boch ohne biefen Begenftand weiter aufzutlaren) jungft ber geiftreiche Sprachforicher gulg. Freenel, mabrent feines langern Aufenthaltes in Arabien felbft nicht geringe 3weifel erregt, burch bie Entbedung einer gang neuen, nicht arabischen Sprace im Munde des dortigen Volkes im Innern bes Gebietes von Jemen, zumal gegen Sabhramaut, bie er bem Stamme ber Rufditen (Chus, ber Erftgeborne Sams) ju vindiciren fucht. Und biefe Behauptung, wenn fcon ben bisberigen Annahmen ber angefebenften mufelmannifchen Autoritaten entgegen, icheint, burch Bieles geftüst, auch die wichtigften Aufichluffe über bie jungften Entbedungen von bortigen Monumenten mit febr zahlreichen fogenannten himparitifdeen Schriftzügen bargubieten ober boch zu verheißen. Wir konnen, fo jung auch biefe Vorfoung über primitive Araber, und in vieler Sinficht auch noch teineswegs vollendet ift, fie boch hier nicht gang übergeben, ba mit ben Sprachen auch bie Bolferftamme auf bas genauefte gufammenhangen, und biefe Entbedung baber auch auf Beographie und Ethnographie nicht wenig tief eingreifend erscheint. Doch begnugen wir une nur mit ben Sauptpuncten, die Beweife ben Briefen bes Entbeders felbft überlaffenb, ber biefe Sprache, eine andere als bie arabifche, für biejenige anfieht, bie gu Abrahams Beit überhaupt bie Sprache 10) von Arabia felix war. war, nach bem berühmten Sojuthi (er ftirbt im 3. 911 b. Beg., b. i. 1505 n. Chr. G.), am Enbe bes XIII. und XIV. Jahrhunberte noch im 11) Gebrauch, aber bie arabifchen und mufelmannifchen Autoren gaben barüber teine genauere Austunft, als bag fie bie Sprache ber Nachfommen Ab's (Ab ben Aug, b. i. Sohn Ug, 1. B. Dof. 10, 22, 23), ber Abaer, gewefen, an bie fich Alles in ber Sage ber Sudaraber anschließt, was in ihre uralteften primitiven Beiten hinaufreicht. In des Ritter Dichaells, bes Orientaliften, berühmten Aufgaben für bie Niebuhriche Reifeexpedition in Arabien mar icon vor faft einem Jahrhundert manche Frage in

<sup>100)</sup> Edrisi Géogr. b. Jaubert I. p. 150. 9) Seegen in Monat.
Corresp. Octob. 1805. S. 347. 10) F. Fresnel, Lettre III. 1937.
Journ. Asiat. T. V. 1838. p. 65. 11) F. Fresnel, Lettre IV.
T. V. p. 512.

Beziehung auf Diefe Sprache gestellt, Die aber unbeantwortet blieb.

ba jene Expedition nicht tief genug in bas Innere zu ben in Dabrah und habhramaut wohnenden Stammen vorbrang. "Da wir aber bisher, find bie mertwurdigen Worte 12) bes icarffinnigen Bottinger Belehrten, nur eigentlich bie Sprachen bes meftlicen Arabiens ober ber 36maëliten haben tennen lernen, und von ben Munbarten bes innern und bes öftlichen Arabiens, fo von ben Nachfommen Boctans bevolfert ift, wenig miffen, fo laffe ich ben Duth nicht finten, bag uns bie Reisenben aus bem gludlichen Arabien noch ein neues Licht für biefen Theil ber hebraifchen Sprache mitbringen werden." Damit fimmt auch bas Gutachten ber Barifer Acad. des Inscr. jener Zeit, welches fagt: ein großer Buftenftrich fcheibet Jemen von Oman und Damama, über ben vorzüglich Aufklärung nothig ift. Bon Mahrah weiß man nichts weiter, ale bag es gegen Dft an Jemen ftopt, febr burr ift, und bag man bafelbft eine besonbere Sprache rebet. Silv. De Sacy war es, ber zu feiner Beit auch schon bie Bemertung 13) von ber Berfchlebenheit ber Sprache ber Rachfemmen Sabas von ben übrigen Arabern mittheilte, und bag bie Ramen ber Sabaer und himpariten ganz andere als bie ber Araber von Gebichas feien, fo wie er auf Riebuhr's Beobachtung Gewicht legte, bag bie Sprache von Sabhramaut von ber in Jemen gang verfchieben fei. Im allgemeinen mußte bies fcon ber Berfaffer bes Periplus Mar. Erythr. p. 11-12, ber nicht nur von verschiebenen Dialecten, sonbern auch von verschiebenen Sprachen ber Araber gehört hatte, weshalb ihn auch Riebuhr14) mit einigen dies im allgemeinen bestätigenden Bemerkungen anführt. Iftathri fagte auch, die Sprache der Einwohner von Mahrah ift barbarifc, man fann fie nicht verfteben 15). Diefe Sprache ift nun aufgefunden und mit ihr ein Bolts-

famm, ber bieber immer mit bem arabifchen verwechfelt marb, wenn er auch in ber neuern Beit burch Religionegemeinschaft und Sitte vielfach mit ihm verschmolzen erscheint, und baburch zu jener Richtbeachtung ber Differenz Beranlaffung gegeben bat. Freenel,

<sup>17) 3.</sup> D. Michaelis, Fragen an eine Gefellschaft gelehrter Manner 2c. die nach Arabien reisen. Frankf. a. M. 1762. S. 287, 373.
13) Silv. de Sacy, Mém. sur les divers événemens de l'hist. des Arabes etc. in Mém. de l'Acad. d. Inscr. et Bell. L. T. 48. p. 509.
14) Riebuhr, Beschreibung von Arabien S. 83.
15) Istachri, Liber Climatum, Uebers. von Morbimann S. 13.

# 46 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 58.

icon fruher burch bas Studium ber vor-islamitischen Beit barauf aufmertfam geworden, hat diese Sprache aus bem Munde bort Ginheimischer, die sie Chhkili nennen, im Jahre 1837 zu Dschidda entbedt.

Durch bie Befanntschaft einiger reichen Kaufleute von Sabhramaut ober Mahrah, die in Dichidda etablirt find, lernte Fresnel ben gegenwärtigen Buftand biefes Ruftenlandes, das bis auf 60 geogr. Reilen landein in voller Anarchie und Emporung fieht, tennen.

In Cfifchin 16), ber jegigen Capitale biefes Lanbes Dahrah, resibirt zwar ein sogenannter Gultan, aber außerhalb ber Mauern feiner Stadt wird fein Anfehen von Umwohnenden nur verspottet. Einer jener in ihrer Beimat wohlbemanberten Manner, ber Sabit Salim Albhadrami, brudte fich characteriftifch uber den Bustand seines Baterlandes so aus: "es sei nie die Sonné über Habhramaut aufgegangen, als nur um Schlachten, Scharmugel und Sehben mit ihrem Lichte gu befchets nen." Dein Lehrer in ber Chhtili-Sprache, fagt Freenel, ift Moubhfin aus Dirbat bei Bhafar; feine Mutter ift eine Bebuinin 17) aus ber Weihrauchgegend, feir Bater einer ber Biraten, bie fürglich erft von ben Englanbern gebanbigt finb. Begierig Nachrichten über beffen Beimat einzuziehen, um fie bereinft zu bereifen, erhielt Freenel auf bie Frage: Ber regiert bei Dir? von Moubbfin bie Antwort: Bei uns hat feiner bie Berrichaft. Ber wird mich fcugen, wenn ich ba reifen will? Antwort: Dein Ga-Und ber Anbau? Meine Landsleute leben von Milch und Bleifch; fle wiffen nichts von Brot. Einige haben Bohnen gefaet, aber bie Ernte befommt nur ber Starfere. Begenwartig fei im gangen innern Jemen von Affir bis Aben zu reifen feine Sicherheit, wenn icon Ibrahim Baica bie Gerrichaft Laegg befest habe und ber Imam von Sana fich zu unterwerfen anftelle.

Jenes Land ber Wilben in Mahrah 18), bem Binnenlande, bfilich von Sanaa gegen habbramaut hin, wird also wol noch lange Beit, einzelne Streifzuge vielleicht ausgenommen, wie wir fürzlich bem sehr kuhnen Baron Ab. v. Wrede (1843) 19) einen

F. Fresnel, Journ. Asiat. T. V. p. 507.
 F. Fresnel I. c. Lettre V. T. VI. p. 529.
 F. Fresnel, Note sur la langue Hhymiarite, in Journ. Asiat. Paris, 1838. T. VI. p. 79—83.
 Adolph Baron Wrede, Account of an Excursion in Hadhramaut, in Journ. of the R. G. Soc. Lond. 1844. Vol. XIV. p. 107—112.

47 folden bochft lehrreichen nach bem Babi Doan im Dabrab. gebiete verbanten, unzuganglich bleiben. Bir muffen, bis biefes Berhaltniß fich andert, nur vermittelft ber Sprachen und ber Ruinen, an feinen Ruften bin, auf fein Inneres gurudichließen. Chhtili wird biefe Sprache genannt, weil bies ber Rame ber ebeln Gefchlechter, bes bortigen Abels ift, bas Ibiom ber Berglanbicaft Shacit, Mirbat une Bhafar im Lanbe Dabrah an der habhramautischen Guboftfufte Arabiens. Der Rame Chhtili wird ihr gegeben, im Gegenfat ber Effhari, bes gen nerifden Ramens ber Gemeinen bes Bolts (ber Blebejer), ob. wol diefe diefelbe Sprache fprechen. Iffhari ober Shhari bezeichnet biefe von jener unterjochte Cafte, und foll von Shher 20), Rame bes Berges wo ber Weihrauch machft, hergeleitet fein, ber auf D'Auvilles Carte de l'Arabie 1751, nach einem alten Aus ter ale Sochar eingetragen ift. Die erfte Articulation, bemerft jeboch Freenel, laffe fich weber im Arabifchen noch im Frangofis foen richtig wiedergeben. Nach der Grammatik und dem Bocabular berfelben, die Freenel ausgearbeitet hat, fann fie gu feinem ber bieber bekannten brei Sauptzweige bes Semitischen, weber bem Aramaifchen, Cananitischen, noch Arabischen und bem bazu gehörigen Aethiopischen untergeordnet werben, sondern macht icon ber Bilbung bes Beitworts nach einen anbern Stamm aus, und Des robots Behauptung, daß die Phonicier, nach ihrer eignen Ausfage (Herod. I. 1; VII. 89), urfprunglich aus biefem Often, vom erhthräifden Deere, b. i. von dem Ruftenlande Jemens, über Sprien in ihre fpatern Sige am Mittel - Meere eingewandert-fein, etalte durch eine gewiffe Uebereinstimmung ber Grammatik ihrer Sprache mit ber Ehhfill, nach Freenel, eine mertwürdige Be-Ritigung. Rach immer fortgesehtem Studium bemerkt Fresnel21), bif diejenige Sprache, welche mit ihr die größte Analogie haben mag, ibm bas Aethiopifche zu fein fcheine; boch fei biefem eine weit größere Bortion bes Arabifchen einverleibt als bem Chhfili. Doch finde auch eine große Aehnlichfeit im grammatifchen Bau fatt, ble auf einen gemeinschaftlichen Urfprung gurudguführen fcheine.

Gin innerer Character jedoch, Der bem Chhtili eigen und fein boch-Its Alter bezeichne, fei ber Dualis fur alle Berfonen ber Berben, idbft noch außer dem Dualis der Nomina, und baburch übertreffe

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) F. Fresnel, Lettre III. T. V. p. 534. <sup>21</sup>) F. Fresnel, Lettre V. T. VI. p. 529, 563 — 65.

## 48 Weft = Afien. IV. Abtheilung. S. 58.

bas Chhkili noch bas Aethiopische bei weitem, bas schon burch bie Uebereinanberschichtung fo vielerlei Ragen fehr corrumpirt fein mußte, ale es erft burch fein Schreibspftem firirt wurde. In noch weit alterer Beit, zweifelt Freenel nicht, bag fowol von ben Rufciten in Aethiopien wie von benen in Jemen biefelbe Sprache gesprochen und geschrieben fei. 3m Chhfili fprechen bie Frauen jeboch zu Mannern in anbern grammatischen Formen, als bie Manner zu ben Frauen. Das Chhfili hat einen Reichthum von Idnen 22), wie feine andere Sprache; es hat 36 Confonanten und über 12 Bocale; das an 28 Confonanten reiche Alphabet bes Gebichas-Arabischen, zur Beit bes Koran, von benen mehrere heutzutage ben ägnptifchen Arabern gang überfluffig geworben, fei viel ju arm, an 8 Beichen, fur bie Sprache ber Mirbat und Bhafar. Seit wenigftens 3000 Sahren gesprochen batte fich bie Bahl ihrer Articufationen, nach Analogie bes Arabischen zu urtheilen, eher vermindern als vermehren follen, wie es bies gethan. Es ift nicht fo reich an Derivativen, wie bas Arabifche, es finden fich barin hebraifche und Portide Borter und ber Artifel ift berfelbe wie ber phonicifce. Es hat febr vorherrichende Rafaltone, wie das Frangofifche und Bortugiefifche, aber auch Laute, die nur burch Berbrehung bes Munbes nach einer Ceite bin ausgesprochen werben fonnen, und alfo bas Geficht verzerren, wodurch es eben fo horribel anzusehen wie anguboren ift, wenn es gesprochen wird. Diese Sprace hat bas Eigne, baß bei ber Bergerrung 23) ber Organe mahrend bem Sprechen, bie Bunge im Munde auf die rechte Seite an ben Baumen gelegt wird, nie auf die linke Seite, und baf fie gewiffe wie ausgespuckte Laute mit ber Ambara = Sprache gemein hat. Wie fie heute noch in Mahrah gesprochen wird, ift fie vom Arabischen weit mehr verschieden 24), als das Arabische vom Gebräischen und hat mit letterem mehr Worter als mit erfterent gemeinfam. Sie mag feit Roahs Beiten, beffen Entel fich hier anfiebelten, noch ehe Abraham in Ranaan einzog, bis heute wol manche Beranberungen er-litten haben, aber nach Freenels Forschungen gehort fie zu benjenigen Sprachen, welche bie wenigften Beranberungen 25) erfitten haben. Aus einer Anefbote bes Citates 1. p. 535 geht bervor, bag bie Ginmohner von Bhafar bas Arabifche gur Beit

<sup>&</sup>lt;sup>122</sup>) F. Fresnel, Lettre V. in Journ. Asiat. T. Vi. 1838. p. 531-554.

<sup>23</sup>) Ebenb. T. VI. p. 539.

<sup>24</sup>) Ebenb. T. V. p. 512-516, 534.

<sup>26</sup>) Ebenb. T. V. p. 535 n. f.; VI. p. 531.

r Cohn Tobba's nicht verftanden, weil biefer Ronig bies feloft e, war ein Difverftanbniß aufzutlaren, bas auch ichon Riebubr p Bocode auführte. In jener Beit ftanb es ber urfprunglichen tache bes Stammbatere Chusch, Sohn Moahe, wol weit naals heutzutage, und Freenel, ber nur bas gegenwärtige Ebbi Audiren konnte, hofft boch auch noch fur bie Sprace jener nitiven Beit baraus Frucht zu ziehen. Die wenigen Beranungen biefes festhaft gebliebenen Urvolts gehen wol aus bem ideu bervor, ben alle Ragen ber Bewohner Arabiens vor Difmithen mit fremben Stammesgefchlechtern hatten, fo bag auch te g. B. noch ein Bebuine nie feine Buftimmung zu einer Ber-:athung feiner Sochter felbft mit einem Pafcha von Bebichag gewurde, bann aber auch, daß bie turg bauernbe perfifche Invai, die nach ber athiopifchen erfolgte, jur Beit Dohamebs, un großen Ginfluß auf bie himharitenfprache auszuüben im inde war, andere Ueberfalle ber Fremden aber fehlten. Rur ber amismus mit seiner Allgewalt konnte auch biefer Sprache burch neu aufgebrungene bes Roran Berberben bringen; boch ift es ris, daß die innern independenten Stamme Arabiens Diefer Relia viel hartnädigern Biberftand leifteten als bie meiften ber gro-Rationen nach außen. Biele berfelben find auch heute noch ne Rufelmanner und verfteben auch beute noch nicht bas abifd bes Roran.

Doch machen die Araber im Süben der Halbinfel selbst einen inschied zwischen dem Ckarawi und dem Mahri, dem reinern den mehr arabischgemengten Abtheilungen des Chhkili. Das arawi (Ckrawi auch Gräwi) ist die Sprache, die man in that und Bhasar spricht, in einem Abstande von 3 dis 4 Tagemusdikens (vom Meere); das Nahri dagegen, im ganzen igen Laube Nahrah gesprochen, enthält eine größere Proporties Arabischen beigemengt. Ein Mann aus Nirbat, der bisch weiß, versteht auch die Sprache von Ckischin der Captivon Mahrah; dagegen ein Mann aus dieser Residenz des dorum Nahrah; dagegen ein Mann aus dieser Residenz des dorum Sakrahs, der nur das Arabische außer seinem eignen Dialecte son Mahrah, der nur das Arabische außer seinem eignen Dialecte so, darum doch noch keineswegs die Sprache von Mirbat verst. Rur diese letzteren nennen sich selbst wie ihre Sprache, die sprachen, Chhkili, da sie die andern mit dem arabischen Beinem der Ckarawi belegen.

Run erft wird bas Sprichwort ber Araber begreiflich, bas Sfahhlahh aus bem vierten Jahrhundert ber Gebira angeMitter Erbfnube XII.

#### 50 Boft Affen. IV. Abtheilung. S. 58.

führt wirb: "Derjenige ber in Bhafar eintritt, muß bimyarifiren," bas beißt, er nuß bie Lanbesfprache fprechen, wenn er verftanden fein will, ein Sprichwort 26), bas im Munde ber Araber noch heute gleichbebeutend ift, wie unser Deutsches etwa: "mit ben Bolfen muß man heulen." Alfo ift fie bie Sprache ber himpariten, welche bie Ronige von Jemen, welche bie Ronigin von Saba fprachen, bie man fur ein antites Arabifc bielt, bas europäische Sprachgelehrte, wie Gefenius, für bas athiopische Arabifc anfprachen. Bare bies ber Fall, fo mußten athiopifche Grammatif und Borterbuch, wie fie aus S. Lubolf's Berfen befannt geworben, die Schluffel zu Diefer Chhfili enthalten, mas nach Fresnel nicht der Fall ift. Wie es aber zugehen konnte, baß bie moslemifchen Doctoren bes Roran eben eine folde him paritifche Sprache eine arabifche nennen konnten, worin auch alle europaifchen Drientaliften ihnen folgen mußten, ba biefes Chhfili boch meniger Bermandichaft mit benfelben zeigt, als bas Gebraifche mit bem Arabifchen bes Alforan, und badurch bie große Bollerverwirrung begunftigten, bas , sucht fich Freenel baburch zu erflaren, bag ganz generell bei ihnen "Araber" nur ganz einfach beißt: "Bewohner von Arabien," alfo Raçen begreifen fann, bie in fich verschieden find und fehr verschiedene Sprachen haben. Rur im geographischen Sinne, nicht im biftorischen, wie bei uns, ift bies Bort im Gebrauch: benn in ihren Siftorien generalifiren fie nicht nach europäischer Art, sonbern geben, mit Poeffe und Cloqueng verbunden, ftete genealogifch ju Berte. Das Arabisch bes Alforan, die classifch geworbene Sprache ber mobernen Araber, ift feineswegs bie urfprungliche ber Bemphner: fonbern erft nachbem fich fcon viele Ragen und Giefchlechter bes Landes gebrangt, und an verschiebenen Orten in verschiebenen Beiten übereinander gelagert hatten, ift es nur eben die leste oberfte Schichte, bie am wenigsten, nach eigner Ausfage, rein arabifche, welche bas Bebichas bewohnte und zur Sprache bes Roran Die Baffs gab. Das himpari und bas Gebraifche maren ihr langft vorangegangen. Bu diesem Sprachgebrauch fommt aber noch bingu, bas bie Doctoren bes Roran nur zu gern ihrem grabifd pon Schejas die Prioritat überhaupt als einer Sprace ber Urahnen und ber primitiven bes gangen Gefchlechtes gu vindiciren fuche ten, was im Angesicht ihrer fo naben Nachbarn ber Araber von

<sup>126)</sup> F. Fresnel l. c. T. VI. p. 83; T. V. p. 512.

#### Histor. Uebers. Sud-Arabiens; himpariten-Sprache. 51

Semen boch febr fchwer war, und felbft gang unvereinbar mit fo vielen antifen Ueberlieferungen und Genealogien ber uralten Geschlechter ber Abaer im füdlichen Arabien, von benen auch bie thnen verhaften, fie thrannifirenden und auch wieber verjagten Djorhamiben (f. ob. G. 21) in birecter Linie abstammten. Gie fuchten fic, im Bewußtsein ihres nur jungern Supremates, bei einem Bolferftamme, bem fo vieles, ja alles am hohen genealogischen Alterthum gelegen war, einestheils offenbar nur burch ihre Abstammung von bem bei Juben, Chriften und Ismaeliern fo hoch gefeierten Batriarchen Abraham zu bruften und zu entschädigen, andern Theiles aber auch durch ein Falfum ber Sprachverwechslung zu retten, indem fie zwei gang verschiebene Sprachen, ober wie Fresuel fagt, boch fo verschieben als es femitifche nur fein tonnen, mit einem und bemfelben Ramen, bem Arabifden, belegten, und nur ein erftes und zweites Arabifd unterfcheiben, bas erfte für "bas Arabisch von Jemen" ausgeben, bas zweite für "bas Aradisch von Hebsjas. So fagt Abdalmalif: "die primitive Sprace war arabisch;" zu sagen: bie primitive Sprace war "bas Arabifche," mit bem Artitel, bas hieße namlich bie Sprahe bes Koran, bas wagte er boch noch nicht, weil biefe Behauptung eine ju offenbare Luge gewefen ware. Wenn er bann weiter bin von einem altern Arabifch (al-arabiyyou lawwal, i. e. arabe prieur) fpricht: fo fest bies ein fpateres Arabifch (ein poaterieur) voraus, gang fo wie bie Djorhamiben, bie prieurs, bie Djorbamides posterieurs voraussegen, die auch bei ben Doctoren bes Ana vortommen, ale uraltefte und altefte ihrer Borfahren. Dag biefe von himpariten gesprochene Sprache, zu beren me-

sentlichem Bestandtheile ober altester Form das Chhfili seitet, in Jemen in ein ungemein hobes Alter, bis in die Zeiten ihre hochgeseierten Patriarchen ober Propheten Sub<sup>27</sup>) (soll Gebr von Eber in 1. Mos. 10, 21—25 sein) hinaufreicht, also in die diese Zeit der Semiten, bestätigt Sojuti, wo er sagt: Einige haben bemerkt, das Arabische begreise zwei Sprachen: die eine das Arabische der Simpar, das man zur Zeit des Propheten Süd weite und vor ihm, davon auch noch in unsern Tagen einige Reste ibrig sind, und das zweite, nämlich das eigentliche Arabische, wer die Sprache in welcher der Korun offenbart ist. Diese ganz

ţ

į

þ

. . . . . . . . .

þ

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) F. Fresnel I. c. Lettre IV. T.V. p. 512 und p. 581; Gantier Boll, der Rusan, S. 128.; Sura Al. S. 170 n. f. und 691, Ref. i.

offene Ertlarung bes Belehrteften feiner Beit, bemertt Freenel, bestätigt es also auch, bag nicht bas- Arabische Mohamebs bie Sprache Rahtans, b. i. Joctans, bes Stammvaters ber Araber war, aber wol die Sprache die man schon in alterer Beit in Bemen ober Gubarabien fprach, als Joctan fich baselbft niederließ, und welche fein Sohn Parub aboptirte, gang fo wie die Sohne und Reffen Mohamed Alis von Aegypten bie Sprache ber Araber angenommen haben, die fie beberrichen. Es ift bie Sprache ber alteften brei Ragen, welche Arabien bewohnen. Denn auch Rabtan (Joctan, einer ber Gohne Ebers nach 1. B. Dof. 10, 25) rebete ursprünglich eine britte andere Sprache, Die Sprifche, ober bas Suriany ber arabifden Autoren, b. i. Die Sprache son Surinah, b. i. Defopotamien (f. unten bei Rabataer). Er war wie bie Abrahamiben von bem Stamme Arphachfab (Sohn Sems, 1. Mof. 10, 22). Seine Sprache war also berjenigen, welche Abraham vor feiner Unfledlung in Rangan fprach, ober berjenigen, welche noch Laban (1. B. Dof. 31, 47) mit Satob bem schon hebraisch Rebenben sprach, gleich. Es ift bie vom Lanbe wo fie gefprocen murbe fogenannte aramaifche Sprace, ohne Rudficht auf die Genealogie. Dieselbe ift es nun, welche Joctan vermoge feiner Abstammung fprach, als fein Gefchlecht fich in Arabien nieberließ; benn von feinen vielen Gohnen, beißt es nach ben Genealogien Sojutis, war Darub, ber arabifch fprach und beshalb fo genannt warb, weil er ber erfte war, beffen Sprade fich vom Guriany jum Arabifchen manbte. Diefelbe Beranberung ber Sprache burch Berfchwägerung Jemaels mit ben fpatern Djorhamiben, wovon bie Annahme ber arabifden Sprace bei 38maeliern ober ben Bebuinen bes Gebichas abgeleitet warb (f. ob. G. 20), wiederholt fich auch hier in Gudarabien ober Jemen, um die Joctaniben als Araber zu vindiciren.

Solche Angabe von einem Bechfel ber Sprache wird von ben Doctoren bes Koran in ihren genealogischen Geschlechtsreihen in noch weit frühere, selbst in Sems Zeiten zuruddatirt, ein Beweis, daß viele die zu mohamedanischen Zeiten Araber genannt wurden, boch aus sehr verschiedenen Elementen der Urperiode zusammengewachsen waren.

Abb-al-malit, um die Sprache bes Koran, welche nun die Sprache Gottes felbft und seiner Offenbarungen an seinen Bropheten sein sollte, ju beben, mußte fie natürlich auch ihrer gegen and bere fehr mobernen Ausbildung nach, ungeachtet boch jur primi-

53

tiven Sprache erheben, und fich wie alle Doctoren bes Koran, Die zugleich bie gelehrten Annaliften ber arabifden Genealogien und Defcichtschreiber find, burch allerlei Benbungen und Runfte gu beifen fuchen, bie gang anbern genealogifchen Ueberlieferungen arabifder Befdlechter mit folden aus religibfen Grunben gebotenen Annahmen bes Roran in Uebereinftimmung gu bringen. Co entfteht jene labyrinthische Berwirrung, ber auch die europäischen Berichterflatter gefolgt find, und jenes Gellbuntel ber Borgeit, aus bem aber boch noch felbft in ben muselmannischen Originalen fo manche lichte Buncte nicht gang verlofcht werben tonnten, bag fie mit Gulfe ber einfachen Gage ber biblifchen Ueberlieferungen, mit Gulfe ber neuern Sprachforschung und ber einheimischen Dentmale einen bellern Blid in ben mahren, innern Busammenhang biefer alteften BMferperiobe, wenn auch nur in gewiffen Beziehungen und nach gewiffen Sauptmomenten geftatten, als bas ber hiftorifchen Bahrheit übergeworfene Rey ber Rebelkappe ber Fabeleien bes Koran feinen wortlichen Unbangern geftattete. Biergu bienen auch noch sinige folgende fragmentarifche bie primitiven Araber betreffenbe etlanternbe Daten, bie wir jur Bervollftanbigung bes Befagten in jener bunteln Beriobe, nach ben Ausfagen ber Moslemen felbft, nur anführen, um auf bie weitere Ausführung berfelben in Freenel's jerftreuten Schriften hinguweifen, ebe wir zu bem britten Abichnitt unferer Ueberficht, ju ber hiftorifchen Beriobe, übergeben tonnen.

Die primitive Sprache, welche Abam beim Austritt aus bem Baradiese gesprochen, sagt jener Abb-almalit 28) ganz ked, sei arabisse gesprochen, sagt jener Abb-almalit 28) ganz ked, sei arabisse gewesen, aber mit ber Zeit verberbte sie sich in Su-tiany, von Suriyah, Mesopotamien, genannt, barin Noah und sein Bolf wohnte vor ber Sündsluth. Diese Guriyah glich dem schlechtgesprochenen Arabisch. Diese war aber die Sprache Aler, die in die Arche Noah eingingen, außer einem Einzigen, der ein Djorhum war; denn dieser sprach noch das primitive Arabisch (der Djorhomidae priores). Rach der Sündssluth heirathete Iram, Sohn Sams (d. i. Aram, der Sohn Sems in 1. B. Mos. 10, 22), eine der Abchter Djorhums, welche die Sprache ihres Vatms sprach; daher kam es, daß das Arabische auf die Shine Irams, Auz (d. i. Uz) und Djathir (Gether, der Bruder des Uz, 1. B. Mos. 10, 23) überging. Von Uz aber stammen die Söhne Ib und Abil, von denen die Adaer (oder Abiten) genannt sind,

<sup>178)</sup> F. Freenel, Lettre IV. Journ. Asiat. T. V. p. 525.

### Beft - Affen. IV. Abtheilung. S. 58.

54

an die fich alle uraltefte Sage ber arabischen Erinnerung als an ihr höchftes Alterthum anschließt. Diathirs Sohne find aber Thamub (Themub) und Diabis, und beren Rachtommen die Thamubaer, eben so wie jene Abaer das höchfte Alterthum bezeichnend. Ihrer wird in den biblischen Geschichten nicht gedacht, sondern nur ihrer Bater; aber der Roran 29) und die arabischen Autoren sprechen von ihnen, als den allbefannten, altesten, eifrigsten Gögendienern Sud-Arabiens, deren Andenten auch noch bis in die Gegenwart sortlebt.

Eine Tribus Ab lebte im XIV. Jahrhundert noch in Arabien, die fich von ihrer mutterlichen Gerkunft Djorhum nannte. Die Suriany-Sprache erhielt sich in der Nachkommenschaft Arphachfab's des andern Sohnes von Sem, und pflanzte sich vom Bater auf den Sohn fort bis Rahtan (Joctan), der Yaman (Jemen) bewohnte, dessen Kinder die arabische Sprache von den Sohnen Ismaëls lernten, die nach Jemen kamen.

Nach dieser Tradition wurde das Primitiv-Arabische ein ganz anderes als das des Mohamed, nämlich eine aramäische Sprache sein, deren Ueberreste wol in Mesopotamien zu suchen sind. Eine aramäische, die Fresnel 30) jedoch auch nicht für das Sprische der sprischen Christen zu halten geneigt ist, sondern vielmehr eine intermediaire Sprache, zwischen der alten chaldäschen und der Sprache von Kanaan, d. i. der phönicischen. Wenn die Sohne Kahtans oder die Joctaniden also diese aramäische Sprache damals ausgaben, und das Arabische der Ismaëlier angenommen haben solen, so ist die Frage 31): welches Arabisch war dieses? Nach der herksmilichen Meinung lernte Ismaël das Arabische von den Djorhamiden (s. ob. S. 19).

Aber es gab zweierlei Raçen bieses Namens, und Abulfeba sagt, baß bieser Name Djorhum zwei sehr verschiedenen Boletern angehöre. Das eine die Djorhum alvüla (b. i. Djorhumidae priores) gleichzeitig mit ben Abiten (Abaer), einem Bolle, bas von der Erbe verschwunden; dessen Geschichte eben so verloren sei wie seine Nachfolger. Das andere die Djorhum atthanipah (Dj. posteriores), die von Djorhum, einem Bruder des Yarub, Sohn Kahtans, herstammen. Von diesen beiben Brüdern regierte der eine, Yarub, über Yaman (Jemen), der

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup>) Gauther Bahl, ber Koran, S. 691 Not. i. <sup>30</sup>) F. Fresnel, l. c. p. 529. <sup>31</sup>) Ebenb. p. 526.

andere aber, Djorhum, in Debichas (f. ob. S. 20). - So weit

Abulfeba. Bon biefent lettern wurde alfo Jemael bas Arabifch erfernt haben. Die Doctoren bes Roran nehmen nun an, bies fei bas Arabifche bes Roran gewesen, was boch erft bie lette übergelagerte modernfte Schlicht bes Arabifchen, bie in und um Dohames Beit in allgemeinen Gebrauch tam, fein tonte. Freenel zeigt 32) aber, bag in jener Beriobe, ba bas Suriann bes Rahtan and ber Sprache ber Joctaniben, feiner Gobne, aus Jemen verbrangt warb, bies nicht burch bas Arabifche bes Roran geschehen tonnte, fonbern burch bas Arabifche bes Simpar gefchah, bas Die Doctoren ber Rufelmanner aber ibentificiren mit bem ber Ab, ber Thamub und ber Djorhumiben, jene Borzeit unter einanbet mifchend. Doch wird von ben Beitgenoffen Mohamede 33) biefes Biom auch wirflich mit bem Ramen himparitifch belegt, die Benennung, beren mahre Bebentung beutzutage gar nicht mehr von keinem der arabischen Stämme verstanden wird. Diejenige Perisde, in welcher aber nach obiger Angabe die Joctaniden das Arabifche bes Koran von ben Ismaeliern, b. i. ben Mittel=Arabern, annahmen, fonnte nach Freenel's Dafürhalten wol erft mit ber Invafton bes Islamismus ftattfinden, mit welcher fpatern Beit, Des 7ten Sahrhunderts, benn auch die Berbrangung ber Sprache ber Simpariten aus ben gum Mohamebanismus betehrten Theilen Jemens ober Gud-Arabiens zusammen zu fallen scheint. figt Fresnel an einer andern Stelle hinzu, daß alle Urfache, nach Ungerm grammatifchen Studium, vorhanden fei, anzunehmen, baß and icon langere Beit vor bem Sahrhundert Mohamede bie Sprache bes Roran (bas eigentliche Arabifche) große Fortichritte in Jemen (Daman) gemacht gehabt habe, und daß der Tribus, wicher bie antife Sprache bes Lanbes befag, fcon bamals febr

ľ

ţ

ľ

\$

14

L

r

fi

MES

6

MEI

¢.

Wenn jene Sprache Abs und Thamubs von Fresnel 35) eine aramaische genannt wurde, so will er damit nur das Verbätniß der Abstammung von Fram (dem Aram der Genesis) meh dem arabischen Standpuncte bezeichnet wissen, nicht abet dem ber herbraischen Philologen, wozu noch solgende Beziehungen desielben auf das Berhältniß zu den Kuschiten zu beachten sind.

#### 56 Beft-Affen. IV. Abtheilung. S. 58.

Die Sprache von Ranaan, ober ber Phonicier, bie bem Gebraifchen fo nahe fieht, werbe wol, bemerkt Fresnel, mit Recht eine femitifche genannt, aber bemerten muffe man, daß die Bebraer biefe Benennung nicht gebrauchten. Nach ihrer Anficht war Rangan ein Sohn Cham und Bruder Chus (1. B. Mof. 10, 6). Aber Chus (Rhoufch) als Nation ober Region genommen, begriff nach Mofe das Land von Saba in Sub-Arabien (1. B. Mof. 10, 7, wo bie Rinder und Entel Chus aufgeführt werben: Seba, Devila, Sabtha, Raema, Scheba, Deban und Nimrod); also bas Land, wohin Joctan fich nieberzulaffen ausging, wo aber bie Abaer schon vor ihm faßen. Daß Gerodot, wie oben schon bemerkt warb, bie Bhonicier von bem erhthräifchen Deere ber einmanbern läßt, ift übereinftimmenb mit ber Genefis; benn zwei Bruber, hier Chus und Ranaan, geben boch gewöhnlich von berfelben Begend aus. Da fich nun in bem Ibiom von Dirbat und Zhafar nach obigem auch eine große Anzahl hebräischer Borter findet, die bem Arabifchen fremb find, fo halt fich Fresnel für volltommen berechtigt, diese genannte Sprache des Chhtili für einen Reft ber Sprache von Chus (Rhoufch) zu halten. Ueber bas Land Chus, zu bem Arabien bie Bermittlung an

bie Band giebt, herrichten von jeher verschiebene Meinungen, weil ein Theil biefes Bebietes auf ber Grenze ber Schwarzen und Rothen, b. i. Chams und Sems, gelegen war, und weil bas Bolf Chus, in einer ber Sünbfluth naben Beit, fich von ben Ufern bes Euphrat bis nach Aethiopien ausbehnte. So war Nimrod ein Sohn Chus, d. h. nicht daß Chus ein. Aethiope, noch weniger ein Reger gewesen, sonbern bag bie Ration, ber er angehorte, Aethiopien befest hatte und fich bafelbft auch erhielt. Im fublichen Aras bien bagegen warb bas Bolf Chus von ben Joctaniben erfett, bie barum aber eben fo wenig in Methiopien ober Abpffinien ju fuchen find, bas aus biefem Grunde ben Ramen Chus auch beibebielt, mit Ausschluß ber anbern ganbichaften, Die primitiv von ben Chufiten befet waren. hier tam bagegen ber Rame Saba, Sabaa in Gebrauch, auf boppelte Weife, nach Genef. 10, 7, als Saba (Seba) Sohn von Raema, Sohn von Chus; und, nach 10. 28, ale Seba Sohn von Joctan, von benen ber erftere Saba weit alter ift ale Joctan, ber bie reinen Arab (bie Arab aribah) repräsentirt, welche Aethiopien befagen, mahrend ber lettere Saba Sohn bes Joctan ben nicht reinen von Geblut (bem Arab moutaarribah) in Jemen vorftanb.

Daß auch zu seiner Bett in Folge bieser verschiedenartigen Abflammungen und Sprachen ber Name ber Araber wirklich sehr verschiedentlich gebraucht ward, sagt Sojuti; mit beffen Eintheislung der verschiedenen Nationen, die man mit dem Namen der Araber, nach Ihn Dihhhah, den er als seinen Gewährsmann anführt, belegte, wir hier vorläusig diese llebersicht der sud-arabischen Borzeit schließen konnen. hiernach werden breierlei arabische Wöllerschaften 30) unterschieden.

I. Die Araber, genannt Aribah ober Arba (die Arabes par excellence, nach Fresnel), bas ift die Reinen (Khoullas). Diese begreisen 9 Tribus, alle aus der Nachkommenschaft Trams, Sohn Sems, Sohn Rouhb's (Noahs). Deren Ramen find 1) Ab, 2) Thamub, 3) Umahhim, 4) Abil, 5) Tasm, 6) Djadis,

7) Amlid, 8) Djorhum, 9) Wabar.

II. Die Araber ber zweiten Nation, bie Mutaarribah, ein Wort bas von ben Doctoren bes Koran burch "bie nicht rein find" erffart wird, woru bie Nachsommen Kabtans. b. i.

ein Wort das von den Doctoren des Roran durch "die nicht rein sind" erklärt wird, wozu die Nachsommen Kahtans, d. i. Joctans, die Joctaniden gehören. III. Die Araber der dritten Nation, die Mustaarribah,

ein Bort das von benselben Doctoren wie das vorige definirt wird (s. eb. S. 8 die Arab Rustaraba, die es durch Berschwägerung geworden) und das die Nachkommenschaft Ismaels begreift. Es sind die Rinder von Maad, Sohn Adnan, Sohn Udad (ober Deban des 1. B. Mos. 10, 7 und 25, 3), die nach der Genesis von Ibraham auszogen gegen den Aufgang, das ist das Morgensand. Die Kinder Maad sind aber die Dochgeseierten als die Stammgewossen ihres Propheten.

Mit der ersten Klasse stimmt auch Ibn Dourayd in seinem Werterbuche Djamharab, das Fresnel citirt, im wesentlichen überein, bemerkt jedoch dabei: der größere Theil dieser Tribus sei erloschen, und kaum seien unter den neuern Bewohnern Arabiens noch
einige Reste von diesen zerstreut. Dann aber fügt er hinzu, was
oben schon angeführt war: der Sohn Kahtan (Joctan) ward Parub (er spricht arabisch) genannt, weil er der erste war, dessen
Sprache von dem Suriany sich zum Arabischen wandte. Allerdings, bemerkt Fresnel, mußten die Ariba-Araber (von reinem Blute) diese Sprache schon vor ihm geredet haben; aber Ibn

Dourand hatte hingusegen tonnen, bag bier nicht vom arabi-

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup>) F. Fresnel, Lettre IV. T. V. p. 529 — 531.

#### 58 Beft - Affen. IV. Abthellung. 4. 58.

foen bes Koran bie Rebe fei. Davon hielt ihn aber die Furcht ab, ben Irrihum zu beutlich aufzubeden, und Arabisch eine anbere Sprache zu nennen, als die Sprache Allahs und seines vermeintlichen Propheten.

3. Juben- und Christen-Gemeinschaften und ihre Berbreitung burch Arabien bis zum Jahrhundert Mohameds. Die äthiopische Christen-Usurpation in Jemen (530—601 nach Chr. Geb.).

Erft mit bem Sahrhundert Dobamebs treten aus bem bunteln Felbe der Sagenzeit, auf bent nur gurudgehende Geschlechtereihen und Sprachforschungen einige Drientirungen über Land und Leute gestatten, burch historisch überlieferte Begebenheiten hie und ba auch gemiffe Theile ber arabifchen Salb-infel in ein helleres Licht hervor, als bies früher ber Sall fein tonnte. Doch geschieht auch bies nur in Folge ber Rriegfüh= rungen mit bem Auslande, oder im Berlauf ber Tehben im Innern, welche burch die Berbreitung bes Islam erregt merben, ber bie moberne Umgestaltung ber arabifchen Belt herbeifuhrt, die durch die bluttriefende Beffel ihres Religionscultus und feines Fanatismus jene früher gefonberten Bolfertheile wie Bluffe und Bache zu einer gemeinfamen, weiten, aber ftagnirenben Limne versammelt hat, bie ohne alle fortschreitende Bewegung boch burch innere Sturme ber Leibenschaften in fortwährendem Aufruhr begriffen ift, und jedem Frembling ben Butritt wehrte, mas, wie aus ben fruhern Angaben fich ergab, in altefter vormobamebanischer Beit feineswegs in gleichem Maage ber Vall war.

Außer ben 38 maëliern und Keturäern ber ältesten Einwanderung aus dem Kande ber Gebräer in das innere Arabien, von denen im vorigen die Rede war, und welche sich ganz
mit den Araberstänumen assimilirt hatten, sinden wir, zu Rohameds Zeit, noch eine dritte unstreitig jüngere Colonisation jener westlichen Nachbarn, nämlich der sehr zahlreichen Juden im
Gebschas oder Mittel-Arabien vor, die selbstständig in vielen
Gemeinschaften, mitten unter Ismaeliern und Isctaniden, sich erhalten hatten, und eben darum, weil sie sich nicht unter das Soch
des Koran beugen wollten, späterhin untergehen mußten. Ihr Ansehn in jener Zeit in Dathrib (Medina) geht daraus hervor,
daß ein König von Iemen, der auf einem Groberungszuge auch vor

Medina als Belagerer erfchien, burch ben Rath einiger bortigen Rabbiner gur Rudfehr nach Jemen bewogen, und zu gleicher Beit burch biefe jum Bubenthum bekehrt warb (um bas Sahr 300 v. Chr. G.) 37). Derfelbe Ronig, Tobba ben Daffan, ober ber legte Lobba genannt, fcutte feitbem nicht nur auf ben Rath feiner jubifden Lehrer ben Tempel (Raaba) ju Defta, fonbern belleibete ihn, ber vielleicht noch nicht fo viele Ibole wie fpater in fic aufgenommen haben, fonbern unter ber Dbhut ber 38maelier feben mochte, mit einem toftlichen Teppich. Biele bes Bolfes von Bemen waren bamals unter ihren jubischen Ronigen gum Juben = thum übergegangen, und wenn ichon beren Gerrichaft nicht von fchr langer Dauer blieb, fo mag bie jubifche Bevolferung in Arabien baburch boch fehr begunftigt worben fein. Die Ergahlung biefer Belagerung von Pathrib und Tobbas Judenbekehrung ift, unter rabbinifchem Einfluß, umftanblich im Legenbenfthl in ber Gefdidte Dhhaphhahe 38) etwa 100 Jahr vor Mohamebe Bebert mitgetheilt, auf bie wir bier verweisen. Spaterhin treten bie Inden zu gleicher Beit mit Mohamed, erft als feine Freunde, bann als feine Biberfacher, ohne bağ bie neuern Gefchichtschreiber wiffen, feit wann 39), boch wol ale Esbras- und Rabbiner-Berehrer (f. ob. 6.12), wenigstens feit ber Romer Berftorung Berufalems, in bebeutenber Bahl und Rraft, in einer gangen Angahl gerfreut liegender meift fleiner, aber fehr friegerischer Staaten haver, wie: Rhaibar, Fabak, Karaïbha, Wabilkora, Na= bhir und Danbo, benen wol noch manche andere, beren Wohnfige veniger genau als biefe befannt wurden, hinzugufügen maren. Bumal in und um Jathrib (Debina) fcheinen fie befonbere gabireich gewefen zu fein, wo ber Stamm ber Chagrabiiten, früher mit Inden verbundet, fpater beren Beherricher geworden mar, und durch die Erwartungen biefer Juben von einem Deffias aufgengt "), fich fo frubzeitig geneigt zeigte, ben Dohameb für einen solchen zu erkennen und ihm zu huldigen, ehe noch ble von ihnen theilweis unterbrudten Juben, wie fie fürchteten, ihnen in biefer

<sup>13&#</sup>x27;) Schloffer, Beltgesch. II. 1. S. 200. 38) Histoire d'Ohhayhhah fils d'al Djoulahh, in D. M. P. Perron, Prof. au Caire, Lettre sur l'aistoire de l'Epoque du petit Tobba, du Siège de Medine et de l'introduction du Juduisme dans le Yaman, in Journ. Asiat. 3. Sér. T. VI. Paris, 1838. p. 434—464. 39) Schlosser, Weltzgesch. II. 1. S. 200. 49) G. Weil, Wohameb a. a. D. S. 71 und Inhang S. 409—413.

# 30 - Beft - Affen. IV. Abtheilung. S. 58.

Anertennung zuvorfamen, wodurch freilich wol politifche Nachtheile für fie hatten baraus hervorgehen muffen. Daher bie frühzeitige und breimal wieberholte Unterwerfung ber chagrabitifchen Danner aus Medina an Mohamed, als biefer noch von Mettanern, mit benen bie Debinenfer immer rivalifirten, verfolgt warb, und ihre bringende Einladung 41), bas ihm in Mebina bereitete Afpl anzunehmen (im 3. 621 n. Chr. G.). Die bohere Ausbilbung jener Juben und ihre heiligen Schriften hatten ben beranwachfenden Bropheten in vielfachen Bertehr mit ihnen gefest. Ein Better feiner erften Gattin Chabibja, mit Ramen Barata, ein getaufter Jube 42), ber bas alte und neue Teftament gelesen, und letteres theilweife ins Arabifche überfett hatte, fuchte ihn von feinem eignen eingebilbeten Prophetenthume abzubringen. Dobameb felbft gab lange Beit bie Goffnung nicht auf, bag biefe Juben in Bebichas ihn gunachft als ihren erwarteten Deffias anerkennen wurden, und richtete auch feine Dogmen und feinen Gultus gang auf ber Brundlage bes Glaubens ihrer Ergvater ein. Seine Flucht ober Ueberfiedelung nach Debina, wo auch mit den Chagradjiten, feinen Bermanbten 43) mutterlicher Geite, mancher Jude fur ihn gewonnen fein mochte, war barauf mit berechnet. Biele feiner Bebote, fagt fein Biograph, laffen fic aus biefer Begiebung gu jenen Juben 44) auch erflaren, benen bie Ericeinung eines Bropheten felbft vou Dofe verheißen war. Daber fcblog Dohameb in Mebina, wie mit ben Stammen ber Chagrabi und Aus, fo auch mit ben bortigen Juben ein formliches Bunbnig, in benen er ihnen Conceffionen machte, bie er jeboch fpater wiberrief; g. B. Jerusalem als Ribla zu betrachten, b. h. als biejenige Seite nach ber man fich im Bebete wenden follte; bie Beftattung ihrer Sabbathfeier ftatt bes Freitags, und ihrer Faften im Monat Tifchri als ihres Jahresanfango u. a. m. Da aber fich ihm nur wenige ansichloffen, viele ihn verspotteten, ba fie einen Bropheten aus bem Gefchlechte Davibs wollten, fo naberte er fich wieder bem alten arabifchen Glauben. Doch murbe er burch ben Uebertritt eines fcriftgelehrten Juben, bes Abb Allah ben Salam, mit ber gangen talmubifden Dialettit und Spigfindigfeit jener Beit vertraut.

Als nun alle Bemühungen vergeblich ichienen, die Juben für

feine Parthei zu gewinnen, und icon in fünf46) Raubzügen und Ueberfallen mit biefer, Die aus ben verbundeten Dedinenfern beftand, zumal gegen Roreischiten und bie-von ihnen escortirten Sandelskarawanen, das erfte Araberblut gestoffen war, die gemachte Beute aber für bie Scinigen sich nicht unerfreulich gezeigt hatte: fo wurde nun, nachdem der Rrieg gegen die Geiben langft geboten und als verdienftlich gepriefen war, auch ber Mord und bie Bernichtung ber Juben fanctionirt, und fig insgesammt, burch bie Rache Mohameds an ihnen, fur vogelfrei erflart. Ginen 120 jahrigen jubifchen Greis, ber über fein neues Prophetenthum gefpottet, ließ er felbft ermorben, und nun wurde (im 3. 628 n. Chr. 6.) von ihm und feinem Raubgefolge ber erfte friedliche, bei ben ältern arabischen Dichtern sogar wegen seiner Treue so gepriesene 46) Judenftamm ber Beni Rabhir, ber in ber Rabe bei Debina gu Bahra 47) feinen befestigten Bohnfit hatte, überfallen mb belagert. Da er fich nicht langer ju halten vermochte, erhielt n burch Capitulation freien Abzug; ein Theil emigrirte nach Sptien, ber andere aber jog fich nur einige Sagereifen weiter nordmarts ju feinen Blaubensbrübern ben Cheibar (Rhaibar); ihr ganges Bermogen fiel Dohamed als Beute anheim. Bald barauf fucten fich Die vertriebenen Beni Rabbir 48), in Berbindung mit 4 Artheilungen ber Roreischiten, und einigen andern Tribus aus bem Tehama und Redid, benen fich auch noch ein nahe bei Dedina wohnender Jubenftamm, Die Bent Rureiga, auschloß, buch eine Belagerung von Medina gu rachen, wobei ihre 10,000 Mann die Barthei Dohameds und feine ihm treuen Chowien in große Roth brachten, woraus fie nur ber erfte Stadigraben, ben biese bamals um einen Theil Medinas jogen, rettete, mas ichech als eine bis babin bei Arabern unerhörte Feigheit, fich bin-700 in in einem Graben zu bergen, zu großem Spotte gereichte. be Gefangenicaft gerathene Juben ließ Mohamed graufam binfolachten, und ihre Beiber und Rinber in Sclaverei abführen.

Im nachften Jahre (bem 7ten ber Gebira, 628 n. Chr. Geb.) wurde nun, nach einem mißgludten Anfall gegen Metta, um sein mubsuchtiges Gefolge zu beschwichtigen, ein Feldung gegen bie Inden in Cheibar 40) beschloffen, der im Fall bes Gelingens

ı

ļ

ľ

t

ľ

<sup>\*&#</sup>x27;) G. Beil, Mohameb S. 95 — 115. \*\*) Edrisi, Géogr. 6d. Jaubert T. I. p. 834 n. Not. \*') G. Weil, Nohameb S. 117, 136. \*') Chend. S. 144. \*\*) Ebend. S. 184 — 189, 281.

reiche Beute verfprach. 3hr Gebiet, 4 bis 5 Tagereifen im Morboft von Debina gelegen (nach Burdharbt), murbe bamals über

bie Rachtlager Uffr, Sabba, Rabii von bem 1400 Dann ftarfen Rriegsheere am vierten Tagemariche erreicht. Cheibar fei nicht ber Rame eines einzelnen Ortes, meint Abulfeba, gemefen, fonbern eines gangen Begirfes, in bem fich bie Juben niebergelaffen hatten, weil ber Rame fo viel als Feftung, ober nach Beil vielmehr Confoberation bedeute; benn es waren viele Fürften ber Juben, die unter fich im Bunbe ftanben, und beren Schlöffer, in die fie fich mit ihrer Babe geflüchtet, eins nach bem andern erobert werben mußten. Diefe feften Schlöffer, Die febr hartnädig vertheibigt wurden, werben genannt: Raim, Ramuß, Rulla, Bara, Ubejj, Sab; fie mußten alle erfturmt werben. Batih und Gulalim öffneten freiwillig ihre Thore, unter ber Bedingung, daß fie im Befit blieben, aber Tribut gahlen wollten, und biefer fügten fich auch bie Juben von Fabat, bas auch in berfelben Begend nur eine Tagereife weiter abwarts (feine Lage ift unbefannt) gelegen war. Auf bem Rudwege von Cheibar, bas auch auf neuern Rarten noch fteht, wurden auch die Juden in Babi-l-Rura, nur eine Station im Norb ber Stadt Debina Regend, bestegt, worauf bie Buben von Teima, bas viel weiter im Norben an ber fprifchen Grenze gegen Damast gelegen, fich freiwillig unterwarfen. Die Bahl ber burch gang Mittelarabien in vielen Confoberationen angesiebelten Juben mar fo groß, baß Dohamed es boch, nachdem er feine erfte Rache an ihnen gefühlt hatte; für vortheilhafter hielt, ihnen, wie ben Chriften in Arabien, weil er fie, wenn fcon Polytheiften, boch "Leute ber Schrift" nannte, bennoch balb wieberum Dulbung außerhalb Metta zu gestatten, wenn fie fich nur bemuthigten und Tribut gablten 50). Wie verhaft biefe Juden von Cheibar feitbem ben Mohamedanern geblieben find, ergiebt fich aus bem arabifchen Sprichwort, bas Seegen 51) noch heute von ihnen als im Gebrauche anführt: "er gleicht einem Inben von Cheibar," b. h. er ift niebertrach. tig. Es befteht zwar noch heute in Delfa und Dichibba bie Meinung, ale lebten in Cheibar noch fortmahrend die Rachtommen ber früher bort angefledelten Juden ftreng ihrem Religionscultus folgenb; aber Burdharbt 52) verfichert, bag feine genaue-

<sup>150)</sup> G. Beil, Mohamed S. 280, 285.
respondenz, Rov. 1808. S. 392.
in Arabia ed. W. Ouseley, Lond. 1829. 4. Append. VI. p. 464. 51) Seegen in Monatl. Cor:

ften Rachforschungen barüber in Debina ibn vom Gegentheile über-

gengt haben, und bag bie fo verbreitete Deinung völlig ungegrunbet fei, als eriftirten in irgend einem Theile ber norbarabifchen Buftenlandschaften noch Jubencolonien. Diejenigen Juben, welche vordem in Arabien angesiedelt waren, gehörten nach bem arabischen Autor Samboudy, in feiner Gefchichte von Debina, inegefammt ju bem Tribus ber Beni Rorehta (Raraiten). Gie famen, ihm zufolge, icon febr frubzeitig nach Medina, nachbem Rebucabnegar Berufalem erobert hatte (alfo etwa ein halbes Sahrtaufenb vor ber Berftorung Berufalems burch Titus). Diejenigen Juben, welche ber Tobba, ber himparite, bei bem Ueberfalle von Deffa und Medina mit nach Semen genommen, fagt berfelbe Sambonby, feien Beni Rorepta (Raraiten) gewefen; bies feien bie erften Juben gewefen, bie fich in Jemen anfiebelten, und beren Rachtommen follen noch biejenigen fein bie in ber heutigen Refibeng bes 3mam gu Sanaa leben, wo, wie wir nach Cruttenben's Angabe wiffen, ein ganges Stadtviertel bas Juben quartier 53), mit etwa 3000 jubifchen Bewohnern, genannt wirb. Roch wichtiger ale bie-fer raumliche Befit bes jubifchen Eigenthums, beffen fich Don hand bemachtigte, war bie eben fo ungerechte Blunberung bes geiftigen Eigenthums ber beiligen Schriften ber Bebraer unb ibn Berfalfchung, bie er fich in ber Beranberung ber Gifto. tien und ber Borte ihrer Gefengeber und Bropheten gu Soulben fommen ließ; ja, bag er bei ber Ginführung fo vieler wichtiger hebraifcher Borte in die Guren feines Roran, biefen, mit welchen er als Beweisen aus Wofe und ben Propheten feine eigene Lehre zu ftugen und als göttlich zu weihen fuchte, ganz safthe Bedeutungen unterlegte für feine unwissenden blinden Rachbuer. Diese Vorwürfe, die ihm burch die grundlichsten Forscher 54) mit großer Belehrfamteit ber Sprachen ber Texte nachgewiefen finb, laffen fich feineswegs baburch entschuldigen, bag ihm biefe Daten um munblich etwa und irrig mitgetheilt worden, ba er fich überall als auf feine Renntniß ber Texte, in ben Augen feiner Glaubigen, beruft, die fle nicht tannten.

Auch Chriften fehlten zu Mohameds Beiten wol nicht gang

.

<sup>19)</sup> Ch. Cruttenden, Narrative im Journ. of the Roy. Geogr. Soc. Lond. 1838. VIII. p. 285. 64) Abr. Geiger, Was hat Mohas med aus bem Jubenthume aufgenommen? eine gefrönte Preisschrift. Bonn, 1838. 8. Bergl. Silv. de Sacy in Journ. den Savans 1835. p.; 162—171; bessen Artiele Mahomet in der Biogr. Universelle.

#### 64 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 58.

in Mittel-Arabien, ba er fle so frühzeitig mit ben Zuben in eine Klasse seiner Wibersacher sett; nur erhalten wir sehr wenig Nachricht von ihnen, die meisten kommen nur an ben Grenzen ber Halbinsel meist als Namenchriften und Renegaten vor, die keinen so hartnäckigen Widerstand wie die Juden leisten. Daß in Jemen schon 40 Jahre vor Mohamed christlich-abyssinische Könige den grausam versolgten Christengemeinden in Nadjeran zu Gulfe gekommen waren, ist oben schon angeführt (f. ob. S. 24); unten wird nachweislicher von ihnen die Rede sein.

Doch werben auch verschiebene andere Begenben ber arabifchen Salbinfel icon feit bem Anfange bes 4ten Jahrhunderts, feit Rais fer Conftantius Beiten, burch driftliche Lehrer namhaft gemacht. Theophilus, als Beißel am Bofe bes Raifers Conftantinus erzogen, und jum Diafonus geweiht, um feinen Landsleuten ben Arabern (er ward ein Inder aus Din (difous) genannt, mahrfceinlicher, ba er fcwerlich aus bem zu entfernten Diu ber Bortugiefen, wol aus ber arabifchen und zugleich banianischen Banbelsinfel Dvipa Suthatara, ber Gludlichen, die heutige Gofotora (f. Grot. Ih. V. S. 443, 603 - 604), bie auch fpater noch bem Raifer Julian ihre Embaffaben fandte, f. Ammian. Marcell. XXII. 7, 10) bas Evangelium zu verfünden. Auch fand er bagu Die gunftigfte Gelegenheit. Bielleicht, bag vor ihm ichon gu nomabifden Araberftammen gelegentliche Runde von driftlichen Lehren gelangt waren, haften mochten fie nicht, wenigstens fehlen bie Berichte barüber. Aber unter Conftantius (reg. 337 bis 361 n. Chr. .) veranlagte ber blubenbe Bandelsverfehr Arabiens mit dem romifchen Reiche Diefen Raifer, eine Befanbtichaft an ben machtigen Ronig ber himbaren (homeriten, von ber Lebart homair, bie De Sacy verwirft) ober ber Sabaer in Jemen (Arabia felix) gu fenben, um von ihm bie Erlaubniß eines Rirchenbaues in beffen Reiche und bes freien Rirchen cultus für feine romifchen Unterthanen zu erbitten, die borthin fo häufig als Sandelsleute ihren Befchaften nachzugeben pflegten. Theophilus, ber biefe Diffion erhalten hatte, wirfte mit fo gludlichem Erfolge, bag er ben bamaligen Fürften ber Gimparen felbft befehrte, und biefer nun auf eigene Roften brei Rirchen erbauen ließ; bie eine an bem Sauptplage feines Boltes, ju Saphar (Dhofar bei Ebriff 56), Ba-

<sup>155)</sup> Edrisi b. Jaubert T. I. p. 148; vergl. Jomard, Etud. géogr. et histor. sur l'Arabie. Paris, 1839. 8. p. 126.

phar in Mahrah), die zweite im Gafen und Sandelsplay Aben, ben die Romer zu besuchen pflegten (zum Sandel nach bem Indisipen Meere), und die britte am perfischen Meerbusen zu hor= muz (Philostorgius II. §. 6; III. §. 4 bei Reander) 56).

Bir feben zugleich aus biefen wichtigen Daten, wie weit fich bamals die Macht des himparitischen Reiches burch Gud-Arabien erftredte, und wie leicht es burch hormug gegen Berfien (wie heute Oman) und burch Aben gegen Guben in bie politischen und Sambelbintereffen ber faffanibifchen wie abpffinifchen Berrfor verwidelt werden konnte, was benn auch bald geschah. Theohaben, die auch späterhin bald die Oberhand so gang gewonnen, bes bie driftlichen Bewohner baburch fehr unterbrudt murben. Diefe Angabe driftlicher Gefchichtschreiber wird burch obige Ausjage mohamedanischer Autoren von der Befehrung des Tobba ben haffan, nach ber Belagerung von Mebina, jum Jubenthum burch bie Rabbiner bestätigt, Die icon ein halbes Jahrhundert vor Theophilus ftattgefunden hatte (f. ob. S. 59). Bu gleicher Belt, nach driftlichen Geschichtschreibern 57), follen die Lehren des Evangeliums auch an ben Grengen ber arabifden Bufte manchem ber nomabifen Saracenenstämme, burch Monche und Eremiten, verfunbet worben fein, an berem einfamen Bellen fie auf ihren Bugen weiberfcweiften (g. B. wie bei Laiba oder Arfoffa Emir, f. Erof. 16. X. S. 1098, 1109). So werben ein Mond Gilarion genannt, ein Dofes, Episcopus in ber Bufte bei einer faracenifchen Aluigin Mavia ober Mauvia (im 3. 372 n. Chr. G.). Symeon Stalites, Der Saulenheilige, an ber fprifch-arabifchen Grenze, gu dem die Araberhorden als zu einem halbgotte bingogen, ift fcon befannter, fo wie an ber palaftinifch - arabifden Grenze Euthymins, ber erfte faracenische Lagerbisch of ('Enloxonog rur παρεμβολών) genannt, babin gehört etwas fpater auch bas Rlofier bes Georgius in ber Nähe von Bogra, bas Mohamed als Anabe befrichte (f. ob. G. 26). Anfang bes VI. Jahrhunderis erfolgs: (nat) Theodoret lector. L. II. fol. 564 ed. Mogunt. 1679 bei Reander) bie Befehrung eines faracenifchen Stammfür-Ren (gilagzog) Almundar (Nooman Ben el Mondar ju hira,

j. Etd. Ah. X. G. 60), boch wel schwerlich in Folge bes vorigen.

)

t

<sup>6)</sup> A. Reander, Allgemeine Gefcichte ber chriftlichen Kirche 23. II. 1. 1828. 6. 248, 250. 67) Ebend. 6. 251 - 254.

# Beft - Affen. IV. Abtheilung. S. 58.

66

Rur in Jemen hatte bie driftliche Lehre beim Bolte Burgel gefaßt, boch nicht bauernd bei ben himparitischen Ronigen, bie, unter bem Titel ber Tobba, feit ber Mitte bes zweiten driftlichen Sahrbunderte in ihren Regententafeln aufgeführt, burch viele oft fabelhaft ausgeschmudte Eroberungszuge und Bergweigungen in nabe und ferne Begenben, boch meift nur ben Namen nach befannt merben, und noch feiner Diftorie, feiner bestimmten Chronologie angeborig betrachtet werben tonnen [8). In eine frubefte Beriobe, namlich noch vor Theophilus Befehrung bes Simpariten-Ronigs in Jemen, ber nicht mit Ramen genannt wird, fallt bie Beit (etwa von 150 bis 170 n. Chr. Geb. an, nach S. De Sacy's Bestimmung) ber wichtigften Begebenheit in Jemen, bie gu einer wenn auch noch immer fehr fcmantenben Beitbeftimmung jener erften arabifchen Aera, Seil el Arim (Ruptura cataractae, bes Dams meeburchbruchs), bei ben orientalifchen Autoren geführt bat, weil burch fie die Berftorung eines fruchtbarften Landestheiles von Jemen und viele Emigrationen veranlagt wurden, Die Aras biene Bevolterung und Berrichaft eine veranderte Befalt gaben.

Bon biefer Begebenheit, die offenbar nicht auf ein bestimmtes Jahr anzusehen ift, sondern einer Reihe von Jahren zu ihrer Entwicklung bedurfte, lassen sich erst einige, wie Johannfen's Critif der De Sachschen Angaben nachweiset, nur ungefähre Berechnungen bieser Auswanderungen nachweisen so), mit deren Ansledelungen in der Verne neue arabische Landschaften geographisch bervortreten, weil in ihnen neue Gerrschaften entstehen, deren Geschichten durch die Berührungen mit dem Auslande früher bekannter werden und gleichzeitige Bestätigungen erhalten, als die allerdings wol nunmehr geschwächten zurüchleiben den heimatslichen Geschlechter und Reiche, deren Geschichten noch immer sehr fabelhaft bleiben.

Sei es nun, daß biefe Beranberungen auch noch bis zum Enbe bes vierten Jahrhunderts einen verdunkelnden Einfluß auf die Berbindung mit den zum Christenthum bekehrten Simpariten ausgeübt, oder daß man von Seiten ber abendlandischen orthodexen

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup>) C. Th. Johannsen, Historia Jemanae e Cod. Ms. Arab. Boun. 1828. p. 67. <sup>5</sup>) Silv. de Sacy, Mémoire sur divers événemens de l'histoire des Arabes avant Mohamed, in Mémoires de l'Acad. d. Inscr. Tom. XLVIII. p. 488—564 etc.; Johannsen l. c. Hist. Jem. p. 62—67.

e, weil Theophilus, ber fpater nach Abpffinien ging, ein ner war, jene arabifchen Befehrungen nicht weiter beachtete, ihre Schicffale bleiben unbefannt. Aber es tritt ftatt bes liden nach ber Ditte bes 5ten Jahrhunberte in Jemen ein Ronig bes himparitenftamms, Dhu-Nevas 60) (Du-, Dfunovas auch Du'lnamas) auf, ber, nach Ueberein-ang 61) ber verschiebenften orientalischen Annalen, ein fanati-Anhänger bes Judenthums war, und unter bem Bor-, die Berfolgungen feiner Glaubenegenoffen im romifchen gu rachen, die driftlichen Raufleute, bie von borther und bes Banbels megen Arabien befuchten, ober nach Abpfburchreiseten, ermorben ließ. Dies erbitterte ben benachbarriftlichen Ronig ber Abpffinier, ben Regus jenes gen, feit bem Jahre 333 unter Miganas (ber Briechen, La per abpffinischen Chronit) 62) zur driftlichen Rirche überjenen Ronigreiches, fo fehr, bag er feinen Rachbar jenfeit ber ige mit Krieg überzog. Er wird Elesbaan (bei Procop. Il. Pers. I, 20 Hellesthaeus, ber nach Ruppel in ber abyffi-Chronit ber Beitgenoffe bes Abreha III. ift) genannt. Dieiegte ben Dhu=Revas in einer Schlacht, bie nicht fern von vorgefallen fein foll, feste einen Chriften Abraham (Abraer Mohamebaner) ein, ber aber bald ftarb. Sierauf foll Dhu-8 (nach Undern tam er gleich nach der erften Befiegung im um), ber noch einmal bie Berrichaft an fich riß, mit verter Buth und Graufamteit gegen bie Chriften feines Landes bet haben, fo bag bamals viele Chriften, es werben 20,000 nt, in Subarabien ben Marthrtob erlitten. Die graufa-Beiniger Diefes Aprannen, von ihm abgefandt, ben Martyrtob t Ungludlichen burch "Berbrennen in Gruben" ju volli, werben im Roran 63) bie Aghhab el Dobud, b. i. "bie haber ber feurigen Gruben" genannt, um bie fie herum bie Qualen mit angufehen. Insbefonbere wirb bie Land= ! Rebiran (fpric Rebichran) genannt, beren driftliche buer dies Loos traf. Leiber ift teine nabere Rachricht über Chriften von Rebiran, eine Lanbichaft bie zwischen

Ginther Bahl, der Koran, G. 680, Not. f.; Reander a. a. D. 5. 257—258. \*1) C. Th. Johannsen, Hist. Jem. p. 88—91. C. Kappell, Reife in Abysknien. Frankfurt a. M. 1888. Th. II. 5. 342, 348. \*2) Koran det Günther Wahl, Gure 85. S. 680. dot. f.

#### 70 Weft = Afien. IV. Abtheilung. S. 58.

Der harte Drud, ben Jemen unter ber Reihe ber athiopifchen Unterkonige zu erleiben hatte, fann nicht fehr vortheilhaft weber für bas Land noch fur bie bortige driftliche Rirche gewesen fein, wenn foon von Abraha ein Prachttempel zu Sanaa erbaut marb, ber die Raaba weit überstrahlen follte (f. ob. S. 24). Es ift nicht unwahrscheinlich, bag burch fie jum Theil schon vieles von ben Annalen ber glangreichen Beschichte ihrer himparitischen Borfahren in Bemen unterging, ba es kaum zu benken ift, baß ein folches Reich nicht auch feine eignen 72) hiftorischen Documente gehabt haben follte, von benen, Die Regentenreihe abgerechnet, fast nichts erhalten ift, als unbebeutenbe Fragmente mit meift mahrchenhaften Buthaten. Ein foldes Fragment 73) g. B. gibt einer ber alteften arabifchen hiftoriter im Sabri über bie Eroberungszüge eines himparitifchen Rönigs Rayefb (al hareth al Rayefh, ber 15te Rönig ber Tafel, ber erste ber ben Titel Tobba erhielt, nach Pococke Spec. Hist. Arab. Oxon. 1650. p. 58), ber bis nach Debien und Inbien vorgebrungen fein foll, und mit Bente belaben als Sieger gurudzog. Bon ihm, fagt Labri, sei auf einem großen, berühmten Fels in Aberbibjan eine Inschrift feines Ramens, bie er bort gurudgelaffen, mit ber Angabe feiner Anfunft, Rudfehr, ber Bahl feiner Truppen und seiner Siege, und bis zu feiner Beit zu lesen, und baraus bie Große bes Siegers fennen zu lernen. (Pocode, ber biefe Befdichte nicht fennt, erflart boch ihr gemag beffen Namen Rapefh, ben biefer Eroberer als Titel erhielt: quod reportatis in Yamanum spoliis populum ditavit, cognomento nominatus est etc. -) Aehnliche Erzählungen folder ben Sefoftribifden abnlicher Eroberungszüge althim paritifder Ronige und ihrer Infcriptionen, die bis Samarfand reichen, bas fie erbaut haben follen, mit himparitischen Inscriptionen zu Ehren bes Sonnengottes auf ben Thoren, ja fogar von Berbreitung himharitifder, nomabifcher Stämme bis an bie Grenzen von China, bie burch Felbguge ber Tobbas bis babin gelangt und bort gurudgeblieben fein follen, fint von De Sacy, Frahn und Robiger 74) gesammelt, und meift babin gebeutet worden, bag es eine Beit lang bei arabifchen Autoren in Gebrauch tam, alle nicht gu lefende unverfanbliche Inscription in noch fo weiter Ferne furzweg himparitifc

<sup>172)</sup> F. Fresnel, Lettre V. l. c. T. VI. p. 554. 13) W. Ouseley, Trav. Lond. 1823. Vol. III. p. 394. 14) Dr. E. Nobiger, Erenre über himparitische Inscriptionen in Wellsteb's Reisen, Uebers. Th. II. E. 363 — 368; Johannson p. 49.

ju nennen. Selbst von solchen Feldzügen nach bem innern Afrika 75) ift bei ihren Autoren die Rebe, wie von dem des Naschir on Niam, der deshalb auch Afric, der Afrikaner heißt, deffen Zug mit der Berschüttung seines heeres im Sande der Wüste endete, weshalb er auf bessen Grabe das Monument mit einer Inscription "ulterius progredi von licet" errichten ließ.

Daß die Chriften felbft unter ben Arabern aber bei ihren jum Chriftenthum übergetretenen Ronigen nichts gewannen, zeigt ihr febr bereitwilliger Uebertritt zu ber Fahne Dohamebs, als biefer bie Aufgebote an fie ergeben ließ; benn aus bem Guben Arabiens ftromten fcon im Sabre 630 gang freiwillig ihm bie Defandtichaften 76) von vielen ber noch übriggebliebenen him na= ritifden Furften gu, die fich bort unter ber aufgezwungenen Frembherrichaft befto eifriger jum Glaubensbefenntnig bes Roran drangten, von benen die bes Barith Ibn Abb Rulal, bes Ru'man Di Ruein, Des Maafir, Des Samban und bes Nueim Ibn Abb Rulal namentlich aufgeführt werden. Bon ben Nordgrenzen Arabiens Schickte Johanna, b. i. Johann Cohn Rubahs, ber Kürft von Eila (Ailah am Nothen Meere, am Golf von Afaba Milah, mahricheinlich boch wol nur ein driftlicher Statthalter 77) von Bygang), fein Glaubenebefenntnig und fein Berfprechen ein, jabrlich Tribut von 300 Goldftuden ju gablen 78). Es gefchab bies in Folge jenes Rriegeuberfalls gegen Labut 79), norbmarte auf bem Bege nach Damast, durch welchen wie es fcheint auch bie Rachbarn in gurcht gefest murben. Bon ber fprifch-arabifden Ormalanbichaft besgleichen ber driftliche Fürft Ufeibar (Dfaib bei Abulfeba) ju Daumat Albjanbal im Lande Djof, bas an ber Rordgrenze von Rebib auf bem Bege nach Damastus liegt, ein Furft ber aus bem driftlichen Furftenhause ber Rinba ab-Bammte. Auf eben fo fcmachem Grunde bes Glaubens fand Sarma, ein driftlicher Statthalter ber bnzantinischen Grengpresing Raan 80), an ber beutigen Bilgerftrage von Damasfus med Debina im Dft von Babi Dufa im Guboft von Reret gelogen, alfo jenem benachbart; benn auch er wandte fich jum Ro-

<sup>73)</sup> C. Th. Johannsen, Hist. Jem. etc. p. 58. 16) G. Beil, Mos frameb a. a. D. S. 280. 17) Quatremère, Mém. sur les Nabatéens im Journ. Asiat. 1835. T. XV. p. 47. 16) G. Beil a. a. D. S. 263, 264. 19) Abulfedae Annales Moslemici ed. J. Reiskii Edit, J. G. Chr. Adler. Hafnine. 1789. T. I. p. 175.

ran, und fandte als Zeichen ber Unterwürfigfeit dem neuen Propheten einen weißen Maulesel, wosür er aber bald, als dieses ruchbar ward, von seinen griechischen Christen erschlagen ward. Eben so wurde der ghaffanidische König Dschabalasi) von Tadmor (Balmyra), der letzte dieses Sauses Lu gleicher Zeit ein treuer Moslem, so wie der König oder rielmehr nur der saffanidische oder hirensische Statthalter von Bahrain, Mondar Ihn Sawa; auch der Fürft der diesem Bahrein landeinwärts angrenzenden Landschaft Damamah, ein christlicher Apostat, der jedoch auch wieder zum Christenthum zurücksehrte.

So treten auf allen Seiten, junachft mit biefen religiofen Befehrungen auch die genannten landichaftlichen Gebiete meift nun zum erften male in ber Geographie ber arabifchen Landfcaften fichtbar hervor, nur Jemen bleibt noch langere Beit in Balbbunfel liegen. Dbgleich bie verbrangten Bauptlinge ber Bimpariten aus biefem fconften Theile Arabiens noch gar manche einheimische Gulfe, ober ber Nachbarschaft, in Anspruch nehmerr mochten, fo konnten boch auch unter Daksum und Desruk, ben Rachfolgern Abrahas, bie Methiopier noch nicht aus Jemen vertrieben werben. Erft fpater, als nach vielen innern Berwurfniffen Seif82) ein himyaritenhäuptling (Seiph ben Dfi Jegen, im Jahre 601) ben Saffaniven Konig Rhobru Parvig (reg. 591 bis 625) um Gulfe rief, ber überall bie Chriften auf feinen Rriegsgugen gegen bie Bygantiner verfolgte, und barum auch ichon, wie manche feiner Borganger, ber Allitte ber Araber gegen bie athiopifchen Chriften war, gelang bies. Damals eben, als Rhosru fic burch feine Creaturen bes arabifchen Grengreiches Sira am Enphrat (im 3. 604 n. Chr. G.) bemächtigt hatte, mo er an bie Stelle ber von ihm gefturzten Roman - Dynaftie ben Myyaz (einen arabifchen Emir) zum Ronige eingefett, gelang es bem Saffaniben, eben burch biefen Aphag, ber zugleich arabifche Stamme ber Bufte gegen die Usurpatoren aufzuwiegeln verftand, auch ben letten äthiopischen Verweser des Landes, Mesrut mit Namen, aus Jemen gang zu verjagen (im 3. 611), und fo bie athiopisiche herrichaft in Subarabien zu flurzen. Rhobru Parviz, ber Sieger am Euphrat und Spriene, ber Befturmer von Berufa-

<sup>&</sup>lt;sup>181</sup>) Ganther Bahl, ber Koran, Einl. S. Li, Rot. i. <sup>82</sup>) Schloffer, Beltgesch. II. 1. S. 195, 199, 203; C. Th. Johannson, Hist. Jem. p. 95 — 97.

lem und Alexanbria (614 und 616), ber bamals bas griechifche Reich in Schreden feste, und in Arabien felbft Sympathien er-wedte, gegen die fich aber in Meffa Dohamebs prophetische Stimme (Sure XXX El Rum) 83) erhob, weil biefer bamals noch auf ben Beiftand ber Chriften hoffte, hatte bas größte Anfehn in Arabien gewonnen, bas er aber nicht zu benugen verftanb. Geif und feine Rachfolger, es werben ihrer 8 genannt 84), erhielten bas Land aber nut jum Lehn, worauf balb ber lettere, Babfan mit Ramen, ober fein Sohn, Dadujah, ale perfifcher Statthalter, von feinem Bebieter burch Befehrung gum 361am abfiel und Mohamed als Dberherrn hulbigte. Ihm folgten nun auch noch bie letten ber ibrig gebliebenen Beni hamban 85), benen Ali, Dohamede Comiegerfobn, ben neuen Glauben in Jemen felbft predigte, mobin Dohamed ihn als feinen Statthalter geschickt hatte. So war gegen Dohamebs Lebensenbe (im 3. 632 n. Chr. G.) bas große Reich ber himpariten sammt den äthiopischen und sassanidischen Usurpatoren gestürzt, und zugleich ber von Saffaniben bominirte Bafallenftaat bes arabifden Konigreichs Gira etleschen. Alle irdische wie geiftliche Gewalt vereinte fich in dem Rhalifate, und von Juben und Chriften als gefonderten Bollerschaften mar bei ber Alleinherrschaft bes Roran von nun an nicht mehr die Rebe. In ber Mabe von Sira erhob nd aber nun die neue mohamedanische Rufa (f. Erdt. Ab. X. **6**. 183 — 188 ).

4. Die Aera Seil al arim; bie Berheerung bes Damm-Durchbruchs von Mareb (Geeb Mareb). Die Auswanberungen ber Stamme von Jemen und bie Stiftung ihrer Colonien und Reiche im mittlern und norblichen

Die älteste arabische Aera (f. ob. S. 21, 66), die Seil al arin, ward burch bie Localitat, an bie fie gefnupft ift, ugleich ein ungemein wichtiges geographisches wie hiftorisches Eles ment ber antiten Buftanbe Arabiene, auf welche bie fpatere Beit formahrend gurudweiset. Als paradiesisch bebauter Dittel-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) 6. Beil, Mehameb C. 64; Ganther Wahl, Koran, S. 374, <sup>25</sup>) Bei C. Th. Johannsen, Hist. Jem. p. 98 ihre Aufzählung. <sup>27</sup>) G. Beil, Mohameb S. 286, 320. S. 374, Rot.

ran, und fandte als Zeichen ber Unterwürfigkeit bem neuen! pheten einen weißen Maulesel, wosür er aber balt, als dieses i bar ward, von seinen griechischen Christen erschlagen ward. (fo wurde ber ghaffanidische König Oschabalasi) von Tabi (Balmyra), der letzte dieses Hauses Hu gleicher Zeit ein ti Moslem, so wie der König oder rielmehr nur der saffanidische hirensische Statthalter von Bahrain, Mondar Ibn Sawa; der Fürst der diesem Bahrein landeinwärts angrenzenden Lands Damamah, ein christlicher Apostat, der jedoch auch wieder Christenthum zurücksehte.

So treten auf allen Seiten, zunächst mit biefen religiöfen kehrungen auch die genannten landschaftlichen Gebiete n nun zum erften male in ber Geographie ber arabifchen & fcaften fichtbar hervor, nur Jemen bleibt noch langere Beit Obgleich bie verbrangten Bauptlinge ber Balbbunfel liegen. mpariten aus biefem schönften Theile Arabiens noch gar ma einheimische Gulfe, ober ber Nachbarschaft, in Anspruch neh mochten, fo fonnten boch auch unter Daffum und Desrut, Machfolgern Abrahas, bie Aethiopier noch nicht aus Jemen trieben werben. Erft fpater, ale nach vielen innern Bermurfn Seifer) ein himyaritenhäuptling (Seiph ben Dfi Jez im Jahre 601) ben Saffaniven Ronig Rhobru Parviz (reg. bis 625) um Gulfe rief, ber überall bie Chriften auf feinen Rri gugen gegen bie Bygantiner verfolgte, und barum auch fcon, manche feiner Borganger, ber Allirte ber Araber gegen bie at pifchen Chriften war, gelang bies. Damals eben, als Rhosru burch feine Creaturen bes arabifchen Grengreiches Sira am phrat (im 3. 604 n. Chr. G.) bemachtigt hatte, mo er an bie S ber von ihm gefturgten Roman - Dynaftie ben Myyag (ei arabifchen Emir) zum Ronige eingefest, gelang es bem Saffa ben, eben burch biefen Aphag, ber zugleich arabifche Stamme Bufte gegen die Ufurpatoren aufzuwiegeln verftand, auch ben ten athiopischen Verweser bes Landes, Mesrut mit Mar aus Jemen gang zu verjagen (im 3. 611), und fo die athio fce herrschaft in Subarabien zu fturzen. Rhosru Barı ber Sieger am Euphrat und Spriene, ber Befturmer von Jeri

<sup>181)</sup> Ginther Bahl, ber Koran, Ginl. S. Li, Rot. i. 82) Schle Beltgesch. II. 1. S. 195, 199, 203; C. Th. Johannson, Hist. Jp. 95-97.

lem und Alexanbria (614 und 616), ber bamals bas griechische Reich in Schreden feste, und in Arabien felbst Sympathien erwedte, gegen die fich aber in Meffa Mohameds prophetische Stimme (Sure XXX El Rum)83) erhob, weil biefer bamals noch auf ben Beiftand ber Chriften hoffte, hatte bas größte Anfehn in Arabien gewonnen, bas er aber nicht zu benugen verftanb. Geif und feine Rachfolger, es werben ihrer 8 genannt 84), erhielten bas Land aber nur jum Lehn, worauf balb ber lettere, Babfan mit Ramen, ober fein Sohn, Dadujah, ale perfifcher Statthalter, von feinem Gebieter durch Befehrung gum 381am abfiel und Mohamed als Oberherrn hulbigte. 3hm folgten nun auch noch bie letten ber ibrig gebliebenen Bent Samban 85), benen Ali, Dohamebs Comiegerfobn, ben neuen Glauben in Jemen felbft predigte, wobin Dohamed ihn als feinen Statthalter gefchickt hatte. So war gegen Dohamebs Lebensenbe (im 3. 632 n. Chr. G.) bas große Reich ber Simpariten fammt ben athiopischen und faffanibifden Ufurpatoren gefturzt, und zugleich ber von Saffanibin bominirte Bafallenftaat bes arabifden Konigreichs bira mlefden. Alle irbifche wie geiftliche Gewalt vereinte fich in ben Rhalifate, und von Juben und Chriften als gefonderim Bblferichaften war bei ber Alleinherrichaft bes Roran bon nun an nicht mehr die Rebe. In ber Rabe von hira erhob ich aber nun die neue mohamedanische Rufa (f. Erbt. Ab. X. **6**.183 — 188).

4. Die Aera Seil al arim; die Berheerung des Damm= durchbruche von Mareb (Seeb Mareb). Die Auswanberungen ber Stamme von Jemen und bie Stiftung ibrer Colonien und Reiche im mittlern und nördlichen Arabien.

Die älteste arabische Aera (f. ob. S. 21, 66), die Seil al atim, ward burch bie Localität, an bie fie geknupft ift, ugleich ein ungemein wichtiges geographisches wie historisches Element ber antifen Buftanbe Arabiene, auf welche bie fpatere Beit fortwährend zurudweiset. Als paradiesisch bebauter Mittel=

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) **6.** Beil, Mohamed S. 64; Günther Wahl, Koran, S. 374, <sup>44</sup>) dei C. Th. Johannson, Hist. Jom. p. 98 ihre Aufzählung. <sup>47</sup>) 8. Beil, Wohamed S. 286, 320.

#### 74 Beft - Affen. IV. Abtheilung. S. 58.

punct in ber bochften Bluthezeit bes bimparitifden Reiches. ift bas Local dieser Aera, zu Mareb in Jemen, zugleich ber Beit nach ber Ausgangspunct ber neuen Bevolkerung und ethnographischen Umgestaltung bes arabifchen Salbinfellanbes und feiner einheimischen Berrichaften. Bisber tonnte barüber nur die Ueberlieferung mobamebanischer Autoren Austunft geben, bie burch bie ausgezeichneteften Orientaliften wie Bocode, Lubolph, Reiste, Eichhorn u. A., zumal aber burch Gilv. be Sach und Johannfen ihre critifchen Erlauterungen erhielten, aber immer viel bunfles, mahrchenhaftes gurudließen, weil tein europaifches Auge noch bie hinterlaffenen Dentmale einer von Drientalen fo ungeheuer erhobenen Thatfache zu erbliden vermochte. 3m Augemeinen fonnte wol die Thatfache einer einheimifden Fluth bei den Arabern, wie fie auch ber Ausgangspunct der mehr hiftorifden Beiten ber Roachifden, Deucaleonischen, Dgygifden und anberer Fluthen bei andern Bolfern ber Erbe ift, nicht gang aus ber Exinnerung ber Bewohner Jemens geftrichen werben, boch mußten bie bamit in Berbindung gebrachten Fabeln viele Zweifel bagegen erregen, und genauere Daten murben bochft munichenswerth. Riebuhr, Seegen, Cruttenben erreichten zwar Sanaa, die moberne Refibeng bes Imam von Jemen, von ber bie alte Mareb nur 2 ober 3 Tagereifen (nach Riebuhr 16 beutsche Meilen in D.M.D.)86) liegen follte; ja fie fammelten bort manches Beugnif über wirklich vorhandene große Ruinen ber zerftorten antiten Mareb, ber einft glangenben Refibeng ber Ronigin Baltis bes Sabaerlandes ein; aber fie konnten biefelbe nicht erreichen und immer ichien Bieles nur noch ber Dahrchenwelt ber Araber über biefen Glangpunct ihrer Urzeit anzugehören.

Endlich ift es ber Energie und dem Eifer F. Fresnel's durch seinen von ihm ausgesandten Landsmann, Arnaud, im letten Jahre gelungen, von Sanaa aus Mareb, die antike Capitale Süd-Arabiens, zu erreichen, von deren Untergang die Aera Seil al arim und somit die Borhalle einer historischen Beit der arabischen Geschichte beginnt. Arnaud hat, wie der berühmte Orientalift, unser in Baris eingebürgerte Landsmann Jul. Mohlsofo eben berichtet, wirklich Mareb erreicht, und daselbst wirklich

<sup>10.</sup> Juillet 1844, in Journal Asiatique Tom. IV. Nr. 16. Juill. 1844. p. 14.

einen Ueberreft bes Dammes (Gebb, baber Gebb Marib ge nannt), und bie Ruinen einiger großen Monumente gefeben, welche von ben Eingebornen bas harem und bie Colonnen ber Balfis, Ronigin von Saba, genannt werben, baran eine große Bahl von Inscriptionen in alter himparitifcher Shrift befindlich, von benen er bie Copien, von 60 verfchiebenen, also 6mal so viel als bisher von biefen aus zerstreuten Localitaten Arabiens befannt geworben, bereits an die Parifer afiatifde Societat überfandt hat. hoffentlich werden wir bald feine nahern Befchreibungen ber Deufmale erhalten; es fonnen nun bie Entifferungen biefer Schrift, wie fie Befenius, Rödiger und Andere begonnen hatten, einen rafchern Fortgang gewinnen, und bie antife Gefchichte und Geographie Arabiens eben fo bereichern, wie dies burch bie perfepolitanischen Reilschriften mit gang Borber-Affen schon geschehen (f. Erdf. Th. VIII. S 71 — 111; 858 — 952), benen diejenigen in Rinive (f. Erdf. Ih. XI. S. 240 — 247) und bie neuefte Eroberung ber Inscriptionen über bem Felfen-Grabe bes Darius burch R. L. Weftergaarb und Chr. Laffen 88) als riche Ernte für Die Renntniß ber antifen Buftanbe Borber-Affens bereits nachfolgen.

Bas wir bis jest über die Localität dieses Wasserbehälters von Mareb ersuhren, an welches die Nationalwohlssahrt von Zemen in den Urzeiten eben so geknüpft gewesen war, wie an ähnliche Localitäten in Iran (Erd. Ah. VIII. S. 29 u. a. D.), in Kaschmir (ebend. III. 1091), in Ceplon (ebend. VI. 37 u. s.), in China (IV. 527) und andere die Schicksale ührer respectiven Bewohner und Länder, diese Kenntniß hatte seit 1818 keinen Fortschritt gewonnen, der aber nun nicht ausbleiben wird. Wir wiederhein also vorläusig hier nur, was wir früher schon vorzüglich nach De Sach's trefslicher Borarbeit. oh die aus breierlei Hauptzguellen Go) abgeleitet ist, darüber hatten zusammenstellen können. Eine große Landschaft, so erzählten die arabischen Geschichtschreiber,

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) Die altversischen Keilinschristen nach R. 2. Westergaard's Mittheis lungen von Chr. Lassen, in Zeitschr. zur Kunde des Morgenlandes, B. VI. S. 1.—168.

8°) Silv. de Sacy, Mém. de l'Acad. d. Inser. et Bell. L. T. 48. p. 488—526; vergl. Erdfunde erst Must. 1818. Th. II. S. 193—195.

9°) Masudi in A. Schultons Histor. Imperii vetustissimi Joctanidar. in Arabia Felice; Reiske de Arabum Epocha vetustissima Sail al Arem dicta, i. e. ruptura cataractae Marebensis. Lips. 1748. 4; und das Mscr. Sirat alresoul der Paris. Bibl. d. De Sacy l. c. p. 489.

vas Land Saba ober Mareb, war lange Zeit wegen gewaltiger Bergströme unbewohnbar gewesen, bis Lokman, König von Zemen, ein Sohn Abs und Nachsomme him hars vom Geschlechte Sabas, Kahtans und Nouhs, den Wassern neue Wege öffnete, daß sie zum Meere zogen. Den Ueberfluß auszubewahren und nutbar für das Land zu machen, baute er einen hohen Damm (Sedd) zwischen 2 Bergen, mit Schleusen oder Dessnungen, um nach Belieben Abzug zu geben und das Land zu bewässern. (Diese Wethode entspricht ganz berselben Art der Construction der Wasserbehälter, die wir bei Constantinopel gesehen, welche den Aquäbuct von Pera speisen, dieselbe Construction wie am Rehberger Graben auf dem deutschen Harz. Zene Analogie mit den großen Wasserbauten der Dämme bei Beligrad Köi war auch schon Niekuhr ausgesallen)

Seitbem marb Mareb, bas Land ber Sabaer, zum fchonften Fruchtgarten, ben Dafubi, nach alten Ergablungen, als ein weites Barabies beschreift, voll Berge, Strome, Candle, Luft-und Obfthaine, voll iconer Gebaube, bewohnt von zahlreichen, gludlichen, gerechten, gaftfreien Bolfern, beren Gefet von allen anbern anerkannt warb, die über alle ihre Machbarvolter herrschten, und, nach bes Orientalen Ausbruck, gleich bem Diabem auf ber Stirne bes Universums glangten. breifig Schleusen, welche bie Baffer aus bem Damme burch bie fruchtbarfte Landschaft leiteten, wurden aber alt und wankten; viele ber Einwohner fahen ben Einfturz bes Dammes voraus, und wanberten, eine Berheerung fürchtenb, aus. Dies maren bie verfciebenen Familien vom Gefchlechte ber Sabaer, Joctaniben, ober himpariten, welche fich aus Gub-Arabien über Morb-Arabien verbreiteten, und wenigstens theilweis durch Staatenftiftung ein Uebergewicht über die 36maeliten gewannen, bie eigentlich niemals zu einem bestimmten Staatenverbande gelangt find. Rach biefen Emigrationen (150 bis 170 Jahr n. Chr. B., nach De Sach's Bestimmung) gefiel es, fagt ber Roran, Allah, nicht langer ben Damm bestehen zu laffen, er warb untermublt, brach ein und bie Fluth verwandelte bas Land in eine Bufte. Der Roran fagt, als ein Strafgericht über bie Bewohner bes Lanbes wegen ihres gottvergeffenen Uebermuthe und gehauften Frevels, fo baß ftatt ber zwei parablefifchen Garten, weil nach anbern Angaben

<sup>191)</sup> Riebuhr, Befchr. von Argbien G. 278.

die Bemäfferung nach zweien entgegengefetten Seiten bes Bafferbedens ausging, nun zwei anbere Garten entftanben, mit bittern Bewächsen, in beuen man nur Tamaristen (Tamarix orientalis nach Forskal Flor. Aeg. Arab. p. 206) und wenige Sibrbaume (eine Rhamnus-Art, Lotus bei De Sach) fortfommen fah (Sure Saba XXXIV)92). Die Dichter fagten, bag nun alles Baffer verraun, und nicht fo viel übrig blieb, als die Mutter gum Babe bes Sauglings gebrauchte. Nach andern Ergählungen ber Araber, bie faft alle diese ihre Sauptbegebenheit mit mehr oder weniger bunten Farben und Sagen ausschmuden, wird bas Wert auch anbern Crbauern, wie bem himbar, ober einem Abb-Schame, wie einem Lofman, jugeschrieben, bie es vielleicht auch nur erweitert, ober Die Bauten verschönert haben. 3brahim Salebi, ber die gange Begebenheit in fehr nuchternem Style ergahlt 93), nennt ben Stamm And ale Bewohner von Mareb, und Saba, einen ber himparitiiden Konige, ale Erbauer bee fteinernen Dammes, um bie ju gro-Ben Baffer abzuleiten, und die Waffer bei Mangel zum Tranten bes Landes zu fammeln. Amru Mugeiffa mar, nach ihm, ber lette Ronig von Mareb, ein fehr gelehrter in jede Biffenschaft eingeweihter Mann (nach Andern nur ein Rebenzweig bes regierenben Saufes), ber auch die balbige Berftorung bes Dammes vorausfah, und beshalb mit allen feinen Stammgenoffen, wie es fcheint, zuerft auswanderte (nach ber andern Sage ale Ujurpator burch innere Bebben vertrieben wurde). 3hm folgte fein Cobn Thalaba auf bem Throne, ju beffen Beit unter ben Arabern fo viele Ausmanderungen fattfanben, bag man feitbem im Spruchwort fagte: Sie gerftreuten fich wie bie Nachfommen Gabas. - Noch Andere fcreiben biefen Bau ber fabaifchen Ronigin Baltis (in ber Regentenreihe, bei Bocode, bie 22fte) gu, die auch mit ber Ronigin von Saba zu Salomos Beit identificirt wird (Koran, Sure XXVII die Ameife)94); mas die Anlage in eine weit altere Beit jurudfuhren murbe. Wieber Unbere, benn biefe gange Beriobe

der himparitischen Königsreihe gehört noch der unhistorischen Fabelgeit an, die, wie Johannsen 95) gezeigt hat, durchaus noch aller Critif und Chronologie entbehrt, laffen den Damm burch eine große

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Santher Bahl, Koran, S. 413 Not. <sup>23</sup>) S. bei G. Beil, Mos hamed. Anhang, Auszug ans In Halebi S. 410. <sup>24</sup>) Günther Bahl, Koran, S. 345, Not. 1; S. 413, Not. s. <sup>25</sup>) C. Th. Johannsen, Historia Jemanae e Cod. Macr. Arab. Bonnae, 1828. 8. p. 43—69.

# Beft = Afien. IV. Abtheilung. 6. 58.

78

Regenfluth, noch Andere burch eine Ungahl von Bergmäufen, bie benfelben burchlöcherten, baber Michaelis den Damm für ein Werk der Natur nicht der Runft hält 96), zerftören, worauf jener Spott des Jemaeliten mit der Ratte hindeutet (f. ob. S. 17), und andere abweichende Erzählungen mehr. Sheikh Kotbebbin 97) fagt, daß Mareb in dem Diftrict Djof liege, ein Rame der mehrere Landschaften Arabiens innerhalb und außerhalb Jemen eigen ift (f. ob. S. 71). Daffelbe fagte auch Riebuhr, der Mareb die vornehmste Stadt in Dschof nennt.

Das hohe Alter dieser Erzählung ift in der Benennung Seil al arim, wie Silv. De Sach bemerkt, schon constatirt, da Arim (torrent, nach seiner Uebersetzung) ein so altes Wort in der Sprache von Jemen, d. i. der him paritensprache, ift, daß es in der jungern Sprache der Koreischiten, oder des Koran, nicht gebräuchlich war, und beshalb auch verschiedene Auslegungen 98) erhielt, und bald mit Gießbach, hestiger Regen, Steingerbli übersetzt, oder auch für den Eigennamen eines so genannten Thales, nach den neuesten aber für gleichbedeutend mit dem Worte Sedd, d. i. Damm, gehalten war.

Ueber die Lage von Mareb in Jemen, und bessen Ibentität mit dem Lande Saba, dem Lande der Sabaer, sind alle orientalischen Autoren einstimmig, die sich im Lobe dieses Landes überbeiten und es rühmen<sup>99</sup>): "weil es die gesundesten Menschen herberge, niemals Kranke, keine giftigen Thiere, keine Narren, keine Blinde zu Bewohnern habe, aber Frauen die ohne Schmerzen gebären, und immer jung bleiben, in einem gemäßigten paradiesischen Clima, in dem man das Sommerkleid mit dem Winterkleide nicht zu wechseln brauche." Uebereinstimmend mit einem solchen Clima ist allerdings Cruttenden's (1836) Messung der absoluten Söhe des benachbarten Sanaa, das nach ihm 4000 Fuß über dem Meere liegen soll 200).

Silv. De Sacy hielt bafür, daß biefes Mareb (bas aber Marib gesprochen werbe) und Saba, ursprünglich nur eine Ort-

<sup>Didnaelis, Fragen a. a. D. Quaestio 94. p. 269—278.
Silv. de Sacy, Sheikh Kotbeddin in Notices et Extraits des Macr. de la Biblioth. National. Paris, ane 7. T. IV. p. 526.
Silv. de Sacy, Mém. T. 48. p. 498.
Cruttenden, Narrative of a Journey from Mokha to Sanaa 1836. Journ. of the Roy, Geogr. Soc. Vol. VIII. 1838. p. 294.</sup> 

schaft ausmachten, daß aber Mareb ber Rame ber Citabelle ober bes Schloffes war 1), ber in ber himparitensprache (bis er aber noch für Arabisch und nur noch für einen vom Koran verschlebenen Dialest hielt) ben erweiterten Begriff von Capitale hatte, woraus er sich das Vorsommen der brei verschiedenen Ortschaften dieses, ober doch verwandter Namen bei den alten Autoren zu erklären juchte (s. darüber unten, nach Frednel).

Riebuhr's Erfundigung in Sanaa nach dem "großen Leiche ber Sabaer," 2) wie er ben Gitte Mareb nennt, ging nach ber Ausfage eines glaubwurdigen Mannes, eines Bewohners biefer noch beute beftebenden Stadt Mareb, babin, bag jenes ebemelige Bafferbehaltniß ein Thal zwischen zwei Bergreiben, fat 5 beutfche Deilen lang, einnehme. In biefem Thale verfammden fich noch heute 6 bis 7 fleine Fluffe, welche aus bem Befin und Guben und zum Theil aus bem Bebiete bes Imams von Sana fommen, wovon einige fifchreich find, bie alfo bas gange Jehr bindurch Baffer haben muffen. Die Berge bes einschließenbin Thales Rogen bis auf 5 ober 6 Minuten Weges gang nahe an einander, und biefe Deffnung, fagte man, fei mit einer ftarten Raner verfchloffen gewesen, gur Dammung bes Waffers mabrenb ber Regenzeit, und mit brei Thuren (ober Schleusen) übereinanber, um es auf die weiter im Often und Norden liegenden Felder und Garten zu vertheilen. Die Bobe biefer Dauer ichatte jener Rann auf 40 bis 50 guß, von großen behauenen Quabern (wir maßen bie Bobe bes Quaberbamms über Conftantinopel bei Beligrad Roi, 60 Fuß, Die Breite beffelben oben 10 Schritt mit einer Ausladung von 6 bis 8 Schritt noch unten in der Tiefe), und von Diefer war, bis zu feiner Beit, an beiben Geiten noch fehr vieles übrig. Aber Diefe Mauer halt ben Fluft nicht mehr auf, fonbern bal Baffer fließt gegenwärtig gleich in die Ebene, und verliert fich, je nachdem viel ober wenig Regen gefallen ift, in einer turgen ober langen Entfernung im Sanbe und auf ben umliegenben Felbern. Ben Infchriften mußte ber Berichterftatter bafelbft nichts, mas Riebuhr ju bem irrigen Schluß verleitete, als verdienten biefe Ruinen, - vielleicht — fett er jedoch hinzu, nicht einmal gefehen zu werbm. Arnaud hat bas Gegentheil bewiefen.

Eimas munberbares, bemerkt fcon Riebuhr zu biefem Be-

<sup>1)</sup> Silv. do Sacy, Mem. T. 48. p. 508. 3) Riebuhr, Befchr. von Mubien G. 277.

### 80 Weft-Afien. IV. Abtheilung. S. 58.

richte, hatte alfo biefer fo fehr gepriefene Damm teineswegs, jumal in einem Lande, wo man fo haushalterifch mit bem Baffer umgeben muffe, wie in diefem, wo ein folder Bau zu den erften Bedurfniffen einer Nationalwohlfahrt gehore und nur ben fpatern gang architecturlofen Arabern fo munberbar vortommen fonnte. Diefer Damm erinnert, wie dies auch ichon Diebuhr auffiel, außer obigen, von ben Gultanen ichon angeführten Bauten, auch an andere ähnliche Werke biefer Art, wie fie zumal am Afes in Chorasmien, nach Herod. III. 117, am Morisfes in Aegypten, zu homs in Sprien ober Emefa nach Abulfeba, ber Benbi Raifar zu Toftar in Chufiftan (Erbf. IX. G. 185), ber Benb Emir in Fare (ebb. VIII. S. 860 u. f.) und an andern Orten zur Rationalwohlfahrt bes Landes, aber immer nur burch machtige herrschaften gu Stande tamen, was weit die Rrafte eines heutigen fcwachen 3mam: von Sanaa, bei ber Sorglofigfeit ber mobernen Araber, überfteigen murbe, und baher unftreitig ichon fruhzeitig bie munderbaren Lobpreifungen ber Araber bedingt bat. Marebe fruberbin glangenbere Berrichaft ift burch biefes Monument und bie baran gefnupfte Aera mol außer Zweifel gefett; boch pflegt ein folches Bert, wie Niebuhr icon bemerkt, nur allmälig burch Bernachläffigung ber Regierungen felbft und mit ber Beit zerftort zu werben; ber Berfall bes Sabaer-Reiches mag also wol mit ber Bernachläffigung bes Dammes gleichen Schritt gegangen und nicht blos erft eine Volge bes Ginfturges gewesen zu fein, mas auch burch bie Ausfage von ber Borausficht ber Gefahr beftätigt erfcheint, und burch die langere Beit ber Auswanderungen, Die auf eine gange Beriobe ber Bermirrungen binbeutet, die mol eben fo febr burch inneren Bwiefpalt ber Stamme und Berrichaften unter fich, wie burch äußere Naturereignisse, wie bas genannte, herbeigeführt fein mag.

Der sollten etwa plutonische Erscheinungen, ba überall schwarzeporöse Lava, nach Seeten, den Baustein Sanaas ausmacht, ober
natürliche Beschassenheiten des Terrains, etwa Auswaschungen, in
Volge von Ausstößungen des Erdreichs, dazu beigetragen haben; denn
schon Niebuhr erfuhr, daß alles Salz, das in Sanaa verbraucht
werde, aus Mareb komme; daß also dort Salinen sein mussen,
und Seeten sagt, Marib set voll Steinsalz, und ganze Rameelzüge damit beladen sah er von da nach Shadramaut 3) kommen.

<sup>203)</sup> Seehen in v. 3ach's Mon. Correfp. Bb. XXVIII. S. 180, 240.

hifter. Ueberficht; Mareb, himjarit, Inscriptionen. 81

Den einzigen Bufat zu obigen Daten, bie wir gur Beftatigung nes hohen Alters und bes frühern Glanges von Dareb thalten haben, giebt 3. Cruttenben 4) mahrend feines Aufentaltes 1836 ju Canaa, wo er auf einem Spatiergange burch bie Stadt mehrere weiße Marmorfteine, 2 Tagereifen weit von Maeb babin gebracht, mahrnahm, 5 mit 3 bis 10zeiligen bimjariifden Inscriptionen, barunter eine vorzüglich lange fich auf nem folden Quaber befand, ber über bem Dach einer Dofchee ngebracht mar. Diefe Steine maren, wie viele andere Bauine, wol feit uralten Beiten, wie bie Baufteine Babylons nach egbab, fo aus Mareb hierher nach Sanaa zum Reubau biefer tabt berbeigeführt. Eruttenben fanb fie in bem alteften Quarr ber Stadt, bem Dar el Lawafhi, b. i. Bohnungen ber unuchen, ober auch Bathiri genannt, am Oftenbe ber Stabt, s fruber bas Bubenquartier gewefen. Die Schriftzuge hatten 🖔 Boll lange Buchstaben. Die Copie berfelben brachte er mit nach mopa jurud, mo fie nebft einer zweiten auch entziffert marb. Die bifden Golbarbeiter und Juwellere in Sanaa verficherten mer, bag bie Schafer von Dareb nicht felten vieredige oldmungen nach Sanaa jum Berfauf brachten. Gin inbifcher mimann, ein Baniane, beftätigte bies und bemertte, bag auch amelen, jumal aber Berlen, bafelbft nach ftarten Regenguffen Agewaschen und gefunden wurden, und immer irgend etwas bie ühe des Rachsuchens belohne. Das Land, welches man heute 4 Ard es Saba nenne, alfo entschieben bas berühmte Saierland, habe noch viele Inschriften berfelben Buge in Marer gehauen, auch gerbrochne Saulen und Statuen, barunter auch ufig Frauengeftalten mit einem Rinbe auf bem Arm, bas einen tern auf bem Ropfe trage, bie Cruttenben für Refte ber drifth-athiopifchen Beit zu halten geneigt mar. Leiber gelang es feine t Rungen zu Rauf zu befommen. Doch in bes 3mams Barn m Sanaa, in welchem Cruttenben einquartirt war, befanb h ein Marmortopf aus Mareb, von einer gangen 3 Fuß then Figur, Die aber auf Befehl bes Imam, als Ueberreft alten bombienftes, zerfchlagen war. Den Marmortopf nahm Crutenden mit nach England als einziges Specimen antifer Sculptur

<sup>&</sup>quot;) Charles J. Cruttenden, Narrative of a Journey, im Journ. of the Boy. Geogr. Soc. Lond. 1838. VIII. p. 287—288; baffelbe Jourmal of an Excursion to Sanaa in Proceedings of the Bombay Geogr. Soc. 8. Nov. 1938. p. 39—55.

£

aus bem so berühmten Lande ber Sabäer. Sein Project nach Mareb zu reisen wurde burch die Eifersucht des Imam, der seine Gafte wie Gefangene hielt und Aufruhr fürchtete, den man den Christen zuschrieb, wie durch eintretende Krankheit des Reisegefährten Dr. Hulton leider vereitelt.

Den icharffinnigen unermubeten Arbeiten bes gelehrten Drientaliften E. Robiger 5), in Salle, verbanten wir die Entzifferung biefer himjaritifchen Inschriften, beren Schrift bis auf ein paar Beichen ziemlich ficher erfannt wird. Die erfte vierzeilige enthalt eine Schenfungeurfunde über einen Tempel, mit beffen Befig wol liegende Grunde, Behnten, Botivgaben ober fonftige Einkunfte verbunden waren. Der Legatarius wird in der Inforift nicht genannt, vielleicht weil ber untere Theil berfelben abgebrochen ift. Gin entzifferter Dame Abb-Rulalam ift wol ficher ibentifch mit Abb=Rulal, einem himparitifchen Ronige, ber nach De Sach's Berechnung von 273 bis 297 n. Chr. Geb. regierte. Die Lehneverhaltniffe, bie ermahnt werben, find ben Arabern feincemege fremb. Der name 3lahat bezeichnet bie Bauptgottheit ber alten Araber, Die bald Sonne ober Mond bebeutet, die mit bem Artifel ausgesprochen jene Alilar bei Berob. IH. 8 ift, von ber oben die Rede war, und, noch weiter contrabirt, auch in bie Form Allat im Roran Sure 53, 19 (f. ob. G. 36) überging. Das Datum ber Schenfung enthält ben Ausbrud: "im Monat Charit," was eigentlich die Beit bes Gintritts bes heftigen Gubmeft-Monfune bezeichnet, beffen aliabrliche periodifche Wieberfehr und Dauer fur ben Scehandel bes fühlichen Arabiens Bedeutung genug hatte, um eine ganze Jahrszeit ober einen Monat, wie hier, banach zu bezeichnen. Bare ber Legator jener Ronig Abb-Rulal, bemerkt Robiger, fo murve bie Mera, nach welcher bie Sahregahl gerechnet ift, um bas Jahr 250 vor Chr., alfo in ber Beit ber erften Btolemaer beginnen. ließe fich bann wol erwarten, baß ber Ronigstitel nicht gang fehlte. Aber bie Araber hatten vor Mohamed fo viele Aeren, baf leicht eine andere gemeint sein konnte.

Die Uebersetzung ber erften Inschrift lautet: "Abb-Rulalam und seine Bemablin vermachten mir bas Gottes-

<sup>205)</sup> Dr. E. Röbiger, Bersuch über bie himjaritischen Schriftmonumente. Salle, 1841. 8. 1— xxii und 1—52; vergl. best. Greuts in Belle geb's Reisen in Arabien, beutsch bearb. Salle, 1842. B. II. S. 379 bis 388.

6) Gunther Wahl, Korau, S. 556, Not. a.

# hiftor. Uebersicht; Mareb, Simjarit, Inscriptionen. 83

t

R

ŀ

Ą

.

Ė

ř

"haus zum Leben, und ihre Sone übergeben es (jest) — Mit "Anrufung ber Gottheit haben fie ihre Rebe befräftigt. Gluds"guter moge ihr Haus erben burch Hulfe ber gnädigen Götter.

"llab es ift (biefe Schenkung) festgestellt worben im Monat Cha-"rit bes Jahres 537."

Die zweite Inschrift ift ebenfalls eine Urfunde über ein als Leben empfangenes Stud Land. Darin läßt fich Ag auch ale Ali lefen; bem Ramen Rarib entsprechen bie bimjaritifden

Ramen Abutarib und Rulaitarib. Saar tann vielleicht auch Saan beißen. Erbe, Land ift wie Erbicholle fehr im Gebrauch in athiopischen Inschriften. Todt nennen die Araber ein muftliegenbes Stud Land im Megenfah zu begefertem ober mit Gebäuben beiebe

Stud Land im Gegenfat zu beadertem ober mit Gebauben bofetten Boben, und "tobtes Land beleben" heißt entweber es urbar machen, ober beftellen, ober mit Gebauben befeten. Nach bie-

sen vorläufigen Erklärungen fagt die Inschrift:
"Ag und Dadkarib und ihre Sohne Nasakarib und Taar ber
"jüngere übernehmen als Lehen biefes todte (b. h. wüste, unbe"baute) Stud Land und bebauen es wieder. Und so sei es in
"Besth genommen." —

In biefen Inschriften und jenen Sculpturen, Munzsunden, Juwelenschmud, noch ftebenden Saulenreihen und Wafferbauten haben
wir vorläufig bestimmte Thatsachen für die einstige bobere Cultur von Mareb zur Zeit eines mächtigen Sabaerreiches,
was von großer Bichtigkeit für die an Marebs Emigrationen
fich auschließende älteste Geschichte anderer arabischer Landkriche sein muß, deren Betrachtung und noch übrig bleibt, so wie
es und einiges Licht darüber giebt, daß wenigstens die Sagen der
mehamedanischen Autoren von der einstigen Bluthe des himparitiien Reiches, eben so wie die einer Sesostribenzeit in Aegypten,
best einigen historischen Sintergrund baben, wenn sie auch fehr ins

es uns einiges Licht barüber giebt, daß wenigstens die Sagen der mehamedanischen Autoren von der einstigen Blüthe des himparitischen Reiches, eben so wie die einer Sesostribenzeit in Aeghpten, dech einigen historischen hintergrund haben, wenn sie auch sehr ins mäschenhafte übertrieben sein mögen. Es schließt sich hieran der is frühzeitige, großartige Weltverkehr Süd-Arabiens mit Indern, Phoniciern, Aethiopen und andern Bölkern, der als ein nothwendiges Ergebniß solcher ruhmvoller himjaritischer Borzit erscheint. Die große Jahl anderer Monumente und selbst der Schistzuge, in denen diese Inschriften abgefast sind, werden diese weiter unten nachweisen. Hier nur, daß auch aus dieser Glanzbeitste eine dunkle Kunde des Großhandels von Schissahrt und Karawanenwegen sich erhalten hat, worüber das ganze

Wir laffen bie hiftorischen Angaben ber Auswanderungen selbst folgen, weil wir nun ben Ort bes Ausganges und die Berbältniffe, unter benen sie ftatifinden konnten, so weit es positive Daten gestatten, kennen; eine Beriode ber Berwirrungen, innerer Zerwürfniffe von Stämmen und Usurpationen, konnen wir als mitwirkende Ursachen, wenn schon mit hoher Wahrscheinlichkeit, doch nur hypothetisch voraussehen, weil wir keine Berichte von ihnen befigen.

Amru ben Amir 8) (auch Amru Ruzeifia genannt, f. ob. S. 77), gewarnt burch bas Bublen ber Zerftörung am Damm, verfaufte frühzeitig feine Guter und jog mit feinem Geschlechte in eine Lanbschaft ber arabischen halbinsel, Acc genanut (während ber Jahre 150 bis 170 n. Chr. G. nach De Sach's Berechnung), die

<sup>207)</sup> Robiger bei Wellsteb II. S. 362. 6) Silv. de Sacy, Mem. l. c. in Mem. de l'Acad. d. Inscr. T. 48. p. 494 — 498, 584; Schloffer, Beltgesch. II. 1. S. 212.

sech nicht näher bekannt ift, als baburch 9), baß sie von ben Sonen Acce, Abtommlingen von Abnan, alfo von Borfahren shameds bewohnt war, und wol auf bem Wege von Jemen nach effa in Mittel-Arabien lag, zwischen Jemen und Sebichas. it ben altern Besigern bes Lanbes balb in Fehbe zogen bie Ausnberer weiter, und liegen fich ju Batn-Marr in ber Rabe 1 Reffa nieber, von wo fie auch bald in bie Streitigfeiten mit Djorhamiben verwidelt biefe verjagen halfen, und ihr Zweig Chugaiten baselbft fein Blud machte (f. ob. S. 21). r Die Beit, mit welcher bie Joctaniben anfingen ein Ueberricht über die Jemaëliten zu erlangen. Gleich nach Umru's be hatten fie fich auch anbermarts in verschiebene anbere Lander breitet, in benen fle fich niederließen. Die Familie feines Soh-Diofna siedelte sich in Sprien (ob im Lande Djof? s. ob. 71), die seines anderen Sohnes Thaleba, die Thalebiten, t beffen Sohnen Aus und Chazrad, in Jathreb an, bas bem Debina hieß (baher bie Chagrabjiten, bie mutterlichen rwandten Mohameds, f. ob. S. 37, 60). Diefe Sohne Thalebs Taghlebs, bie Taghlebiten, maren es auch, bie fich bis bas Ruftenland Gebichas, in bas bortige Tehama, zur Bingeit mit ihren Geerben gurudzogen, wo noch vor Mohamebe Beit burd ihre Schlachten und Dichter fo berühmt 10) wurden. Sie Rachtommen von Agb festen fich in Oman fest; andere in ber gend Spriens, die Scherat heißt, und nach Masubi zwischen ebina und Damast liegt, nahe Balt und Desbon 11). Fahms ohn, Malec, auch ein Nachkomme von Agb, zog in die burre nemb von Meffa, wo die Seinen eine Beit lang mit ben Chuiten lebten, bis biefe fo viele Frembe nicht mehr ernahren konnte w ein Theil zurudblieb (baber die Getrennten, f. ob. G. 21), ein weter aber zog weiter und ließ fich in Brat nieber, alfo im Rordten ber Salbinfel. Er ging von Acc aus, an bem Rande ber Bufte hin, gegen ben Euphratftrom, vereinigte mehrere Ismaëtenfamme mit ben feinigen, und grunbete im Jahre 210 jenes letne Königreich Sira, das nachher zwar abhängig von Saffaiben warb, aber boch bis auf Rhoern Parviz Einsetzung bes oben manuten Appag feine eigenen Könige behielt und eine Gefchichte ufzuweisen bat.

 <sup>8.</sup> de Sacy 1. c. p. 494, Not.h.
 10) F. Fresnel, Lettre. Paris, 1836. p. 25 Not.
 11) De Sacy 1. c. T. 48. p. 496, Not. k.

## 86 West - Afien. IV. Abtheilung. S. 58.

Rur furge Beit auf jene erfte Auswanberung Amru's folgten feinem Beifpiele andere Joctaniben aus Jemen; fo gog bet Stamm Tai (richtiger Thay) aus biefem Guben Arabiens ab, nach Rebieb in Mittel-Arabien, und ließ fich zwischen ben Bergen Abia und Solma nieber, bie nach Unterjochung ber bortigen Afabiten feitbem Thay genannt wurden, wo bie Stabt Band erbaut marb. Diefe haben eine für ben Rorben Arabiens wichtige Stellung, weil fie auf halbem Wege zwischen Rufa und Retta an der Pilgerftraße an der Nordgrenze von Nedjed liegen, welche Mittel-Arabien burchschneibet, weshalb biefe Anfieblung für bas Schidfal von Sira von Bichtigfeit war (Erbf. X. S. 60)12). Die Familie bes Entels von Amru, Rebia, ließ fich in Detta nieber, wo ein Theil wenigstens von ihnen unter bem Namen ber Chuzaiten (Die Betrennten, f. ob. G. 21; nach Andern von einem Amru Rhozai ober Ruffai, auch fpottifch Amru ben Loheja, b. i. Rleinbart genannt) figen blieb, und fie fo mit gu ben Borahnen Mohameds gehören. Ein anderer Bug, ber Stamm Chaffan, gerieth am weiteften gegen Nordweft, und grundete an ber Bufte Djofna, an der Grenze gegen Sprien, das kleine Königreich ber Ghaffaniben (feit 210-230 n. Chr. G.), bas unter Ro. mern und byzantinifchen Raifern in diefelben abhangigen Berhältniffe tam wie Sira von Perfien, und eben beshalb eine Beschichte wie Gira hinterlaffen hat, mas bei feiner ber anbern Co-Ionisationen ber Joctaniben ber gall war. Erft nachbem alle Diese Familien Jemen verlaffen hatten, und es werben ihrer auch wol noch andere untergeordneter 13) Art genannt, brach bie Berheerung bes Seil al Arim los, und vermandelte jenes Land in eine unfruchtbare Lanbichaft, in ber aber barum feines. wegs die Regentenreihe ber himjaritischen Ronige, wie wir oben gefeben, ein Enbe nimmt, die aber wol hochft mahrscheinlich eine andere Refibeng eingenommen haben mag.

Die Eingriffe, welche burch biefe Einwanderungen ber Joctaniben in ben Buftanben von Metta und Medina ftattfanden, find oben schon berührt, so wie die Volgen, welchen die Schwächung ber in Jemen Burudgebliebenen burch Fremdherrscher ausgesest mar. Es bleibt hier nur noch übrig, an die Schickfale ber kleinen antiten

<sup>213)</sup> Abulsedae Descriptio Arabiae, in Hudsons Geogr. Min. T. III. p. 59; Traduit franc. p. Reinaud p. 181. 12) Günther Bahl, Koran, S. 414, Rot. a u. a. D.

Grenzkönigreiche hira und Ghaffan zu erinnern, die, obwol fie beibe im Consticte nach außen nur kurze Zeit bestehen und bald untergeben mußten, ohne in die Weltgeschichte selbst einzugreifen, boch als vermittelnde Staaten mit ihren Rachbarn den Saffaniden und Byzantinern nicht ohne Rückwirkung auf die Tentralaraber, ihre Stammesgenossen, und auf die Zustände ihrer Landschaften bleiben konnten.

#### **S**. 59.

Die arabischen Grenz = Reiche gegen Frak und Sprien: Hira und Ghassan.

1. Das Ronigreich Gira ber Araber gegen Graf, unter bem Ginflug ber Saffaniben.

Die Localität vieser Ansiedlung, in so weit ihre Ersorschung seutzuage möglich wird, ba noch kein Europäer sie mit Augen gesehen hat, erglebt sich aus den Umgebungen der Landschaft um Rusa, auf dem westlichen Usergebiete des mittlern Euphrat, von er früher die Rede war (von Hira Mundarorum regia s. Erds. X. S. 43, 58—62, und Rusa ebend. S. 183—188).

Die chronologische Tafel ihrer Regentenreihe 14), vom 3.210—611, also mährend 400jähriger Dauer, nach genealogischen und spuchronistischen Wahrscheinlichkeiten hat S. de Sacy berechnet, in welcher Ansang und Ende Gewißheit darbietet, die Mitte hinschtlich der Successionen aber lückenvoll bleibt, doch aber im Algemeinen in dieser vormohamedanischen Beriode orientirt. Als Ralec, der Sohn Fahm, der Begründer dieser Dynastie, mit seinen Gesährten in Chalda ankam, fand er dort schon Araber, Rachtommen von Mondhar, vor, die daselbst unter arabischen Kürken Syriens lebten. Es bestand zwar noch der arsacidischen Kürken Syriens lebten. Es bestand zwar noch der arsacidischen Anton der Parther, aber doch unter solchen Umständen, das Malec (Males ist auch Titel 15) eines häuptlings oder fürstlichen Insuberts, dann König) dort sich zu Ansange des dritten Jahrbunderts nach Chr. G. in hira niederlassen konnte, wo, während

Tableau chronologique des Rois de Hira in Mém. l. c. T. 48.
 p. 564 — 571; vetgl. Schlofftr, Beltgefch. II. l. S. 194, 200.
 F. Fresnel, Lettre 1. Paris, 1836. p. 36, Not. 9. p. 63, Not. 3.

bes Untergange bes Parther- und bes Aufschwungs bes Saf faniben = Reiches, auch feine Sohne und Seitenverwandten von Gefchlechte Lathm ale Ronige von hira fich auf bem Thror an ber Grenze beiber Beltreiche erhielten. Done eigene Annale treten die Berhaltniffe Diefer Dynastie blos aus ben Berührunge mit ben Saffaniben - Ronigen und aus einzelnen übriggebliebene hiftorifchen Fragmenten 16) und Boefien 17) hervor. Siernach hat ber Nachfolger Malece, Djobhaim, noch nicht zu Gira felbft gi - wohnt, fondern fich erft am Cuphrat ju Anbara (ber mertwurb gen Pirifabora, f. Erbf. Ih. X. S. 147) aufgehalten, von wo i bann burch Raub und Sandel bereichert, wie burch einige glucklich Siege gegen die bort ftreifenben Griechen (bie Byzantiner) mi Beute belaben, fich erft in Sira niebergelaffen; unftreitig weil bie foon ber Bufte genahert, geficherter lag, um ba unabhangiger von ben norblich angrengenden Dachthabern bas arabifche Leben fort zuführen. Aber nicht blos Araber, fonbern auch eine friedlich ältere aramäische Bevölkerung fand fich in Anbar un Dira, auf ber Beftfeite bes Euphrat, vor, welche bie Drientalen Rabat, b. i. Nabatäer 18), nennen, die Chriften maren und Nach tommen bortiger Bevölferung Mesopotamiene. Sie unterwarfe fich theile und blieben in ihren Wohnfigen, ihr Ropfgeld gablent mahrend ein anderer Theil von ihnen, wie Tabaris Chronit fagi in ihre ursprüngliche Beimath über den Euphrat zurudwan berte, wodurch auf die Nordseite bes Euphrat feine fremde Popu lation, fondern bie bort nur einheimische babin gurudfehrte. biefer gebrudten Bolteclaffe, ben Nabat, in Bira ift weiter nich bie Rebe, wenn es nicht bie in Ghaffan und Bira fo genannter Sanuth maren, die aber bort mit ber allgemeinen Benennun Araber belegt find, bie nur ein einzigesmal als chriftliche, nieb rigfte, aber gablreiche Bolteclaffe in Gira ermabnt merben. perfifcher anonymer Geschichtschreiber fagt ausbrudlich in einer vo Duatremère 19) citirten Stelle: Die Araber bei ihrer erften Rie

<sup>216)</sup> Historia Regum Hirtensium ex Ibn Kothaiba, in Kichhorn Monumenta Antiquissimae Historiae Arabum. Gothae, 1775 p. 41—54; H. O. Fleischer, Abulfedae Historia Anteislamitica Lips. 1831. 4. p. 123—129.
17) Quatremère, Mémoire su l'Ouvrage de Kitab alagâni c. a. d. Recueil de Chansons in Nouv Journ. Asiat. 1835. T. XVI. p. 385—419, 497—545 unb 3. Séi 1838. T. VI. p. 465—526.
1838. T. VI. p. 465—526.
19) Quatremère, Mémoire sur le Nabatéens in Journ. Asiat. T. XV. 1835. p. 108—110.
19) Quatremère, Mém. l. c. XV. p. 118.

berlaffung in ber Gegend von Anbar und Girah verjagten bie Armins, welche baselbst wohnten, und ein Rest ber Aram (b. i. ber Aramäer, b. i. Rabat, Nabatder) waren.

hier ift es nun, wo Djobhaims Nachfolger Amru und Amru al Rais (Amrilfais) im Lande, bas Ibn Rothaiba Cho-warnel, Alfadir und Barel nennt, das hohe Schloß Schedab bauten, welches Abulfeda dagegen als zwei Bauwerke: El Cha-warnak und Es Sedir, aufführte, daffelbe von dem auch schon früher die Sage mitgetheilt ift (Erdl. X. S. 62). In der frühesten Berbindung mit Andar, der Episcopalstadt sowol der Restorianer als auch der wichtigen Festungsstadt saffanidischer Prinzen (Firuz Schahpur), glauben wir den Schlüssel zu den Einstüffen christlichen Kirchenwesens wie saffanidischer Oberherrschaft zu suden, die hier so frühzeitig auf arabisches Leben umgestaltend einwirkten, wie in keiner andern Landschaft des Halbinsellandes diesies der Fall war.

Bahrend Schahpur's II. Jugend (er reg. von 309 - 381) überfielen Ufurpatoren vom euphratenfischen Deltalanbe, bie Abulfeba Amalekiten nennt, biese Gegend und festen zwei ihrer Unführer auf ben Thron von hira, die Schahpur aber fpater burch Siege verbrangte, und ber fruhern Dynaftie wieber gu ihrem Throne verhalf, auf bem nun Roman ber Einäugige (En Ro'man el' Awar bei Abulfeba) 20), auch Roman der Alte 21), zum Unterfchiebe eines Nachfolgers, genannt wirb. Bei biefen Siegen foll Shahpur auch in Arabien eingebrungen fein, mas wol eben nicht febr tief landein anzunehmen fein wirb, aber bas Ruften land Babrein wird allerdings ausbrudlich genannt, bag er es ich unterworfen, und bafelbft wegen feiner Graufamteit gegen bie bort gemachten Gefangenen, benen er Riemen burch bie Schulterblatter ziehen ließ, ben Beinamen Dhulactaf 22), ber Schulternbreder erhielt. Dies ift bie erfte Nennung von Bahrein, all einer arabischen, unter fassanibische Botmäßigkeit getommenen Landschaft, bie aber nachher auch unter ber Gewalt bira's 23) gestanden zu haben scheint. Sie wird nur selten einmal in ben altern Beiten ermahnt, wie g. B. bei Ibn Rothaiba24),

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Fleischer, Abulf. Hist. 1. c. p. 123. <sup>21</sup>) Quatremère, Mém. sur le Kitab alagâni VI. p. 505. <sup>22</sup>) Mirkhond, Histoire des Samanides is Silv. de Sacy, Mém. s. divers. Antiq. de la Perse. <sup>23</sup>) Quatremère, Mém. l. c. T. VI. p. 478. <sup>24</sup>) Ibn Kothaiba, Hist. Regum Hirtensium b. Eichhorn p. 195.

ber vor bem Sturge bes Sira-Ronigreiches burch Rhoeru Barvig, ju Anfang bes 7ten Jahrhunderts, die Proving Bahrein eine Präfectur von Hira nennt. Bahrein muß aber eine vermittelnde Bandeleftation mit Indien gewesen fein: benn bie fconften Waffen arabifcher Rrieger in ber vormohamedanischen Beroenzeit fommen von Bahrein. In bem antiten Trauergefang bes Dichters Mouhathil über ben Morb feines Brubers Rulayb, bes Taghlebiten, heißt es 25): " die Langen, welche die Rinder Ta-"ghleb ichwingen, find von guten Schaften aus Indien, die gute "Sorte, die aschgrauen, die zu Rhatt-Badjar gefertigt werden, "mit ben blauen Gifenfpigen. Wenn fle zur Trantftatte geben (wo "es fo oft Gefechte giebt) find bie Gifen blant, wenn fle beimteh-"ren find fie roth gefärbt von Blut." Die Stadt Rhatt-Babjar lag an ber Rufte Babrein, mo man biefe Langenschafte taufte. Eben baber famen wol die Schwerter von Marbj-aldalah, einem Emporium von indischen Baaren, bas Cfamous eine Stabt in Indien Cfalah nennt, welche diese Schwerter und andere Metallwaaren (wol aus indischem Stahl, Bug, biefelben die auch die Achameniben ichon fannten, ba Ctefias einen folchen in= bifchen Gabel von Artaxerxes jum Gefchenf erhielt, f. Erbf. V. 6. 448) lieferte. Bahrein, beffen vorliegende Infeln einft bie älteften Phonicier am erhtbraifchen Deere bewohnt zu haben scheinen (Herod. I. 1; VII. 89; Strabo XVI. 766), fieht also bier feit altefter Beit fcon im Sanbeleverfehr mit bem fernen Often.

Noman Einauge, ober Noman ber Alte (Luscus bei Abulfeba nach Fleischer, le Borgne bei De Sacy), ber arabische Emir, burch König Schahpur wieder auf den Thron von Stra erhoben, woraus sich wol die spätere Abhängigkeit von den Konigen der Sassaniden ergiebt, soll, nach De Sach's chronoslogischer Tasel, von 400 bis 430 regiert haben, dann aber, wie Abulseda?) sagt, sich ganz den religiösen Betrachtungen hingegeben haben, weshalb er die Berse des Adi, Sohn des Zeld, in seinem berühmten Gedichte von der Eitelkeit aller weltlichen Gerrslichkeit anführt, wie dieser König, der Gerr von Chowarnes, seinen Gipfel der Herrschaft, seine Schäpe, die Weite seines Bestithums und auch seine Gerrschaft auf dem Meere (wol eben der Vertehr

<sup>&</sup>lt;sup>229</sup>) F. Fresnel, Lettre l. Paris, 1836. p. 22, v. 7.
nel, Lettre IV. Journ. Asiat. T. VI. p. 208.

<sup>24)</sup> Fleischer,
Abulfeda l. c. p. 128.

auf der Kufte Bahrein, im erythrälichen Meere, das ift hier im pufficen Golf, wo das Grab des Erythras war), fammt der Bracht feines Balaftes Es Sedir, überdacht, aber ploglich mit zitterndem berzen fich gefagt: "Was ift das Glud des Lebens, fo lange ber Leb noch broht."

Ihm hatte ber Saffanibenkönig Zezbegerb (reg. bis 421) seinen Sohn Bahram-Gur, nach Mirthonbs Erzählung (Erbk. X. 6.62), zur Erziehung übergeben, wol aus gleichen Gründen wie die Restaner ihre Sohne in die Zeltlager der Beduinen schickten (s. 66.25), oder vielleicht auch, weil schon bei den Arsaciden und andern herrschern des Orients es ganz gebräuchlich gewesen, duch llebersendung der Königssöhne an fremde Prinzen und Große diesen des hohen Bertrauens zu geben, das in sie gesetzt ward. Der junge Saffanibenprinz gewann dadurch Liebe zur arabischen Sprache und Literatur, und wird selbst als Dichen im Arabischen gerühmt. Ihm standen zur Erlangung des perschem Ahrons die arabischen Könige von hira und ihre Stammesverwandten bei, wosür auch späterhin Bahram (der 440 stied) der Parthet der Araber in Jemen wider die äthiopischen köulse bakes diese dusse betes sein Benen wider die äthiopischen köulse bakes der

Rach Romans bes Alten Tobe bestieg Mondhar I. ben Ihron von Hira, von bem die Geschichte nichts zu sagen weiß, wie benn auch sein Sohn und Nachfolger Nomen ben Mondhar in den Regententaseln, bei Ihn Kothaiba, bei Abulseda und De Sach, gauz ausgelassen ist, obwol er in dem Kitab alasani Roman der Große 29) genannt wird und auch in dem Shlachtgesang des Abou Obeydah Mamar 30) seine Rolle bidt. Denn unter ihm und seinen unmittelbaren Nachsommen erbeicht, das arabische Dichtergeschlecht der Zeid in Hira, desen Auchm noch größer in der Nachwelt geworden durch ihre Gesage, als das der Könige von Hira durch ihre Thaten. Die Sage und die hinterlassenen Fragmente von diesem Dichtergesichecht, die zugleich die Lenker und Leiter (die Majordomen) der himssichen Könige waren, sind es vorzüglich, welche das trockene Entep der chronologischen Tasel dieses kleinen Königreiches beleben, aus denen ums allein eine Anschauung jener Zeitverhältnisse

Quatremère, Mém. sur Kitab alagâni l. c. XVI. p. 543.
 Gérab. XVI. p. 531; VI. p. 502.
 F. Freanel, Lettre II. Paria, 1836. p. 28, 39; berf. über beffen Chronologie in Lettre III. Journ. Asiat. T. V. p. 45 — 51.

arabischer Länder und Boller in ihrer sonft aus jener Zeit ganz ungekannten Beziehung zum nördlichen Rachbarstaate hervorgeht. Die Quelle, aus der diese Daten gestossen sind, gehört zu der reichhaltigken und älteften Sammlung von Lebensbeschreibungen, dem Ritab alagani, b. h. Sammlung von Gefängen des Abulfarabi Ali ben Hosain Isfahani, der 897 n. Chr. G. geboren, der größte Genealoge seiner Zeit war, und aus dem No-warri, Masudi, Ehn Rhotaiba, wie S. de Sach alle ihre ersten Nachrichten über die Geschichte der Rönige von hira gesschöpft haben, eine Quelle, deren vollen Inhalt, eines Fragmentes wenigstens, wir der meisterhaften Bearbeitung Quatremère's verdanken.

Schon unter Roman bes Großen Borfahren hatte fich ein angesehener Araber aus Demamah (im S.Beft von Bahrein, fubofilich vom heutigen Drepieh ber Bechabiten), Ajoub 31) (b. i. Giob) mit Namen, ber Stammbater biefes Dichtergefchlechts, aus feiner Beimath wegen bes Tobtichlags eines Mannes aus feinem Tribus ber Amrulfais geflüchtet, und hatte in Bira bei Mous ben Rallam, einem Seitenverwandten, als Gaftfreund Afyl und Aufnahme gefunden. Diefer ließ ihm im öftlichen Theile ber Stadt ein Saus für 100 Uflah Gold bauen, und befcentte ihn mit 200 Rameelen fammt beren Birten, mit einem Bferb und einem Sclaven. Als ein fehr berebter Dann und Dichter jener Zeit warb Aloub mit bem Umgang ber Ronige von Sira beehrt und mit ihrer Gunft überhauft, wiewol er von ben Bebuinendichtern, b. i. ben Ismaeliern, nicht zu bem erften Range berselben gerechnet ward, weil fie eben schon als Stadthewohner an ihm tabelten, bağ er nicht wie bie Beduinenbichter nur bas befänge, mas er felbst gefehen und erlebt, sondern auch Anderes. Solder Begenfas mit frubefter Dichtfunft, bes Ba= ganismus (Riwayat, ber öffentlichen, mit ber Theilnahme aller babei Richtenben) trat fpater, ju und nach Dohamebe Beit, in ber Boefie, genannt Sabith (b. i. bes Gingelnen)32), noch weit schärfer hervor. Dagegen werben von ben spatern muselmannischen Doctoren jene altern Boeflen bes Paganismus verachtlich mit ber Periode ber "Ignorang" (Djahiliphah)33) bezeichnet.

Mjoub, wie fein Bater und feine gange Familie, befannte fich

 <sup>231)</sup> Quatremère l. c. XVI. p. 526.
 l. c. p. 34.
 32) F. Fresnel, Lettre I.

,

gur christlichen Religion, was auch sein Name bestätigt: benn er wird der erfte Araber genannt, ber diesen Namen führte, ber vor dem sten Jahrhundert in Arabien auch gar nicht vorkommt, und es wahrscheinlich machen könnte, daß derselbe Name Siobs (306) mit der christlichen Lehre überhaupt erft seinen Eingang in Arabien gefunden, wie manche andere, nehst den Augenden und dem Auhme der Nänner des Alten Testaments, die seitdem erft, wie 3. die Berehrung Ismaëls und Abrahams, meint Quatremere, dort eingebürgert erscheinen möchten (s. ob. S. 18, 20, 28).

Auch der Sohn Aroub's, Zeid, der eine Tochter seines machtigen Beschützers Aous zur Gattin erhielt, genoß dieselbe königliche Suld wie sein Bater, wurde aber einst auf der Jagd aus Blutrache von einem Araber aus dem Stamme der Amrulkais erschlagen. Die Sunst ging auf seinen Sohn Hammar über, der Hose Page bei Roman dem Großen ward, und weil er der ausgezeichneteste seiner Zeit in der Kunst des Schreibens war, als Secretair des Königs lange Zeit sein hohes Amt verwaltete. Durch Seirath einer Frau aus dem Stamme der Lai (s. ob. S. 86) trat er mit diesem in Verkindung; ein Freund von ihm war einer der Großen, der ersten Olkhane (Aderyávec bei Polydius, s. Erdt. X. S. 70) bei den Sassanden-Königen, dem er, als er starb, seinen Sohn Zeid (Zeid ben Hammar) vermachte.

Aus Noman bes Großen (Noman ben Mondhar) und seines Brubers Aswad Zeit, ber ihm (seit 460 nach der chronologischen Tasel) als König von hira folgte, sind einige poetische Tagmente erhalten, die jene Zeit des wildheroischen Beduinenlebens an der Grenze des erwachenden Culturstaades von hira charactenstem. König Noman hatte seinen Gast Schas34), Sohn Zudars, vom Stamm der Absid, mit reichen Gaben beehrt, unter den auch ein prachivoller rother Mantel mit Franzen war, von der Sorte Katisah (das heißt von Seide, oder einer Art Rissen, sagt Duatremere; sollte er nicht vom Marktort El Katis im Emporium von Bahrein stammen, von woher auch die Ratis im Emporium von Bahrein stammen, von woher auch die Risse indlichen Schwerter und Lanzen kamen? s. ob. S. 90). Schis ritt auf seinem Heimwege im Weidelande des Tribus der Charipp zu der Duelle Manid; (oder vielmehr ein Radhah, d. eine flache Pführ zwischen, wo er sein Kameel

b) Guerre, des Tribus de la tige de Qays-Aylan; Journee de Manidj b. F. Fresnel, Lettre I. Paris, 1836. p. 28 — 36.

### Weft = Aften. IV. Abtheilung. S. 59.

96`

ber Geschichte ergiebt fich, bag er wol eben nur Bafall ber Saffaniben, von ihnen eingefetter Grengstatthalter über Sira war, ober Bicefonig, obwol aus altem arabifchen Stamme; benn von einem feiner Nachtommen, bem Monbhar, Cohn Da alfema, fagt Abulfeba38) ausbrudlich, bag ber perfifche Denarch Robab ihn vom Throne gestoßen, und einen andern ber Bendlehre ergebenen Satrapen, ben Araber Barith, einen Renbiten (einer feiner Rachfommen mar ber berühmte Dichter Amrulfais) eingefest, bag bann aber berfelbe Monbhar von bem nachfolgenden Rhosroes Mufdirman (reg. 532-579) 39) wieber auf feinen Thron von Bira reftaurirt worben fei.

Dies Abhangigteiteverhaltniß wird burch bie Schicfale von Beib, bem Sohne Bammars (Secretair Momans), naber ins Licht gefest. Beib, von bem Freunde feines Baters, bem Dithan 40), liebevoll erzogen, ward fehr gewandt in der Schrift und Literatur des Arabischen; der Satrap lehrte ihn auch die perfische Sprache. Entzudt über bie Talente feines Schuglings empfahl er ihn bem Saffaniben-Rönige (bem Khoeru) zur Abministration ber königlichen Boften, eine fehr ehrenvolle Stelle, bie nur an Sohne ber Satrapen gegeben zu werben pflegte. Eine Beit lang verwaltete er bies Amt, bis nach Romans Tobe (Roman Rasri Lafhmi wird er hier genannt, ber Bruber Aswad aber nicht als Ronig ermahnt, ber nach Freenel auch gar nicht zur Regierung gefommen 41), obwol er in ber chronologischen Tafel bei De Sacy als Rönig beim Jahre 460 aufgeführt wird). Als aber bann die Bewohner von Gira ungewiß waren, wem fie bie Fuhrung ihrer Stadt übertragen follten, bis ber Resta einen neuen Ronig einsegen wurde, fo mabiten fie, auf bes Satrapen Borfchlag, ben Beib, Sohn Hammars, zu ihrem Borftand, bis ber perfische Monarch ben Monbhar Cobn ber Maalfena (nach feiner Mutter genannt, auch Ma-affama bei Freenel, die aus dem Tribus der Dawija als große Schönheit galt) auf bem Thron von hira einfeste (nach De Sacy dron. Safel Monbhar III. 520 und im 3. 531 n. Chr. . reftaurirt).

Beibe Frau, Ramah, eine Tochter Thalebahe, aus ber Famille Abi, gebar ibm einen Sohn Abi (bei Quatremere; Abipy

<sup>&</sup>lt;sup>238</sup>) Fleischer, Abulfedae Hist. Anteisl. l. c. p. 127 und 129.
<sup>39</sup>) Bergl. Richters Arfacibens und Saffauldens Opnafite. Leipz. 1894.
5. 216 — 228.
<sup>40</sup>) Quatremère l. c. T. XVI. p. 533.
<sup>41</sup>) F. Fresnel, Lettre l. l. c. p. 63.

bei Fresnel), ber in ber arabifchen Schule zuerft gebilbet, bann vom Catrapen mit beffen Sohne Schahanmarb auch in bie Schule ber Berfer (vielleicht zu Ebeffa? mo 3bas Episcopus mar; f. Erbf. XI. 6. 351; benn Abi ben Beib wird auch ber 36-abi42), b. i. ber Reftorianer genannt, f. Erbf. X. S. 60-63) geschickt ward, wo er die perfifche Sprache mit hochfter Clegang fprechen und feriben lernte, auch die Boefie uno die Runft bes Bfeilichiefens, fe bag er unter bie Cavaliere ber Bogenfcugen eintrat, und auch alle Spiele ber Perfer trefflich erlernte. Sein Eintritt, mit bem Soullameraben Schahanmarb, in bie Dienfte bes Resra er-beb ihn balo gum erften Diener, ale arabifchen Schreiber, in bes Ronigs Canglei, die er zu Mabain in ber Refibeng (Erbf. X. 6.165) bewohnte. Die Bewohner von Sira waren ihm gang ergeben, und Ronig Mondhar folgte in allem feinen Rathfchlagen. Gr, Abi, ber Sohn, verduntelte ben Ruhm feines noch lebenben Baters. Mit Urlaub bes Reera brachte er 2 bis 3 Monat bes Jahres im Saufe feiner Familie zu Sira zu; trat er bei bem Ronige Menbhar ein, fo erhob fich die gange Berfammlung und fand, Bom Resta (Rhostoes Nuschir= bis fich Abi gesetht hatte. wan, ber wiederholte Rriege und Friedensichluffe mit Raifer Jukinian gepflogen) mit Gefchenten als Gefanbter an ben Raifer von Conftantinopel gefdidt, genoß er bort alle Ehren feiner Stellung, wogn auch freie Poften burch alle Provingen bes Raiferreiches gebiten. Sprien wurde bamale von bem Raifer an Rhoeroes abgetreten, baber wol hielt fich Abi eine Beit lang in Damast auf, we er fich ben poetischen Studien überließ und feine erften Bebidte bekannt machte. Indeg brachen Unruben in Bira aus, die fen Bater Beib, ber noch lebte, beilegte, fo wie diefer eine Embirmg und Berfcmorung gegen bas Leben bes habfuchtigen Ronige Monbhar, ber bie Guter feiner Unterthanen gewaltfamer Belfe an fich ju reißen suchte, baburch unterbrudte, bag er felbft be Bugel ber Gewalt in feine Ganbe nahm, und Monbhar nur den Titel überließ. Seines Königsgeschlechtes wegen war es bas Boll jufrieden, bag biefer im Fall eines Krieges bas Commanbo finte. Beib, fagt bie Gefchichte, handelte fo aus Dankbarleit sen Mondhar und aus Achtung vor bem Cabab, bem Ibole bus in hira angebetet warb. Beib ftarb bald barauf, als fein

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Quatremère, Journ. Asiat. 3. Sér. Tom. VI. p. 502; F. Fresuel, Lettre III. T. V. p. 114.

## Beft - Afien. IV. Abtheilung. S. 59.

98

Sohn noch in Damast war; bas Bolf hatte ihm eben 1000 Rameele zur Guhnung einer Blutrache übergeben. 2118 bas Bolt biefe min gurudnehmen wollte, wiberfette fich Ronig Mondhar unb sthwor bei ben Ibolen Lat und Uzza, so lange er lebe, folle von Beibs Eigenthum tein Studien abgeben. Indeß fehrte Abi 43) mit ben Gegengeschenken bes griechischen Raisers zum Resta und von ba nach hira jurud, wo ihm ber Konig Mondhar mit ben Ginwohnern ber beiben Orte Aftenia (?) entgegenzog und ehrenvoll einholte. Seinen Geschaften ftanb er am hofe zu Mabain vor, brachte aber bie Winter bei Spiel und Jago in Gira und gn Diefir (?) in ber Bufte gu. Go verfloffen mehrere Jahre, in benen er balb allen andern Lagerorien in ber Bufte benjenigen vorzog, web chen die Beni Djarbu (wol die Djerbo oder Djerboa, die auch beute noch reiche Beibelander im euphratenfifchen Gebiete befigen, f. Erbt. Th. XL S. 838 u. a.) bewohnen. Es war die einzige ber Tribus, die von ben Temin (wol die Tai, die großmutterlichen Seitenverwandten) abstammten, unter benen er fich gern aufhielt; boch waren unter allen Arabern ihm bie Beni Djafar bie liebfton. Seine Rameele ließ er auf ben Territorien ber Beni Dabbah und ber Beni Gaab weiben, benn fcon fein Bater hatte Diefe beiben Stamme vorzugeweise mit ber Bflege feiner Geerben beehrt, und barin folgte er beffen Borgange. Bur Gemabitn erhielt Abi eine Shriftin, die fcone Sind, Die Tochter eines Bringen von Sira, Roman ben Rawiahs, beren Liebesgefchichte umftandlich 44) ergablt wird; feine Brüber lebten am Gofe bes Resra, ber ihnen Gehalte, Lanbereien gab und fie noch mit Gaben überhäufte. Diese gange Bamilie befannte sich zur driftlichen Religion (Ibabiten, b. i. Reftorianer). Auch übergab ber Rönig Mondhar feinen Sohn Roman bem Schupe Abi's, ber mit bem Beiftanbe feiner Bruber bie Bflege und Erziehung bes jungen Brimgen beforgte. Ginen andern Bringen Asmad, beffen Mutter Daria hieß, eine Tochter Bareth, bes Sohnes Dieibem, übergab er einer ber ausgezeichneteften Familien in Gira, ben Beni Marina, bie vom toniglichen Tribus Lathm felbft abstammen follte. Außer biefen hatte er noch 10 Sohne, bie man wegen ihrer großen Schonbeit die Beifen (Afcahib) nannte. Bon ihnen fang ein Didter: "Die Beigen, Die Sohne Mondhare, luftwandeln am Mov-

<sup>\*\*)</sup> Quatremère l. c. T. XVI. p. 542. \*\*) Quatremère l. c. VI. p. 495—500.

gen in bira umber, ftrat wie blante Degen." Roman war aber roth im Geficht, mit Leberfleden, und flein von Geftalt. Bie os am hofe ju bira berging, wenn die bauptlinge ber Be-Duinenftamme bafelbft versammelt maren, bavon hat Sojuti, ans febr antifer Berichterftattung bes Sabrigh 46), eine ungemein characteriftifche Anechote aufbewahrt, Die recht lebendig in Die Mitte jener Lanbichaft und jener Beit verfett. Bei einer folden Abgeorbneten - Berfammlung am hofe biefes Monbhar ließ ber Ronig gwei Rantel von ber Art, bie "Burb" heißen, hereinbringen, und fagte: ber ftebe auf, ber ein Sproß vom ebelften Stamme ber Arce ber ift und nehme die beiben Burbs. Sogleich erhob fich ungefinnet Amir, Sohn Duhaymir, Sohn Bahdalah vom Tribus ber Tamim, und rif bie Mantel an fich. Alfo bein Tribus follte ber ebelfte aller fein? fragte ihn ber Konig, worauf Amir erwiderte: Adel wie Zahl sind dem Tribus der Maadd (f. sb. 6. 18, b. i. allen Duftaraba) eigen. Rach Maabb tommt Rigar, fein Sohn, nach ihm Mondhar u. f. w.; benn er gablte nun die lange Anhe ber ebelften Borfahren von mannlicher und weiblicher Geite 146 auf den Tribus der Tamim auf, und schlos so: am gefeiertessen wer ben Samim ift Gab, unter ben Gab ift es Rab, unter ben Ru ift es Amf und unter ben Amf ift es Babbalah. Wen mehr Ahnen ausweisen tann, ber mache feine Auspruche geltenb, bir vor bem Schiebsrichter ber Genealogien. Alle schmiegen. Da fuhr Amir fort und fagte: ich bin Bater von 10, Bruben von 10, Dheim von 10 (f. ob. C. 23) und hier fleht mein guß, inben er bas Bein fest auf ben Boben ftampfte, wer ihn von feiner Stelle ruden fann, bem follen 100 Rameele gum Lohn fein (b. b. ben werbe er erfchlagen, und zur Gubne feiner Familie ben Mutwis von 100 Rameelen zahlen). Riemand rührte fich, und Amir ging mit feinen beiden Manteln jum Baloft bes Ronigs binaus.

Ms Monbhar ftarb, ernannte er Alas, Sohn Rablfab, vom Tribus ber Tal, zu seinem Berwefer, bis Rebra seinen Nachfolger auf ben Ahron zu hira erhoben haben wurbe. Dieser Monbhar G. Maalfema soll, nach einer anbern Erzählung 46),
von harith bem Ghaffaniben, bem Statthalter ber byzaninissen Raifer an ber sprifchen Grenze, mit Krieg überzogen war-

<sup>4°)</sup> F. Fresnel, Lettre 1. Paris, 1838. p. 27, Not. 8. 46) Fresnel, Lettr. III. in Journ. Asiat. T. V. 1838. p. 114 naú bem Kithbalické in bet Journée d'Ayn Abagh.

ben und in ber Schlacht zu Ahn Abagh überwunden und getödtet sein, die in der Reihe der berühnten arabischen Schlachttage besungen ift. Nach Ibn Rothaiba 47) geht seinem Tode noch der Tod seines Nachfolgers vorher, der auch als König von hira aufgeführt ist, und im Krieg gegen die Ghaffan von ihnen erschlagen

Aber diefer Resra, Sohn bes Hormuz (alfo RhosruBarwig, reg. von 591 bis 628, beffen Gerrichaft große Berwirrungen vorhergingen, welche auch auf Bira einwirfen mußten), fonnte nicht fo fonell eine paffende Bahl treffen, und fagte: Bolan, ich werbe 12000 meiner Reiter unter einem Berfer General nach Gira gur Einquartirung in bie Baufer ber Araber fchiden, ihre Guter und Beiber in Besitz zu nehmen. Abi, ber auch in andern Erzählungen ber Dolmeticher 48) bes Rebra genannt wirb, wußte biefes Unglud abzuwenden; er erinnerte ben Reera baran, bag Dachfommen Mondhars vorhanden feien, ber auch die Gohne fogleich gu hofe rufen ließ. hier murbe Roman, nach bem Ritab-alidb, ber jungfte ber Sohne von Abi, Alewad aber von Ebn Merina (einem Berwandten feiner Mutter) begunftigt. Noman erhielt vom Rebra bas Chrenfleib famnit Rrone, und wurde mit bem Konigstitel nach hira gefandt; Ebn Merina aber fcmur bafur beim Gafte mahl und in ber Rirche (er fdwur beim Rreug und ber Taufe, benn er war Reftorianer) bem Abi ewige Feinbichaft. Auch gelang ve ihm balb, burch Berlaumbung ben Abi ju fturgen.

Als Roman, der bei Abulfeda En Noman Abu Kadus heißt, und nach ihm 22 Jahre regiert hat 49), den Ahron von hira bestieg (nach De Sacy's chronologischer Aafel im J. 588 n. Chr. G.), war Adi sein Beistand; denn der Neuinstallirte war arm, ohne eignes Bermögen, und mußte doch, um sich die Gunst seines Oberkönigs zu erhalten, große Summen ihm darbringen. Abi sührte seinen Schüzling zu einem der Reichen in hira, zu Ehn Virdis rom Aribus Dumah, um eine Geldanleihe zu machen, was dieser aber abschlug. Darauf gingen sie in hira zu Djaber, dem Episcopus, dem Sohne Simeons, Bruder der Beni Aus den Kalam, welcher der Besiser des Weißen Schlosses vor. Dieser strecke dem König Noman 80,000 Stück Goldes vor. Denn

 <sup>24&</sup>quot;) Ibn Kothaiba, Hist. Regum Hirtensium bei Eichhorn I. c. p. 193.
 40) 3m Kitâb-alickd in ber Journée d'Ayn-Abâgh bei F. Fresnel, Lettre III. T. V. p. 114.
 40) Abulfedae Hist. anteisl. ed. Fleischer p. 127.

in ber Stadt Gira maren es bie Araber ober vielleicht altefte aras

maifche Bevolferung vom Tribus Tanuth 50), die bafelbft einen großen Theil ber driftlichen Bevolkerung ausmachte, bie aber von andern aus Berachtung ben Ramen Ibab, Ibabi erhielten, was auch fo viel als Sclaven, auch ein Schimpfname ber Deftorianer, bezeichnete (f. unten bei Ghaffan und Nabatäer). (Nach einem Berichte bes Reftorianers Amru foll jener Simeon, ale er Spiscop von Sira war, ben Roman, ber bis babin noch Ibole anbetete, nach einer Beilung burch fein Gebet gum Chriftenthum befehrt 51) haben. Daß er Christ geworden, führt auch Abulfebas2) an). Auf biefen jungern Roman fcheinen allein auch jene Lehren über bie Bergänglichkeit aller herrlichkeit ber Belt paffen zu konnen, die von Abis Berfen fich erhalten haben, obwol ber undankbare Roman, bei feinem Jahggen und muften Leben, wenig Frucht von benfelben gezogen zu haben scheint. Ginft, fo ezählt die Tradition 53), ritt Abi mit Noman an den Gräbern wrüber, die außerhalb bes Weichbildes der Stadt hira an bem Siuffe lagen, ber fie bespulte. Möge jebes Unheil fern von dir fein, Danig, sprach Abi zu ihm. Welßt bu auch, was biese Graber

fagen? und nun citirte er bie Berfe: D ihr bie ihr noch auf ber Banberung fpringt und auf ber Grbe umherjagt,

Bir waren was ihr feid, bald werbet ihr fein was wir find. 🕟 🏸 Rach einem zweiten Befuche bei benfelben Grabern, mo er bem Maige wieder andere belehrende Verfe mitgetheilt haben foll, fest Nese wahrscheinlich verfälschte Tradition mehreres hinzu, was fic um auf einen frühern Doman beziehen mag. Berfchiedene Legenben über bie Urfache bes fpater burch Ber-

lambungen feiner Feinde erregten Diftrauens fimmen jeboch baria iberein 54), daß Roman feinen Wohlthater in das Gefängniß San's nin werfen ließ, wo ber Dichter feine Tage im Unglud vertraueste, bech in ber Boeffe noch fortwährend feinen Troft fand. Als es ihm endlich gelang, feinem Bruber Dbai am Gofe bes Resta von seiner Gefangenschaft Nachricht zu geben, fandte diefer burch einen Eltreiter sogleich an feinen Statthalter ben Befehl, Abi bie Freis

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Quatremère 1. c. VI. p. 505, Not. p. <sup>51</sup>) Quatremère 1. c. <sup>52</sup>) Abulfed. Hist. anteisl. l. c. <sup>53</sup>) Quatremère 1. c. VI. p. 502. <sup>53</sup>) Quatremère 1. c. VI. p. 478—484; F. Fresnel, Lettre III. in Journ. Asiat. T. V. p. 114; Ibn Kothaiba bei Kichhorn, Histor. Regum Hirtensium p. 195.

### 102 Beft - Affen. IV. Abtheilung. S. 59.

weit zu geben; aber eben bieb beschleunigte beffen Tob, benn beffen Feinbe erlangten es, bag ber Ungludliche, noch ehe biefer Befehl bem Roman eingehändigt warb, schon im Kerter erwurgt war.

Run fah Roman fein Unrecht ein und fuchte am Sohne, ben ber'Dichter hinterließ, an Beib (Beib ben Abt in ber Trabition, bet Freenel wirb er Amr genannt), gut zu machen, was er an bem Bater, bem großen Dichter feiner Beit, verfculbet hatte. Er empfahl ben Beib ber Gunft ber Saffaniben-Rönige burch beffen Dheim, ber ihm befonders fortzuhelfen vermochte. Diefer Dheim batte bei bem Reera beffen Correspondeng mit ben arabifchen 840ften 85) über ihre befonbern Berhaltniffe gum Saffanibenreiche gu führen; er mar alfo ein Minifter ber auswärtigen arabifchen Angelegenheiten. Dafür erhielt er von den Arabern einen feften Gehalt, ber in zwei eblen Fullen und andern Raturalien beftand. Go lieferten ihm bie Araber auch bie Galam, b. i. bie frifchen Aruffeln (f. Erbt. XI. S. 677, 746), jur gehörigen Jahreszeit und außerbem auch bie getrodneten, bie beibe noch heute eine hauptnahrung ber Buftenbewohner ausmachen. Gie lieferten ihm aber auch Rafe, Leber, furz alle Arten ber Erzeugniffe Arabiens, fagt ber Ergabler, und Beib, ber Cobn Abis, verrichtete balb biefe Gefchafte feines Dheims, ber in ben Boften feines Baters eingetre-Auch gewann Beib gang bas Bertraun bes Rebra, unb ten war. fullte balb bet bemfelben bie Stelle feines Batere aus; aber beffen graufame Ermorbung tonnte er nicht vergeffen, auch regte er, etgafit bie eine Tradition, nur zu bald bes Resta Sag und Born 56) gegen ben Ronig von hira, ben Morber feines Baters, auf. Seine Mutter, Abis Gattin, Die schone Sinb 57), ergahlt Die Trabition, hatte ihrem Gemahl bis in fein Unglud treulich zur Seite geftanben; nach beffen Ermorbung ergriff fle bas Monnenleben im Alofter Ginb, bas außerhalb ber Stabt Gira lag. Bahricheinlich baffelbe, bas in ihrer Jugendgefchichte mit ber Rirche von Dumah (ober de Touma, b. i. Sanct Thomas) gerühmt wirb, in welcher bie Berlobung mit ihrem Gemahl ftattgefunden, bas fie aber nach bem Tobe einer geliebten Freundin auf ihre Roften batte aufbauen laffen. In biefem Rlofter foll fie viele Jahre gelebt bae ben, und erft lange nach Entftehung bes 3elam geftorben fein, wenn es wahr ift, daß Moghirah, ber erfte Gouverneur ber neuerbauten

<sup>&</sup>lt;sup>255</sup>) Quatremère l. c. VI. p. 485. <sup>56</sup>) F. Fresnel, Lettre III. T. V. p. 115. <sup>57</sup>) Quatremère l. c. VI. p. 499, 504.

Roslemenftabt Rufa, nabe Gira, ihr noch bie Sand geboten, bie fie aber zurudgewiesen. Dieser letten Trabition zu Folge wird gefagt, daß biefes felbe Rlofter bei Rufa lag (vergl. Erot. Ih. X. 6. 59—60). Die andere Tradition 58) giebt die besondere Beranlaffung an, die für ben orientalischen Gof bes Saffaniben, wie für ben Gefchlechtsftolz ber Araber gleich characteriftifch ift. Das Gazem ber Saffanidenkönige mußte mit ben größten Schönheiten bes Landes verfeben werben; die Auswahl hatte bisher nach einem gewiffen Signalement nur unter Perferinnen flatigefunden, weil Die Araberinnen bei ben Saffaniben nicht für Schönheiten galten, bis Beib ben Resta auf andere Unficht burch feine Berficherung buchte, die Königsfamilie zu Gira allein gable wol zwanzig Schonheiten unter ihren Töchtern. Sogleich wurde Beib zu Unterhandlungen für bas harem bahin gefandt, obwol er bem Resra von bem Stoly ber Araber Runde gab, die ihre Gefdlechter reinen Bluts far weit ebler als das der Perfer halten. Defto begieriger wurde der Saffanibe. Beib, ber ben Erfolg ber Senbung vorausfab und für feine Zwecke wohl berechnet hatte, erhielt auf feinen Antrag von bem erbitterten Araber-Ronig die Antwort für feinen Gebieter: Db ber Linig von Perfien benn nicht unter ben Antelopen von Samab (a. i. perfifch Graf) und ben Bagellen von Berfien mablen tonne, um feine Lufte ju befriedigen. Die ftolge Antwort Momans evregte ben muthenben Born bes faffanibifden Monarchen. Beib erinnerte ibn an feine Borberfagung von bem Stolz ber Araber und ibnem bien Raturell, ihre Sochter Anbern als Arabern gu verfagen; baß fe Radibeit und hunger bem Bomp und bem Ueberfluß, und ben Samum mit feiner Gluthige ihres Landes ber schonen Climamilbe bes Berferlandes vorzögen, bas fie fogar ein Befangnif nannten. Da entbraunte ber Born bes Resta und er entbot ben Roman von oine an ber Schwelle seines Balaftes zu erscheinen. Moman entfeb bem Born bes Berfertenigs mit feiner Familie, feinen Baffen und feiner gangen Macht in bie Berge won Sai, und rief iben Tribus ber Sai (f. ob. G. 86) um feinen Beiftanb: an. - Die Lai gaben ihm zur Aniwort: wenn bu nicht unfere Beschlechtes wäreft, warben wir dich nieberhauen; benn wir mollen teine Feinbschaft mit bem Resta, gegen ben wir viel zu schwach Und, Auf gleiche Art burchirrte ber verjagte König: mehrere Tribus ber: Araber, ohne Gulfe bei ihnen zu finden, bis die Ramahah ben Me-

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Quatremère I. c. T. Vi. p. 485-499.

### 104 Weft = Aften. IV. Abtheilung. S. 59.

blab ibm fagten: wenn bu willft, werben wir an beiner Seite Sie wollten fich bantbar gegen ibn für eine fruber ergeigte Bobithat beweifen; er fah aber felbft ein, bag fie zu fomad waren, und wollte fie nicht in bas Berberben führen. Bei ben Batriben hinterließ Noman, bem Sani, Sohn von Ctabiffa, feine Tochter Gind und feine Baffen, eine Angabl von 800 Schuppenpangern, und flieg auf Sanis Rath, fich ber Gnabe bes Resta anbeim gu ftellen, insgeheim binab nach Dhu-far, gu ben Beni Cheiban, wo aber fein Unglud ibn erreichte; benn erfannt und in Retten gelegt murbe er nach Dabain in bas Gefangniß Rhanelin gebracht, und fo bie Rache Beib, bes Cohns bon Abt, fur bas Blut feines Baters befriedigt. Gier foll ihn ber Tob ereilt haben, nach ben einen burch bie Beft, nach anbern burch ben Born bes Redra, ber ihn burch Elephanten, nach Abulfeba von Rameelen, gertreten ließ. Manner aus Rufa haben ausgefagt, er fei in ber Stadt Samab, b. i. ein Ort bei Mabain, gestorben; andere zu Khanekin, bem Gefängniß; er habe eine gange Beit lang barin gefangen gefeffen und fei bann erft furg vor ber Entitehung bes Islam (alfo furg vor 622 n. Chr. G.) geftorben. In ber chronologischen Tafel De Sacy's ift fein Tobesjahr 611 n. Chr. G. angegeben. Sein ichmählicher Untergang, mit bem nun auch bas alte Gefchlecht ber Ronige von hira erlofchen war, ift von vielen Arabern befungen als warnenbes Beichen bes manten-

Da ber Kesra (Khosru Parviz, vergl. Erbf. X. S. 161) balb nachher zwar siegreicher Eroberer, aber kurz vorher im eignen Lande noch stücktig gewesen war, wo ein arabischer Emir vom Stamme Tai, Appaz (Ajas ober Jjas ber Tajite bei Abulseda, oder Jyas bei Fresnel), ihm auf seiner Flucht zu den Griechen mit zehn Kameelen, Lebensmitteln und einem Führer beigestanden, so erhob er, bei wieder gewachsenem Ansehn diesen aus Dankbarkelt, wahrscheinlich schon im I. 604 (oder 607 nach Schlosser, 611 im 40sten Jahre Wohameds nach De Sacy), als Roman seinem Sturze nahe war, zum Könige von Hira<sup>59</sup>), obwol Appaz nur dort das Commando der Araber erhielt, um der Perser Einsluß in Arabien zu unterstüßen, der auch bald groß genug ward, als Seif der Himjarite den Sassandenkönig gegen die athiopischen Usurpatoren in Zemen zu Gülse ries (s. ob. S. 72). Wie aber

<sup>349)</sup> Schloffer, Beitgefc. H. 1. S. 199, 203.

in ber unmittelbar barauf folgenben Beit ber allgemeinen Betebrung jum Roran auch bie norblichen Araberbauptlinge bem Dohamed huldigten, ber Saffanibenthron zusammenbrach, wie bie Aubiopenherrichaft, und feitbem bie Barticularreiche in bem' einen großen Chalifenreich aufgingen, ift icon fruber nachgewiesen (f. ob. S. 71, Erbf. X. S. 161, 183 u. v. a. D.). Doch zunächst waren noch innere Sehben ber nörblichen Araberftamme unter fich, bie Folgen jenes Sturges ber Dynaftie von hira, und mas Abulfarabi 36fahani im Ritab alagani 60) nur nebenbei andeutet, wo er fagt: Die Araber ergriffen bie Baffen und Romans Sinrictung folle bie mabre Urface ber Schlacht von Dhufar gewefen fein, wird volltommen in ber Reihe ber Schlachten= gefänge bes Ritab alidb beftatigt, in welchen auch ein Befang bem Schlachttage von Dhufar (Dhou Cfar bei Freenel)61) gewibmet ift, aus bem bas eigenthumliche Berfahren ber friegerifen Araber - Tribus gegen bie Bumuthungen ber fclauen Bolitif ihrer Begner fur ben Unfang jenes erften Jahrhunberts bes Islam characteriftifch hervortritt. Es giebt biefe Ergablung eine lebendige Anfchauung ungahliger nachfolgenber Scenen, bie auf benfelben nördlichen Grenzgebieten Arabiens in den letze ten brei Jahrhunderten fich ftets in ber analogen Art gegen bie Ueberfalle ber Turfenherrichaft, und in allerjungfter Beit, jumal gegen bie Bafchas von Bagbab und ihre Kriegsheere, oft gang in berfelben Beftalt erneuert haben. Deshalb biefe Ergablung bort leialer, bis beute gang ftabiler, ethnographifcher Ber-baltniffe gum Schluffe ber Rachrichten über Gira und feine

Umgebungen hier an seiner Stelle stehen mag.
Dieser Schlachttag ift nach einer Basserquelle ober Cisterne Dhukar benannt, und soll, nach dem Erzähler, erft nach dem erften Auftreten Mohameds vorzefallen sein; sie wird zu den großen geseierten Schlachten der Araber gezählt, an deren Anhm die ganze Nation Theil nahm. Sie wird auch nach andern um jenen Wasserbrunnen liegenden Orten: die Schlacht von hima, Clirakkir, Djibanat, Dhataloudiroum oter Batha-bhischart genannt, deren Localität uns aber nicht näher bezeichnet wird.

Appas, ber neu eingefeste Statthalter zu hira, erhielt von feinem Bebieter bem Resra ben Befehl, Alles mas feinem Borgan-

Cuntremère 1. c. VI. p. 494. (1) F. Fresnel, Lettre III. (in Journ. Asiat. T. V. p. 116—124: Journée de Dhou-Ckâr.

ger angebort hatte, ju vernichten. Als ber Monarch borte, bag bef fen hinterlaffenschaft im Befig bes bani mar, ber fie herauszugeben wiber die Chre des Stammes hielt, bem fie anvertraut mar: fo befchloß ber Saffanibe in feinem Born, auch ben Tribus ber Bafriben, bem Gani angehörte, ju vertilgen. Dazu mar jebech Schlaubeit nothwendig; aber ber gegenseitige Gaf ber Araberftamme unter fich, ber fie bie beute verfolgt, und noch fürglich auch bie Wechabiten in bie Bewalt Dehmed Alis gegeben, mar auch bamale bas Mittel fle zu entfraften. Nouman, Gobn Burab, ein Taghlibite, voll haß gegen ben Tribus ber Bafr, gab Rhostu Parvig ben Rath, feinen Born unter freundlichen Dienen gu verbergen, um die Batriben aus ihrer Bufte, wo fle unantaftbar, auf bie beffern Beiben in bie Euphratnahe, nach Iraf, zu verloden. Da murben fie bann alle zu bem Brunnen Dhufar fturgen, ben fie an ber Grenze ber Bufte befigen, und wie bie Rachtfalter, wenn biefe bie Fadel umfdwarmen, bei einem ploglichen Ueberfall leicht zu vernichten fein. Der Rebra folgte bem gehäffie gen Rath feines Dieners, und in vollem Frieden fich buntenb, rudten bie Bafriben nach ihrer alten Gewohnheit im heißen Sommer jum Bafferbehalter Dhufar. Alebald fandte ihnen ber Perfer Despot ben Rathgeber Rouman ju, mit ber Aufforderung jur Unterwerfung nach breierlei Bahl. Ihr liefert die Baffen bes Rbnigs von Gira aus; ober ihr verlagt bas Weibeland bes Brunnens Dhutar; ober ihr ftellt euch zur Schlacht. Rach vielen Debatten wurde Gani, ber gum Rudjug rieth, von Sanghalahs überfimmt, ber zur Schlacht aufrief. Alle Stamme ber Bafriben murben burch Gilboten an ben Brunnen Dhufar beschieben, auch erschienen fie alle bis auf bie Beni Banifah, bie ausblieben. Nun gab Bani bie Baffenrode aus Nomans Erbichaft gur Befleibung ber Rampfer; bie brei Gauptlinge, Sani und Dagid von ben Untertribus ber Schanban, und Sanghalah, Sohn Thalabahs, waren Die Felbherren bes Tages. Das gewaltige Geer ber Berfer, bas nach feinen 5 Abtheilungen naber bezeichnet ift, in benen auch Rouman ber Taghlibite, ber Berrather, und ber neue Statthalter von Sira, Appas, an ber Spige ber Taigiten und furchtbarer Reiterschwadronen ber Schahba und Damcar, Die bei Berfern im Gold ftanben, ihre Commanbos hatten, wurde bennoch von ben Belben ber Bafr gefchlagen. Gin Theil ward niebergehauen, ein anderer nach bem füdlichen Graf in die Flucht gejagt; ber Berrather wird

gefangen, und Appas ber Ronig von Gira baufte nur bie Ret-

I

tung feiner flüchtigen Stute, ber Taube (fo hieß fit, Samamah). So enbet ber Schlachttag von Dhufar, und zugleich erflirbt bamit bie lette Macht von hira.

2. Das Ronigreich Ghaffan ber Araber gegen Syrien, unter bem Ginfluffe ber Bygantiner.

Weniger noch als von hira find uns bie Berichte über bies

zweite Grengreich ber Araber aus jener vormobamebanischen Beriobe überliefert; benn mit berfelben werschwindet auch biefes wie jenes aus ben Reihen ber Befchichten. Wenn bie angeführten Trabitionen von bira für ben Ginfluß bes faffanibifden Lebens auf bas ber arabischen Brengvöller im euphratenfiften ganbfrich und ber benachbarten Bufte von großem Intereffe find: fo wurden fpeciellere Daten über ben Ginfluß bes driftlich-griechis foen Lebens und ber mehr abenblandifchen Civilifation auf bie Sprien anwohnenben Bolfer ber Chaffaniben nicht meniger lehrreich fur bie Volgezeit arabischer Buftanbe im Innern ber halbinfel geworden fein. Aber hier haben wir nur burre Regentmtafeln, bie untereinander bei ben verschiedenen Autoren noch meniger fimmen, ale die von Sira, und bei den einen, wie 36n Rothaiba 62), ju durftig ober in Bahlen abenteuerlich, bei andern, wie bi Abulfeba 63), an verwirrenden Prinzennamen, unter benen bie mierenden fcmer herauszufinden, zn reichhaltig find, ohne daß fubfangiellere Daten ale bloge Ramen und Bahlen barin enthalten wiren, um die es uns hier boch gar nicht zu thun ift. Wir wurbm baber une nur im allgemeinen mit ber Angabe bee Borhanbenfeins eines folden Grenzverhaltniffes begnugen konnen, wenn ucht von ber einen Seite auch aus ben burren Safeln ber große venn fcon nur vorübergebende Ginfluß fich zeigte, ben bie driftlice Rirche auf biefe Grengaraber burch griechifche Rachbarichaft ausubte, und andererfeits auch viele geographifche Ramen von Orten und Bauwerfen barin vorfamen, Die, wenn wir icon heutzutage faum einen ober ben anbern biefer Orte auf bet heutigen Landfarte nachzuweisen im Stande find, boch bie Doglichkeit ber Nachforschung an Ort und Stelle nach Monumenten,

<sup>&</sup>lt;sup>162</sup>) Historia Regum Gassaniorum ex Ibn Kothaiba III. Reges Syriae, b. Eichhorn, Monum. Antiq. Hist. Arab. l. c. p. 151—175. <sup>62</sup>) Abulfedae Hist. Anteisl. ed. Fleischer l. c. De Regibus Ghassanitis p. 129—131.

#### 108 West - Afien. IV. Abtheilung. S. 59.

bie wir als noch immer bestehend kaum bezweifeln, übrig laffen, und alfo die Erwähnung vieser bisher unbeachtet gebliebenen, wenn schon unbekannten Localitäten boch eben hierher recht eigentlich gebört. Wir solgen S. be Sacy's chronologischer Tafel, die vorzugsweise nach Abulfeba's Daten berechnet 64) ift.

Als allgemeines Refultat ergiebt fich, bag auch biefe Colonisation ber Shaffan nicht vor bas Jahr 210 nach Chr. Geb. gurudgeht; benn 400 Jahr vor Mohamed wird Djofna, Sohn Agb, ale ber erfte Ronig in Ghaffan genannt, ber, feinen Borvatern nach, von Rahlan (Bruber himpars) und beffen Bater Saba abstammte (f. ob. S. 41) und bei ber allgemeinen Berbei rung bes Seil al arim feine Beimat Jemen verließ. Bom Baffer Shaffan (zwischen ben Thalern Beinat und Bama gelegen, nach Masubi)65) in Sprien erhielten sie ihren Ramen, fie waren aber Teineswegs bie erften Araber jener Lanbichaft, benn fie fanben eben baselbft icon andere Araber, die Dhabjaima von Salih abstammend, vor. Diefe, fagt Ibn Rothaiba, maren Chriften, ihre Statthalter waren vom griechischen Raifer eingeset, den fie auch, als die Agbiten, ihre Landeleute bie Einwanderer, tamen, um beren Aufnahme ersuchten, die gegen Tributleiftung auch gestattet warb. Als aber zum erften male bes Raifers Brafect vor Dicoga, bem einen ber Bauptlinge biefer Agbiten, gur Eintreibung bes Tributs erfchien, schlug ihm biefer mit bem Gabel ben Ropf ab. Mit ben Truppen bes Raifers tam es zu Gefechten, nach benen Dichoga wieber gurudzog nach Mittelarabien, wo er in Sathreb (Medina) mit ben Juben in ein Bunbnif trat, Djofna aber im Lande blieb, Chrift und ber erfte Ronig in Ghaffan wurde. Rach Abulfeba foll er bie Salih verbrangt, ihren Konig erfchlagen (was wol fich auf Dichozas That beziehen mag), und auch bie bortigen Rhobaiten wie bie Briechen, welche in Sprien wohnten, fich unterworfen haben. Dafubi fagt nur, bag biefen Shaffan, in ihren neuen Bohnsigen, von ben griechischen Ralfern bie Dberberrichaft über die bortigen Araber übertragen fei, worunter wol jene uns fonft unbefannten Rhobaiten, fo wie bie von ihrem Baffer verbrangten Salih verftanden fein mogen, die auch zuvor fcon einen andern Tribus, nämlich ben ber Tenuth, von bemfel-

ben Baffer Shaffan verbrangt hatten (ble Lanuth machten auch

 <sup>264)</sup> S. de Sacy, Mém. l. c. T. 48. Table chronologique des Rois de Gassan p. 571-577.
 55) De Sacy l. c. p. 574.

einen großen Theil bes gemeinen Bolls ber Stabt Sira aus, f. ob. 6. 88). Mafubi bestimmt bie Localitat, welche bie Shaffan einnahmen, genauer; er nennt fie Gerat 66) und fagt: Gerat fei ber Berg, den die Azditen einnahmen, den man baher als Azd Serat wn andern unterscheibe. "Diefen Berg nenne man eigentlich De-"bicas; man bezeichne jeboch bamit nur ben Ruden biefes Ge-"rat genannten Berges, wie man mit Debichas auch ben Ruden "ines Thiers bezeichne. Die Ghaffan ließen fich in biefem Lanbe "nieber, und folingen ihre Bobnfige in ber Ebene, auf bem Berge "und in allen Rachbarfchaften auf. Diefer Berg liege aber auf ber "Grenge von Sprien, er icheibe Sprien von Bebichas, "indem er entlang bem Territorium von Damast, ber Bro-"ving bes Jordan und Palaftinas bingiebe und fo am "Rofesberge (ber Sinai?) enbe." Wir feben alfo bier ben antilm Ramen beffelben Gebirges, bas icon Dofes Geir nannte (5.8. Dofe 2, 1), bas bei Abulfeba67) und allen Arabern Scheteth und auch heute noch Scharat, auch Scharah, ober bei butharbt Schera heißt, im Guboft fcon von Damaet, und in Dit bes Jordanlandes, auf ber Grenze bes muften Ara-Ansänge seiner arabischen Colonisation aus Jemen er-Mit. Dies ift ein fur bie Folgezeit arabifder Stammeverbreitung nicht unwichtiges bieber jeboch meift unbeachtet gebliebenes Datum, bifen Bestimmung wir Dafubi, bem großen Gefchichtschreiber feim Bett, verbanten. Der Name Gerat erftredte fich bamals alfo icon bis gegen Damast bin, und ift nicht wie in neuern Beiten blos auf die füblichen Enden biefes thrischen Grenzgebirgszuges bedrantt.

Bo speciell das Wasser Ghassan lag, oder wo das Thal prischen den Bergen Zeinaf und Zama, ist und die jett unbefannt geblieben. Schon Djosna, heißt es, führte hier viel Bauswerke auf, was nie von Ismaeliern gesagt wird (f. ob. S. 43), sin Sohn Amru und Rachfolger in der Herrschaft, sagt Abulsseda, baute sogar viele Klöster (3) in Sprien, die er Deir-Hali, Deir-Ejjub und Deir-Hind nannte. Dessen Sohn und Nachsser als König in Shassan, Tha'leba, lebte in der uns hinreis

<sup>\*\*)</sup> De Sacy I. c. \*\*) Abulfedae Tabula Syriae ed. B. Koeler. Lips. 1766. 4. p. 8, Not. 31. \*\*) Abulf. Hist. anteial. l. c. ed. Fleischer p. 129.

#### 108 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 59.

bie wir als noch immer bestehend kaum bezweifeln, übrig laffen, und alfo die Ermähnung dieser bisher unbeachtet gebliebenen, wenn schon unbekannten Localitäten doch eben hierher recht eigentlich gehört. Wir folgen S. de Sach's chronologischer Tafel, die vorzugsweise nach Abulfeda's Daten berechnet 64) ift.

Als allgemeines Refultat ergiebt fich, bag auch biefe Colonifation ber Shaffan nicht vor bas Jahr 210 nach Chr. Geb zurudgeht; benn 400 Jahr vor Mohamed wird Diofna, Sohr Agb, ale ber erfte Ronig in Ghaffan genannt, ber, feinen Bor vatern nach, von Rahlan (Bruber himpars) und beffen Bater Saba abstammte (f. ob. S. 41) und bei ber allgemeinen Berbeerung bes Seil al arim feine Beimat Jemen verließ. Bom Baffer Shaffan (zwischen ben Thälern Beinak und Bama gelegen, nad Masubi)65) in Sprien erhielten fie ihren Ramen, fie maren aber Teineswegs bie erften Araber jener Lanbichaft, benn fie fanden ebei bafelbft foon andere Araber, bie Dhabjaima von Salih abstam menb, vor. Diefe, fagt Ibn Rothaiba, maren Chriften, ihr Statthalter waren vom griechischen Raifer eingefett, ben fie auch als bie Agbiten, ihre Lanbeleute bie Ginmanberer, famen, un beren Aufnahme ersuchten, die gegen Tributleiftung auch geftatte Als aber zum erften male bes Raifers Brafect vor Dico. ga, bem einen ber Bauptlinge biefer Agbiten, gur Eintreibung bei Tributs erschien, schlug ihm biefer mit bem Sabel ben Ropf ab Mit ben Truppen bes Raifers tam es zu Gefechten, nach bener Dichoga wieber gurudzog nach Mittelarabien, wo er in Sathrel (Mebina) mit ben Juben in ein Bunbnig trat, Diofna aber in Lanbe blieb, Chrift und ber erfte Ronig in Chaffan murbe Rach Abulfeba foll er bie Salih verbrangt, ihren Ronig erfchla gen (was wol fich auf Dichozas That beziehen mag), und auch bi bortigen Rhobaiten wie bie Briechen, welche in Sprien wohnten fich unterworfen haben. Dafubi fagt nur, bag biefen Shaffan in ihren neuen Wohnsigen, von den griechischen Raifern bie Ober herrschaft über bie bortigen Araber übertragen fel, worunter wo jene uns fonft unbefannten Rhobaiten, fo wie bie von ihren Waffer verbrangten Salih verstanden sein mogen, die auch zuvo fcon einen andern Tribus, nämlich ben ber Tenuth, von bemfet ben Baffer Ghaffan verbrangt hatten (bie Sanuth machten aud

 <sup>264)</sup> S. de Sacy, Mém. l. c. T. 48. Table chronologique des Roi de Gassan p. 571—577.
 65) De Sacy l. c. p. 574.

einen großen Theil bes gemeinen Bolts ber Stabt Gira aus, f. ob. 6. 88). Rafubi bestimmt bie Localitat, welche bie Ghaffan einnahmen, genauer; er nennt fie Gerat 66) und fagt: Gerat fei ber Berg, den die Azditen einnahmen, den man daher als Azd Sexat von andern unterscheibe. "Diefen Berg nenne man eigentlich De= "bicas; man bezeichne jeboch bamit nur ben Ruden biefes Ge-"rat genannten Berges, wie man mit Bebichas auch ben Ruden neines Thiers bezeichne. Die Bhaffan ließen fich in biefem ganbe "nieber, und folugen ihre Bohnfige in ber Ebene, auf bem Berge "und in allen Rachbarichaften auf. Diefer Berg liege aber auf ber "Grenze von Sprien, er fcheibe Sprien von Gebichas, "indem er entlang bem Territorium von Damast, ber Bro= "vinz bes Jordan und Baläftinas hinziehe und fo am "Rofesberge (ber Sinai?) ende." Bir feben alfo bier ben antilen Ramen beffelben Bebirges, bas icon Dofes Geir nannte (5.8. Mofe 2, 1), bas bei Abulfeba 67) und allen Arabern Scheteth und auch heute noch Scharat, auch Scharah, ober bei Buntharbt Schera heißt, im Guboft fcon von Damast, und in Dft bes Jordanlandes, auf ber Grenze bes wüsten Arabiens gegen Sprien, und wie biefes in jener Beit bie erften Anfange feiner arabifden Colonifation aus Jemen er-Mit. Dies ift ein fur bie Folgezeit arabifcher Stammeverbreitung wicht unwichtiges bisher jeboch meift unbeachtet gebliebenes Datum, beffen Bestimmung wir Dafubi, bem großen Gefchichtfchreiber feiur Beit, verbanten. Der Name Serat erftredte fich bamals alfo fon bis gegen Damast bin, und ift nicht wie in neuern Beiten bles auf Die füblichen Enden biefes fyrifchen Grenzgebirgezuges be-

ŗ

E

Þ

3

Ł

3

E

r

į

istenkt. Wo speciell bas Wasser Ghassan lag, ober wo bas Thal zwischen ben Bergen Zeinak und Zama, ift uns bis jest unbekannt geblieben. Schon Djosna, heißt es, führte hier viel Bau-werke auf, was nie von Ismaeliern gesagt wird (f. ob. S. 43), sein Sohn Amru und Rachfolger in der Herrschaft, sagt Abul-seda, baute sogar viele Rlöster (86) in Sprien, die er Deir-Halt, Deir-Cjinb und Deir-Hind nannte. Dessen Sohn und Nach-siger als König in Ghassan, Tha'leba, lebte in der uns hinrei-

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) De Sacy l. c. <sup>61</sup>) Abulfedae Tabula Syriae ed. B. Koeler. Lips. 1766. 4. p. 8, Not. 31. <sup>64</sup>) Abulf. Hist. anteisl. l. c. ed. Fleischer p. 129.

#### 112 Weft = Afien. IV. Abtheilung. S. 60.

bräischen Thabmor, bann bem fprifchen, römischen und ent arabisch geworbenen Palmpra vor Augen stellen, lernen wir hinwarts auf historischem, bem einzig möglichen, Wege Begriff von Arabien, so weit bieses bei einem Lande thu ist, das niemals von seinen eignen Bewohnern in solchem Umst bem Gesammtnamen Arabien belegt worden ist, in sosern stellen, als baburch ein Salbinselland zwischen Sprien Mesopotamien bezeichnet wird, das von arabischen Bterschaften bewohnt und beherrscht warb.

Aber noch bleibt von ber fogenannten arabifden Salbit ein großer Lanberraum, ihre norbweftlichfte Begrengung gegen beiben Golfe von Suez und Aila mit ber halbinfel bes Si übrig, bie noch nicht mit in biefen Complex arabifcher Bolfer baltniffe aufgenommen und verwidelt erscheint, und boch mit Arabien gerechnet wirb, fogar bei Griechen und Romern ben men zu einer Sauptabtheilung beffelben, nach ihrer Capitale Bet Arabia petraea bargeboten hat. Gine Benennung bie bant neuern Beiten erft, wo man die politische Bebeutung nicht n fannte, in die moberne Ueberfetjung des fteinigten Arabi (Arabie petrée) umgemodelt ift, ein Ausbrud, ber fich auf gange große Balbinfelland eben fo gut ausbehnen ließe, wie : ihn auf biefen befondern Theil deffelben angewendet bat. Bisber bei ben ältern Arabern nur in sofern von biefer, aber namenle Lanbschaft bie Rebe, als jene Gegend zu und nach Mofes Be ber Ausgangsort ber Sohne Ismaels war, bie fich als 2 Mustaraba ben Stämmen Mittel-Arabiens anschlossen. Bum ften male wird ihrer erft in ben arabisch=moslemischen 9 nalen mit ber Unterwerfung bes Fürften Johanna von Ai am ailanitischen Golf, an bas Gefet bes Roran, und bei bem bem tributairen Berhaltniß an die mufelmannifche Dberherrichaft wähnt (f. ob. S. 71).

Ohne ben herkommlichen Gebrauch ter Griechen und 2 mer, die so viele Gebiete des Auslandes mit ganz falschen irrigen Namen belegten, und auch diese Landschaft zu Arabschlugen, würde sie, dem ethnographischen Begriffe gen in frühester, vormohamedanischer Zeit gar nicht zu Arabien rechnen, sondern nur etwa nach ihren vorberrschenden Bewohn mit viel größerm Recht Nabataca zu nennen sein; nicht ein das nabatäische Arabien, weil uns vor Nabatäern dort keine arabische Stämme bekannt sind, diese erft nachher dort

Bu ben Beiten Davibe und Salomone find aber bert weber Araber noch Nabataer, fonbern Phonicier mußten bort einheimisch fein, die ben Schiffbau betrieben und bekanntlich die Steurer ber Flotten nach Ophir waren, wie fie auch bie Blotten Pharao Recho's von ba nach bem Suben Afritas geleis

im (1. Buch b. Könige 9 und 10 und Herod. IV. 42). Rach mohamebanischer Beit wurde Diese Rabataea, wie bie bmachbarten Lanbichaften Sprien, Defopotamien, Megypten, von mohamebanischen Bevölferungen überfluthet, und tritt feitbem auch erft in ihren arabifch - einheimischen Geschichten hervor. Da aber biefe fpatere arabifche Uebervölkerung bei weitem bie fruher einhimifche überboten, ober vertilgt, ober boch mahrfcheinlich enblich uch ganglich verbrangt hat, und auch ber frühere bei Auslandern geräuchliche Name Arabia petraea nun einmal bei europäischen Autoren festgewurzelt war, fo hat fich ber alte Brrthum bis in bit Gegenwart fortgepflangt, Die alte Bevolferung ebenfalls für eine urfprüngliche arabische anzunehmen, wovon bas Gegentheil zuerst burch die so seltene wie umfassende orientalische Gelehrfamteit Quatremere's in bas volle Licht gefest worben if, wodurch bas verwirrende Dunkel, bas bisher über biefem Lande mb feinen Buftanben fchwebte, großentheils, was bie Ueberlieferung ans bem Alterthum betrifft, gehoben erscheint 70). Das Land ber Mabataer am Morbenbe ber Balbinfel bilbit einen mertwürdigen Gegenfat jum Lande Jemen ber Simhariten am Gubenbe berfelben; baburch, bag beibe urfprungich feine arabifchen Bolfer, fonbern folche mit anbern Sprachen berbergten, bie aber für arabifche genommen und mit biefen vervehfelt wurden; daß fie beibe gang verschiedenen vom mittelarabifchen völlig abmeichenben Entwidelungsgang ubmen, ber bem tropig umberschweifenben, in völliger Unabhangigfeit beharrenben, ritterlich poetifchen, aber ftationairen Character bir gefchlechtsftolgen Beduinen gang entgegen, in Jemen aus wilber Ariftofratie fich ju einer geregelten Monardie mit weifen, ge-

<sup>219</sup>) Quatremère, Mémoire sur les Nabatéens im Journ. Asiatique. Paris, 1835. T. XV. p. 5-55; 97-137; 209-271.

foligen Ginrichtungen, mit Agricultur, Gewerben, Schiffahrt und Runften erhebt, in Dabataa besgleichen, aber mehr noch gum grosen Belt- und Landhandel und Luxus in den Künsten der Architectur hinneigt, wovon bei Mittelarabien fich nie eine Spur

Ritter Erbfunde XII.

<u>:</u>

Ţ

5.

١.

11

1

1

: |

2

2

t i

i

Z

T

3:

ı

## 114 Beft - Afien. IV. Abtheilung. S. 60.

gezeigt hat. Auch barin bilben fie beibe einen Gegenfat zu ber übrigen Lanbesbevollerung, baß fie als eigenthumliche Bölferschaften vom Schauplat ber Geschichte ganzlich zuruchgetreten find, mahrend ihre politischen und religiöfen Besieger und Berbränger nur einzig und allein noch von ber Nachwelt genannt sind; baß jene beiben keine eignen Annalen der Glanzzeit ihrer Geschichten hinterließen, beren Fragmente wir aus den confusen Berichten ihrer Berdränger und Ueberwinder erft muhfam herauszulefen haben.

Die Rabataer erscheinen gleich ben himpariten als ein Deteor, das plöglich gleich einem hellen Geftirn ftrahlt, aber nach wenigen Jahrhunderten eben fo wieber in bas Dunkel gurudtritt, aus bem es hervortrat, ohne bag man feinem Namen nach erfuhr, woher es tam und wohin es ging; und boch wird ihm, wie jenem Geftirn, in feinem Spfteme bie Bahn, mober es gefommen unb wohin es gegangen, ficher bestimmt gewesen fein; nur bag bie Diftorie bisher biefe Bahn nachzuweisen verfaumte, und es mit bem Moment bes Erscheinens auf fich beruhen ließ, Meinungen ftatt Thatfachen überliefernd. In einer gewiffen Beriobe ber Geschichte in ben Sahrhunderten unmittelbar vor und nach unferer Beitrechnung treten Nabataer, ale eine zahlreiche, ja machtige Ration, mit berühmter Konigereihe von Malet (Malchus) bis Aretas 71), voll Thatigkeit, Welthandel, großen Reichthumern und Luxus in ber Geschichte auf, Die aber balb wieber verschwindet, und faft gu einem Dahrchen hatte werben fonnen, wenn nicht gang neuerlich erft (im Jahre 1812 burch ben unermubeten &. Burdbardt)72) bie grandiofen und luxuribfen Dentmale ihres großen Emporiums in ber Mitte bes muften Rlippenlanbes am Babi Mufa, bem Dofethale, wieder entbedt worden maren, eine Entbedung, die auch gu ber hiftorischen Bieber-Entbedung ihrer Erbauer geführt hat, bie burchaus feine Araber maren. Den Beweis, bag fie nicht bem arabifchen, fonbern bem aramaifchen Bolferftamme ange borten, finden wir in Duatremere's Memoire, bem wir nur bas Gierhergehörige entlehnen, vollftanbig ausgeführt, weshalb wir bar auf gurudweifen.

١

<sup>271)</sup> Chronologische Tasel ihrer Könige bei Dr. Vincent, Commerce and Navigation of the Ancient in the Indian Ocean. London, 1807. 4. Vol. II. p. 273—276. 72) J. Lew. Burckhardt, Trav. in Syria. London, 1822. 4. p. 420. Dentsch. Ausg. v. Gesenius Th. II. C. 702 n. f.

Rabataer, bemerft biefer gelehrte Orientalift 73), wurden im hebralichen Text ber Bibel nirgenbs genannt, und auch Berobot nennt fie nicht, woraus man vielleicht foliegen burfte, bag fie auch in altefter Beit, als die Sohne Evones (Efaus) bort umberschweifben, auch noch gar nicht in ber Rabe Balaftinas anfäffig gewefen, fonbern erft fpater eingezogen. Die nachfolgenben griechischen und lateinischen Autoren, welche fie nennen, fegen bies friegerifche und zugleich induftrible Bolt inegefammt nach Arabien. Flavius Jofephus tennt ben Ramen bes Lanbes, ohne beffen Bolf von ben Rachtommen 36maels und feiner 12 Cohne gu unterfcheiben, bie nach ihm ben großen Landftrich vom Rothen Meere bis zum Guphrat einnehmen, ein Landstrich ber nach ihm (Antiq. Iud. I. c. 12 ed. Haverc. I. p. 40) Nabataea beißt. Bielleicht, bag bamals be Ismaelier, bie fpaterhin ale Bevolkerung Mittelarabiens, alfo viel weiter fubwarts gerudt erfcheinen, auch noch fo weit gegen ben Rorben ftreiften, wo aber bas Land von einer andern, eingezogenen, vorherrichenben Colonisation ben Ramen Nabataea icon trug. Dem Josephus find hieronymus wortlich (in Quaest. hebr.) und bie andern driftlichen Rirchenhiftorifer gefolgt. Diodor (Hist. Lib. II. ed. Haverc. T. I. 93 a, pag. 160) it der erfte der ältern Classifer, der sie als Nation mit ihrer Geichichte aufführt. Bom Lande zwischen Aegypten und Sprien sagt m. es fet von Arabern bewohnt, die Dabataer beißen, beren Land due Bufte fei, ohne Baffer und mit wenig Culturftellen; in biefem liege ein fehr fefter Bels, zu bem nur auf engstem Pfabe ein einiger Steig hinaufführe, ber fo beschwerlich, bag nur wenige Amfchen, und zwar nur unbelaftete, ihn erreichen konnten, bies fei Betra bie Capitale. In bemfelben Lanbe liege ber 500 Stabien lange und 60 breite See, ber bas Bitumen, ben Asphalt liefere (im Rorden von Betra das Tobte Meer, an beffen Ufern alfo bie Rabataer icon ein politisches lebergewicht gewonnen haben mußin). Auch bringe Rabataea Balfam (ben Balfam von Gileab), web wo Diobor von ber Schiffahrt im ailanitischen Golf (xolnog Allaritys) und ber Infel Thran, die er Infel ber **Bhofen (φωχών νήσος** Lib. III. T. I. 123, a, p. 209 und 210, unftreitig bes Dugong, Salicore, bier Rafa bei ben Unwohnern bes Aila-Golfe genannt, ben E. Ruppell bort und in Danafil wie-

3

ber entbedt hat) 74) nenut, fpricht, fagt er ausbrudlich: hier lagen

<sup>74)</sup> Quatremère, Mém. l. c. XV. p. 7. 74) E. Rüppell, Reifen in

#### Beft = Afien. IV. Abtheilung. S. 60. 116

fowol am Meere ale tief lanbein bie vielen Ortichaften be nabataifchen Araber. hiermit ift fcon die große Ausbel nung bes Lanbes ber Dabataer vom ailanitifchen Golf bis ub Gilead auf ber Oftseite bes Tobten Meeres und bes Jordan bin bis über Belfa nach hauran bezeichnet, wo wir zuvor a ber fprifc-arabifchen Grenze bie alteften Gige ber Sanuth m ber Salib vor bem Ueberfall ber bimjaritifchen Araber in Gha fan nachgewiefen haben, bie mahrfcheinlich in die Fußtapfen b entwichenen Nabataer traten.

Die bekannten Rriege bes Antigonus und feines Cobn Demetrius (um bas Jahr 310 vor Chr. G.) gegen bie Rab taer geben in baffelbe Lanbergebiet, wie wir an einem andern Di gezeigt haben 75), wobei wir zugleich eine Bemertung über bas En portommen biefer Rabataer machten, bie wir auch heute ne als lichtgebend bier glauben wieberholen zu muffen. Da Diob ausbrudlich fagt, daß Antigonus biefe Expeditionen ausfende nachdem er fo eben herr von Sprien und Phonicien geword war: fo ift es wol möglich, ja felbft mahrscheinlich, bag er 1 Renntniß biefes Betra und feiner Schape im Nabataer-Lant bie icon bamals nicht unbedeutend gewesen, weshalb er nach ibre Befige fo begierig war, bei den Phoniciern in Erfahrung g bracht hatte, beren Bwifchenhandler und balb Rivalen eb biefes Bolf, mit bem füblichen Arabien und gegenüberli genben Methiopien, burch feine fo gunftige Beltftellung geme ben war. Die Nabataer treten alfo, felbft wenn bie genant Felsburg, bas Afhl ihrer Schäpe, nicht bas fo berühmt geword Petra im Babi Musa, sondern nur ale eine nördlichere Borh beffelben (Goffellin meinte es fei Rarac) 76) gelten follte, be mit biefer Begebenheit, gleich zum erften male in ber Befchid mit ber gangen Wichtigfeit auf, bie fie in alterer Beit fur S: rifde und Subifde Beherricher hatten. Diefes Berhaltniß es eben, mas in feinem bisherigen Geleife, mit ben Beranberung burch Alexandere Demuthigungen ber Phonicier und nach beff

p. 260 Not.

Rubien und bem petraischen Arabien. Frankf. 1829. S. 187; bef Reise in Abys. 1838. B. I. S. 243, 253.

270) C. Ritter zur Geschichte bes petraischen Arabiens und seiner Twohner, in Abhandlungen ber Afademie ber Wissenschaften in Berl vom Jahre 1824. Abth. historisch-philosoph. Rlasse. Berlin, 1826.

5. 196 n. f.

260 Not.

Tobe (seine lette Leibenschaft war barauf gerichtet, von Babylon aus Arabien ganz zu umschiffen, um eben ben handel ber himpariten und der Rabatäer bis an den ailanitischen Golf für Alexandria in seine Gewalt zu bekommen, s. Erdt. X. S. 37 u. f.), wehr und mehr gestört ward, das aber eben dazu beitrug, denselben Rabatäern aus einer frühern Abhängigkeit (einer mercantilischen) von Phoniciern und Syrern zu einer Selbständigkeit in hanbel und politischer herrschaft zu verhelsen, die ihnen früher ganz gesehlt zu haben scheint.

Strabo bestätigt nur nach Eratofthenes Borgange biefelbe lage, wenn er fagt (XVI. 767): bağ vom arabifchen Golf über Betra ber Rabataer bis Babylon (alfo bie Breite ber Salbinfel) eine Entfernung von 5600 Stadien (140 geogr. Meilen) fel, und diefe Strede eine bequeme Route aus Aegypten burch bas Land der arabischen Tribus der Nabatäer nach Babylon barbiete. Rach Artemiborus führt er an einer andern Stelle and erft einen reichen Balmenwald, wol bei Tor, bann bie Infel ber Bhoken, oder bie Robbeninfel, wie Diodor an, und fagt: dortiger Landspige im Ruden liege Petra, die Stadt der nabatäls fden Araber (XVI. 776), und bas Land Balaftina, zu benen bie Minaer und Gerrhaer und alle Nachbarvoller bie Gewurgladungen brachten; ber ailanitische Golf und Nabataa fei ein fehr ftart bevollertes und weibereiches Land. Auch von Sprien aus wiederholt Strabo (XVI. 779) an einer britten Stelle, also noch weiter nordwärts, daß man dort zuerst den Rabatäern begegne, bann ben Sabaern, bie Arabia felix bewohnten, und daß jene früherhin fehr oft ihre Bege burch Sprien gurudgelegt (unftreitig in Banbelsfaramanen), bag aber bies vorher ber gall gewefen, ehe bie Romer fich Sprien unterworfen batten. ftimmt auch die Geschichte ber Maffabaer, bei benen es (1. Buch 5, 24 und 25) heißt: Aber Judas Maccabaus und Jonathas, fein Bruber, jogen über ben Jorban in bie Buften brei Tagereifen. Da tamen zu ihnen die Nabataer und empfingen fie freundlich und zeigeten ihnen an, wie es ihren Brubern in Galaab ginge. Diobor hatte bemertt, bag bie Rabataer, bie vorher burchaus nur im Frieden mit ihren Geerben und bem Sandel auf bem Lande beschäftigt gewefen, feit ben Beiten ber Ueberfalle bes Antigonus auch im ailanitischen Golf Seeraub trieben, bis fie von ben agoptifchen Konigen beshalb gur Rube gebracht. Bahrend ber letten herrichaft ber Atolemäer tritt ihre hauptftabt Betra als bie

## 118 Weft = Ufien. IV. Abtheilung. S. 60.

Refibeng eines bebeutenben einheimischen Ronigshaufes auf. bo's treffliche Befchreibung ber Lage von Betra 77) mar unverftanblich geblieben, fie giebt bas treuefte Abbild bes febr thumlich gelegenen Ortes, in einer quellenreichen, ebenen, fel heute ftart bewohnten Gegend, die aber überall burch die von Kelfen ummauert und baburch gur natürlichen Befte g ift, nicht auf einer Felbhohe, wie man früher annahm, fond Belothal, zu beffen befruchteter Tiefe nur enge Schluchten ale eingange führen, welches felbft wieber in ber Mitte ber ein gern Buftenlanbichaft liegt. Diefe hierburch entichiebene 31 jener antiten und ber heutigen Betra mar bas große @ rium, von ben Minaern 70 Tagereifen aus Guboft unb t fanntern Gerrhäern 40 Tagereifen aus Mordoft frequentir eben fo auch von ber Geefeite ber; benn ber Beriplus bei thräifchen Meeres fagt, bag von bem Seeftapel und ber Bc Leutetome nun auch ber Sanbelsweg nach Betra führe ( Peripl. M. Erythr. ed. Ox. p. 11. είς πέτραν πρὸς Μα Basilia Nagaralwr). So treten nun auch mit bem Rei und bem Großhandel ber Nabataer ihre Ronige hervor, Namen Malet ober Malchus (offenbar nur ber Sitel Mel baber vielen der angeführten Ronige gutam) und Dbobas (D nach Quatremère's Schreibart) bei Blav. Jofephus icon halb Jahrhunderte vor driftlicher Beitrechnung in ber Gefchic Mattabäer vorfommen. Bu Raifer Augusts Beit ift es D! (ber zweite, nach Dr. Bincente 78) chronologischer Safel, 24 vor Chr. G., Dbeiba bei Quatremere), ein Bunbesgeno Romer, welche feinem nordlichen feindlichen Rachbarreiche, bem fchen, ein Ende gemacht hatten; beshalb bie Rabataer unmi barauf als ihre naturlichen Bunbesgenoffen erscheinen. Doch bem Dbobas ein Theil bes verungludten Felbjugs bes agpr Statthalters, bes Melius Gallus, im genannten Jahre bei fen, ber für ben Raifer gur Erforfchung, gur Befreundung ob terwerfung ber Ruftenvölfer, zu ben Arabern gefendet marb (! XVL 780). Dbobas, ber Ronig ber Rabatder, überließ n nach bem bortigen Gebrauche ber Ronige, fich, wie Strabe nicht felbft um ben Krieg zu befümmern, alle Sorge besha nem oberften Staatsbeamten (entroonos), feinen Bigier 4

<sup>&</sup>lt;sup>277</sup>) Bur Gesch. bes petraischen Arabiens a. a. D. S. 201 n. s

78) Vincent, Commerce and Navigat. 1. c. 11. p. 275.

(nach Quatremère's Schreibung, für Σύλλαιος), ber ben Titel Brusber ('Adeλφός) führte. So vortrefflich biefer auch für die Berswaltung bei den Nabatäern beforgt war, so vernachlässigte er doch,

wie Strabo ergablt, in allem bie Bflege fur bas verbundete Romerheer, und mag fogar wol absichtlich bas Berberben biefer unwillfommenen Gafte burd faliche Rathichlage geforbert haben, bie mit ber Untersochung Spriens auch die Erringung ber Obergewalt in Arabia felix beabsichtigten, und wol nur zu gern auch in Befit ber Sanbelsvortheile ber Nabataer getreten waren. Fur jenen Berrath an bem herrschervolle und an seinen Legionen, burch welden er ihr Berberben herbeiführte, marb bem Saleh auch fpaterbin, wie Flav. Jofephus und Nicol. Damascenus berichten, fo wie auch noch für manche hinzufommenbe Berbrechen in Rom, Strabo fagt es gang offen, bag Auguftus biefen bie Beftrafung. Bedgug in hoffnung bes Erwerbs großer Reichthumer befchloffen, weil jene Araber (bie himpariten) fcon feit alter Beit im Rufe fanden, große Reichthumer zu befigen, ba fie ihre Gewürze unb ebeln Steine gegen Bolb und Silber verfauften, aber aus ihrem Lande nichts wieder von bem berausgeben ließen, mas fie eingehanbelt hatten. Detavianus Augustus hoffte alfo an ihnen, fagt Strabo, reiche Freunde zu gewinnen, oder reiche Feinde zu befiegen; bie Rabataer hatten ihn als treue Bunbesgenoffen gu Der Berrath, ben Spllaeus (Gaunterflügen hoffnung gemacht. leb) ber Nabataer an ben Romern beging, bestand barin, fagt Strabe (XVI. 780), daß er fie von Rleopatris, an ber Mündung w Rilcanals gelegen, in ber Begend bes heutigen Sueg, biefem One mehr gegen Mordoft, verleitete, bie gefahrvolle und langweilige Schiffahrt auf dem nördlichen Ende des Rothen Meeres zuridgulegen, fatt bie Legionen ben Landweg über Petra nach ben füblichern Bafen von Leutetome ju führen, eine Lanbroute von ber Spllaeus behauptete, baß fie für ein Axiegsheer bis Leute upracticabel fei, eine Unwahrheit, ba boch von biefem großen Sandelsorte ber Nabataer große Sandelskaramanen mit vielen Menfchen und Rameelen fortwährend nach Betra ihre Bagren bin und wieber gurud transportirten. Ein zweiter Fehler war biefer, bag er ben Aelius Gallus, welcher von ber Goiffe fahrt im Rothen Deere teine Renutnif hatte, erft im hafen gu Aleopatris ober Arfinoë nicht weniger als 82 große Schiffe (Bi-

und Triremen, mit vielen Barken) zum Transport seiner Legionen benen ließ, die sich bald, wegen des seichten und klippigen Mes-

ŀ

Ľ

I

K

## 120 Beft - Afien. IV. Abtheilung. S. 60

res, ale gang unbrauchbar ergaben. Ael. Gallus mußte baber,

als man biefen Brrthum erfannte, nun erft 130 Frachtbarten gimmern laffen, um nur bie 10,000 Romer aus Meghpten, nebft ben Bundesgenoffen, worunter auch 500 Judaer und 1000 Rabataer unter Spllaeus Befehl waren, bis Leufetome fortzubringen. Diezu tam nun, bag burch einen fo langen Bergug ber Truppen an ber unwirthbaren Bufte bes Golfe von Guez (wo nur fchlechte und falgige Baffer), und burch eine langfame leberfahrt von ba, in 15 . Tagen, voll Roth, Hunger, Scorbut und anbern Krankheiten, bas Beer bei feiner Landung in Leutetome fo herunter getommen mar, baß ber Velbherr fich gezwungen fah, zu beffen Bleberherftellung bafelbft ben gangen Sommer und Winter zu verweilen, ebe er feis nen eigentlichen Eroberungezug nach bem fühlichen Arabien nur beginnen fonnte, ber bier bei bem Austritt aus bem Bebiete ber Rabataer erft feinen Unfang nahm. Und auch hier wurde er noch burch wasserlose Umwege aller Art irre geführt, wo man fogar bas Waffer auf Kameelen mit fich führen mußte, bis man nach vielen mubfeligen Tagemarichen bas Gebiet bes Aretas, eines Bermanbten bes Dbobas, erreichte, ber bie Romer zwar freundlich aufnahm und befchenfte, in beffen Bebiete aber 30 Nagemarfche weit die Roth bes heeres burch Spllaeus Irreleitung nicht abnahm (Strabo XVI. 781). Den weitern Vortgang bes Buges fpaterer Untersuchung überlaffend, bleiben wir hier nur bei ben wichtigen Resultaten flehen, bie fich baraus fur bas Land ber Rabataer ergeben, bas mit bem füblichften Emporium beffelben, Leutetome, bem Safenorte, in feiner gangen großen Rustenausbehnung hervortritt, so wie der wichtige Karawanenverkehr. ber von ba bis Betra ging. Die lette Rlage bes Baffermangels liegt in ber Matur bes Lanbes, und ift ber Unwiffenheit bes Feloherrn von bemfelben zuzuschreiben, aber keineswegs seinem Führer; aber aus ber frühern Ablentung bes Romerheeres von ber großen Karawanenstraße von Aegypten (von Rhinocolura der Bhonicier ausgehend, fagt Strabo XVI. 781) über Betra nach Leutetome ift bie Absicht ber Nabataer Ronige leicht zu erkennen, benen folche Gafte wie ein Romerheer, wenn fie fich ichon Freunde ber Romer nannten, für ihre Refibeng und bie Mitte ihrer Landfcaften, die nur im dauernden Frieden ihren blühenden Sandel trieb, ber allein fie reich und unabhängig machte, nur un willkommen

Syllaeus war nur folau genug, ben Blan feines

Gebieters durchzuführen und alle Vorwürfe auf fich zu nehmen,

fein mußten.

121

was ihm boch zulest auch noch zum Verberben gereichte. bem Innern bes Lanbes erhalten wir baher feine genauere Radricht, und Strabo begnügt fich nur im allgemeinen von bem Reichthum und bem großen Sanbel mit arabifchen und indifchen Baaren, ber über Betra nach Aegypten und Sprien ging, ju frechen; bağ biefe Stabt, nur 3 bis 4 Tagereifen von Berico und 5 von Phonikon gelegen, einen Konig habe, ber ftets aus einem Ronigsgefdlechte gemahlt werbe; bag fein erfter Bigier (ber entτροπος) ben Titel eines Brubers führe, baß bie innere Berwaltung sehr gut sei. Strabo fügt hinzu, daß sein Freund, der Philosoph Athenodor, der Betra befuchte, fehr überrafcht gewesen fei, bort eingewanderte Romer und andere Fremde zu finden, die zwar unter fich und mit ben Beträern manche Zwiftigkeit hatten, indeß be Bewohner von Betra felbst unter fich fehr friedlich lebten und niemals in Streit ftanben (Strabo XV. 779). Alfo ein gang erfdiedener Character von arabifchen gang unfriedlich gefinnten Bolfern, welche bie Fremben zurüdftogen, unter fich schon aber in ewiger Sehbe stehen. Schon hieraus sollte man auf , ine gang von ben Arabern verschiedene Bollerschaft ber Dabatier haben gurudichließen fonnen, wozu aber noch andere bemeifende Gründe hinzufommen.

Die Bestimmung ber Lage von Leufetome, Weißerhafen, ine bloge Ueberfepung bes griechischen Autors, ift bier, wegen ber Grenzbestimmung bes Nabatäerlandes gegen Süd, an ber Berredfufte bin, ein wichtiger Bunct, ber bie verschiebenfte Deuung erhalten hat. Buerft haben Bochart und D'Anville 79) ibereinstimmend aus ben Schifferbaten bes Periplus und aus ber frift-chaldaifchen Bedeutung bes Wortes hauar, o. i. weiß, in bem bentigen arabifchen Safenorte Sanara bas alte Leufetome (Λευκή Κώμη, i. e. Albus pagus) des Aelius Gallus wieder gefunden. Wirklich hat Steph. Byz. biefes hauara (s. v. Avapa) 416 die Stadt der Nabatäer aufgeführt, welche ihren Namen, bet bei Arabern und Sprern so viel als "weiß" bedeute, so wie ihre Entstehung ber Legende von einem Drakelspruch bes Obobas verbante. Mannert hat mit großer Buverficht, ohne auf jene Gründe Rudficht zu nehmen, ben noch füblicher gelegenen hafen Janbo für bas Leufekome bes Strabo erklärt 20), weil Niebuhr

<sup>279)</sup> D'Anville, Description du Golfe Arabique ou de la Mer Rouge, in Mém. sur l'Egypte ancienne. Paris, 1766. 4. p. 243.

47) Mannert, Geogr. d. Gr. n. R. Th. VI. B. 1. 2te Ann. 1831. 6.41.

# 122 Beft - Afien. IV. Abtheilung. S. 60.

bei feiner Schiffahrt von Suez bis Janbo eben fo viele Tage wie Mellus Gallus gebraucht, und weil ber Beriplus (Arriani Peripl. Mar. Erythr. p. 11 ed. Oxon.) eine Ueberfahrt von bem agnptifchen Bafen Berenife nach Leufefome auf 2 bis 3 Tage angiebt, Diefer Bafen alfo ber nachfte ber gegenüberliegenben arabifchen Rufte fein muffe. Aber bie große mit fo vielen Schwierigfeiten am Ruftenmeere tampfende Romerflotte brauchte unftreitig fon biefelbe Beit, um nur einen noch norblicher gelegnen Bafen wie Sauara zu erreichen, und ber Beriplus lägt feinen Schiffer nicht birect von Berenife gegen Oft nach Arabien hinüberfegen, fonbern aus guten Grunben, Die bort bie Ruftenfchiffahrt ber alten wie ber heutigen Araberichiffe erheischt, von Berenite erft von ber Linken (ex de two δυσωνύμων, Peripl. 11), bas beißt gegen Rorben, am Bafen Mpos Sormos (bas fpatere Roffeir) vorüber, an ber Rufte binfchiffen, und bann erft birect gegen Dft fich wendenb, quer über ben Golf, ben Safen von Leufetome, ber alfo norblicher ale Sanbo, ber Bafen von Medina, liegen muß, erreichen. Bon biefem Banbelsmarfte, mit einem Caftrum, beftatigt es ber Periplus, bag von ba ber Weg nach Betra gum Ronig Dalet ber Dabataer offen ftebe, ber bier in feinem Landungsorte ber arabischen Baarenschiffe, wo eine Befatung und Commanbant ftebe, ben Boll, welcher ein Biertheil bes Werthes betrage, erheben laffe. Dann aber folge weiterhin, b. i. gegen Gub, bie weite Landichaft Arabiens, von welcher ber Periplus alfo bas Land ber Rabataer unterfcheibet. Goffellin hatte es vorgezogen 81), eine noch nördlicher gelegene Ruftenftabt, Moilab (b. b. Eleiner Salzort), bie aber erft fpater in ber Notit. Dignitat. vorfommt, mit Leutefome zu ibentificiren, und barin ift ihm Jomarb gefolgt 82). Dann mußte aber biefe fleine Saline ben Ramen bes großen Marktories verbrangt haben, mas fehr unwahrscheinlich ift; auch murbe bann bies Emporium, wie Quatremere bemerkt, fo nahe gegen Betra geruckt fein, daß die Rlagen des Aelius Gallus über Migleitung bes Spllaeus, und bie Berweigerung bes Baffers auf einer fo turgen Wegftrede, von Betra bis Moila, nur wenig begründet gewesen maren. Roch unpaffender scheint et daher, mit Bincent ben noch norblicher gelegenen Bafen Ain-

 <sup>&</sup>lt;sup>281</sup>) Géogr. de Strabon éd. Paris, 4. Trad. fr. T. V. p. 292 etc.
 <sup>87</sup>) Jomard, Etudes géographiques et historiq. sur l'Arabie. Paris, 1839. 8. p. 143.

une fur bas Leukekome ber Alten zu halten, wenn auch Bellfteb biefer Anficht beipflichtet 83). Obwol heutzutage, wie Ruppell84) bemerft, alle arabischen Ruftenfahrer, Die von bem Guben tommen, bis Doilah nordwarts (unter 27° 40' M.Br.), bann erft weflich unter Tyran Infel und dem Ras Mohamed nach ber agpptischen Seite Schiffen, fo werben boch bamale bie Sandeleleute des Alterthums ihre ftets beschwerliche Mordfahrt so früh als adglich abgekurzt haben, und froh gewesen sein, schon im südlichen hauara einen fichern Nabatäerhafen für ihren Landtransport nach Betra zu finden, und nicht in Berfuchung getommen fein, um Betta ju erreichen, noch nördlicher als nur bis an die Gubftation ber friedlichen Nabatäergrenze zu fchiffen. Obwol auch ERuppell hoffte, noch irgendwo die Spuren eines alten Romercaftells ber Leufekome in N.W. bes hafens von Bufcht, alfo nicht fubwarts von bemfelben nach Bauara gu, aufzufinden: fo hat fich boch bis jest kein Monument ber Art gezeigt; ber noch moblematifche Ruinenberg Dichebel Mactub 85) fann es, ale tiein im Lande liegende Binnenftadt (vielleicht bas antife Modiana), auf feinen Fall fein. Dach bem Beriplus fangt alfo erft im Gum von Leukekome bas eigentliche Arabien an, bas nur wu unabhängigen Romabenvölfern bewohnt marb, mahrenb mit Leukekome das geficherte Land der Nabatäer mit dem Acrawanenverkehr begann, und in fofern begreift man Strabo ich wohl, wenn er behauptet, wie viel Roth Aelius Gallus feiwa heere fatt ber befchwerlichen Ruftenfahrt hatte erfparen tonun, wenn er feinen Marfc auf ber geregelten Lanbftrage ber Rebataer genommen, ba er hingegen nun in bas gefahrvolle, wegbe Gebiet ber inbependenten Araberftamme gerieth, Die von ba erft ihen Anfang nahmen.

ţ

×

Þ

Ł

Ė

ø

F

٤

Der Ibentität von Sauara und Leukekome ftimmt auch Onatremere bei, weil die berühmte Inschrift von Abule sage, das der athiopische Fürst, der dies Monument errichtete, alle biejenigen Gegenden besiegt habe, "die sich von Leukekome aus behnten bis zu den Sabaern," die also das ganze Rüftenland bes eigentlichen Arabien ausmachten, daß er sich also nicht an dem Lande der Nabataer vergriff.

<sup>°)</sup> Dr. Vincent, Commerce and Navigat. Vol. II. p. 258; Wellsteb, Reise in Arab. Th. II. S. 137.

\*\* Dr. E. Rappell, Reise in Aussien, Kordosan S. 222; dess. Reise in Abyssien Th. I. S. 148.

#### West = Afien. IV. Abtheilung. S. 60. 124

Bürben bie ersten arabischen Stämme, die im Oft von Leutetome hauseten, mit Namen genannt, fo hatte man baran vielleicht einen nabern Anhaltpunct, wo bie Grenze nabataifcher und arabifder Bevolkerung mehr lanbeinwarts flattgefunben batte. Im Agatharchibes wird biefe nun folgende Rufte ber Araber die ber Thamub (Gamovdiror b. Agatharchidis Periplus Rubri Maris, ed. Huds. p.59) genannt, wie auch bei Ptolemaus und Diobor, und wirklich ftimmt bies mit bem heutigen Ramen ber im Mordwest von Medina, im N. von Janbo und R.D. von Sauara wohnenden Thamub, beren Name Ab und Tha= mub, ftete bie primitivften Stamme 86) ber Uraber, im norbweftlichen Arabien, an ber Grenze ber arabifchen Stamme gegen bie Sohne Abrahams, Loths, Midians und fo viel als uralt bezeichnete (Koran Sure VII, IX, XXXII u. a.)87). Diefe Thamub maren es, bie bort ihre Felfenthaler bewohnten, welche Bahl fcon mit zu bem petraifchen Arabien glaubte rechnen gu muffen. Die Mettaner tamen auf ihren Sandelereisen in frubern Beiten oft an ben Orten vorbei, wo diese gewohnt, deshalb ihrer auch oft von Mohamed im Roran ermahnt wirb.

Des Plinius Nachrichten von biefem angrenzenben Arabien find zu fehr verberbt ober zu nachläffig aus Juba und andern Autoren excerpirt, ale bag man viel baraus lernen fonnte; felbft wenn man für feine anwohnenden Araber, die er Omani nennt, Thos mani conjectiren und mit Cellarius die Bahlen ber Diftangen vom Berfergolf und von Gaga nach Betra für transponirt halteh mochte, und mit Quatremere 88) fein "huc convenit" auf ben Bersergolf bezoge, weil biefer bas Biel bes romifchen Ganbels war, wo gwei Raramanenguge fich vereinigten: ber eine von Sprien aus Damast über Balmyra, ber andere aus Gaga burch Betra und bas Rabatderland. Auf fo langen Routen, burch bie Mitte ber Buften bis zur Cuphratmunbung ober zum Tigris (zu Charar, fagt Blinius VI. c. 32, f. Erbf. X. S. 55, 121), waren ihnen Stationen für die Führer und die Rameele, wie für Provisionen und Baaren nothwendig. Auf biefer lettern Route von Betra nach Charax wohnten, nach Blinius, die genannten Thomani (Omani ober Themani, nach VI. 33: Nabataeis Thimaneos

<sup>&</sup>lt;sup>286</sup>) F. Fresnel, Lettre IV. in Journ. Asiat.T. V. p. 511.
<sup>87</sup>) Günther Bahl, der Roran, S. 124, 152, 393 n. a. D.
<sup>56</sup>) Quatremère, Mém. sur l. Nabatéens l. c. XV. p. 16.

janzerunt veteres; Abkömmlinge von Thaman, einem Sohne 36maels, 1. B. Mof. 25, 15), und ba lagen auch bie Stabte Thumata, noch in ber Mitte ber Bufte, mo bas Dumata tes Ptol., heute Dumat-al-diendal, und Barbatia wol schon am mittlern ober untern Cuphrat, weil er fie 10 Tagesfahrten am Fluffe ausrisender nennt, une fonft wenig befannte Stadte ober Rarawanenorte jenes Lanbhandels, benen er auch noch andere einft von Smiramis erbaute, berühmte Städte (Abesamide und Coractia) jugablt, bie wir noch weniger ju bestimmen im Stande Doch aus ber Beendigung bes Sabes, ben Plinius damit befoließt, zu fagen: gegenwärtig fei aber bort ber gange Raum m eine Bufte; weiterhin aber finde man eine Stadt Forath (wo pater Basra) auf bem Ufer bes Bafitigris, bem Ronige Chaw geborig, babin gelangen bie Reifenben, bie von Betra fommen, Die bann noch 12 M. Pass. bis jur Stadt Charar den Bluß binchjugehen haben - aus alle biefem fieht man, bag er, wenn auch mus genug, die große Route durch die fprische Bufte, und mar die füdlichere von Petra aus meint, welche damals, wie Minins fagte, jebe Stelle ber Arfaciden vermied, bie uns heute vollig unbefannt ift, mabrend bie norblichere von Damastus ober Balmyra uns icon aus frühern Untersuchungen betunt wurden (f. Erbf. XI. S. 744-749). Diefe fübliche ift aber mitteitig die alte nicht genauer befannt gewordene Route ber Rabataer, aus Babylonien und bem Gerrhaer-Gebiete am untem Euphratlande (ihrem urfprünglichen Beimatlande) nach Betra, we fich bie Reifenben aus Gaga ober Aeghpten, aus Rhinocolura und Berufalem, alfo aus Phonicien und Sprien, wie Blinius fagt, aber auch vom Meere ber über Leufefome begegneten, in bem großen Sanbelsemporium, beffen thatiget, induftriofes, friedliebendes und bem arabifchen Leben (von ben Arabes scenitae, Beltaraber, unterfchieben) gang frem bes Bolt, m Rabataer, eben Diefem Busammenfluß von Verhaltniffen feine Richthumer, seine Schätze, feine Bluthe verbankte. So allein konnten in der Mitte von Buften jene Prachtbauten einer Capitale der

:

beute noch in ben zerftorteften Ruinen, zurudschließen laffen. Aber biefe Glanzperiode, von ber man fast vermuthen sollte, bif fich auch noch andere Ueberrefte auf jenen nie von Europäern biuchten Buftenwegen an ben Stationen vorfinden möchten, die,

Rabatäer, wie Petra, entstehen, beren Felspaläste, zahllose Mausolem und Tempel auf den Glanz der Familien ihrer Erbauer, auch

# 128 , Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 60.

vas Land ber Nabatäer grenzte, beren Bewohner baher Saracen (Zapanyvol b. Steph. Byz.) hießen, eine Benennung die vom ara bischen Worte Saraka, i. e. latrocinari 141), bann auf alle spätern nomabistrenben Araber, von ben Byzantinern und Autoren bes Mittelalters übertragen wurde.

Wenn wir im bisherigen ben ganzen Umfang von Rabatäc nach Raum und Beit, so weit es die Quellen gestatten, und all einen in ältester Zeit nicht integrirenden Theil von Arabia propria nachgewiesen haben, so wie aus dem Leben der Rabatäer es höchst wahrscheinlich gemacht, daß sie einem nichtarabischer Bölkerstamme angehörten, so bleiben uns nun noch die positiven Daten über ihr Hersommen zur Bestätigung des Gesagten übrig welche wir fast ausschließlich dem Scharssinn des in der orientallischen Literatur so ungemein bewanderten Sprachforschers verdanken dem wir hier nur nachsolgen können 35).

St. Dieronymus, ber Rirchenvater, in Quaest. hebr. Genes. II. col. 530 fagt: bie Rabataer fammten von Rebajoth, bem alteften Sohne 3smaels (1. B. Dof. 25, 13), worin ibm Steph Bhg. und beffen gange Schaar gelehrter Commentatoren bis in bie neuefte Beit 96) gefolgt ift (v. Naharaioe); fo fab man fie benn auch, wie die andern Zweige der Ismaelier, für ein Bolf arabischen Ursprungs an. Aber beibe Namen werben gar nicht mit benfelben Buchftaben gefchrieben, und haben baber nur zufällige Lautähnlichfeit, und fehlt jeber andere Beweis für biefe Conjectur, fowel in ber Bibel, wie fonft wo: benn wenn Josephus und andere fie Araber nennen, so heißt das nur so viel, daß fie in Arabien wohnten. Den Romern und Griechen fehlt aber jedes Urtheil über bie Sprachverhaltniffe ber Bolfer, bie fie Barbari nennen. in ben arabischen Stammliften vor Mohameb, ober auch nach ihm, findet fich feine Spur von Ermahnung ber Rabatder, ale eines arabifchen Tribus, beffen Nennung für fie boch ehrenvoll gewesen fein wurde. Die Sorgfalt ber Araber in ihren Gefchlechte- und Stammes - Regiftern ift aber ungemein groß; ihre Autoren fennen bie Rabataer wol, aber als ein gang frembes Gefchlecht, als eine Race gang verschieben von ben Nachtommen 3smaels.

Die Rabataer gehörten, nach ben Orientalen, ju ber großen

<sup>\*\*)</sup> Assemanni Bibl. Or. T. III. P. II. fol. 567.
Mémoire sur les Nabatéens XV. p. 98 etc.
- hands. bibl. Alterthumstunde B. III. S. 24, 48.

Familie ber aramaifchen Rationen, welche bie primitive und einheimische Bopulation ber Brovingen jenseit bes Cuphrat ausmachte. Dies fagen ihre beften Autoren. Gehr häufig tommt bei ihnen ber Name Rabat ober Rabit vor. Der Lexicograph Djeubari fagt: Nabat ober Nabit, im Plural Anbat, heißt ein Bolt, bas Sumpfe zwischen beiben Trats bewohnt (über bife vielen Sumpflandschaften bes alten Babyloniens f. Erbt. X. 6.40, 46, 63—65, 192 u.a. D., wo auch von arabischen Na= bataern, ben Aderbauern Diefer Sumpflandschaften, nach Masubi die Rede ift), und baffelbe sagt Firuzabadi, ber Autor bes Ramus. Beiber Grammatifer Ausfage, bemerft Quatremère, fei ftreng genommen richtig; nur verengen fie zu fehr bas Territorium jenes Bolfs, bas fie Rabats nennen. Andere Autoren, mb zwar die alteften ber Orientalen weisen biefem berühmten Bolte m Rabat bie Lanber zwischen Aegopten und bem Tigris ju Bobungen an, und theilen die jo verbreiteten Bolfer in zwei Zweige: 1) in eigentliche Sprer bieffeit und 2) die Rabat jenfeit bes Cuphrat, weil diefe in Chaldaa und Mesopotamien einheimisch, was burch zahllose Beugniffe bestätigt wirb. Doch widersprechen fich biefe auch wol hinfichtlich ber Borfahren, die fie ben Rabataern in ben Urzeiten andichten. Mafrigi leitet bie Rabataer von Cham, Dafubl aber, ber weit genauere Daten über fie befaß, Mafubi fagt 97): Unter ben Rinbern Dafd, von Sem ber. Sohn Arams, Sohn Sems, Sohn Noah, bemerke man Nabit, auf

ven alle Rabatäer ihren Ursprung zurücksühren.
Rabit, Sohn Masch, hatte seine Wohnung in Babylonien genommen, seine Nachkommen besetzten ganz Irak. Es sollen die Rabatäer sein, welche die Könige von Babylon einsetzen; diese Fürken bebeckten das Land mit Städten, civilisirten es und errangen den höchsten Ruhm. Die Zeit hat sie ihrer Größe berandt, ihree Rachkommen in Abhängigkeit und Erniedrigung sind gegenwärtig (im X. Jahrhundert) in Irak und andern Brovinzen zerstreut. An einer zweiten Stelle sagt derselbe Masud: Nach der Fluth verzihrilten sich die Menschen in verschiedene Länder; so die Nachatäer, welche die Stadt Babylon gründeten. Die Söhne Cham, die sich in derselben Brovinz sessien unter Nimrod, Sohn Canann, Sohn Sentharib, Sohn des ersten Nimrod, der war Kusch, Sohn des Chem, Enkel des Roah. Diese Ansiedung geschah zur Epoche, da

. 11.1

<sup>&</sup>quot;) Quatremère l. c. p. 102.

# 130 Beft - Afien. IV. Abtheilung. S. 60.

Mimrob in Babylonien bie herrschergewalt überfam ale Abgeorbneter bes Bohaf, genannt Biurasp. - In Diefen Stellen giebt Dafubi zugleich die Urfache bes Irrthums Anderer (wie oben bes nachfolgenben Dafrigi) an, da er fagt, bağ bie Nabataer, Semiten, in ihrer Mitte eine Colonie ber Machfommen Chame, unter bes Rufditen Rimrode Commando, aufgenommen, und bamit ftimmen auch die Angaben ber Benefis überein (1. B. Dof. 10, 21 Aram ein Sohn Sems, und 10, 9 Nimrod ein Sohn Chus; ber Anfang feines Reichs war Babel). Die vollständigen Nachrichten Majubis und anderer orientalifder hiftorifer geben, fagt Quatremere, bie Beweisftellen, bag Die Rabataer aramaifden Urfprunge find. Aus allen gebe fo viel hervor, bag bie Rabats einft eine große Ration bilbeten, die man oft mit Sprern vermengte, mit benen fie einen gemeinschaftlichen Urfprung und Sprache hatten, und daß fie jenes weite Land zwischen Tigris und Euphrat, Chalda und Mejopotanien (vgl. Erof. VIII. 6. 91) genannt, bewohnten. Die Sprer waren daber dieselben wie die Robats: die Mimrods waren Könige der Sprer, welche aber die Arsber Nabats nannten. Die Nabats fagten, die Nimrods feien ihre Könige gewesen; ihnen babe Iran oder Berfien gehört, Nimrod sei nur ein Titel aller ihrer Könige. Iran habe ursprünglich Bran fhehr, b. h. Löwenland, geheißen, Arian, der Plural von Aria (Erdf. VIII. S. 22 u. f.), in ihrer Sprache Lowen be Beichnend, und Jupiter in ihrer Sprache fei Bil (Bel, Belus, Erdf. X. S. 35). Sprer, das heiße Chaldäer, welche fprisch gefprochen, feien von den Arabern Rabat genannt, und bie Ginwohner von Ninive, einem Theile nach, feien Nabat ober Spret gemefen. Die Moluftawaif, b. i. die Nachfolger Alexanders (f. Erof. IX. S. 112), hatten nach Diefem Eroberer Grat beherricht, bas der Euphrat befrule. Der lette derfelben fei unter Arbefchit, Sohn Babels (Artaxerxes I., f. Grof. X. S. 135), gefallen, namlich ber Ronig ber Nabaraer, Bab, Sohn Berede, ber zu Samab (Chaldaa) in Braf refidirt habe. Go weit Masudi, ber, wenn man auch, bemerft Duatremere, ihm nicht in allen Details biforifc beitreten wolle, boch, bem Wefentlichen nach, Die Bauptverhältniffe nach allen andern Buftimmungen vollfommen richtig mit-

Ein anderes Werk eines berühmten Nabataers ober Sabiers, nach dem Ebn Wahfhih (nach hottinger) 98), über die Agricultur ber Nabataer, aus beffen arabifchem Manuscripte Oua-

theile.

tremere feine Stubien gefchopft bat, fagt: bie Rabataer feien ber ben Chaldern bie Einwohner von Babplon gemefen; er gabit and die Cananaer und Sprer zu ben Rabats, welche nach ihm elle Zweige ber Wiffenschaften erfunden und ben andern Bolfern Werliefert hatten. Ebn Rhalbun bestätigt bies, nennt fie aber Chalder, von beren Renntniffen in Magie, Aftrologie, Salismanen u. f. w. er fpricht. Eufebius unterfcheibet bie Babylonier (b. i. ufe Rabataer) von ben Chalbaern (vom mebifchen Stamme), bie uft fpater gang Grat in Befit nahmen, bas nun erft von ihnen ben Ramen Chalbaa erhielt. Dag bie arabifden Joctaniben bi ber Befignahme von hira borti einen Theil ber Bevollerung, welchen fie Rabat nannten, noch vorfanden, ift oben gefagt, fo wie bağ biefe von biefen alteften arabifchen Einwanderern gum Abell verbrangt auch wieder zurudflohen auf die mefopotamische Seite bes Euphrat, wo fle mit ber bortigen primitiven Bevolferung and nach und nach wieder zusammenschmolzen. Aber schon lange Beit vor diefer altesten Ansiedlung ber Araber auf den füdweftliden Uferlandschaften bes Guphrat, bestand in Chalda und Defopotamien eine einheimische Bevölferung, welche die Drientalen Rabat nannten, und mit welchen bie von ben hirenfischen Arabern pm Theil verjagten (Erbf. X. S. 59, 65, 66) Aramaer fich verbanben. Dies find bie primitiven Ginwohner, bie Dafubi Chalbaer Babplonier nennt; benn beibe find nach ihm nicht verfchieben; er fannte noch einen Ueberreft von ihnen, welche bie Dorfer wifden Baffra und Bafit bewohnten, und noch Abulfeba nennt bige bie Gumpfe ber Rabataer (Erbf. X. S. 192). Wenn fie bum, fagt Mafubi, wenden fle fich gegen ben Nordpol, und zum Biden bes Steinbods. Der Rame Rabat in feiner mahren Ausbehaung bezeichnete alfo bie Bevölferung aramaifcher Race, bie in ben Landschaften zwifchen Gupbrat und Sigris mohnte. Und boch fent bas gange Alterthum Diefes berühmte Bolf nicht unter biefen Ramen; Mafudi fagt, weil nur bie Araber fie Rabat nannm. Aber diefer Grund, fo plaufibel er auch erscheint, befriedigt Quatremere 99) nicht, weil bas Wort Rabat ober Rabit in be erabischen Sprache feine hinreichende Bebeutung hat, und alfo wil nicht von ben Arabern ausgegangen fein tann. Dafubis

Ahmed ben Abubekr ben Wahshih f. W. Ouseley, Voy. Lond. 1819. 4. Vol. I. App. p. 406, unb Quatremère l. c. XV. p. 107. (a) Quatremère l. c. XV. p. 113.

# 132 Weft = Afien. IV. Abtheilung. S. 60.

Behauptung, er fei ibnen als Erfindern bes Acerbaues un ber Bervorlodung bes Baffers aus ber Erbe beigelegt, ift eine gan erzwungene Etymologie. Griechen und Romer fennen feinen Ra men fur bie Einwohner von Babplonien und Defopotamien, f wenig wie einen von ben Sprern, auch bort feine Rabatder. Ru Bl. Josephus ift ber einzige, ber einmal einen bahin einschlagen ben Ramen eines Individuums in Abiabene, einen Cohn Raba taeus, ale eignen Ramen aufführt. Der einzige Ueberreft eine babplonifchen Literatur, die Ueberfepung jenes uralten Buche burch jenen Ebn Babfbib ober Babfbiiah bei Quatre mere, nennt beffen Inhalt: "Agricultur ber Dabataer;" alfi Rabat wol ber eigne Rame, burch ben fle fich felbft von ihren be nachbarten und nachften Stammesgenoffen ber Aramaer, ben Spi rern, die auf der Beftfeite bes Cuphrat zum Mittelmeere, Bhonicien und Rleinaffen bin mobnten, unterschieden. Die Romer lernten ben Ramen Rabat von Diefer Seite gar nicht tennen, weil fie auch nur wenig in Berührung mit ihnen famen; befto häufiger war bit ber Araber mit ihnen. Dafubi giebt aber auch bie Urfache bei fpatern ganglichen Berfcwindens Diefes Namens Nabat an: bie Bewohner von Gran (alfo Graf Abjem bas Berfifche) hatten, fagi er, mit bem Berlufte ihrer Macht durch die Araberüberfalle auch ihren Ramen Rabat mit ber Annahme bes 36lam aufgegeben, unt batten fich lieber als natürliche Unterthanen bem bortigen Regimente angefchloffen.

Eben fo war es mit ben Sprern, die wir schon einmal wie ihr Sprachverhaltniß zu ben Aramaern berührten (Erbf. X. S. 579), und worauf wir in ber Volge nothwendig wieder gurudfehren muffen; daher hier bie vorläufige Berudfichtigung ihres Sprach - unt Ramenverhaltniffes zu jener alten Rabataer - Beit, bie erft burch Bergleichung lehrreichen Aufschluß ertheilt. Diefe Dopoe ber Grie chen (Erof. X. G. 7) waren es, die fich felbft in ihrer eignen und von ihren Rachbarn gesprochnen Sprache Aram ober Drom, nach verfciebenen Dialecten, nannten. Rach 1. B. Mof. 10, 22 war Aram, Sohn Sems, ein Bruder von Elam und Affur, ben erften Stammvätern ber Berfer und Affprer. Aber bas Land Arama von ungeheurer Ausbehnung gertheike fich in mehrere große Staaten, beren jeder seinen eignen Namen hatte. Go bezeichnete man, feit Abrahame Beiten, mit Babban Aram bie Ebene Aram; mit Aram Rabaraim, Aram ber Fluffe, alles Land zwischen Guphrat und Aigris (Erof. X. S. 10). Spater, im 2. B. Samuelis

5, sonbert sich Aram Dammesek als ber Theil von Aram ab, m hauptstadt Damas ist; bann Aram Tjoba, bas die Gegenb Samath am Drontes, nach &. G. Muller, bezeichnet; bann Aram h Rehob, ein Königreich am Guphrat (Erbf. X. 255, XI. 694). imi ober Arammi, Abjectiv, bezeichnet aramaifche Manner, Laban (1. B. Dof. 31, 24), und eben fo bie jenfeit bes Gu-Aber auch bas Wort Aram blieb ben ıt (2. B. d. Kön. 8, 29). chen und Romern faft unbefannt: benn Strabo ift faft ber ige Autor, der es bezeugt, daß sich die Syrer (Lib. I. 42 μαΐοι ed. Krameri I. p. 63) felbft Aramaer nannten. Den bifchen Autoren ift auch biefer Rame nicht unbefannt geblie-; benn hamzah Isfahani fagt: die Arman find bie batäer Spriens. Tabari nennt Arman die Vorfahren Rabataer in 3raf. Dafubi fpricht von bem Berge Alemheitan (bem Teufelsberge), nicht fern gelegen von Turdin, und fügt hinzu: daselbst finde man Reste der Arman, einen Theil ber Sprer ausmachen (follten es bie Dje-Bur ober die Singaraberge fein? Erdf. XI. G. 439). Derfelbe eift unter den Chaldaern die Affprier und die Arman, und nt diese lettern weiterhin Nabatäer — Armanis; er fagt 1, daß die Saffaniden-Rönige, burch ihre Gerrschaft in Irak, Racht ber Rabataer und ber Arman vernichteten.

Ein anonymer perfifcher Giftorifer braucht bie Worte, bag bie aber bei ihrer ersten Niederlaffung in der Gegend von hira Anbar die Armins, welche bafelbft wohnten und ein Reft Aram waren, verjagt hatten, und eben fo hat Ebn Rhali noch eine Spur von ihnen in ber Stelle, wo er bie Befchichte Rinder Israel mit furgen Borten fo angiebt: fie führten Rrieg m bie Bolfer in Balaftina, Die Cananaer, Die Armenter (wol nan ober Aram), die Joumäer, Ammoniter und Moabiter. ber ber Rame Sprer tam, bleibt ungewiß; ficher nicht von einen Städten, davon die Orientalen ihn herleiten, wie von rias Ruinen bei Aleppo nach Masubi, over hems, bas auch ria gebeißen haben foll; ober von ben Guras am mittlern Guat (Grot. X. S. 266); am mabricheinlichften, meint Quatrere, als Abbreviatur von Affur, feitbent es bei ben Borberum in Bang tam, einen Unterschied zwischen bem zu zahlreichen lke jenseit des Eupbrat (Affprer) und diesseit (Sprer) elben zu machen; ein Unterschied ber aber vermittelft Begwerg der Borfplbe "As" nie confequent bei ben Autoren burchge-

# 134 Beft - Afien. IV. Abtheilung. S. 60.

führt wurde. Berobot (VII. 63), wo er von Affpriern, unter benen auch Chalbaer beim Beere ftanben, fpricht, fagt, bag fie biefen Namen bei ben Barbaren batten, von ben Griechen aber Gprier genannt murben. Juftinus Borte (Histor. Lib. I. 2 Imperium Assyrii qui postea Syri dicti etc.) und andere find in biefer Sinficht befannt. Die Armenier, ale Ethnographen fehr genau, haben nur bas Bort Afori für ihre Nachbarn bie Sprer im Bebrauch gehabt. Dag bie Gingebornen bes Lanbes Sprien awifden Euphrat und Mittellanbifden Meere bamit enbeten, bag fie ben Namen, ben ihnen die Fremben gaben, zulest felbft annahmen, und ben einheimischen fogar gang fallen ließen, gefchah gewiß nicht icon in ber Beriode ber Seleucibenherrichaft und unmittelbar nachher, benn fie ftiegen ja in jener Beit noch alle ihnen frembaufgebrungenen griechischen Ramen gurud, bie bei ihnen niemals in wirklichen Gebrauch famen (Erbf. X. S. 70, 1130 u. a). Die Urfache biefes Namenwechfels lag in ber driftlichen Religion und Rirche, die fich fo frubzeitig in Antiochia und ben Rachbarprovingen feftfeste, und baber im griechifchen Bert bes Reuen Teftaments, in welchem ftets ber Rame ber Sprer gebraucht ift, obwol diefer ben Euphratanwohnern felbft fremd geblieben war, feitbem auch ein burch die Schriften ber Chriften geweihter werben mußte. Diefen nahm nun die fprifche Rirche felbft aus ber fprifchen Bibel in ihren neuen Cultus auf, ftatt bes alten Ramens, bes affbrifchen, ber nun gur Bezeichnung bes Gegenfahes nur ber heibnischen Beit und ihrem alten Glauben blieb, mit bem man fernerhin nur ben Begriff ber Ibololatrie in Berbinbung brachte. Diefe Erfldrung wirb, fagt Quatremere 300), burch bie Thatsache bestätigt, bag in ber fprifch-firchlichen Sprache bas Bort Armojo oder Ormojo wirklich einen Geiben, einen Idolanbeter bezeichnet. Diefen Ramen fcmuren fie aber ab, bagegen ber Rame eines Couriojo ober Spriers bei ihnen als ein ehrenvoller in allgemeinen Gebrauch fam.

Orom oder Aram, das Land ber Aramäer, warb vorzugsweise das Land genannt, das die Griechen und Lateiner Aspria nannten, nicht blos das Land jenseit, auch des Tigris, mit Minive (wie Tacitus, Erdf. XI. S. 172), sondern eben so auch damit das alte Babylonien zu bezeichnen. Herodot nennt das ganze Land, in welchem sehr viele große Städte lagen, und auch die Re-

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup>) Quatremère, Mém. sur les Nabatéens l. c. T. XV. p. 123.

sbenz Babylon, ausbrücklich Affyria (I. 178); ber Euphrat burchftwinte Affyrien beim Orte Arberiffa, ben er breimal bespülte (I. 185). Der von Cyrus bestegte Labynetos ift König ber Afsprier (I. 188), und bamit stimmen bie andern alten Autoren überein. So also das Verhältniß der Nabat zu den Affyriern und Spriern der spätern Zeit.

Aber wie kamen die Rabat von Babylon nach Betra m die arabische Nordgrenze gegen Aegyptenland? Ifolirt gmommen fehlt barüber jedes historische Datum; aber im Zusammenhange vieler andern Daten erhält auch diese Frage ihre hinreischen begründete Lösung. Die Nabat haben viele Colonisationen!) ausgesandt, deren eine auch die von Betra sein muß; sie find zu keiner Zeit sest siehen geblieben innerhalb ihrer Grenzen Babyloniens.

Soon in uralter Beit hatte Salmanaffar, Ronig Affpriens (2. P. d. Ron. 17, 24 u. 30) aus Rutha, einer babylonischen Land= schaft (Abulfeda nennt noch bie Stabt Rutha) 2), Colonisten in bas von ihm entvölferte Reich Israel gefchidt, bie bort ben Namen ber Samaritaner annahmen. Aber bie Juden blieben babei, fie Authäer, als ihnen verhaßte Fremdlinge, zu bezeichnen. Der arabifde hiftoriter fagt, bag in Damast ein Quartier ben Ramen Ribatun fuhre, weil es ausschließlich von Nabataern bewohnt werbe. Selbft bis in bie Mitte Arabiens, nach Jathrib (Mebina), sagt der Autor des Kitab alagani, hatten sich Nabatäer nies dergelaffen, und, fügt ber Scholiaft zu biefer Stelle binzu, unter ben 10 Quartieren ber alten Detfa ward auch bas eine Rutha 3) genannt; fo daß zwei Sauptftadte Mittelarabiens, die fich fruhittig burch Sandelsvertehr und große Martte vor ben anben auszeichneten, diefe wie die Bufuhr koftbarer indischer Baaren iber Bahrein (f. ob. 6.90) hochft mahrscheinlich nur nabas taifden Unterhandlern verbankten. Denn ale ber arabifche Tris bus ber Afcar in Die Proving Bahrein vorgebrungen nach Sodjr tam, fand er, nach bemselben Autor bes Ritab alagani, bafelbft foon eine Anfiedlung ber Rabataer vor. Die Afchar Bahmen von Gobjr Befit (El Gabjar zu El Ratif, Erbf. X. 6. 40) und zwangen jene zur Auswanderung, mas eine Stelle bes

¹) Quatremère, Mém. sur les Nabatéens l. c. T. XV. p. 126. ²) Abulfedae Descriptio Iracae ed. Wüstenfeld. Götting. 1835. 8. p. 18. ²) Quatremère, Mém. l. c. p. 128.

# 136 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 60.

Lexicographen Djeuberi bestätigt, bie angiebt: "Rach Aloub

"ben Riribbah find die Einwohner ber Proving Oman Araber, "welche Nabataer geworben, und bie von Bahrein Rabataer, "welche ju Arabern geworben." Diefe Anfiedlung ber Rabataer am füblichen Ufer bes persischen Golfs muß wol in ein sehr hobes Alter gurudgeben; benn Strabo (XVI. 766, vergl. Erbf. X. 6. 39 — 40) ergählt, daß die Chaldäer (b. i. Nabatäer) als Blüchtlinge aus Babylon fich an ber arabifchen Rufte in bem tiefliegenben Meerbusen zu Gerrhae angebaut, wo er ihre Bauart aus Steinfalg befchreibt. Der Großhanbel ber Gerrhaer mit Babylon und bis Petra im Lande Rabataea (Arabia Petraea) erhalt hierburch einen überraschenden Aufschluß: benn überall ift Belthandel ber Begleiter nabataifcher Anfiedlungen. Bier fagen alfo gu gleicher Beriobe in altefter Beit zwei friebliche Sandelecolonien neben einander, Rabataer und Phonicier, bie fpater im mebiterranen Weften in ihren ausgebilbetften Colonisationen ale Monopoliften bes Welthanbels nach einandez auftreten, beren urfprungliches Gertommen bei ben Bolfern bed Abendlandes fo langeBeit in Bergeffenheit gefommen war. Denn nach Berobots unzweibeutigen Beugniffen, daß Phonicier aus bem Morgenlande vom Erpthräer Meere erft nach bem vorbern Meere vorgerudt (I. 1. VII. 89), weshalb er die Logoi ber Perfer als Beugniffe citirt, und Strabos wieberholter Berficherung, ungeachtet, bag bie Bewohner ber Infeln Tyros und Arabos mit ben ben Phoniciern abnlichen Tempeln, im perfifchen Meerbufen, felbft behaupteten (Strabo XVI. 766), bag bie gleichnamigen Inseln und Städte der Phonicier am Mittelländischen Meere nur von ihnen ausgegangne Colonien feien (anolxous eauxwv), fam biefes fo merkwurdige Datum gang in Bergeffenheit, ober fand wenig Glauben. In welcher nahen Begiebung diefe Phonicier am Berfergolf und bem untern Cuphratlande aber gu ber altesten Joctaniben-Bevollerung Gud-Arabiens ftanben, ift fcon oben angebeutet (f. ob. S. 47, 90). Reben ihnen flebelten fich also wol sehr frühzeitig die Nabatäer als Gerrhaeische · Sanbelsleute an, und follten eben biefe nicht vielleicht bie Berbranger bes Phonicier-Bertehrs vom Berfer-Golf gewefen fein? bie eben beshalb ihr Beil im fernen Weften zu Aila und an ber Rufte Canaans fuchten, wohin ihnen bann ihre Sanbelsrivalen, bie Rabataer, auf ben genannten Stationen burch bie Bufte nach bem Golf von Aila wenigftens nachgeradt fein werben, ale phonicifcher

Aleinhaubel zu Thrus burch Schläge, wie bie von Rebuchabnegar und Alexander, bie fie getroffen, nun Andern Goffnung gemacht haben mußte, in ihre Fußtapfen treten zu tonnen (Erbf. L. 6. 38, 39, 40, 49 - 50 u. a. D.). Daraus erflart fich auch, wie Alexander zu Babylon und Terebon ben leibenschaftlichen Blan fuffen tonnte, von ba Arabien zu erobern, zu bem bie beiben Banbelsvoller ber Phonicier und Rabataer bie Eingange und bie Rachthumer febr genau tennen mußten (Erbf. X. S. 39 - 40), junal wenn bie Rabataer auch ichon frühzeitig fich bie Oman unbreitet haben follten, wie es nach ber angeführten Stelle bes Deuberi nicht unmöglich mare. Wenn aber Steph. Byz., v. Na-Baraioe, fie als ein Bolt ber Arabia felix nennt, worin ibm die Commentatoren gefolgt find, fo fehlt biefer Angabe jeder bifterifche Beweis, und ift blos ber Untenntnig jener Beit gugufchreis in. Auch auf die andere perfifche Seite bes Golfs hatten fich, nd Jakuti, bie Rabataer verbreitet, wo bie Stadt Tib in Chufftan (Suffana) von ihnen bewohnt warb, bie, nach biefem Autor, zwar ben Islam angenommen, aber ihre eigne Sprache bibehalten hatten. Eine folche Rabataer-Anfiedlung wird und Betra in ber Direction, Die icon Rebuchabnegars Auf-unffamteit erregt hatte (Erbf. X. S. 50), gewefen fein, eine Aramaer-Colonie von Babylon aus, die mit ber fprifchen Balmpra rivalifirte, und burch bie locale Beltftellung fich ben profartigften Speculationen bes ausgebehnteften Belthanbels überleffen tonnte. Obwol teine Gefchichte bies Factum überliefert hat: fo geht es icon aus bem boppelten Vorkommen beffelben Namens Rebat am Cuphrat und Dabat in Betra hervor, ber auf gemeinfamen Urfprung hinweiset, zugleich auch Aufschluß über bie fo mertwurdige Erfcheinung giebt, in ber Mitte von Buften, von Romaben umgeben, eine viel hohere Civilifation entwickelt gu fiben. Diefe frembe Unfiedlung, wenn auch nur in ihren Anfangen, bestand aber schon zu Antigonus Beit, ba bie Rabat, um bas feindliche heer fern zu halten, ihm, wie Diobor fagt (XIX. 96) einen Brief nicht in griechischer, sonbern in fprifcher, b. i. ihrer Mutterfprache, ber nabatäifchen, fcprieben; und bie Anfiedlung in ihrer Bollftatte am Deere ju Sauara beftatigt, in ihrm nichtarabifchen Ramen ihre fprifche ober nabataifche Abftammung. Auch eine hiftorische Thatfache unterftutt obige Borausfejung, namlich, bag bei ben vielen Rampfen zwischen ben Ronigen ven Damast und Juda zu Davids und Salomons Beiten

ľ

v.

# 138 Beft = Affen. IV. Abtheilung. S. 60.

ber Golf von Aila, ber bamals von phonicifchen Schiffern na Ophir besteuert murbe, ober bie bortige Anfurth gum Meer ein wichtiges Biel bes erftrebten Besithums ber Ronige ma bağ aber unter Ronig Ahas nach 2. B. b. Ronige 16, 6 es beiß , in diefer Zeit (Ahas, Konig in Juba, reg. 743-724 v. Chr. G brachte Regin Ronig in Damast Die Stadt Elath wieber an St rien, fließ bie Juben aus Elath (und alfo auch die Phoni cier ihre Bundesgenoffen); aber die Sprer famen und wohnete (nach andern Lebarten ftatt Sprer, Coomiter) 4) brinnen bis at biefen Tag." — Alfo auch bier werben bie Nabataer unter bei Schute ber Sprer als Solbaten und Raufleute, an ber Stelle bi Phonicier, die feitbem auch gang vom Schauplage bes Rothen De res und von Aila und Eziongeber verschwunden find, in der Un gebung von Betra und Aila eingezogen fein, und ihre Ginfuf rung von Sitte, Sprache und Bertehr ift eine gang naturlich wenn auch fpater erft eine wirfliche Sanbelscolonie ber Ra bataer in Betra eingezogen fein follte. Denn zu jener Beit lie fen fich auch Joumaer, welche unter ber Bewalt ber Ronige vo Juba jene Ibumaea, ihre frühern Sige, verlaffen hatten, wieber ur ter bem fprifchen Schupe bafelbft nieder, und mit ihnen werben fi auch wol manche arabische Familien mit ben Bewohnern ber reid geworbenen Colonie vermischt haben, woraus fich, wie Quatre mere bafur halt, auch ergeben murbe, warum bie alten Autore fie auch wol nabatäische Araber nennen und bie Ramen ibr Ronige, wie Oboba, Saleh (Splaeus) und andere, arabifa Ramen find. Daß bie Beit ihrer Einwandrung in Betra von te ner Siftorie aufgezeichnet wirb, ift begreiflich, ba ihr Anfang ut ftreitig nur gering war, und fie erft, nachbem fich Reichthumer un Luxus bei ihnen angehäuft hatten, ein Gegenstand allgemeiner Au mertfamteit geworben. Wahrscheinlich begann fie erft mit Rebu chabnegars Bolferbewegung gegen Judaa; benn früher werbe feine Nabataer im alten Teftamente genannt, wenn fcon ber Ran Petra (nämlich Sela, b. i. Fels) 5) und die Edomiter als deffe Bewohner nicht fehlen.

Der frembe Ursprung ber Nabataer erklart auch, nachbei fle Jahrhunderte hindurch im allantischen Gebiete eine so glanzem Rolle gespielt, ihr plogliches, spurloses Berschwinden von biese

<sup>304)</sup> Rofenmaller, Sanbbuch ber bibl. Geogr. Th. III. S. 78 Not. 5) Ebenb. S. 25, 78.

histor. Uebersicht; Verschwinden der Nabather. 139

ķ

Ľ

þ

Chauplage ihrer Geschichte. Denn als ber Weltverfehr burch Romeeinfluß, im erften Jahrhundert ber Raiferzeit, eine andere Richung genommen, Romer bie Gebieter von Sprien und Aegypten gmorben, fie alfo von allen Geiten umgrenzt bie Duellen ihres Reichthume fich abgeschnitten faben, teine ftarten Garnisonen von beibtruppen mehr in ihren Stabten, Bollen und Stationen gu beublen im Stande maren, und die immer mehr heranbrangenben Tribus ber Ibumaer und anderer Araber mit ihren fich erhebenben Fürftengeschlechtern, die Daffe ber Bevolferung ihres Sandelsgebie-#6 fets vergrößern mochten, fo mußten fie, bie burch feine Agricultur an die Erbicholle gefeffelt waren, ihrem friedlichen Shfteme gemäß, ausweichen und ihre Buften balb Andern überlaffen. bies wol allmalig gefchehen mochte, und viele unter byzantinischer Dberherrichaft in jenen Begenben, wo felbft Betra jum Bifchofethe ward, und ber Sinai wie die Ufer bes Tobten Meeres fich mit Rirden, Ribftern und Schaaren von Eremiten füllten, viele von ihnen gum Chriftenthume, wie ihre Stammesvermanbten bie Sprier, übergeben mochten, fo verschwindet ihre Selbständigfit eben fo fill und gerauschlos aus ber Geschichte, wie fie in ihr aufgetre-Selbft ber Name ber Rabataer verfcwinbet, ten waren. mit ihrer glanzenben Sanbelsperiobe, ganglich aus Borderasien; aber in ihrer primitiven Seimat erhielt er fich und bahin werben fich auch wol fehr Biele von ihnen, die mit berfdben in fortbauernber Banbeleverbinbung geblieben, gurudgezogen haben, worüber bie Geschichte jener Beit boch feinen besondern Auffoling gab. In Babylonien und Defopotamien bleibt ibre Bopulation fehr gablreich 6), und gang gefchieben von Arabern und andern Eroberern. Rhaleb, ber Felbherr bes Rhalifen Omar, bes Siegers in Babplonien, schickt fein Schreiben an ben legten Ronig ber Berfer burch einen Mabataer, ben Babalil ab. Der Reftorianer Amru bezeugt, bag ber Batriarch Abbliche eine große Angahl Manner aus bem Lanbe ber Nabater jur driftlichen Religion befehrte, und bag er in ber Rabe w hügels Sarfar (ein Nahr Sarfar, f. Erbf. X. S. 59) ein Alefter baute, Mar-Saliba genannt. Die Stadt Wafit, in ben Campfen ber Nabataer erbaut (Erbt. X. G. 192), wird bie demalige Capitale ber Nabatäer genannt. Roch viele einzelne

Daten treten fortmährend in ben bortigen Gefchichten ale Beweife

<sup>9</sup> Quatremère, Mém. sur les Nebatéens T. XV. p. 135.

# 138 Beft = Affen. IV. Abtheilung. S. 60.

ber Golf von Aila, ber bamale von phonicifchen Schiffern nad Ophir besteuert murbe, ober bie bortige Anfurth gum Meere ein wichtiges Biel bes erftrebten Besithums ber Ronige mar bağ aber unter Ronig Abas nach 2. B. b. Ronige 16, 6 es beißt , in biefer Zeit (Ahas, König in Juda, reg. 743-724 v. Chr. G. brachte Regin Ronig in Damast bie Stadt Elath wieber an Sp rien, fließ bie Juben aus Elath (und alfo auch bie Bhonicier ihre Bundesgenoffen); aber bie Sprer tamen und mobneter (nach andern Lesarten flatt Sprer, Coomiter) 4) brinnen bis au biefen Tag." - Alfo auch hier werben bie Nabataer unter ben Schute ber Sprer als Solbaten und Raufleute, an ber Stelle be Phonicier, die feitbem auch ganz vom Schauplage bes Rothen Dee res und von Aila und Cziongeber verfcwunden find, in der Um gebung von Betra und Aila eingezogen fein, und ihre Ginfuh rung von Sitte, Sprache und Berkehr ift eine gang natürliche wenn auch fpater erft eine wirfliche Sanbelscolonie ber Ra bataer in Betra eingezogen fein follte. Denn gu jener Beit lie fen fich auch Joumaer, welche unter ber Gewalt ber Könige von Juda jene Joumaea; ihre frühern Sipe, verlaffen hatten, wieder un ter bem fprischen Schute bafelbft nieder, und mit ihnen werben fid auch wol manche arabifche Familien mit ben Bewohnern ber reich geworbenen Colonie vermifcht haben, woraus fich, wie Onatre mere bafür halt, auch ergeben murbe, warum bie alten Autore fie auch wol nabatäische Araber nennen und die Ramen ihre Ronige, wie Dboba, Saleh (Shlaeus) und andere, arabifchi Ramen find. Daß bie Beit ihrer Einwandrung in Betra von fei ner Siftorie aufgezeichnet wirb, ift begreiflich, ba ihr Anfang un ftreitig nur gering war, und fle erft, nachdem fich Reichthumer um Luxus bei ihnen angehäuft hatten, ein Begenstand allgemeiner Auf merffamtelt geworben. Wahrscheinlich begann fie erft mit Rebuchabnegare Bolferbewegung gegen Judaa; benn fruher werber keine Nabataer im alten Testamente genannt, wenn icon ber Name Petra (nämlich Sela, b. i. Fels) 5) und die Evomiter als beffer Bewohner nicht fehlen.

Der frembe Ursprung ber Rabataer ertlatt auch, nachben fie Jahrhunderte hindurch im ailantischen Gebiete eine so glanzend Rolle gespielt, ihr plögliches, spurloses Berschwinden von biesen

<sup>304)</sup> Rosenmaller, Sandbuch ber bibl. Geogr. Th. III. S. 78 Not.

4) Ebend. S. 25, 76.

Shauplage ihrer Befchichte. Denn ale ber Beltvertehr burch Romereinfluß, im erften Sahrhundert ber Raiferzeit, eine andere Richtung genommen, Romer die Gebieter von Sprien und Aegupten geworben, fie alfo von allen Geiten umgrenzt die Duellen ihres Rechthums fich abgefdnitten faben, feine ftarten Garnifonen von Sedtruppen mehr in ihren Stabten, Bollen und Stationen ju be-uhlen im Stande waren, und die immer mehr heranbrangenden Inbus ber Joumaer und anderer Araber mit ihren fich erhebenben Buffengefdlechtern, die Daffe ber Bevolferung ihres Banbelogebie-M ftets vergrößern mochten, fo mußten fie, bie burch feine Agrialtur an die Eroscholle gefesselt waren, ihrem friedlichen Spfteme gmaß, ausweichen und ihre Buften balb Anbern überlaffen. bit wol allmälig gefchehen mochte, und viele unter byzantinischer Derherrichaft in jenen Gegenben, wo felbft Betra gum Bifchofethe ward, und ber Sinai wie die Ufer bes Tobten Deeres fich wit Rirchen, Rloftern und Schaaren von Eremiten füllten, viele w ihnen jum Chriftenthume, wie ihre Stammesverwandten bie Sprier, übergeben mochten, fo verschwindet ihre Selbständigfit eben fe fill und gerauschlos aus ber Geschichte, wie fie in ihr aufgetre-Selbft ber Name ber Rabataer verschwindet, mit ihrer glangenben Sanbelsperiobe, ganglich aus Borberafien; aber in ihrer primitiven Beimat erhielt er fich und babin werden fich auch wol fehr Biele von ihnen, die mit berfdben in fortbauernber Banbelsverbindung geblieben, gurudgezogen haben, worüber die Geschichte jener Zeit doch feinen besondern Auf-In Babylonien und Mesopotamien bleibt ihre idius gab. Bepulation fehr zahlreich 6), und ganz geschieben von Arabern und anbern Eroberern. Rhaled, ber Feldherr bes Rha= Umar, bes Siegers in Babplonien, schickt fein Schreiben an ben letten Ronig ber Berfer burch einen Dabataer, ben Bahafil ab. Der Reftorianer Amru bezeugt, bag ber Batriarch Abblefou eine große Angahl Manner aus bem Lande ber Rabataer jur driftlichen Religion befehrte, und bag er in ber Rabe bet Sugels Sarfar (ein Nahr Sarfar, f. Erbf. X. S. 59) ein Riefter baute, Dar-Saliba genannt. Die Stadt Wafit, in ben Campfen ber Rabataer erbaut (Erbf. X. G. 192), wirb bie bamalige Capitale ber Rabataer genannt. Roch viele einzelne Daten treten fortwährend in ben bortigen Geschichten als Beweise

ا بد

F

è

<sup>&#</sup>x27;) Quatremère, Mém. sur les Nebatéens T. XV. p. 135.

# 140 Weft = Afien. IV. Abtheilung. S. 61.

für bie lange Fortbauer ber nabataifchen Population unt ihrer Sprache 7) in ben euphratenfischen Lanbichaften auf, wie 3. B. daß ber Rhalif Motaffem, als er fich am Tigris unt Ratul bie Lanbichaft aussuchte, in welcher er, neben Bagbab, fich noch eine andere Residenz erbauen wollte (Erof. X. G. 210, 226), bafelbft mit ben Bauern in Unterhandlungen einließ, die ben Ratulfluß bewohnten, und von diefen "nabataifchen Bauern in ih. rer nabataifden Sprache angerebet murbe." Die Raba. taer hatten bamale in Sawab, b. i. im babylonifden ganbe (wie die Araber jene Lanbichaft nach einem Orte bei Mabain ju nennen pflegten) 8), wo fie fur bie größten Deifter ber Agri. cultur und faft aller Biffenschaften und Runfte galten, noch ihre tüchtigen Geschäftsleute, bie Bachter ber Rhalifen maren, Finangmanner und angefehene Grundbefiger, die ben arabifchen Berrichern felbft bie Spige boten. Die Mufit ber Nabataer murbe von Masudi als Die vorzuglichfte ihrer Zeit gepriesen, Barfuma ber am Bofe bes Rhalifen al Rafchib als Rapellmeifter blubte war ein Nabataer, und viele ausgezeichnete Dichter, wie Abbas Daoud, Rhazimi, in nabatäischer Sprache, beweisen es, bal fie bort fortlebten, wenn auch feine Gefchichte ihrer gebacht hat Bielleicht bag auch heute noch Spuren ihrer Sprache 9) im Mund nabataifcher Gemeinben übrig find, benen aber noch fein Orientalif im Lande ihrer Beimat nachgeforscht hat.

### §. 61.

Einleitung. Fort egung.

Arabien nach den arabischen Geographen des Mittelsalters, vom X. bis zum XIV. Jahrhundert. Nach Istachri (950), Edriss (1150), Abulseda (1331), Ebn Batuta (1354).

Arabien, ber feurige Beerd bes fo viele Sahrhunderte binburch alles Frembartige von fich ausstoßenben Mohamebanismus,

<sup>30&</sup>quot;) Quatremère, Mém. sur les Nabatéens I. c. XV. p. 133.

3) Abulfedae Tabul. Descr. Iracae ed. Wüstenseld I. c. p. 5.

3) Ueber Sprache und Literatur ber Rabuther s. Quatremère, Mém.

1. c. XV. Journ. Asiat. 1835. Mars p. 209-271.

wurbe auch hinfichtlich feiner geographifchen Renntniß für bie Außenwelt in ein volliges Dichts versunten fein, wenn bei bem völligen Mangel ausländischer, nicht einheimische Autoren bie Rolle ter Erdbeschreiber für Diefes Land übernommen hatten, bie et möglich gemacht, von Beit zu Beit beffen Buftanbe fo wie bie feiner Bewohner, nach ihren Bechfeln, verschiedene Jahrhunderte haburd, bis auf die Begenwart, einigermaßen vergleichen ju tonun. Go fcmach nun auch biefe Beschreibungen und unbefriebigmb biefelben fur ben gegenwartigen Bedarf ber Biffenfchaft fein migen, fo haben fie boch ben unschätbaren Werth ber Ueberliefe= rung wichtiger Thatfachen, bie hinreichen, une bereinft in biefem witen Landergebiete orientiren ju lernen. Borguglich find es brei wa berühmten Autoren bes 10ten, 12ten und 14ten Jahrhunberts, bi ben Drientalen anerkannt claffifche Geographien Arabiens, w une Iftachri, Ebrift und Abulfeba, ale ihre fleißigen und ingfamen, felbft ber lettere als gelehrte Arbeiten, über bas Land in heimat ihres Propheten hinterlaffen haben, fo wie manche Rifeberichte bes Ebn Sautal aus dem 10ten, bes Ebn Batuta mi bem 14ten, bes Benjamin von Tubela aus bem 12ten Jahrhundert, Die für Die Periode bes arabifchen Mittelalters nicht unbudtet bleiben burfen, viele andere gerftreute Daten orientalifcher Autorm ungerechnet.

خ

Ú

1. Arabien nach bes Iftachri Liber Climatum (950 n. Chr. G.). Nordarabien von ihm als Augenzeuge besichtieben. Mannichfache Berichtigung aus ihm für seine Rachfolger, zumal über Nordarabien.

Iftachri, ber zuvor noch niemals für arabifche Geographie benugt werden konnte, weil fein Werf erft fürzlich aus ber Gothaisem Manuscriptensammlung durch Wöller edirt ward, ift uns mu foon durch Mordtmann's verdienstliche Uebersegung aus bem Krabifchen zum ersten male zugängig geworden 10). Die sehr frühe Bearbeitung dieser Geographie (nach Möller im Jahre 920, and Mordtmann's Untersuchungen 950 n. Chr. G.), nur 3 Jahrsbuderte nach Mohameds Tode, giebt ihr einen besondern Werth, jumal da der Verfasser, wie er an vielen Stellen seines Werfs zu

<sup>19)</sup> Liber Climatum el Isstachri ed. Möller Gothan, 1839. 4; bentiche Ueberschung von Morbimann. Hamburg, 8. G. 5-20.

# 142 Beft = Afien. IV. Abthellung. S. 61.

verstehen giebt 11), selbst Arabien als Augenzeuge beschreibt wichtige Theile desselben bereifet hatte. Bei den vielen spätern A stellungen sind zumal seine mit ziemlicher Bestimmtheit gegeballgemeinen Eintheilungen und Begrenzungen, so wie älteste Angabe der Sitze und Vertheilung der arabisa Stämme durch das Land, die später so manchen Beränderwund Bechseln unterworfen waren, besonders beachtenswerth, zu da die spätern Geographen, wie Edrisi, ohne ihn zu nennen, sonders aber Abulfeda, mit Citirung desselben sich nicht sie uih beziehen. Wir heben hier nur gewisse das Allgemeine tressende Hauptpuncte, die und als leitend und zum Verständnit ner Nachsolger besonders lehrreich erschenen, hervor, seine Det den spätern Specialbeschreibungen der arabischen Landschaften behaltend.

Seine Beschreibung Arabiens beginnt Istachri mit Angabe bes Umfangs, ber Land- und Baffergrenze, nicht zu Arabien gehörigen, wie ber ihm angehörigen standtheile, worauf er, nach einer kurzen Bezeichnung bersel zur Beschreibung von Mekka und Medina nebst ihren nah und fernern Umgebungen übergeht, dann sich an den über Rorden und bessen Orischaften, hierauf an den Westen (Teha und zulest nach dem Süden (Jemen, Habhramaut und Om wendet.

Arabien beginnt, nach ihm, an ber Mündung bes Ai zum perfischen Golf, bei Ababan 12), bessen Lage wir als e festen Marktort und eine Ankerstelle, die zur Zeit der Erbau von Alt-Basra in Bluthe stand, die aber nur von vorübergel ber Dauer war, aus den Berichten seines Zeitgenossen Raftennen (Erdf. X. S. 53 u. f.), eben da, zwei Tagereisen abm von Basra, wo früher Apologus von El Obolla verdrängt w und wo später an Ababans Stelle der Hafenort El Mina vortritt, auf immer wechselndem Deltaboden des Schat el Ar oder des Araberstroms, der deshalb seit jener Zeit der Besigna seiner User durch Araber auch diesen Namen erhalten und bis h behauptet hat. Arabien erstreckt sich, nach Istachri, von Aban an Bahrein vorüber gegen Südost bis Oman, wendet

benn gegen S. und W. über Mahra, habhramaut und Aben ned Jemen, und gegen N.W. längs Dichidda (har und Jemen?) bis Aila am Reer von Kolfum (Suez). hier ftößt Arabien an Faran und hilab(?), worunter wol die heutige halbinsel bes Sinat begriffen sein wird, auf der der Name Wadi Faraun nicht unbekannt ift, mit welcher aber die Wüste der Kinder Istael 13, beginnt.

Bon Aila zieht fich bie Landgrenze an der Stadt bes Bolfe Loth ober bem Diar Rum Lot, b. i. bem Diftrict bes Bolles Loth, wo ber See Sogar (r. i. bas Tobte Meer) entlang iber Schorah (D. i. Scharah Bebirg, f. ob. S. 109) und Belfa, di ju Balaftina gehörig, nach Ebraat (? Maere, Era?), Sauran Batanaa, Guta (b. i. Damaet) und Balbet bis Tabmor (Balmyra) und Salamin (Salamia bei Abulfeba)14), bas gu Rinnesrin (Sprien) geborte, bin. hier reicht die Landgrenge Arabiens von Mila bis Balis (Erof. X. S. 1065-1074), bas in ber Mitte zwischen Galeb und Raffa gelegen, uns aus frufin Angaben befannt ift. Bon ba fest fie, nach Iftachri, fort, iber bie Orte Raffa (Erof. X. G. 1115, 1130 - 1149), Rartifia (Erof. XI. S. 274, 695), Rahabah (ebb. 703), Anah (ebb. 716-726), Sabitha (ebb. 726), Sit (ebb. 738, 749-762), Anbar (f. ob. S. 88), Rufa, und von beren Gumpfen langs bem Bebiet von hira, Chawernaf Cawad Rufa (f. ob. S. 104) bis Bafit (Erof. X. S. 188, XI. S. 999). Eine Station von Bafit, fagt Iftathri, vereine fich ber Euphrat mit dem Tigris, und von da an erftrede fich Arabien längs Sawad Basra (Samad bezeichnet bas untere Uferland ves Araberstroms) und von be wieber bis Ababan.

Rach biefer Aufgablung ber uns ichon hinreichend bekannten Becalitäten, zwischen benen nur wenig zweifelhafte übrig bleiben, bemerkt Iftachri, daß die Wassergrenze Arabiens brei Bierschile, die Landgrenze nur ein Viertheil des Ganzen betrage; die Rerogrenze von Balis bis Abadan halb, nämlich oberhalb Ansbur, zu Ofchefira, halb, nämlich abwärts, zu Irak gehöre.

Als nicht zu Arabien gehörig sieht er die Wüste Tih Beni Israel, bas Tih der Kinder Ibrael an, obwol an Arabien smjend, weil sie zwischen dem Lande der Amalek (womit

<sup>13)</sup> Mitagri bei Morbimann S. 82. 14) Abulfedae Arabiae Descript, ed. Chr. Rommel Gotting. 1802. 4. p. 14.

# 144 Beft = Affen. IV. Abtheilung. S. 61.

nur bas wilde Bergland bes Sinai ihr gegen Südost bezeichnet sein kann), der Kopten (Aegypten) und der Griechen (das palästisnische Syrien) liege: benn die Araber hätten dort keine Brunnen und keine Weidepläte, desbalb diese Wüste auch nicht zu Arabien gezählt werde. In Oschesira (Mesopotamien), sagt Istachri, wohnen zwar die Stämme Redia und Wodhar (s. Erd. X. S. 1142), die daselbst auch Weidepläte haben, doch werden auch diese nicht zu Arabien gerechnet, da sie an den Grenzen der Perser und Griechen sich niedergelassen haben, wie die Taglabiten (von Amru's Sohne Thaleba und Enkel Mebia, s. ob. S. 77, 85) in Oschesira, die Ghassan und Behriten oder Tenuth (die Borgänger der Ghassan, s. ob. S. 86, 108) aus Jemen sich in Syrien anstedelten.

Die zu Arabien gehörigen Bestandtheile find bagegen, nach bemfelben Autor:

- 1) Bebichas, mit ben Stabten Metta und Mebina.
  - 2) Jemama, mit feinem Diftricte.
  - 3) Rebicheb el Gedichas (Gochland von Gebichas), bas an Bahrein ftogt.
  - 4) Die Büfte Frat.
- 5) Die Bufte Dichefira.
- 6) Die Bufte Sprien.
- 7) Jemen, mit bem Tehama (Rieberland) und Redicheb (hochland) von Jemen.
- 8) Oman.
- 9) Mahra.
- 10) Sabhramaut.
- 11) Szanaa.
- 12) Aben und fein Diftrict.

Diese Beftandtheile werben ihrer Lage nach folgender Beise beftimmt, wodurch mehrere berfelben wieder unter allgemeinere Rubriten gebracht werden:

Jemen 15) erstredt sich von Sirrein und Jalemlan, langs Tajef, über Nebscheb el Jemen, oftwarts bis zum persischen Meere, und begreift etwa brei Biertheile von Arabien (wol richtiger, nach Abulfeda, zwei Drittheile) 16). hebschas erftreckt sich von Sirrein gegen Nord langs bem Arabischen Weere bis im

<sup>316)</sup> S

§tachri b. Morbtmann S. 8. 

16) Reinaud, Trad. d'Abult—
p. 108.

bie Rabe Mibian (b. i. Mabian, in S.D. von Aila) 17) und länge Hödicher (Al Shegr, eine sprische Karawanenstation) 18); dann gegen Oft (ober Südost) zu den Bergen von Tai (wo seid) 319), und dann entlang Jemama bis zum perstschen Golf.

Die Scheidungelinie, die Iftachri zwifchen Jemen und bebicas angiebt, welche bie gange Galbinfel von Deer zu Meer, on Beft nach Dft, durchfete, hangt von ber Lage von Sirrein mb Belamlan ab, bie nabe am arabifchen Golf gefucht werben mffen, in ber Direction fubmarts von Metta, gegen Norboft von ift (Lydda, Lyt, zwischen 20 bis 21° N.Br.), wie schon Nieuhr bafür hielt, ber Rufteninfel Serene gegenüber, ba bie Stadt berrain mit analogem Namen ihm als noch vorhanden nicht beunt mar 21). Sie wurde von Ebrifi als wichtiger hafenort 21) enannt, 6 Tagereifen in Guben von Dichibba, und foll nabe bei mer andern Station Jelamlan gelegen 22) fein. Beibe Ramen ng D'Anville in feine Rarte ein; beibe verschwanden bei Dieuhr, der an dem von ihm beobachteten hafen Ibrahims (Merfa ibrahim) nur jene Infel Serene und einen Djebbel Serem 1 feine Rarte eintrug. Buerft hat 3. Planat's Rarte 1829 23), 46 Routiers Tuffum Bafchas und Abbie Bens vom Jahre 1815, nieber eine orbentliche Stadt Serrain zwischen bem hafen und in Ibrahim und Gomfubbe eingetragen, und Berghaus 24) latte giebt landeinwärts von da, ohne Serrain zu kennen, die age von Jalemlan nach bem Gebirge zu an, weil es als an ber fenboud, b. b. nach Reinaub 25) Grenge bes beiligen Gebiets m Melfa Debub el Baram genannt, gelegen angefehen marb. luch tonnte es hier am Weftfuß ber Gebirgefette, auf ber Route on Mofhowa mit ziemlicher Sicherheit eingetragen werben, weil s von Burdhardt 26), als Wabi Lemlem, was offenbar banit ibentisch ift, 2 Aagereisen im Guben von Metta als ein fruchtiares Thal mit Quellen angegeben warb, burch welches ber Transbott ber Kornfarawanen vom Kornmarfte Mothowas nach ber

Ritter Erbfunde XII.

<sup>1°)</sup> Abulfedae Arab. Descr. ed. Rommel. p. 72, 77. 1°) (Sbenb. p. 76. 1°) (Bbenb. p. 81, 82. 2°) Riebuhy, Reife in Arabien. 34. l. S. 289. 2°) Edrisi b. Jaubert I. p. 136. 2°) Abulf. Arab. Descr. b. Rommel p. 56. 2°) Carte de l'Arabie. Itinéraire et Théâtre de la guerre contre les Wahabis dep. 1812—1827, p. Jul. Planat. Paris, 1829. 2°) Arabia unb bas 30°, 1835. 2°) Jomard, Etud. géogr. ser l'Arabie. Paris, 1839. p. 63. 2°) L. Burckhardt, Trav. in Anbia. App. 1V. p. 454.

#### West = Affen. IV. Abtheilung. S. 61. 146

Sauptstadt ju geben pflegt. Diefer Babi wird jest von ben Diebabele Arabern bewohnt. Dennoch hat Ali Bey 27) benfelben Ort, ben er Delemben fcpreibt, ftatt in Guben von Salf, nach R.B. tiefer Stabt eingetragen, wo er ficher nicht hingebott, weil man ben Ort auf ber Gubroute nach Mothowa paffirt, aber auch weil fonft Metta nicht, wie es Iftachri's Anficht ift, gu Gebichas gehoren konnte, und weil Ebrift bie Station mit bem Berge Jalamlan 28), 2 Tagereifen in Guden von Deffa, mit Burdhardt gang übereinftimmend, auf bem Wege nach Rhaulan angibt. Doch maren fcon bamale bie gelehrten Araber über folche Grenzbeftimmungen im untlaren, fo bag wir tein zu großes Gewicht auf bergleichen Eintheilungen arabischer Geographen in ihren nur gu febr fcmantenben Befchreibungen gu legen haben; benn Iftachri bemertt unmittelbar nach jener Angabe felbft: Ginige Doctoren (bes Roran) rechnen Debina gu Redicht, weil es in beffen Rahe liege, und Detta zu bem Tehama el Jemen, ebenfalls weil es in deffen Nahe liege. Bu Burdharbt's Beit mar man bamit noch nicht auf bas Reine gefommen: benn gu Debina fchrieb er bie Bemerfung nieber 29): Dehrere achtungewerthe arabische Autoren behaupten, Medina bilbe einen Theil von Rebicheb, und nicht von Bebichas, weil es an ber Oftfeite ber großen Bebirgefette liege, und biefe Meinung icheint in ber naturlichen Lage begrundet zu fein. Aber im gewöhnlichen Sinne bes Worts an ber Rufte und zu Meffa, wie zu Mebina, fagt man, bag bie Stadt Mebina in einem Theile von Bebichas liege, obwol bie Beduinen bes Innern noch eine ganz verschiebene Anfickt und Bedeutung mit biefer Benennung verbinben.

Iftachri's ichwantenbe Begrengung von Rebicheb entipicht ber fo eben angeführten Bemerkung, wenn er fagt: Redicheb reicht von ber Grenze von Jemama bis Mebina, bann (gegen Rorb) gw rud langs ber Bufte von Basra und entlang Bahrein bis gum Meere. Sierauf bezeichnet er naber bie Lage ber brei Buften: bie Bufte Graf reiche von Ababan bis Anbar, Rebicheb und

Travels of Ali Bey. London, 1816. 4. Vol. II. Map of the Coast of Arabia on the Red Sea constructed from his own Observat. and Res.
 Edrisi b. Jaubert T. I. p. 145.
 J. L. Burckhardt, Travels in Arabia, comprehending on Account of those Territories in Hedjaz which the Mohammedams regard as sacred. Published by Authority of the Association etc. by W. Ouseley. London, 1829. 4. p. 897.

# Arabien, nach Iftachri; bas heilige Gebiet. 147

hichas gegenüber, längs Afab, Tai, Temin und die übrigen umme ber Mobhar (Tai, Taiten, Temin 30) find immer dieben Ansgewanderten, und die Asad, Asaditen die von ihnen terjochten, f. ob. 6. 86). Die Bufte Dichefira reiche von bar bis Balis, ber fprifchen Bufte gegenüber, langs ber Breite 1 Taima (b. i. ber Rorbfeite berfelben), und ber Bufte Choaf bis in die Nahe von Babi'l Rora (in N.B. von Medina) h Godfder (Al Shegr, f. ob. S. 145). Die fprifche Bufte bie britte gieht fich (mehr von Rord gegen Gub) von Balis h Aila, hedschas gegenüber, zum arabischen Meer (hier irrig fifches genannt, bei Iftachri), in die Nähe von Mibian (Man) langs ber Breite von Tebuf (Tabut,31) wohin Mohameb en nordlichsten Feldzug gegen Sprien machte (f. ob. S. 71), bis a Gebiete ber Sai, wo die beiden Berge. Tebuf wird noch te, bei Burdhardt, auf ber Gabich=Route 32) von Damast h Medina ale bie 15te Station mit Caftell und Fellahborf, nen Garten und Wafferfulle, 2 Tagereifen in G. von Mebawra, nicht fern in N.D. von Moilah angegeben, wonach seine Lage Berghaus Rarte eingetragen ift.

Rach diesen allgemeinen Angaben, benen Istachri<sup>33</sup>) nur noch jufügt, daß ganz Arabien keinen schiffbaren Fluß, auch nen See habe, benn der See von Sogar (Todies Meer) enze nur daran, und die Wasser von Mareb hätten zum Bersen des gottlosen Bolks das Land überschwemmt, geht der Auwie alle seines Glaubens, zu ihrer Hauptsache, der minutidsesten chreibung ihrer beiden heiligen Städte und deren Umgebungen r, wobei die Landeskenntniß nur wenig gefördert wird. Nach Beschreibung diese heiligen Gebietes Hedud el Haram, Grenze des Haram, wo das Vilgergewand, der Ihram, eiegt werden muß, ein Gebiet bessen Grenzen nicht immer diem geblieben zu sein schienen<sup>34</sup>), geht er erst zur Beschreibung profanen Gebietes über, das von jenem durch bestimmte nzzeichen gesondert ist, und zu Mekka einen Umkreis von 10 len bildet<sup>36</sup>), zu welchem der berühmte Berg Arafat, aber ihm nicht mehr gehört, da bessen Grenze nur die Rasenien

<sup>)</sup> Abulf. Descr. Arab. ed. Rommel. p. 82. 31) Ebend. E. 97. ) L. Burckhardt, Trav. in Syria App. III. p. 658. 23) Istachti bei Mordinann C. 6—9. 34) Berghaus, Arabia und bas Nife Cand. Gotha, 1836. 4. S. 51; bie Grenze f. auf Berghaus Rarte. ) Istachri bei Mordinann S. 8.

# 148 West = Afien. IV. Abtheilung. S. 61.

und der äußerste Bunct bis Ulemein ell Madhrubein reicht aber jenseit Ulemein liege, schon zum Profangebiet gehöre, auch die Stätte, welche die Moschee der Ajescha genannt Iftachri versichert ferner, daß es in Weffa feine andere gebe, als solche die in der Bufte wachsen, und im ganzen gen Gebiete habe er, außer ein paar Palmen und Apselbivon feinen andern etwas gesehen noch gehört; so wie mar bessen überschreite sinde man Quellen, Brunnen, Baumgruppen, Wadis mit grünen Orten und Palmhainen n zelne Palmen.

Bom nördlichen Arabien spricht Iftachri öfter al genzeuge. Die Sauptstadt von Jemama, nachst Wetfa und I ber größte Ort, ist nach ihm kleiner als Medina, etwa gleid wie Wadi'l Kora, hat aber mehr Palmen und Obsibaur das ganze übrige Gedschas; Medina ist aber nur halb so wiel Palmen und Saukselber, deren Irrigation burch Sclawischleht, die das Wasser aus den Brunnen herbeitragen um ekfa hatte zuvor wenig fließendes Wasser, erhielt aber, no Istachri dort wieder abgereiset war, eine Wasserleitun einer Quelle, die vom Khalisen Moktader (also vor 932 n Geb., dessen Todesjahr) vollendet wurde. Bordem hatte die nur Regenwasser zum Trinken, denn der beste Brunnen, der is sen, durste nicht zum täglichen Bedarf benust werden.

Bahrein, zu Rebicheb gehörig, hatte zur Saupl Sabichr<sup>36</sup>) (hagiar, bas fpater bei Abulfeba bie ganze vinz bezeichnet; ibentisch mit Lachfa, wie Niebuhr vermuthe und Iftachri fagt, baß in dieser, bie nicht zu Gebichas gi sehr viele Juden zu seiner Zeit wohnten, nahe am versischen auch liege dort das Gebiet der Karmaten (Al Karama das aus vielen Ortschaften bestehe. Wirklich war Ist Zeitgenoß dieser, seit dem Jahre 888, mit Karmath so hervortretenden Secte, die aus der Gegend von Kusa hervound unter dem Khalisen Harun al Raschid schon so mwar, daß ihre Häuptlinge diese Stadt Habscht, die auch Hauptstadt des Landes (aber nicht die Metropolis Petra de wie Perbelot sagt) 38) gewesen war, erokerten und zu ihre

<sup>336)</sup> Istachri bei Mordinann S. 9; vergl. Abulfedae Descr. ed. Rommel p. 87, 92. 37) Niebuhr, Arak. S. 340. 38) belot, Bibl. Or. s. v. Carmath.

# Arabien, nach Istachri; die Rarmaten.

erhoben. Rarmath galt bei Arabern für einen Atheiften; bolifirte bie Gebote bes Roran und lehrte nicht 5 tagliche , fonbern 50 u. f. w., und feine Unhanger plunberten balb gerfawanen. Sie befetten balb Chalbaa, Mefopotamien, fan-Brat den ftarfften Anhang, überfielen Sprien, mo Damast r burch Belb abfaufte, und eroberten im Jahre 923 felbft und plunberten Deffa und beffen Raaba. Bon Bahrein abfchr (Sagiar, Alhadjar), wo fich einer ihrer Oberhaupter alaft (Sagiarah genannt, ober auch Dahabiah) erbaute, bre muthenben Deere aus, bie im Jahre 950, gur Beit von is Bluthe, die größte Dacht erreicht hatten, die aber bald fetbft zerfiel und verschwand. Iftachri's Beugnif ift bier ichtig, ba Evriff und Abulfeba als fpatere Autoren nur von igen fprechen. Iftadri bemerkt, bag in Folge biefer Musng ber Rarmatengebiete, bie Stamme ber Dobhar, vor hier fo gablreich gewesen, zu feiner Beit gang wunden 39) gewesen feien. Diefe Stamme maren bie Sangfe und die Beni Mobhar (36maelier, von Doba-Borfahren), die beide Sohne Rebias, Sohn Negars, maren, ne himpariten. Es hatte alfo nach ber Beriode ber Rarbort wieder eine neue Bevölferung einziehen muffen; boch ute noch, wie zu Abulfeba's Beit, trop bem bag bie alte rung vermindert und Diemanden verboten mar, fich bort von anguffedeln, wovon felbft ber Name Albatjar, b. b. verw), bergeleitet worben ift, auch beute noch mohnen bie Benpfe bort wie bamals im Lande und find die jungften Bebes Wechabitenortes Derané. jtachri weiß noch nichts davon, daß Janbo als Safen= : Debina biene; biefer batirt erft, wie man aus Ebrifi bulfeba 41) foliegen fonnte, aus fpaterer Beit. Er nennt o (Al Danbo bei Abulfeda) nur eine Festung 42),. mit , Saatfelbern und Balmen, beren Datteln beffer als andere feien. Dort hatte fich ber Furft ber Glaubigen, Ali Ben laleb (einer ber Cohne Alis, alfo wol einer ber 3mams),

uten, und feine Sohne waren bier Statthulter. Bon einer anfurth ift nicht die Rebe; ce fann alfo nur die innere

istachri bei Mordtmann S. 9. \*\*) Ibn Khaledun public p. 186 Arri p. 23 n. Reinaud, Trad. d'Abulfed. p. 183. ibulfed. Descr. Arab. ed. Rommel. p. 60. \*\*2) Istachri bei stdimann S. 11.

# West-Affen. IV. Abtheilung. S. 61.

150

Lanbftabt, die Brutige Dambo el Rathel ober Gara Dambo fein, wie fie Burdhardt nennt, 6 bis 7 Stunden in Rorboft ber Bafenftabt Dambo ober Sanbo, welche jest ale Gafen von Mebina gilt, aber meift nur jungere Beduinenbevolferung bat, bie jene Janbo zwifchen Bergen auch für ihren Urfit halt. Es ift gegenwärtig, nach Burdharbt 43), ein 7 Stunden langes Thal mit einem Dugend Dorffchaften, barin auch ein Marktort Souenga, die Refibeng bes Groffcheith bes Tribus ber Dichebene, welche bas Gebirge bewohnen, und nur gur Beit ber Dattelernte in diefes Culturihal herabsteigen, in welchem auch die wohlhabenbern Dembawi aus ber hafenftabt Janbo, ber Colonie von jener, ihre Sommerfrifche fuchen. Iftachri tennt als Bafen von Debina, 3 Stationen fern von ihr, nur erft ben Ort Dichar (Al Giar b. Abulfeba, jest Djar ber Rarten, feitwarts Bebr), ber eine Tagereife von Janbo am Meere gelegen, aber fleiner als Dichibba (Dichobba bei Morbimann)44) ber hafenort von Metta fel. Diefer ift icon gu Iftachri's Beit febr ftart bevollfert, wohl habend, ja burch feinen Sanbel fo reich wie nachft Defta in gang Bebichas tein anderer Drt. Sein Bauptgeschaft, fagt Iftachri, beftebe in Sandel mit Pferben.

Tajef (Taif, Tayf b. Burdhardt) wird eine fleine Stadt nahe bem Wadi'l Kora genannt, auf dem Berge Gafwan (Gazwan b. Abulfeda) gelegen, mit gesunder Luft, berühmt durch ihre trefflichen Rosinen; überhaupt erhalte Metta von da seine metten Brüchte. Dieser Berg Gafwan, bedeckt mit den Wohnungen der Beni Saad und der Stämme hubeil (was von Edrisi und Abulfeda nach Jahrhunderten mit denselben Worten wiederholts) wird), sei, so viel Istachri erkundet, in ganz hedschas der kälteste Berggipfel: benn oben solle das Wasser gefrieren, was an keinem andern Orte baselbst geschehe. Daher sei auch das Clima von Tajef so gemäßigt.

Es ift intereffant icon bei bem Reisenben bes 10ten Jahrhunderts diese Beobachtung zu finden, die von ben fpatern Ebrifi, Abulfeba, Bakui und Andern nur copirt wird, die auch Riebuhr 46) nur nach Hrenfagen bestätigt findet. Durch Burdhardt, der 1814 im August ben Weg von Metka nach Lapf zu-

<sup>343)</sup> Burckhardt, Trav. in Arabia p. 421. 44) Ifiachti b. Morbit mann S. 9. 45) Abulfedae Descr. Arab. ed. Rommel p. 64. 46) Ebend. p. 65.

ridlegt 47), und burch ben Botanifer 2B. Schimper 48), ber 1835 in Dezember biefelben Gegenben besuchte, erhalten wir bie genauefte Befatigung von Iftachri's Angabe, boch mit ber Befchrantung af bier teineswegs ber einzige Ort in Arabien ift, auf beffen Berghobe Gisbilbung ftattfindet, ba biefe auch von weit fübli-ber gelegenen Berggipfeln, wie felbft benen bei Saba 49), unter 61/. R.Br. befannt ift. Beibe geben ber großen Gebirgefette, selche überftiegen werben muß, um Saif zu erreichen, ben Damen dichebel Kora (Rharra irrig bei Schimper), und Burdharbt emerft, daß bies heutzutage bort ber Collectioname ber verdiebenen Bergguge fei, beren fteilfter Gebirgspaß Rora beiße, und effen Blateau auf feinem Ruden bas Dorf Ras el Rora trage, at noch heute von bem Stamme ber Sobbepl-Araber, ben Beni Gubbenl, bewohnt fei, die, wohlgenährter als ihre Bruber er durren heißen Sandflächen, berühmt feien, in ben einheimischen Annalen, als independente Bergtribus, die zwar nominell dem Scherif von Defta angehörten, aber oft mit ihm in Fehde lagen. bie bewohnen mit ihren zahlreichen Schafheerden die hohen ungewin reizenden Alpenthaler diefer Rorafette, die Burdhardt an bie grunen Libanon=Thaler erinnerten, obwol fle doch nur fpar-Taiem durch die sonft rauben Felezüge bes Rora vertheilt sind. jef liegt allerdings boch, boch nicht auf bem größten Berge, fonbem auf einer Plateauhohe, Die Schimper auf 3200 Fuß über ben Reere fchatt, indeg bie bochften Gipfel ber Roraberge, im A.B. ber Stadt, zu 5000 bis 5500 F. auffteigen; Die noch größern, aber auch entferntern Spigen nach Afir gu, wie ber Dichebel Gurned, gegen G.D., nach beffen Schätzung bis zu 8000 &. abfoluter bibe fich erheben und einen Theil bes Jahres felbft Schnee tragen follen. Die zunächst die Stadt Tajef umgebenden niedern Berge inbordinirter Reihen ber großen Rette, welche Schimper gu 500 du relativer Bobe über ber Plateauflache ichante, werben, nach Burdhardt, auch beute noch mit bem Ramen Dichebal Ghajoan 50) (offenbar Gazwan bei Ebrifi und also wol auch Gafwan bei Iftachri) belegt. Die große Ralte wird also nicht ewel von diesen als von ber Gochkette in N.W. zu verstehen sein,

p. 84.

<sup>\*\*)</sup> L. Burekhardt, Trav. in Arabia p. 62-70. 4. 20. Schimsper, Reise von Ofchloba nach Meffa. Oct. 1835; die hanbschrift gutigft mitgetheilt von hrn. Prof. Braun in Carlstuhe.

\*\*) L. Burekhardt, Trav. in Arabia App. It. p. 447.

152

bie, als 2B. Schimper auf ihren Sohen im Monat Dezemb botanifirte, ibn burch eine Flora mit lauter europäifchen b fannten Pflanzengattungen, wie Janiperus, Laurus, Re marinus, Salvia, Bellis, fogar Crocus und Euphorbien überrafc Am 7ten Dezember, Abends 1,5 Uhr, ftand bas Thermometer e biefer Gobe nur 4º Reaum. über bem Gefrierpuncte, und e 8ten Dezember Morgens, vor Sonnenaufgang, mar es 2º R. un benfelben gefallen. Die Thatfache bes Eisgefrierens ift alfo vo tommen beftatigt, wenn icon an bemfelben Rachmittage, freil am Bufe beffelben Berges, bie große Sige icon wieber bas Th mometer bis auf 35° Reaum. im Schatten gesteigert hatte. großen Contrafte aus ber Glut ber Bufte gur Binterfalte t fo nahen Gipfelhohe war auch bem Botanifer fehr überrafcher aber ber von ihm beobachteten Terraffenflora auf fürzeftem A ftande entfprechend; Iftachri hatte alfo wol fehr recht, biefe & obachtung schon zu feiner Beit an ber Stelle einer fo baufi befuchten Bebirgspaffage als eine Mertwürdigfeit eingutr gen, die auf weniger befuchten und bevolferten Bebirgenbergange auch vielleicht nicht gleich frappante Contrafte barbot. artige Schneeubergug, ben Schimper bei Sonnenaufgang at ber genannten Rora-Bobe, die er nach einem fünfftundigen Ra fche fortmährenden Unfteigens von ber Stadt Tajef aus, am Aben vorher erreicht hatte, mahrnahm, schien schon eine Stunde spate nach bem Aufgange ber Sonne, bei einer bis ju 6° Reaum. Barm gewachsenen Temperatur völlig abgefchmolgen zu fein.

Die Beftätigung Iftachri's erweckt auch andern feiner An gaben, die noch keine neuere Beobachtung verificiren konnte, ei hoheres Bertrauen und größere Aufmerkfamkeit, als ihnen bish zu Theil ward.

In der Nähe von Janbo und Marr (wol Batn Mar, ob. S. 85) liegt ein Schloß Gaibh, und daneben ein anderes tie nes Castell, Afire 51), bessen Datteln besser sind als alle übrige Datteln von Hebschas, außer den Gattungen Szeihani der Chei bar (s. ob. S. 59) und Berdi, wie Abschuh von Medina. I der Nähe von Janbo, fährt er fort, ist auch der Berg Radhwiein sehr hoher Berg voll Schluchten und Wadis. Von Janbo auerblickte ich ihn ganz grün, und von einem Augenzeugen, der ih besuchte, hörte ich, daß er voll tiefer Schluchten, aber mit vielle

<sup>361)</sup> Iftachri bei Morbtmann 6. 11.

Baffern und Baumwnche fet. Dies ift ber Berg, auf bem, nach ber Deinung ber Reifanie, Dohameb Ben Ali Ben Chu Taleb, jener Furft ber Glaubigen zu Janbo, noch am Leben fein foll. Bon biefem Berge bringt man Betfteine nach anbern ganbem. In ber Rabe biefes Rabhwa, zwifchen ihm und bem Di-fricte ber Dichebenne, liegt langs ber Meerestufte ber Diftrict haffanie, ber Bebuinen biefes Ramens, die wie bie aratifchen Buftenbewohner umbergieben, Baffer und Beibeplage ju fuchen, beren Angabl Iftachri bier in ihrem Lager auf 700 Belte anschlug. Ihr Diftrict reicht oftwärts bis Waban, das nur eine Station on Dichofa (El Djobfe, fo heißt nach Burdhardt 52) noch bente ber gange Ruftenftrich zwischen Mebina und Metta, weftwärts ber Gebirgeketten; aber zuweilen auch nur, wie hier, im engen Sinne, ber Strich von Meffa füdmarts bis Bebr) entfernt auf dem Wege nach Abwa liegt. Bu Abwa, bas nur 6 Meilen in Beft ber Bilgerftrafte liegt, lebte gur Beit meines bortigen Aufmthaltes, fagt Iftachri, ber Bauptling ber Dichaaferiben, nämlich m Beni Dichaafer ben Ebu Taleb, die in Fora und Saira bide Befigungen und Unbanger hatten, mit ben Saffaniben aber in beständigen Rriegen ftanden, bis ein Stamm aus Jemen, die Beni Barb, fich ihrer Lanbereien bemächtigte und fich diefelben mterwürfig machte.

hier zur Erläuterung, daß noch heute jenes Jando el Nathel, wie vor 1000 Jahren, der Diftrict der Dichehenne gebliebm, da nach Burchardt das Thal von Jando ausdrücklich nur
allein von dem Dichehenne cultivirt wird. Auch Burchardt
tonnte von Jando aus, wie Istachri, den hohen Berg gegen
A.D., von dem die große Rette mehr gegen West sich nach Bedt
wendet, jenseit der Sandstäche der Küstenebenen erblicken, den er für
den Berg Nedoua 53) der Araber hielt, und welcher, nach ihm,
eine Tagereise von Jando, 4 Tagereisen von Mediae entsernt, von
Samhudy angegeben wird. Was bei Abulfeda dem Jakuti von
dem dortigen Aberglauben der Secte der Al Caisaniah zugeschneiden wird 54), ist also als weit älteres Datum dem Berichte des
Istachri zu vindiciren; der Wahn an das Fortleben von einem
Sohne Alis, des Ebn Ali Hanestah, erinnert an eine ähnliche Sectenderehrung der Imame, Alis Nachfolger, und des Glaubens an

<sup>1)</sup> L. Burckhardt, Trav. in Arab. p. 316. 53) (Stent. p. 422. 42) Abulfed. Descr. Arab. ed. Rommel p. 63, \$. 5: Mons Radhwa.

# 154 Weft-Affen. IV. Abtheilung. S. 61.

bie Wieberkehr bes Imam Mehbi, von ber wir früher bei Rufa, nach Ebn Batuta, Nachricht gegeben (Erbf. X. S. 281). In neuer Zeit ift und keine Spur bavon in dieser Localität wieber vorgekommen, aus der wol auch die haffanie, wie die Beni Dschaafer, durch gegenseitige Aufreibung verschwunden, indeß ihre damaligen Berdränger, die Beni harb 55) aus Jemen, noch unlängst zu ben dortigen mächtigsten Stämmen gehörten, die erst wie ihre Re-

benbuhler, bie Beni Dichehenne, ben Wechabiten weichen nußten. Eine andere von Iftachri als Augenzeuge angegebene Thatface ift feine Befdreibung von Sabicher (Gobicher, Al Chegr), des antiken Sipes der Thamuditen, in M.A.B. von Debina, welche nach ben fpatern Geographen irrig bem Ebn Saufal gang mit benfelben bei Ebrifi 56) gang unverfürzten Borten, zugeschrieben wird 57), wie fie jedoch ber Text bes Iftachri giebt. Babfchr ift, nach feiner vollftanbigen Angabe 58), ein fleiner Ort mit wenig Einwohnern, eine Tagereife fern von Bapi'l Rora, zwischen Bergen. hier war ber Bohnfit ber Thamubiten, von benen ber Koran fagt: "und von Thamub, Die fich Felsen ausgehauen im Thale." Ich habe diese Berge, fagt Iftadri, und ihre Sculpturen gefeben, von benen ber Brophet fagt: "fie bauten fich finnreich Saufer von Stein." Ich habe ihre Banfer gefehen; fie find wie unfre Baufer in ben Tels. klüften. Dies Gebirge beißt Athalib (Al-Athaleb, nach ben Etymologien der Nachfolger, cavaturae excisae, die Felshöhlungen; Jaubert bei Ebrifi fchreibt el-abalib). Die Berge fcheinen in ber Terne gusammenhangend, reifet man aber gwifden ihnen hindurch, ergabit Iftachri, fo fieht man, daß jeder berfelben für fic gefondert fleht, und man fann um jeden herumgeben. Rundumber ift Sand, fie find nicht zusammenbangend, sondern jeder Gipfel ift für fich, und jedweber nur mit fehr viel Dube zu erfteigen. Dort ift auch ber Brunnen Thamub, von bem ber Roran fagt: "bie "Ramelin habe ihr Baffer, ihr aber bas Baffer bes "jungften Tages."

Der Angabe ber geringen Entfernung biefes Wohnortes ber Thamub von einer Tagereise von Wabi'l Kora, bas felbft nur einen turgen Tagemarich im Norben vor ben Thoren von Mebina

T. I. p. 334.
p. 76 — 77.

Tav. in Arabia p. 423.
p. 76 — 77.

Spinachti bei Mordtmann S. 10.

ligt, hat schon Abulfeba wibersprochen 69), und gewiß mit Recht, wenn er fagt, bağ er mehr als 5 Tagereifen fern im Norben von Redina liege. Aber Ifitachri giebt gar nicht an, welchen Ort diefet Ramens er meine; und ber genaue Ebrifi bleibt in feiner Copie bei jener Angabe ftehen. Da wir nun fcon oben ein Badi'l Kora von Metta auf bem Wege nach Tajef kennen lernten, gegen ein zweites, bicht bei Medina, bas aus Mohameds Lebensseschichte bekannt genug ift, kein Zweifel fich erheben läßt, die gange große Bebirgetette aber noch heute ben Collectivnamen Rora trägt: fo liegt es fehr nabe, auch noch andere Wabi ober Einfonitte, Thaler, Schluchten beffelben Buges mit gleichem Ramen belegt zu feben, und hier nabe ben Thamubiten bemnach noch ein brittes, alfo nordlichftes Wabil Rora, bas benn von Iftadri gemeint fein wirb, ber felbft biefe Station fo nahe bei ben Felswohnungen ber Thamub gurudgelegt hatte, und fich baber wel nicht leicht geirrt haben wirb.

Diefelbe Gegend ift aus bem Feldzuge Dohamebs im 9ten Sahre ber Beg. auf bem Wege gegen Damast bis nach Tabuk befannt, als man bamals ein byzantinisches Corps an ber Grenze wn ter Bufte aus überfallen wollte. Es mar bas erfte gablreiche nur mit großer Dube jufammengebrachte Beer, bas nach größter Efchopfung von etwa 7 Tagemarichen von Mebina aus ben Beut habicher 60) erreichte. Ale es an ben bortigen Brunnen fich laben und in ben in Felfen gehauenen Wohnungen raften wollte, geftattete es ihnen Mohamed nicht, weil ber Roran fcon bie Legende geheiligt hatte, bag bier ber Bohnfig berjenigen Thamub gewesen, die wegen ihrer Gottlofigfeit untergegangen. Gelbft biejenigen feines Beeres, welche icon Waffer genommen und bamit twas gefocht oder Brot angefnetet hatten, mußten es nach Abulfeba's Angabe ben Rameelen hinwerfen 61). Ein mahrer Sieg bes Schorfame, ben ber Prophet über bie Glaubenefnechte an feine gottlice Sendung bavon trug, baber biefe Gegend feitdem nicht weniger gefeiert, als wegen bes Bottesgerichts, bas ihre erften Bewohut traf. Die folgende Racht bes weiten Marfches mar fo fturmifc, baf Rohamed Niemanden erlaubte fich allein vom Lager zu entfernm; ber Wind war so glubend, daß manche ber Leute, um nicht

<sup>&</sup>quot;) Abulfedae Descr. Arab. ed. Rommel p. 76; vgl. Günther Bahl, ber Koran S. 691, Rot. i. "9 S. Mell, Mohamed S. 262.
") Abulfedae Annales Muslemici J. J. Reiskii ed. Adler. Hafniae, 1789. 4. T. I. p. 171.

## 156 West = Affen. IV. Abtheilung. S. 61.

vor Durft umzukommen, ihre Rameele schlachteten und alle Fluffig keiten sammelten. Als Tags barauf ber Sturm fich legte, war bas Geer von einem ftarken Regen erquickt, ber nun ben Weiter marsch bis Tabuk gestattete, bas auf halbem Wege nach Damask lag.

Die Thamub gehörten zu ber antifen Reihe ber ben Goger fo eifrig bienenben Bolfer Gubarabiens, mo fie, öfter mit ben Al gemeinschaftlich genannt, für bie Meifter ber Baufunft in Se men galten, aber burch him yar, ben Sohn Saba's, fcon febi frühzeitig (benn fcon Agatharchibes, Diobor und Ptolemaus fennen ihre norblichen Sige, f. ob. S. 124) vertrieben wur ben, und fich ale eine ber vielen, uralten, von bem Guben ausge gangenen Bolferschaften, ale Colonie, im Rorben Arabiens in ben Velfengebiete von Babicher angefiebelt haben muffen. In ben Roran ift öfter von ihrem Unglauben und von göttlichen Genbun gen an fie, burch ben Bropheten Bub, bie Rebe, beffen Anden-ten zumal in Sabhramaut noch fortlebt; aber auch auf biefer nördlichen Sit wird bie Legenbe, in Sure 7, Bere 74 - 81 62) an gewendet, wo es heißt: "an Thamud fandte Gott ihren Brude Salih, ber ihnen zurief, betet Gott an, außer bem fein ander Beil ift. Bum Beichen biene euch biefes Rameel Gottes, laffet et weiben im Lande Gottes, und thut ibm nichts zu Leib, fonft triffi euch schwere Bein. Bebenket, daß euch Gott zu Rachfolgern bei verberbten Sohne Mad gefest, und euch ein Land gur Bohnung angewiesen, in beffen Ebenen ihr Schloffer bauen, in beffen Bergi ihr Baufer einhauen tonnet; gebenfet ber Boblthaten Gottes unt verbreitet nicht Berberben auf Erben." Diese bunfle Sage enbet mit ber Berftodtheit ber Thamub, die ber gottlichen Sendung unt Warnung zuwider bas geheiligte Rameel todten, und dafür, balt nachdem fich Salih der Brophet zurüdgezogen, wie einft Sodom und Gomorrha, durch ein Gottesgericht ihren Untergang finden, nach ben einen burch Sturm und Ueberfchwemmung, nach anbern burch Erbbeben, je nachbem bie Borte im Roran: "ein erfchredliches Rrachen vom himmel erfcutterte fie barauf, und man fand bie Ungludfeligen bes Morgens in ihren Wohnungen tob gur Erbe bingeftredt," von ben Erflarern gebeutet werben.

Boren wir nun, ba leiber noch fein europäischer Reisenber jeme Gegenben besucht hat, aus benen aber ichon I ftacht bie Babelei,

<sup>362)</sup> Gunther Bahl, Koran, S. 124, Not. x, und S. 692 u. a. D.

als feien bie Thamub Riefen gewesen, baburch gurudwies, bag er unfiderte: "ihre Bohnungen find wie unfere Baufer in ben Beletluften," bie Erfunbigungen bes forgfaltigen Burdhardt, die er zu Medina, also in der größten Rabe, einzuzieben bemubt war. Die Stationen ber Karawanen zwischen Damast und Debina, fagt Burdbarbt63), find gut befannt; ber iniereffantefte Bunct auf Diefer Strafe, innerhalb ber Grengen Arabims, icheint Bedjer (Babicher, Bobicher) gu fein, bas gumeiim auch Medapen Saleh (bie Stätte bes Salih) genannt wir, und 7 Tagereifen nordwärts Debina erreicht werben fann. bedjer breitet fich mehrere Dilles weit aus; ber Boben ift fruchtber, von vielen Duellen bemäffert, wie von einem hellfließenben Strome, an bem ftete große Bebuinenlager mit ihren Beerben melben. Das Dberhaupt ber Wehabi, Saoub, hatte in neuefter Beit die Abficht, bier eine Stadt zu bauen; aber feine Ulemas fchrecten ibn bavon gurud, weil es unfromm fei, einen Ort wieber berguftellen, ben ber Fluch bes Allmächtigen belafte. So mächtig wirfte noch ber alte arabische Glaube auf die Secte ber Behabi, die fich eine reformatorifche bes Roran nennt, und beffen Wort mit allen feinen Folgen burch Feuer und Schwert bekampft. Ein unbedeutenber Berg, erfuhr Burdharbt, begrenze biefe fruchtbare Ebene gegen Beft, etwa 4 Miles, feine volle 2 Stunden fern vom Blage, wo die fprifche Karamane bie Habich ihr gewöhnliches Lager nimmt. In biefem Berge befinden fich große Göhlen ober Wohnungen in Kels gehauen, mit sculpirten Figuren von Männern unb mancherlei Thieren, fleine Pfeiler zu beiben Seiten ber Eingange, und, nach Ausfage ber Bebuinen, gahlreiche Infcriptionen über ben Thuren. Blelleicht, fest Burdhardt bingu, finb bicfes lettere nur Ornamente und feine Buchftaben (warum follten es nicht himparitifche Inschriften, wie bie zu Mareb gefundenen, fein tonnen?). Der Fels ift fcmarglid, mabricheinlich, fagt Burdhardt, vulcanifch: benn in ber Rabe befindet fich eine lauwarme Quelle. Ungemein leib that es Burdharbt, bag Rrantbeit ibm fein langgehegtes Broject, von Medina dahin zu reifen, unmöglich machte.

Auch von Sabut, bem Biel jener Expedition Mohamebs, giebt Iftachri, nur ein paar Sahrhunderte fpater, foon eine geos

<sup>63)</sup> L. Burckhardt, Trav. in Arabia. Append. VI. p. 457; vergl. beff. Trav. in Syria. App. 111. p. 659.

## 160 Weft = Affen. IV. Abtheilung. S. 61.

gebrauchte, und Tabuf, wie Istachri im vorigen angab, ebenfalls nur 4 Stationen fern von der Grenze Spriens lag: fo kann man unmöglich die Lage dieses Taima mit D'Anville im Often von Sabscher in gleicher Breite (27° N.Br.), oder mit Tehme auf Jomard's und Berghaus Karten, wo dieser Ort zwischen 27 und 28° N.Br. eingetragen ift, identificiren, da Damaskus etwa unter 331,0° N.Br. liegt.

Ebrisi führt, ganz mit Istachri übereinstimmend, sein Tima 75) an, als einen festen Ort von antifer Construction, volkreicher als Tabuk und 4 Tagereisen davon entfernt, und von ben Grenzen Spriens nur 3 abstehend. Er fügt biesem von Istachri copitten Datum aber hinzu, daß baselbst ein Passageort durch die Bufte, wo einige Rausseute wohnen.

Auch Abulfeba76) führt biefes Tahma (Tima b. Ebrifi, Saima b. 3ftadri) am Ende bes 2ten Glimas in ber Begenb von Sprien (hadyet-alscham) gelegen an, bas viel bebeutenber als Labuf, mit Balmen, welches nach Ugngy ein Sauptfig bes Tribus ber Tai (Thah) sei. Dort, fügt er hinzu, sei bas Schloß Alablac (Al-Ablat, das Bunte), das von Shamul, Sohn Abhia (nach Dafutt, der bei Rommel citirt wirb), deshalb biefen Namen erhielt, weil es roth und weiß geftreift war; nach Batut aber, weil es aus weißen, langen Quaberfteinen übereinander aufgeschichtet gewesen. Beibe Autoren, die diefe Erflarung geben, behaupten, baß zu ihrer Bett bas Gebaube in Trummern liege. Datuti bemertt, daß die bafelbft befindlichen Badfteinmauern eben fein Beugniß von fehr hohem Alter feien. Shamul, Sohn Abhia, fei ber Jube, ber (nach Ebrifi gu Cheibar wohnhaft) von biefem Schlog bie muthigen Berfe gebichtet habe (ihr Inhalt fieht in Reinaud's Text bei Abulfeda, ber etwas von bem bei Rommel abweicht) 77): "Bir haben einen Berg, ber uns zum Afpl unfrer Schuplinge bient; er ift feft genug, auch ben eindringlichften Scharfblid abzuftumpfen. Es ift ber Ablat, ber unvergleichliche, beffen Ruhm weit verbreitet; er herbergt berühmte Roffe und Belben." Birflich fpricht auch Edrifi nicht bei Tima, sondern bei Cheibar von dem genannten Juden,

<sup>276)</sup> Edrisi b. Jaubert T. I. p. 335. 76) Abulsedae Descr. Arab. ed. Rommel p. 96; vgl. Abulseda, Géographie, Traduct. p. Reinaud p. 117. 77) Nach Reinaud stehen die Berse im Hamasa ed. Freytag p. 51; Extr. v. Alb. Schultens in Grammat. Erpenii p. 462; über Tayma s. Hamaker, Specim. Catalogi p. 102.

bed nicht als Dichter, fonbern als von einem Betreuen, beffen eba mmerther Character zum Sprichwort geworden, alfo ber Gegenfas ven ber oben nach Seegen angeführten modernen Rebeweise (f. ob. 6. 58, 62). Cheibar, bas Iftachri78), auch ohne weitern Bufat, blos ale mit Balmen und Saatfelvern begabt anführt, fagt Ebrifi 79), mar in ber erften Beit bes Islamism Die Bohnung ber Beni Corait und Nobhair (wol die Secte ber Caraiten, welche alle Commentare bes Bibeltextes verwarfen, Die, nach 6. 63. früher zur Beit ber Tobbas in fo bobem Anfebn ftanben). Samwa ebn Abia (berfelbe wie Chamul) wohnte bafelbft, auf ben bas Sprichwort bes treuen Bermalters fremben Butes fich begieht; wobei Gilv. De Sacy baran erinnert, bag bies ber Bube Samuel mar, bem Amri el Rais feine Ruftfammer gur Berwahrung übergab, und der lieber vieles felbft über fich ergeben ließ, ohne den anvertrauten Schatz zu verrathen. Diese rühmliche That wiberfpace gang bem unter Arabern herrschenden, die Cheibar beichimpfenden Borurtheile, bas auch Diebuhr 80) bestätigt fand, ber jugleich ben Berichten Gebor gab, als lebten folche Stamme ber Beni Cheibar noch als Raraiten in jener Localität, was Burdhardt burch feine Erfundigungen mit Bestimmtheit glaubte miberlegen ju tonnen (f. ob. G. 62). So nabe nun auch bier Cheibar mit jenem Taima bes

Istachri, Tima bei Edrisi, in Berbindung gesetzt wird, so folgt dech deraus keines wegs, daß sie auch nahe beisammen gelegen. Sie lagen allerdings auf derselben Nordroute von Medina nach Damaskus, aber an 20 Tagereisen wenigstens, nach Mohameds Kriegszuge, auseinander. Wir mussen daher noch auf ein von jesum damascenischen Orte mit dem bunten Schlosse (der und lebs. haft an die vielen Trümmerorte der palmyrenischen Wüste, in der Umgebung des früher genannten Taibe erinnert, Erdt. X. S. 1096 ist 1113), verschiedenes viel weiter südlich gelegenes Taima, der Tima bei Edrisi und den Neuern, hinweisen, das Istachri nicht nennt, wohl aber Edrisi, und das deshalb von den Commentatoren des Abulseda, in dessen Texte dei Reinaud auch micht. genannt, doch wie bei Rommels?) und Andern irrig mit jenen Taima an der sprischen Grenze identissiert ist.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Istachri bei Mordimann S. 11. <sup>79</sup>) Edrisi b. Jaubert T. I. **30**, Riebuhr, Befchr. von Arabien S. 877—879. <sup>81</sup>) Abulfed., Géogr. Trad., p. Reinaud. p. 117. <sup>32</sup>) Abulfedae Descr. Arab. b. Rommel p. 96.

#### 162 Weft = Afien. IV. Abtheilung. S. 61.

Ebrifi fagt 83): El Sabjer liege eine Lagereife von Babil Rora, und bann: El Sabjer liege 4 Tagereifen von Tima; von Tima nach Cheibar feien auch 4 Tagereifen; und ein Blatt weiter, wo er ben Weg nach Daumat al Djanbal im Lante Djof (f. ob. G. 71) gegen ben Rorben verfolgt, fagt er: von Sima nach Daumat al Djanbal find 4 Tagereifen. Diefe Diftangen zeigen bestimmt genug, bag biefes Lima im Guben von Daumat al Djandal noch innerhalb bes norblichen Arabiens, alfo nicht außerhalb gegen Sprien lag, und zwar im gleichschenkligen Triangel etwa ber britte Bintelpunct mit El Gabjer und Cheibar. So entspricht biefes Tima benn auch bem Tenme ber Rartenzeichnung bei Jomard und Berghaus, beffen Lage bier burd Burdharbt's Erfundigungen beftatigt wirb. Diefer fagt: bie Beine Stadt Tehme 84) liegt 3 Tage fern von Rhaibar (Cheibar) und eben fo entfernt von Bebjer, biefer gegen Dft. Sie ift beutzutage von dem Stamm ber Anezeh bewohnt und reich an Datrein. Sie gehörte weber zu Rebicheb noch zur Broving Rafym, und war eine unabhangige Beduinenanfiedlung vor ber Beit ber Behabiten. Ueber bas Berhaltnig biefer Beduinen-Dafen ber Bufte in ber Gegenwart wird an einem anbern Orte bei ben heutigen Buftanben bie Rebe fein.

hier haben wir noch eine biefer Dafen, in ber Mitte jener Bufte, aber viel weiter lanbeinwarts gegen Often zu erwähnen, weil fie auch ichon von Iftachri genannt wird, und ebenfalls Beranlaffung zu Berwechslungen bei feinen Nachfolgern gegeben hat.

Fayb 85), sagt Istachri, ist "im Districte Tai" gelegen. Dschible Tai, b. i. die zwei Berge Tai, liegen zwei Tager reisen davon entsernt. Die Lajiten haben hier einige Saatselder und Palmen, es ist aber nur wenig Wasser da. Der Ort wird von tajitischen Beduinen bewohnt, die einen Theil des Jahres dort ihre Weibelander mit ihren Heerden beziehen. — So weit der Text diese Autors, der nur noch einmal an einer andern darauf bezüglichen Stelle von "dem Districte der Tai" biesem zu Kapd genannten "Districte Tai" zu ibentisseren im Stande sind, und

teineswegs mit jenem über hunbert Deilen weftlicher gelegenen urm

Minn Saima ober Sima, wie es D'Anville auf feiner Rarte gethan, ber biefe fleine jest von ben Anegeh bewohnte Stadt, von ber wir bei Ebrifi nur die Große ber Rachbarbiftangen erfahren, breiboppelt combinirt hat. Rämlich mit ber weit nordlichern fpriiden Layma, mit bem bunten Schloffe, benn er fest hierher fein Alablac, und mit ber weit bfilichern Fand, beren Damen er nicht angiebt, wol aber bas Thal zwiften ben beiden Bergen Ajam im Rord und Salami im Gub, ale ben Diftrict bes Tribus ber Thai bezeichnend. Durch biefe Berwirrung ift auch Berghaus auf feimer Rarte verleitet, die Temme Burdharbt's und Ebrift's, bemu Bofition übrigens nach mobernen Berichten gewiß mit grofer Sorgfalt eingetragen ift, mit bem oftlichern Diftricte ber Thai, wenn schon ber antiquirte Name Band weggelaffen ift, ba= burd ju verwechseln, bag bie Beichnung ihr bie beiben Berge Djebel Ajam und Djebel Galami beifügt, Die eben nicht Diefer Tepme, fonbern bem bfilicher gelegenen gapb jugeboren, bas im Diffricte ber Tai ober ber Thai liegt. Dagegen find auf bufelben Karte fudwarts Tenme und bes Djebel Salami als Bewohner ber Tribus Bolb Aly eingetragen, ber als ein Bweig bes großen Tribus ber Anegeh, nach Burdhardt 87), nicht Teyme, fondern Chelbar bemohnt und 300 Reiter gabite, beren Scheifh fich im Behabiten = Rriege auszeichnete.

Diese Fand wird leider von Edrisi nur einmal ganz vorübengehend genannt, wo er sagt: es liege dieser Ort zwischen Babionien und Arabien, in der Mitte der Müsten auf der Route von Bagdad nach Metkass). Hiermit ist die öftliche Lage allerbings gegeben; aber genauer ist hier Abulfeba, dem wir solgende Angabe vervanken: die kleine Stadt Fand in Nedbsched, sagt er, liege am Ende des zweiten Clima, in der Mitte der Pilgerzonte von Irak, auf dem Wege von Aufa nach Wekka; und pour nache bei Salma, einem der 2 Berge von Ahay. Wenn die Pilger dahin gekommen sind, so psiegen sie daselbst einen Aheil hies beschwerlichen Gepäckes niederzulegen.

Diefe Fant liegt 109 Parafangen (82 Meilen) von Rufa fin, und ift nach Agng ber halbe Weg zwischen Frat und Retta. Der Ort ift fehr blubend und bevölfert und hat Märkte.

L. Burckhardt, Trav. in Arabia. App. VI. p. 463.
 L. Bubert T. I. p. 365.
 Abulíeda, Géogr. trad. p. Reiand p. 131; vergl. Abulí. Descr. Arab. ed. Rommel p. 81—82.

#### 166 Weft = Affen. IV. Abtheilung. S. 61.

feriben (Anhanger ber Imams, f. ob. G. 149, 153). In bi von Metta, und zwar gegen Oft, wohnen meift Beni und Beni Saab, mit Stammen von Bubbeil und Dt In Weft von Metta aber die Modahabich (Mohameds 1 ren von Dubabh, f. ob. S. 20) und andere Stamme ber'I In ber Bufte von Babra wohnen meiftens Beduinen größtentheils Temim (f. ob. G. 98), bis nach Bahrein v mamah; jenfeit berfelben find bie Ubb el Rais, ein ar Tribus, ber gu Ebn Batuta's Beit 97) in El Achfa wohr ber Bufte von Dichefira wohnen Stamme ber Rebia u men, meift Relbiten aus Jemen; zu ihnen gehoren bie Ralisz. Die Büfte Semawa und Duta el Dichebel gi Min el Jemen (?) und jur Bufte Chofchaf. Die Buf Dichefira und die Bufte Choschaf, die gwifchen Rat Balis liegt, burchtieht man, wenn man nach Sprien reifet. fin ift ein Ort in biefer Bufte in ber Rabe bes Eu zwifchen Raffa und Balis.

Diese ziemlich unklare Darstellung ber Localverhältnissen nördlichen sprisch-arabischen Buftenklächen erhäl ein paar Daten bei Edrisi Erläuterungen, der die von If noch nirgends erwähnte Landschaft Daumat al Djandal S. 71) mit diesen und sonst unbekannten Landskrichen Se und Khachab (nach Jaubert's Schreibart, d. i. Chosed Intachi) in einige Verbindung setzt, indem er sagt 186): mat el Djandal sei ein sester Ort, ein sichres Aspl, gut be sein Gebiet limitirt durch die Duelle Ain el Remr und die Büste Khachab, die einen Theil der Wüste von Semam mache. Die Wüste Khachab (sprich Khaschab, also Ista Choschas) zieht von Rakta die Vales zur linken des Rieber nach Aleppo geht) hin.

Roch fommt uns eine frühere Untersuchung über das rühmte Schlachtfeld von Saffain, Szefin, Siffin, in bi schen Wüste, nabe Raffa, zu Gulfe (Erdf. X. S. 1077), pauch die Localität jenes Szeffin ermittelt ift.

Wir ichließen mit Iftachri's Worten, ber hier noch v Bewohnern biefer Gegend bie alteften Daten angiebt. Di rifche Bufte ift ber Wohnfit ber Tafare, Lachm (ba

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup>) Ebn Batata, Trav. ed. S. Lee. Lond. 1829. 4. p. 66.
<sup>98</sup>) Edriai bei Jaubert T. I. p. 835.

felecht Lathm, aus bem bie Ronige von Sira ftammten, f. ob.

6.88) und Dichobham, fo wie vermischter Stamme aus Jemen, Rebia und Mobhar (ber erften Einwanderung, f. ob. 6.144). Der größte Theil ift aus Jemen. Die ermabnte fanbige Strede in Debichas gehört ju ber Sandwufte, bie fich ber Breite nach von Chofuf (Dofhuf? in el Achsa) bis Ebichfar (?) mb ber Lange nach von jenfeit ber Berge Sai (boch mol wieber bie Dichible Zai, b. i. Die Doppelberge, f. oben) bis oftwarts nach bem Meere erftredt. Es ift ein gelber, feiner Sand, ber fich taum fuhlen lagt und zum Theil nur Staub ift. - So weit Iftadri, ber nun nach Tehama und Jemen in feinen Befchreibungen fortgeht. Dit ahnlichen Angaben fchlieft auch bier Ebrifi feinen Bericht, wenn er von ber Bevollferung ber fprifch arabifchen Bifte fpricht, und nur etwas weiter ausholenb fagt 99): Das Lanb mifchen Ailah, Labut und Wadi'l Rora fei bewohnt von ben Eribus ber Lefom (jene Birenfer-Tribus), ber Dichobham (wie bei Iftachri), ber Dichobenne (bie Iftachri auch rechts von Dedina angegeben, f. ob. G. 165) und ber Bili (ein erft bei Ebrifi Mugutommenber Rame). Diefe haben Rameelzucht, Dild unb Butter in Ueberfluß; fie find gaftfrei und ebelmuthig, fie wohnen unter Belten, find ohne fefte Wohnungen, und wechfeln ihre Sige

größten Rettengug ber Erbe unter bem Ramen Libanon, und gumd El Riam (bes im norblichen Sprien einheimischen Ramens), mitambich beschreibt. -2 Arabien nach Ebrifi4(10), geboren 1099 n. Chr. (493 feg.), 446 seiner Djiagrafia alkollia (Geographia universalis) ober bem Rozhat el Moschtaf (Oblectamentum cupidi), vom Jahre 1153 (548 Beg.). Inobefondere feine Radrichten über bie Rordweftfufte und iber bas Grenzgebirgeland ber unabhangigen Bolferfamme zwischen Gebichas und Jemen (Afir) mit

Burdhardt's nadrichten verglichen.

mad grublings = und Commer-Beiben. — An ihrer Beftfeite giebt ich die große fprifche Bergreihe bin, die Ebrifi nun als ben

----

r L

Ď

>

×

i)

Dmi Reichthum geographischer Angaben über Arabien, ben Biss, am hofe bes Königs Roger II. von Sicilien und An-<sup>10</sup>) Edrisi b. Jaubert T. L. p. 836. 400) J. M. Hartmann, Edrisii

#### 166 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 61.

feriben (Anhanger ber 3mame, f. ob. G. 149, 153). In t von Metta, und zwar gegen Oft, wohnen meift Bent und Beni Gaab, mit Stammen von Bubbeil und D In Weft von Metta aber bie Mobahabich (Mohameds ren von Dubabh, f. ob. S. 20) und andere Stamme ber '! In ber Bufte von Bagra wohnen meiftens Beduiner größtentheils Temim (f. ob. G. 98), bis nach Babrein mamah; jenfeit berfelben find die Abb el Rais, ein a Tribus, ber ju Ebn Batuta's Beit 97) in El Achfa moh ber Bufte von Dichefira wohnen Stamme ber Rebia 1 men, meift Relbiten aus Jemen; zu ihnen gehoren bi Ralisz. Die Bufte Semawa und Duta el Dichebel z Ain el Jemen (?) und jur Bufte Chofchaf. Die Bu Dichefira und die Bufte Chofchaf, Die zwischen Ra Balis liegt, burchzieht man, wenn man nach Sprien reifet. fin ift ein Drt in biefer Bufte in ber Rabe bes & zwifchen Raffa und Balis. Diefe ziemlich unflare Darftellung ber Localverhaltnif

nen nördlichen sprisch-arabischen Buftenflächen erhä ein paar Daten bei Edrisi Erläuterungen, ber die von I noch nirgends erwähnte Landschaft Daumat al Djandal S. 71) mit diesen und sonst unbekannten Landstrichen Sund Rhachab (nach Jaubert's Schreibart, d. i. Chosi Istachri) in einige Berbindung sett, indem er sagt 180): mat el Djandal sei ein sester Drt, ein sichres Aspl, gut b sein Gebiet limitirt durch die Duelle Ain el Remr und d Büste Rhachab, die einen Theil der Büste von Semar mache. Die Büste Rhachab (sprich Rhaschab, also Ist Choschaf) ziebt von Rakta die Bales zur linken des M (ver nach Aleppo geht) hin.

Roch fommt uns eine frühere Untersuchung über bal rühmte Schlachtfeld von Saffain, Szefin, Siffin, in b schen Bufte, nabe Raffa, zu hülfe (Erdf. X. S. 1077), : auch die Localität jenes Szeffin ermittelt ift.

Wir schließen mit Iftachri's Worten, ber hier noch ! Bewohnern biefer Gegend bie alteften Daten angiebt. Drifche Bufte ift ber Wohnsth ber Fasare, Lachm (b

 <sup>397)</sup> Ebn Batuta, Trav. ed. S. Lee. Lond. 1829. 4. p. 66.
 380) Edrisi bei Jaubert T. I. p. 835.

felecht Lathm, aus bem Die Ronige von Sira ftammten, f. ob. 6.88) und Dicobham, fo wie vermifchter Stamme aus Jemen, Rebia und Dobbar (ber erften Einwanderung, f. ob. 6.144). Der größte Theil ift aus Jemen. Die ermannte fanbine Strede in Debichas gehört ju ber Sandwufte, Die fich ber Brite nach von Chofuf (Bofbuf? in el Achfa) bis Ebichfar (?) und ber Lange nach von jenfeit ber Berge Sai (boch mol mieber in Didible Tai, b. i. Die Doppelberge, f. oben) bis oftwarts nach bem Deere erftredt. Es ift ein gelber, feiner Sand, ber fich tann fühlen läßt und jum Theil nur Staub ift. - So weit Iftadri, ber nun nach Tehama und Jemen in feinen Befdreibungen fortgeht. Dit ahnlichen Angaben fchlieft auch bier Ebrifi feinen Bericht, wenn er von ber Bevollferung ber fyrifch arabifchen Bifte fpricht, und nur etwas weiter ausholenb fagt 99): Das Lanb milden Ailah, Sabut und Babi'l Rora fei bewohnt von ben Idens ber Lefhm (jene Girenfer-Tribus), ber Dichobham (wie bei Machri), ber Dichohenne (Die Iftachri auch rechts von Dedina angegeben, f. ob. S. 165) und ber Bili (ein erft bei Ebrifi hugutommenber Rame). Diefe haben Kameelzucht, Milch und Butter in Ueberfluß; fie find gaftfrei und ebelmuthig, fie wohnen umte Belten, find ohne feste Wohnungen, und wechseln ihre Size ma Frühlings - und Sommer-Beiben. — An ihrer Westseite zieht Mo die große fyrische Bergreihe hin, die Edrisi nun als ben gibiten Rettenzug ber Erbe unter bem Ramen Libanon, unb gumi El Riam (bes im nordlichen Sprien einheimischen Ramens), unfamblich beschreibt. -

2 Arabien nach Edrifi410), geboren 1099 n. Chr. (493 Geg.), aus feiner Djiagrafia alkollia (Geographia universalis) ober dem Rozhat el Moschtäf (Oblectamentum cupidi), vom Jahre 1153 (548 Geg.). Insbesonsbere seine Rachrichten über die Nordweftfüste und über das Grenzgebirgsland der unabhängigen Bölsterftämme zwischen Gedschas und Jemen (Afir) mit Burchardt's Nachrichten verglichen.

Dem Reichthum geographischer Angaben über Arabien, ben Grifft, am hofe bes Ronigs Roger II. von Sicilien und An-

<sup>&</sup>quot;) Edrisi b. Jaubert T. L. p. 836. 400) J. M. Hartmann, Editi

#### 168 Weft - Aften. IV. Abtheilung. S. 61.

tiochia, in feiner Erbbeschreibung zu verarbeiten 1) im Star kömmt keiner ber Autoren unter seinen Zeitgenoffen und gern gleich. Obwol ihm schon Abulseba 2) ben Borwurf keine Längen - und Breitenbestimmungen in seinem Werke ben zu haben, so wird dieser Mangel boch bei dem bloße thetischen Calcul solcher Zahlenangaben, die auf meist keine nomischen Beobachtungen beruhten, wie sie wol in Arab niemals angestellt waren, von keinem wesentlichen Nachth ja es sind vielmehr badurch viele Irrihumer vermieden, t Bahlen nur zu Irrlichtern dienen konnten, und gegenwäkeinen absoluten Werth, nur noch höchstens relativen, haben

Ebrisi, wie alle arabischen Geographen, beschreibt in 7 Climaten, jedes in 6 Abtheilungen, immer von Welchsteitend, so daß die natürlich zusammengehörige schaften badurch öfter in mehrern Sectionen und selbst (gesondert beschrieben werden mussen, wodurch manche Wied gen, dagegen aber auch wieder willfürliche Trennungen not veranlast wurden, wie denn dieses auch die arabische Satrifft. Diese wird bei ihm in 5 verschiedenen weit auseina

- genden Capiteln gesondert beschrieben, bavon:
  1) Clima I. Sect. 6, S. 45 54, Jemen und Gabhi
  - beschreibt.
    2) Clima II. Sect. 5, S. 131—146, bas westliche 2 arabien mit Ofchibba, Medina und Meffa.
  - 3) Clima II. Sect. 6, S. 147-159, bas öftliche 2 arabien mit Oman, Jemamah und bem fübliche fergolf.
  - 4) Clima III. Sect. 5, S. 330 336, ben nörblichen T arabifchen Meeres, Nordarabien bis gegen Sprie
  - 5) Clima III. Sect. 6, S. 365 378, bas euphrate Arabien mit Bahrein, den Perlfischereien und ben im nordlichen Persergolf.

Eine natürliche Folge biefes zerftückelten Bortrags i nirgends die Ivee des Ganzen hervorgehoben ober character scheint; bagegen hat die Arbeit, welche zur Erflärung des t ten Globus ausgearbeitet wurde, den Bortheil, daß viele 2

Africa. Gotting. 1796. 8. Ed. 2. §. 7. p. LXVIII etc.; per Walckenaer, Vies de Personnages célèbres. Laon, 1830. p. 824—380. hartmann l. c. p. LXVI. p. XCVII, §. 11.

ven Itinerarien, wir gablen XX verschiebene größere, bie wir ber Rurge megen auch nach ihren Rummern anführen werben, und Diftangen ber Ortschaften gefammelt wurden, weil biefe gur Confiruction ber Rartenzeichnung nothwendig waren. Der Rangel bes aftronomischen Reges ift burch biefe 20 nach allen Richtungen bie halbinfel burchfegenbe Routiers, Die nach gewifulichen Millien, ober nach Angabe von Sagerrifen im Rarawanenschritt bestimmt find, einigermaßen erfett; von benen manche fo gut fich in die moderne Kartenzeichnung eintragen ließen, wie Dies meifterhaft von D'Anville 3) und fpater von Mentelle und Ismard geschehen ift, daß baburch bie Rarten von Arabien, in bm fonft unbefuchten Landftrichen, faft allein ihre Musfüllung von Ramen erhalten haben; inbeg freilich auch gar manche biefer Routiere, in ber Anwendung, in bie größte Berlegenheit verfegen und mitunter gang unanwendbar geblieben find. Dies ift eine Sauptquelle für die confuse Beichnung ber Rarte Arabiens gewesen, Die 100 bis heute die große Bein der europäischen Geographen bleiben muste, in welcher Beziehung aber ichon zur Vermeibung berfelben Bifding fehr viel Dantenswerthes in feiner vortreflichen Geosichhie von Arabien geleiftet bat. Bir tonnen baber nur fuchen bm größtmöglichften Vortheil aus ben Angaben Ebrifi's zu ziehm, ohne uns zu verhehlen, daß Bieles berfelben in ber Anwenbung noch nicht auf die Wirklichkeit, sondern nur auf Bahrschnlichkeit hinausläuft. Uebergeben burfen wir ihn schon derum nicht, weil felbst Abulfeba einen großen Theil feiner Datm ans ibm entlehnt bat. Wir haben jeboch einen großen Borthil baburch, bag uns nicht mehr blos bas Excerpt bes Geograplus Nubiensis 4), wie früher, fonbern ber gange Ebrifi, wenigfind nach bem vollftanbigften feiner befannt geworbenen Manufcripte ber Berifer Bibliothet in ber critifch getreuen Ueberfehung A. Jaubert's 5) jur Benugung vorliegt, und bag wir biefe mit ben Daim bes Borgangere Iftachri, bem Ebrifi vieles verbantte, ju mgeichen im Stanbe finb. Wir wollen hier jedoch nicht ben

D'Anville, Carte I. de l'Asie, la Turquie, l'Arabie etc. Paris, 1751; Mentelle et Chanlaire, Carte du Théâtre de la Guerre en Orient. An VII.; Jomard, Carte de l'Arabie. Paris, 1838.
Geographia Nubiensis, id est accuratissima totius Orbis Descr. etc. ex Arabico in Latinum versa a Gabr. Sionita et Joanne Hesrenita etc. Parisiis, 1619. 4.
Géographie d'Edrisi traduite de l'Arabe en Français d'après deux Mscr. de la Bibl. du Roi, accompagnée de Notes p. A. Jaubert. Paris, 1836. 4.

# 170 Beft - Aften. IV. Abtheilung. S. 61.

Ebrifi, sondern das arabische Land und feine Bewohner fewnen lernen, beshalb wir das Characteristische, was uns dieser Autor darüber mittheilt, nur in so weit hervorheben, als es für diesen Bwed gehört, die Bervollständigung seiner Berichterstattung der nachherigen Vergleichung mit Abulfeda's Angaben und denen der neuern Beobachter überlassend.

Das Deer von Kolzum, d. i. von Suez, wie er den gam-

gen ober boch nördlichen Theil bes arabifchen Deerbufens gewöhn-Hich benennt, gieht fich, nach ihm, von bem Safenorte Rolgum (Calzem, von Clysma u. Bochart. geogr. sacr. II, 187 an 40 Mil. fubwarts nach Faran Ahroun 6), ein Ort, ber im hintergrunde einer Bucht gelegen von Arabern ftarf befucht wirb. Rabe Faran ift an ber Meeresseite, in ber fehr harten Bergwand, burch bas Meer eine Stelle ausgewaschen, in ber Sturme und Bellen fo ftart fich brechen, baf fie fehr fcwer und immer nur mit Gefahr ju paffiren ift. hier foll Pharao ertrunten fein. Es ift bies bie Bay, welche, 10 bis 11 beutiche Reilen fern von Suez gelegen, noch heute Birtet Faraun, bas Deer Pharaos bei ben Arnbern beißt, die, wie Riebuhr 7) erfuhr, in gewiffen Sahre. geiten fehr ungeftum ift. Das Meer hat hier nach feiner Meffung eine Breite von 10 Stunden. Dicht an biefe Bay fibft ber Babi Faran (ober Feiran bei Burdhardt) und hier liegen im Fels, bicht beifammen, zwei Deffnungen an 10 guß aber bem Niveau bes Meeres, aus benen ein heißer Schwefelbampf hervorbricht, und bas Baffer, bas an verschiebenen Stellen unten aus bem Felfen hervorquist, ift fo beiß, daß man ben Finger nicht barin laffen tann. Dies ift bas Bab Sammam Farann, bes Ebrift gwar nicht nennt, boch aber fagt, "bag ber von ihm genannte Ort Fahran Ahroun fart von Arabern besucht werbe. Auch Riebuhr führt ben beutigen Glauben ber Araber an, bet fcon Ebrifi befannt mar, bag bier ber Durchgang ber Rinder 36rael burch bas Rothe Meer ftattgefunden, und eben bier in bemfelben Abgrunde, aus welchem bas beife Baffer ben Schweselbamipf heraustreibt, ber Ronig Pharao liegen folle; baber auch bas beiße Bab, bas hier befucht wirb, von ihm feinen Ramen trage. Das biefe Stelle in gewiffen Jahrszeiten fehr ungeftum ift, beftätigt E.

<sup>\*\*\*)</sup> Edrisi bei Jaubert I. p. 332. ) Riebuhr, Reisebeschreibung. Ropenhagen, 1744. 4. Th. I. S. 228; Burckhardt, Trav. in Arab. p. 439.

Auppells), ber bemerkt, daß zuweilen, in ber Winterfahredzeit, plogisch ein heftiger Windfloß von N.D. herab, von dem Kustemgebirge ber Sinaihalbinsel komme, der oft große Unglücksfälle auf dem Meere bringe. Zumal in der Bucht von Samam el Faraun, die oft auch nur Birke, d. h. Wasserbeden, genannt merde. Rach ihm liegen hier viele heiße Quellen näher oder entimiter vom Meeresuser, aber Schweseldamps bemerkte er nicht ).

Soon bei Iftachri finden wir berfelben Stelle ermabnt; et get alfo berfelbe Glaube fcon in viel frühere Jahrhunderte gurud. Errifi hat bie Befchreibung Iftachri's nur abgefürzt wiebergegien. Gie lautet vollftanbig fo 10): Das Deer von Rolfum gleicht einem Babi, in welchem viele Berge find, die bas Baffer beedt; bas gabrmaffer auf bemfelben ift befannt; man fann jeboch in ben engen Stellen zwischen ben Bergen nur bei Tage auf Schiffen febren; bes Rachts aber fahrt man nicht. Das Baffer ift fo rein, bif man bie Berge in biefem Baffer feben tann. 3wifchen Rolfum und Aila ift eine Stelle, welche Taran (boch wol Faran?) hift; bies ift die schandlichfte Stelle bes gangen Meeres: es find wit Bafferftrubel bei einem Berge; ftoft ber Binb an ben Gipfel 16 Bergs, fo theilt er fich in 2 Theile und weht aus ben beiben Thalern in biefem Berge (biefer beiben großen Thaler befelbft, bem Babi Etti und bem Babi Gironbel gegenüber, nwähnt auch Riebuhr a. a. D.) in entgegengefehter Richtung, fo in, wenn ber Wind aus ben beiben Thalern herausfahrt, berfilbe gegeneinander ftoft. Jebes Schiff, bas burch die Wellen und Stibmungen bes Deeres in biefe Strubel verfchlagen wirb, bat, wn ben beiben Binben fortgeriffen und gertrummert, teine Rettung ju erwarten. Wenn ber Binb aus Guben weht, fo fann bas Soiff gar nicht in bas Fahrmaffer gelangen. Die Lange biefer Stelle ift 6 Miglien. Dier ertrant Pharas. - Iftadri fahrt weiter fort: in ber Rabe von Saran fei ein Drt Sabilab (Dichabilab), wo die Wellen ebenfalls leicht vom Winde aufgetigt werden, so daß anch biese Stelle gefürchtet sei; bei Oftwind fibre man westwärts, bei Westwind oftwärts. - Diefe Localität if une nicht genauer befannt, auch wird fie von Ebrifi nicht angeführt. Doch fommt Iftachri noch einmal auf fie gurud, wo

<sup>9)</sup> Dr. E. Ruppell, Reifen in Anbien, Korbofan und bem petraifchen Arabien 1822—27. Frankf. a. M. 1829. S. 184. 9 Derf. Reife in Abystinien 1631—85. Frankf. 1838. 8. Th. I. S. 139.

<sup>&</sup>quot;) Iftachri bei Morbimann 6. 17.

#### 172 Beft = Aften. IV. Abtheilung. S. 61.

er von Kolfum (bessen Ruinen nur weniges nördlich von Suez im Tell Kolfum liegen)<sup>11</sup>) sagt, es habe weder Gras, noch Baum, noch Wasser; diese Stadt gehöre zweien Ländern an, als Hafens ort für alle von Hedschas kommenden, die nach Syrien ober Negypten wollen. Bon diesem Kolsum 12) sinde man längs der Küste dis Laran (wol Faran) und Chabilat (wol Habilab), was dem Berge Lur (d. i. Sinai) gegenüberliege, keine Dörfer oder Städte, sondern nur Kischerstellen und Palmen. — Evrisi sagt, von Karan gehe man 13) zum Dschebel Lur,

bas fei ber fehr hohe Sinai, auf beffen Bobe ein Betort, wo Alegenbed Baffer zur Erquidung ber Reifenben. Er liege nur wenig fern vom Meere, und zwischen biefem und bem Berge fei ein gangbarer Weg; auf Stufen fleige man zu ihm felbft binauf. Bom Zur, fahrt Ebrifi fort, gehe man nach Daffbef, einem angenehmen Orte, ber aber fanbig, beffen Baffer jeboch rein, wo man Berlen fifche. Es fcheint uns bies ber heutige Safen Tor zu fein, ber beim Berabkommen bes Berges Tur gundchft etreicht wird, und von biefem wol feinen Ramen erhalten haben mag, benn es ift wol biefes Sor mit feinen Garten Die einzige Stelle 186 gur Sabfpige ber Sinathalbinfel, welcher bas Pradicat eines angenehmen Ortes beigelegt werben fann. Uebrigens ift uns ber Rame Raffbef fonft ganz unbekannt. Wenn es dabei beißt: bier fische man Perlen, so ist bice zwar heutzutage hier tein Geschäft mehr; aber bas Behäufe ber Berlmufdel (Avicula margaritifora), bemerkt Ruppell, fehle hier an biefem Geftabe nicht 14), und bilbe einen nicht unwichtigen Banbelsartifel über Sprien und Guez, wenn fich auch Bahlperlen (in beren Behaufe ber Mytilus hirundo und jener Avicula) nur felten bafelbft vorfinden. E. Ruppell, ber von dem Bafen Tor, Mitte Juli 15), mit friftem Rordweftwind bie Ruftenfahrt bis gur Gubfpige bes Ras Mohamed, in einer Tagfahrt jurudlegte, fagt, baß fie burch

Ebrifi nennt an ber Gubspige ber Sinaihalbinsel noch zwei hafenorte, Sharm el Beit und bas Cap Mohameb, beibe, wie

viele gefährliche Corallenbante hindurch gebe, zu benen wol auch jene etwas nördlichere Sabilab bes Ifrachri gehören möchte.

<sup>\*\*1)</sup> C. Rappell, Reise in Abystinien Th. I. S. 104; C. Robinson, Barlaftina Th. I. Solle, 1841. S. 96.

12) Hackert bei Mordinaun So. 17.

13) Edrisi bei Jaubert I. p. 332.

14) C. Rappell, Reise in Aubien, Kordosan und dem peträischen Arab. S. 189.

15) Ders. Reise in Abystinien. Th. I. S. 140.

er fagt, ohne Trintwaffer; beibe find auch beute unter gleichen Ramen, Cherm Cheifh ober Cherm Doya, bicht neben einanber etwas norblich vom Ras Mohames ober Borgebirge Debamet befannt, eine gegen Gub vorfpringenbe Landzunge mit einem etwa 200 Fuß hohen Rorallenfels, ber fich nach E. Ruppell 16) burd merkwürdige enge, aber bis 60 Fuß tief einschneibenbe fentrechte Spalten auszeichnet, beren eine noch tiefer als bas Riveau bes anliegenden Meeresipiegels hinabreicht, jedoch nicht mit Waffer gefüllt war, als Rüppell dieselbe besbachtete.

Bon da an, fagt Edrifi, beginne die Einfahrt nach Ailah 17), bet fleinen Stadt, Die häufig von Arabern besucht werbe, welche bett bie herren fpielen. Bon ba tomme man nach bem hafen el Louid, mit Baffer, ber gegenüber liege, und 10 Diglien fern wen ber Infel Ro'man, bie nur von elenden Arabern bewohnt ft, welche vom Fifchfang leben. Dann folgen bie Ruftenorte Tena mit Waffer, Atouf und Hawra, einem Fleden von Schetift (d. i. Rachkommen Dohameds) bewohnt, bie in ihrer Rabe eine Grube habe, aus beren Ertrag fie Sopfergefchirr arbeiten, bas ich farte Exporten liefert.

to grant metadeliblis a utfall gent ift. Brante

.

.

ř

₽

A H H D D

Diefe Damra ift uns aus bem obigen icon als Sauara (kultfome), Die Subgrenze ber Rabataer, befannt (f. S. 121—124). Die Ailah genannte Stelle (Clath, 5. B. Mof. 2, 8; Elava, Asila, Allana bei Strabo XVI. 759, 768) fennt auch Iftachri noch als the fleine bewohnte Stadt mit einigen Balmen und Saatfeldern; a nennt fle eine Stadt ber Juben, berfelben, welchen Gott ben Bifchfang am Sabbat verbot und bie bagegen funbigend in Affen mb Schweine verwandelt wurden (wol eine Legende aus bem Romn). Es feien aber bie bortigen Juben, fügt Iftachri bingu, in Besitze der Vertragsurkunde mit dem Propheten (deshalb wol ihre Duldung). Bon der Unterwerfung und Tributjahlung eines Idhanna, Sohn Rubias, Ioannes Dominus Ailae bei Abulfeda 18), war oben (S. 71) bie Rede. Wir hielten ihn für einen byzantinifchen Statthalter, weil ber agpprifche Befcichtforiber Dafrigi 19) in feinem Rapitel Aila fagt, bag biefe Stabt

vor Beiten ber Grengort ber Griechen war, bei bem eine Deile fern

<sup>&</sup>quot;) Derf. a. a. D. S. 181. 17) Edrisi b. Jaubert I. p. 332. 16) Abuffedas Annales Muslem. Reiskii ed, Adler T. I. p. 175. 17) Rafrigi bei Burckfacet; Reifen in Sprien Th. II. S. 880.

lebte, versicherte, nichts genaueres über ihren Ursprung ober ih ren Ramen ermitteln ju tonnen. Er lernte fie auf ihren Can: bale ober Fifcherbarten, norbwarts ber Infel Ro'man ober bet 27ften Breitenparallels fennen, wo fie je nach ber Jahreszeit an beiben Uferfeiten bes Rothen Meeres wie auf ben gablreichen 3m feln ein herumirrendes Leben gur See führen, bas fich nach bem Bifchfang und ber Schildfrotenjagd richtet, die fie treiben. 3hu große Armuth und bie Berachtung, in ber fie bei ben arabifchen Stammen fteben, Die fie oft wie ihre Leibeignen behandeln, ober fie auch in Aributpflichtigfeit nehmen, bennoch aber fie, wie es ihnen bellett, ihres Eigenthums berauben, hat auch Bellfteb bestätigt 27), ber fie noch weiter gegen ben Guben bis Dichibba und Lepth (20° R.Br.) vorgefunden, wo fie ihre größten Standlager gu haben fcheinen, ba fie weiter im Rorben nur überall in fleinen, armfellgen Banben ober wenigen Familien vorfommen. Da fie burchaus nichts von bem Bebuinencharacter bes Festlandes zeigen, mit eigner Sautfarbe und Gefichtsbilbung wie abweichender Lebensart, fo migen fie ein anderes, uns jedoch unbefanntes herfommen haben. Bon ihnen wird weiter unten umftandlich bie Rede fein. Gier nur, baf Ach Edrisi's Angaben von diesen Fischerleuten (d. h. Satemi) auch icon in ben Berichten bes Agatharchides (de rubro mari ed. Huds. p. 32), bee Periplus Mar. Erythr. p. 12 und bei Diodor Sic. Histor. Lib. III. c. 15-18, unter bem Ramm Ichthpophagen vorfinden, wo ihre gleichen Sitten und Lebentweisen mit ben heutigen burch Wellsteb genauer verglichen mus ben. Diobor giebt ihre Bohnfige im perfischen wie im arabifchen Meerbufen an, und wir werden fie auch heute noch weiter unim auf ben Rufteninfeln von Gabhramaut wieberfinden; ber Beris plus tennt fie nur im arabifchen Golf, nennt fie aber mit einem und unbefannten Namen Ranraiten (Karpaeirai). Er fagt, fie lebten nach Urt ber Ichthophagen gerftreut in Belten, haben auch hie und ba einzelne Weibeplage, find aber ein ichlechtes un treulofes Gefchlecht. Ber in ihre Gewalt fallt, wird von ihnen aus geplundert und die Schiffbruchigen machen fle ju Sclaven. De halb werden fie felbst fortwährend von den arabischen Sauptlings befehbet und zu Gefangenen gemacht. Diobor fagte, baß fie 🗪 arabijchen Deerbufen zum Theil ganz nacht gehen, und in Rluften

nahe am Meere haufen, robe Barbaren feien, Beiber- und Gater

<sup>\*27)</sup> Bellftet, a. a. D. Th. II. 6. 201 — 205.

Arabien, nach Ebriff; Flicherei, Schiffabet. 177

infchaft haben, faft allein von gifchen ober Schaalthieren leben fein bobes Alter erreichen.

Bifcherei und Schildfrotenfang'ift ihr Sauptgefcaft, Ruppell, auch werben jahrlich einige wenige Manatis licore) von ihnen erlegt, beren Baute gu Sandalen febr gefind. Diefelben Producte, die Ebrifi nannte, machen bis : ihren Saupterwerb aus. Der Bifchreichthum ift an ben geun Stellen in biefen Deeren fehr groß; zumal find es bie ungen Scarus, Aspisurus, Scomber ober Mafrelen, Die fie 3m feir, Janbo, Dichibba und anderwärts fur bie Bilgerjuge Rette bringen. Die Namen ber bei Ebrifi genannten Gifche, Behar, find une unbefannt, bie beiben gulest angeführten ten jeboch vielleicht ben Gammerfifch (Zygaena) und eine fifchart bezeichnen, die bier nicht felten ift 28). Auch breierlei n Delphine 29) find hier. Der Schilbfroten giebt es auch in biefem nordlichen Theile bes arabifchen Golfs, mo fie auch ju bes Beriplus Beiten eine koftbare Baare lieferten (xal νη διάφορος, Peripl. Mar. Erythr. p. 11), noch zwei Arten. eine größere wird heute nur wegen ihres Fleifches jur Bermg von ben Satemi gefangen, die zweite aber ift noch beute damals wegen bes Schilbpatts für ben handel wichtig. al bie Schaale ber Weibchen, fagt Ruppell, ift bei großen sibnen am geschätzteften, weil bann ber benuthare Theil ber ale bider und boch zugleich burchsichtiger ift. Ein ausge-Ines Thier tann bis 21/2 Pfund feines Schildpatt liefern, wobas Bfund in Gueg einen Breis von 2 bis 3 Dollar hat. idri 30) hat fich bei bem Golf von Aila nur mit ber Beung begnügt, bag es ba große Bifche gebe von verschiebenen ۵,

Ebrifi giebt auch über bie Schiffahrt in biefem Theile bes ichen Golfs einige Nachricht 31). Alle Schiffe find nach ihm mfelben aus Brettern gebaut, bie mit Palmblattern umengenaht finb, mit Barg calfatert (bie Infel Thran am. ven Aila liefert noch heute bie Daphtha zu gleichem Ge-(mag nun Ipma Mannert, ober Schadman nach Wellfteb 33) bie Infel

<sup>)</sup> Relified a. a. D. Th. II. E. 240.

29) Rappell a. a. D. S. 187.

31) Relified a. a. D. S. 187.

32) Bellied a. a. D. Th. II. E. 182.

33) Ebend. S. 240.

litter Erbfunbe XII.

#### 178 Beft - Aften. IV. Abtheilung. S. 61.

ber Bhoken sein) überzogen. Der Schiffscaptain fist auf bem Borbertheil seiner Barke mit seinen nautischen Werkzeugen, beobachtet genau ben Meeresgrund und giebt danach dem Steuermann seine Zeichen; eine Borsicht ohne welche die Schiffahrt hier ganz unmbg-lich sein wurde. Des Nachts schiffe man niemals; überhaupt sei dies Meer ungemein stürmisch, ungastlich, und die Armuth seiner Kuften sei durchaus nicht mit dem Reichthum der Gestade weder des indischen noch chinesischen Meeres zu vergleichen; nicht einmal Ambra liefern sie, ein Product das nur aus dem indischen Meere komme.

Schon ber Periplus nennt in bem außern arabischen Ruftenmeere bie biegfamen, wie bie aus einem Baumftamme (aloedρια φαπτά καὶ μονόξυλα; naviculae plicatiles et monoxylae) gefertigten Schiffe, von benen bas Emporium Rhapta, an ber De fufte Banguebart, wegen ber gufammengenahten Barten (w fantor, meint ber Berfaffer) ben Namen trage, im Begenfat ber Lastschiffe (Epólxia Peripl. Mar. Erythr. p. 10), die im sudichen Theile bes Rothen Meeres icon bamals jum, großen Transport ber Waaren in die Emporien Dienten. In ben heutigen Rachrichten über ben Bau ber verschiebenen Schiffe, wie fle auf bem arabifden Golf in Bebrauch find, werben gwar biefe Blantenfdiffe ohne Ragel, mit Balmftriden jufammengenaht, nicht mehr ermahnt34), besto mertwürdiger aber ift es, bag biefelbe Banart außerhalb Bab el Manbebs, wie zur Beit bes Beriplus, an allen Ruften bes indifchen Oceans bei ben ein beimifchen Ruftenvollern die vorherrschenbe geblieben ift, an ber gangen Oftfufte Afchtas fübmarts bis zur Mabagastar - See 35), und oftwarts bis pe ben Infeln ber Malaien im Gunbameere, fo bag bie Bermuthung nahe liegt, ihre Berbreitung hange mit ber uralteften Berbreis tung hinterindifcher, wol malaifcher, fo fühner feefahrender Bollerftamme in bem weiten Bebiete ber indifchen Gemaffer ge fammen, und fei als eine Trabition von biefen, fo wie biefe See fahrer felbft, ober boch ihrer Rachahmer, auch in ben arabifce Golf in afterer Beit eingebrungen gewesen, bann aber erft in fpt terer mobamebanifcher Beit aus ben inboperfifch arabifchen Moern

<sup>434)</sup> Bellsteb, Reise Th. II. S. 214; Burckhardt, Trav. in Arabia p. 22. 35) Capt. W. F. W. Owen, Narrative of Voy. to explore the Shores of Africa. Lond. 1833. S. Vol. I. p. 74, 364 n. a. D.; Boteler, Trav. ibid. I. p. 385; Dr. W. Vincent, Commerce and Navigat. etc. II. p. 170.

# Arabien, nach Edriff; haura bie Station. 179

rudgewichen und ebenfalls erft burch fortgeschrittenen Schiffbau: saptischen und arabischen Ruftenanwohner aus bem arabischen Nie verbrängt worben. Ebrisi führt in biefer Beziehung von m hohen Berge Murukain, der in der Meerenge Bab el Manb fich eben so hoch über der Meeredfläche erhebe, wie er unter rieben verborgen sei, aus einem andern Werke, den Mirabilia undi, die Sage an, daß kein Schiff mit Rägeln zusammengen siegen dort wieder wegkönne, weil es von diesem (Magnet-?)
nge angezogen werde 26).

Folgen wir Ebrifi weiter entlang ber Rufte Arabiens, fo mt er bier Mabian (Dibian), wovon fcon oben bie Rebe ar (f. ob. S. 159), nach ihm 5 Aagereifen fern 37) von Ailah gegm. Dann folgen jene fcon obengenannten Tena und Atuf, e wir nicht naber tennen, bann hamra. Diefe hamra mit ber ibit von Abpfergefchirr tann tein anberes als bas beutige Bauta fein, Die wir oben als Leufefome, ber Rabataer fübliche Grengit, bezolchneten. Es ift zu bebauern, bag bie Officiere ber englim Ruftenaufnahme an biefer Ruftenftelle, ber Infel Atamal t einem gleichnamigen Fifcherborfe gegenüber, zu turz verweilten, n genauere Auffchluffe über ihre Berhaltniffe ju geben. Bellth, ber ben norblicher liegenben Safen von Ainune fur bie Lage t alten Leutetome hielt, fagt, biefe el Saura beiße anch Dar el Grin 38), bas beife bie gwanzigfte Bilgerftation (namlich von de) 39). Der Rame Baura (el houra bei Burdharbt) beifme allerbinge bas Beiße, aber nur ein befonberes Beiße, namh bas glangende Beife im Auge eines Mabchens; biefe Etymolot fet affo fur biefe Stelle nicht eben entscheibenb. Doch gebe es n gute Biehweiben und aus ben Felfen treten gute Quellwaffer wer. Auch fage man, in ber Mabe follten Refte von Geban-in und Gaulen liegen, die wol nicht arabifchen Urfprungs fein men. Bielleicht, bag an biefen noch Refte romifcher Structur # etten Romercaftells fich auffinden ließen. Beutzutage ift bier migftens noch immer eine politifche Grengicheibe gwifchen ben ben Arnberftammen, ber Bili, bie vom Rorben ber bis bierber ion, indeß die gabireichen Stamme ber Dicheheine (Dichothne) von hier an fübwärts ihre Ausbreitung gewinnen.

<sup>7)</sup> Edrick b. Janbort I. p. 46. 27) (Goad, p. 833. 27) Bellfich, Metfe in Seat. Zh. H. G. 158. 27) Burekhardt, Frav. in Arabia, App. V. p. 455.

#### 180 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 61.

Ebrifi fagi, nicht fehr fern, fübwärts von Samra, erhebe fich ber Berg Rabhua40), aus bem man bie Schleiffteine gewinne, bie nach bem Often und Weften ausgefandt werben; bafeibf fet fußes Baffer, auch ein hafen mit einem Schloft. Dann folge ber Babi'- Safra mit fconem Bafen; bann ber Bafen Couaia ber zwar bewohnt, aber ohne Waffer, und bann erft folge ber Sa-fen Djar ober el Djar, ber befannte frubere Safen von Mebina (f. ob. G. 150), ber von Aila im gangen 25 Nagereifen entfernt 41) Da Ebrifi unmittelbar barauf noch einmal einen Berg liege. Rabhua, aber mehr landein, nahe Rhaibar, nennt, fo muß wol ein ganger Bebirgegug barunter verftanben werben, ber fich bier füboftwärts gegen Janbo und Mebina binglebt, von bem wir auch foon oben nach Iftachri und Burdhardt ale Augenzeugen fprachen. Bellfteb 42) wurde burch bie große Giferfucht ber Bebuinen, ungeachtet bes Schupes vom Groß-Sherif, von einer Examfion in bas Radhua-Gebirge abgehalten. Wahrscheinlich ift es bie fes fehr hohe Gebirge, welches bie Sabiroute nach Debina nothigt einen fo großen Umweg von 7 Tagemarichen gegen Df, von Themub ober Mebapen Saleh an bis beinahe nach Rheis bar, zu machen, da die Stationen von diesem Orte der Felswohnur gen im Bidgad, über Mula (el Dila), Biar Ganem, Bumrud, Bir Diebib Bebie 43), erft oftwarts, also bicht bis Rheiber geben, bevor fie von ba fich in 3 Tagen birect fudwarts nach Mebina wenden tonnen. Ebrifi wieberholt44) bier nur jene Angeben bes Sptachri, boch giebt er noch bestimmter bas Interval zwischen biefem Gebirge, bem Territor ber Dichehenne, und ben Meere, die Sige ber Bollerschaft an, welche ben Ramen Saffan Sohn Alis Abu Talebs trage, die wie andere Nomaden in birenen Belten haufen und bas Land bis gur Oftseite bes Jorban burchziehen. Bon ihnen fei bas Land el Dichof nur eine Lage reife fern, und von ihnen auf bie Bilgerftrage von Detta am Dorfe Abwa (wo Mohameds Mutter ftarb) feien nur 6 Miglien. Bahrscheinlich haben auch bie beiben biefer Rufte vorliegenden In fein, Baffanie45), ben Ramen von biefer Bevollerung ber benade barten Rufte erhalten.

<sup>440)</sup> Edriai b. Jaubert I. p. 383. 41) Edriai l. c. I. p. 882. 42) Wellsteb, Reis. in Arab. Th. II. S. 173. 43) L. Burckhardt Trav. in Syria. App. III. p. 659. 44) Edriai b. Jaubert I p. 834. 45) E. Küppell, Reise in Anbien n. s. w. S. 227; Well steb, Reise II. S. 158.

nnte jeboch allerbings einen Drt Janbo in einer von rten Stelle 47), nach welcher Ali, Sohn Abutaleb, rrichaft gehabt haben foll, womit auch Abu Saib , ber bafelbft von ben Belten ber Gohne 21 Gafans is foon Rommel-ju verftehen giebt, bag eben besbon biefem Safenorce nicht fprechen moge, weil baa feghaft maren, und er vielleicht beshalb nicht ein-Auch Abulfeda spricht von ihm nur als abtchen, nicht als hafen, fo wenig wie Ptolemaus n nennt; also mag wol auch bei biefem unter Janbo wie Mannert meint, ber Bafenort, fonbern bie t Jambo el Nathel (f. ob. G. 150) wie bei IF-Bo liegt aber Djar ober el Djar, fteben fein. beffelben für Debina vertrat, von der es als Bafenichrise) 3 Stationen, nach Ebrifis 49) 3 Lageig, worauf weiter fubwarts, nach ibm, el Djobfa, , Asfan und bann Dichibba folgten. Die brei D: die 1ste von Medina nach Saffab; die 2te, von ba n Suß eines Berges, mo fuße Quellen; bie 3te, von : jum hafenorte, wo bie Schiffe landen, obwol nur bafelbft ftattfinbet. Bon Djar nach Dichibba jum i Deffa giebt aber Ebrift 10 Stationen an, bie r fanbigen Deerestufte binführen follen. t biefes Djar (Al Giar nach Abulfeba) fcon lle, und als Dfjar bei Riebuhr, nach feiner aber iff aus 50) gemachten Obfervation, benn an bas Lanb jeftiegen, unter 23° 36' N.Br. (Janbo, nach ihm ), in feine Rarte vom Rothen Meere eingetragen ift, ppell, ber nur baran vorüber fuhr, als in heutigem nannt wirb, fo fcheint boch einige Unficherheit über

Geogr. b. Gr. u. R. VI. 1. S. 41. 47) Rommel in Descr. Arab. l. c. p. 62. In ber Oriental Geogr. by ey fount Janbo nicht vor. 48) Istachri bei Mordis D. 49) Edrisi bei Jomard I. p. 141, 333. 40) Mies ebeschr. Th. I. S. 267,

# 193 Weft - Affen. IV. Abibeilung. S. 61.

feine genauere Lage objumalten. Rach letterem 51), ber es Diat an einer zweiten Stelle fcreibt, und feine Lage mit Diebubr's Breitenebfervation übereinstimmend annimmt, foll es beilaufig 4 Tagereifen, ober 40 Begftunden für Rameele, von Debina entferni liegen, und alles mas von Aegypten ober Dichibba fur Debine verschifft wirb, foll in beffen kleinem Bafen auslaben. Ja, wenn von Janbo aus Waarenfenbungen nach Mebina burch Rarawanen gemacht werben, fo betrachtet man es als feinen Umweg, langs bet Meerestufte über biefes Diar ju geben. Auf ber zweiten Reife (1831) fegelte Ruppell fubmarte Janbo an biefem Gafen 52) vorüber, ohne ihn naber tennen gu lernen. Auch Seegon 63) fo gelte bei Djar (Dichar) vorüber, wo man tein Saus, teinen Dattelbaum finden follte, weil es burch Sanbo fo gang verbuntel ward, bag es nicht einmal bem Ramen nach in Debina befannt blieb. Burdharbt, ber ben Rudweg von Debina nach Janbe, im April 1815, über Bebr jurudlegte, fagt, bağ wenn bie lette Bergfette vom letigenannten Orte überfliegen, man in bie große weftliche Ruftenebene hinabfteige, Die bis jum Deere reiche, an beffen Rufte man von Bebr aus ben fleinen hafen Berente (Barifa) 54) im Guben von Janbo in einem Tage erreichen Binne, ber viel von Schiffen besucht werbe. Diefer Bafenort nun ift es, ber Scherm Barita 55), wie ihn Bellfteb nennen borte, ben biefer für bie Lage bes altern verbuntelten Djar (Dichar) halten mußte. Seine enge Einfahrt ift nicht über 150 guß breit, bed ohne Gefahr in ben vortrefflichen innern Safen führenb, ber grof genug ift für 5 bis 6 Schiffe, bie bei 3 bis 4 Faben Antergrand haben. Aber ber obere Theil biefes Scherm, b. h. Gafen, if, abgefehen von einem schmalen Canal für Schiffe an ber Rorbfeite ungugänglich wegen einer Untlefe, bie bei nieberm Baffer trodm liegt. Jener Canal führt gu einer niebern Lanbfpige, an welcher bie englischen Officiere bes Gurveys bie Ruinen einer Stabt entbedton, fo groß wie Janbo, etwa eine engl. Mile lang und halb fo breit, mit einem quabratifchen Fort in ber Rabe, an bem man noch Thurme unterscheiben fonnte. Rabe ber Mitte an beb ben Seiten find bie hohen Mauern noch 6 Fuß machtig; ce wen alfo fehr fest für jene Beiten ohne Artillerie. Roch zeigten fic

<sup>485)</sup> C. Rappell, Reife in Rubien. S. 232. 52) C. Rappell, Reife in Abyff. Th. L. S. 155. 52) v. Jach, Monati. Correspondenz. B. 27. C. 76. 54) L. Burckhardt, Trav. in Aradia. p. 468. 54) Bellfteb, Reif. Th. II. S. 177—189.

bie Auinen eines festen Dammes und eines Rai, mit behauenen Steinen belegt. Einige Nachgrabungen in der Nähe eines Haufes gaben jedoch nichts als formlose, zerfressene Stückhen von Aupfer, En, Glas und Topfscheiben, wie sich dergleichen in Ruinen ägyptischen Drtschaften sinden. Etwa eine engl. Mile fern vom Fort lagen die Ruinen einer zweiten Stadt, aus Korallenmassen ersbent, welche die Zeit schon geschwärzt hatte, also von hohem Alter, und auch gegenüber der niedern Landspipe, auf der andern Seite der Bucht, zeigten sich auch noch allerlei alterthumliche Reste.

ben Bucht, zeigten sich auch noch allerlei alterthumliche Refte.
Schon Rommel 56) hat erinnert, baß die Apya bes Atolenaus, welche bei Steph. Byz. ben Namen Egra führt, von
Bocart und Affemanni für biese Al Giar bes Abulfeba,
der Djar bes Ebrisi gehalten warb, womit auch Mannert
dweftanden scheint; boch muß man gestehen, baß in ben zu grosm Unbestimmtheiten dieser Autoren wenig Beweiskraft enthalten
ik, und baß diese Art ber Identissierung nur zu oft ganz unfruchtber bleibt, wo nicht bestimmtere Eriterien sie stügen.

Gehen wir mit Edrist weiter gegen ben Suben bie Rufte mang, so füllt er hier eine große bei Istachri gebliebene Lude au, indem er die Lage ber Kuftenorte Dschibba, Sofia, Serzian, hali, Sankian angiebt, bevor er zu den Binnenstädten Redina und Mekka fich wendet.

Dichibba ift, nach ihm, ber hafen von Metta, 40 Miglien inn bavon; eine fehr bevölkerte und durch ihren handel bebeutenbe babt, beren Bewohner sehr reich sind. Der Jahreszeitenwind, ber ver Beit der Wallfahrt weht, ift für sie sehr vortheilhaft, weil ihr sehr viele werthvolle Waaren und Vorräthe aller Art zusährt. Diese Dichibba<sup>57</sup>) ift nächst Metta die bedeutendste Stadt n ganz Gebschas; der Statthalter, der sie für den Fürsten von Retin geworenirt, hat für ihre Bedürfnisse zu sorgen. Dafür aber nebert er auch sehr streng den Joll für ihn von allen Pilgern ein. Denn von Africa, und diesen Weg scheint Edrist selbst dahin gewonnen zu haben, geht durch die Bedja's und über Aida b (dasals der berühmte handelshasen in der Nähe der alten Berenite; Eid. Afrika S. 670—673), der hauptzug der Pilgertarawane ms Afrika zur Uebersahrt über das Rothe Meer nach Oschibba

<sup>\*)</sup> Bonnel, Abulfedae Arab. Descr. §. 3. p. 61; Mannett, G. b. Gr. s. R. Th. VI. 1. S. 43. (27) Edrisi b. Jaubert I. p. 183, 136, 383; vergl. Hartmann, Edrisii Africa p. 529—530.

#### 184 Weft-Affen. IV. Abtheilung. S. 61.

und Mefta. Auf ber afritanifden Seite von Aibab wirb ohne feinen Mauthichein eingeschifft, wenn er aber glud Dichibba angefommen und ber Anter geworfen ift, bann t fogleich bie Bolleinnehmer bes Statthalters an Borb und vom Schiff die Abgabe, die in ein Buch eingetragen wirb, nun auch jeber einzelne Bilger feinen Tribut zu entrichten be falls biefer nichts befigen follte, berfelbe vom Schiffsherrn trieben, ober ber Bilger auch wol mahrend ber Bilgerzeit ge gehalten wirb, bis fich ein Boblthater feiner erbarmt und a mofen für ihn ben Tribut fpenbet. Dies Ginkommen tomn Burften von Metta gur Erhaltung ber Solbaten zu gute, bamit bfter nicht einmal gang befriedigt werben tonnen. Dichibba fommen jeboch auch aus anbern Beltgegenben fet Schiffe babin; ber Ort hat Garten und Gemufefelber und Bifchfang. Dahin foll Eva, nach ihrer Berbrangung au Barabiefe, gegangen und bafelbft auch begraben fein. Bas! feba 56) von Dichibba fagt, ift bloge Bieberholung aus C ben er auch citirt; ba Iftachri gang bavon fcweigt, fo ift ( bie einzige Quelle über biefe mertwurbige Meeresanfurt heutzutage bekannt genug geworben ift.

Der nächte von ihm angeführte Rüftenort Go tia 50) tija, an einer zweiten barauf folgenben Stelle Sofin, und lateinischen Ueberschung, wie schon Busching 60) bemerkte, gia, jedoch auch später in Ebrisis Texte Sorbja geschrieben nach ihm, 3 Stationen in Sud von Dschidd und 3 in Roserrain, und war damals ein start besuchter Hafenort.

Serrain ist heutzutage schwieriger nachzuweisen, wie wi oben bei Istachri angeführt, ber biesen Ort, wie bort gesa mit Jalemlan als Grenzlinie zwischen Jemen und Sel anführt (s. ob. S. 144). Bei Edrisi wird Jalemlan all als ein Sammelplat (Mytat) der Bilger an der Gren heiligen Gebietes von Metkabl genannt, oder vielmel der von D. nach B. ziehende Berg dieses Namens, 2 Tag von Metka, der den Einwohnern des Tehama als Rendezvous boch nennt ihn Edrisi nicht, wie Abulseda angiebt, zuglei

<sup>\*\*\*)</sup> Rommel, Abulfedae Arab. Descr. §. 1. p. 59; vergl. Re Trad. d'Abulfed. p. 124. \*\*) Edrisi b. Jaubert I. p. 13 \*\*) Büfching, R. Erbb. 1771. Eh. V. S. 575. \*\*) Edrisi | bert I. p. 145.

bena) Gerrain, fonbern an verschiebenen Stellen, wobei Abulfebe wol ein Citat von Iftachri ober feinem Ibn Sautal meinen mag. Dağ ein Babi Lemlam auf ber Route von Mothowa nach Rette liegt, ift oben gefagt (f. ob. S. 145). Rach Ebrifi liegt Gerrain 63) (Alferrann bei Abulfeba) nabe ber Rufte, boch nicht als hafenort, 5 Aagereifen im Gub von hali (wirflich aber in Rorden davon; also offenbar ein Schreibfehler bei Ebrift, ba an einer andern Stelle baffelbe Bali, 7 Tagereisen in Gub von Jalemlan (Babi Lemlan) und 9 von Metta, am Deeresufer gelegen, nach einem Itinerar genauer bezeichnet)64). Es ift nach im eine befestigte Stadt, gut mit Baffer verfehen und ftart befucht, fagt Ebrifi ju feiner Beit, wie jebermann miffe. Dort abebe man einen Boll von ben Schiffen, die nach Jemen hingehen und gurudfehren, und mit Baaren und Sclaven belaben ju fein plegen. Die Salfte bes Bolls gehöre bem Gonverneur von To hama, die andere Galfte bem Fürften von Metta. Bon Gerrain werdwarts nach Satin, einem ftartbefuchten Safen, find 3 Tagemijen und eben fo viel von ba nach Dichibba ber Rufte entlang; werms fich bie Diftang ber 6 Tagereifen von Dichibba fübmarts md Serrain ergiebt.

Der nächstgenannte Ort, von da südwärts, ist hali; von ihm ist Evist: es sei eine kleine Stadt, abhängig vom Gouvernement Ichamas, eine Station für Schiffer, die von Jemen wie von Kolum, also von Süd wie von Nord, kommen, wo man bei der Einwie dei der Aussahrt einen Zoll zahlen müsse. Abulfeda im kett bei Kommel 65) sagt: Shaly liege auf der Grenze von Jemen und Sedschas. Wer, nach Edrisi, von Tehama nach Sana gehen wölle, müsse von Serrain etwa 6 Stationen gehen, we er dann die Stadt Shaly tresse, die von Haly Ibn Jakub den Ramen trage, eine Stelle die schon Nommel bei Edriss nicht wen kamen trage, eine Stelle die schon Nommel bei Edriss nicht wen kungabe die Entsernung zwischen beiden Städten auf Skeinandes Uebersehung 66) so: Shaly liegt an der Grenze von Keinand's Uebersehung 66) so: Shaly liegt an der Grenze

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) Rommel, Abulfodae Arab. Descr. \$. 18. p. 56; vergi. Reinaud, Trad. d'Abulfoda p. 125. <sup>63</sup>) Edrisi b. Jaubert I. p. 136. <sup>64</sup>) Cenb. I. p. 145. <sup>64</sup>) Rommel, Abulfodae Arab, Descr. \$.17. p. 55. <sup>64</sup>) Reinaud, Trad. d'Abulfoda p. 123.

#### 186 Beft - Affen. IV. Abibeihung. S. 61.

nach Sanaa zu gehen, indem man das Albarrys, b. i. Plattland (nämlich die Meerestüfte nach Burchardt), du sehe, gehe man ab von Al Serrain, 6 Tagemärsche. In di Richtung liege die Stadt Haly, mit dem Beinamen Haly Dacub, d. i. Haly des Sohns Jakob. Dieses Hali war a der Ort, über den die Marschrouten des Aegyptier-Heeres in Veldzügen 1824 und 25 gegen die tapsern Gebirgsbewohner Afir, in das dortige Gebirgsland der unabhängigen Stämme Afir hin- und zurückzogen (Hali und Marsa Ally auf den Kagenannt)<sup>67</sup>). Er wurde im Jahre 1834 durch ein zürlisches Steorps, zur Zeit von Ahmed Paschas Feldzug gegen Asir seh, eine von diesen auf der Grenze von Jemen und Hedschausen wandelt.

Rommel bemertt, bağ es mit ber "Lage Galis, auf Grenze von Jemen und Sebichas," wol nicht fo wörtlich nommen fein tonne, ba Gerrain, fo viel norblicher gelegen, Grenge bezeichne. Aber jene Grenglinie galt ju Iftacht Beit als folde Grenze (f. ob. G. 144); warum follte, fast Sahre fpater, ju Abulfeba's Beit, Die Grenge von Gebid fich nicht bis Gali haben erweitern, und bie von Semen, niemals ftabile Gerrichaften gehabt, fich nicht gegen ben Guber bas Gebirgeland haben zurudziehen konnen. Auch entspricht tiefer lanbeinwarts bie von Ebrift auf ber Route 60) von De nach Sana angeführte Lanbesgrenge, mo es von ber 1. Station, 8 Stationen fubwarts von Tebala, zu Debbjera be bei biefer Station mit fehr tiefen Brunnen und rei lichem Baffer ift ein Baum, genannt Talhat el Mei ber einer Beibe gleicht, nur ift er weit größer. Er ber Grenzbaum zwifchen bem Gebiet von Deffa unb : men. hier reicht bas Territorium von Metta offenbar noch 1 ter nach Gaben; aber warum? weil hier eine gugangliche Rara menftraße ben Beg gur weitern Berbreitung ber Mettaberrfe gebahnt hat. An grablinige politifche Grenzen ift hier nicht benten, in einem Bebiete wo ftets unabhängige Gebir

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Jul. Planat, Histoire de la Régénération de l'Egypte. Lett Paris, 1880. p. 248, 251. <sup>65</sup>) Maurice Tamisier, Voyage Arabie. Paris, 1940. 8. T. II. p. 129. <sup>67</sup>) Rdrisi b. Jaul J. p. 144.

Ambien, n. Edrifi; Grenze von Hedschas n. Jemen. 187

finne im Rampfe gegen ihre tributforbernben Rachbarn fteben. heutertage ift biefe Grengbestimmung gu Gali, ober vielmehr bis or 100 Jahren, ju Riebuhr's Beit, geblieben, benn biefer hat bie Breite bes nachften Borgebirges, bes Ras Sali, unter 18°36' A.Br. nach Obfervation bestimmt, und fagt: Sali ift eine Eleine Stadt nabe am Meere, fo wie foon zu Abulfeba's Beiten, auf ber Grenze zwifden Bebichas und Jemen 70). Alle fleine herricaften nach Guben von hali, fagt Riebuhr in fint Reife 71), werben gu Jemen gerechnet. Gier ift ein Meis me Caftell mit einer Befagung bes Sperifs von Metta; alfo ift hier von einer politischen Grenze in Beziehung auf bas Ge bit bes Fürften von Detta bie Rebe, wovon in altern Beiten gar nicht als antiter Grenge, fei fie im natarlichen, polifice ober ethnographischen Ginne genommen, die Rebe fein tonnte. Die Borgebirge, an welchem bie obige Bolbobe bestimmt warb, wil bas Schiff ba vor Anter ging, liegt gar nicht weit von jenem Sibthen. Diefet Grenglinie entspricht allerbings auch heute me tiefer lanbein, gegen Dft, bie bortige Grenze gwi-, im febicas und Jemen, wenn man bas Land ber Gebirgepaffe, bas in neuefter Beit erft burch bie Belbzüge ber Me-Lufuteit feiner Gebirgebewohner gegen bie Turfenübermacht, mit p Jemen ziehen will, obwol es mehr als eine felbftftanbige Bebirgelanbicaft gu betrachten ift. Samifier, ber im Jahr 1834 ben bertigen Telbgug gegen Afir mit machte, bezeichnet bie Orenze von hebschas gegen Afir mit bem Babi Schaaran nd der Chene Sahal, wo die Station Rhalail 72) liegt.

•

1

ľ

E

3

ı

Ì

į.

š

þ

ď

¥

•

Bir kommen zu einer schwierigen Stelle bes Ebrifi, zur Bekumung ber Lage seinet Stadt Santlan, die außer ihm kein
wenn Autor vor ihm ober nach ihm näher gekannt hat, die auch
kujuiage unbekannt geblieben ift, wenn sie schon auf D'Anvilk's, Riebuhr's und Berghaus Karten, doch nur hypothetifs, eingetragen wurde.
Bon Gali, das schon D'Anville und Mannert 73) wegen
Warves für bas Mon. Aslu, bes Rtolemäus achalten, indess

M Lautes für bas Aldov, Aelu, bes Ptolemaus gehalten, indeß

<sup>&</sup>quot;Mebuhr, Beschr. von Arabien S. 375. 11) Riebuhr, Reisebeschr. L C. 291. 12) Maurice Tamisier, Voyage en Arabie. Paris, 1868. S. T. II. p. 241. 12) Mannert, Geogr. b. Gr. n. Rom. U. VI. 1. S. 48.

#### 188 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 61.

bie Lage von Mamala, Mapala xwpy bei Btol. beffen Locali tat beffer entfprechen foll, fagt Ebrifi: burch bie Bufte gu Stadt Attu'r (Atter, unbekannt; follte es nicht das beutige f fpat erft beachtete Afir fein?) feien 5 Tagemariche gegen Gul und von ba noch 2 fleine Tagereisen bis Santian 74). Dies fi fon eine etwas ansehnliche Stadt, beren Einwohner fo fes haft, baß, wenn felbft viele bei ihnen bes Lobes maren boch beshalb feiner auswandern murbe. Nie mach einer von ihnen eine Reife, weber in Gefcaften not jum Bergnugen. Dan muffe ju ihnen geben. Doch bring ibr Land wenig hervor, bennoch fei es heerbenreid Das Leben ber Einwohner fei roh und armlich, ihre Ge ficte bilbung haflich; bennoch werbe bies Land auch ber Bohl thaten Gottes wol theilhaftig fein (vielleicht weil die Bewohner unt feine guten Rufelmanner waren ober ihr Land boch nicht fo gan folecht fein mochte). An einer anbern Stelle nennt Ebrifi bie Santian eine Stadt, Die im Binnenlande 75) (nicht an ber Ruft liege. Offenbar fieht man, daß hier von einer wilbern Gebirgd lanbichaft mit robern Bewohnern bie Rebe ift, wie fie ben autage im Gebiete von Afir befannt geworben.

Aber Edrifi bleibt sich in der Angabe der Distanzen nich gleich, da er an einer andern Stelle die Entsernung des Sankiau Klusses, der gegen die Stadt Sankian sließe, nur zu einer Aas reise angiebt; es müßte denn sein, daß dann det Sankian no erst 5 bis 6 Aage weit sidse, um diese Stadt zu erreichen; der Sankian müßte also kein unbedeutender Fluß in dieser Küstengeger sein, den wir jedoch bisher nicht kannten. Das Itinerar, da diese Localitäten mit einander verbindet, und von Westa über dies Orte, in 13 Aagemärschen, die zum Orte Dhu-Sohaïm (der Dhi Sobeïm, beides bei Edrisi) in der Provinz Chaulai (Khaulan) führt, ist solgendes:

Edrissi's Itinerar von Mekka nach Dhu Sohaïm is Chaulan (Khaulan) 76). Es ist das Itinerar Nr. VII.

- 1) Bon Metta nach Maltan, eine Station.
- 2) Bon ba nach Jalemlan, ein Berg ber von Oft nach Be gieht und ben Einwohnern Tehamas als Sammelpas bient.

<sup>474)</sup> Edriai b. Jaubort I. p. 136. 76) Cbenb. p. 130. 76) Eben p. 145; Riebuhr, Befchreib. von Arabien. S. 271.

- 3) Dann zu einer Station ohne Baffer, eine Tagereife.
- 4) Bon ba nach Caina, eine fleine Stabt mit 2 Brunnen, eine Lagereife.
- 5) Rad Darca und DIbob, bevölferte Orte, eine Tagereife.
- 6) Rach haschaba, fleiner Fled, mit viel Baffer; vielleicht ber von Mohamed befuchte Leinwandmarkt hajafcha, 6 Lagemarfche in Guben von Metta (f. ob. 6. 26).
- 7) Rach Canuna, wo ein Brunnen, eine Tagereife.
- 8) Rach Bifba Saran, wo nomabifche Araber, Quellen mit trefflichem Waffer, eine Tagereife.
- 9) Rach Sali, fleine Stadt am Meerebufer, eine Tagereife.
- 10) Rach bem Santian-Fluß, ber gegen bie Stadt Santian flieft, eine Tagereise.
- 11) Rach Bisha Jaktan, eine Tagereise, berselbe Ort, ber auch auf ber birecten Route von Mekka nach Sanaa, mehr landeinwärts, über Rouitha und Tebala, auf ber 7ten Station genannt?) wird, wo es von Bisha Jaktan heißt: es sei eine kleine Stadt, gut bevölkert und bebaut, mit Wasser, Saatselbern und Balmen versehen.
- 12) Rach Saran el Carin, fleine Stabt, gut bevölfert, mit fliebenben Waffern und Balmen umgeben.

ļ

ż,

ŕ

13) Rach Chaulan (ober Khaulan) wo Dhi Soheim, eine gut gebaute Tefte, beren Bewohner burch ihre Kühnheit in großem Rufe ftehen. Run schließt Ebrisi sein Routier mit ber Bemerkung: alle biese bisher genannten Orte liegen im Tehama, einer Provinz von Zemen.

Dieses Tehama von Jemen 78), b. i. bessen westliches Kistengebiet, wird nun von ihm näher bezeichnet. Es ist bieses Lehama mit einem Ret von Bergzügen bedeckt, die vom Meer von Kolsum anfangen und dieses überragen, von denen ein Zweig sign Often streicht. Die Grenzen dieses Tehama sind solsmit: Gegen West das Meer von Kolsum, im Ost die Kette, die sich von Nord nach Süd zieht. Die Ausdehnung dieser Provinzik von Gordia (v. i. Gosia, s. ob. S. 184, der Hasenort, 3 Ctationen in Süd von Pschieda) bis Aben, 12 Tagereisen entslung am Meere hin. Ihre Breite 4 Tagereisen, von den Bergen

bit jum Gebiet Alabaca (ad ditionem Alabaeorum ber lateinis

<sup>&</sup>quot;) Edriai b. Jaubert I. p. 143. ") Chenb. p. 146.

#### 190 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 61.

schen llebersezung; Alafakah scheint bas Küsten-Castell Alafisber Ghalaseca, heute Beit el Fakiso) zu soin). Ihr im Ron liegen die Städte Saba, Djoras, Nedjeran. Ihr im Ron die Städte Mekka und Oschibba. Im Güden die Stadt Sallo Aagereisen sern. In diesem Tehama campiren die T bus verschiedner Araber. — Go weit der Bericht Edrissüber dessen ganzes Koutier wir bei seinem Nachfolger Abulse den Ort Sall ausgenommen, keinen Ausschlasse Abulse der darin genannten Stationen sinden. Wir wollen es versuch über einige Puncte dieses merkwürdigen Routiers, in Agleich mit den durch den Fortschritt der Zeit gewonnenen Dausschluß zu geben, weil es hier gerade das so unbekannte wie jüngster Zeit merkwürdige Gebirgsland Asir (zwischen 17—R.Br.) betrifft, was unsers Dasürhaltens zum ersten male i Edrissi mit seinem Ramen Attur ober Atter genannt wird.

Riebuhr bat ben Ruftenort Attuie ober Attuib 0), n Observation 17° 39' D.Br., in feine Rarte eingetragen, boch ! von feiner Schifferftation vor Anter liegenb, ba ber Berg 1 Anterplay bes Namens felbst, nach Aussage bes Lootsen, n giemlich weit gegen G.D. entfernt ungefehen liegen blieb. Die Attuie ber Rarte, ober Attuid des Textes bei Miebuhr, Bufding 81) mit bem Matu ober Attu bes Geogr. Nubier ibentificirt, bas aber, in Jauberts Text bes Ebrifi Attur t Atter gefchrieben, mit bem etwas mehr lanbeinwarts liegen Afpr, ober Achr nach Jomarb's Schreibart, weit mehr ül einzuftimmen fcheint. Bugleich bemertt Bufding, es fcheine fer Ort einerlei mit bem Orte Dutor bes Le Blanc gu fein, aber anmerte, bag berfelbe nicht fo fehr nabe am Meere li boch aber auch nicht fehr weit bavon, mas mit ber Angabe Riebuhr's Rarte zu ftimmen fcheine, ber auch neuerlich Bet haus auf feiner Rarte gefolgt ift.

Bare aber mit Attur bei Ebrifi mirflich bas Afpr neuern Beit bezeichnet, fo murbe Somarb's Behauptung, baf fraber eine Terra incognita 82) gewesen, bag tein arabifcher C graph es genannt, einer Berichtigung bebursen,, fo wie baß i

<sup>\*&</sup>lt;sup>19</sup>) Bhfching, R. Erbbefchr. 1771. Th. V. Arabien S. 585.

<sup>20</sup>) Riednipe, Reifebefchr. 1. S. 298.

<sup>21</sup>) Bhfching, R. Erbbe 1771. Th. V. S. 577.

<sup>22</sup>) Jomard, Etudes géogr. et hinte sur l'Arabie. Paris, 1839. S. Arabie, Notice Géogr. sur l'Arabie. Paris, 1839. S. Arabie, Notice Géogr. sur l'Arabie. Paris, 1839. S. Arabie, Notice Géogr. sur l'Arabie.

### Ambien, nach Briff; das Gebiegeland Afpr. 191

Burcharbt nur bes' Stammes Afpr erwähnt, sonft aber nichts von dem Lande gewußt habe. Allerdings ift es richtig, daß der Rame Attur oder Aspr in keinem der Itinerare bei Edrisi verkommt, unftreitig weil eben keine gebahnte Straße hindurchgeht, wol aber außerhalb im West im stachen Userlande, wie im Oft im Gebirgstande, die Itinerarien, die er aufgählt, whe daran vorüberführen. Und dennoch giebt Edrisi an der anden von Jomard übersehenen Stelle bessen Lage an; von Salt 5 Lagereisen "durch die Wüste," d. i. hier das wilde Bergland gegen S.D., und dann von da 2 kleine Aagereisen bis Sankian, der ansehnlichen Stadt, die nicht am Meere, sondern nach ihm in einem heerdenreichen Lande liegt, mit wildem Bergvolke, das nies mals seine Sige verläßt. —

Sang richtig ift es auch, bag Diebuhr ben Ramen Afpr nicht fennen lernte, fo wenig wie bas bagu gehörige Gebirgeland, mb boch erfahrt man aus feiner Befchreibung bes Lanbftriches Abu Arifc, ber mit feinem Rorboftente an Gebichas wie an Afpr grengt, und bas erfte füdliche Bebiet von Jemen ift, fo wie aus feiner Befchreibung von Chaulan, barin Dhu Cobaim and Ebrifi (nicht in Abu Arifch, wie Bufching angiebt) gelegen war, fehr gut, marum gerabe biefer Theil von Riebuhr's Latte an ber Grenze von Jemen und Bebichas, namlich im Gebiete biefes Afor, gang leer ohne einen einzigen Namen geblieben ift Es ift hier ber unzugänglichfte Gebirgegau gunacht ber Rufte, mit ber abstoßendsten Bevölkerung, die burch alle Beiten ihre Unabhangigkeit zu behaupten gewußt hat, und felbft bm Eingang bes 38lam, wie allen politifchen Berrichaften ben Butritt verwehrte, burch bie natürlichen hemmungen finer Gebirge und Engpaffe, wie burch die Robbeit und Aapferleit bet eigenthumlichen Stammes feiner Bewohner (f. ob. G. 17, über Dengverhaltniffe der Lander durch Stammesverhaltniffe der Boller). Soon die wenigen Worte, die wir aus Edrisi über sie, jedoch waftandig, mitgetheilt, zeigen, was wir hier zu fuchen haben, auf einem Grenggebiete zweier Bauptabtheilungen, wie Bebichas und Jemen, bie eben beshalb niemals bestimmtere Grenge icheibungen zuließen, weil biefe inbependenten, teinem ber Dbecherrn gehorchenben Stamme von Abu Arifd, Afpr und Chaulan, hier, von jeher bis heute in ihrer Unabhangigteit bufeten. Deshalb tann auch Ebrifi von feinem Attur teine nahm Beschreibung geben; beshalb bleibt dieser wilde Alpengan bis

#### 192 Beft - Afien. IV. Abtheilung. S. 61.

in die jüngste Kriegsperiode mit den Behabiten in sein nern ganz unbefannt, und selbst als Ahmed Bascha im 1824 mit seinem Kriegsheere dort eindringt, wird der Mitt Afpr selbst, doch nicht erreicht. Niebuhr's und Burch Angaben werden schon zu guten Commentaren des Edrist hier der Rachweis.

Bei feiner Boruberfdiffung von Gali, wo ber Sh Metta fein lettes Caftell mit Barnifon gegen die unabhi Bergtribus befest hat, fagt Diebuhr, fubmarts bis Attuil ches an ber Mordgrenge bes Abu Arifch - Diftrictel wurben hie und ba auch an letterm Borberge bie Anter ge Sier lebten bie Araber 83) nicht nur unter ihren eignen un gigen Schechs, fonbern fie hatten auch eine von ben Doh nern verschiedene Religion. Sogleich zeigten fich mehrere bi mit ihren gangen am Ufer, mit, was Diebuhr bis babin ! bern Stammen noch nicht gefehen hatte, bis auf Die Sc herunterhangenben Saaren, fatt bes Turbans mit einem Sti ben Ropf, ober einer grunen aus Balmblattern geflochtenen Sie gingen nadt bis auf ein um die Buften gefchlagenes ihre Beiber in ben naben Belten, mit unverschleiertem Beffe ten Mild und Butter zum Bertauf; boch ftanben fie mit anbern Arabern in Bertehr, lebten nur in ihren Buften u ben ben übeln Ruf, Plunberer ju fein gegen alle, bie ju fommen.

In der Beschreibung von Arabien führt Niebuhr dies aus 34). An der Grenze von Abu Arisch und Sebschas let Rüstenaraber unter Zelten, wie Beduinen, unter ihren Schecht Dialect ist von dem zu Dschidd und in Iemen sehr ver den. Sie nennen sich zwar Mohamedaner, aber in Iemen man von ihnen nur als von Kafrs (Ungläubigen) und bern, weil sie de Reisenden plündern und eine von Sunniti Zelditen, ganz verschiedene Religion haben. Sie beschneid nicht nur die Vorhaut, sondern machen auch einen Schnitt Haut oben auf dem männlichen Glied der Länge nach, und einen Theil der haut am Unterleibe gänzlich ab; sie rühm der Ueberwindung der Schmerzen bei dieser Art der zuweiler theilichen Beschneidung. Pros. Ehrenberg 85) wohnte am 25

<sup>403)</sup> Riebuhr, Reifebefchr. L. S. 292. 44) Riebuhr, Befchre Arabien S. 269. 45) Ehrenberg's Manufcript feine

# Arabien, nach Edriff; Gebirgsland Afpr. 198

1825 ju Djara, im Babi Djara, ein paar Tagereifen oftwarts Comfubbe im Gebirgelande, einem folden fehr ernften Befchneibungsfefte bei, woburch Niebuhr's Angabe vollfommen beftätigt wir. Dan fann mit Diebuhr follegen, bag biefe Gebirgevollter eine andere Religion haben, ober boch nicht rechtgläubige Rosle-nen find; fie follen Beni Balal (Mondanbeter) fein (f. ob. 6.49). Bon ber anftogenben Proving Chaulan, in welcher Dhu Sohaim liegt, fagt Diebuhr 86), habe er nichts weiter gebort, als daß sie westlich von Sa'abe liege und wirklich noch heute dies fen Ramen trage, mit ben Orten Afabat el Muslim, Beiban, Eddahhr und Sut ed simma. Die Stadt Sankian ift ihm unbefannt geblieben, obwol er fie nach Etrifi auf feine Rarte von Irmen eingeschrieben hat. Dieses Chaulan, bemerkt Niebuhr übeninftimmend mit dem gelehrten Bufding 87), fei merkwurdig, weil es wol mit dem Chevila der Chufiten in 1. B. Mof. 10, 7 mb 29 und 25, 18 übereinstimme, wo es allerbings icon als bie sublichfte Grenze ber Ismaeliten, also ber Mittelaraber, gegen bie Subaraber Jemens bezeichnet wirb (f. oben Bevila 6.56). Die unmittelbar vor Chaulan angegebene Station Saten el Carin haben icon Bufching und die altern Commentaten für ben Sandelsort Saran, bei Ezechiel 27, 23, gehalten, ber mit anbern Orten im füblichen Arabien genannt wirb.

Durch die Erfundigungen Burch arbt's, die er im Jahre 1815 von einheimischen Reisenden sudwärts Meffa, und über die bortigen jungften Rriegführungen des Pascha von Aegypta gegen die widerspenstigen Bewohner jener Grenzgebirge einzog, machen uns schon mit der Natur jenes Binnenlandes von Asprudenter Gebirgsgaue und Gebirgsvölker vertrauter, als dies zuset ber Fall war, wodurch auch Edrisi's Angaben, zumal die von den Stationen Bischa Haran bis zu den Bischa Jaktan und Chaulan, ein näheres Verftändniß erlangen.

Ein Routier ber Bilgerfaramane (ber habi el Rebit), bie von Defta burch jenes Gebirgelanb, ber Grenze von

bischen Reise, für bessen wohlwollende Mittheilung meines hochsverierten herrn Collegen und Freundes, zum Besten der folgenden Unterschungen, zu denen dasselbe zum ersten male benutzt werden kunte, und bisher völlig unbefaunte, nicht unwichtige Beiträge geliefert hat, ich hier meinen innigsten Dank, dem Entdeder der "grobeu Belt im kleinsten Raume," öffentlich auszusprechen mich für verpsichtet halte. "Mieduhr, Beschr. von Arab. S. 270. Disching, R. Erdbeschr. V. S. 577; Nieduhr a. a. D.

#### 194 Beft - Affen. IV. Abtheilung. S. 61.

Debichas und Semen, nach Sanaa führt 85), ift gunad prientiren in Diefem fonft völlig unbefannt gebliebenen fehr lebrreich geworben, weil es burch Berghaus 80) for Conftruction in beffen Rarte eingetragen werben fonnte, obg leiber in teinem ber Fixpuncte mit ber aus jenen Gegenben geworbenen Rriegefarten bei Chrenberg, Planat und ! fier hat zusammentreffen wollen. Diefe letteren gaben jet Mittel gur ungefähren Geftftellung breier Sauptpuncte fem Grenggebiete von Bebichas und Jemen, bas u Aribus ber Afpr, gegen welche bie Felbzüge von 1824 ut gerichtet waren, bewohnt und beherrscht wird; nämlich von Afpr, Chamir Meschid und Babi Mestreg, wobur Rala Bifbe fo wie manche andere Localitaten ihre Befti Diefe Drte find nach noch unficherer Berechnung erbielten. Rarte eingetragen, auf bie wir hier in Ermangelung einer verweisen muffen: Die Refibeng Bubub Afpr, Die birei mehr als etwa 2 Tagereifen von ber nachften Rufte entfei tann, wenn fle fcon burch hohe Gebirge, die hier am nacht gen die Rufte gen Weft bin vorfpringen, bavon gefchieben i baber bem Attur bes Ebrifi wol entfprechen mag, 72 Dil gegen G.D. von Ghunfube; Chamir Defcib, bas Rriegegeschichte bervortritt, weiter lanbein, 105 Diles bft Afpr; und Babi Mefireg, 65 Mil. im R.R.D. von 1 Meschiv, so wie 48 Mil. in S.S.D. von Kala Bishe; - b Afpr unter 18° 261/2' N.Br., 40° 15' D.E. v. Par.; E Reschib 18° 21' N.Br., 41° 17' D.L. v. Bar.; Babi M 19° 22' N.Br. und 41° 42' D.L. v. Par.

Den Kuftenstrich von Abu Arisch hat Berghaus iner Karte, ber einzigen die bisher zum Berftandniß unserer suchungen einigen Anhalt giebt, nach Niebuhr gezeichnet Sankan, das auch er an einer punctirten Flufilnie hopo eingetragen, sagt er, hier soll nach Edrist der Lauf eines aufhören, die Worte Busching's citirend, die jedoch so wen Edrist's Angabe vom Aushören des Flusses sprechen, sur sagen, daß Edrist des Bluflauses "bis Sankian" aung thut 60). Im Gegentheil wissen wir, neuerlich, mit zie

<sup>\*\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. in Arabia. App. I. p. 445 — 447.
\*\*) Berghaus, Arabia und bas Rilland, Memoire 1835. 4. E
\*\*) Bufching, R. Erbbefchr. V. S. 576.

#### Arabien, nach Ebriff; Gebirgeland Afbr. 195

ihelt burth bas Itherar der Campagne von 1825 bis 1836 Afor, und die burch Planat barüber mitgetheilte Rarre, bub Baffer, bas aus ben Gebirgen von Afpr hervorbricht, bem Rainen Rim (Torrent de Rim) (1) bie Mertelffifte t; benn an ihm aufwärts jog bas ägpptifche Geer gu einet m mit einem Brunnen (Bor), bann 3 Cagemarfche burch es Land, Bufte; wol mitten butch Chaulan, obwel bieame nicht genannt wirb; am 4ten aber gute Dichebel Lot, ich nach Chrenberg's Rriegsfatte in Berghans Rarte einen ift, von wo bann am Sten bie Station und von ba am ben Tage bie Orte Baba Abha (wol Babi Satta ver Harte Chrenberg's) und Menaber erreicht murben, bas aus Rarte mit einem Braggeichen eintrug, bas aber auf Bld. Rarte etwas füröftlicher eingetrugen ift. Schon Berghaus he 92), bağ et benfelben Blug, ben D'Anville bon el Robepta Lebala auf feiner Ratte hatte vom Rorten Berab umb bet an vorbeifließen laffen, auch in feine Rarte, bei 19° 38' M. Bt., # Stabt eingetragen habe. Es tonne wol berfelbe fein, bet renberg's Rriegstarte innerhalb ber Grenggebirgetette Diche beni Seib an 30 Diles weit eingezeichnet fei, nur muffe bann auch bie Gebirgefette nach ber Deeresfeite bin burch en; was fich benn nun auch burch Planat's Rriegefarte, aghaus unbefannt war, abwarts Menaber und bem Dichebel sittlich bestätigt hat. - Go viel vom bie babin hypotheti-Ruffe Santian bes Ebrifi, nicht Sankan wie bei D'Anville Miching, bem Rim ber heutigen Beit. Das Gebiet Chaubeffen Lage icon Riebuhr jeboch nur oberflächlich berührte deben von bem füblicher von Sanaa gelegenen zweiten Chaus 1), beffen Lage aber auch fdwierlg zu umgrenzen ift, ba nur it's Angabe hier Anleitung bazu giebt, ift von Berghaus et und weftlicher als auf D'Anville's Rarte, nämlich untet R.Br. und 40,1/2° D.L. eingetragen.

Mefen Daten, ble vorläufig ben Weg zum Berftanbnif bes n bahnen mogen, laffen wir nun Burdharbt's Ertunbin folgen, wie er fie ohne eigene Renntnig biefer Begenben, aus bem Dunbe unbefangener Augenzengen, bie bt

J. Planat, Histoire de la Régénération de l'Egypte. Paris, 1680. 1861, nebil Carte de l'Arabie, Itinéraire et Théâtre de la Guerre natre les Wehabites 1812 - 27. \*\*\* Derghans a. a. D.

#### 196 Beft - Affen. IV. Abtheilung. S. 61.

während feines längern Aufenthaltes in Metka über das so weichannte Grenzgebiet ber Bolker zwischen Gebichas und Jen befragte, mitgetheilt hat. Sie heben wichtige Ratur- und Bol verhältniffe jener Gegenden an das Licht hervor, beren Dunkel e burch die später erfolgten Kriegszüge bahin, wovon erft weiter ten die Rebe sein kann, nicht ganz verscheucht wird, beren Ktändniß aber durch Edrisi's wie Burckhardt's Andeutun wesentlich erleichtert wird.

Das Itinerar ber habi el Rebip-Raramane nach & naa, bei Burdharbt 94), tann von Metta bis Tebala Berghaus Rarte verfolgt merben; Dies ift bie 16te Station, Shomran Arabern bewohnt, die fich über beibe Seiten ber t tigen Bergzüge in Beft - und Oft-Plaine berfelben ausbehr Diefes Tabala ift in ber Gefchichte bes Islam nicht unberuf ba es mit bem weiter füdlichen Djoras (Gurex bei Golius) : Rebjeran ju ben Stabten gehorte, welche bie neue Lehre De mebs zuerft annahmen, und baburch ibre Selbftanbigfeit ! eigene Unabhangigfeit bewahrten (ideo et relictum suo j bei Golius) 95). Die Fruchtbarkeit biefes Tebala war ul gens jum Sprichwort bei Arabern geworben; feinen Ramen lei man von einer Amaletitin Tebala ab; bie Grundung geht i in die frühefte Beit zurud. Mit Tebala fangen alfo icon mehr von ben übrigen Arabern abweichenben Berhaltniffe ber t tigen Bergvolfer an, welche von ben Orthoboxen ber Aufmertfe feit weniger gewürdigt werben. Tebala wird von Abulfeba nicht genannt. Aus ihrer Nahe icheint einer ber nordlichften ! fluffe zum Santian feinen Lauf zu beginnen. Auf jeben f find wir hier schon nahe an bie Gebirgsgrenze mit ben inbet benteren Bolferzuftanben von Jemen vorgerudt; auch Ebrifi te ben Ort als ein noch von Meffa abhängiges Fort 95), mit | henden Waffern, Saatfelbern und Palmen, bas einft im Namen Rhalifen Abbul Melit ben Merwan zwar in Befit genommen, e gering geachtet warb. In ein Itinerar hat er es aber nicht gereiht, fondern giebt ihm 4 Tagereifen von Meffa, 3 Tagere Entfernung vom Marttorte Dcabh (f. ob. S. 32; feine Tagere muffen viel größer als bie ber armen Bilger ber Babi bei Br

Burckhardt, Trav. in Arabia. App. I. p. 445 — 447.
 Golius in Alfraganus Elem. Astron. p. 85.
 Bdris Jaubert, Clima II. Sect. 6. p. 148.

#### Arabien, nach Ebrifi; Gebirgeland Afpr. 197

fant fein), 5 Tagereifen Ferne von da bis Rebjeran und 50 Mill. un Tebala bis Bifcha, von da aber nach Djoras 4 Tagereifen.

Auch Ebrifi giebt ein Itinerar, wie bas ber Sabj el tebfp, von Metta nach Sanaa (bas Stiner. VL)97); aber ur in 21 Stationen, mahrend bas von Burdharbt boppelt fo iel, 43 Stationen angiebt, woraus folgt, bag bie Diftangen ber tationen bei Ebrift wol boppelt fo groß angenommen wern tonnen als bei Burdharbt, alfo auch für Tebala, welches biefem Itinerar als die 6te Station von Meffa und als Stabt einer Thalfentung gelegen bezeichnet wirb. Die Station vorz, bie 5te, ift Rouitha (bie 14te el Robepta bei Burdharbt, m machtigen Stamm ber Schomran Araber, wie Tebala, beohnt). hier flimmt also einmal Burdharbt's Itinerar in efen beiben Stationen mit Ebrifi's Stationen erfreulicher belfe zusammen. Aber biefes Bufammentreffen bort leiber fogleich ber Fortfehung beiber Itinerare auf. Dbwol fie beibe burch inlice ober gar gleiche Gebirgslanbichaften geben muffen, fo fub-Ife boch gang verschiebene Ramen ber Stationen auf.

Bon Tebala führt die habi el Rebfy 5 Stationen an bis we Stadt Gebonan; bann 2 bis Ihn Maan; nun von Ibl 6 Batafha 7 Tagemärsche durch Gebiete, in welchen nur tamme ber Afyr mit Rahtan als ansassig genannt werden. um erft folgen wieder 4 Tagemarsche, mit benen die Stadt Sa-189) erreicht wird, die Ebrifi auch nennt, als Ziel seines Iti-

Ans ber Kartenconstruction bei Berghaus ergiebt sich, baß fe Monte ber habi el Rebit bas eigentliche hauptgebiet ber Afyr, bwiter westwärts im Gebirge nach ber Mecresseite zu liegt, biel als möglich gegen ben Often hin umgeht, und nur beffen biliche Gaue berührt, um Saba zu erreichen (in Summa von bala bis Saba 17 Stationen).

Das Itinerar VI. bes Ebrisi giebt von Tebala bis Saba Sintionen an; also hier etwa boppelt große Distanzen. Diese lationen 199) heißen:

1) Die nachfte nach Tebala wird Bischa Jaktan genannt, eine fleine gut bevölkerte Stadt mit Waffer, Saatfelbern und Balmen.

<sup>7)</sup> Edrisi bei Jaubert I. p. 143. \*\*) Burckhardt, Trav. in Arab. p. 446. \*\*) Edrisi b. Jaubert I. p. 143, 144.

# .

## 198 Woft-Aften. IV. Abchellung. S. 61.

- 2) Dann Sasba, wo wenig Baffer, wenig Ginwohner.
- 3) Biat (Riat), großer Ort wo Baffer und Balmen.
- 4) Sabtha, unbewohnt.
- 5) Cafcha, ftarter Fled, wo Quellen, Weinreben, Gomufe : fcone Balmen.
  - 6) Rebjem, bewohnter Drt mit Brunnen.
  - 7) Sabum Rah, ein bedeutender Reden, beifen Saufer an i ander ftogen, mit viel fugen Quellen und Weinreben, ! benen Djoras nur 8 Miles fern liegt.

Diefes Djoras, fagt Ebrifi, und Rebjeran find belbe

gleich groß; beibe find von Palmen umgeben; man bereitet t Felle, Jemane Felle genannt 500), ein Hauptfabricat, webt bie Einwohner sehr berühmt (s. ob. S. 26, wo bei Djorasch Leinwandmarkt, und S. 24, 164 von den Chriften in Nadran die Rebe war). Djorasch ist das Gurer bei Golius 1), i bem die Felle und die treffliche Jucht der Kameele gerühmt uben, so wie die Fruchtbarkeit und Bewässerung des Bodens 1 der Acacienreichthum. Dessen Bewohner werden nicht 38m

ber Acacienreichthum. Deffen Bewohner werden nicht 38m ller, sonbern Simpariten (veri et meri Arabes, s. ob. S.! genannt; und basselbe hat schon Istachri von Oschorasch gesabaß basselbst viele Tribus von Iemen wohnen, welche trefftikelle zu bereiten verstehen.

- 8) Bon Sabum Rah nach Mehbjera, ein großer Flecken : Duellen und fehr tiefen Brunnen, wo jener große Gren baum fteht zwischen bem Gebiet von Mekka und v Jemen (f. ob. S. 186).
- 9) Nach Arca (Abhia), ein hubicher Bleden.
- 10) Nach Saba, eine fleine, aber gut bevölferte Stabt, mo treliches Leber bereitet wird, bas burch gang Bebichas an geführt wird.

Ein armer Bilger aus Sanaa, ber bie gewöhnliche Gab Rebip-Route wegen ber Ueberfalle ber Wehabys mieb, nahm, n er in seiner Beburstigkeit im Gebirgslande ber Afpr ) nic zu wefürchten hatte, eine mehr westliche, ben Ruftenkeiten udf Route burch beren Gebiet, die Gebirgsstraße, wie Burckhardt nennt. Er nannte unter ben Stammen, beren Gebiete er burch

<sup>800)</sup> Bergl. Berisi bei Jaubert I. p. 148.

1) Golius, Alfrage Elem. Astron. p. 85; Istachri bei Morbimans G. 12.

2) Burokhardt, Trav. in Arabia App. III. p. 450.

auch bie Rahtan, bie aus uralter Beit vor ben Anfangen Blam fcon hier gefeffen, beren Ramen auch in beiben Rou-| VI und VII, bei Ebriff, ale Bifcha Jaftan (b. i. 3octa= n, f. ob. S. 41) vorfamen. Dann burchzog er bie Stamjebiete ber Schomran und anderer Araber, bis er in bie ibn Dohman, ber 36n el Ahmar und 36n el Amjar nach benen bier auch bie Gauen genannt wurden, welche alle 1815) mit benen bes fehr machtigen Afpr-Tribus unter n Dberhaupte vereint maren. Dies war ber Afpr-Baupt-El Samp, bamale ber hartnadigfte Wiberfacher Debmeb Bafcas, bes Aegyptiers. Seine Sauptresibeng war bajenes Caftell el Tor, auf einer Dochebene (obiges Dichabel von Bergen umgeben; auch hatte er ein Meineres Caftell, bas Uger el Tobab (Tabab auf Berghans Rarte) nannte, ner Stadt, Die etwa 4 bis 5 Tagereifen fern von ber Seebei Gonfobe liegen follte (alfo etwa in berfelben Diftang wie fi's Attur ober Afpr von Gali). 3m Afpr=Diftrict pafver Bilger bie Dorfer Schefratenn, Eb-babye (wol Et Dai berghaus Rarte), Schohata, ED-bjof. Bis babin ging ber immer auf ben Goben ber Berge bin. Beiterbin flieg er in baler hinab, welche bie niebere Rette ber Berge bilben, welche liche Plaine burchschneiben. Go tam er burch die Refendhaer, die im Routier ber Babji el Rebin auf ber 27ften Stuals im Babi Derb Ibn el Dtepba anfaffig und noch ju ben amen ber Afpr gehörig, angegeben wurben. Dann aber og er bas Bebiet ber Abpba Araber, in bem nach ber Route Die Stadt Arnn liegt. Dann burch bas Gebiet ber m Araber, wo Garrabja und Comra, letteres ein Ort em bas Bebiet bes Babi Mebjran (f. ob. S. 24, 64 u. f.) ine Tagereife gegen Often entfernt ift, ber bem Tribus ber geborig. Run folgte Thohran, von Wadaa-Tribus bet, hoch im Gebirg, boch wohnen die Wabaa auch in tiefen m. Dann folgten bie Bagem und von ihnen öftlich bie igen Rholan-Araber. Dann bie Dobbann vom Sabar-4 bis Saba. - Go weit bie Route bes armen Bilgers, ber I auf biefem Bege Ausübung ber Gaftfreunbichaft vorund wo er eine Mofchee fand, nach Recitation einiger Rapi-16 bem Roran ficher war, für fich und feine Frau, bie mit 108, Mehl, Mild, Rofinen und Fleifch ju hinveichenber Ermg zugetragen zu erhalten.

### 200 Weft-Afien. IV. Abtheilung. S. 61.

Andere Erkundigungen 3) durch jenes Grenzgebiet vo Gebichas und Jemen nannten benselben Weg, von Meffa übe Laif und Tarabe (Taraba der Mestaner, Toroba nach Bi duinenaussprache), nach Ranyeh (el Rouitha bei Evrist, el Robepta bei Burcharbt) und Tebala, auch heutzutage als ein Sauptroute, auf der Tarabe durch langen Widerstand gege die Truppen des Pascha berühmt geworden und sich erst im Ianuar 1815 an Mohamed Ally Pascha ergeben hatte, mit seins schönen Dattelgärten, Durra- und Gerstenselbern. Die Bewohmsselen vom Begoum-Tribus unter eignen Scheiths, welche ihr Stadt mit Mauern und Thürmen verschanzt hatten, die seitdem ein türkische Garnison erhielt und der Hauptposten zur Beherrschunder Passseles von Redsched nach Jemen geworden.

Der Weg fübwarte Saraba fuhre, im Often ber großen Ge birgefette, über unebenen, von vielen Babis burchichnittenen Bobe (er wurde in ben Felbzügen 1824 und 25 genauer bekannt) mich 2 Tagereisen zur Stabt Range (Wabi Rania 4) bes Felbzugi 1834), die von Sabya-Arabern bewohnt werbe, unter eignem fc tapfern Scheifh, der dem Türkenheere widerftand. Bon diefem Ranhe 3 bis 4 Tagereifen fern (gegen S.D.), ein Raum ben Ben Offob-Araber bewohnten, liege Beifhe (Bifcha bei Ebrifi), in bebeutenbfte Ort zwischen Taif und Sanaa, ein an Dattelbaume fehr reicher Diftrict, in welchem die turfische Armee von gehn- bit zwölftaufend Mann an 14 Tage lang hinreichenben Proviant fam Dieses Beishe werde von den Arabern selbst ber Schlüssel zu Semen genannt; benn es liege auf bem großen heer wege von Nedscheb nach Jemen, so daß schwerbeladen Rameele auf keinem andern Wege als auf diesem dahin ge ben tonnen. Erft jenseit Beifhe gebe es auch burch bie groß! Gebirgstette, mehr westwärts, bequeme Paffagen. feien hier viele Schlachten vorgefallen zwischen bem Fürften Bo leb, bem Scheriff von Metta, und Saoud, bem Wahabi-Feldherm ber baselbst als Sieger 2 Forts errichtet und ben Ibn Shokban al Commandanten eingefest. Die Bewohner im Beifhe, von Ben Salem-Tribus, konnten 10,000 Musketen aufbringen, also we bebeutenben Wiberftand leiften gegen bie Türkenmacht. Beifhe fi ein breites, 6 bis 8 Stunden langes Thal, voll Bache, Brunner

Voy. en Arabie T. II. p. 104.

Odin, überall mit Baufern befett, die beffer wie die in Laif; mit

duem Sauptraftell, bas febr feft mit hohen Mauern und Graben ungeben fei. Dies fimmt genau mit bem Babi Bicha bei Samister 5), ber baselbst mit bem Aegyptier-Beere, 1834, im Somun vierzehn Tage campirte und es ein Brachtthal nennt, bas im jenfeit ber Sandwüften in seinem ganzen Schmuck an bie gru-Es war ben Türken foon geun fluren Aeghptens erinnerte. husam geworden. Burdhardt bemerkt zu seiner Beit, baß in Anmps Siftorien von Metta bfter angegeben fei, bag beffen Schetie bier in Beifhe ihre Refibeng aufgeschlagen, und bag bie Beni Calem unter ihren Truppen Rriegsbienfte genommen, biefes Lanbergibiet alfo in altern Beiten, unftreitig von Laif bis Beifha, mter ber Autoritat bes Metta-Scheriffs, wenn auch nur wminell, geftanben haben muffe. Also bis hierher reichte von jeher die Macht ber Mettaherrhen gegen Jemen; warum Beifhe ober Bifcha baber für bie Adfaner ber Soluffel gu Jemen beißt, ift begreiflich, ba bier iche große Karawane ober jebes Kriegsheer seine Rafttage halten with, um neue Rrafte gur Fortfetjung bes fcwierigern Marfches buch bas Gebirgeland ber unabhangigen Bergtribus ju fammeln. din mger Gebirgspaß tann bamit nicht bezeichnet fein; benn eben bie wilden Bebirgepaffe gu meiben, wendet fich eben bier biefelbe

اَج

ŗ

Ę

Ļ

ś

ik fübwärts folgt zuvor, ehe noch die Gebirgspäffe betreten werden, ein weites, allerdings wol hochgelegenes Blachfeld.
An 3 bis 4 Tagereisen gegen S. und S.D. von Beische, ihn Burchard's Berichterstatter weiter fort ), ist diese Hochetene mit zahlreichen Lagern der Rahtan-Araber bebedt, ihn der ältesten Tribus, die vor Mohamed als Joctaniden (s. 6. 42) in den Zeiten der Ivolattie zu den blühendsten gehörten, den denen schon im 10ten Jahrhundert einzelne Zweige die Aegyptmassgewandert waren, wo Masubi, der historiker, sie als Be-

winer von Affouan fah. Sie in neuerer Zeit hier, in ihren alten Sigen, die sie also seit bem 12ten Jahrhundert als Bisha Jaktan bei Edrist in derfelben Localität behauptet hatten,

Koute, wie wir fie aus Ebrifi, Burdharbt und Tamifier immen lernen, so weit lanbein gegen ben Often (nach Burdharbt leibt bas Gebirg 2 Tagereisen in West von Beishe liegen), und

M. Tamisier, Voy. II. p. 120 — 143.
 Burckhardt, Trav. in Arabia p. 452.

gu unterwerfen, mar ben Wehaby jungft febr fdmer gewerben; bot wurden fie treue Unhanger biefer Gecte und Bertheibiger berfelbe gegen bie türfifchen Beere. 3hr ichones Beiveland giebt ihne reiche Bferbe- und Rameelzucht. Die große Bahl ihrer Rameele t in Arabien jum Sprichwort geworben. Ihr Tribus in 2 Saupl zweige, ble Es Sabama und Die El Majy, getheilt, machte 181 einen Raubzug gegen Dichtoba, wo er bie gange Bagage ber tur Afchen Reiterei, die bort, um die Paffage nach Meffa gu fichern fationirt war, erbeutete. Diese Saftan breiten fich mit ibre gabireichen Geerben auch weit im Innern bes Lanbes burch bi Pirovinzen bes benachbarten Nedsched, b. i. bes Gochlandes aus. Doch auch bie Fortfegung ber Erfundigungen Burdharbt' enthalten, noch einige bie Ebrifi'fchen Angaben betreffenbe En lauterungen, ber auf beiben auseinanderliegenden Stinerarien b Stationen ber Bifha Jaktan ermahnt, welche alfo wol auch be male schon febr ausgebreitet gewesen sein mögen, und zugleich m ben Bifha in naberer Beziehung fteben mußten, wo auch bie um Von jene fonft unbekannten Bifha Baran genannt werben. Beifhe (Bifha), fagt Burdharbt, feien 5 Tagereifen (ober bes langfamen Mariches ber Sabi el Rebip) bis Uron, bas & Bebiet ber Abyba-Araber ein febr fruchtbares Bebiet einnaba Bon Bifba nach Bohran find wenigstens 4 Nagereifen.

Alle Araber von Taraba bis Beifhe, fagte man Burd harbt, und von ba gegen Beft, alfo im Berglande, feien Cuf tivatoren, nämlich 'feghafte Lundbauer; bagegen biejenigen gegen Gub und Oft feien Bebuinen ober manbernbe Romaben 7). Samifier, bei feinem Durchmarfch nit bem Aegopties heer burch biefes Bifha-Land, bem er 45000 Bewohner in 60 Dorfichaften giebt, von benen er viele im fo fruchtbaren Babi Bifha namentlich auführt, fagt von ihnen die mertwürdigen Borte: Diese Bischas sind Agricultoren, sie verlassen nie ihre Bobnfige, um ihre heerben in ferne Gegenden gu trei. ben; fle gelten baher ben nomabifirenben Bebuinen für entartete Bellabs, bie fich nicht mit ihnen vermischen wollen. hoirathen biefelben Bifchas gern Turfen ober Regoptier, ba binge gen bie achten Araber (bie Somaelier) eine Antipathie gegen folde Bermifchung begen, bie fie nicht ju überwinden im Stand find (f. ob. 6.49). Wir haben hier fast vollständig einen Com

<sup>&</sup>lt;sup>507</sup>) Burckhardt l. c. p. 452.

#### Arabien, nach Ebriff; Gebirgeland Afpr. 208

amar zu ber verächtlichen Schilderung, die Ebrift in obia zu Steffe (f. ob. S. 189), offenbar bem Munde eines ächten Arabus einen macht, die auch auf die independenten, aber anfässigen Agricultoren von Afpr, wie wir sie aus den neuern Arlegsberiche den kennen bernen, wie auch andere Gebirgsbewohner jener Grenzelansschaften ihre Anwendung sinden wird, und deren Erklärung sich aus diesen Daten, welche die Bisha oder Beishe betreffen, hindrichen ergeben mag.

Da Ebrifi feine Routiers noch weiter füdwärts bis Rea beran und Saba, namlich in G.D. von Afpr, und oftwarts von Chaulan fortführt, so laffen wir auch hier noch bis bahin Burchard's Grfundigungen über diese Route, die sonft keinem Europäer naher bekannt geworden, und auch im Befolge der ägyptischen heere von keinem Beobachter betreten ift, nachfolgen, obwol Edrift's Daten dadunch nur erft, was bas merkwürdige Redjesten betrifft und Saba selbs, Bestätigung erhalten.

Im Suboft von Beishe, sagt ver Berichterflatter, wohnen die Dowafer-Araber mahrend der Winterzeit, aber im Sommer ziehen fie in fruchtbarere Weideländer von Redsched (Hochaland), bessen nächste Grenzen doch nur 8 Aagereisen von da sorn liegen. Sie haben keine Pserde, liesern aber den Wehadys zum Ariege 3000 Kameestreiber. Diese Dowaser sollen von Natur sich groß sein und sast ganz schwarz von Farbe. In frühren Bittern, auch kumen viele dahin, gegen dieselben Baumwollenzeuge duzutausthen. Weber von diesen Dowaser noch von ihren nächkun Rachbarn, den Kelb, sinden wir weder dei Edist noch Abuliche Buttensande, das unmittelbar in Often vom Wadistie den Wästensande, das unmittelbar in Often vom Wadischen Wiser die beginnt, eingewanderte sonst unbekannte Bedutnenstämme zu sein.

Die Beni Kelb, ihre angrenzenden Nachbarn, obwol die Riching, in ber fie hausen, für Burdhardt nicht zu ermitteln war loch wol nach dem Innern der Wüsten zu gegen S.D., f. oben 6. 196), find Beduinen, von denen erzählt ward, fie sprächen lein arabisch, sondern bellten wie hunde (Relb heißt fund; ob etwa zu den Grimassen der seltsam redenden Chhkili

<sup>)</sup> Burckhardt L. c. p. 454.

#### 204 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 61.

gehörig? f. ob. S. 48); aber ihre Weiber fprächen arabisch, w man barauf beutete, baß burchziehenbe Reisenbe wol in ben Belt von ben Weibern, aber nicht von ben Männern aufgenommen wi ben. Auf halbem Wege zwischen bem Wabi Dowaser ober be Winterweiveland bes Dowaser-Aribus und Sanaa, ber Capitale v Iemen, nur eine kurze Tagereise oftwärts von Ahohran, und 4 l 5 Tagereisen (in N.D.) von ber Stadt Sada, liegt ber WaRedjran auf ber ersten großen Bergkette.

Den Weg bahin giebt die Sabj el Rebsy von der oben spannten Stadt Aryn so an 9): Aryn südwärts halten die Arber auf den Bergen nur wenig Rameele, aber viel Schaase wiel Schaase wiel Schaase wiel Schab, was die Beduinen nennen Shoudwy oder Al Shah oder Ahl Bul(?). Bon Aryn ist die nächste Stationad Daowd, von Abyda bewohnt; die 2te Howd Ibn Bya besgleichen; die 3te Thóhran, ein District und Marktort des Ti bus der Wadaa; die 4te Karadh, desgleichen; die 5te Roghas wie die 6te Dohyan, von den Sahhar-Arabern bewohnt; to 7te Station endlich ist Saba.

Der Wabi Nebjran (nach Ebriff in Clima II. Sect. 6 g legen, also verschieben von einem andern westlichern Rebiran Clima II. Sect. 5 10), von bem une nichts naberes bekannt), vi bem icon wieberholt in ber altern hiftorie bie Rebe mar, ber na Ebrifi 6 Tagereifen von Sanwan, und 6 von Djoras (bas von Sanwan abfteht) 11) entfernt, mit Anbau bebedt fein und b beutenben Sanbel treiben foll, und burch feine Jemané Felle berühmt war, ift nach Burdharbt's Erfundigung 12) ein fel fruchtbares Thal zwifchen unzuganglichen Gebirgen, barin bie Baf fo enge, daß 2 Kameele nicht neben einander gehen konnen. Da gut bemafferte Thal ift reich an Datteln. Gier wohnen bie Ben Dam, ein alter Araber-Stamm, ber fich ben Wehaby fart wiber feste. Es find Anfiebler und Bebuinen. Die Anfiebler fin Sopas ober Baretiter von ber perfifchen Secte ber Alibe (Shitten); die Beduinen bagegen find meift Sunniten ober orthe bore Moslems. Diefe lettern theilen fich in bie Tribus ber Of man und El Marra, find aber schwächer als jene Aliben, un öfter mit ihnen in Fehbe, obwol beibe Partheien vereint gege

Burckhardt, Trav. in Arab. App. I. p. 445; bie Beichnung as Berghans Rarte. 10) Edrisi b. Jaubert I. p. 142. 11) Ebent p. 148. 12) Burckhardt I. c. p. 452.

#### Arabien, nach Edrifi; Nedjran, die Beni Jam. 205

jam Feind nach außen, der sie angreifen würde, fämpfen. Die Ansieder hatten 1500 Musketen. Sie warfen zwei mal Saoub, den Wehabi-Chef, zurud, obwol er sich alle andern Araberstämme,

mfer ben Beni Sobh von ber harb-Race in ben nörblichen Theila von Bebichas, icon unterworfen hatte. Diefe Beni Dam foloffen mit ben Wehabi Tractate ab, ihre jahrlichen Bilgerfahrin nach bem Cuphratlanbe jum Grabe Alis, ju Defcheb Ali (Int. K. 6. 185 u. f.), fortfegen ju burfen, mas megen ju großer Befowerben und Befahren bei allem Beloteneifer jeboch nur felten m Ausführung tommen tann, ba fie nur verkleibet biefen laugen Big burch die Streden ber fanatischen Sunniten-Beduinen gurudlegen tounen, aber fich gewöhnlich felbft burch ihren Dialect veruchen, und bann ficher find erschlagen ju werben. Defto eifriger fin fle, biefe Martyrfrone zu verbienen, und wem es gelingt, von Afcheb Mi in feine Beimath nach Rebjran gurudzutehren, ber Alfo bat fich feit ben erften with ba als ein Beiliger betrachtet. miflicen Jahrhunderten, in benen bie Bewohner von Redfran fich foon burch religiofen Gifer auszeichneten, wie fie p ben erften gehörten, welche mit Beibehaltung ihrer einheimiien Rechte und Einrichtungen, wie bie von Tebala, ber neuen thre bes Roran ju Mohameds Lebzeiten icon mit Enthuffasmus in bie Arme warfen, jener fanatifche Religionseifer bis beute n ber Form bes Chiitism erhalten, und bie Apotheofe wie W Marthrthum icheint ihnen feit ben fruheften Beiten (f. ob. 6. 24, 67) bes Rachstrebens febr werth gu fein. Begiebt fich ein Beni Dam, fagt Burdharbt, auf Reifen, i foidt er fein Beib zu einem Freunde, mabrend biefer Beit in ider Sinficht ihr Chemann zu fein, bie bann nach ber Reise zu ifem Gatten gurudtehrt. Die Leberbereitungen von Rebje-

5

ider hinsicht ihr Chemann zu sein, die dann nach der Reise zu ihrm Satten zuruckfehrt. Die Lederbereitungen von Nedzestan sind heutzutage noch eben so berühmt durch ganz Arabien, wie periff's Zeit und schon in weit frühern Jahrhunderten (s. ob. 6.94). Eine besondere Anmerkung Burckhardt's ift es, daß unter den vielen Fragen im Catechismus der Drusen auf dem Libanon auch eine dieses selltsame Ländchen betrifft, ohne daß man Räheres über diese Erwähnung wüßte; die Frage heißt: Ik Redjeran von Jemen in Arümmern ober nicht? Uebrigens ih in bemerken, daß Edriss zwar öfter Redjerans, aber niemals seine Bewohner unter dem von Burckhardt erfundeten Ramen

Rachbem wir nun bie Ebrifi'fchen Angaben über bie öftli-

ba Beni Dam ermahnt hat.

# 206 Ben - Affen. IV. Abibeilung. S. 61.

den Karawanenwege fübmarts Detta 148 Caba unb Ri bjeran, auf ber Offfeite bes Gebirgslandes von Afpr, weit es bie Berichte gestatten, commentiet, und auch beffen Rt ftenftrage von Sali über Attour nach Santian berfeb haben, wo fo vieles feit Ebrifi's Beiten ftationair war, fo und freilich noch bas zwifchen beiben befannter geworden Lanbftreifen unbefannter gebliebene Binnenland, bas Gi birgeland Afpr felbft, jur Betrachtung übrig, von bem Ebti außer bem Ramen Attour nichts naberes zu fagen weiß, we aber aber auch Abulfeba und Miebuhr fcweigen, nub at Burdharbt einiges erfundet, bas wichtigfte aber burch bie lette Rriegszüge feit 1824 bekannt geworben. Da aber biefe Rriegt berichte wieber von gang anbern Gefichtspuncten und Routiers and geben, und nur bie Buftande einer Rriegeverwirrung unter M bortigen Stammen ber gebirgigen inbepenbenten Grengprovinge zwifchen Bebichas und Jemen ichilvern, fo laffen wir bier foglich im Busammenhange mit obigen Daten bie Fragmente bei Burd hardt vom fonft friedlichen Standpuncte ber Milgerberichte, all Material über biefes Gebirgs-Labyrinth zu späterer Zuruch weifung folgen, weil einmal auch bier wol die Buftanbe bis gurid auf Ebrifi meift ftationair geblieben fein mogen, bann abet auch überall im Berichte Goldforner fich vorfinden, bie als Licht puncte zu funftiger Erforschung forberlich fein werben.

Burdharbt's fernere Erfundigungen über bie Gtenje gebiete von Gebichas und Semen (1815)13).

Die minder gebirgigen Diftricte, die in Suben von Metta genannt werden, sind auch in Friedenszeiten nur für Beduinen oder Beduinen-Raufleute zugängig; denn sie haben keine regelmeßigen Verbindungen mit Metta durch Karawanen, Laraba ausgenommen, bessen Einwohner ihre Datteln in Karawanen nach Metta und Dschidda versühren. Die Bewohner von Redied im neres Hochland) passiren beständig durch diese Districte, um Kasses zu holen, und während der Wehaby-Herrschaft gab es zwischen Immen und den nördlichen Provinzen von Arabien gar keinen aus bern Durchgang. Doch hat dies Land selten einmal Friede, wie Gebirgsbewohner (Ansiedler) gegen die hirten ftamms (Romaden) der niedern Districte immer in Feindschaft stehn

<sup>&</sup>lt;sup>613</sup>) Burckhardt L c. p. 453.

#### Arabiens Grenzgebirge von Hebichas u. Jemen. 207

(wie feit altefter Beit Ismaelier und Jocianiben, Romaben und Agricultoren, f. ob. G. 20, 42, 43 n. a. D.), und oft in Tehbe uneter fich felbft. Den Wehabys war es gelungen ihre Privatfeheden niederzuschlagen; später, sehen wir hinzu, gelang es ben türklichen Baschas durch Wiedererweckung dieser Privatfehden fich selbst eines Ahelles dieser Gegenden, wenn auch nur temporair, zu beweistern.

Das Land von Metta fübwärts gegen die Gestadefeite in Best ber Bergkette ift flach von hügeln durchschnitten, die mich und nach verschwinden, so wie man sich dem Neere nähert, diffen Ufer, eine flache Ebene (das Tehama), fast überall mehme Stunden breit, zur Zeit des Friedens, den startbesuchten Rammannweg darbietet, auf dem die Reisenden dicht am Ufer ober in Fuße der Berge hinziehen.

リ 日 田 大田 大

Der Rüftenweg bietet nur wenig Wasser, und führt von biside, 4 Tagereisen fern gegen Gub, zum ersten bewohnten dur Lith (auf Berghaus Rarte, Lepth bei Burcharbt, Laet auf Boresby's Rarte, wo bei Niebuhr Mersa Ibrahim), einem kleisum hafen, der sonft von dem mächtigen Stamme der Beni harb invohnt wurde, aber aus Furcht vor den häusiger gewordenen lleschsillen aus dem naben hochgebirge 1815 verlassen war. Bon inem Serrain (s. ob. S. 185) ist hier keine Erwähnung gethan. Biele Lager der hetehme-Araber wurden daselbst angegeben. Beil es auf dem Wege dicht an der Rüste die Lith nur einen inzigen Brunnen giebt, so wird auch wol ein etwas längerer Umdahin von 5 Tagereisen, östlicher, der gebirgiger ist, genoms um, weil es da mehr Wasser giebt.

Bon Lith, bas Gebirge aufwärts, gelangt man zum Diftrict Johran in 3½ Tagereisen, ber also in West von Tarabe, in Retwest von Tebala, am Westabhange bes Gebirgs zu suchen sim wird, wo er auf Verghaus Karte auch eingetragen ist. Bon lith aber nur eine Tagereise fern geht es zur Neinen Stadt Shagga, und von ba eine Tagereise nach Doga. Dieser lettere swie Warktort liegt ber Gebirgsregion schon ganz nahe, besicht aber nur aus hätten, von Schilf und Gesträuch, ohne Stein wigssührt. Die Einwohner sind meist Sherifs (Nachkommen des Kupheten), nahe verwandt mit den Familien der Sherifs von Resta, denen sie oft in der Zeit innerer Bürgerkriege zu Mesta hier in Aspl darboten. Bon diesem Doga ist wiederum dis zur hassmitabt Gonfode (Ghunfude auf Berghaus Karte), die 1½ Tage-

#### 208 Beft - Afien. IV. Abtheilung. S. 61.

reifen nörblich vom fleinen hafen hali und 7 Tagereifen fubwart von Dichibba liegt, nur eine Tagereife. Wie zu Ebrifi, Abul feba's und vor 100 Jahren ju Niebuhr's Beit (f. ob. S. 192 beftand auch ju Burdhardt's Beit (1815) hier die außerfte Gub grenge bes Territoriums bes Sherif von Meffa, ber gu Gonfob und Gali feine Bolleinnehmer hielt. Der Webabi-Chef Dth man el Mebhanfe entrig im Jahre 1805 ober 1806 biefes Boll amt bem Sherif, und bie gange Rufte von ba bie Dichibda fiel un ter Webabi-Berrichaft. 3m Jahre 1814 fuchten fich Dohamel Alis Truppen hier wieber zu Berren zu machen, wurden aber mit großem Berlufte burch Lamp, ben Chef ber Afpr, welche bas nahe Godigebirge, wie zu Ebrifi's Beit Attour, bominirm, verjagt. Dennoch ward Gonfobe, im 3. 1815, von Mohamed Ali in eigner Person, nach einer Expedition gegen Lamp, ben Afpr-Chef, wieber in Befit genommen. Die Bergftraße burch bas Tehama ober tiefe Ruftenland von Metfa nach Jemen, fagt Burdharbt, gebe bicht am Beftfuße ber großen Gebirgi. Tette entlang ber Rufte bin, und werbe in Friebenszeiten febr ftant besucht. So tamen zu Deffa von ba, zu feiner Beit, wochent. lich Rarawanen an, die zumal von Mothowa (nicht Motha ber Seefufte) ausgingen, bas 15 Stunben fern von Doga und nut eine Tagereife vom Diftrict ber Bohran-Berge entfernt liege. Mothowa, bas von feinem anbern weber arabifchen noch eurspaifden Geographen Arabiens genannt wirb, ift bennoch nach Burdharbt 9 Sagereifen fern von Metta, im Rarawanenfchitt, eine große Stabt, mit Steinhaufern, und ber Marttort, auf welchem Cultivatoren ber Bohran und anberer Bebirgegane, bie ihre Probutte an bie Sandelsleute von Mothawa abfegen, jum Beiterverschleuß nach Dichibba und Detfa. Die Umgebung biefer Stadt ift fehr fruchtbar, von 3 Tribus ber Beni Selyn, Seyban und Ali bewohnt, von benen bie beiden let-tern ben Wehabi unterworfen, von Tamy bem Sheifh von Afhr commanbirt wurden. Auch lebten in Mothowa viele vem Tribus ber Beni Ghameb, beren Sauptftabt14) eben bier an fein scheint, obwol fie, wie ihre Stammesverwandten bie Boh. ran, welche nur Bweige beffelben Tribus find, auch bas Bebichal (b. h. bas Berglanb) bes anliegenben Tehama (Flachlanbes ge gen bie Meeresfeite) bewohnen, wie bie obere bobe Cbene, bie

<sup>&</sup>lt;sup>514</sup>) Burckhardt, Trav. in Arab. App. I. p. 445.

Ambiens Grenzgebirge von Hedschas u. Jemen. 209

m ber Offfeite ber Bergreibe bes Tehama fich hingieht. Gier auf in hodebene werben die Sige biefer Ghameb auf brei Statio= am ber habi el Rebip, nordwärts ber Schomran, bie mit ber Gution Abama und Tebala im Guden beginnen, genannt: Al Ishera, die 13te, dann Korn el Maghfal, die 12te, und Ragibon, die 11te Station (alle brei find leiber auf Berghaus Rarte men Berengung bes Raums ungenannt geblieben). Bon biefer leten folgt gegen Rorben bie Ausbreitung ihrer Bruber, ber Bobten, die fich von ba nordwarts bis an die Gudgrenze bes Gebiein von Taif ausbreiten. Ihre 3 Stationen beigen von Gub nach Red (fie find auf Berghaus Rarte, Die hier wol ziemlich hypobifch bleibt, wieder eingetragen): Deffnne, bie 10te, als bie fiblichte Grengftation ber Bohran, von ber an, beiläufig gefigt, gegen Nord 15) fein Raffeebaum weiter gedeiht. Dann de 9te, Babi Ali, und die 8te, Berahrah, an der Nordgrenze Zohrans, worauf die füdlichste Station der Thekyf-Itaber (d. i. des Gebiets von Taif), nämlich Esserar folgt. Dife Bohran-Gebiet ift, nach Burdhardt, eines ber fruchtfuften in ber gangen Gebirgefette, obwol feine Dorfer burch burre Billmaffen von einander getrennt find. Außer ben Bohran und m Beni Ghamed wohnen bafelbft auch Beni Dalet. 3hr Sheith Bathroubj widerftand fehr tapfer bem Dohameb Ali Bascha von Aegypten, ward aber im Jahre 1815 burch Lift gefangen und graufam in Stude gerhauen.

In Friedenszeiten war der Vertehr zwischen Mothowa und Retta ungemein belebt, da der Weg zwischen beiden Orten meist nur Thaler durchseht, aber wenig Berge zu überwinden hat, wenn ihn nur wenig Börfer passirt werden, deren hütten nur von Beminen und Acterbauern bewohnt sind. Ein Drittheil seines Kornmitrauchs erhalt Mekta auf diesem Wege von Mothowa.

Die mehrsten Araber im Suben der Landschaft Bohran, benntt Burchardt, gehörten zu seiner Zeit (1815) zu den Bysud, b. i. zu der Secte der Behd, bis nach Sada hin, wo der Minklynnet des Siges dieser Secte gewesen zu sein scheint, derer in Riebuhr 16) bei diesem Orte noch nicht erwähnte, die also mit in späterer Zeit dort zu großem Ansehn gekommen sein mag, wied sie längst in ganz Jemen die herrschende war. Denn Sada,

<sup>&</sup>quot;) Burckhardt, Trav. in Arabia. App. II. p. 447. 16) Riebuhr, Biforeib. von Arabien C. 271; 18-21.

bie nachfte große Stadt innerhalb Jemen, jenfeit bes Grengebirgelandes zwifden Bebichas und Jemen, mar, obgleich gegenwärtig febr in Berfall, boch berühmt als Geburtsort Dabia IIn Boffenn, Sauptchefs ber Bend-Secte, bie bafelbft gablreiche Anbanger hatte. Seit furzem 17) war ein neuer Beiliger in Saba aufgetreten, Send Ahmed, ben bie Inoud ungemein verehrten, und mit bem Titel Boly (Sanctus) beehrten. Bis zu ihnen reicht bie Macht ber Behabis. Dies veranlagte bamals (1815), bif biefe Stadt ber Sammelplat ber Sauptpilgerfaramane bet innern Jemens wie bes Gebirgelandes wurde, bie von ihm Emir ober Anführer ber Rebfy titulirt wirb, ben Ramen Babii el Rebin erhielt. Der Ausfage biefer Rebin-Bilger verbanten wir vorzüglich obige Aufflarungen jener bis babin vollig unbefannt gebliebenen Grenzgebirgelanbichaften, beren nur einfeitige Radrichten fich auch von felbft aus bem Routier berfelben, beren Stationen Burdharbt aufzeichnete, barlegen. Denn fie gieht nur in einer bestimmten Linie, jeboch bie gange Bergreibe 30mens und Bebichas entlang 18), immer auf ber einen Dfe feite berfelben, zwifchen bem Tehama an ber Seefufte und bem öftlichern Innern Redichebs, auf ben bortigen Bergebenen fin. Waffer giebt es ba in Menge, aller Art, in Quellen, Brunnen, Bachen, auch ift ber gange Lanbftrich wohl bevollkert, wenn auch nicht überall angebaut. Nur in ber Rabe wo Baffer find eingehegte Felber und Baumpflanzungen (f. unten bie fpeciellen Routen angaben nach ben Velbzügen ber agpptischen Geere).

Bei jeber ber angegebenen Stationen biefer Sabst ift ein Dorf; bie mehrsten berfelben find aus Stein erbaut, und von arabifcen Tribus bewohnt, die aus biefen Gebirgen stammen, sich aber gegenwärtig auch über die anliegenden Ebenen verbreitet haben, und mitunter zu sehr mächtigen Stämmen gehören, wie die schon wiederholt angeführten der Johran, Ghamed, Schomran, Afprund Abyda, deren jeder 6000 bis 8000 mit Musketen Bewasstrellen kann (wol überschätt), deren Sauptmacht in diesem Feuedgewehr besteht. Denn Pferde finden sich nur wenige in diesem Gebirgslande; also auch nur geringe Reiteret; doch sehlen sie nicht ganz, und die ebenfalls schon genannten Kahtan (Joctaniden), der Resedund

<sup>&</sup>lt;sup>517</sup>) Burckhardt, Trav. in Arabia. App. I. p. 446. (5) Chenb. App. II. p. 447.

mbreiteten, find im Beste einer sehr guten Pferderace, ber Rofepl. Das Land, wenn schon beschwerlich zu durchziehen, und voll Allpen und unbebauter Gegenden, producirt doch nicht nur hinniende Rahrung für seine Bewohner, sondern auch einen Ueber-

fin ju Exporten, zumal von Korn, Trauben, Aprikofen, Mandeln, Bohnen und auch im Guben von Kaffee. Die Trauben werben zwar auch zu einem gährenden Mofte verbraucht, im man in irdnen Gefähen Monate lang in die Erde ftellt, vorjüglich aber zu Rosinen gedorrt, und mit vielem andern getrocknem Obste zumal nach der Seekuste über Ofchidda und nach Metta werführt. Nach vielen blutigen Kömpfen dieser Trifus mit den

enigeführt. Rach vielen blutigen Kampfen biefer Tribus mit ben Behabls war bas Land beruhigter und ficherer geworden für bie bendziehenden Bilger, bis es nach Burchard's Beiten burch bie Angpetier-Feldzüge in neue Aufregung gebracht ift.
Die Dorfbewohner, die Byoud im Guben von Bobran, weben bort von ben Arabern mit bem Ramen ber habhar be-

ligt, b. i. Angesiebelte, im Gegensat ber Beduinen (ber Germitrisenben in ben Buften). Da sie inbeß auch große Geerben ieben, so steigen sie zur Zeit ber Regen in die bkliche Ebene inde, bie ihnen reiche Weibeplätze giebt für ihre Kühe, Kameele wo Schase. Aus ben Seehäsen erhalten sie, gegen ihre getrodiem Obste, Rosinen, Honig, Butter, Datteln und Kaffee, alles wes sie an Kleibern und hausgerath gebrauchen; von den Beduinen ber östlich anliegenden Ebenen tauschen sie gegen ihr Biet dura ein. Der spanische Dollar ist bei ihnen currente Münze, wer auf ihren Märkten wird alles nach Kornmaaß verhandelt. Bese Bölter, sagt Burchardt, wußten, ehe sie durch die Be-

Dura ein. Der spanische Tollar ist bei ihnen currente Münze, wer auf ihren Märkten wird alles nach Kornmaaß verhandelt. Wese Böller, sagt Burchardt, wußten, ehe sie durch die Weskis über die reformirenden mohamedanischen Lehren unterrichtet werden, nichts anders als die Glaubenssentenz: "La Ilaha ill Alleh, wa Mohamed rasoul Allah," es ift kein Gott als Gott und Mohamed ist sein Prophet. Sie übten aber gar kein Mitus aus. Von den El Merekede, einem Zweige des vossen Afpr-Aribus, der in dem schwerzugänglichsten Theile dies

nen Ritus aus. Bon ben El Merekebe, einem Zweige bes winn Afpr-Tribus, ber in bem schwerzugänglichften Theile biefie hoben Gebirgszuges auf ber Grenze von Gebichas und Jemen, und boch zugleich am nächften ber Seekuste, well sein bedgebirge babinwarts am weitesten zum Meere vorspringt, seine Samwinkel gefunden hat, erfuhr Burdhardt 19) noch von einer melwurdigen antiken Gastsitte (f. ob. S. 30) ber Männer, ihrem

<sup>&</sup>quot;) Burckhardt, Trav. App. II. p. 448.

#### 212 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 61.

Bafte für die Nacht ihre eigenen Frauen zu überlaffen, boch Jungfrauen; eine Sitte die ihnen ben Namen Mouractidin Wege brachte. Satte ber Gaft fich bei ber Sausfrau beliebt chen gewußt, fo wurde er am folgenden Morgen fur feine Wanderschaft reichlich verfeben, im Gegentheil schnitt man Bipfel feines Mantels als Beichen ber Berachtung ab, unb er von Weibern und Rindern mit Schimpf bavon gejagt. habis machte es große Noth, biefe Sitte bei ihnen abzustelle als zwei Sahre hintereinander Durre und Difmache eintre man bies als Strafe bes abgeschafften und boch so viele Ja berte zuvor gebräuchlichen Gaftrechtes an. Burdhardt ha von bem antifen Gebrauche biefer Webirgevolfer, ber fo Sitten ber übrigen Araber gang entgegen ift, ju Saif und wie er ausbrudlich wiederholt, burch erfahrne Augenzeugen wiffert. Bor ber Behabi = Befiegung mar es bei ben Afpr bus auch Sitte, die vermählungsfähigen Tochter im fconfte auf ben öffentlichen Markt zu führen und vor ihnen ber fc auszurufen: "Man hihtery el abera," b. h. "wer will fe bie Jung frau." Der Gandel, icon ofter vorber befprochen, bann auf bem Dartte abgefcoloffen, und tein Dabchen bur eine andere Art in bas Joch ber Che treten. In ben Bebirg Afpr foll eine fcone Bucht ber Efel und Maulthier auch foll es ba Bolfe und Tiger (? wol Bantherarten) aber feine Lowen.

Es bleibt uns hier zum Schluß ber speciellen Erört ber schwierigern Stellen Edrisi's über das Grenzgeh land zwischen Sedschas und Jemen, über welches wir i nem frühern Geographen so viel Aufschluß als bei Edrisi bei keinem spätern mehr Aufschluß als bei Burchhardt bie wir baher als wichtigen Fortschritt arabischer Länders un kerkenntniß hier episodisch vollständig zu erforschen uns ben noch übrig, die letzten oben angeführten Schlußworte Edrisi' das Tehama gleichfalls mit den erläuternden Worten Burch zu begleiten. Nachdem Edrisi die Grenzen seines Tehan nauer als sonft wol andere Gebiete bestimmt hat, fügt er di unbestimmten Worte hinzu: "in diesem Tehama campira Tribus verschiedener Araber," auf deren nähere Bestim er durchaus nicht weiter eingeht.

<sup>&</sup>lt;sup>520</sup>) F. Fresnel, Lettre IV. l. c. T. V. p. 586.

Die Ergänzung diefer Stelle finden wir bei Burchardt<sup>21</sup>) für die heutige Zeit in folgendem: Diefes Land im Westen der großen Sebirgssette, hinab bis zum Meere, heißt bei den Arabern Lehama, ein Rame den hier keineswegs eine besondere Provinz nigt, sondern der (wie auch anderwärts, z. B. in Jemen) dem Riederlande am Meeresgestade zusommt. Die Beduinen deham diesen Ramen nordwärts dis Janbo (jenseit wird die Küste al Dschof genannt, s. ob. S. 180) aus. Die Bewohner des Lehama sind arm, die Handeltreibenden ausgenommen; denn das kand hat wenig fruchtbare Puncte und weniger Weideland als das Sedirg, wo häusiger Regen fällt. Auf das niedere Lehama kommen aber zuweilen das ganze Jahr nur 3 bis 4 Regentage.

Die Tehama-Beduinen im Guben von Metta haben fich, feitem Mohamed Ali Bafcha bas Bebichas überftel, in bie Bebige gezogen; nicht aus Furcht, fonbern weil fie bann unfichrer wie juvor maren, von ben machtigern feindlichen Bebuinen überfelen zu werben, die bei ber Wehabi Uebermacht ihre Feindschaft nicht durften laut werben laffen, ohne Ahnbung, nun aber gur Turlegeit fich Alles erlaubten. Unter biefen Bebuinen ber Tehama fin viele Tribus ber Beni hetenm, ein Stamm ber, nach Burd. harbt, burch Arabien weiter verbreitet ift als irgend ein anderer. In Guben bes Babi Lemlem nennt Burdhardt einen antiten Inbus, Die Beni gabem (gabms Sohne liegen fich bei ber profen Auswanderung aus Jemen zuerft um Deffa nieber, f. ob. 6.87), ber zu feiner Beit an Bahl fehr vermindert war, aber burch sm Gerichas wegen ber Reinheit feiner Sprache berühmt it, die er im bobern Grade bewahrt habe als andere Tribus. Wer nd nur einen Rnaben biefes Tribus bat fprechen boren, fagte Burdharbt, merbe fich leicht bavon haben überzeugen tonnen.

3. Arabien nach Ismael Abulfeba (geb. 1273, gestorben 1331 n. Chr. G.), zumal seine Fünftheilung der Halbeinsel, nach bem Worgange des Al Madayny im 9ten Jahrhundert.

Abulfeba's Geographie von Arabien, welche bas erfte Rawith seiner allgemeinen Geographie ausmacht, ift bekannt genug, wo hat ftets als die hauptquelle ber Kenntnig von Arabien

ũ

<sup>11)</sup> Burckhardt, Trav. in Arab. App. IV. p. 454.

#### Beft - Afien. IV. Abtbeilung. S. 61. 214

gebient, und beshalb auch meifterhafte Bearbeitungen erhalten, vo benen wir nur bie fur ihre Beit claffifche und vorzüglichfte nad bem grabifden Texte und Soh. Gravius 22) lateinischer Ueber tragung, von Chr. Rommel 23), mit fortlaufenbem Commentar gi nennen brauchen, auf die wir uns fcon oft bezogen haben un noch ofter beziehen werben, weil in ihr bie Eritif mit ber großin Grundlichfeit und Pracifion in Beziehung auf Text und Commen tar geubt ift. Aber die Bergleichung anderer Texte, jumal ba Parifer und Leponer Bibliothefen, bat beffere Lesarten geliefert, bi Barifer Société Asiatique hat fich um die Revisson und Bublico tion bes Driginals 24) große Berdienfte erworben, und Reinaud Ueberfegung und Commentar, bem ein Schat bisher nute nutter orientalifcher Duellen gur Bergleichung gu Gebot fant, ba bie Geographie Abulfeba's zu einem neuen Berte fur bel Berftandnig Arabiene umgefchaffen. Der zuvortommenbften Gin biefes über unfer Lob erhobenen Drientaliften verbanten wir not · wor ber Beröffentlichung seiner frangofischen Uebersehung bi Benutung berfelben, für beren uneigennütigfte Mittheilung, jun Beften ber geographischen Biffenschaft, wir ihm bier ben innigftet Dant öffentlich auszusprechen uns für verpflichtet halten.

Es geht aber aus ben beiben vorhergehenden Artifeln über bei früher unbefannt gebliebenen Iftachri, und ben früher nut compenbiarifch befannt gewesenen Ebrifi hervor, bag ber m brei und zwei Jahrhunderte fpatere Autor, als jene, nicht men für bie arabifche Geographie bes Mittelalters als erfte Sauptquest angefeben werben tann, ba er im Begentheil fehr oft feine Ange ben jenen Borgangern verbanft, ober auch andern, die er als lite rarifch wohl bewanderter Compilator feiner Beit ben Ramen nach auch citirt bat. Dennoch bleibt ihm fo manches Berbienft eigen, ba er theilweise als Augenzeuge, theils als einer ber größten @ lehrten und gebilbetften Manner feiner Beit, und biefem Schauplay ben er befchreibt fo nabe lebend, eine gewichtige Stimme bleiber

<sup>Script. Gravius, Abulfedae Descript. Arabiae, in Geogr. Veter. Script. Graeci minores. Oxon. 1712. 8. Vol. III. p. 1—66.
Christophori Rommel, Abulfedea Arabiae Descriptio commentario perpetuo illustrata. Gotting. 1802. 4. Breiefchrift.
Géographie d'Abulfeda, Texte Arabe publié d'après les Monde Paris etc. et de Leyde aux fraix de la Sec. Asiat. p. Reinaud, Membre de l'Instit. de France, et Mons. Le Baron Ma Guckin de Slane. Membre du Cons. etc. Paris, Impr. Roy. 4 1840.</sup> 1840.

d, und es tommt nur darauf an, sein Werk von bem richtigen aubpuncte aus zu beurtheilen, um den mahren Gewinn baraus en zu können. hierzu verhelfen vorzäglich die gelehrten und m Forschungen Reinaud's über die Person und die Werke is arabischen Geographen.

Abulseba, gewöhnlich ein Araber genannt, im Jahre 1273 Chr. G. in Damask geboren, wohin schon seine Eltern vorm Tartarenüberfall siehen, war, wie Saladin, aus Rurdensme (Erdl. IX. S. 616) und ein Nachkomme von dessen Bruschahischah, vom Zweige der Apubiten, die in Syrien über mat und dessen Umgebung herrschten. Schon selt dem 12ten ne in Kriegsdiensten gegen die Kreuzsahrer ausgezeichnet, und im I. 1290 bei Acres Eroberung mitkampsend, erhielt er doch im I. 1310 zur Belohnung seiner Berdienste vom Sultane sprens, als dessen Bafall, die Belehnung des Kürstenthums mat, in welchem er aber als souverainer Sultan, mit allem mge jener Zeit umgeben, das Regiment sührte, und im Iahre 123), als er kaum das 60ste Jahr (nur 58 Sonnenjahre) erreicht te, starb, und dasselbst in seinem Mausoleum beigesetzt ward.

Sein wahrer Rame, ben er bei ber Beschneibung erhalten, maël, wurde späterhin von seinem Fürstentitel Malet Saleh ting, Excelleng) und burch Abulfeba (Bater ber Beibe) bringt, benen auch noch viele andere Titulaturen wegen seiner bfeteit und sonftigen Tugenden beigefügt wurden.

Beitgenoffen wie Nachfolger, Hiftoriker, Prosaisten und Dichter nbieten sich in Lobipruchen auf ihn und seine ausgezeichneten zenschaften, die er auch badurch bewährte, daß er in jener polibischen Beriode sich bis an das Ende seiner Laushahn auf a hohen Bosten mit Würde zu erhalten wußte, der ihm zu Theil weben. Aus einem bisher unedirten arabischen Autor Abul ihassen ergiebt sich, nach Reinaub 26), daß Abulseda's sehr unichsache Kenntnisse auch in der Jurisprudenz, Theologie, Spraschierte und den schönen Wissenschaften ausgezeichnet waren, ier zu Samat sich sortwährend mit der Regierung wie mit Ausarbeitung seiner Werle beschäftigte, und an seinem Hose keinen Kreis ausgezeichneter Gelehrten versammelte, mit denen sich außer den genannten Wissenschaften auch über die Interpresion des Koran, das Kanonische Recht, die Grammatik, die Chros

<sup>19)</sup> Reinaud L c. p. vn. 26) Cbenb. p. xm.

#### 216 Weft = Afien. IV. Abtheilung. S. 61.

nologie, Philosophie, Logit und Medicin unterhielt, babe Glaubens und Dichter war, und eben fo gut in Berfen Brofa fcrieb. Ein Beitgenoffe, ber Scheifh Djemal Mlaeneny, ber in Gefellichaft bes berühmten Arztes Sal Theil an biefen Berfammlungen nahm, mar felbft Beuge : botanifchen Renntniffe, Die er im Befprache mit bem 2 widelte, und ein anberer verficherte, am meiften eingeweiht f ber Aftronomie; bie Dichter, beren fich viele an feinem & fammelten, wurden von ihm ehrenvoll belohnt. Daber fe fciebenen Berte, bie er hinterließ, wie Boefien, eine Juris in Berfen, medicinifche Schriften, ein Compendium ber 9 fchichte, feine Annalen ber mostemifchen Gefcichte u Beographie, welche beiben lettern nur allein bei ben En feinen Ruhm begrundet haben. Seine allgemeinen Unna! Menfchengeschichte, fo ungleich fie auch bearbeitet, fo fommen für die Borgeit, unwiffend in abendlandifchen Din uncritifch in Compilationen fle auch fein mogen, und nur nabe Beit vollftanbiger umfaffend behandeln, find boch, m von Europäern publicirten hiftorifden Schriften ber Ara inhaltreichften; feine Geographie nennt aber Reina hauptwert 27), wenn ce icon ben Annalen in Sinficht fammengerafften Materials nabe verwandt fei. Doch ift leste Arbeit, die 11 Jahre vor feinem Tobe, im Jahre Chr. G. (721 b. Beg.), verfaßt wurde, und im Driente ber Sochachtung genießt. Rur in einzelnen Theilen fann fie c ginalmert gelten; er fah felbft nur Sprien, wo er refibit gupten, mo er oft ben Gof bes Gultans besuchte, Aral Norben von Medina und Metta, wohin er im Jahre 1320 Sultan von Aegypten, Malet-naffer, eine Ballfahrt und außerdem nur noch die Cuphratlander. Den Guben 9 hatte er nicht gesehen, fo wenig wie die übrigen Lander b bie er nach andern Autoren beschreibt: nach Ebn Saufe vielmehr bem Iftachri, bem Ebrifi, bem Ibn Sapb ang, Lobab und Ibn Alathr ale Bauptquellen (unb andern Debenquellen) 28), von benen wir bie beiben letteren ten gar nicht mehr befigen, andere noch in ben Manufcrit ben, und nur Ebrifi und Iftachri fur une zugangig g

<sup>527)</sup> Reinaud I. c. p. xxix, xxxv—xLII. 25) S. Romm legomena in Abulfed. Arab. Descr. p. 5—10.

im; benn bie vermeintlich bem Ebn haufal zugeschriebene Orienul Geogr. von Dufelen geht für Arabien, was auch schon Kommel 29) bemerkte, leiber fast ganz leer aus, wenn schon ber Autr verspricht ben Ansang seines Werkes mit ber Beschreibung in Burgel bes Islam und ber Mutter ber Städte zu bessimm 30).

Bas Abulfeba von Ebrifi wesentlich unterscheibet, ift bie mihematifche Grundlage, von ber er ausgeht, bie bei Ebrift gang-Ich vermißt wird, ber, wie wir oben bemerkten, die fehr zerftudelnde finthellung nach Elimaten verfolgte, mogegen Abulfeba bie linder nach Sprachen und politifden Eintheilungen und Interffen, und bie Ortichaften genau mit ben gangen und Breiten nach ben verschiedenen Autoren gur Bergleichung neben einanbet fiellt, Die freilich bei ihrer Ungenauigfeit fur une gegenwartig film noch einigen Werth haben fonnen. Rach Brolegomenen, bie Strifi auch hat, Die aber bei Abulfeba weit vollftanbiger find, bi Iftachri aber fehlen, ber nur eine turge Lifte ber Lander und hen Entfernungen voranschickt, beginnt Abulfeba, ber Rurbe, bie Umberbeschreibung mit ber von Arabien, wie Iftachri, ber Berfa, indes Scherif Ebrifi, der Mauritanier, sein erstes Clima mit ben Magreb, b. i. bem weftlichen Afrifa beginnt, und von be gegen ben Dften fortichreitet. Dit Urabien machen jene ben Injug, weil Mohamed die Wurgel bes Islam und Detta imm als die Mutter ber Stadte (Omm'al Rura), die Raaba da als ber Rabel ber Belt31) galt. Wir bleiben bier nur bei m Befdreibung Arabiens fteben.

Bei den Begrenzungen ift Abulfeda<sup>32</sup>) ganz dem Borgange Istadri's gefolgt, ohne Zusat; dieselben Ortschaften von Ela (Nila) dis Bales (Beles), Rahaba, Ana, Rusa, Bahrein, Nen u. s. w. bezeichnend. Die Zugabe besteht bei Abulfeda min der nochmaligen Wiederholung, indem er einen Reisenden din Umfang der halbinsel (aber nur nach einer ihm vorliegenden Ame, um gleichsam den Gegenstand zu popularistren) zurücklegen läßt, md nur ganz äußerlich angiebt, was diesem dabei zur Linken oder Anden liegen bleibe, während Istachri blos vom Umsange redet.

Abulfedae Arab. Descr. ed. Rommel p. 5.
 Paphy of Rbn Haukal transl. b. W. Ouseley. London 1900. 4.
 P. 2.
 Oriental Geogr. l. c. p. 2.
 Abulfedae Arab. Descr. ed. Rommel §. 2. p. 12.

Mur die nordliche Landbegrenzung fonnte bier zu ein paar ganunbebeutend beranberten Namengebungen führen, beren biftorifde Begrundung im obigen aus ben Stammesverbreitungen ber arabifchen Colonisationen, und bem baraus bei Iftachri bervorgegan. genen Gebrauche, wir ichon nachgewiefen haben. Riebuhr im Allgemeinen und Bufding im Befonbern, benen alle Neuere gefolgt find, haben fich in ihren Befchreibungen und Eintheilungen, zumal letterer, wie icon Rommel 33) anführt, nach ber Autoritat bes Abulfeba gerichtet, ben wir aber bier nicht als erfte Autoritat, fonbern als abgeleitete Quelle, und als ben Reprifentanten nur ber mostemifchen Gelehrfamteit feiner Beit anfehen, ihm alfo auch feineswegs als überall maßgebend folgen konnen. Bifoing, mit Unterftugung von Affemani's Daten, hat zugleich bie Bestimmungen Abulfeba's mit ber ganglich ungenugenben Dritheilung bes Ptolemaus in ein muftes, fteinichtes und glud. liches Arabien (deserta, petraea und felix) in Ginflang ju bringen gefucht, wodurch bie Anordnung ber Daten nur bem Scheine nach zu gewinnen schien.

Abulfeba geht von einer vorläufigen Topit bes beiligen Bebietes von Metta (Gebub el Garam), eben fo wie Ifiadri, die er jeboch furger wie jener abfertigt, auf die Eintheilung Arabiens über. Dhne einen Ueberblick ber wahren phyfifcen Ratur bes Landes zu geben, aus ber, wie aus einer hiftorifcen Entwidelung ber Bollerzuftanbe und politifden Berhaltniffe, mu erft eine Begrunbung ber beliebten Abtheilungen fich geben lieft, ftust er fich nur auf einige vorhergegangene Autoritaten, von benen er querft am umftanblichften bie Funftheilung bes 21 Ras banny (Abul Gaffan Alp, aus bem IX. Jahrhunbert; Almobainy bei Gravius, Mabaieni bei Rommel)34) anführt, und eft weiterhin ber bes Ebn Saufal vorübergebenb gebenft, ju ber fcon Rommel bemerfte, daß beibe Eintheilungen burchaus nicht mit einander übereinftimmen. Wir werben weiter unten feben, baf lettere nur eine Copie ber 3molftheilung bes 3ftachri ift, bie wir schon oben angeführt.

Jene Bunftheilung bes Al Mabanny, welcher auch ber Aftronom Alfergani35) folgte, enthält nun folgenbe Theile:

<sup>1792.</sup> Th. XI. ©. 513, 539 n. f. <sup>34</sup>) Gravius, Abulí. Descr. Ar. l. c. p. 5; Rommel, Abulí. Descr. l. c. p. 18 etc. <sup>35</sup>) J. Golius l. c. Alferganus, Elementa Astron. p. 78.

# Arabiens Fünfcheilung nach Abulfeba.

) Lehama (Al Tehama).

Rebib (Rebicheb).

febjag (Al Gebjag, Bebfcas).

Aroubh (M Aroubh). Bemen (Demen). Dowol nun Abulfeba meift nur bie verschiebenen Deinungen lutoren anführt, ohne fie critifch zu fonbern, ober mit einann vergleichen, und bei bem völligen Mangel einer gum Grunbe ben Raturanfchauung, wie bei ben ftets auf arabifchen Boben nuben Populationen, auch ber Billfuhr und bem Bechfel ber mungen freies Spiel gelaffen ift, fo haben wir boch, wenn olde Eintheilung icon nicht fur alle Beiten maggebend fein boch hiftorisch barauf jum Berftanbnig ber verschiebenen 1, Siftorien und Autoren Rudficht zu nehmen. Denn eben Somanten ber innern Begrenzungen gehört zu bem icteriftifchen ber arabifchen Beographie, ber alle fefte ide Grengen fehlen. Benn icon bie Beibeplage ber Gorben er Duellbefig, wie nur irgendmo bas Grundeigenthum, auch eine genauefte Bertheilungen bat, fo ift boch je mit bem Uswicht ber wanbernben fich mehrenben und minbernben ume auch eine ftete Berfchiebung, Berbrangung ber Stamubeile verbunden, und nicht auf die Bahl ber Quabraten ber Lanberflachen, fonbern auf die Bahl ber Flinten- und ntrager ift bie Aufmertfamteit ber fouverainen ober vafallifchen enlairgewalten ober ber inbepenbent gebliebenen gerichtet. Beber bie Beiten noch die verschiebenen Autoren bleiben fich

enlairgewalten ober ber independent gebliebenen gerichtet. Beber die Zeiten noch die verschiebenen Autoren bleiben sich in ihren geo-ethnographisch-politischen Bestimmungen gleich, est der einzelne Autor, der Geogwaph, wie das Beispiel Ibulfeda zeigt, das Reinaud 363 nachgewiesen, ist inconent, wo er die Landschaft Jemen bald weiter südwärts menzieht, bald weiter nordwärts ausdehnt, wovon wir den din obligen Nachsorschungen über das Grenzgebirgsland zen beiden Abtheilungen von Jemen und hedschas hinreichend en nachgewiesen zu haben.

Folgen wir nun ber von Abulfeba beliebten Funfth eilung, geben fich baraus folgende fur bie arabifche Geographie beleh-Aufichluffe:

L Tehama. Dies, fagt Abulfeba 37), fei ber fübliche

Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 99, Not. 1. 37) Cbenb. p. 101.

# 220 Weft - Affen. IV. Abtheilung. C. 61.

Theil von Bebichas. Offenbar irrig ober boch febr unbi ben Namen eines besondern niedern Ruftenftrichs, ber nur i vielen Tehamas in Arabien ift, zu einer ber 5 Sauptabthe ber halbinfel zu erheben, ohne ber anbern Tehamas in Je Iftachri und andern ju ermahnen. Nach Iftachri's obig ftimmung von Bebichas (f. ob. S. 145, 180) ift bas Tehai wol er es ba nicht nennt, weil bas Land ben Ramen Djo ein Theil beffelben; eben fo nach Ebrifi (f. ob. G. 189), fen Grenzen im Guben von Sorbja (3 Stationen im E Dichibba) bis Aben genau bezeichnet, es alfo bis nach bineinzieht, ein offenbarer Beweis, baf es feine Proving, ein Appellativ für einen Naturtppus ift. Diefer Name nicht blos auf bas von Abulfeda angegebene Land bef benn mit Ebrifi übereinftimment fagt 38) Iftachri: Tehe auch ein Theil von Jemen von unregelmäßiger Ausbehni erhebt fich über bem Deere von Rolfum, bas feine Bi macht; in Often grengt es an Saabe, Dichorefch und Red Norben an Meffa; in Guben erstreckt es sich bis auf 10 S von Sanaa (alfo noch über Gebichas hinaus). Und an ei bern Stelle wiederholt er, daß Tehama 39) nur wenig Be Thaler habe.

Schon Rommel bemerkt, daß Abulfeda sehr auffalle erste seiner Hauptabtheilungen in seinem ganzen Werke n einziges mal wieder mit Namen nenne, und Nichts von il offendar weil weder Istachri noch Edrist das Tehama a vinz aufgeführt haben. Es fällt der Name also etymologis der Naturplastik anheim; denn Tehama, sagt Reinau ein Ort der niedrig, heiß, ungefund liegt, zumal schu der Seeküste, im Blural Tehaym (daher Al-tehaym of hazim al-Yaman, i. e. regio maritima Yaman bei Valso nicht eine andere Schreibart.), sondern ein Collectic In neuern Zeiten ist der Name Tehama bei Burckhardt, gin, Botta und andern Reisenden in Arabien bald in g oder speciell-localer Beziehung gebraucht worden.

II. Rebib, Rebicheb, fagt Abulfeba 41), ift ba zwischen Gebichas und Irat gelegen. Im Allgemeinen, fagt I

<sup>538)</sup> Iftachri b. Morbtmann S. 12. 39) Chenb. S. 14.

<sup>4°)</sup> Rommel, Abulf. Descr. p. 22; Shifting XI. S. 649, 6
4¹) Gravius, Abulf. p. 7; Rommel, Abulf. Arab. Descr. p.

Schamahl (Raffer Ben Shamuel bei Rommel), bezeichne bas Rebscheb (Alnagb ober Nagb bei Gravius und Rommel) teinigen Ort, ber rauh, schwierig, hochgelegen. Ueber die inz Redscheb ist man nicht einig. Die gemeine Meinung fi alles hohe Land zwischen Zemen, Tehama, Iraf und damit bezeichnet werbe. Die Seite von Iemen und Te-(gegen Süd und West) ist die erhabenste Gegend des bed, die nach Iraf und Sprien (also gegen Nord und ie niedrigere. Das Redsched gegen Gebschas fängt an zat-irc (Dhat Erk bei Rommel, Det Irak bei Gra-So weit Abulseda.

Stachri wie Ebrift machen nur fehr wenig Bebrauch von Benennung. Außer ber oben angeführten Stelle, mo bie hauptabtheilung (f. ob. G. 144), bei Iftachri, Debicheb ifchas genannt wirb, fommt es nur noch einmal felbftanbig ibicheb vor, wo es bas Land zwifden Jemama und Debina net, mobei jugleich bas Schwanken ber Ausleger bes Roran brt wird, beren einige ber Meinung feien, bag Debina gu hed, Metta aber zu Tehama gehöre, weil fie beibe ben ntigen refpectiven Grenzen nabe lagen. Auch bei Ebrifi ber Name Rebicheb nicht als ber einer hauptaltheilung roving Arabiens vor; er fpricht nur42) vom Rebfcheb el bas er noch jum Gebiet von Metta rechnet (f. ob. G. 146), bin alfo biefer Name gegen R.W. reichen muß, und von beb ohne feine Ausbehnung genauer zu bestimmen, von weliber bis nach Oman bin nur gufammenhangenbe Buften follen. Man lernt aus ihm alfo nur bie Nordweft- und figrengen tennen, aber fieht baraus hinreichenb, bag biefes bed bie gange Breite bes centralen Arabiens einnehmen muß, if nur ein paar Tagereifen öftlich von Metta entfernt liegt. chalt fich mit biesem Worte offenbar wie mit bem bes Te-; als ein urfprungliches Appellativ hat es erft burch fpaebrauch eine provincielle und barum eine eben fo schwankenbe lung erhalten, daß es eben fowol, wie bei Iftachri, ein hed el Bebichas, b. i. ein hochland in Bebichas, und brift ein Rebiched el Saif, ein hochland von Saif, b bei anbern arabifchen Autoren ein Rebicheb in Jemen al Daman nach Golius) geben fonnte. Dag Saif biefen

Edrisi b. Jaubert I. p. 142, 153.

#### 222 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 61.

Namen feiner hoben Lage wegen mit Recht verbiente, bie in g Arabien ein Gegenstand ber Bewunderung war, haben wir i gefeben (f. vb. G. 150). Rediched, Rebid nach Reinan Schreibart, heißt wirklich im allgemeinen "ein erhabner Orts im Begenfat vom Shor bem Rieberland (Gawri Teha quae quasi cava, bei Gollus 44); lieu creux bei Reinaud), fo, beibe die plastischen Contraste barftellen, und es alfo, wie f lius fich ausbrudt, fewol in Bebichas wie in Jemen Rebic wie Tehamas (in aktiore vel humiliore parte) gab. hier zieht fich ber Rame Mebicheb insbefondere auf ben Theil Arabi ber amifchen ben beiben Bebirgefetten in Weft und in Dft Salbinfel liegt, und zwar niebriger als bie an vielen Stellen hohe Beftette ift, aber in feiner Gefammterhebung boch beutenb über bem Niveau bes Meeres erhaben lie Burdhardt 45) ließ fich von Mebing aus fehr oft bie Li von Rebicheb zeigen, und immer wieß man ihm D.1/2R. ge Rafym, ober D. gen S. gegen Derayeh bin. Rafym na man ihm ftets als die fruchtbarfte Broving von Nedfo und fagte, biefe finge in Dat an, welches bie erfte Stadt auf ! Bege von Medina babinwarts ift. Der Rame Rebicheb b auch heute foviel ale erhabener Boben, und werbe bem ta im Gegenfat bes Tehama, b. i. bes Tieflandes lange Rufte gegeben. Wir tonnen alfo im Gebrauche biefes Wo Rediched, ale Cochland, nicht irre geben, benn bag bamit n blos eine specielle Proving bezeichnet werde, sondern die Grut bebeutung bie allgemeinere geblieben, ergiebt fich baraus, einer der Gebirgspäffe an der fprischen Nordgrenze zwist ber fprifchen und ber agpptischen Ataba (b. i. bem Abftieg) Raramanen, nach Burdharbt 46), bas Bab el Rebicheb (b das Thor, ber Bag nach Redfched) heißt, well die Bebui burch biesen hindurch ihre Strafe gum Gochlande, bem Rebfd bas fie bewohnen, zu nehmen pflegen.

Da bas Rebicheb, im Gegenfat bes verfengten Teha (beffen Grundbebeutung Golius 47) fogar mit nestus veliemen wiedergiebt, weil es ber Sonnenhite mehr ausgesetzt fei), mit fru

<sup>&</sup>lt;sup>6+2</sup>) Reinaud, Not. in Trad. d'Abulf. p. 101.
in Alfraganus Elementa Astronomica. Amstelod. 1699. p. 9
<sup>4\*</sup>) Burckhardt, Trav. in Arabia l. c. p. 458, 459.
p. 457.
4\*) Golius l. c. Alfraganus p. 94.

n Gauen (worunter Rafhm ber fruchtbarfte, welcher in Frieit Debina mit feinen meiften Beburfniffen verfieht) 48) befet nd feine "Reviere ber buftenben Blumen" habe, fo tft n arabifchen Dichtern ber "Binb von Rebfcheb" bem twinbe ber Sanbwuften" gerabe entgegengefest. deb, wie es früher geschab, mit Buftenei gu ibentificiren ift vollig irrthumlich. In Rebicheb, fagt Reinaub, blühten ite berühmteften Dichter (f. ob. S. 33); es ift baber bas Arn ber Araber, und baber, wie in ber mobernen beutschen artabifche Lieber ermachten, fo gab es auch arabifche Dich-6 ber Fremde, bie ihren Gebichten ben Ramen Rebichebilieber gaben, von benen Ibn Rhallefan im Diction. biogr. p. 14 und 15 Beispiele anführt. Jene Grenzbestimmung bei feba, womit er folieft, wenn er fagt: "bas Redicheb ge-Debichas fangt mit Dzat-irc (Dhat ober Dfat-Ert mmel, Datirat bei Bufding) an," war bisher unverftanbveil die Lage von Dzat oder Dhat unficher 49), die Bebeu= mbekannt war, baber man irc mit Irak ibentificirte. Durch tharbt's Itinerar von Medina nach Rafym 50), ber bie schlichtmeg Dat nennt, erfahren wir aber, baß fie bie erfte zftadt ber Broving Rafym fei, baß alfo nach Abulfeda's me von Debina bis Rafom bas Bebichas reicht, wo bann tebicheb beginne, womit auch Burdhardt übereinftimmt. Reinaud 51) erfahren wir bagegen, bag Irc ber arabifche einer Pflange fei, und Dgat=irc bas Irkland, wo biefe , bezeichne, wie etwa bas Beihrauchland, Balfamgebiet, affeeland und andere ähnliche Benennungen. Burdharbt 152), daß die verschiedenen Diftricte ber arabischen Landn überall ihre genaueste Namenbezeichnung hatten, baß es ifter bes icharfen Beduinenauges bedürfe, um biefelben terfcheiben, und bag bagu haufig bie Art ber Bufchwerte, Beibung biene. Biele fonft unbefannte Segenben erhielten Benennung von ben besonbern Pflangen, jumal ben gut-autern, die an benfelben machsen; wie g. B. Abou Shob, Angal und andere. Auch Iftachri führte fo fcon in 36

Burckhardt 1. c. p. 458. 49 Rommel, Abulfed. Arab. Descr. 71, 80; Burckhardt 1. c. p. 459. 8einaud, Trad. d'Abulf. Not. p. 103. 52 Burckhardt 1. c. p. 300.

#### 224 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 61.

men bas Land mit ber Safran abnlichen Pflanze Bars an, um Ebrifi wiederholte 53) bieb (Duars bei Jaubert) in feiner Bi fdreibung von Gana. In einem Lande bes Beerdenlebens, w Pflanzen fo wichtig und Begetation boch fo fparfam vertheilt if baher wir so manche Gegenden nach Kräutern benannt zu finden 54) wie dies auch De Sacy bestätigt, erlautert Dbiges, wenn wir auch in ber arabifchen Blora leiber Die Pflanze "Irc" noch nicht nachzuweisen im Stande find. Eine bem 3rc bem Ramen nach febr nabe verwandt scheinende Pflanze Araf 55) hat nach bem Moschip ret bem Thale von Taif nach Metta, welches Naman beißen fol, ben Ramen Naman Araf gegeben. Araf ift aber eine Pfange aus beren Zweigen bie Araber ihre Bahnburften zu machen pflegen; ben Babi Naman burchritt Burdharbt auf feinem Bege 5) von Dichidda nach Taif am vorletten Tage ebe er nach Taif etw trat. Diefer Babi wird in arabifchen Boeflen ofter unter bem Namen Naaman=211=Araf befungen, ale Stellbichein ber @p liebten 57). Sollte Abulfeda, nach der frühern Lesart, mit Dat-Erf ein anderes Locale bezeichnet haben, jo fonnte es nur ein On fein, ber in der Nähe von Taif fast mit diesem Orte zusammenfällt, und weil er auf bem Pilgerwege nach Deffa (nur 40 Mil. von ba entfernt) ber Verfammlungsort (Mycat) ber Bilger and Frak ift, ben Namen Dat-irac58) (bei Gravius p. 14) führt. Abulfeba fagt, von Baffora liege er 208 Barafangen fern.

III. Gedjaz, Bedichas, fagt Abulfeba, feien die Gebirgszüge (juga montis bei Gravius) 59) ober bas Gebirgstand, bas sich von Jemen (Istachri fagt bestimmter von Serrain) nach Syrien ziehe, wozu Medina und Amman (nicht Oman, wie bei Gravius) gehören. Dies lettere bezeichnet, nach Reinaud's 60) Berichtigung, bas antife Land ber Ammonitet im Oft bes Tobten Meeres, bas Abulfeba in seiner Beschreikung zu Syrien gezogen hat, womit er nichts anders meinen fann, als bie Gegend von Midian, welche Istachri als bas Nordende wen

<sup>&</sup>lt;sup>853</sup>) Sßtachri bei Morbimann S. 13; Edrisi bei Jaubert I. p. 51.

<sup>54</sup>) De Sacy, Chrestom. Arabe T. II. p. 433.

<sup>55</sup>) Gravius Abalf.
p. 56; Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 129.

<sup>56</sup>) Burckhardt I. c.
p. 61,

<sup>57</sup>) Dict. Ibn Khalekhan ed. de Slane T. ii. p. 6 n. 15
<sup>58</sup>) Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 110; Gravius, Abulf. p. 14; Rommel, Abulf. Descr. p. 71, 80.

<sup>59</sup>) Gravius, Abulf. l. c. p. 5;

<sup>50</sup>) vergi. Rommel §. 1 u. 2. p. 57 etc.

<sup>50</sup>) Reinaud, Trad. d'Abalf.
p. 102.

fofcas bezeichnet (f. ob. G. 146, 159). Iftachri gab an, baß Reffa und Debina im Debicas lagen.

Abulfeba führt aber noch andere Autoritäten an: Sebschas solle auch diesen Ramen haben, weil es die Scheidewand zwischen dem Redsched und dem Tehama bilde, und dies bestätigt die etymologische Bedeutung, da nach Reinaud "hedschas" im Arabischen so viel als Barrière bedeutet, die scheidet und isolirt (von pehedzez, was das Redsched von Tehama scheidet, der weil es Jemen mit Sprien verbindet), oder, nach Golius, ein Land das mit einem Reze von Bergen überzogen (quod colligata et constricta montidus sit, bei Golius) 61) ist.

Bas Abulfeba noch weiter, nach bem Autor Al Bafeby and bem IX. Jahrhundert, über bie Ausbehnung bes Begriffes bebichas von Medina bis Labut und fogar bis zur Route nach Aufa fagt, ift nur Bieberholung ber obigen Bestimmungen nach Iftadri. Diefer ichien fogar von ben Bergen Lais auch noch bes Land oftwarts bis Baffra und Jemama hingugurechnen; bas brichtigt aber Abulfeba burch ben Bufat: bas Land im Oft bis Baffra gebort jum Rebicheb. Rach bemfelben Autor gebort ebenfols Meffa (das Andere zum Tehama rechneten) und Medina jun Bebichas, und bies enbe an ber Bufte Arbi (Dabbath Math nach Reinaub's Text; bei Gravius: ad descensum monts Alarg), bie uns aber unbefannt, wenn es nicht eben ber Bergabflieg (bas heißt auch Arbj, was gleichbebeutenb mit Acaba ift) pufden Redina und Metta 62). Denn bas Dorf Arbi (Alarbi) mit einer Dichami- Mofchee (b. h. einer Sauptmofchee) im Gebiet Da Taif gelegen, von welcher ein Dichter Alardi feinen Beinamen midt, tann es wol nicht fein.

Ein anderes Citat des Abulfeda, nach Ibn Alaraby aus dem IX. Jahrhunderts, bestimmt noch insbesondere genauer, was son den vie Redsched gesagt war, daß Taif eben in Redsched der und nicht in Gedschas. Da hier eine so specielle und scharfe Emzbestimmung so dicht bei Metta gegeben ist, so verdient sie wol du Anführung. Die Gegend, heißt es, zwischen Ira, Wabiare wir Dmre auf dem Territorium von Tais (Omret-Althapes) gelich zum Redsched; aber das Land jenseit Wabiare bis zum Amer bildet einen Theil des Tehama; das Land zwischen dem

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) J. Golius I. c. Alfraganus Elem. Astronom. p. 98. 
<sup>12</sup>) Rei<sup>13</sup>
<sup>14</sup>) J. Golius I. c. Alfraganus Elem. Astronom. p. 98. 
<sup>15</sup>) Rei-

#### 226 Weft = Afien. IV. Abtheilung. S. 61.

Tehama und Rebiched aber ist bas Gebichas. Unter ben Sa rouat (Al sarouat b. Reinaud; Al sarwat b. Gravius) versteht a aber bie Berggipfel, welche bas Tehama bominiren.

Das Babjare (Bag'rah b. Gravius) ift aber nach Rei

naub 63) ber Mame einer Bufte zwischen Deffa und Baffora, di reich an Wilb ift, beren "Wind von Babjare" fprichwortlich ein verberblicher Bind ift. Statt Omre ift mit Gagnier wel Bamre zu lefen. Sarou ift aber eine ber vielen Bebirgebes nennungen; es bezeichnet im Arabifchen einen "boben Ort." Sarowat ift ber Plural von Sarou und bezeichnet bie Rette ber Bebirge, welche Arabien von Guben nach Norben, oftwink vom Rothen Meere abstehend, burchzieht. Da biefe Rette aus gwi hauptzweigen befteht, fo wird fie auch Sarouani, b. i. bie beis ben Garou genannt. Die genaueften Beobachtungen bes treffliche Burdhardt über bie Ratur ber von ihm burchforschten Lanbichaften, von Dichibda und Janbo über Taif, Metta und Medina6, feben die Blaftif berfelben als brei gang verschiedene Typen von Tiefland, Gebirgezug und Blateauland (Tehama, Der bichas, Redicheb) gang außer Zweifel, wodurch erft viele ba Angaben ber arabifchen Geographen ihr mahres Berftanbniß erbalten (f. unten). Dahin gehören auch die fo oft wieberholten um fruchtbar gebliebenen Berfuche und Rlagen, genauer bie Begrengung bes Begriffes von Bebichas als Proving zu bestimmen; was ber Natur ber Sache nach schwerlich möglich ift. Bill. Du felen, ber Berausgeber von Burdharbt's Reifen und als Drien talift wol gang bagu geeignet, fagt, es fei auch ihm wegen bet Berfchiebenheit ber Meinungen ber Autoren nicht möglich 66): ben balb werben biefe balb jene Orte mit bagu gegahlt, wie wir fom aus obigem fahen, bald folgt ber eine diefer ober jener Landeseis theilung, die eben fo bifferire. D'Anville, Gerbelot, Bisicoing, Rommel und andere Autoritäten weichen barin alle w einander ab, weil die arabischen Autoren felbst barin nicht übe einstimmen; und Rommel hat schon meisterhaft critisch bie me ften Berfchiedenheiten in den Anfichten auseinander zu halten # wußt, boch ohne fie burch eine lebenbige Naturanschauung zu eine

<sup>Peinaud, Trad. l. c. b. De Sacy Chrestom. Arabe. T. I. p. 436—437; Freitag, Rec. de Proverb. T. I. p. 569.
Burckhardt, Trav. p. 321—323 n. a. D.
W. Ouseley Burckhardt, Trav. Preface.</sup> 

t verarbeiten gu fonnen. Gehr lehrreich ift es, mas Burdfelbft über folche Berfchiebenheiten mittheilt, beren eine wir bon in obigen bei bem Schwanfen über bie Lage von Deob in Rebicheb ober Bedichas, berührt haben, mo gejagt mar, Beduinen noch eine von ben Doctoren bes Roran gang ebene Anficht und Bedeutung von Bebichas befägen. Diene, fagt Burdharbt, wird von den Beduinen 66) gar i bem bertommlichen Ginne gebraucht; fie nennen Bebichas sichlieflich basjenige Bergland, bas viele fruchtbare im Guben von Saif begreift, und fo weit bie Wohnungen r=Aribus reichen, wo bie Cultur bes Raffeebaums zemein wird. Dies ift ber allgemein gebräuchliche ud im Lande felbft, und auch bie Stabter in Deffa und a gebrauchen ihn eben fo. Sprechen fie aber mit Frembund richten fich nach beren Unfichten, fo wird ber Rame 8 auf bas Land zwischen Taif, Metta, Mebina, Janbo und a bezogen. El Chor, ober bas Rieberland, bagegen biefelben Bebuinen bie gange Lanbichaft im Beften ber on Metta aufwarts bis Bebr und Janbo; bagegen werden irge im Rorben von Saif felbft von ihnen Bebichas es genannt, ober bas norbliche (fprifche) Bebichas. Aroubh. Bon biesem fagt Abulfeba, es sei nichts

als Jemama (Alhemamé), das Land das sich bis BahAbahreyn) ausbehne. Auch über dieses Aroudh (Orub
vius, Arudh bei Rommel) 67) haben die Araber selbst die
ensten Meinungen, die Reinaud gesammelt hat. Im Me=
litthila sieht: das Bort "Aroudh" sage man von einer
vie überzwerch (placée en travers) liege. Unter Aroudh
man Medina, Messa, Jemen; Andere sagen nur Messa und
noch Andere nur Messa und Tais mit seinem Territorium.
abere sagen, Aroudh sei der Gegensat von Irat; Irak
e Dessung des Schlauchs, wozu dann Aroudh der Bauch
lanches wäre. Aber nach Andern ist Aroudh ein Weg, der
ein Gebirgs hindurch setzt, etwa dem Asyl entsprechend 68)
seist im allgemeinen ein Tobel, d. i. ein Thal das durch

affer geriffen ift; es giebt viele Thaler biefer Art in

burchbardt, Trav. p. 397 n. Preface.
5; Rommel, Abulf. Arab. Descr. p. 83; Reinaud, Trad. blaif. p. 102.
67) Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 104.

Arabien, bie ben Mamen Afhf tragen); beshalb erflärte es Goli:

als einen Querburchriß burch bas Land Jemen bezeichnenb (e gionem Jemen transversum secat, bei Golius)69), womit 46 Rommel unzufrieben ift, ber eine anbere Etymologie 70) näml von bem Bluffe Jemamas hergenommen, ben Ebrifi 21 Ara nenne, und ber bas Land quer burchichneibe. Aber Ebrifi, nu Jaubert's Texte, fchreibt bas Wort anders und fagt: 3rbh71) b geichne in Jemama ben Fluß Afnan (nicht Aftan, wie ibn b neuern Rarten und auch Jomard ichreiben), der die Proving ! eine hohe und eine tiefe Abtheilung fcheide, an beffen Ufern fe bevölferte ganbichaft mit Dorfern, Felbern, Balmen und ander Baumen liege. Aus dieser Stelle erklärt fich wol auch, was Ib Alfalby von Aroubh fagt: es begreife Jemen, Bahrein und b Rachbarfchaft, und enthalte hohes Land (Rebicheb) wie tiefes La (Shor), fei bem Meere nabe, und habe boch auch ftarte Berge bange mit reigenden Bergftromen. - Uebrigens ift es mertwurbi bağ fomohl Iftadiri als Ebrifi ben Namen Aroubh gar nit in ihren Geographien aufgenommen haben, fondern nur von 3 mama fprechen, über beffen Naturbeschaffenheit wir auch in be tiger Beit noch zu fehr im Dunkeln find, um ein vollftanbiges U theil über bas mahre Berhalten jener Angaben haben zu tonne Riebuhr horte ben Namen ber bortigen Lanbschaft El Areb nennen, in welcher nach ihm Daraie liege, und als eine Abih lung Jemamas ift biefer heutzutage als bas Land ber Behabit bekannt genug geworben (f. unten). Woher bas Land, bas m Ebrifi vom Afnan-Fluffe gut bemäffert wirb, ben Ramen 3 mama trägt, fagt feiner ber Geographen; fein antifer Rame fi aber, nach Abulfeba's Citat aus bem Canoun, Sjauva (1 Colius) 73) ober Giau (bei Gravius und Rommel), wol Dicof( gewefen fein, ber in Arabien fich ofter wieberholt (f. ob. S. 15 180). Rach Reinaub's Citat aus bem arabifchen Borterbul nach bem Meraffib Alitthila74) bezeichnet Djau eigentlich e breites Thal, wie es in verschiebenen Theilen Arabiens w tomme, und auch biefes insbefondere. In diefem Djau follen me Golius Sige berühmter Araber gewesen sein, wo eine Sasmiti

Per Paraganus p. 95. (a) Rommel, Abulf. Am Descr. p. 83. (b) Edrisi b. Jaubert I. p. 155. (c) Richal Befor. von Arab. (c) 343. (c) Reinaud, Trad. (d'Abulf. p. 1 Gravius, Abulf. p. 62; Golius l. c. Alfraganus p. 95. (a) Reinaud, Trad. (d'Abulf. p. 134.

(Tasm und bie Lasmiten gehören nach Abulfeba gu ben ausseforbenen, verfcollenen Arabergefchlechtern)75), Jemama genamt, mgm ber großen Luchsicharfe ihrer Mugen berühmt gemefen, mohn bas Sprichwort "scharfsichtig wie Jemama" (Oculator lenama), woher auch die Stadt Sjauva ben Ramen Jamama malten haben foll, ber ben altern Namen überlebte. Ja, ein noch bel weiteres Gebiet bis habramaut, Jemen, Oman und Nedich foll bifen Ramen im allgemeinen erhalten haben; benn jene Frau wirb wa Ebrifi 76) eine berühmte Ronigin in vorislamitifcher Beit genannt, beren Refibeng in ber Stadt Sabjar, bie aber fcon gu Chrifi's Beiten in Trummer lag, und welche oft in arabifchen Buden vorkomme, bie aber aller ihrer Guter wie ihrer Sclaven bemubt und auf Befehl bes Rhalifen Omar hingerichtet worden fei. Auch sei ber Ort berüchtigt genug durch den falschen Propheten Auseilema 77), ben Nachaffer Mohameds feines Beitgenoffen, nach befin Befiegung und hinrichtung Abubefr gang Jemama in feine Sewalt gebracht. Doch führt Golius noch eine andere Meinung m, bag bas Land vom Fluffe Jemama vielleicht ben Ramen erbalten, ber aber verschiebene Benennungen besitze, ba er ein Babi, beffen Bette balb gefüllt balb wieber leer fei.

V. Jemen. Dieses Land übergeht Abulfeba in seiner künstheilung ganz, holt dessen specielle Angaben aber in seiner Ansührung der Eintheilung des Ebn Haukal nach, die aber ganz weimtlich nur die etwas anders gewendete Zwölstheilung des Istachri ist, von der wir schon oben Rechenschaft gegeben (s. ob. 6.144). Abulseda scheint übrigens hinsichtlich der Etymologie des Namens der Aussage des Al Lobab zugethan, dessen Stelle übe den Ramen Jemen 78) er eitirt: Die Eingebornen würden dehalb vom Lande Jemen Jemani genannt, weil dies die weite Lausschaft sei, die von Westa aus gesehen gegen Often, d. h. zur Rechten (Demyn) liege, wie Sprien (Scham) zur Linken (Schamal). Er möchte daher wol erst seit der Mohamedaner Zeiten in Eang gesommen sein, und den ältern Namen eines Sabäerlandes eber einer Arabia selix erst verdrängt oder beschränft haben. Der singige Unterschied von Istachri's Angabe ist der, daß Abul-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Abulfedae Historia Anteislamitica ed. Fleischer. Lips. 1831. 4. p. 183; Rasmussen, Historia praecipuorum regnorum Arab. ante Islam. p. 81. <sup>76</sup>) Edrisi b. Jaubert I. p. 154; Gravius, Abulfeda p. 61. <sup>77</sup>) Gravius, Abulf. p. 61. <sup>78</sup>) Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 122.

feba 70) die zweite Abtheilung Jemama nicht befonders ftellt, so bern gleich mit der ersten, mit Gebschas, zusammenzieht, sonst alle in Redscheb bis nach Bahrein reichen läßt wie Istachri; derei bei diesem gesonderten Wüsten in die eine Abtheilung, Babzi d. h. Blachfeld (Badapet im Blural; Badiah bei Rommel Campagnes couvertes bei Reinaud; desertum bei Gravius) zusam menfallen läßt, sie aber doch wieder gesondert, die Büste Iraf Dschesster und Scham oder Sprien nennt. Unter der Abtheilung Jemen führt Abulseda nun, wie Istachri, das Tehama wir das Nedsched von Ienien und die übrigen 5 Abtheilungen wönsch auf, doch mit dem Zusabe, 'oaß noch eine große Menge andem Mithlass, d. i. Districte, dazu gehörten; er sagt nicht wie Istachri, 3/4, sondern wie wir oben berichtigten, 3/4, nehme dieses Ienuen von der ganzen Halbinsel ein (f. ob. S. 143).

Der eigentliche Begriff von Babye (Bababet Blut.) if burchaus nicht bem einer fogenannten Bufte entsprechenb, er bezeichnet alles mas bem offenen freien himmel ausgefest if, als Boben, was noch frei von Anbau und permanenter Bohnung geblieben; es ift biefelbe Burgel, von ber auch bas "Beboup" ober "Beduine," b. h. "ber im Freien lebenbe," hergeleitet ift, worauf eben ber Cohn ber Bufte, wie wir es zu geben pflegen, als freier Menfch, im Gegenfat bes Fellah, ber in feiner butte an bie Scholle gebunden, ftolg ift. An biefen Begriff, balt Reinaub bafur, fnupfe fich auch junachft wol bie fo ftreitige Benennung Σαρακηνός, Saracene, Sarrafin (was wir oben, nech Quatremere, vom nabatäischen Garata-Orte berleiteten, f. ob. 6. 127), eine Alteration des verfischen Sara-nischyn, b. h. Bewohner ber Sahra, nämlich ber Bufte, ein Ausbruck, ber noch beute bei Berfern in Gebrauch fei fur Romabe. Damit batten bil parthifchen und saffanibifchen Ronige bie arabischen am Eupheet umberschweifenden Borben bezeichnet, Die ofter in ben Romer- und Saffanibentriegen ben Ausschlag gaben (f. ob. S. 12, Erbt. Th. X 6. 161, 1129, 1139); und baber fei berfelbe Rame bann fpater am Römer, Byzantiner und Kreuzfahrer übergegangen. In ber Be schreibung ber einzelnen Babyes folgt Abulfeba wörtlich 🌬 einzelnen Angaben Iftachri's (f. ob. S. 146), und fügt eben F ble von jemem (ben er aber Con Saufal nennt) gemachte Bemes

<sup>57°)</sup> Gravius, Abulfeda p. 8; Rommel, Abulf. Arab. Descr. p. 1≤ Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 105.

ing hinzu, daß Arabien völligen Mangel80) an einem Fluffe mit an einem See leide, die schiffbar wären; doch gebe es viele Biche, Quellen und Brunnen in Arabien.

Bas ben Btolemans in alten Beiten veranlaffen fonnte; imm fpaterbin wiederholten Berficherungen arabifcher Geographen jug widerfprechend, gur Beftfufte aus bem Innern bes Landes, mifchen Matoraba (Metta) und Jambia vicus (Janbo), men großen, wol 100 Deilen langen gegen G.B. ziehenben Strom, Baetius (Ptol. VI. 7. fol. 152 Baetii fluvii Ostia 69° 30' Long. W'40' Lat. und Fontes 76° Long. 24° 30' Lat.), in feine Tafeln unimgen, mar Burdhardt unbegreiflich 81), als er diefe Gegenm bes hebichas bereifte und fich von beffen Nichterifteng auf w vollftanbigfte überzeugte, obwol er bafelbft in Binterezeiten gar unde Giegbache mahrnahm. Es fcheint baber wol gang unnug, ich beshalb auf bie Brobabilitaten, bie Mannert als Erflarungen mfolgt 82), eingulaffen: benn, wenn er von Diebuhr anführt, daß ifer in ber Runbung biefes Fluffes, fubmarts bes Berge Bafr, mit feinem Schiffe übernachtet habe, ohne beffen Manten tennen gu lenen: fo ift bies nur eine irrige Borausfetung, ba Diebuhr nur igt 18): Am 28ften October waren wir bes Mittage neben bem Bug Batr, und in ber folgenden Racht fchliefen wir zu Dbhor. bin geht ein fchmaler Deerbufen weit ins Land binein, ben man anfange für einen Bluß halten konnte. Die Ginfahrt zu difim Ankerplat ift febr eng, aber man liegt barin febr ficher, bie Belbobe ift hier 21° 40' nach Observation. Den folgenden Tag withe Mittags ber hafen von Dichibba erreicht. — Diebuhr micht alfo von keinem wirklichen Fluß in diefer Gegend, obgleich du folde Linie wol in feine Kartenzeichnung vom Rothem Meere himingerathen ift. Auch die englische Ruftenaufnahme beftätigt in bifden Breite, burch die Beichnung der gefchloffenen Bucht bes herm Dubhor, Die Richtexistenz einer Flugmundung. Die wie Runbung, bie uns an ber Weftfufte ale eriftirent erft fargift bie bes Rim (bes hopothetischen Sanfian) Manat, wovon wir oben gesprochen, bie aber über 4 Grabe Mider ju fuchen, und baber wol zu entfernt lag, um fie jener Anfabe bes Ptolemaus substituiren zu konnen. Rur ein Umftanb

<sup>\*)</sup> Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 108. \*1) Burckhardt, Trav. in Andia p. 301. \*2) Manuert, Geogr. b. Gr. u. R. VI. 1. S. 44 L. j. \*2) Riebuhr, Reisebeschr. Th. I. S. 260.

ift es, ber vielleicht bafur fprache, nämlich bag bamit ber Gol's fand führenbe Blug bei bem Bolte ber Debae (difa b Strabo XVI. 777) gemeint fei, von bem wir zwar nicht wiffe bağ er Golofand (ober vielleicht nur Glimmer) führe, an welche aber bie Bewohner burch Strabo wie heute characterifirt wer ben, daß sie sowol Sirten als auch Agricultoren seien, wa fie von allen andern ismaelitischen Arabern ber Rordfufte unter fcheibet. Auch werben bei ihnen bie unberühmten Rachbarvölfer ermahnt, bie Strabo nicht einmal wegen ber barbatischen Aussprache (propter absurditatem pronuntiationis XVL 777 ed. Tzsch. VI. p. 433) namentlich aufführen will, die bech bei Agatharchibes und Diobor Alilaer, Gafanber und Rarber beifen, und mahricheinlich, mit jenen Debae, bie Bevollerung bes Grenggebirgelanbes zwischen Bebichas unb 3emen ausmachten, über bie wir fcon oben gefprochen haben: bant wurde bie auf Ael. Gallus Feldzuge, nach funfzigtägigem mub samen Marsche, erste eroberte arabische Stadt, Regran (Neyearwr), im friedlichen und fruchtbaren Lanbe (Strabo XVI. 781) wol die Lage bes heutigen und fruhzeitig icon fo berühmten Rebiran (f. ob. S. 67) bezeichnen 84) fonnen, von ber nun ber Beg über Athrulla (?) und Darfhaba nach bem Beihrauchlanb (τῆς ἀρωματοφόρου XVI. 782, ibentifc mit Sabaeorum terra XVI. 777) offen ftanb. Denn jenseit, bas ift subwarts ber Debaund ihrer barbatifchen Rachbarvoller, folgte bas milbere Lanb es folgten bie gebilbeteren Bolter (bie von Jemen, bem Sa

baerlande), nach Strabo, bamals schon wie noch heute. Die Existenz eines andern östlich zum persischen Golf, burd Jemama, ziehenden Stroms, der schon in drei befruchtenden Gieß bächen um Tebala, Bische und Ranyeh (s. ob. S. 200) seine Ursprung in Mittelarabien nehmen soll, also an dem Oftgehäng des hebschas, und auf den Karten der jüngsten Kriegszüge geget Afires), von da durch das hohe Redsched oftwärts, in gewundenen Linien gezogen wird, als ftände er quer durch die Halbinsi mit dem oben schon Afnan genannten Strome, dem Wabi Afix auf Jomard's und Berghaus Karten, in directer Verbindung

<sup>1839. 8.</sup> p. 145. \*\* Description of the control o

Collie eine folche Continuitat ftatt finden, meint Somarb, fo wirde die Quelle bes Aftan (Afnan des Ebriff) ober bes Babi von Jemama nicht mehr unbefannt fein; ber Bifbe- (Bycheb) fluf, der aus 3 nicht unbedeutenden Bergwaffern zusammenlaufe, wirde bann fich gegen Dft nicht im Sanbe verlieren, und nicht in bloger Babi fein. Bon feinem burch Samifier ermittelten thern Laufe find etwa 57 geogr. Meilen befannt; jur gangen Durchichneibung bes Binnenlandes, bis jum Golf von Bahrein, wirden aber noch mehr als 187 geogr. Meilen zurudzulegen sein, wn benen boch jener hopothetische Lauf bes Afnan ober Aftan in Bemamah nur ftellenweise bekannt ift, in welchen bann auch wol W Baffer bes Babi Sanife in Deraie feinen Tribut ergieim mag. Aber von einem continuirlichen Laufe jener Babis u Deraie, wie in Jemama, fehlen uns bis jest noch bie binnidenben Angaben, fo wie von einer Ginmunbung bes Babi Iften (auch Afnan) in ben perfifchen Golf bei El Ratif. Allerbings hat die Sppothese hinsichtlich ber gemeinfamen Direction m gesondert angegebenen Flußläufe, oder boch ihrer Thaleinschnitte, que burch Mittelarabien gegen Dft zum Golf von Bahrein etwas Haufibles; aber ob die kurzen Fragmente zu einer fo bebeutenm Stromlinie gusammengureiben und fie einem Stromfofteme p bindiciren, bas auf jeben Fall nicht nur nicht fchiffbar ift, fonben febr mafferarm fein muß, und heutzutage menigftens fcmerlig continuirlichen Wafferlauf befigt, auch von teinem der Ama Autoren als ein Stromlauf genannt ift, überlassen wir noch m Butunft genauer zu erörtern. Die Analogie ber Naturbilbunmacht und zu folchen Unnahmen geneigt: benn es ift allerbings eine ber auffallenbften Erfcheinungen auf bem Er= benrund, ein Galbinfelland wie Arabien (vergleichen wir es nur wit beiben inbischen Galbinfeln, ober felbst ber kleinassatischen) one alles Stromfyftem ju finden, an beffen Enden erft auf 🖎 belben Ifthmen, gegen Aegypten und Sprien, der Jordan und m Cuphrat als die letten Reprafentanten diefer beglückenden feß-

la machenben Raturformen erscheinen. Me speciellen topographischen Angaben bes Abulfeba withen, wie bie bes Iftadri und Ebrifi, weiter unten an ben

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Jonard, Etudes géogr. et histor. sur l'Arabie. Paris, 1839. 8. p. 21 — 24.

#### 284 Beft - Affen. IV. Abtheilung. S. 62.

geeigneten Localitaten, jur Bergleichung ber Renntnif ber Gegen wart, fich anreiben.

#### S. 62.

hiftorifche Einleitung. Fortfegung.

Wanderungen durch Süd = Arabien im Mittelalter unt Vergleichung ihrer Angaben mit alter und neuer Zeit.

1. Ehn Batuta's Wanberungen in Arabien, 1328—1330; Bilgerfahrt nach Metta; Schiffahrt bis Hali unb Landreise über Bebid, Taas, Sanaa nach Aben.

Ebn Batuta, ben wir icon aus feinen Banberungen burch bas Cuphratgebiet fennen (Erbf. Ih. X. S. 277-284), hat and Arabien wieberholt befucht, und fich langere Beit bafelbft aufgehalten. Bon Bagbab que, ergablt er felbft 87), pilgerte er im Jahre 1328 (729 ber Beg.) nach Defta, wo er brei Jahre wer weilte, und bann, um Jemen zu befuchen, nach Dichibba ging. Sier folog er fich Raufleuten an, die auch nach Jemen wollten, und fich beshalb zu Schiffe begaben. Der wibrige Bind verfoles fle auf bie Infel und in ben hafen Guatim (unter 19° R.Br.) as ber gegenüberliegenben afrifanischen Rufte, beren Gultan bamall ein arabischer Pring, ein Sohn bes Sherif von Meffa war, bed felbe, bei beffen Thronbesteigung in Metta 88) im Jahre 1313, alfi 15 Jahre früher, Abulfeba Augenzeuge gewesen mar. Den Gul tan nennt Ebn Batuta mit Namen, El Sherif Baib 361 Abu Romma. Mit Raufleuten fegelte Ebn Batuta von b gur arabifden Rufte gurud, und landete in ber damale blubenbet Safenftabt und Bollftatte Gali (9 Tagereifen in Guben von Det nach Ebriff, f. ob. S. 185). Er fand fie fcon gebaut, von Abs riginer = Arabern bewohnt und von einem Gultan vom Aribus be Beni Renana beherricht, ben er Mamir 3bn Dhuwaib nens und ihn als einen ber feinften und generofeften Gerrn fdilbes ber, zugleich ein Dichtergenie, voll Gaftfreundfchaft gegen ihn fil zeigte.

 <sup>&</sup>lt;sup>26</sup>1) Ebn Batuta, Travels Transl. by Sam. Lee. London, 1829.
 p. 51.
 <sup>65</sup>) Abulfed. Annal. Moslem. T. V. p. 282.

#### Ebn Batuta in Zebid und Tans.

Raufleute find es auch hier wieber, benen ber Doctor bes Ann fich jum Befuche ber fleinen Stabt Sarja (S. 184), bie wa febr liberalen und gaftfreundlichen Jemen = Raufleuten bewohnt wurte, anschließt, um von ba in 2 Tagemarichen bie Stabt Bebib pe nreichen. Diefe mar bamals 89) noch eine ber Bauptftabte in Imm; fie war bie glanzende Refidenz ber Zijabiten gewefen, bie id ihrer Eroberung Jemens unter Rhalif Mamun hier 200 Jahre genicht hatten; es war noch immer eine Sauptflabt bes Reichs ber Ognaftie von Jemen, beren Befigthum von habhramaut bis Retta reichte, die aber bamals ihre Refibeng 90) nach Laas verligt hatte. Ebn Batuta fagt, Bebid fei fehr groß, fcon und mit allen Bequemlichkeiten bes Lebens verfeben, bie Ginwohner gut minrichtet, edelfinnig und fromm; von ben Beherrschern fpricht er Auch war es vorzüglich nur bas Dorf Ghafana91), bier nicht. n ber Rabe ber Stadt, bas unfern Bilger wegen eines Beiligen Gubes anzog, von bem ihm bie bortigen Doctoren bes Koran viel Amlel erzählten, welche vorzüglich auf die Brädestinationelehre Bqug hatten. Der Bunberthater felbft lebte nicht mehr, aber wol bifm Sohn El Rhafbia 38 mael, ber ben Bilger gaftlich bewitthete.

Bon ba ging Ebn Batuta über bie fleine Stadt Djabala (Giebla bei Rommel im Abulfeba, Djoble bei Reinaub) 92) nach Liezz. Djabala ift das Dichobla bei Riebuhr 93), nach ihm 7% Reilen in R.D. von Taas gelegen; nach Abulfeba etwas win, und wegen zweier vorüberfliegenber Babis (auf Diebeht's Rarte Babi Babib und Babi Deibam), bei ihm Debinat el Rabrain, ber Doppelfluß, genannt, ber heutzutage m leiner großen Bebeutung mehr fein tann, ba Riebuhr fcon m tiefen Fluß, an bem bie Stabt in einem Salbfreis erbaut ift, bi feinem Befuche bafelbft im März gang ausgetrodnet fanb. Die Stadt war erft neuerlich vor Abulfeba's Beit burch bie Colaphiten (im XI. Jahrh.)94) erbaut, als biese fich burch Erstenng Jemens bemächtigt hatten.

Liazz (Laaz ober hifn Liz, bie Fefte Liz bei Abulite, Laas bei Riebuhr), das nun zunächst von Ebn Batuta

<sup>&</sup>quot;) C. Th. Johannsen, Histor. Jemanae I. c. p. 121, 163.
") Reinand, Trad. d'Abulf. p. 120.
") Ben Batuta p. 53.
") Benmel, Abulf. Descr. Arab. p. 46; Reinaud, Trad. d'Abulf.
p. 122.
") Niebuhr, Beschreib. von Arabien S. 238.
") Abulf. Annal. Moal. III. p. 188.

#### 284 Beft - Affen. IV. Abtheilung. S. 62.

gerigneten Localitaten, gur Bergleichung ber Renntnif ber Gegen wart, fich anreiben.

#### §. 62.

hiftorische Einleitung. Fortsetzung.

Wanderungen durch Süd = Arabien im Mittelalter und Bergleichung ihrer Angaben mit alter und neuer Zeit.

1. Ebn Batuta's Wanberungen in Arabien, 1328—1330; Bilgerfahrt nach Meffa; Schiffahrt bis hali und Landreife über Bebid, Taas, Sanaa nach Aben.

Ebn Batuta, ben wir fcon aus feinen Banberungen butch bas Cuphratgebiet tennen (Erbf. Ib. X. S. 277-284), hat auch Arabien wieberholt besucht, und fich langere Beit bafelbft aufge halten. Bon Bagbab que, ergahlt er felbft 87), pilgerte er im Sahre 1328 (729 ber Geg.) nach Metta, wo er brei Jahre wer weilte, und bann, um Jemen zu befuchen, nach Dichibba ging. Bier ichloß er fich Raufleuten an, Die auch nach Jemen wollten, und fich beshalb zu Schiffe begaben. Der wibrige Bind verfchus fle auf bie Insel und in ben hafen Guatim (unter 19° M.Br.) an ber gegenüberliegenden afrikanischen Rufte, beren Sultan bamals ein arabischer Pring, ein Sohn bes Sherif von Mekta war, ber felbe, bei beffen Thronbefteigung in Metta 88) im Jahre 1313, affe 15 Jahre früher, Abulfeba Augenzeuge gewesen war. Den Subtan nennt Ebn Batuta mit Namen, El Sherif Zaib 36n Abu Romma. Mit Raufleuten fegelte Ebn Batuta von be gur arabifden Rufte gurud, und lanbete in ber bamale blubenber Safenftabt und Bollftatte Gali (9 Tagereifen in Guben von Dette nach Ebriff, f. ob. S. 185). Er fand fie fcon gebaut, von Abe riginer - Arabern bewohnt und von einem Gultan vom Tribus be Beni Renana beherricht, ben er Aamir 3bn Dhuwaib nenml und ihn als einen ber feinften und generofeften Gerrn fcibes ber, zugleich ein Dichtergenie, voll Baftfreunbichaft gegen ibn fis zeigte.

<sup>&</sup>lt;sup>26\*</sup>) Ebn Batuta, Travels Transl. by Sam. Lee. London, 1829. <sup>4</sup> p. 51. <sup>65</sup>) Abulfed. Annal. Moslem. T. V. p. 282.

Raufleute find es auch bier wieber, beneu ber Doctor bes Ann fich jum Besuche ber fleinen Stadt Sarja (S. 184), bie w fehr liberalen und gaftfreundlichen Jemen-Raufleuten bewohnt wwie, anschließt, um von ba in 2 Tagemarschen die Stadt Bebib pameichen. Diese war vamals 80) noch eine ber Pauptstäbte in Imm; fie war bie glangende Refibeng ber Bijabiten gemefen, bie fit ihrer Eroberung Jemens unter Rhalif Damun bier 200 Jahre genicht hatten; es war noch immer eine Sauptftabt bes Reichs bet Opnaftie von Jemen, beren Befigthum von Gabhramaut bis Aelfa reichte, die aber damals ihre Refidenz 90) nach Taas verly batte. Ebn Batuta fagt, Bebib fei fehr groß, fcon und mit allen Bequemlichkeiten bes Lebens verfeben, bie Ginwohner gut miarichtet, edelfinnig und fromm; von ben Beherrichern fpricht er hin nicht. Auch war es vorzüglich nur das Dorf Ghafana<sup>91</sup>), n ber Rabe ber Stadt, bas unfern Pilger wegen eines Beiligen Gubes anzog, von bem ihm bie bortigen Doctoren bes Koran viel Minkl erzählten, welche vorzüglich auf die Bradestinationslehre Iqug hatten. Der Wunderthater felbft lebte nicht mehr, aber wol bin Sohn El Rhafbia 38 mael, ber ben Bilger gaftlich bewithete.

Bon ba ging Ebn Batuta über bie fleine Stabt Djabala (Bibla bei Rommel im Abulfeba, Djoble bei Reinaub)92) nach liezz. Djabala ift bas Dichobla bei Riebuhr93), nach ihm 7% Reilen in R.D. von Taas gelegen; nach Abulfeba etwas min, und wegen zweier vorüberfliegenber Babis (auf Riebehr's Rarte Babi Babib und Babi Deibam), bei ihm Debinat el Rahrain, ber Doppelfluß, genannt, ber heutzutage m keiner großen Bedeutung mehr fein tann, ba Riebuhr foon m tiefen Fluß, an bem bie Stadt in einem halbfreis erbant ift, hi frinem Befuche bafelbft im März ganz ausgetrodnet fanb. Die Stadt war erft neuerlich vor Abulfeba's Beit burch bie Celaphiten (im XI. Jahrh.) 94) erbaut, als biefe fich burch Erstring Jemens bemächtigt hatten.

Liazz (Laaz ober hifn Liz, bie Fefte Liz bei Abulite, Laas bei Riebuhr), bas nun zunächst von Ebn Batuta

<sup>&</sup>quot;) C. Th. Johannsen, Histor. Jemanae l. c. p. 121, 169.
") Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 120.
") Rommel, Abulf. Descr. Arab. p. 46; Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 122.

") Riebuhe, Beschreib. von Arabien S. 238.
") Abulf. Annal. Moal. III. p. 188.

## 236 Beft - Affen. IV. Abtheilung. S. 62.

befucht wurde, war, nach ihm, eine ber schönsten und größten S von Iemen; damals die Residenz des mächtigen Sultans Jemen (die früher in Zebid gewohnt), der aber wegen seiner gend und Unersahrenheit in manche Gesahr gerieth. Er wird ihm El Malif El Modjahi Nur eddin Ali genannt, der ihes Sultan El Mawaydid Daud, dessen Bater Rasul, der Ges hieß, weil er von den Khalisen zum Emir von Jemen einst war, eine Würde die seine Nachsommen als Erbtheil beibehi Durch den Kadi des Ortes ward der gelehrte Pilger bei dem tan eingeführt, sehr höslich empfangen und zu einem Banquet geladen. Die besondere Sitte der Begrüßung bei der Audien ihm auf, wo er erst mit dem Zeigesinger den Boden, dam Stirn zu berühren angewiesen wurde, worauf er dann die Ambge Allah deine Racht verewigen!" ausries.

Abulfeba 95) nennt zu gleicher Beit biefe Stabt bas & bes Ronigs von Jemen, in ber Mitte ber Berge erbaut, r bas Ruftenland (Al-tahym, b. i. bas Tehama) bominiren, un gleich in ber nachbarfchaft ihren Luftort Sahle, zu welche BBaffer in Aquabucten von ben benachbarten Goben geführt, Bauwerke errichtet und schone Garten angelegt. Bu biefen 9 menten tamen fpater viele fcon gebaute Dofcheen ber Stabl an bem fteilen Norbabhange bes hohen Berges Sabber, S bei Schultens, auch von Riebuhr 96) befucht murben, ber von schönen Balaften fpricht, welche gum Theil jene verbrai Seutzutage, obwol noch immer bie Residenz eines 3mams, be frangofifche Botanifer Botta im Jahre 1837, bei feinem bo Befuche, in Emporung gegen feinen Reffen ben 3mam von & antraf, liegt bie gange Landschaft burch bie fortmahrenben i Sehben und Bürgerfriege nur voll Ruinen ihrer ehemaligen lichteit 97). Eben fo furg faßt fich Ebn Batuta beim Befud Sanaa, ber heutigen Sauptstadt, obwol er fie bie Capital Jemen und eine große schone Stabt nennt, ohne einer Fürst beng bafelbft zu ermahnen, um von ba ben Bafen von Abi erreichen.

Bebib wirb, weil es erft fpater ju Ruhm gelangte, von tachri noch gar nicht genannt, wol aber von Ebrift verhe

Seinaud, Trad. d'Abulf. p. 121.
 Miebuhr, Beide arab. S. 241; A. Schultens, Vita Saladini. Lugd. Bat. 173 dex Geogr. s. v. Aden.
 Paul Emile Botta, Relation Yoyage dans le Yemen. Paris, 1841. 8. p. 81.

w auch von Abulfeba noch gerühmt als Hauptstadt; Kaas but aber wegen bes noch spätern Emporkommens weber von Iß-ticht noch von Ebrist genannt, und heißt auch bei Abulseba mirk hisn Tiz, bas Schloß ober die Burg, obwol Ebn Ba-titls ste kaum 2 Jahrzehende später als die Zeit, da Abulseda seine Gegraphie geschrieben, schon eine große Stadt nennen konnte. Die Stadt Sanaa, als eine weit ältere Capitale Jemens wird aber schon von allen drei Autoren gerühmt, so wie der Welthafen Aben. Hier vorläusig das was von diesen 4 Hauptorten Jemens von jenen Arabern berichtet wird, ehe mir zu den neuern Zusküben derselben, nach europäischen Augenzeugen, übergehen, die sein sie tüber die frühern Zustände unwissend geblieben, welche der Enmaart doch so oft erst das wahre Verständniß eröffnen.

1) Bebid murbe erft auf Befehl des Rhalifen Damun im Ichre 819 (204 d. Geg.) abgestedt und erbaut 98), und mit ber crim Rauer umgeben, in einer Gegend, Alfhaffpb genannt 90), bie wor bicht mit Acacien und Tamarixarten bewachsen, aber ringsum m Burgen und Drifchaften umgeben gewesen. Diese Begenb batte ion frubzeitig benfelben Ramen, benn fie murbe ichon von Dohund vor ben anbern Gebieten Jemens, nebft Mareb und noch 2 wiern, als bas Saupt unter bem Namen Bebib, welche bie Lebm bes Roran angenommen, besonders gefegnet. Biele ber von bem Rupheten eingesetzten Statthalter in Jemen fielen, wie habhramauund andere, fpaterhin wieber ab, und mußten als Rebellen ofter m ben Omajaben wie von ben Abaffibischen Rhalifen von neuem schindigt werden. So wurde auch Zabid erft ber Sit Ben Abdellah ben Zijad, bes Siegers über Jemen, bes erften Gultans von Bebib, ben ber Rhalif als feinen Bafallen in Beund einem Theil bes Dichebal einsete. Sie wurde rund im Amije in der Ebene gebaut, die fich von den Bergen gegen bas Am hinbreitet, und an der Nord- und Gubfeite zweier Waffer, h Zebib und Rama heißen. Im Often erblickte man von ihr in ber Ferne eines halben Tagemariches bie Berge; in Weften lag fin fo fern bas Meer, an welchem Chalafifat ihr hafenort war. De berichaft bes erften Bijab reichte gegen Rordweft bis Sali (4% bis zur Grenze von Bebichas) und in Nebjeran wie in Sanaa, bas 40 Barafangen fubmarts gelegen; alfo burch gang

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) C. Th. Johannsen, Historia Jemanae e Cod. Msc. Arab. Bonn. 1828. S. p. 104. <sup>12</sup>) S. de Sacy, Chrestom. Arabe I. p. 455,

Bemen murbe fein Rame im Bebet verlefen. Er ftarb nach lam ger Berrichaft erft im Sahre 859 (245 Beg.), und feine Dynafte regierte an 203 Jahre, bis gegen 1022. Der Gefchichtschreiber biefer Dynaftie, 3mam Seifolislam ben Pft, fagt 600): Die Stabt fei großer geworben wie Sanaa, und fehr berühmt burch ihre Belehrten; ihre Bewohner feien aber meift arm geblieben, boch ausgezeichnet burch gute Sitten und große Thatigkeit in Gartenbau und Baumpflanzungen, zu benen der Geometer Rabi Arraschib, ber im Jahre 1167 (563 b. Beg.) geftorben, einen Aquabuct gefährt, butch welchen auch jedes Saus in Befit eines Brunnens getommen fet. In den Sahren 1128 bis 1134 habe fie zum zweiten male eine Stadtmauer erhalten, und am Ende beffelben Sahrhundent habe fie 4 Thore gehabt, und 107 Thurme, jeder 80 Ellen vom ans

bern in ber Stabtmauer abftebend, hatten fie gefchütt. Ebrifi rühmt die Lanbichaft von Bebib 1), ale fehr gut bevolkert, voll Dorfichaften bie nicht eben febr groß, aber von Raufleuten ftart besucht felen. Die Stadt fei groß, febr bevolfert und reich; bafelbft fei ein ftarter Sammelplay von Bremben aller An, zumal Raufleuten aus bem Bebichas, aus Abpffinien und bem obern Aegypten, Die mit ben Schiffen von Dichibba bierber tom men, um die Bewurge aus Indien und die chinefifchen wie andere Baaren bier einzutaufen. Die Abpffinier bringen bageget ihre Sclaven. Die Stadt liegt, nach ihm, an bem Ufer eine fleinen Fluffes 132 Miles von Sanaa, und an ber Bai Bebib 50 Miles von ber Stadt fei ber Diftrict (Dithlaf) mit ben Safenorte Chelabefa, wol berfelbe, ben er an einer andem Stelle 2) Alabaka nennt (f. ob. G. 190). Es folgt hieranf in bem einen Manuscript bes Ebrifi (A) eine Lude, bie aber burch bas andere Manuscript (B) mit bem Itinerar von Bebib noch Sanaa ausgefüllt wirb, welches obige Diftang beftätigt. Dats heißt es: von Bebib nach Djeilan find 36 Miles, nach el 60 42, nach Aben (nicht die Safenftabt) und el Drf 30, nach Sand 24, Summa 132 Miles.

Abulfeba hat nur wenig bingugufugen 3): es fei ber Sanpe ont bes Altehamm (Ruftenlandes Tehama), in bem es eine Tage

<sup>&</sup>lt;sup>600</sup>) C. Th. Johannsen, Hist. Jeman. l. c. p. 119—121.

<sup>1</sup>) Edrisi b. Jaubert l. p. 49.

<sup>2</sup>) Edrisi l. c. I. p. 146.

<sup>3</sup>) Remmel, Abulfed. Arab. Descr. p. 24; Reinaud, Trad. d'Aba p. 120 - 121.

mie ab vom Meere entfernt liege, zwischen Balmengarten, mit 8 Reuerthoren (Niebuhr fah nur 4) und Brunnen. Den hafenett Gelafeca rudt er, nach einigen andern von ihm citirten Autem, nur 15 Miles von der Stadt (Niebuhr rechnet 5% Meiin)4). Dieser hasenort ist jest nur ein ärmliches Dorf; der hasen
defautet und wird von Corallen zugebaut, 5½ Meilen von hodeida und 5% Meilen von Beit el fafih, einer jüngern Stadt,
in velche sich der handel von diesem einst blühenden Emporium
juidgegogen haben soll.

2) Bon Taas, das weber bei Istachri noch Ebrifi vorimmt, haben wir schon die Angaben nach Abulfeba und Ebn Batuta mitgetheilt.

3) Sanaa ift bagegen fcon bem Iftachri befannt 5), ber kunft, in ganz Jemen gebe es keine größere, bevölkertere und befn mit Baffer verfehene Stadt, als diefe Landescapitale, beren Bewhner wegen fehr gleichförmiger Temperatur keinen Unterschieb pifden Commer und Winterzeit zu machen wiffen, Die auch in beiben Jahreszeiten gleiche Tages = und Nachtlange habe. hier wohnten, fagt er, vor alten Beiten bie Ronige von Jemen, beren Bulk nun in Trummern liege, und einen großen Bugel, Gomben genannt (Gambar 6) nennt Imam Seifolislam ben Dfi bas Chlof daselbst, das Sem, Sohn Nou's, erbaut haben soll), bilbe; # fri ein Schloß gewesen wie tein hoheres im ganzen Lande. Dafide wiederholt Ebrifi ?) vom Palaste, der einen hohen Sügel bilbft bilbe, aber in Trümmern liege, einst gewaltig an Umfang m feft. Datrigi 3) giebt bie mertwurdige Rachricht von einer Miniption ber Ruppel biefes himparitischen Schlosses, Chumban genannt, worans bas hohe Alter biefes Bauwerfes morgebt, ba bie Gorift berfelben ben alteften, Duenab genannu Shriftharacteren von ihm beigezählt wirb. Die Gaufer ber Subt frien bicht zusammengebaut, was bort so viel als gute Baum baeichnet; Iftachri fügt hingu, in gang Jemen gebe es feine britmiere und bebeutenbere Stabt. Sie liege im Centro von Mma I, in fruchtbarem Boben, in milber Temperatur, wo Site

Die Mite gemäßigt fei. Deshalb vergleicht Alfergan auch ihre

<sup>\*)</sup> Richus, Reise Th. I. S. 323, 328 1c. 5) Istachrt bei Mondt:
man C. 13. 4) C. Th. Johannsen, Hist. Jem. I. c. p. 104.
) Keini bei Janbert I. p. 50. 5) E. Röbiger, über himparitische Inschiffen, in Wellsted's Reis. Th. II. S. 363.

#### Beft = Affen. IV. Abtheilung. S. 62.

'Lage mit ber von Damabkus, wo zweimal Sommer ui ewiger Frühling 9). Die meiften Baufer feien, fagt ( aus Golg und Brettern aufgeführt, in einigen webe man bie welche "Stoffe von Sana" beißen. Sie liege an einem Muß, ber aus bem Norben vom Berge Conafi tomme, bi gen die Stadt Damer ziehe und weiterhin fich zum De Semen ergiefe. 3m Rorben von Sanaa liege ber Berg mer ber fehr boch und 60 Diles in Umfang, aber febr baut fei, mit Dbftbaumen und ber Pflange Bars, bie ein wie Safran, gur Farbung ber Rleiber gebe. Es scheint bi selbe Berg zu sein, den Istachri gleich nach Sanaa den D schera 10), den Berg ber Dichaaferiden nennt, deffen 4 Parasangen betrage, ber reich an Bewässerung, an Saatfelbiber Pflanze Bars sei (Uars bei Riebuhr, die gelb farb ob. 6. 224); feine befestigte Gohe fei nur auf einem einzige zugängig gewesen, bis ber Rarmate Mohamed ben Sab in Jemen fein Banier erhob, fich beffen bemachtigte. Das fleine Stabt, zu welcher ber Blug von Sanaa ziehe, foll nach 40 (nach einer anbern Stelle 48 Miles) gegen Sub liegen Abulfeba wieberholt nur, was feine Borganger vom

und bem Balafte gefagt haben, ber vom Rhalifen Deman in einen Trummerhugel Gomban verwandelt wurde, ber no bas Caftell von Sanaa trägt 14). Er fügt nur obigen B

Sanau's mit Damas ?15) hingu, wegen bes Ueberreichthur ber Orte an Baffern und Baumen; felbft bei biefer Sauptfte bie von Abulfeda gefammelten Längenangaben zu abweiche brauchbar zu fein, und bie Breite, bie nach ben vier Angal auf 141/2 Lat. gleich bleibt, ift boch um faft einen gangen @ rig, ba fie nach Riebuhr's Obfervation 15° 21' D.Br. be

Rach Golius foll ber antite Rame von Sanaa Dgal wefen fein, ein Rame ben man vom erften Grunber Ufa Sohne Joktans (1. B. Mof. 10, 27), herleitet, unstreitig et

<sup>\*\*\*</sup> J. Golius, Alferganus Elem. Astron. p. 84. 10) Sfta Morbimann S. 13. 11) Riebuhr, Beichr. von Arab. S. 12) Rdrisi b. Jaubert I. p. 50, 148. 13) Reinaud, Trad. d m. Pococke, Spec. Hist. Arab. p. 117; De Sacy, Chrestom III. p. 192; Liber de expugnat. Memphidis ed. Hamaker 10) Riebuhr, Reisebesch. I. S. 418. 15) Reinaud I. c. Gravius, Abulf. p. 54; Rommel, Abulf. Descr. p. 48. Golius, Alferganus I. c. p. 84; Riebuhr, Beschreib. von \$ 5.201. €. 291.

alte Gerkunft; es scheint jedoch, daß diese Benennung nach dem, was Riebuhr, der in Sanaa selbst danach zu fragen vergaß, durch Hö-masagen erfuhr, der Name der dasigen Zudenstadt gewesen zu sein, den ein eingeborner Araber mit dem Namen Ofer, den Niesbuhr für identisch hielt, belegte. Seehen hat es an Ort und Stelle bestätigt, daß der ältere Name Sanas auch Asal gewesen und daher wol das Usal der Bibel habe sein können 17).

4) Eben Batuta's Befuch in Aben. Aben Abyan, Abana, Athana bei Plinius, ber Hafenort Arabia felix des Beripl., Madoce bei Btolem. - Afila, Ofelis. -Aben oder Aben Abyan (zum Unterschiede einer kleinern mediterranen Stabt, Aben be Laa, die über ber Stabt Saas auf bem Berge Sabber erbaut ift) hat ihren Ruhm aus alter Beit (f. ob. 6.65) als Welthafen und Emporium mit in die mohamedaniche Beriobe herüber genommen; benn Iftachri 18) nennt fie gwar nur eine fleine Stabt zu feiner Beit, aber berühmt als Geehafen für die große Schiffahrt, und feine Stadt in gang Jemen fei fo berühmt wie biefe. In ihrer Rabe gebe es Berlfischereien. Ebrifi widerholt baffelbe, fugt aber Specialnachrichten von ihrem Berten bingu 19), nachbem er bas Itinerar ju Lanbe von Sanaa iber Damar nach Aben angeführt hat: von Sanaa nach Damar 40 (ober 48 Mil.), von ba nach-Mithlaf Difan 24, nach Radjar und Mobbar 60, nach Mithlaf Abin, b. i. Diftrict Abin, oftwärts Aben bicht am Weere gelegen, 72 und von ba 30 Aben 12 Diles. In ben hafen biefes Aben laufen, nach in, die Schiffe von Sind, Ind und Dichin ein. Diese lettern, be Chinafchiffe, bringen Gifen, bamafcirte Rlingen, bereitete gefornte binte (Chagrin, bas vom türfischen Saghri biefen Ramen im fandel erhielt), Moschus, Aloëholz, Pferbefattel, irdenes Geschirt (wei Porzellan), den buftenden und ben nicht buftenden Pfeffer, bie Robenuf, bas hernout (ein parfumirenbes Rorn), bie Carbamo-🗪, Bimmt, Galanga (ein buftenbes Kraut), Macis (?), Myrobalan, Cbenholz, Schilbfrot, Rampfer, Muscat, Gewürznägel, Cubim (ein aromatisches Rorn von ber Java-Infel), Stoffe aus Hanzen geflochten und andre, Sammet, Elfenbein, Binn, Rottangs und andre Rohrarten, und ben größten Theil ber bittern Aloë, bie

<sup>&</sup>quot;) Ceețen in v. Zach, Monati. Correspondenz XXVIII. S. 180.
") Istacrt bet Mordinann S. 13.
") Karisi bei Jaubert I.
p. 51, 52.

#### West = Afien. IV. Abtheilung. S. 62. 242

in ben Banbel fommen. 3m Morben, fagt Ebrifi weiter, wert biefe Stadt in gewiffer Entfernung von einem Bergzuge im Ball freise von Meer an Meer fogend umgeben, burch welchen nur! Baffe ein- und ausführen. Beibe Baffagen liegen aber 4 Tage marfche auseinander; andere Communicationen gebe es für bie Be mohner ron Aben zu Lande nicht, benen aber burch ihren hafn ber weite Dcean zu ihrem Großhandel offen ftehe. 3m Angefich von Alben, eine Tagereise in ber Bufte, liege eine fehr große Stab Bi-bjeble, bie von einer Beste Gl-ja'ten beherrscht werde, viel leicht in ber Mahe ber heutigen Restoenz bes Sheith von Aben, bi Labebich genannt wirb, und ebenfalls in einem Lagemarfche ber biefem hafen von Bellfteb erreicht marb.

Bas Abulfeba zu biefen wichtigen Daten, welche bie ganp Bebeutung bes bamaligen Aben, ebe noch Portugiefen ben Go weg um bas Subcap Afrikas aufgefunden, und ber indifche Beit vertehr ausschließlich über bas Rothe Meer geben mußte, hinzufugt, ift unbedeutend 21). Die Umgebung von Aben fei burr und nach ben Beinamen Abyan habe fle von einem Manne gleiches Rament, was aber wol von Azyzh berichtigt wird, ber bas Territorium, p welchem die Stadt gebore, Abyan (auch ein Caftell in ber Rah führt biefen Namen) nennt. Ginige neuere Reifenbe, fügt Abulfeba noch hinzu, hatten ihm erzählt, ber Ort fei an einen Ben gelehnt, ber fich über ber Stadt wie ein Ball erhebe; eine Rann fete ben Berg fort und umgebe auch bie Stadt an ber Meeresfelte, Die 2 Thore habe (baber leitet man 22) auch wol ben Ramen Aben Abyan ober Babyan, b. i. ber zwei Thore, ber), eins gegen tal Meer und eins gegen das Land, welches Bab al Sakijin, b. k bas "Thor ber Baffertrager" heiße, weil bie Stadtbewohnn burch baffelbe ihr fußes Baffer zugetragen erhalten. aus fpaterer Beit ber turfifden Berrichaft angehort und mas wi ber Begenwart, feit ber Befignahme ber Briten, von biefem men murbigen Buntte befannt geworben, wird weiter unten an feim Stelle fich zeigen. Wenn ber gelehrte Golius 23) biefes Aben noch mit bem Landftabtden Aben be Laa ibentificirte, und es fit bas mediterrane Abana bes Steph. Byz. 24) hielt, das ihm mit

<sup>\*2°)</sup> Mellsteb, Reise in Arab. Uebers. von Röbiger Th. II. S. 367.

2°1) Gravius, Abuls. p. 53; Rommel, Abuls. Descr. Arab. p. 27—29;
Reinaud, Trad. d'Abuls. p. 126—127.

2°2) Herbelot, Bibl. Or.

2°3) J. Golius, Alsraganus Elem. Astron. p. 83.

2°4) Steph. Byz. s. v. Adana.

finen Borgangern auch bem Eben, Ezechiel 27, 23, zu entsprechen stien, weil ihm bie Adava πόλις εν μεσογείω της ευδαίμονος Apaßias des Uranius (bei Stephanus Byz.) auf ein Paradiesesland hindeutete (άπλως και εὐδαίμων, von henedictione et felicitate), so hat ber berühmte A. Schultens biefen Irrthum 25) schon fruhgeitig berichtigt. Dit bem fruher genannten Bafen und Ban-Meplay Aben bei Bhiloftorgius (f. ob. S. 65), wo die driftliche Rirche im 4ten Jahrhundert gegrundet wurde, ift unftreitig biefes Aben gemeint, mobin fich bie vielen romifchen Raufleute icon jener Beit gur Betreibung bes Sanbels nach Inbien begaben; ob es aber ber im Peripl. Mar. Erythr., ber fein Aben namhaft machte, gmennte Seehafenort Arabia felix (Εὐδαίμων Άραβία κώμη παραθαλάσσιος, Peripl. Mar. Erythr. ed. Oxon. p. 14) war, ber im Bebiete bes rechtmäßigen Ronigs Charibaël ber himbariten und Sabaer, eines Freundes ber romifchen Raifer lag, fonnte zwelfelhafter erfcheinen, ba ihm ber einheimische arabische Rame Aben nicht beigefügt ift. Aber alle Umftande vereinigen fich bennoch fur bie Ibentitat biefes Ortes mit bemfelben Aben, beffen Ramen ber Raufmann nur mit bem bei bamaligen Romern gebindlichen Ramen Arabia felix als haupthafen bezeichnete. Dies bat Bill. Bincent's grundliche Untersuchung wol außer allen 3weifel gefett, wenn auch Goffellin 26) nach feinen hypothetischen Reagen ben Ort viel weiter oftwarts an die Stelle von harbliah verruden mochte. Der Autor bes Beriplus hat von bem Safenvrie Dfelis ('Oxylic) gesprochen, ber innerhalb ber Deerenge (Bab et Manbeb)27) liegt, im Ruftenftrich Mapharitus, von Cholebus beherricht, ein Ort ber fein Emporium fei, fonbern nur be Stelldichein aller ägyptischen Schiffe, bie im Juli absegelten, m von bort bis Enbe August, fo lange ber Monfun fie begunon (Peripl. Mar. Erythr. p. 14). Auch Strabo nennt bas Borsoinge felbft 22xla, Axla, bas fpatere Gella, hinter welchem wh hente noch mehrere fcugenbe, wenn ichon verfanbete. Buchten m Aufnahme von Schiffen fich ausbreiten. Bon Deelis, bas Bulen. unter 75° Long. und 12° Lat. anset, ift zu bemerken, baß " riven anbern Fürftennamen angiebt, in beffen Bebicte es liege:

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Alb. Schultens, Vita Salad. Ind. geogr. s. v. Adenum.

<sup>19</sup>) Gossellin, Recherches sur la géogr. system. et posit. d. Anciens T. III. p. 9—11.

<sup>27</sup>) Will. Vincent, on Commerce and Navigat. of the Ancient Vol. II. 1607. p. 319, 325.

Elesari ('Ελισαρῶν χώρας, Ptol. VI. fol. 152), wozu auch Manach ihm gehörte, ein Name ben Tresnel28) für den Afcharbes oder Alascharijioun ber Araber hält, der mit dem Gebliter bes Landes von Cane des Beriplus, den dieser Eleaaus nem (f. unten), analog zu sein scheint. Bei der jüngsten Küstenan nahme dieser Gegend durch Capt. Saines 29) (1834 bis 36) wur

ben biefe Localitaten erft genauer befannt, um gu einer Bergleichm mit ber Lage ber alten Ofelis fubren gu tonnen, beren in fruhm Beiten angegebenen Ramen Gella, wie g. B. auf D'Anville' Rarte, bie britifchen Nautifer bort nicht vorgefunden haben; b gegen entbedte Capt. Saines in ber Rabe bes Diebel Man hali (12° 41' 10" R.Br., 43° 32' 14" D.L. v. Gr.) mehrere feldi Baien, bie noch heute ben Booteleuten von Abpffinien bei ihn Ueberfahrt zu Landungsorten bienen, und bicht baran flogenb, ge gen Dft, ben Djebel Beitah, und an biefen ben bunteln Ba Turbah mit einigen Ruinen auf feiner Bobe, und einem Ben nen-Dorfe an feiner Seite, die er wol fur bas alte Dfelis halm mochte, eine Stelle bie auch burch geficherten Antergrund unter be Berge ausgezeichnet ift (f. unten). Bon biefer Station, welche i fturmifde Meerenge beherricht, ift außerhalb berfelben bie erft Anfuhrt, fagt ber Beriplus, 1200 Stabien (30 Mellen) fern, Ort Arabia felix am Deere, beffen Bafen noch gunftiget if und fügeres Baffer fur bie Schiffe barbietet als Dfelis. Er lie am Eingang bes großen arabifchen Golfes. Fruber mar es im bebeutenbe Stabt, ehe bie Flotten birect von Inbien nach Megap ten, und von Aegypten irgenb Jemand fich getraute bie rect (mit ben Monfuns, bie Sippalus entbedte) nach bem Drien im außern Meere zu schiffen; benn vorher begegneten fich bie Blat ten ber Inder und die ber Aegypter hier in biefem Safen, we fi ihre Baaren austauschten, wie Alexanbria bie ber Europäer ber Levante umfest. "Aber erft furg vor unfern Beiten, fi ber Beriplus, ift biefe Stadt Arabia felix von bem Caefs gerftort worden." Senfeit aber folgt ein langes Geftabe Buchten 2000 Stadien (50 Meilen) lang von Romaben und M

<sup>&</sup>lt;sup>218</sup>) Fresnel, L. sur la géogr. de l'Arabie L. c. T. X. p. 191.
<sup>29</sup>) Capt. S. B. Haines, Ind. Navy Memoir to accompany a Clar of the South Coast of Arabia from Bab el Mandeb to 50° 41 25" Rast. L. of Gr. im Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London Vol. IX. 1639. p. 126; wergl. J. Bird, On the South Coast e Arabia im Journ of the Lond. Geogr. Soc. Vol. IV. 1834. p. 201

gen bis Cane (Kary, Peripl. Mar. Erythr. p. 15) im Bleaus, bes Beberrichers ber Beihrauchregion (xwlarwromogov). Batte ber Beriplus ben Caefar genannt, Diefen fo gefelerten Marttort furz vor beffen Beit gerftort o wurde ein gutes dronologisches Datum fur Jemen, wie Daten ber Sanbelsperiobe bes Beriplus gewonnen fein. Die irflarer hatten fich mit ber Conjectur geholfen, ben Raifer t für ben Berfibrer gu halten, ale ben einzigen ber Caefa-Icher ale Besieger ber Araber gepriesen mar. Bie wenig eine solche Fabel erscheint, haben wir in obigem schon an-(f. ob. S. 12). Mannert, ber bes Blinius Athana I. N. VI. 32: Item Omnae et Athanae quae nunc oppida celebrari a Persico mari nostri negotiatores dicunt), bas 1 Berfermeere mit Oman gesucht werben mußte, mit biefem und bem Eben bes Propheten Czechiel (Ezech. 27, 23, nach ibegrundeten Sppothese bes Ritter Dichaelis, ba es boch | Sandelsort mit affprifchen Städten wie Saran und. zusammengeftellt ift) 30), gang irrig ibentificirt hat, und bas 'e bes Biolemaeus fur ben Stellvertreter bes erloschenen jalt, foreibt bie Berftorung bem Melius Gallus 31) gu, int ber Caefar, von bem ber Periplus fpreche, tonne tein als Augustus felbft fein: benn von einem anbern Romer Dortige Berheerung befannt. Es fcheint fcmierig, alle biefe ruche zu lofen: benn wenn man auch Aelius Gallus auf Feldzuge, mit Jomard und Freenel32), bis in bas Berg nen, bis Mareb bei Sanaa begleitet, welches beibe Auir bie außerfte Substadt erklaren, die von bem romischen m zerftort warb, fo fagt bod weber Strabo noch Plibağ er bis an bas Meer nach Aben vorgebrungen fei: benn em außerften Biele ber Mariaba ober Marfhaba unmitehrte er mit feinem Beere nach Baufe gurud. Auch murbe reiber bes Beriplus aus einer ficher viel fpatern Beit nicht agen tonnen, bag turg vor ihm jener Ort gerftort fei, ba 1 Gallus Feldgug in bem Jahre 24 v. Chr. G. ftattfanb. undliche Dr. Bincent icheint ben mahricheinlichften Auf-

sfemmüller, Bibl. Geogr. I. B. 2. Th. S. 27, 129, Rot. S. 181. lannert, Geogr. b. Gr. u. Röm. Th. VI. B. 1. S. 56 u. f. maard, Etudes hist. et géograph. sur l'Arabie p. 143—145; mael, s. la géographie de l'Arabie, Journ. Asiat. T. X. 1840. 17—92.

folug über jenes Schicffal bes alten Aben gu geben. Wenn bo einem Berftorer Caefar Die Diebe fei; fagt er, fo beiße bics nich von ihm in Berfon, fondern auf feinen Befehl, und bagu biete bi Beit bes Raifer Claudius bie paffenbfte Beit. Denn feit Meliu Gallus Rriegszuge nach Arabien, wenn er auch nach Bincent't Ueberzeugung nicht fubmarte 33) über bie Brenze Bebichas binaus ging, behielten die Romer boch an ber Nordfufte bes. Rothen Dee res einen feften guß, wie bies ihre Garnifon und ihr Safengol ge Leufekome an ber Rufte ber Nabataer (f. ob. S. 127) beweise Spaterhin unter Raifer Claudius muffe aber ihr Einfluß auch bizu ben füblichen Gafen am Ocean vorgebrungen fein, als Anniu-Plocamus vom Staate bie Einnahme ber Bollftatten an Rothen Deere gepachtet hatte, und fein Libertus, ber mit bere Eintreibung beauftragt mar, auf feinem Schiffe, wie Blinius a gablt (H. N. VI. 24), burch Morbstürme nach Centon verschlage (Erdf. VI. S. 18) bie merfmurdige Entbedung biefer Infel macht von ber er bem Raifer nach feiner Rudfehr Bericht gab, und felb 4 indifche Befandte von ba mit nach Rom brachte. Diefer birect Berfehr ber Romer mit Indien und Die gleichzeitige Entbedung be regelmäßigen Sippalus, b. i. bes Submeftmonfuns, ber w feinem Entdeder ben Ramen 34) erhalten haben foll (Peripl. Mat. Erythr. p. 32), gaben ben Romern, benen es nun von größen Bichtigfeit fein mußte, ben Gewinn bes indifchen Bertehrs in de ner Sand zu halten, die nachfte Gelegenheit, auch auf ben bortige Weltmarkt ihr Supremat auszuüben. Richts ift wahrscheinlichn als daß die Eifersucht der arabischen Schiffer, und zumal bi bes hauptemporiums von Aben, ihnen in ben Weg traten, woran benn bie llebermacht ber Romerflotten in ben feindlichen Sandel leicht ben Borwand zu einer Berftorung ber feindlich gefinnten 64 senstadt finden konnte. Die Freundschaftsverbindung ber romifon Caefaren mit bem Simpariten-Ronige Charibael (ber in be Megententafel berfelben feinen Namensverwandten hat), bem bie Ri ner, nach ber Berficherung bes Beriplus, häufig Gefanbte und

Gefchenke fchietten (Peripl. Mar. Erythr. p. 13), konnte bi romifche Bolitik an ihrem Machtstreich nicht hindern; vielleicht bei ihm felbft die Bandigung eines zu machtig gewordenen Ruftme Sheifhe willfemmen mar. Daß feitbem aber ber Einfluß romi-

<sup>633)</sup> W. Vincent, on Commerce and Nav. II. p. 52, Not. 107.
34) Ufert, Geogr. d. Gr. u. Rôm. Th. I. S. 125. II. S. 179.

#### Arabien; Aben, Hauptemporium.

Raufleute in Abens Sanbelsvertehr flieg, ergiebt fich aus biloftorgius Bericht von ber Bereitwilligfeit bes Simpa-Ronige, gu beren Beften, auf Theophilus und Raifer Conius Ersuchen, bafelbft Rirchen ju bauen (f. ob. S. 64); 18 fich auch ergiebt, daß die Berfterung bes Ortes nur eine naire Magregel mar, bie beabsichtigen mochte, von ba etwa ne begunftigteren Frembhanbler aus ben indifchen Beern (wie heutzutage bie Banianen) ju Gunften ber abendiden aus bem Momer=Reiche ju verscheuchen. Dag fo nabe felis ein anderer Berricher, Choleh mit Namen, gebot, als ribael, ben ber Beriplas wol nicht ohne Grund ben legia Ronig ber himpariten und Sabaer nannte, thut ben bamapolitifden Buffanden ber noch über Jemen gebietenben Simpa-Dynaftie feinen Gintrag, ba in jenen Beiten wol einzelne x-Sheifhe fich eben fo inbepenbent won ihren Dberherrn mamochten, wie in neuerer Beit, mo gu Diebuhr's Beiten, und eute ber Sheith von Aben fich vom Imam von Sanaa gang jangig gemacht hatte. In gleicher Inbepenbeng mag meiter ften ber gurft Gleafus bes Beibrauchlandes geftanben i, ein Berhaltniß bas gang ben fortwährenben innern Spaln ber himyaritenherrschaft entspricht.

Bon großem Intereffe fur bie altefte Culturgefchichte bieimparitifden Reiches ober bes Sabaerlanbes in Bebeffen Bauptemporium gum Rothen Deere vom Beriplus a, jum außern Deere biefes Aben genannt wirb, ift es, auch ber weit altere Autor, ber berühmte Agatharchibes Rnibus (blubt etwa 120 Jahr vor Chr. G.), in feinen erhal-Fragmenten über bas Rothe Meer (Ex Agatharchide de o Mari in Geogr. Leter. Scr. Graeci Minores ed. Oxon. I. . p. 61 etc.) biefe Angaben bes Periplus nur beftatigt, unb n boberes Alter binauf erweitert. Er befaß eine fehr fpecielle miß, wenn auch wol etwas übertriebene Borftellung von bem fe ber Sabaer, bas er bas größte in Arabien nannte, bas illen Gutern und Gludfeligfeiten reich begabt fei. Die Erbe s in diefem von ihm wie ein Elborabo geschildertem Lande, Bedürfniffe hervor, einen großen Reichthum an Beerben, bie when Rrauter, Balfam und Rafia bis jum Meeresftrande; innern bes Landes hohe Balber, Myrrhen und Beih-4, Gemurze, Balmen und Dobre, und bie fconften Dengeftalten. Er nennt Saba bie Sauptftabt, welche bem gangen

#### 248 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 62.

Bolte ben Namen gegeben, auf einer mäßigen Gohe gelegen, aber zu ben fconften bes Landes gebore. Er tennt bie Burve, Berfaffung, bie Sitten ber Könige, bes Lanbes, bas Leben ber C gelnen. Er bewundert Die Naturgaben, Die ihrem Lande verlief er weiß aber auch, baß fie bie gewandteften Schiffer find, tap Rrieger, gefchidte Aderbauer und Sandeleleute, Die ihre Colon aussenben. Rein Bolt, fagt er, fei reicher als Sabaer und & rhaer, die alles was aus Europa und Affen begehrungswert zu haben, befiten und umfeten (Agatharch. l. c. p. 64), und Ptolemaer wie die Sprer mit Gold bereichern, die induftribfen B nicter mit ben foftbarften Baaren und hundert andern Dingen t feben hatten. Sie felbft verwendeten große Summen nicht nur die zierlichften Runftwerke und Sculpturen (τορεύμασι θαν στοῖς), fondern auch auf Ausarbeitung mannichfaltig gefchmut Arinfgeschirre, Divane und großer Dreifufe (xderar xal roe δων μεγέθεσι), bie fie wie bie Briechen ben Tempeln weih und barin fich fehr großartig zeigten. Denn bei vielen Briw fah man wie bei Ronigen vergolbete Saulen, aber auch maffiv berne, besgleichen Pforten und Decten ber Gemacher gefdmudt toftbaren Phialen von eblen Steinen mit Bemmen geziert; unb Saulenhallen (τα μεσοστύλια) gewährten ben murbigften Ant ja was bie hauptfache, aller Reichthum bes Auslandes hier in der größten Mannichfaltigkeit vereinigt zu finden; so Ruhm bis zu unferer Beit. - Go weit Agatharchibes

Denselben Safenort Aben nennt nun berselbe Autor mit sem Namen nicht, aber er bezeichnet außerhalb bes Rothen Bres iene Ansuhrt am weißen, einem Flusse ähnlich sehenden (burch Strömung oder Brandung bewegten) Weere kenntlich genug wo man die Station ber einheimischen Schiffe, die zum Interanders (Diodor sagt, nach Patana) gingen, wie nicht wer ber fremden, die von Persis und Raramanien und aus der wei Berne daselbst sich versammelten, wahrnehme, wozu er noch merkwürdigen Phänomene vom Auf- und Untergange der Gesti und deressläche, aber unverständlich genug, mitgetheilt wurden, his sügt. Diese Schilderung, am ersten Ausgange von Bab el D beb, kann wol nur auf Aben bezogen werden, und vielleicht, ider Grieche auch vorliegende beglückte Inseln (visoo de exic

<sup>633)</sup> W. Vincent, Commerce etc. L. c. II. p. 327 - 329.

#### Arabien; Abens Geftabeland.

μονες παράκεινται Agatharch. p. 65) nennt, auf benen man nut foneeweiße Rinber und Rube ohne Borner (wol eingeführte indifche Bebus, welche bis beute als beilige Rube mit allen Banianen Raufleuten aus Indien in ihre Rieberlaffungen von Oman in Arabien 36) bis zur afritanischen Banguebarfufte mitgebracht zu werben pflegen) febe, auch auf noch weiter öftlicher gelegene Seftabe, benen wirklich fleine Infelgruppen vorliegen. Bon biem Anfuhrten aber war es, bag bie Sabaer, feit jenen alteften Beiten ihres Bohlstandes, auch ihre Colonien (unstreitig hanbiscolonien ober Faktoreien, zui στέλλουσιν άποιχίας, Agatharch. p. 64) nach bem fernen Indien aussandten, von weler die großen ungefclachten Schiffe, große Indienfahrer (ταις μείζοσι χρώμενοι σχεδίαις, mit fremden Gewürzen beladen, dasiura u. a.), ober selbst hinesische Junken zu ihnen kamen. Omn aus authentischen Rachrichten burch Cosmas Indicopleustes wiffen wir, bag biefe wenigstens noch im 5ten Sahrhundert wa Ceplon aus ihre Waaren bis zu ben himpariten und nach Adule fandten (Erdf. VI. S. 30), im 9ten Jahrhundert, nach Mafubi, bag ihre großen mit Golzverbeden überbauten Junken ober Baarenschiffe selbst bis zu dem reichen Siraf im perfischen Meerbufen gingen (Erok. VIII. S. 774—776), und bis in das Euphratbila aufschifften, bort ihre Waaren für die Ronige von Bira abpiegen (Erdf. Ih. X. G. 64). Die ausgeschickten Colonien ober kectoreien nach Indien zu Agatharchives Beiten erklären # aber, wie alt und innig bas Band bes Berfehrs zwischen Sabiern und Inbern, und alfo auch ihre gegenseitige Civilifation war; und daß die Inder von jeher feinem Fremdling hinderniffe im Anfiedlung in ihrem Lanbe entgegenftellten, fondern alle mit Ideranz in ihre Welt aufnahmen, ift bekannt genug. Was Diober von Siellien über biefe Berhaltniffe Trablens fagt (Diod. Sic. Hist. Lib. III. c. 45 — 47), ift bloge Ropie bes Agatharchibes, wie er bies im lesten Rapitel auch felbft anbeutet.

Bir haben schon früher auf ben ältesten Verkehr Arabiens buch die Salomonische Ophir-Fahrt hingebeutet, in der der hasn von Aben keine gleichgültige Rolle gespielt haben wird, und auch auf den Einstuß ber Sabäer auf die Inder hingewiesen, da duch ihre früheste Zufuhr nach Indien (wie Weihrauch, Ya=

<sup>\*)</sup> Belifieb, Reifen in Arabien, Ueberf. v. Robiger Th. 1. S. 19; II. 6. 329.

vana, eine Pfefferart Davanaprina, Binn, Davanefhibem ältesten Sancerit selbst heißen) in ihren Waaren-Nonamlich ber Davanas ober Joner, b. t. ber Westvölfer noch heute Berser und Araber bei ihnen heißen, durch die Spselbst ein Denkmal bes ältesten Verkehrs errichtet sei, das alle historie hinausreiche (s. Erdt. V. S. 440—443). Sindeutung ist durch die gelehrten indischen Vorschungen unsers verehrten Freundes Cyr. Lassens aus dem Sanskrit, zur läuterung der Ophir-Vahrt und der aus Indien mitgebu Producte, wie der seitdem dei hebräern und Arabern ei bürgerten indischen Worte<sup>37</sup>) (Abhira, b. i. die Min gen des Indus, sur Ophir; des Affen Kopi vom sanskrit Rapi; des Elsenbein, Shenhabbim, d. i. Zahn des Ibha, des Elsephanten; eishin im Sanskrit der Psau für Tuth valgum im Sansk., daher Algumin für Sandelholz, das n

wol zur Gewißheit geworden. (Ueber das heutige Aden f. um Wir können baher nun um so eher zu unserm Bilger Batuta zuruckehren, der 2000 Jahre nach der Salomon Ophir- und ein Jahrtausend nach der Periplussahrt des PiArrian von demselben Aden, wo er noch immer eine Stadt 36) vorsand, wenn schon ohne Quellen, ohne Baume, mit künstlichen Regencisternen, und mehrern sehr reichen Raiten, und frommen und anständigen Bewohnern, sagt, daß noch immer, wie vordem, Schisse aus Indien vor Anter gi wohin er nun selbst seine Uebersahrt zu machen sich vornahm. zuver lernen wir durch ihn, als Augenzeugen, erft noch hauptpuncte der Güd- und dann der Oftkuste der arabischen insel näher kennen.

<sup>607)</sup> Chr. Laffen, Indifche Alterthumbtunbe. 1. B. 1. S. Bonn, S. 313, 539. 38) Ebn Batuta p. 55.

2 Ebn Batuta's Fahrt nach Bafar (Sepher, Dhafar), Dofar ber heutigen Zeit, an ber Suboftfufte Arastiens, bessen oceanisches Gestabeland nach Istachri, Edrisi, Abulfeda und ben alten Römern. Das Land habhramaut. Das Weihrauchland Chebjer. Die Rahri; Land Mahra ober Mehret (Cap Morehat). Der Berg gegen ben Morgen (Shher, Sochar, ber

Der Berg Lous.

Das Schiff von Aben trug Ebn Batuta erst nach ber afrisenischen Rufte hinüber, von Zeila bis Mombaza, und dann
jum arabischen Gestade zurück nach Zasar39), die er die sernste
stadt von Zemen nennt, am User des indischen Meeres gelesm. Bon dieser Küste, sagt er, führe man viele Pferde aus
nach Indien, wohin man, bei gutem Winde, in Zeit eines vollen
Monats übersahren könne. Zwischen Zasar und Aben zu Lande
steine Distanz von einem Monat Zeit, zwischen Zasar und Hadermaut nur die Gälste des Weges, 16 Tagereisen; von Zasar
nach Amman, d. i. Oman (im Nordost von da), zu kommen,
brauche man aber 20 Tagereisen. Diese Stadt Zasar stehe allein

in einer großen Ebene, in der kein anderes Dorf, keine andere herrschaft gebiete; der Ort sei schmutzig, voll Kliegenschmeiß, wegen der
vieln Fische und Datteln, die man da zu Markte bringe. Sosar die Lastithiere und die Schaase füttre man da mit Kischen, sagt
kon Batuta, was er sonst an keinem andern Orte gesehen. Die Rinze bei den dortigen Leuten sei von Aupfer und Zinn; wegen
din großen Size des Landes bade man sich täglich ein paarmal.
Uben Rierenbeschwerden und die Elephantiasse sein bei ihnen herrschmde Krankheiten. Was den Vilger am meisten Wunder nahm,

Wei Rierenbeschwerben und die Elephantiasts seien bei ihnen herrschme Krantheiten. Was ben Bilger am meisten Wunder nahm, icht er, war, daß die Bewohner von Zasar nie einem andern Unsicht thun, wenn dieser sie nicht zuvor beleidigt habe, daß sie aber biele Könige, die ihr Land zu erobern versuchten, zuruckgeschlagen, mit tüchtigen Denkzetteln auf ihrem Nacken. — Aus ben angegebenen Distanzen dieser Stadt, 30 Tagereisen

Aus ben angegebenen Diftanzen biefer Stadt, 30 Tagereisen 189m 6.W. nach Aben, und 20 Tagereisen gegen N.D. nach Iman, ift die Lage diefes Safenortes in der Landschaft Mahara, oftwärts von Habbramaut, direct im Norden der Ueberfahrt. du die Insel Socotoxa, mit hinreichender Präcision angegeben,

Beihrauch berg).

<sup>&</sup>quot;) Eba Batuta p. 55.

we eine driftliche Rirche warb (f. ob. G. 64), weil es noch Drifchaften im füblichen Arabien giebi wol zufammen fallen tonnte, jumal gia (bet Plin. VI. 23) fein, übereit (bet Btolemaus, Sangapa unreóne Libr. VI. fol. 156) und mit ber A riplus (Peripl. Mar. Erythr. p. 13 welche wieber für biefelben mit ben fcen Rönigerefibeng Sapphar ober ! von ber Riebuhr an ber Offfeite bet Tagereife in S.W. ber Stabt Berim Riebuhr's Observation)41), bei fei Diefe tief im Binnenlande gelegene, bi 30 bis 40 beutiche Meilen entfernt I auf teinen Gall, wie fcon Diebuhr fon gleichnamigen Safenftabt Baf biefe wenigstens 150 beutiche Meilen Saphar regia ober Aphar Metropolis e bie arabifchen Autoren felbft ihre antile gia 42) eines Theils mit ber Stabt Max Ronigeftabt succebirte, und auf welche ib tragen warb; andern Theile aber auch n

fenftabt, von ber fie in ber lesten Beri

rübmten ma.....

#### Arabien; die Seestadt Zafar in Mahrah. 258

b Sabe Regia 76° Long. 13° Lat. noch ihre primitive Benenng gefonbert beibehalten, wenn icon es mehrere Dariabas gab. Dennoch reicht die Existenz jener Seeftabt, Bafar in Dahh, in gleich hohe und vielleicht höhere Beiten zurud, ba fie fcon bem 1. B. Mofe 10, 30 als bie Wohnung ber Sohne Jof-16 genannt wird; benn von biefen (f. ob. S. 40 u. f.) heißt es, lener mertwürdigen Stelle, nach ihrer einzelnen namentlichen Auflung (B. 25—29): "und ihre Wohnung war von Mefa er Refcha) an, bis man tommt gen Sephar, an ben rg gegen ben Morgen." Schon Riebuhr fchloß aus ber bweifung Diefer beiben fo bestimmt bezeichneten Grengorter, fich einft bas Gebiet ber Joctaniben vom Tehama im Jemen beffen Berggrenze ber uralte Drt Defa gelegen, ober Defca, Rame ber fich ofter in Jemen wiederholt und mahrscheinlich mit ifa ibentisch ift) 43) oftwarts bis Dahrah erftredt habe; er l zur Bestätigung biefer Annahme bie Analogie ber mosaifcen nen ber Sohne Joctans mit ben in biefem Lanbftriche auch noch te vortommenden Namen nach 44). Mafubi 45) hat von einer bt Thafar (Damer in einem anbern Cober eines ungenannten ors bei De Sacy), bie wol feine andere als biefe Seeftabt fein t, eine antife Infcription mitgetheilt, ble auf einem fcmar-Steine am Thore ber Stadt folgenden Inhalts geftanden haben worüber wir jeboch hinfichtlich ihrer Authenticitat fonft feinen nihremann befigen. "Wer beherrichte Thafar? bie Gipariten die Bortrefflichen. Wer? die Aethiopier die bicheulichen. Ber? bie Berfer, bie Freien. Ber? bie breifchiten, bie Raufleute" (f. ob. S. 46, 69, 73). 3ftafannte zwar die große ausgebehnte Sudostfuste ber arabischen binfel von Oman bis Aben, aber ben Mamen biefer Seeftabt far finden wir bei ihm nicht vor; er nennt den Abul Kagim Bafri als feinen 46) Gemahrsmann, bag es von Oman bis en eine Strede von 600 Parafangen fei, nämlich 50 burch behnies Land nach Markat, 50 von da durch unbewohntes Land jum Anfange von Dahra ober Schabicher; bann bie Lange Bahra (b. i. Sabhramaut) 400 Parafangen. Auf biefer

<sup>4)</sup> Riebuhr, Befchr. von Arab. S. 223, 290. 44) Ebend. S. 291. bi4292; vergl. F. Freunel, Lettre IV. l. c. T. VI. p. 218—225. 45) E. Addiger, Ercure über himparitische Inschriften b. Wellstebs R. 44) Iftachri bei Mordtmann S. 15.

gangen Strede fei bie Breite 5 Barafangen und weniger, alles Ic ter Sand. Dann fei es von ber außerften Grenze von Schabf bis Aben noch 100 Barafangen. Die an einer anbern Stelle Ctamous genannte bimparitifche Ronigsrefibeng Bhafar, wo ma zur Zeit Amr Sohn Tobba's (f. ob. S. 48) bas Arabifche ber 🔊 buinen noch nicht fprach, fonbern bas Althimparitifche, et Ghftili, welches aber bie Bebuinen nicht verftanben, mag ca biefelbe binnenlanbifche Metropolis Sapharon bes Phileft o gius gewesen fein, wenigstens ift feine Spur vorhanden, fie fi bie Seeftabt Bafar in Mahrah zu halten, wo allerbings nod heutzutage von Cfifchim (auf ber Beftfeite bes Cap Fartat etm unter 52° D.L. v. Gr.) an, ober von ber Oftgrenze Sabhramants an, oftmarte bie Derbat, ober richtiger Mirbat (f. ob. 6. 46 bis 47), bas Ras Morebat ber Schiffer, an bessen Bestseite Bafar zu liegen kommt, und weiterhin die Ruftenlandschaft Dahrah, wo bas beshalb auch fogenannte Dahri (Chhfili) nach Fresnel's Forschungen (f. ob. G. 46-51) gesprochen wirb. aber jenes Sprichwort "wer in Bhafar eintritt muß bis myarifiren" (f. ob. S. 50), auf jene binnenländische Tapharon fich bezieht: fo geht baraus hervor, bag fich bamals biefe nichtarabifche, himparitische Soffprache von einer Bafar in Bemen bis zur andern Bafar in Mahra, alfo burch bas gange Land ber Joctaniben-Anfiedlung (von Defa bis Sephar) von Beft bis Oft, ausbehnte, baß es bemnach nur im Often ale einheimische Volkesprache bis heute geblieben, mahrent et aus der Jemenischen Wefthalfte in ben mohamebanischen Beiten gu rudgebrangt warb, und heutzutage bort wenigstens im weftlichen Bemen ausgestorben erscheint. Der Rame Sephar, Saphar, Sapphar, Taphar, Bafar, und neuerlich Dophar ober Das far, gebort alfo ficher nur ber alteften Joctanibenverbreis tung an; baber bie Unficherheit ber fpatern moblemifchen Geogras phen über biefen Gegenstand, und bie Berwechelungen fetist, bei Ebrifi, zumal aber Abulfeba und ben Reuern.

Der Ausbruck ber mosaischen Angabe: "gen Sephar an be' Berg gegen ben Morgen" ift keineswegs mußig, sondern fe bieses Bafar sehr bezeichnend: benn eben hier ift es, wo nach alle übereinstimmenden Beugniffen ber berühmte "Berg bes Bei Trauchs" sich erhebt, ber umstreitig mit jenem Ausbruck bezeicher ift. Wir haben schon oben gesehen, wie dieser Berg baseibt in Dort alt-einheimischen Sprache Shber (Sochar bei D'A!

255

ville) heiße, und daß dieser Name mit dem seiner Bewohner der uninschten Caste, der Shari, zusammensalle (s. oben S. 47). Istackri hat diesen Namen 47) wirklich noch ausbewahrt; er sagt, im kinde Wahra ist der Hauptort Schahr; ein wüstes Kand disse Wahra ist der Hauptort Schahr; ein wüstes Kand disse Bewohner die barbarische Sprache reden, die man nicht desschen fann (s. ob. S. 43). In ihrem Lande sind weder Balmin noch Saatselder; ihr Reichthum besteht in Kameelen. Ihre Dromedare sind auf Reisen vorzüglicher als andere. Der Weiherunch, der nach andern Ländern gedracht wird, kommt aus diesem kinde, das eine ausgebreitete Wüste, und zu Onian gehören soll. Im diesem Weihrauchberge und Weihrauchlande an der Michen Meerestüste wissen alle Autoren zu reden, wenn sie auch die jugehörige Zafar oder Sephar nicht mehr kennen oder darüstn in Verwirrung sind.

Djawhari, ber Autor jenes gulett ermahnten Sprichwill, tennt, fagt Freenel, nur ein Bhafar; verfteht aber barmer entschieben bie Capitale ber Simpariten, und fagt, von biefer Studt komme der zhafarische Onyx (Aldhafary nennt ihn ud ber Berfaffer bes Merafito, Alitthila)48) und bas ghafa= ische Holz. 49), welches das Holz ber Räucherungen sei. ier fangt icon bie Berwirrung und Bermechelung ber verfchiea gleichnamigen Stabte bei ben Arabern felbft an. Denn Fijugababi, ber beffer unterrichtet ift, welß, bag es 4 Orte bie-Ramens Bafar gab; 2 Stabte und 2 Schlöffer. Die legin lagen eins im Morb, bas andere im Gub von Sanaa. Aber beiben Stante fest er bie eine in die Nahe von Sanaa ol obiges Tapharon); die andere in die Rahe von Dirt; ben Onpx giebt er ber erfteren, bas "Cfouft," ber zweiten abt, mit ber Bemerkung: biefes Golg, voll mebicinifder genfchaften, werbe aus Inbien eingeführt; man bereite es n Trank, zur Galbe, jur Räucherung. Auch Djawhari beht dasselbe Wort durch "Waare vom Meere" (drogue de mer ).

Bon jenen Onhren aus Jemen fpricht ichon Iftachri und ebt auch ihren Fundort an, woraus man fleht, daß es allerdings n binnenländisches Product und keine aus der Fremde Indiens 198me Baare fein kann, wie die zweite. Iftachri nennt näm-

<sup>&</sup>quot;) Study: Sel Brothmann S. 13. 40) Reinaud, Trad. d'Abulf. P. 124, Not. 40) F. Fresnel, Lettr. IV. l. c. T. V. p. 516.

## 256 Beft-Afien. IV. Abtheilung. S. 62.

lich den ftark befestigten Berg Schibam 50), auf welchem Dörfer Saatfelber und viele Bewohner; er fel fehr berühmt, und bara knupft er die Nachricht: aus Jemen tamen die Karneole un Onpre, welche beide abgeschliffen werben mußten, weil eine Stein haut fle überziehe. Man bole fie aus einer Bufte voll fleine Steine, aus ber fie zwischen anbern Steinen ausgelesen werber mußten. Aus Diebuhr's Befchreibung 51) wiffen wir, baf im Westen nicht fern von Sanaa, in ber fleinen Provinz Rauteban, eine Bergfefte Schibam liegt, auf welche diese Beschreibung wol paffend mare; bie Rarneole fonnten vielleicht bort auch ge funden werden, meint Diebuhr, boch wiffe er es nur, daß fie fic vorzüglich auf bem Berge Girran in Weft von Damar finden. Seepen 52), ber von Sanaa über Seijan und Surradiche nach Damar reifte, fant bort Jaspis, Sanbftein, porofe Lava von vulcanischem Unsehn, boch auch Manbelfteinfelfen; biefe mogen vielleicht hie und ba folche Rarneole einschließen. Niebubre Erfundigungen von einem Bewohner Marebe (f. ob. S. 80), ben er in Sanaa traf, ergab fich, bag noch ein anbered Shibam 53), 8 Tagereisen in Suboft von Sanaa und 10 161 Mareb liegen folle, in ber Lanbichaft Dichof; bag er auf ben Wege von Mareb nach Schibam fein einziges Dorf gefeben (vid leicht bie Bufte ber Onyxe); bag aber ber Schech von Schibam be machtigfte unter ben bortigen unabhangigen Scheche fei, bie bet nach Sabhramaut zu herrichen. Auf biese Schibam, ju bet man nur burch Steinwüfte gelangen fann, icheint une bie Rade richt Iftachri's viel beffer zu paffen als auf bie westliche So bam in Raufeban, ba biefe Rarneolbilbungen und Onpre meift in Ries ber Bufte vortommen; auch fimmt bann biefe Localitat mit ber folgenben von Ebrifi augegebenen gut überein, und es mitte nicht eben mit Riebuhr anzunehmen fein, daß hier in biefe Stelle bei Ebrifi bie beiben Schibams mit einander confundet feien. Denn biefelbe Beftatigung giebt Ebrifi nur mit wenig 🧤 anberung, wo er bie Diftang von Mareb nach Schibam (Chib b. Jaubert) 54) nur auf 4 Tagereisen reducirt, und bemerkt, baf # . "von Sabhramaut abhangig" fei. Er nennt bier 2 Saute

## Araffen; Bafar, Dhofur.

feste Citabelle, start bevölkert, erbaut am Abhang eines nigen Berges, bessen Gipfel so steil, daß man ihn nur mit instrengung erreichen konne; oben sei er aber mit Odrsern, Bewässerungen bededt, und auch mit Palitien bewachsein! ie man jene Karneole, Amethiste, Ordere, die erbiges haben, und beim ersten Bild wenig Gianz zeigen, so daß kenner sie zu unterscheitem wüsten. Aber geschliffen und angten sie die größte Schönheit. Sie kommen geschliffen in handel, sagt Edrist, aber man sinde sie nur in geschliern und von den mannichfaltigsen Farben.

9 Abulfeba hat tieses Berges Schibam in habhrale kundortes der Carneole und Onyte erwähnt; venn is sei da die "Capitale Sadt rumauts" die 71 Pataber 11 Tagemärsche von Dzamar (Damar bet Niebuhr,

efer Proving: Larim und Schibam, und zwar biefe leg-

ich gar nicht ftimmen will). Er citirt bes Agng Borte: Schibam enthalte eine febr ftarte Bevollerung, die gang leben folle von allen Rachbarvöllern. Auch bas schien sich mit ber Ifolirung ber Sabhramautischen Capitale Schievereinigen, zu ber er auch noch die Borte Ebrift's hin- Kun aber newnt auch er ben "Schibam als einen stei-

, mit einer großen Bahl von Dorfern und angebauten nit einem Schloß und berühmt unter allen Bergen in Dieß hatte icon Niebuhr 55) auf ble Bermuthung ge-

Dies hatte schon Niebuhr 55) auf ble Bermuthung gemer Geograph, wie auch fein Borganger, habe bie beiben
einander liegenden Schibams, in West und Oft von SaKanteban und in habhramaut, mit einander in der
img wegen ihret gleichtautenden Ramen zusammengeworinaud ift derfelben Meinung, und entschieden ift es webas die Analogie in der physicalischen Beschreibung beibam-Berge sehr auffallend ist; doch wäre ste leineswegs
h: Zwar hatte Riebuhr das Schibam in Raufeban
in gesehen; aber aus der Specialbeschreibung des MeAltehita von demselben, die Reinaud 56) mittheilt, er-

) aus beffen fünftlichen Bemässerungs-Anftalten f fein Ruhm für Sanaa und Zepien weit größer sein

wife, Befchr. von Arab. S. 257. 45) Refnand, Traduct. raf. p. 132.

trofunde XII.

# 948 West Affen, IV, Abtheilung. S. 62.

mußte, ale ber beg einsam in ber fernen Bufte Sabhramanis ihn genben Schibam. Unter ber Stabt Dhafar 57), bie Ebrifi als eine ber beben

tenbffen und berühmteften Sidote von Jemen, in welches bie Sinige von Jemen ihre Refibeng gehabt, befchreibt, taun ebenfell nicht bie Geeftabt in Dahra verftanben werben, bie von ihn

nirgends mit Ramen genannt wird, obgleich auch er bas Land un fennt: Denn er giebt bie Entfermung biefes Dhofar von Man nur auf 3 Tageraffen an. Er fagt es liege im Diftrict Sabifel, ber auch Dhofar beiße, von mo es nach Damar nur 36 Mill. von ba nach Sanaa ihr 40. Bir bleiben mit ibm affe gam ber Rachharfchaft von Squag, und zweifeln nicht baran, baf bi von Niebuhr in ber Rabe von Berim ertundeten Ruipen ie opptigen Dhafar 58), mit ben uach Aussage bes Burgermeife von Berim für "Buben und Mastemen untesbaren Inferiptionen," jenem Balafte Beiban angeboren werben, Edrisi schon zu seiner Zeit nur als Ueberbleibsel der bert Refibeng mit hiefem Ramen belegte, und babei bemertte, wenn f Die Bevollerung bafelbft febr gering geworden, fo batten fich. immer noch einige Refte bes alten Reichthums an hiefem erhalten, auch Aderfelber und Dattelpalmen in Menge. Er fi seine Radricht von biesem Orte Damit, haß von biesem Dh jur Befte Alat, bie uns fonft unbefannt, melde aber D fußen Baffere, einige Balmen und Araber von antiter Ragg

Bewohnern habe, nur 14 Mil. Abstand sei. Durch Seagens, is schon nur fragmentarisch zu uns gelangten Nachrichten 50), wird buhr's Erfundigung vollkommen bestätigt. Bon Zerims schwermelancholischen Felsen erreichte er Osoffar (Dhofar ober Assautt Ruinen einer alten himbaritischen Residenz, an deren Assautt ische Inspirationen entderte. Roch seinen Fundamente des alten Palastes auf dem Bergeipfel, aus 7.

Bundamente bes alten Polaftes auf dem Bergeipfel, aus 7, langen Borphyrquadern aufgebaut, die ohne Mortel zusammene genau schließen, gleich antiter agpytischer und griechischer Ang Abulfeba vollendet nun die schon vom Djawhari wer, gebeutete Berwirrung ber zwei verschieden gelegemen, gleichnamigen Stadte Bafar, die er Dhafar schreibe, b

von Bemen eingetragen, und beff. Befchreibung von Arab. 6.3
2905 beff. Reifen I. S. 400.
Correfp. B. XXVIII. S. 229.

y differiende Befchreibung er aber burch Accomobation in einer allat nordint, welche die neuenn Forscher, selbst einen Dichae-, Busching 60) und Rommel vielfach irre führen mußte, obletener schon durch Bergleichung mit aibern arabischen Autoschafffunig die Bibersprüche hervorhob, in die sich Abulfada icht hatte. Diese Berwirrung führt uns aber, wenn wir sie v beleuchten und in ihre Elemente zerlegen, zu der Sooftadt au in Mahra bei Mirbat zurud, in welche und Ebn Ba-1 auf seiner Kuftenreise einführte.

Abulfeba's confuse Beschreibung, die fich felbit widerspricht, 11): Dhafar liege im Sehama von Jemen, im Anfange bes ia I, am Ufer bes Golfe, ber vom fühlichen Meere (alfo bent fes) ausgehe, in ber Richtung gegen R. 100 Dil. weit. 3m warunde biefes Golis liege Dhafar, beshalb bie Schiffe ans en Dafen nur mit Landwinde beraustommen fonnbenn von biefem Dhafar feegle man nach Inbien. Es fet fapitale bes Landes Alfdihr, und in feinem Gebiete finde fete viele Gemächse Indiens, wie den Rardschil (Rofos) Sonbol (Betel), und im Rorben berfelben Dhafar feien bie ibwüften Ahcaf (Alahcaf) gelegen. — Unverkennbar ift hier p Citat and bem Iftachri, ber bie Capitale von Mahna abr (aber Al-Chber, nach Frednat's Schreibweife) nannte fen 6. 255), mit ber Befchreibung ber Dhafer bes Ebrtfit ipht: denn, fett Abulfeba noch hinzu, Dhafar liege nut farafangen (b. i. gegen Gub bei Berim) fern vom Sanaa; nach m Antoren liege es an ber Rufte von Jenien, von Garten ume-L Die von hydraulischen Maschinen (wie obiges Chibam) beint werbe, die man durch Dobfen in Bewegung fohe. Der Buin den lettern Angaben ift nur eine Bolge ber Unficherheit, in Maulfaba burch obige Biverfpruche mit fich felbft gerathen Bir febren gur Geeftabt Bafar im Lande Mahra gusie Chu Batuta besuchte, und die Iftachri die Capitale Me, b. i. bie Gauptftabt bes Weihrauchlanbes genannt m.nun bas Product dem Lands ober bas Laub und die Stadt h mobnete, ale Baare, ben Ramen gegeben haben.

Midding, R. Erbbeichreib. 3. Andg. 1792. Th. XI. E. 679, 703; Runnel, Abulfed. Arab. Descr. p. 30—32. "1) Gravius in Middled. Bescr. Arabiae p. 51; Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 124; ttg. Fresnel, Lettr. IV. I. c. T. V. p. 516; teegl. T. VI. p. 327 Reis par de Slane n. T. VIII. p. 82—84.

## 260 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 62.

Bon biefer Seeftadt Bafar am indischen Decan (benn foon Iftachri fagt62): bei Aben beiße bas Bewäffer "Meer

Aben," von ba an werbe es aber bas "Meer Ginbiche" pe , nannt, bas fich vor Dman gegen Berfien wende) fpreche, figt Frednel, ber Beitgenoffe Masubi, im 10ten Sahrhundert, wenn er fage, bag bie meiften ber Ronige von Jemen in Bhafar refibirt63) hatten. Diefe Stadt habe fich burch ben Sandel mit Indien bereichert, und fei bie intereffantefte ber Stabte bil füblichen Arabiens und aller Arabien gewefen. Er haite bestall bafür, bag bie gleichnamige Bafar in Jemene Beften nur aus Rivalität mit biefer fo gebaut und fo genannt worben fei, all namlich Spaltungen im himjaritifchen Reiche vorangegangen, m bas Saupt bes vom alteften Stamme abgewichnen, abtranilge Bewalthabers mit Stolz hatte fagen wollen: "auch ich herricht gu Bafar." Bare bies ber gall, fo murbe auch bas Lanb ber Simjar um ein paar bunbert Stunben weiter oftwarts ju rudt fein, ale es auf ber Rarte gewöhnlich eingetragen gu werben pflegt. Es wurde biefe Anficht allerbings ber oben angegebenen Ansbei tung ber alten Softaniben entsprechen, und erflaren, mober # große Bahl ber burch habhramaut und Dahra gang mi erich erft bis Bafar bin entbedten architectonifden Rout mente und himjaritischen Inscriptionen, die in ber Pering bes fpatern Berfalls weber gur Moslemen-Beit, noch in ben leit

gannen, burchaus keine hinreichenbe Erklärung finden, und fille einer geregelten Gerrscherzeit angehörten, die von den gemmartigen Juständen weit überragt ward.

Der älteste Name Zafar, das Sephar der Genefis, mit von den heutigen Bewohnern übrigens Isfor ausgesprochen will, sagt Fresnel, war unstreitig diefer im Weihrauchlande Mirbat, und erst ein nach dem westlichen Jemen fpater übertragener; die Grenzbestimmung der Sie ber Joctaniden bei Mele

Jahrhunderten unmittelbar vorher, seit ben Berwürfniffen de Simjaritenreiches, die mit der Catoftrophe des Seil al arimit

fest, wie oben berührt warb, nothwendig ein Land im Diten beit Sabhramaut für die Lage von "Saphar und bem Beite gegen ben Morgen" voraus.

63) F. Fresnel L. c. p. 518-

668) Iftachri bei Morbtmann S. 17.

beißt, fagt Freenel, beiße in ber Chhtili-Sprace ganer,

Arabien; Jafar am Beihrauchberge.

ny mit berfelben Bebentung wie ber hebraifche Ausbruck, aber hit ber Rebenbebeutung Sochland, bie bem Begriffe bes ateanlandes, bes Rediched, entipreche. Sabe die heilige nift nun in der genannten Stelle vom Beibrauchberge fpres wollen, ober von dem Kranz ber Redichebberge, ber darriche, fo habe das hebraifche Bort auch jenem oben angeführten illi Borte Sher gelten konnen, welches einst den Beibeichten ich berg bezeichnete, aber heutzutage mur ganz allgemein für ig 60) gebraucht wirb.

Directe Beweise baffir, baf biefe Seeftabt Bafar am inbin Deran wirflich, wie Freenel bafür halt, bie antite Refiit alter bimjaritifcher Ronige gewesen, fehlen jeboch; benn tachri nehnt fie nicht mit Ramen, obwol er Schahr, Die Capi-Bes antifen Dahra, anführt; Dafubi fpricht nur von ber en Bhafar, welche bie regulare Refibeng ber Simjariten . Rot gewefen; Djambart nennt auch nur eine, meint aber eine bflabt; Fixougababi, ber zwei nemt, fagt nichts von Reim; Ebrifi führt bie Bhafar am Ocean gar nicht an, und ulfeba vermifcht beibe zu einer. Auch ber Anter bes Dien 78-Elitthila 6) giebt barüber teine Entscheidung, obwol et h wie Bafar nenut, und von ber Geeftabt Bafar over Dha-Bolgenbes bemerkt: biefe zweite Bafar beftehe noch heute i liege am Ufer bes inbifchen Meeres, 5 Parafangen (feine volle Bitaben) gon Diebat, in ber Proving Alfchihr, bas jener i defenorte biene. Dan finde bafeibft ben Weihrauch nur bei Bergen von Bafar im Lanbe Schift, auf einer mde 3 Aagereifen lang und eben fo breit. Die Einwohnet iten Einfchnitte mit bem Deffer in bie Baume, aus welchen radionad gur Erbe betablaufe, ben man bann forgfaltig auf mile. Ereffinne aber fur ju Darfte nach Bafar gebracht werwed bet Sultan Davon ben beffern Theil für fich behalte, ben Aber ben Einwohnern überlaffe. Wer ben Welfrauch anbere at it nach Bafar brachte, wurde Tobesftrafe erleiben.

"Anfer bem oben Angeführten vom Lanbe Dahra, was fich' in bei allen folgenden Autoren bestätigt, hat Iftachri nur in ben gener Ruftengegend erfahren. Doch weiß er wol, bag in in in web Bahra bie Lanbichaft Habbra mit aut 66) bas

<sup>&</sup>quot;) F. Fresnes, Lettr. IV. l. c. T. V. p. 520. 55) Reinaud Not. in Trad. d'Abulf. p. 124. 56) Istachri b. Merbimann S. 13, 14.

Evrift folgt bei seiner Berichterstatung im Clima I. 6, effen bar Reisenben zur See, die wie Ebn Batuta von ben aftibil schen Inseln ber Oftsuse, und zulest von Socotora zu der Alle von Wahra überschifften, was wol der gewöhnlichte Sees wie handelsweg jener Beit gewesen zu sein scheint. Bon Gresteils sagt Edrift, so bekamt durch die Aloë, konne man bet glast ger Schiffahrt in 2 Tagen die gegenüberliegende Kuste der Indebe erreichen, wo die Städte Merbat und Safet (Berick bei Edrift, schen von D'Anville berichtigt, der es an din Dim el Haschifch, d. i. der Golfe des Herbes, einzeichnete): liegen. We erreicht also hier sogleich die Rüste, welche unmittelban an Ides far in Mahra anstöft, da Merbat, der Hafen wir gleich liegen. Pfe ausbehnen. Fasten wir gleich lie

Morbat und hafot übevickert hat.

Rachbem Ebrift Aben und feine Umgebungen gunt Beschift von Jemen beschrieben, geht er zur nächsten Station im Oftwissen hasenste, nach dem Mesten Abinso), über, den den den der gut etweichen man am Meere entlang nur 12 Milas tungster hat ihn schon einmal als Station auf der Route von Sant nach Aden gemannt (f. ob. S. 241), die also hier einen balicher Umweg zu nehmen scheint. Die Einwohner, die dicht am Mitte

bas Wenige gufemmen, wes berfelbe Edrifi uns aus früher 300 über bie Rufte von Aben burch Gabpramant bis gafer

Umweg zu nehmen fcheint. Die Einwohner, bie bicht am Mitte wohnen, follen in der Magie febr gewandt fein. Ben ba fich all bem Meere nur 11/2 Sagfahrten bis Lad'a, aber zu Lande 5 Auft reifen, weil zwifchen beiben Drten ein Berg entlang ber Richt

<sup>\*\*\*)</sup> Aftachri bei Mondungu C, 16. (\*\*\*) Kilcini bei Jaubert I-p: 45-46. (\*\*) Kilcini 1. c. l. p: 58.

# Arabiens Gabtuffe nach Svelft bis Bafet. 263

lt, bir bat Meer bon ber Ebene fcheibet, und bager bem Laitbe

s beltmettb entgegentritt. Diefe Las'a (uns jest unbefannt) iff eine fleine Uferftabi, Die 2 Sagereifen fern von Goonma fober friet anbern Besatt Schorma; von ber an einer anbern barauf mben Stelle gefagt wirb, fte fei nut 6 Lagereifen, entlang ber k, fern bon Merbat, was uns fdmerlich richtig erfcheint). Der ni Siberma möchte tool nur eine Bafetiftelle (jest Sharni) bejuen. Auf Bent Wege babin finder man bei ehrem großen Bleden Duelle und ein Beden beifen Baffere, bas febr bellgend, weshalb bie Einwohner ihre Ridnten babin bringen unb Bibet gebtauchen. OffenBat biefelben Beifen Duellen, bie Petizulag bon Capt. Haines D' die der Sharm-Bay als i Sulegetrauch bietienbe Seilquellen beforieben fint, nabe Cip ober Ras Charma, bas er unter 14° 48' 30" R.Gr. 56" 23' D.L. genauer bestimmt bat. 3m Canbe Babbta= ut, bas 5 Tagereifen oftwärts von Aben liegt, fest Ebrift m, liegen 2 Stabte: Die eine von bet andete nut eine Sagereife eltiunber; fe Beiffete Gabain fandte Lebatten find Giabam, biem, wol Schibam) und Mariam (anbre Lesart ift Sarim). Mit Stabten Sabhtamants gehört eine fine — (hiet ift eine h in Janbett's Difce., anbre gaben Bier Rarol obet Batib) Bit febt int Rufmen liegt. Es wode Die Stubt bon Gabil, ubit er Salfis, bie Seniabilm Salimes, Soyd Davids (f. 66. 6. 75, MED.J. Bon Sabgraniant fied Diffieda (andre Les det Staba) i, with Ebelff, 240 Maes; von Sanda hach Dfcidba 120. Dies Marts; bas tent aus bet Acra Gril-al-arim befannt genug, **til sidelisc** son Evelfi fcon zu Sudheamtut gezogen zu werpla we voch wol eigentlich nur erft auf die Greitze gegen blefe faft. Bin gelegeir genannt werben fand. Daß er bie felbe ine Ainere Localität uneint, gest aus einer fpäterif 1823 we er noch einmei Muret ale bie einft febt berlichtte brymitine but, vie ju feiner Bolt nur nach ein Fleden fet, lithed dod bie Rusnen von 2 Schlöffern jeige, bubon eins i Gutom og idlaut fet, bas unber ben beffen Onnahiln list der bemfelben Drit, wo ber Ginftutg bes Dammis idis Michigi Aber bie alien gertiofen: Benishner gebencht:113 Mich nm se and vie Sunt Gaba (4), the von Ablant land Re with which is าง วายเราได้ ซึ่งสามารถเกลา และและ และเปลี่ยว สามารถ เหตุ

<sup>&</sup>quot;) Copt. Haines, Memoir in Journ. of Roy. Geogr. Soc. Vol. IX. 1880. p. 153. "1) Edriai b. Jackert II p. 1460. 1 "1) Goodbi p. 53.

110

mon, und Oman bewohnt fei, wo ber Dammburchtuch gewalen Mareb und Caba ift ibm alfo identisch am Eingange von Sabamaut gelegen. Dies ift aber auch alles, was er bavon gifgen welß, wenigstens geht er nun zu beffen öftlichen Grenzland in oer Vortsetung feiner Beschreibung über.

Hier, fagt er, liegen die zusammenhängenden Sandmaffen el Abfaf, wo wenig Einwohner, wenig Berkehr; nur producitt bie send jene Aloë, die man habhramuti nennt, eine geingere Sorte als die von Sofotora, mit welcher die Berfälscher die fer Baare sie häufig, verwengen.

Sier findet man, fährt Ebrisi fort, auf der Route auch Chal el Camparni d. i. das Thal des Mands, in dessen hingagrupt das Laud Rhalfas, an dessen Ende der runde und weiße Bets liegt gewichter den Aublich des Monds zeigt; daber er von bet Krünniung, und der weißen Farbe den Namen des Mondbu-

Ber Beibrauchbaum machft, fabrt Corifi fort 73), in ben Bergen von Merbat, von ba wird biefes Gummibarg in ben

Drieut und Ogeident verbreitet. Die Bewohner von Merhat im Einmohner, Jemens, und gubere grabifche Aribus. Bon baber im Merhaid find, zu, Waffer, 2, zu Laube aber 4 Tagereifen bis fafief, in beffen Angeficht die 2 Infeln Khartan und Martan in ber Rrautorbucht (in jenem Dinn el Safdifd) liegen. Im ter Bafat ift ein bober Mergen Laus," ber bas Meer behanicht Das Landi bes Bolts Ab (ber Abiten, f. ob. G. 54, 55) Biegt bir fent Berge gegenüber. Dies ift alfo jenes Bolt, beffen barberifde Sprace manusuchfigtachet's Beit, nicht verfieben finnt (f. ob. S. 45); biefera Borg ift alfo her Berg Schafte bes 3fuer deri, dag, ber Weihnauchberg fei Bafar (Dhafar), denand Frenzellig. Aagereifen lang, wie breit. Dies ift alfo jach de uBurgebes. Drients" ber Gebuch bes Gephar unbeber inn gegen ben Margen, ber mofaifchen Trabition von ber Ausbrif der Göhne Jaktandi. Bon Safek zum Wrabe des Praphete Andricob. S. 156) find mur 2 Miled nachtließt "Corifi feinen Be eicht üben idte Ruftes Gafet feleft ift nach ibm, nur ein Sie Bimten jeiben geber wiele: Einmohner bet, und in ber porlies

Romberbucht, wie fehr tief, mater es ben einlaufenden Sielfen dur felten gelinge, auch wieber auszulaufen (baber vielleicht Abul

Con Religion Description of the second of th

Arabien; Weiseauchland Chedjer nach Edrift. 265

feta's Emablung, daß man nur mit Landwind aus ber 190 Mills tiefen Bucht von Dhafar heraussegeln konne, f. ob. G. 259). In diefer Bucht treibe man eine fehr ftarte Fischerei.

Bir find alfo burd Ebrifi nun icon wieber oftwarts über bi Gerftadt Bafar hinausgeführt, ohne bağ er berfelben nur mit dem Borte erwähnt batte. Aber er führt uns an einer britten w vierten Stelle noch einmal burch baffelbe Land oftwarts von febramaut, das er benfelben Infeln Rhartan und Martan mmiber bas Land Chebjer nennt, mo ber Beihrand,74) mehfe, indeß er es an ber zweiten Stelle wieberholt auch Cheher nennt, ein Land, bas aber von ben Mehret 75) genannten Arabern bewohnt fei, bie von ber reinen Aftammung (bie Koullas oder Aribah, f. ob. S. 57), der unvermischten. Leicht in hiefem. Mehret das eigentliche Bolt des Mahri im Lande Mahrah (ob. 6. 47, 49 u.a. D.) wieder zu erkennen, wo wir die Mill Sprache ichen vorfanden. Wir verfteben nun ichen Edzifi, win er bie Sprache ber Dehret (Dabri), beren Saupistabt a mieberholt mit Chebjer bezeichnet 76), fo corrumpirt nennt, bag sen fie taum verfteben tonne, und verfichert, es fei has antite fingaritische (f. ob. 6.44). Er wiederholt, was schon oben Madri pon ben Dromebaren biefes Raubes angeführt, bag f m Schnelligfeit Leine ibres gleichen haben, daß man mit we-Mabe fie verfteben mache, mas man von ihnen verlange; bag kille auf ihren Namepsruf horden und augenblicklich thun, was Maifmen gehiese. Die Begend fei aber fouft arm, ber einzige phi heftebe im Canbel mit Biegen und Rameelen, und im aremerans port. Ihr Bieb nabren fie mit einer Art Fifch, All (ober Bagat), den fie im Meer von Oman fichen und infnet, ihm wormerfen. Gie felbft bie Mehret (Mahri) ten-Mign Bern, fein Brot; fie leben nur von Datieln und Milch, biginfin felten einmal Baffer. Go wenig find fie an andere m gewähnt, baf lie bei Rachbarn, wo fie Brot ju affen be-Mahayan leicht, krank werden. m fo it die Lage bes Langes Mahret an 909 Miles lang, 20 briffigalfo nur ein fohr schmaler Ruftenftreif, und biefer

1966, ganz and beweglichen Sande. Bom Ende bes Landes Chebjer (also wol vom Westenbe) bis Aben rechnet man 300

Cathal D. daubert I. p. 48. 75) (Sbend. L. p. 450.

## 206 - West - Aften. IV. Abibenang. 3. 62.

Miles. Diefes Land Debret (Baffe) fibft gegen Rorben a Omen (b. i. in N.D.).

Bon biefem Lanbe Chebfer, wo ber Beihrand wacht wiebetholt Ebrift noch einmal?7), find bie Infeln Abartan un Mattan in bem Kräutergolfe (Djoun el Bafchifch) abhangig Ole find blubend, von Arabern bewohnt, bie fich ba nieberliefe und blieben, und welche die Sprache bes Bolts Ab (f. oben tebeten, die alt und ben Atabern unfeter Lage (b. i. in KIL Sabrbintbert) undetailit ift. Diefe Infulaner leben gen nadt und im Glend gur Bintetegett; toutitt aber bie Beriobe it Schfffdiet, bann embartiten fie fich auf ihren Schiffen gegen Dalit, Aben und Jemen, bann beffert fich ihr Buftanb, fie haben bain auch beffere Ragrung. Dft finden fie febr ficonen Amber, bit fle an bie vorübergiehenben Kauflente vertaufen. Butbellen bei gen fle beit Mitt Bet felbft mid Jemen, ibe fie ton git febr bofm Breffen abfegen. Diefe Sufein Hefern Goffin att, Beiligin, eine Att Dufchel, und Schifttttenfcalen (Conques de im tue), beten fich bie Berubhner von Jemen als Bafcobecten beblum, und auch zu Stögen beim Brofballen.

Ritum ift es vet Mihe werth, nach blefen Beien aus und berer bes Abirlfebe über blese Glööftlicht zu etwähnen, fie fit er nut Wiebethall feiner Beitgätiget, over Abetgese zunf mit Eigenshlitikofflicht volete Edikofcaften, über Itel it volte Uniffer ber blibe und beste Edikofcaften, über Itel ist volte Uniffer ber blibe und beste Edikofcaften, über Itel ist volte Uniffer Beier beiter Leiter band auch von Troud ber Sent Beilige der Allender bei Beste bei Beste Beilig in beste Uniffer bei Eigen bei heite Finde istro zieher von Dhafet Andrew Itelan State zugelegt, der ziehen ut Lieben Bestellen, wird ber Global Tegen foll, de nicht auch mit Lieben Sesten, wird willes bstied von Aben litzt, und welcher gewöhnlich Shafet wir Aben Sieben Lafen bei Aben Bestellen, der Sesten Beiligt, übentifiert. Abet ba Abu leben we Bestellen beiler gar nicht kennt, inder überder Ind Me Abender beiler beiler so wiel ibahrinkafter, daß er bankt wie vie beiter Inid liegen so liegen beile Bestellen Beilig liegen Seiten Bankt wie der Spalle Andre Seiten Ranien Schiebe Welfer in bestelle Beilich liegen Seiten Ranien Schiebe Welfer Spalle in beiter Finich liegen Schiebe Welfer in bestelle Beilich liegen Seiten Ranien Schiebe Welfer Spallen in beiter Finich liegen Schieben Schieben Schieben Seiten Ranien Schieben Schieben Seiten Ranien Schieben Schieben

<sup>677)</sup> Edrisi 5. Jaubert I. p. 48. 78) Gravius, Abulf. p. 17; Rommel, Abulf. Desor. Arab. p. 35, 42. 77) Reiniad, Trad. d shal p. 111.

irt; und fo fah auch icon Diebuhr biefe bier gemeinte und frieben gefchriebene Drifchaft für ibentifch mit bem Derbat fafet bes Weihrauchlandes an, bas alfo von Sabhramaut nit Datteln verfeben worben ware, ba nach Abulfeba in am) teine Balmen machfen. Die angegebene Entfernung bestres, meinte Riebuhr B1, entfpreche vielleicht bem Safen (Karn, Peripl, Mar. Erythr. p. 17), ber gwar von feinem bern arabifden Geographen hervorgehoben werbe, mol aber iherer Beit eine ber Sauptemporlen biefes Geftabes nach letique Des Beriplus gewofen fein ming (f. unten bei Sifn Uebrigens weiß auch Abulfeba bafeloft nur von ber itifden Sprache, von bem Beihraud, wen ber mebfaine und bem Anhme ber Dahrhe Rameele gu reben, er nicht fo vom Lambe beiffen follen, fonborn well fie von Shef bes Tribus genamnt feten, ber Dabra bief, Sohn 16. Diefer Mahra ftemmte von Covias, von Somput Sohne Sabas ab (f. ob. S. 41); bet Gravius holft er ie Ibn Damban Abi Fatilah; bicfm Stibus Mabra foft n 3melg von bem ber Cobban fein, und biefer gu ber gromellte ber himbariten gehoren. bwol feiner ber genannten Antoren und ben Mamen Baffar Dhafar, ber Goeftabt biefel Rumens im Beifrenichianbe , aufbersahrte, fo haben une boch ihre combinisten Daten ngebenben Rachbarichaft immer wieber ju biefer Werred. iet Gon Batuta's, Die er wen ber Infel Gefotoon in 2 erbeichte; purlidgeführt, und wie Women num ju feinem melidlebren, um ju boren, was er nich ferner von biefen erfichtes mitthetit, mit was fich barun für bas nach mind antrolist.

Militat, Prad. d'Abulfeda p. 158; B. Gravius p. 66. Minte, Befchr. von Arabien G. 282; vergl. Johanneon 1909pe L. c, p. 286 v. Schuhr. ស៊ីសា . សុខភា ខ

260 4

भागेत्री है। वि

٠٠٠ المنطق

# 266 Weft - Aften. IV. Abtheifung. S. 62.

3. Das gewächsreiche Gestabe von Bafar nach Ebituta, und bas Binnenland ber Sandwüste El 2 N. v. Wrede's Excursion zum El Abkaf und nac Lande Rubr el Süd im Jahre 1843. Der Bri Barhut (Stygis aquae fons bei Ptolemaeus) Bolk der Minder und Rhadamart (des Mind Rhadamanthus nach Plinius). Die Capital Minder, Carnon, Al Cham im Wadi Doan.

Rur eine halbe Tagereise von Zafar<sup>22</sup>), fagt Ebm Bilege El Abkaf, ber Sit bes Wolfs von Aab. In diesen seine große guße Frucht, die Bischen viele Gärten, darin eine große süße Frucht, die Bischen viele Gärten, darin eine große süße Frucht, die Bischen viele Gärten, von Berbreitungssphäre s. Exd. V. S. 879) Saame an 10 Ungen wiege. Daselbst sehe man auch den (Erd. V. S. 875) und die Kofos (Erd. V. S. 836, 847) die senkt nur in Indient angetrossen wünden. Der Betel nur wegen des Blattes neben die Rossspalme gepklanzt; dien Wätter, die besten, täglich gepklust, werden je zu 5 Sibem Gest, den man hoch ehren will, sogleich überreicht. Dische dies nur bei dem Abel; denn die Blätter seien kostsen Gold und Siber; sie dienten nur gum Kauen, um den Assüssen, die Akchtenheit des Magens gegen das Einschütt kalem Wasser, zu schüchen, die Berdauung zu Ferdere, übizu begetstern, zu stimuliren:

Dam sieht, wie indische Siete bamals unstwittig du Gandaldverkehr auf arabische Etiquette ber Bornehmen über gen war, und sicher fand erft die Berpstanzung dieser theise wächse, wie wir schon früher aus ihrer Berbreitungssphöfer haben, aus der indischen Welt in die arabische katt Kotos, versichert Ebn Batuta, der dies gut wissen kon dieselbe wie die indische Rus: seine originelle Beschreibun ein Specimen srientalischer Naturvergleichung. Sie ift groer, wie ein Mannstopf, hat auch eine Art Mauf und 2 Aug eingebrückten Tellen der Rus); innerhalb ist sie grün, dem gleichend (vas Velisch der Rus), nach ausen ist sie mit Fib mit Haaren umgeben. Aus diesen lehtern siechten sie Stri Ankerseile, u. s. w.

Solche Anpflanzungen frember Bemachfe laffen auf Cu

<sup>682)</sup> Ebn Batuta I. c. p. 59.

# ; Gudine Al Mhaf, Die Sandberge. 269

tagen, auf Agricultur guradichließen, an benen es ba-Ebn Batuta's Beit in Bafar und Abtaf, bem ten, nicht gefehlt haben tann. Birflich herrichte gu rt ein Sultan zu Bafar, genannt El Malit el ber ein Obeim bes Konigs von Jemen war. Wit , als Ortichaft, aufgeführten Ramen GI Abtaf barf wortlich genommen werben; es ift wol barunter nur ch am Rande bes norblich angrengenben Abtaf gu Rame, ber bei allen anbern Autoren jene unwirth. bezeichnet, Die fich zwifden Dahra, Oman und : Innern bes Sanbes weithin ausbreitet. Diefe rudt auf eine halbe Tagereife gur Rufte vor. Wirklich lbtaf im wörtlichen Sinn nichts anders als Canbbberge; ber Autor ber Maraffib el Itlaa fagt 36): i ber Blural von Giff, b. i. Sanb, mas eine geanbbant bezeichne, und im Roran fei mit bemfelben hal zwifchen Oman und bem Lande Mahrat bezeichh zwischen Oman und Sabhramaut fich ausbreite. Die Sanbbante," bie fich bem Deeresufer naben. achri und Ebrifi benfelben Begriff großer Sanbr weiten Buftenei, bamit verbanden, geht aus obigem Localitat blieb aber bis in die jungfte Beit fabelhaft ige, bis A. v. Wrebe es im Jahre 1843, alles Geber Bebuinen ungeachtet, boch gelungen, beit Ranb bes 1 El Abtaf in ben Umgebungen bes Babi Ranin bom Babi Doan, nicht fern von Cava 25) gu nten v. Wrebe's Excurfion nach Babi Doan). Bom hatte fcon Riebuhreb), boch nur von Gorenfagen Diefer Ort 25 Angereifen in Oft von Sanaa und 11 on Refchin (Etifbin ber beutigen Capitale vom b, f. ob. G. 46), tief im Lande gelegen, fo groß wie en fo fcone Saufer, und im 3. 1763 einen Schech fa el amabi jum Gebieter habe, baf bie Grabftatte efer Erbfürften aber in bem fleinen Stabichen Gab. it bavon entfernt fich befinde. Die von Brebe er-

ntn led. Lee p. 60. (29) Sam. Lee I. c. p. 59, Not. ede, Account of an Excursion in Hadramaut, in Journ. Reogr. Soc. Vol. XIV. 1844. p. 110, (20) Richuhr, a Krabien © 296.

Babr el Gaffi, bas Ganbmeer Saffis genannt,

# 270 ... 1908 - Uffen. IV. Abtheilung, 8, 62.

fagt berfelbe, fei mit Ariebfand (Anich spote?) bebedt, bagin gi

les verfinte, mas fich binein mage. Beil Rönig Gaffi, ber ein um Bellab Sabba Babian und bem Ras el Ghoul and gebend mit einem Geere biefe Bufte burchfeben wollen, aber t beffen Mitte untergegangen, habe es biefen Ramen erhalten. Rad Sftundigem Mitt (von Sava?) erreichte v. Brede ben Rand be Bufte Ahkaf, die aber etwa 1000 guß tiefer lag ale bas Riveau bes Bechlanbes, auf bem fich bamale noch ber fühn Beifende befand. Ginen ftaunenerregenben, melancholischen Anbie gemabrte die unabsebbare gleichformige Gbene, mit ungahligen melligen Sanbhugeln überzogen, Die ihr bas Anfebn eines be megten Deeres gaben. Richt bie geringfte Chur von Begetetion ließ, fich im wetten Raume entbeden. Rein Bogel fchwebte über bem Grabe bes fabaifden Sandmeeres, fo wenig wie Mi ibre Bluge über bem palaftinifchen Tobten Meere erheben. Im brei Stellen entockte bas Auge, beren blenbenbe Beife fe von bem aubern Raume unterfchieb, beren Bofition und Diffet burch v. Wrebe aus ber Ferne burch Bintel vermeffen word. Die eben, fagte ber Bebuinenführer mit Genabern, fei bas Baht A Saffi, bas Meer Saffi, bas von Damenen zum Cout W iffen anpertrouten Schafe, unter bem verführerifden Sanbe, bemacht merbe. Jeber ber ihnen nur nabe fomme, werde fcon binde gezogen; barum wiberriethen fie vormarte gu fcreiten. Dem me geachtet nothigte v. Brebe bie Bebuinen, bem mit ihnen alen fclaffenen Contracte gemäß, ihn babin gu führen, und fie viten gemeinschaftlich ned) 2 Stunben weit auf ihren Rameelen, bis W Buß bes hoben Mategus erreicht war, wo in ber Rabe guill ungeheuern Teleblode bei Sonnenuntergang halt gemacht wubb Am nächften Morgen waren indes bie Führer burch nichts ju Miwegen, ihren Reifenben noch weiter bis zu ben genannten Gif Bu begleiten; fo febr fcradte fie bie Angft vor ben Damonen, b fle nur noch gang leife zu fprechen magten. Ich fcbritt baber, fi v. Mrede, allein bahinwärts weiter, und nahm nur ein Biel von einem halben Rilo Gewicht an einer 60 Rinfter langen Cont mit, Rach 36 Minuten erreichte ich fortwährend vom Binbe: " wellt, die machfte nardlichfte Stelle, die eine halbe Stunde leng ! nicht gang fo breit (nur 26 Minuten) war, und gegen bie Mitt burch bad Bindemehen eine fcrage (vielleicht mulbenflenige; fie auch in ben hollanbifthen Sanbhinen uim Leiven fich geigty G fentung von eiwa 6 Buf Tiefe geigte, Wit ber größten Bau

#### Arabiens Wiffe Al Ablet nach v. Moebe. 271

it ich mich bem Ranbe, um ben Sanb gu unterfuchen, ber fich t taum fühlberes Pulver angriff. Co weit es ging, wurde bas nisth hineingeworfen, und fogleich fant es mit abnehmenber hnelligfeit in Die Liefe. Rach 5 Minuten war bas Enbe ber Midnur verfchwunden, in bem alles verzehrenden Grabe. - Go it v. Brede's Begbachtung, ber absichtlich jede Erflärung bes hinomens vermeidet, um Rennern dieselbe anheimzustellen. n folgenden Tage fehrte er nach Gava jurud, beffen Lage erft per unten, in Folge ber gangen Excursion in biefe Terra inwith zu ermitteln fein wird. Die Lehre bes Roran 87), welcher i Gure 46 mit bem Ramen Al Abtaf belegt und alle antife arlieferung in noch größeres Duntel gebult bat, lagt biefe Lon hat noch von ben gogenbienenben Ab bewohnen, bie aber beg fem ihrer Propheten Ab ben Auz oder Uz, und Ab ben Amas h Sohn ober Enkel Dams und Nouhs, ber auch beffen Bruber ib Benannt wird, nicht folgten, und beshalb, als ein alles gerrenber Bind über fie tam, ihr Leben ohne Unterfchieb bes ppf und bee Gefchlechts queloichte und bas gange Land verheerte, bog unr Sub allein mit fehr wenigen ber Glaubigen übrig L Auf diefelbe Localität, oder boch eine der Ratur nach fehr loge, fceint fich auch bie Sage ber arabifchen Autoren von bem pe Babar zu beziehen (die Wabra nennt Ebrifi, bei Jau-L p. 166, im Guben von Demama), bas zwijchen bem weftlis semen und ber Canbregion von Dabrin liegen foll, von bem Antor bes Ctamus 60) fagt: "Dies Land Babar mar voru twohnt von einem Bolle And (Die Abiten, f. ob. G. 44). machbem Gott bies vernichtet hatte, erbten bie Djinn (Be-Kiene Damonen alfo, bie ben Schat bemahren) ihre Bohngun von uns anbern Menfchen betritt feiner mit feimange bas Territorium von Wabar." — Dies alfo gur Mighigung berfelben Ausfagen, Die v. Brebe am Bahr el Safft nimben. In diesem Lande, erzählen ferner die arabischen Au-Lifell ein muselmännischer Abenteurer (vielleicht jener Saffi?) ben einen Rhalifen, bie Bunberftabt aufgefunden haben, manbere grabifche Autoren bei Gelegenheit ber El Ahfaf Setigefeste Forfchungen im Lande werben auch barüber nene Auffchluffe barbieten, und primitive Thatjachen

in ihr gehöriges Licht feben, bie wie andere bisher nur zu lam Sahrtausenbe im Dunkel und im Rebel ber Fabel und Sage ver borgen blieben. Die Mad find zu antit, um von ben Griechen wie Romern gekannt zu werben, obwol biefe bie Thamub als Ariful tennen, beren Glanggeit offenbar erft fpater fallt als bie ber Wel (nämlich bie Thamub, f. ob. S. 124 u. 156). Diefe Thamul find aber ber Bibel ungefannt geblieben; bagegen biefe bes Re mens Mab, als Aba ober Mabhah wiederholt in ber Geneals. gie ber uralteften Beit Efaus, bes Ibumaers, und ber 🏞 rither (obwol nur als Frauenname) ermahnt, ber jenem bes unich gegangenen gottlofen, arabifchen Bolts im Guben Arabiens in ber Rachbarfchaft von Chusch entsprechend ift (1. B. Mos. 36, 2 u. 10), aber ju ben gahlreichen Gefchlechtern ber Joumder gehörig. 3. 3h Soffnung, über eine anbere Localitat, bie im obigen von Ebriff nur 2 Mil. von Safet angeführt wirb, über bas Grab bee Bres pheten bub in ber Rabe ber Rrauterbucht burch v. Breit nabern Aufschluß zu erhalten, ift leiber vereitelt worben. Bon w Berehrung biefes antiten Propheten, ber, obwol er ben frubefin Sahrhunderten vor ber mohamebanifchen Beit angebort, aber 100 auch bis heute noch in ber Berehrung geblieben, wie Abraham war foon fruber bie Rebe (f. ob. S. 51).

Auf bem Rudwege von Ahtaf über Sava, und 4 Taje mariche von ba nach Choreibe im berühmten Babi Doan, v. Wrebe zu Choreibe bei gaftlichen Birthen wohl aufgefeit um 4 Sage gu raften. Diefer Babi mit feiner reichen Ropule tion fonnte von bem Ruftenorte Datalla aus, b. i. in 6.88. Bafar, erft in 6 Tagen, nach einem Mariche von 48 vollen Si ben zu Rameel lanbein erreicht werben. Derfelbige Babi Dout ein zwifchen Plateauland tiefer liegendes Culturthal, bas fil noch von teinem europäischen Reisenben gefeben murbe, glett nach v. Brebe's ausbrudlicher Beftimmung, mit fünfmull Nameneveranberung (mahricheinlich gegen D.G.D., weiligi nach Berghaus Kartenorientirung zu urtheilen; benn v. Wil giebt leiber gar feine Directionen an) bis gum Deere. fcheint es une in ber Rabe bes Grabes bes Bropfieten Gub Rrautergolf munben zu muffen. Dies lettere foliegen wir w ftens, wenn es auch von Wrede nicht ausbrudlich gefagt if,

<sup>\*\*\*)</sup> F. Fresnel, Lettr. l. c. X. p. 193 n. 201, ebenb. Lette. W. ...
T. VI. p. 213 - 225.

ihm überlieferten Ramen 90). Denn ber Babi Doan norblichften Theile bei Choreibe, nach ihm, junachft noch ebbi, bann abwarts erft Babi Doan; bann von Gab-(bas weiter fuboftlich als auf Berghaus Rarte, bie ur Riebubr's 91) unbestimmter Angabe folgen tonnte, ! Tagereifen von Choreibe entfernt, gerudt werben burfte) Babi habjarin genannt; vom hora an Babi Rasr, Rubr el Bub an beißt er Babi Diffile. Unter bien Ramen (auf Berghaus Rarte ift ein Prion, unftreitig Ptolemaus 92) Meror, Quelle 82° Long. 17° 30' Lat. nbung 85° Long. 13° 30' Lat. VI. 7 fol. 153, alfo gegen fließend, eingetragen, aber auf D'Anville's Rarte ein er hertommender, uns fonft unbefannter Babi Brim mit Recht eingezeichnet), fagt v. Brebe, erreiche biefer Bon jener Strede Babi bei Gab-Bub ben Ocean. i Raer, fagte man bem v. Wrebe 93), fei bas Sanbeine Tagereise fern, und daß berjenige Theil, welcher ulang an feinem Rande bis Rubr el Bub (alfo bis ge-Reeresnahe) fich ausbehne, unzuganglich fei. Sierin alfo de Beftatigung unferer Annahme, bag ber große Babi giebe, und ber Beichnung bes Prim entsprechen mag, er viel weiter als 8 Tage landeinwärts fich in jener Richm Beft ziehen muß, ba biefe Entfernung nur bis gum aer reicht, ber boch nur erft ben vierten Namenwechsel bes Urfprunge vom Babi Doan bezeichnet, alfo wol elte Lange vom Golf, an welchem Bafet und bas Grab gt, vorausfest.

drede, beffen fühnem Unternehmungsgeist wir allein biese rbanten, hatte ben Plan gefaßt, vom Babi Doan biesen zur Kufte zu nehmen, um bas Land Rubr el Gub 34), nennt, zu besuchen, bas ihm historisch und geologisch ereffant zu sein schien. Obwol bie Expedition ihm saft i tokete und ganz verunglückte, verdient sie boch hier als Beitrag zur Landestenntniß vollständige Erwähnung. berühmter Mann aus Choreibe im Badi Doan, genannt Ubballa ibn Haidun, und zwei Söhne seines gaft-

v. Wrede L. c. Journ. l. c. p. 109. \*1) Riebuhr, Beidr. Krad. 6. 286. \*2) Mannert, Geogr. b. Griech. n. Rom. VI. B. l. 6. 100. \*3) A. v. Wrede L. c. p. 110. mb. p. 111 — 112.

Erdfunde XII.

freundlichen febr angefebenen Birthes in Choreibe, begleit Brebe. Die erfte Racht murbe in Grein (b. i. bie B aussprache, ber mahre Mame ift Cfourann 96), ber bort mifchen) geraftet, einer bebeutenben Stabt am rechten U Wabi Doan; am zweiten Tage erreichte v. Wrede bie Seef, jedoch erft eine Stunde fpater als feine Begleiter, Die geritten waren. Gine ungeheure Bolfomenge hatte fich in bei versammelt um bas Beft bes Scheich Saib ben 3ffa ibi mabi (ob berfette oben von Riebuhr, 1763, genannte?) ju ber in Gabbun begraben liegt, bas biefem Geef benacht Sobald ich, fagt v. Wrebe, unter bas Bolt fam, fielen f mich ber, riffen mich vom Rameel, entwaffneten mich, beba mich fehr hart, banben mir bie Banbe auf ben Ruden und mich, bas Geficht mit Blut und Staub bebedt, vor ben regi Sultan, Mohameb Abballa ibn ben 3ffa Achmabi gange Bobel erhob ein gräßliches Gefchrei und erflarte m einen englischen Spion, ber bas Land ausforfche, und ver meine hinrichtung. Der Sultan erfcredt burch bie Bebuit er, wie alle Gultane bes Babi, fürchten muß, gab icon gu meiner hinrichtung, als meine Buhrer und Befchuber eilten und die Bebuinen burch ihr Anfehn und ihre But Rube brachten. Doch blieb ich indeß noch 3 Tage mit ge Bugen in meinem Gefängnif, wo mir aber alles Rothwend reicht wurde. Um Abend bes britten Tages tamen meine Be gu mir mit ber Dachricht, bag fie endlich bie Bebuinen b batten, unter ber Bebingung, daß ich nach Matalla gurf follte, aber guvor alle meine Schriften berausgeben. In ber verbarg ich nun fo viele Papiere ale möglich, und überg Morgen nur mas ich mit bem Binfel gefchrieben hatte, we auch zufrieden waren. Rachbem ich meine Roten fortgegebe langte ber Gultan meine Bagage ju feben und mabite baran thm gefiel. Um nachften Morgen begann ich nun meinen marich nach Matalla, jur Ruftenftabt (14° 29' 40" 9.8 19' 20" D.E. v. Gr. n. Saines, f. unten), bie ich in 12 am 8. Sept., erreichte uno von ba nach Aben gurudichiffte.

Das Land Rubr el Gub ward alfo biesmal nicht i aber ber Rame beffelben und ber ber Mundungsftelle, Gab icheint die antile Geilighaltung jener Gegend bis heute gu

<sup>695)</sup> F. Fresnel, Lettre sur la Géogr. de l'Arabie T. X.

# Arabien; Grab des Propheten Hab.

275

n, die Ebrifi bei Safet mit dem Grabe Subs bezeichnet, is ans den Zeiten des Baganismus, noch ehe man dort arabifch dete, bei Abdern und Mahri, an der Oftgrenze der Joctaniden, im antifen Weihrauchlande, durch alle Jahrtaufende it den ersten historischen Anfängen seinen Ruhm bewahrte. Daß k von Ebn Batuta, dem orthodoxen Doctor des Koran, nicht mannt ward, ist natürlich, da dieser nur seine Seiligengräber bestigerte.

Rach Fresnel () wird indeß hier bei Safel nur das Grab in Sohnes Hubs, ber für Gebr ober Ebr bei Mofe gilt, versitt, bessen Bater Sfalibh (Galah ein Sohn Arphachsab, 1. B. 10, 24 und 11, 14) auch als Patriarch in der Legende der thamub hervoriritt (s. ob. S. 156). Auf seinem Grabe werden in hervoriritt erft gestohlen, worin einer dem andern zu Ehren aber meist erst gestohlen, worin einer dem andern zu Ehren Wetriarchen den Rang abzulausen sucht. Denn wenn einem kach von seinem Nachbar gestohlen wird, so hat er nichts eifzer zu thun, als ihm wieder eine zu stehlen und dem Patriarchen insten, so daß alle Tage an demselben Blut sließt.

Wer aus Iftachri's oben angeführter antifer Berichterftattung po fic, bağ nicht blos an ber Oftgrenze von Mahra, fonn auch an ber Befigrenze von Sabhramaut, in ber Rafe fichinen Stadt habhramaut, neben bem tiefen Brunnen Barif ber noch unergrundet, bas Grab bes Bropheten Gab 97) Diefes Rabr Gub (bas beift Grab b'es Gub) 90) wirb Sas Grab bes Batriarden Gub bes Batere verehrt, ber, 4 ber Legenbe bes Roran, von seiner Miffion in ber alten beibin, gogenbienenben Metta (Gure XI. im Roran) nach Sabhrabut purudgetehrt und auch bafelbft begraben fein foll. Diebuhr timm in Jemen bies Rabt Bub (Rubr el Boub) auch bie Rahtans, b. i. Soctans 90); es follte in ber Gegenb Marinin (f. ob. Ctifdin S. 46) liegen, und zur Beit bes Rha-Estebel'e bei ihrer erften Anfunft im Dabhramaut follen bie Midmifchen Sieger bafelbft ben Rorper biefes Propheten mit Minwert an ber Seite in feinem Grabe vorgefunden haben, Finge vor Dohamed Die Pilgerfahrten im Bange waren.

<sup>&</sup>quot;I. Frennel, Lottr. IV. in T. V. l. c. p. 536. "') Stachri b. Indingun S. 18. "') Ganther Bahl, Korau S. 175, 602, Rot. " Mahi, Befchr. von Arab. S. 288.

Ueber bem Grabe biefes Propheten ober Mebbi Gub, borte 9 buhr, fei ein Bethaus ohne Bracht errichtet; noch verfammele bafelbft jahrlich im Monat Schaban eine große Bahl Bolls gang Sabhramaut, feine Anbacht bafelbft zu halten, und fic Bub, Nouh (Roah), Ibrahim (Abraham) und anderer Bro ten zu erinnern. Bahricheinlich, meint er, habe ber bamit vert bene Jahrmartt wol biefe Bilgerfahrt im Bange erhalten. berhaupt ift biefes Babhramaut (bas Bagarmameth, bas f "bie Wohnung bes Tobes" 700) nach bem 1. B. Mof. 10, ber Sit ber alten Abiten, bas Land, in welches viele alte Go verlegt werben, bie gum Theil ichon im Koran antiquirt wa Beleb Mebi Bud wirb auch als Geburtsort biefes Propheten felbft noch heute nach Belifteb angegeben. Benes Rabr & bas Grabmal bes Batriarchen und Bropheten, liegt nach Freen genauern Erfundigungen, übereinftimmend mit Iftachri, im I Burhut, 2 bis 3 Tagereifen gegen Oft von oben genanntem & bam habhramauts (f. ob. S. 257; alfo öftlicher als es auf B haus Rarte nach Niebuhr eingetragen ift). In beffen Nahe beff fich wirklich jener hentzutage Burhus (Barabout im Clan wie bei Iftachri) genannte Brunnen, in welchem bie See berer verweilen, bie zur Golle prabeftinirt finb, b aus mit ber pestilenzialifden Ausbunftung aud Jammerton hervordringt. In ber Chhfili-Sprace ! Barhot so vicl als "Sohn ber großen schwarzen Schl ge," was an einen uralten Schlangencultus, ber gumal in In fo welt verbreitet war, erinnert (f. Erbf. Th. III. S. 1093, IV u. a. D.).

Steinkluft eines Tartarus jur Holle prabeftinirten Seelen gal bie bafelbft bas Gericht bes lesten Tages erwarteten, fo tam nicht befremben, an berfelben Stelle in Btolemaus 1) Taffa Stygis aquae fons (στυγος ϋδατος πηγή, und noch el στυγος ϋδωρ, beibe mal unter 78° Long. 15° Lat.; gang tim Berhältniß zu Aben, 72° 30' Long. 12° 30' Lat.) angit zu sehen; worauf Fresnel bie Ausmerkamkeit lenken kannter zuerft 2) von seinem habhramautischen Freunde in Diankter

<sup>700)</sup> Röbiger, zu Wellstebs Reisen in Arab. Th. II. S. 336, R. u. 339. 1) Ptolem. Lib. VI. c. 7. fol. 153, 155. 7 P. 1 nel, sur la géogr. de l'Arabie in Journ. Asiat. T. X. 1860.

Radricht von ber wirflichen Existeng biefes bis babin unbefannim Brunnens und feiner Legenbe erhalten hatte. Und befannt mit diefer Localitat mochten die Romer fcon burch Aelius Gallus Belbzug geworben fein, ber bis gur fublichften Stabt Marsyaba bei Strabo, ober Caripeta bei Blinius (H. N. VI. 32) wigebrungen mar. Bei ber Geneigtheit ber Romer gu Unalogien in ihren Siftorien und Dhythologien (wie bei ben Homeritae flatt be himjariten) lag et gang nabe, beim Styx an Minos und Rhadamanthus zu erinnern; und fo folgte leicht bie Conjectur, the Stumme in Arabia felix, bie Minaei und Rhadamaei, mel-& Blinius in feinen Liften ber hunderte von Tribus als febr bromagenbe und berühmte Ramen vorfand, von ben berühmteften Bubern aus Creta, ben Richtern ber Unterwelt, als fei es ber tigene genealogifche Glanbe bes Bolfe (ut existimant), biat abftammen zu laffen (Plin. H. N. VI. 32: ac Minaei a rege Cietae Minoë, ut existimant, originem trahentes, .... Mariaba Branalcum et ipsum non spernendum: item Carnon. Rhadamisi, et horum origo Rhadamanthus putatur, frater Minois; Ameritae etc.). Dies war um fo wichtiger, ba schon Strabo in Minaer bas erfte ber vier großen Bölker bes füblichen Inbiens nannte, benen er bie Sabaer (wo Mariaba, Marib), bie Matramotiten (habhramauter) und Kattakanen an der Meer-# Bab el Manbeb folgen ließ (Strabo XVI. 768); zumal auch i Stolemans die Minnei das einzige Bolt Güdarabiens sind, Dieser ein großes Bolk (Mirwoos, pulya 89ros Ptol. VI. 7 M.154) nannte. Die füblichste Stadt Mariada (Maρσίαβα, h bem besten Cobex 3), nicht Magovaßal, bei Strabe XVI. 782 18768, was aber wol richtiger ohne o, da diefes in der Uncialft telcht ale Berooppelung bes erfcheint), welche Aelius Galkauf feinem berühmten Geldzuge erreichte, die, nach Ausfage ber ginen, nur noch zwei Tagemärsche vom Gewärzlande ing, und die Aelius Gallus nach btägiger Belagerung nicht kui fonnte, war eine bloße Stadt (nolic, keine Capitale) jener dumaet, Die er aber Rhammaniten ober Rhambantten Mirered bei Strabo, die befte Auforität, nach G. Kramer) e, timb welche noch unter einem Glafaros (Gleafar? ober n Weden Ala foarty poun?) ftanben. Diefelbe füblichft er-

te Stadt, ober boch in ihrer Nachbarschaft, vor welcher Aellus

<sup>7</sup> Rad G. Kramer's critifcher Bergleichung bes Textes bei Strabo.

#### 278 Beft - Mfien. IV. Abtheilung. S. 62.

Gallus umtehrte, wirb von Blinius anbers (namlich Caripeta

als bei Strabo genannt, bei beffen Mariaba nach Freenel'i Darlegungen man feineswegs an bie berühmte Capitale ber Ge baer (etwa Marib) benten fann, fonbern vielmehr an eine Mariama ber Manitae bei Btolem., welche ibentisch mit einer we ben brei bei Blinius angegebenen Mariabas, namlich mit Mariaba Baramalcum ju fein fcheint, ba bie fo baufige Bermede lung von m und b wenigftens fein Grund bagegen fein fann. Die Manitae bes Ptelemdus find bie Rhamanitae bes Plinin. Diefe Mariaba Baramalcum war nach Plinius abhangig ver ben Mindern; ba biefe aber eine "große Ration" unftreitig aus vielen Tribus bestand, fo fonnten auch Die Rhamaniten, bie feine ber 4 großen Bollerschaften waren, boch einen Bweig bet Minaer ausmachen. Sie waren es auch unftreitig, weil fie ja fonft nicht bei Blinius bie Abtommlinge ber beiben gefeierten Brie ber Minos und Rhabamanthus hatten fein tonnen, beren ruhmvells Abftammung Blinius auch auf Diefe glangenoften Gefchlechter be Araberftamme wollte gurudftrablen laffen. Wenn nun wirflich bie Minder nicht fern vom Styx, b. i. bem ftygifchen Brunnen Basbut, sonbern ibm nabe mobnten, fo tonnen auch ihre Bettern nur in ihrer Rachbarfchaft gefucht werben. Ueber biefe fuhne ete mologifche Conjectur bes Plinius von ber Abstammung bemei Freenel, er murbe eher 4) ben Dinos aus Jemen ober Bang auf bem Wege über Thrus ableiten, als umgefehrt bie Mini nom Minos, und behaupten, bag biefer ben Griechen bie erfte Bene ftellung vom Styr gebracht haben moge. Er wurde eher fagen bie Minder feien Anbeter eines Meni (Jefajas 55, 11 "und fome tet voll ein vom Trantapfer bem Deni"), einer Fortung ober ein Planeten Benns. Dit bem Dina ober Dena bei Decmyd Arafat, haben fie fo wenig ju thun wie mit bem Mana ber ! telaraber (f. ob. 6.36), und eber tonnte man fie bas erfte # von Jemen (Daman) nennen, ba fie bas Centrum bes Land inne hatten, welches bie Bewohner bes Gebichas bas Land I man, nachher Semen, b. i. das Land gur Rechten ober den ben nannten (f. ob. G. 39). Es ließe fich felbft febr mabuf lich machen, bag bie Benennung Jamen, bie jest nur berfeite bes füblichen Arabiens beigelegt zu werben pflegt, einft :

<sup>764)</sup> F. Fresnel, Lettr. sur la géogr. de l'Arab. l. c. T. X. T. Dis 195.

mit mehr auf beffen centralen Theil bezog, nämlich auf bas Emb ber Minder; selbst bas Verschwinden ber ersten Sylbe ber Be-men in Min-mei ließe fich fehr gut aus ber Berwechslung ber Guden mit ihrem manulichen Artitel, of Meracoe, b. i. hi Mi-Mi, Ye-minaei erflaren. Auch tonnten bie Bettern biefer Die mi fehr wehl von einem Cohné Chus, von dem Raema (1. B. Aof. 10, 7; [.ob. S. 56) oder Ramah, die Benennung ber Rhamnaei erhalten haben. Geht man aber noch weiter in bie fo mertwirdigen Genealogien ber Araber (in die Anfab bes Ritaballdb) ein, fagt Freenel, fo findet fich in ber apocrophen Genealigie von Sabhramant noch auf andere Weise ein Schlüffel für in Urfprung ber fo merfmurbigen Dinaer, ber gens magna sm Cabarabiens. Sabhramaut ift bas Land, bas in bas fte Alterthum hinaufreicht; Die Genefis, nach ihrer Beife perinificient, nennt Chagarmaweth (1.B. Dof. 10, 26, Cagarmain) als einen Sohn Joctans, b. h. in ethnographischer Sprache nur dem Theil bes Territoriums ber Joctaniben, bas fich von Defa W gen Sephar ausbehnte. Dach ber Bibel haben bie arabiifen Benealogien 5) ben Gabhramaut auch personificirt, aber fe interpoliren noch 17 Generationen zwifchen ihren Ctabhtan (A. L. Joctan, f. ob. G. 41) und jenem fogenannten Batriarchen. the fegen, Dabhramauth fei ber Gohn Amr, Sohn Claps, **de Mena**wahah, Sohn Djeufcham, Sehn Abdscham, Sohn Wail, **n Bhawth, Sohn** Djaydan, Sohn Clouffay, Sohn Arib, Sohn **Bennayr,** Sohn Ayman, Sohn Hamahsa, Gohn himhar **Sofn von Gaba).** Diesem Schwall von Geneniogie, sagt Fredmi, fei nun aber feineswegs zu folgen: benn follte habhramaut Nich eine Berson bezeichnen, so wurde man ihn eber für einen Meim, nicht für einen Sohn, aller jener Namen halten, von Samigenommen: benn nach ber mosaischen Genalogie ift Saba bin) ein Bruber von Sabhramaut. Die Bibel fpricht wol fablifchen Joctaniden, aber nicht von Comeriten, ober Sohnen mas, Sohn von Saba (ob. S. 41). Obwel nun Ebom, ber me Efans, so viel als roth heißt, und auch Simpar ober niar in altarabischen Dialecten, wie noch heute bas arabische nar," roth bebeutet 6), fo fann man beibe beshalb boch nicht, unche Dies wol gethan, identificisen, und die Edomiten ober

I Pressel L. c. T. X. p. 1964—200. (1) Rosemaillet, Bibl. Albers Amel. III. G. 65; Jomard, Ktud. géogr. et hist. L. c. p. 174.

#### 280 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 62.

Ibumaer für Reprasentanten ber himpariten halten. Ebom ve Nch zu ben Abrahamiben wie Himpar zu ben Joctaniben; beide Seitenzweige eines altern, nobleren Gefchlechtes, mit bem fi einen analogen Gegensatz gerathen; aber barum ift Ebom 1 gleich himpar, fo wenig wie Ibumaea gleich Arabia felix. ! vorausgefest, fo erfcheint Babhramaut, ba in ber Bibel gar Simpar genannt wirb, zwar in ber That weit alter als him boch treten ein paar Ramen in beffen Genealogie bervor, die burch ihre Stellung biefen antifen Berfonen angehoren muffen, einige Belehrung über berzeitige Bolferverhaltniffe gu geben fi Der Rame Boumayr mag leicht ibentifch fein mit 3 ran (Simron, ber altefte Sohn von Abrahams anderm Beibe . tura, 1. B. Mos. 25, 2); Samansa ift ber moabitische R Méefha aus Loths Geschlechte (1. B. Mof. 19, 37 und 2. E Ronige 3, 4), mit bem vorgefetten hebraifchen Artitel. Diefer Bater fein bes Ahman, ein Name gleicher Burgel wie Dan (Jemen), so baß Ahman zu ftehen kommt zwischen Saba Sabhramaut, wie die Minaer ftanden zwischen Gaba und Chatramiten bei Strabo. Alfo das Genealogische geog phifch genommen, gabe Anman ale Reprafentant ber Dini ber großen Ration, bie bann verschieben von Sabaern und & tramiten auftritt, von ber es aber noch unficher bleibt, ob fie

bem Chufftifden ober gum Joctaniben-Gefdlechte gu gabien wi Die Sauptftabt ber Sabaer (Mariaba Metropolis Sabs rum bei. Strabo, bas heutige Marib) ift befannt, unftreitig Regia omnium Mariaba bei Blinius. Afer die Capitale Minaer, in beren Gebiete, nach Blinius, auch ble große nich verachtende Stadt Mariaba Baramalcum, die 14 romifche ! lien, alfo an 5 Stunden Umfang hatte, gelegen mar, ift ihrer f nach bis heute noch unbefannt geblieben. Dem Ramen nach me fle fon Eratofthenes an jener Stelle, wo Strabo, nach! bie Lage ber 4 BBlfer "ber angerften Enben ber Erbe" gablt, und zuerft bie Dinaer bas große Bolt nennt und größte Stadt Carna ober Carana (fie bewohnen: zpo de την χώραν, in bemfelben Sinne wie bei homer: έσχατοι από bemerkt Fresnel. — Kapra bei Strabo XVI. 768). Auch A nine nennt fie fo in feinem Lande ber Rachtommen bes : 111 burch fein bebeutungevolles "item Carnon." Freenel bem bağ ber folge Romer offenbar ben Schimpf ber Burudu fung bes romifchen Belbherrn Aelius Gallus vor ben Sh

281

Wfr Mariaba Baramalcum ber Minder (thentift mit Strabie Mariaba ober Marsiaba ber Rhammaniten, ba Minder und Ahamanaer Brüdervoller find), ben beffen specieller Freund Strabo offinbergig und einfach nicht verfchweigt, hatte milbern wollen, bund herausstreichen ber Grofe biefer Stabt, obwol fie nur eine Brovingialftabt mar, welche bie romifchen Abler gebemuthigt und jur Umfehr gezwungen hatte. Daber noch ber Bufat: et ipsum non spernendum, bem aber bie "Carnon," eine Capitale, m welcher zur Umtehr gezwungen boch ehrenvoller gewesen sein wirbe, nur nebenbei burch item Carnon angehangt wirb, ohne hier w bem verungludten Felbzuge noch einmal zu fprechen, ber an feiner geeigneten Stelle nicht hatte ignorirt werben tonnen. Caripeta, bas an jener geeigneten Stelle von Blinius genannt bith, fann bemnach nur in ber Rabe bon biefer Mariaba Baramalcum gefucht werben. Auch Ptolemaus hat eine Carwan ober Afarman, Regia Minaeorum (auch Carnan: Ptol. VI. 7. fol. 155 Kaquár ober Axaquàr Baviletor, 81° 15' Long. 20'15' Lat.), welche unftreitig biefelbe Carnana, bie Stadt ber Ainder, bei Steph. Byg., am erhihrdischen Meere gelegen, fein with (Steph. Byz. Κάρνανα πόλις Μιναίων έθνους, πλησίον Τουθράς θαλάσσης). Stephanus Angabe, bağ bie Minder mie bem ernthräifden Deere, b. i. nabe bem inbifden Dcean, wehnen, hatte bei ber Berwechslung biefes mit bem Rothen Meere p bet gang irrigen Meinung geführt, Die Minder an ber Weft-Mit Arablens suchen zu muffen 7), in ber Rabe bes Baetius-Ausses, und ber neben latrippa von Ptolemaus zweiten andern in ihm angegebenen Carna (Kaova ebend.) im Rorben von bem fungen Reffa. Auch Mannert, obwol er bie gange Bebeutung be wichtigen und großen Bolte ber alten Minaer anertennt, bas Strabo von Glana fubmarts an 70 Tagereifen entfernt fei, be wohl weiß, daß fie in jener antiken Beit Band in Sand mit m Rabataern (Gerhäern bei Agatharchibes, f. ob. S. 117) ben fissen Baarenhandel burch Arabien bis Balaftina führten,

it wet beshalb ihre Bohnungen noch immer zu weit nördlich an, benn er fie um Metta 8) wohnen läßt. Wenn fie auch bis bahin weiter bis Sprien ihren Weihrauch und ihre Gewürze in den Weihrauch und ihre Gewürze in den Weihr brachten, so waren ihre Wohnsige doch viel weiter im Gi-

<sup>&</sup>quot;) Collarius, Geogr. Antiq. Asia Lib. III. c. 14. p. 704. ") Mannert, Geogr. b. Gr. n. Róm. VI. 1. S. 86.

#### 282 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 62.

ben und Often, wie die Worte bes Steph. Byz. burch die bes Bl nius VI. 32: Atramitis (d. i. habhramaut) in mediterraneo jun guntur Minaei, bestätigt werben, so wie die Angabe der Lage ihr Capitale Carman oder Carnan bei Ptolemaus.

Run erft, nachbem wir uns auf diese Beise burch ein Labt rinth der verschiedenften Ramen, Relationen und ihrer Erffärunge hindurch geschlagen, zu deren weiterer Erhärtung wir hier nur au die critischen und scharssinnig trennenden wie combinirenden Beweis suhrungen Frednel's ) hindeuten muffen, ohne den dagegen gemachten Einwurfen großes Gewicht einräumen zu können, kommen wir zu der geographischen Localität zurud, von deren Nähe wir bei den Untersuchungen über Zafar und bessen Umgebungen ausgingen, wo wir schon gelegentlich des Wadi Doan, bei v. Brede's Excursion bahin, erwähnten.

In biefem Babi Doan, beffen mahre Lage wir aus v. Bitbe's Nachrichten noch nicht auf bas genaueste zu ermitteln im Stande maren, bas aber, bamit ziemlich übereinstimment, nach 2 verschiebenen burch Freenel won Ginheimifchen erforschten Beigniffen, auch 5 bis 6 Tagereifen von Dafalla entfernt liegen fc nur nach bes einen Aussage gegen Nord, nach bes andern gegen B.N.B. (alfo jebenfalls meftlicher als auf Berghaus Rarte), botte berfelbe Freenel 10) benfelben Ramen wie die Capitale ber Die naer von ben bort Gingebornen, nämlich Al Cfarn, nennen. Rad bem 2ten Beugniß murbe biefes 211 Cfarn noch weiter weftmant gegen bas Land Dafé zu ruden fein (Lanb Jafa 11) in R.B. 108 Sabbramaut, auf Riebuhr's und Berghaus Rarten), bas 25 Limb im Rord von bem Felefchlog Chiffn Ghorab (b. i. bas Rabenfolog) 12), ober von Debjbibhab (b. i. ber Ruftenpunct Conge Canim ber Rarten), bem letten weftlichen Buncte, im Gebiete we Mafalla gelegen fei. Diefe Lage Al Cfarns, als die antife # nigerefibeng Caran ber Minder, entfpricht, annahernber Bille ber minäifchen Provinzialftabt Mariaba Baramalcum bei W nius (wobei ber nordlicher gelegene Grand Desert Bargebal entre labrin et l'Iemen auf D'Anville's Rarte13) vielleicht.

<sup>1°°)</sup> F. Freenel, Lettr. sur la géogr. de l'Arabie in Journ. Askel T.X. 1840. p. 83 — 95; Emaib, Cefch. bes Belle Jerael I. C. M.
1°) Fresnel I. c. p. 95.
1°) Miebuhr, Befchr. von Arab. C. M.
294; Wellsteb, Reis. bei Röbiger Th. II. S. 317.
1°) Wellste Reis. ebend. II. S. 322.
1°J D'Anville, Carte de l'Asie Part. 1
1. 1°51.

Atabien; Mariaba Baramaleum, Kanc.

Auffolus über ben fonft unbefannten Beinamen biefer Mariaba, im Gegensay anderer, geben möchte), falls es nicht blos Land ber Beige ober Cochland Bar el Diebel, baber Bargebal beißen foll, was indeg auch die Romer icon migverftanden haben konnten. Aber auch ber Mariama ber Rhamanitae bei Ptolemaus, wenn men Diefe lette in ihrer relativen Lage, nämlich ber etwas fubliden und öftlichern, gegen bie etwas norblichere und weftlichere Maraba Metropolis der Gabaer, oder die heutige Marib, nach ben Bulemäifchen Tafeln vergleicht (Maraba Metropolis 76° Long. 18% Lat, Mariama 78. Long. 171/6 Lat. Differeng ihrer relation lage, nach Tabul. Ptol., gleich 21/4° Long. und 11/4° Lat.). Eine weit finnreichere 14) Conjectur ift es offenbar, bas Epitheton Baramalcum von "bar," b. i. Sohn im himparitifchen wie im halbaischen, herzuleiten, und von "Malat" ober "Malet," b. i. Adnig bei allen Semiten, wonach es benn bas "Marib ber Bringen" heißen wurde, mas der Ueberfepung des Plinius, die n von ber Mariaba ber Calingier glebt, entfprechen murbe (H. N. VI. 32: quorum Mariaba oppidum significat Dominos Da biefe Bebeutung aber eigentlich nicht ben Namen omnium). Mainha trifft, fonbern nur beffen Chitheton Baramalcum, fo scheint Minus hier nur die beiben Mariadas ober Maribs wieder vermifelt zu haben. Denn Marib ober Maraab entspricht bem fichischen Wort ereb, b. i. latibulum, biefe Wurzel bezeichnet bas Eger wilder Thiere im Balde ober einen hinterhalt, womit when Strabo's Beschreibung ber Stabt Mariaba ber Sabaer Weiner Balobobe übereinstimmt (Strab. fagt en' opovs eidieov). Debjaibbab, benachbart bem Shiffn Ghorab mit ben Miertifchen Inferiptionen auf feinem Felefchloß, bas über ber nach marte genannten Bai Cana-Canim folg fich erhebt, in welm Bellfted die Karf, das Emporium oder felbst die Refidenz Weleafus in ber Beihrauchlanbichaft, gur Beit bes Be-Mins (Peripl. Mar. Erythr. p. 15 Kurn flagileiag Elsálov, mas leβarwτοφόρου, f. ob. G. 244), wiederertennen wollte, bas wiem und Promontorium Cane bei Ptolemaus (VI. 7. fol. 153 Ting fundacor und angar 84° Long. 12° 30' Lat.), hat auch heute Shinben Shiffern wenigftens" einen bem Ctouna ober Umm verwandten Ramen fich erhalten. Da bie Stabte Can-Manie Capitale und Mariaba Baramalcum nach Plin. nicht

<sup>&</sup>quot;) Freenel L c. T. X. p. 181.

#### 286 Weft - Mfien. IV. Abtheilung. C. 62.

Stabte und Fruchthaler, führte ein ftartbewohntes und bevölfertes Landergebiet, wie ebenfalls auf ber nordweftlichen Route von Mafalla aus, welche v. Brebe auf bem hinwege nach Wabi Doan burchzogen hat.

Soren wir diefen selbst über ben glückichen Anfang seine Entbedungsreise, beren ungläcklichen Ausgang wir nach obigen schon kennen. Bon Aben abgeschifft nach Ofurum an ber Kist Sabhramauts, ging er eiligst nach ber Hauptstabt baselbs, Mafalla<sup>20</sup>), und brach sogleich am 28. Juni 1843, unter ben Schutze eines Beduinen von dem mächtigen Tribus der Afsbre, auf, um so wenig als möglich von sich reden zu machen. In einen Beitraum von 8½ Tagen, wobei täglich wegen steil ansteigender und zu übersehender Gebirgswände nur kurze Strecken zurückelest werden konnten, murde gegen Nordwest (also zwischen beiden oben angegebenen Directionen) nach 49 Stunden und 19 Minum wirklichen Marsches der Wadi Doan erreicht.

Die Stadt und das Worgebirge Makalla liegen, nach Capt. - Saines Ruftenaufnahme 21), unter 49° 14' 20" D.L. von Green. und 14° 29' 40" N.Br.; es ist das Maccala des Rtolemans, defen Breitenbestimmung diefer nur etwa um einen halben Grud pweit füdlich angah, dessen Name seit anderthalbtausend Jahren geni berselbe geblieben ift (Ptol. VI. 7. fol. 156: Mánnada, 81° Long. 13° 45' Lat.).

Am erften Tagemarsch ging es schon burch eine Auseinands folge von tiesen und engen Thälern, burch zadige, granitiste bis 2000 Kuß hohe Gebirgsgipfel hindurch, aus deren Fuße dich, 30° 22' bis 43° 56' Reaumur haltende, heiße Stahlquellen, aber mit sonft gutem trinkbaren Wasser, ohne Spur von Schweste gehalt, hervortraten. Der zerriffene, unfruchtbar scheinende Bonn nährte doch eine Menge von Blumen und Baumen, die in Blick ftanden. Sie gaben hinreichende Rahrung für die zahlreichen Rahrungen. Sie gaben hinreichende Rahrung für die zahlreichen Rahrungen ber Kameele, denen man auf dieser Konte begegnete. Die beihen Sammelle Laubdach dieser hohen Bäume schützte sehr angenehm vor in beihen Sonnenstrahlen, zumal bei der völligen Windstille, die fied den Rorgen 10 Uhr die Nachmittag 4 Uhr bei einer bis zu Indahrund 160° Kahrenheit (das wäre einer saft unglaublichen Tempolie

<sup>&</sup>lt;sup>720</sup>) A. v. Wrede, Account I. c. Journ. Vol. XIV. 1844. p. 167—118.

\*\*I) Capt. Haines, Memoir to accomp. etc. a Chart of the South
Coast of Arabia, in Journ. of the Roy. Geog. Soc. Vol. IX. 1860.
p. 149.

Ambien; v. Wrede's Entbedung bes Wabi Doan. 287

tur von bis zur 52° 44' und 56° 80' Regum.) Reigenben hipe eine trat. Der Weg-führte burch viele Dörfer und viele blieben noch jur Seite liegen.

Am 4ien Tagemarsch erstieg v. Wrebe, ber wegen bes Beitiftes seiner Bapiere (s. ob. G. 274) leiber pur fragmentarisch Bericht giebt, ben Berg Sibara, ber fich 4000 Fuß hoch 
über ber Meerechtäche erhebt (hier also hat bas Hochland, bas
Rediched, schon seinen Character angenommen, der überhaupt bas
weite Binnenland so culturfähig und bewohnbar zu machen scheint). Die Seiten bes Sibara waren mit aromatischen Pflanzen
überbeckt; oben auf seiner Söhe kand ich, sagt v. Wrebe, am Fuß
zweite Pits, dem Choreibe und Farjalat, die zu beiden Seiten 10 Minuten weit auseinander stehend, senkrecht noch 800 Fuß.
Hier emporsteigend, wie die Pfeiler eines gigantischen Eingangsthere in das Hochland erscheinen, bessen Oberstäche hier die tiesern Granitmassen mit eisensteinreichen Sandsteinschiebten überlagerte. Das Thermometer war gesunken, die Nacht
vor wie.

Am Sten Sagemariche hatte ich noch terraffengleiche Attten, beren eine fich über ber anbern erhob, gu überfteigen, bem bothe Djebel Drora beißt. Bon hier an ward jener Gie schauckein von andern Schichten eines gelben, fehr harten und feintornigen Ganbfteins überlagert. 3ch hatte bie Sohe von 8000 Jug über bem Meere erreicht. Deine Aussicht nach Beft (die gegen Ahcaf hin) schweifte über bie geibe Hochebene von anmeflicher Ausbehnung bin, auf welcher aber iberall bie und Magelberge und Bergfetten emporftiegen. Im Dit fab man ben Sift des coloffalen Kar Geban, ber wie ein Thurm fich jenfet ber Plaine (alfo gegen bas Geftabe bes Weihrauchlanbes in Adach, um Bafar?) erhob. Gegen Sub aber erhob fich ein Labeth von buntein Granittegein, und ber Blid verlor fich in Die blatmofphäre bes Oceans. Bon hier an feste ber Weg auf We Cheue (level ground) fort, indes links und rechts eine tobe. Rouge von Babis burch biefe Gochebene manbern und if in engen Schluchten ober Defiles bie Regenwaffer ben niebern Regionen guführen. An ber Biege folder beginnenben Golude ten der. Babi & ftehen meift einzelne früpplige Acacien, bie etwas Som und ban Rameelen nur wenig Futter gewähren. Alle 6 bis ) Miles flubet man auf biefer umphfehbaren Chene wol Cifteren angelegt für bie Wanberer; aber weber Bufch noch Dorffchaft

unterbricht hier ihre Monotomie. Die Temperatur ber Luft war am Tage fehr angenehm, 80° Fahrh. (21° 38' Reaum.), aber in der Nacht wurde sie bei einem Sinken auf 50° Fahrh. (8° Reaum.) empfindlich kalt.

Da überraschte die plöhliche Erscheinung des Wabi Doan burch ihre Großartigkeit; eine 600 Fuß tiefe und 500 Fuß brite Schlucht (ravin) zwischen senkrechten Velsen, deren Arummer an einer Seite des Abhangs bessen halbe Sohe bedecken. Auf biefem Abhange steigen in amphitheatralischen Formen die Dörfer und Städte empor, indeß ein Wald von Bäumen den Fuß und Palmen die Gründe bedecken, zwischen denen man den 20 Fuß briten Strom von hohen Uferwänden eingeengt mit dem Auge weit vor

folgen kann. Zuerst zeigt er sich in seinen Windungen zwischen kanstlich angelegten Terrassen, die mit Feldern bebaut sind; dam aber nimmt er einen freiern Lauf durch die mehr offene Plaim; welche durch kieine Canalisationen, die von ihm abzweigen, bewäßfert wird. So zeigte sich mir, sagt v. Wrede, der Wadi Doan nach seiner Ausbehnung, Lage und Natur, von dem so widesspressen

chende Aussagen vorhanden sind, bei dem ersten Ueberblice.
Diefer zeigte mir sogleich vier Städte und vier Dörfer innerhalb bes Naums einer einzigen Stunde. Ein sehr gesahrveller, klippiger Weg, zumal in seinem obern Theile, führte mich zum Wabi hinab. Bur rechten Hand fturzten sich Abgründe bis zu 300

und 400 Fuß Tiefe hinab, indes der Felswall zur Linken ben Bet, ber meift nur 4 Fuß Breite behielt, fast verrennte. Da diefer net obenein mit Kiefelsteinen gepflastert war, die durch das Betrem von Menschen und Wieh oft spiegelglatt geworden, und keine Met Beruftwehr ober Gelander dabei zur Seite angebracht, so wer das hinabkommen oft schwierig und selbst gefährlich genug. Choreibe, wol richtiger Khuraybah ober Khorébut M

ber Bulgairsprache (f. unten), heißt eine ber Stabte im Bab, weber ber Reisenbe von bem Scheift Abballa Ba Suban mit alle möglichen Gastfreunbschaft empfangen wurde, was um so will ger, ba er ein Mann von großem Einfluß im Lande und alle de heiliger (ein Sanctus) gepriesen war.

Bon Choreibe ging v. Wrede gegen S.B., um ble 36 schriften zu copiren, die noch in ben Babis Uebbene Raifaah fich befanden (fie find fpater verloren gegangen); der erhielt keine Erlaubniß Natab el Sabjar, Eifan um 500 balen zu befuchen. Doch entbedte er im Babi-Uebbane

#### Ambien; v. Breve's Entbedung ves Wabi Doan. 989

bimparitifche Inschrift an einer Mauer, welche bas Thal fo ju fagen gufchließt. Roch etwa 2 Stunden fern von Rafab el Dabjar murbe er von einer Bebuinenbande aufgehalten, und nach bem Babi Doan gurudzutehren genothigt. Das Land Sababn ober wohl halaban war in vollem Aufruhr, ba ber frubere Gultan, Admeb ibn-Abb-el Bachet, von feinem Reffen entitheont und nebft feinem Bruder gefangen gefest war. Auf bem Wege vom Wabi Doan, an 5 Sagereifen weit,

nach bem Babi Daifaah zeigte fich ber fruchtbare Babi Babjar, wo unermegliche Balber von Dattelpalmen von einem contimirich laufenden Strome bemaffert werben, ber 4 Tagereifen fern in R.B. von ber Stadt hota entspringt. Einen Sag weiter abwatts bat biefer icon feinen namen in Babi Giswuel verdnbet, und 2 Tagereifen weiter abmarts wird er Babi Raifaah gmannt, unter welchem Ramen er nabe bem Dorfe Bir el Baffe billich von Ras el Relb bas Meer erreichen foll. Durch eine de nordliche Route, sagt v. Wrede, pastrie er ben Babi Reibe-Eddin, und erreichte von da Choreibe, nach 8 Tagen, pm zweiten male, nachbem er 20 Tage lang von biefer Gegend chuefend gewofen mar. -

Begen jener mit bem Fortidritt ber Babis fiets wech feln-

ben Ramen, wie wir auch fcon oben beim Babi Doan bies anseffet haben (f. ob. G. 272) ift es zur Beit noch unmöglich, fic 1 Hefen Babi-Labyrinthen-zu orientiren. Go finden wir in bifm Berichten auch noch teine Andtunft über die Stadt, Diegjar genannt, bie 6 Tagereifen in Nordweft von Dirbat (Morebat bei Smith)22) liegen foll, zu welcher G. G. Smith, ber im Sepenber 1836 in Morebat fich aufhielt, behauptet leicht vorbringen p tonnen. In Morebat traf er felbft einen Saufen Dahara. Beduinen, bie nach El Djeggar gehörten, beren Chef ihn brinsin einlub, ihn auf ber Beimreife nach feiner Refibeng zu beglei-L. Durch einen Aufenthalt in Diefer uns bis jest gang unbefannt Ademen Stadt El Djeggar, wurde man ben Borthell haben, **afuhungen über Sabhramaut und Nebsched anstellen zu kön**n, de die dortigen Einwohner viel Berkehr haben follen mit Deipeh und Barpf (?).

**D** 4

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) H. C. Smith, Brig Palinurus Lettre to Sir C. Malcolm: few motes on the Coast of Arabia between Bay of Curia Muria and Morebat; in Proceedings of the Bombay branch of Roy, Gags. Journal. Bombay, 1838. 8. p. 1. Ţ

Doch neicht bas Gefagte auch schon bin, uns eine bem de genftande seicht angemessenere Worftellung von der großen Beden tung dieses Wadi Doan und seiner alten Bewahner, der Toani jur Beit des antisen Ruhms der zahlreichen Minaer-Bonu lationen zu geben, als diese noch ihre Todten in funftliche Velskammern beisehten (Plin. H. Nat. VI. 32: Promontorium a quad continentem Troglodytarum LM. pass. Toani, Ascitae, Chatramotitan atc.), die Grenzmauem ihres Wadi, die v. Wred entbedte, mit himparitischen Inschriften bezeichneten, und mit

auf den nächsten Küsteninseln der oceanischen Geite, wo ihn Sprachgenossen, die Mahri, in der Nähe von Caus und de Aräuserhucht angesiedelt waren, Stelen von Stein errichteten, widen Römern undefunut gebliebenen Inschriften (Plin. H. N. V. 32: Inaulae sind nominibus multae; celebres vero laura, Rhin ven et praxima in qua scriptae aunt atelne lapidene literis is cognitio).

Bur um vollftändig hier beisammen zu haben, was v. Brei im ber Rabe best Wabi Doan noch berichtet, ebe er jene zwi Expedition, von ihm aus, zur Bufte ElAhkaf unternahm, füg wir noch folgendes hinzu, so unverständlich uns auch die daben begeichneten Localitäten im Ganzen geblieben sind.

Ich verweilte noch einige Tage, sagt v. Wrebe, in Chopeis che ich gegen R.B. abreiste. Zwei sehr ermübenbe Tage bracht mich zum Wabi Amt, bem oben genannten Babi (wel bem Bu Doan?) an Ausbehnung, Form und Menge ber Stätte sehr gie chend. Bei hora vereint sich iber Wabi Ame mit dem Bal hafarin. Bon hora erstieg ich wieder das hohe Tasellam wog gegen West, sam nach 4 Tagemärschen zum Wadi Racht (ob das Raschio auf Berghaus Karte?) und zur darin liegen Stadt Sava. Sollte diese Sava etwa die in dieser Gegen such such Sava. Sollte diese Sava etwa die in dieser Gegen batha Metropolis des Ptolemäus (VI. 7. sol. 155 Zavsän uter 77° Long. 16° 10' Lat.), und also auch die Sabstha b

Der Babi Rachie ift nicht so vollreich wie bie beiben s bern genannten, und meift sandbebedt. Dieses Babi Rachis ji

Minius mit den vielen Tempeln innerhalb der Mauern der Gid soin (VI. 32: Atramitae, quorum caput Sabota LX templa wie includens. Regia tamen omnium Mariaba), die er so bicht. Der Capitale der Minder aufführt, von der er XII. 32 sagt: To

Ambien; v. Wrede's Entderfung bes Wadi Doan. 291

m 8 Angereifen gegen Rord von Sava über Terine in ben Babi Rabr. Sier fagte man bem Reifenden, bag bie Sanbwufte El Abtaf nur eine Tagereise fern sei, und daß ber Theil, welcher 8 Lage entlang an beren Ranbe bis jum Rubr el Bub fich ausbine (nach welcher Richtung wird nicht gefagt, wir nahmen ben an gegen Often; ober follte es etwa gegen Suben gemeint fein, gegen bas Grab Gub bes Baters?), unguganglich fei, und Bahr el Saffi beiße, woven zuvor schon die Rebe war (f. ob. 6. 269). Bon einem Eingebornen aus Matalla erfuhr Frednel3) beftätigenb, baß gegen ben Babi Doan, außer ber Stabt Clarn, bort auch noch bie Orte Ronbat, Rhurapbah ober Rhowhat und Cfurayn lagen; wo in Rhorebut bas Caripeta bet Plinius, ber Terminus bei ben Toani, bei welchem Aelius Galint umfehren mußte, leicht zu erfennen, und im Ramen Clautann berfelbe Ort ber in ber Bulgairfprache Grein bei v. Brebe gmant ift. Rhorebut (Choreibe), fagte ber Gingeberne, fei von for bobem Alber. Und auch in bem Lanbe Shalaban (ober Dein) tann man an ber Weftgrenze von Ptolemaus Babhramaut the wohl feine Alapeni wieber ertennen (Ptol. VI. 7: a meridie Camitae; postea Thanuitae, et ab occasu horum Manitae. Sepra quos Alapeni); Uebereinstimmungen bie nicht zufällig fin tonnen, und bas Biel ber Expedition bei ben Dinaern und Toani im Babi Doan bochft wahrscheinlich machen. Auch ber Rum Cfarn, im Lanbe bas fo reich an Rameelen, zeigt, feiner Schontung nach, eine Analogie mit altern einheimischen Lanbesbemmungen. Gine Quelle Emifchabales bei Plinius (H. N. VI.7: fons Emischabales quod significat Camelorum oppidum), pht to ber zweiten Sylbe ben arabifchen Ramen "ibil," bes Romeels, und nach ber Analogie anberer befannter Ramen, wie hasu libil, b. h. Ebene ber Kameele, Macahhou libil, Dieffach ber Rameele, wirde auch bies bie Quelle ber Ramele beißen. Und weiterhin nennt Plinius Caurannani und fest m: "quod significat ditissimos armento." hier ift von einem Me in Redjed die Rebe. Gier ware teine hebraifche, teine bifutlifche Burgel zu fuchen. 3m Gfabhahh fteht aber bei ber and "darn": Mouffran ift ber reiche Landmann, ber Rameele ummel befist, aber niemand hat, ber fle ihm huten hilft, ber feine Rameele felbst zur Trante führt. Dies Mouctran hat im

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Fresnel sur la géogr. de l'Arabie T. X. p. 196.

Plural Moudranûn und Moudranin ober M'dranin26); affe ganz ibentischer Laut für einen Ort ber Minaer, die vorzüglich Kameelführer waren und vom Aransport der Waaren lebten.

Ballt Babi Doan und Al Ctarn, ein Rame ben jeboch v. Brebe nicht gebort zu haben fcheint, mit Blinius Carnen und bem Mariaba Baramalcum auf bemfelben Locale ju fammen, fo brangen bie Romer unter Melius Gallus bis babhramaut 25) vor, mas aus fo weiter Berne auch fcon wegen ber langen Dauer ihres Rudmarfches vorausgefest werben mußt, ba fie bier nicht irre geführt und ungehindert auf furzefter Strett boch noch 60 Tagemariche brauchten, um ben hafen von Leutetom (f. oben S. 126) ju erreichen. Die Feftftellung ber Capitale in Babi Doan giebt nun auch bie ungefahre Ausbehnung bet Bebiete ber Minaer zwifchen ben Sabaern und Sabhramaut an; namlich bie bftliche Balfte bes Bebiets von Dafe (Jaft, f. ob. 6. 282) und bie weftliche Balfte bes heutigen Babhramant. Dies fallt zusammen mit Schibam (f. ob. G. 256), Terim mb bem Grabe Bub, wie mit bem Brunnen Burbut, ber 600 Quelle bei Ptolem., Die Mannert in feiner ptolemaifchen Rate von Arabien eingezeichnet hat. Und biefe Stelle 26) fällt vollow men mit berjenigen gufammen, welche von ben habbramautifden Freunden, beren Befanntichaft und Belehrung Freenel in Dicible genof, ihm für ben Brunnen Barbut angewiefen murbe.

Eine Bestätigung für den Babi Doan, als den Termins, bei welchem Aelius Gallus wider Willen umkehren mußte, pte Angabe des Strabo, daß diese Rariaba (Marsiaba, ke Stadt der Rhammaniten) nur noch 2 Aagereisen vom Gerwürzlande (s. ob. S. 277, bei Strabo XVI. 782: ánéoze ms dewmaropógov) entsernt lag; eine Aussage der gesangenen ker, an der wol nicht zu zweiseln, und die ganz gut mit Ptolomäus: et sub Manitis (idem quod Rha-manitis) interier myrrhisera, postea Minaei gens magna (Ptol. VI. 7. sol. 156) stimmt, so das also Strabos Grenzbestimmung, vom Ansang Mewürzlandes, mit Ptolomäus Borsommen der Myrrhen Region († évròs omvoropógos Ptol.). übereinstimmt. Ptolomäus unterscheidet eine innere, die westliche, und eine äuser die bstliche Regio myrrhisera, diese äußere in habhramant,

<sup>&</sup>lt;sup>724</sup>) F. Fresnel I. c. T. X. p. 184. <sup>25</sup>) Chenb. X. p. 178. <sup>36</sup>) Chenb. X. p. 180.

α ha Dfitufte (VI. 7. fol. 154 παρά μέν τούς Χατραμαμιτιτες έ έκτος σμυρνοφόρος). Aber von biefen unterscheibet er bie britte, eigentliche Beihrauchgegenb, bie regio thurifera, b. i. bie Lesaropogoc, bie ein befchrantteres Lotal hat, und unterfals Asaborum Montes, 88° Long. 22° 30' Lat., alfo gegen' Oman bin, am weitesten gegen Oft eingetragen ift, unb fich ber Lage jener Gegend von Mahra und Chebjer nähert. Strabo macht hier weniger genauen Unterschieb, ba er mit Eratofthenes bas Gewürgland überhaupt vom Rothen Meere innerhalb ber Meeringe Bab el Manbeb bei Mindern und Rattabaniern, burch bas Land ber Sabaer bis zu ben Chatramotiten im Allgemeinen nichen läßt, bem Artemibor und Agatharchibes folgenb; für Beibraud und Myrrhen aber nicht genau bas Land ihrer Geinat von bem ber anbern unterscheibet, bamit auch Bimmet und Balfen meinenb, offenbar ben Sanbel mit ber Baare von bem Ort w Erzeugniffes nicht unterscheibend (Strabo XVI. 768, 777).

Sehr schwierig ift es bet ben bis jest noch zu geringen botanifen Beobachtungen 27) an Ort und Stelle und aus ber geringen Barenteuntniß jene Angaben über bie so merkwürdige Weihrauchindicaft noch genauer als nur in einigen hauptpuncten naher zu beimmen, in beren Mitte jene Zafar und hafet bes Ebn Batuta lingu (f. unten bie Anmerkung, ber arabische Weihrauch).

In der Gegend des von Edrifi angegebenen Weihrauchberget haben wir im obigen auch der von ihm angesuhrten Mondtuge und des Shob el Kamar, des Mondthales, mit dem
tande Khalfat im hintergrunde gedacht (s. ob. S. 264), auch
vol Gobb el Kamar, d. i. Mondkuste<sup>28</sup>), genannt, unstreitig
est ein Denkmal aus der frühesten paganischen Zeit, als noch
time und Mond im Lande verehrt wurden, worüber wir aber
von keinem neuern Beobachter nähern Aufschluß erhalten haben.
Die Ausmerksamkeit kunftiger Reisenden auf diese Localität zu richin, sigen wir nur folgendes zu des Edrifi Angabe hinzu, über
die wir und bei Abulfeda vergeblich nach Belehrung umgesehen.
lain den Jostaniden, die von Mesa bis gen Sephar (s. ob.
L.336) am "Berge gegen den Morgen" wohnten, wird unwitter nach hazarmaweth, darin der arabische Rame ha-

<sup>17)</sup> A. Sprengel, Theophrafts Raturgesch. ber Gewächse Th. 2. Altona, 1883. Buch 9. Kap. 4. S. 342—349.

28) Rosenmüller, Bibl.
Thurth, B. III. S. 167—170.

### 284 West-Affen. IV. Abtheilung. S. 62.

bhramaut nur mit etwas anderer Bocaffegung unvertennbar ge Meben, auch ein vierter Sohn Jottans, nämlich Jarach ober Berach (1. B. Mof. 10, 26) genannt, beffen Namen im Debraifon ben Monat, von Mond, bebeutet, mas im Arabifchen Ramar beißt (Gelal ift ber Reumonb). Beibe Ramen find bei ben Arabern auch ethnographisch und geographisch aufbewahrt, ba bie Alilaer icon bei Agatharchibes und Diobor, wie Bochart gezeigt hat 29), ein Bolf an ber Rufte Arabiens, ben & baern benachbart (Agath. p. 60), aufgeführt werben; Ebrifin) aber noch ben Tribus ber Beni Galal, als ju feiner Beit im Dften von Tajef wohnend, anführt, die im Bebraifchen alfo Ine Berach heißen wurden. Die alteften Araber, fagt Derobot (IIL8), batten fich in Berehrer ber Sonne und bes Monbes (Diony. fes ale Orotal, bie Urania ale Alilat, f. ob. S. 35, welche Pococke Spec. Hist. Arab. p. 110 jenen fur Sonne, biefe fur ba Mond, jene Al elahat, erflart) getheilt, und mertwurbig ift et de lerbings, baß ju Diebuhr's Beit jene freien inbepenbenten Be wohner ber Grenzgebirge von Bebichas und Jemen (f. ob. G. 198) von einem gelehrten Araber in Maffat felbft Beni Salal31), b.t. Monbanbeter, genannt wurden. Db bergleichen Monbanbeter auch Urfache jener Benennung ber Monbberge, im Norben wit Refchin (wo fcon D'Anville Die Djebel el Camar und Ghet d

5. Berichwundene Zafar des Ebn Batuta; die heutist Dörferreihe Zafar zwischen Mirbat und bem Cod Sabir nach Aussage Mouhhlins und Fresnels. Immerkungen. C. J. Cruttendens Excursion von Merrebat durch ben Diftrict Dofar zu bessen haupikait Dyreez (Abhariz bei Fresnel) im Januar 1887.

Camar in seine Rarte eintrug, was letteres auf Berghaus Ratt in Shobbo ober Chebjer verwandelt wurde), seien, und noch protiges Tages bort Spuren jenes Cultus rorhanden, ift noch und

Riemand in neuerer Beit ermittelt worben.

Che wir mit Ebn Batuta im Mittelalter weiter gegen bei Dften fortichreiten, wird es Beburfniß fein, noch einmal auf bie Geftabe ber für bas gange fübliche Arabien fo wichtigen Localis

<sup>&</sup>lt;sup>720</sup>) Bochart, Geogr. Sacra Lib. II. c. 19. <sup>30</sup>) Rdrisi b. Janber I. p. 142. <sup>31</sup>) Riebuhr, Beschr. von Arabien **6. 270**.

ner Seeftabt Bafar zu verweilen, mit welcher und ihrem zutht nach innen zu anliegenden Lande der Minder, bam Eljkaf und dem westlicher gelegenen Gestade und Binnenlande Sauramauts, alle bedeutenden Verhältnisse jener Bölker und Läneältester wie neuester Zeit in genauster Beziehung stehen, über
iche daher sich auf das genaueste zu orientiren unumgänglich
hwendig ift, wenn man os auch nur versuchen will, aus dem
herigen seit Jahrtausenden zusammengefallenen Labyrinthe, walblinwissenheit, Ignoranz oder Fabel aller Zeiten und wendg
ründete Spothese oder auch blose Willtühr über jeme Gegend
Erde und ihre in die graueste Vorzeit zurückreichenden unünglichen Zustände verbreitet haben, sich herauszuarbeiten.

Bon so genannten und beliebten vollständigen geographischen seinelbungen nach dem Schlendrian des Compendienwesens kann z gar keine Rede sein; wir arbeiten dieser alles gleichmäßig vewistenden, ganz oberstächlichen Methode, die keiner einzigen Sorwung und Untersuchung Raum gestattet, auf das bestimmteste begen, indem wir überall durch diese, welche in lauter Monogradin zerfallen muß, wenn sie zu einzelnen sichen Wesultaten führigk, und und dem Leser selbst erst den Weg bahnen, um mit den Augen zu sehen und mit eignem Geiste zu würdigen Boschungen des Gesammten sich zu erheben. Daß es der Mühr sie in solche Untersuchungen einzugehen, wird wol jedem, dem um die Kenntniß der göttlichen und menschlichen Wahrheiten ein ist, einleuchten, und so sahren wir auch hier fort in unsern brichungen der Localität der so geseierten Zasar.

Shon Fresnel hatte es von seinen habhramautischen Freunin Oschiba ersahren, daß heutzutage sich dieser Rame keibegs mehr nicht einmal auf eine Stadt 32) beziehe, wie zu Con
intaa's Zeiten; daß man ihn einer Reihe von Obrfern an
Auste des Oceans beilege, die zwischen Mirbat und dem Cap
thite (Geger b. D'Anville, Schedjor b. Berghans, Chedjor
Triff) von Oft gegen West sich zwei Karawanentagemärsche,
fende Steede von 17 bis 18 Stunden Weges, hinzdgen. Die
die der hier vortommenden Ortschaften seien: Adah, Ableig, Albeild, Albhafah, Sfalalah, Awckab; die ersten
thin dicht am Meere, die lesten zwei in geringer Entsernung

<sup>\*7</sup> P. Freenel, Lettr. IV. in Journ. I. c. T. VI. p. 521-523.

Dies wäre also ber hohe Zug bes Weihranchberges, bes B ges von Sephar gegen ben Morgen (Genes. 10, 30). M bat und Dhafar (Zasar) ftanden damals unter ber herrschaft ei reichen Juben, Mohammed ben Afiel, der sich eine Arubpe 1000 nubischen Sclaven gemiethet und einexereirt hatte, mit di er das Land längs der Küste eroberte, von Cap Fartat (bei 1 schin) bis Garwau (Nas Garwow) in Oft von Hasel, i landeinwärts bis zur start bevölkerten Stadt Padhramaut, Name der heutzutage keineswegs dem Küstenstrich beigelegt u den soll.

Spater, im Jahre 1833, im Dezember, tam auch Lieutn Wellsteb an dieser Rufte vorüber 35), fand in Mirbat, das i den Schiffern oft ungenau Morebat genannt wird, einen gu hafen, aber die Bewohner der Umgegend sehr wild und ungastlifte hatten einige Jahre zuvor jenen berüchtigten Seeranberhau ling, oder vielleicht bessen Water, Sejjid Muhammed Afiel, i seiner Garde von 300 afrikanischen Sclaven erschlagen, der frü auf der Insel Camaran gehaust, sich aber hierher zurückzezei und eine Feste erbaut hatte.

Mirbat erklärt Wellsted als einen der sichersten und wa sten hafen 36) der ganzen Rüste. Am Rande der Bucht bem man noch Trümmer eines alten Schlosses, wenige unanschnik häuser und elende hütten. Im hafen lagen einige kleine Schi die Gummi, Aloë u. a. Waaren nach Indien brachten, die u aus den hohen Gebirgen des innern Landes bezog, deren Mid aus der Verne durch Vernröhre gesehen dicht bewaldet erschim Die Eingebornen, die bei dem Landen des britischen Schisses Inneres an das User kamen, waren wild und roh, ihre Gesticht züge von allen andern Arabern der Salbinfel ganz micht die von allen andern Arabern der Gesichtsplachten, lang und hervorstehend, das Kinn sehr breit, die Augmigen tief und das Haar, obgleich lang, war nicht gestochten all Drt Wirbat zählte kaum 500 Bewohner, die stets von jeming von niedergelassen, klagten, daß sie ihres Lebens nicht.

<sup>1838.</sup> Vol. II. p. 453; beffen Trav. to the City of the Call p. 342, n. beff. Reifen in Arab. Reberf. v. Robiger Th. II. C. n. Rot. 36) J. R. Wellsted, Voyage to the Coast. And in Trav. to the City of the Callphs. Load. 1846. Vol. II. C.

#### Arabien; Cruttenbens Bereisung von Zafar. 200

den. Die Beduinen fab man am Stranbe nie allein geben, im-

ner in Saufen von 10 bis 12; in ber Beit bes Gebets ftellten fie fich in eine Reihe, zogen ihre Schwerter aus ber Scheibe, ftedten fe vor fich in ber Richtung nach Meffa in ben Sand, und profiernirten fich, ihre Bebete zu verrichten. Sie murben leicht jebes unkwachte Schiff am Stranbe plunbern und bie Beute in bas Belige foleppen tonnen, bemertie Bellfteb. Das gand junachft ber Rufte mar von vielen Bergftromen burchschnitten. Bon bem beflichen Dofar (bas auch Robiger fur bie antife Thafar er-Kirt) 37) fagte Bellfteb: es liege unterhalb eines hohen Bebirgs ime 5000 Fuß hoch, nach Dwen); Die Gegend umber fei gut anjebaut, und man fonnte von ba Rindvieh und Geflugel gur Berprovientirung bes Schiffes erhalten. Die heutige Bertrummerung we Stadt batirt er aus ber Beit ber portugiefifchen Berftorung ven Jahre 1526. Auch in dem westlicher, hinter Ras Fartat geiegenen Reschin (Cfischin, f. ob. S. 46) fab man bamals nur was wenige hutten, und auch biefe waren burch Sturme halb im Caube begraben. Den bortigen Scheifh Dmar ibn Tuari, beffen Befahren fich Ronige von Fartaf titulirten, besuchte Wellfteb, un mit ihm, im Mamen bes britischen Gouvernements in Jubien, nem Abtretung ber Infel Sokotora zu verhandeln, die stets abg gewesen von biefen Ruftenfürften (f. ob. G. 64). Dbwol , alt und arm, und fast nur noch mit einem Schatten von writat umgeben, zeigte ber greifige Bauptling boch eine Seelenbes machtigsten Raifers wurdig. Nachbem er mit scheinbarer fagt Bellfteb 38), meine Borfcblage bis gu Enbe angebort, ger auf und fagte, mit bitterm nachbrud: "Euer Gouvernewill Gototra taufen? wirtlich? bas fo viele Jahrhunberte 306 Erbe meiner Bater gewefen? Mimmer! Und wenn ihr Simmer mit Golb fullen wolltet, ihr follt nicht fo viel Land nen, als es breit ift!" Und bem gemäß, als bennoch einige Schiffe gegen feinen Billen bort lanbeten, flellte ber blinbe an bie Spige eines Saufens von Beduinen, und nur Sahrzeuge mangelten ibm, um felbft eine Expedition gur ten Infel hinüber zu führen; boch nahm er wirklich zwei nge weg, bie an feinen Ruften unter britifcher Flagge Banmieben.

1

C. 3. Cruttenbene 39) Lanbreife von Mirbat (Morebat nach Dofar (Bafar) und Opreez (Abbahariz) im Januar 1837.

Mirbat (Morebat) hat gegenwärtig nur wenig Sanbel, b

von 2 bis 3 Raufleuten betrieben wirb, bie ben Beduinen fur Gt und Ausfuhr Boll zu gahlen haben, aber nur 3 Bugalahs i Safen zum Sandel nach Indien befigen. Sauptausfuhr ift me immer, wie zu Ptolemaus und Agatharchibes Beiten, Beil rauch, Dhrrhen und Saute; Die lettern werben meift in Ra cat abgefest, weil bafür in Bombay feim Markt ift, ber bafel aber bie beiben erftern Rauchwerte in großen Daffen wie von her verbraucht. In ber Rabe ber Ctabt machfen bie Subahi (Gummi Copal?) Baume, Die auch bis auf Die Gohe ber Ba feigen. Ein Zweig von biefer Baumart, ben Cruttenben fei ! alten Stabt Bafet zur Bergleichung mit bem Bochain Baum ben er auf ber Insel Gofotra vorgefunden, erhielt, schien ihm t verschiedenen Namens ungeachtet fein verschiedenes Gemache gu fe 3d verließ, fagt ber Reifende, biefes Mirbat um 2 Uhr Rachni tags, ju guß von 2 Bebuinen bes Beni Gurrah-Tribus! gleitet, nebft einem Rameele und beffen Treiber fur mein Schi Baug nabe bei ber Stadt ift das Grab jenes eben genannten & rauberhauptlings bes Sejjid Duhammeb Afiel, ber 25 3 lang ohne Einspruch eines andern Souverains Oberherr von D far blieb. Er befaß 3 Schiffe; mit einem berfelben caperte er du ameritanifchen Rauffahrer bei ber Infel Camaran, auf bem Schiffsmannschaft ermorbet wurde, und nur ein zehnjähriger In am Leben blieb, ber nach Dofar gebracht bafelbft Doslem we und mit Beib und Rind im benachbarten Dorfe noch zu Grufft ben's Beit zu Sallallab lebte. Debrere Bucher aus bes \$ tenhauptlings Rachlaffenschaft, fand Cruttenben im Befc Araber von Dafar; in Dyreez (Abbahariz) fand er beren 2; fehr fcones Danuscript bes Koran und eine Reihe Briefe bet manbeurs ber turfifden Armee, die einft Aben, Loheia und e Stabte Arabiens eroberten für Gultan Soliman ben Brad Das Andenken biefer Biraten fo wie fein Grab ftanben in

Berehrung beim Bolf. Rur wenige Minuten fern von be

Yes an experience of an Exemption of the Bombay Company Soc. Bombay, 1637. p. 70 — 74.

#### n; Cruttenbens Landreise nach Abbahariz. 301

tenben einen fehr tiefen Babi, ben nur ein Ganbberg fchieb; berfelbe follte jur Regenzeit ein See merben, ber em Deere gujammengehangen, und für Boote ein guter Benige Refte von Bauwerten ftanben gemefen fein.

Fortichritt blieb bas Deer eine Biertelftunde in Beft; ührte über flaches Land, bas gut bewalbet und futterimmer am Bug ber Berge bin, bie gut mit Unterholz barunter auch manche Baume wie auf ber Insel Goper Reifenbe furg guvor befucht hatte.

brittehalb Stunden erreichte man einen fteilabfallenben, Rinuten breiten Thaleinschnitt (Babi), ber aber fo bicht ar, bag bie Rameele ihn faum burchfegen fonnten. Ein rchichlangelte feine graereichen Ufer. Bu ben Baumen 1 gablt Cruttenden vorzüglich Limonen, Lamarinna (ber fcmalblattrige Bufch, ber bie Farbung ber inflache, ber Finger und Beben fur bie arabifchen Frauen ib Lawsonia inermis? f. Erbf. XI. S. 502); aber auch Lotus napeca?), Dum (wel Dumpalme?), Tama-Egfha (?) wie auf Sototra, einige Subabu-Baume viele Aloës, nebft anbern grotesten Bemachfen. Dier Schaaf geschlachtet, alle Knochen berausgenommen, bas Feuer gewärmt und die beften Stude verfpeift; ber Ue-Stode gefpieft und in ben Bafferfclauch geftedt, um achfte Fruhftud zu bienen. 3m Monbichein wurde bis t ber Weg über fteinichte Ebenen fortgefest, und beim fe unter einem Limonenbaum übernachtet. Die Ralte

weite Tagemarich führte, in fleiner Stunde Ferne Bufer, auf 200 Fuß über bemfelben liegenber Safelflache ge Debe, die nur am Sug von Bergen von Beibeftellen m murbe, jum fleinen Dorfe Tadab (Thagab b. Grutso man burch Empfehlung bei einem ber Bewohner fehr ufnahme und ein gutes Mittagseffen von Sammelbraten und Reis fand, Schon um 2 Uhr ging burch bie gut t, Djomari, Weigen und anbern Getreibearten mb Dholl) bebauten Fluren bes Dorfes ber Weg am Fuße weiter, die an ihren Abhangen fcone Feigen und Trant, welche aber von ben Beduinen meift noch grun und mpfladt wurden. Biel Indigo wurde hier zu einheimi-

-1

fcher garberei bes blauen Beuges gebaut. Gubabubaume, b

ben Gummi Copal liefern, gaben ben Sauptstapel an biefer Ai von Dofar, wo ber balbe Centner (50 Pfund) Gummi mit e Dollar bezahlt marb. Die großen Berge nahmen, von Dirb an, gegen Weft bis zum Djebbel Dian ftufenweis wieder Sohe ab; ihre Gipfel trugen bichte Walbungen, und manche Att ber Baume, wie zumal Limonen und Camarinben, wuch bis zu bebeutenber Boge. Die bobern Gebirgethaler merben w ben Gurrah Bebuinen, einem foonen Menfchenfclage, f wohnt, bie aber auch bier fuhn und wild gegen Die Stabter f benehmen (f. ob. G. 42). Ein fcones Land gieht fich von I das westwärte, von breiten Rhores, b. i. Bafferflächen, bus zogen, die zum Meere abfließen, jeboch nur an ihren obern Anfi gen füßes Baffer haben (f. oben wie man Fresnel die & von Beild befchrieben). An einer Stelle fah man Refte von Mam und einen Thurm, die von Rafern (b. i. Unglaubigen) erfa fein follten. Sie waren nach Eruttenben's Dafürhalten ju til tig, um fie fum eine arabifche Architectur gu halten, aber bie Bi

Rachmittags um 4 Uhr ftieg man die hohe Ruftenterraffe wi ber hinab zum flachen Ufer, an bem man 4 Stunden Beges p rudzulegen hatte, um die Capitale von Bofar (Zafar), nämlich pl Abdahariz (Dyreez bei Cruttenden) genannt, zu erreichen. 3 Auch hier fand gastliche Aufnahme sictt, viele Reugierige find

vergonnte ihm feine nabere Untersuchung.

ten herbei. Am folgenden Tage nachmittags fam ein Boot wirbat (Morebat) an, und am nachftfolgenden, nach dem Mitagseffen mit Abdallah ben Djaffer, dem frühern Salim wistadt, mußte Cruttenden feinen gaftlichen Wirth, Ahmahe wird wieder verlaffen, um mit dem Boote an Bei feines Kriegsschiffes zuruckzufehren.

Auf diefem Ausstuge bestätigte es sich, daß teine Ste Dofar (Dhafar ober Bafar), wie die Karten sie einzeichnen, aber ein Diftrict hier von Mirbat bis Ras el Ahhmahad Bonder Resut (Nas Nisoute auf Berghaus Karte) heutell noch diesen antilen so berühmten Ramen trägt, der mehrere Die onthält, die früherhin fämmtlich unter einem Sukan standene bem Iode jenes Biratenhäuptlings ist aber jede der einzelnem Munabhängig geworden. Die bedeutenbste von diesen ift heutell Abbahariz, die ein hafim regiert; sie ist wie Tackah und angebauten Ländereien umgeben. Eine Stadt ift hier beschaffen angebauten Ländereien umgeben. Eine Stadt ift hier beschaffen a

; die nächste Sfalaleh (Golahlah bei Cruttenben) , mehr landeinwärts etwa 2 fleine Stunden von Abda-

3wischen ihr und bem Deere liegt Albhafah (El Gruttenben); zwischen biefer und Abbabarig liegen aber er einer alten Stadt Albelib (El Bellut bei Crutnd um biefe an ihrer Rudfeite ein Rhore, eine Guscht, umber, die einft ber Benber ober Safen ber Stabt vefen (gang übereinftimmend mit obiger Angabe bei Freser Rhore foll heute noch 7 Faben Baffertiefe haben, und : Arbeit wurde bagu gehören, meint Cruttenben, ihn heutber mit bem Meere in Berbinbung zu fegen. Bon hier man mehrere Gaulen von 7 guß Bobe jum Schmud e nach Abbaharis gebracht; auch fprechen bie Bewohner einst großen Stadt, die bier gestanden, die von einer tin One, ber machtigften Dynaftie ber Gultane, Die je egierten, erbaut sein foll, und welche schon ben Angriffen giefen in frühern Sahrhunderten flegreich widerftanden. 1 Steindamme gur Stellung von Ranonen fichtbar fein, bafim von Abdaharig bafelbft einen Antergoll forbern, :engoll, 21/2 Procent von Aus- wie Ginfuhr. t Albhafah, sagt Cruttenben, sollen die Dörfer El fommt bei Fresnel nicht vor) und Dugfut, offenbar a Fresnel's richtigerer Schreibart, liegen; weiter gegen Dorfchen Refut, bicht an ber gleichnamigen Bay (Bent), die für einen fichern Anterplay gilt. Folgendes find, inden, bem Fresnel's Angaben von Bafar unbefannt maamen ber 11 Rhores in bem Diftrict Dofar, beren 5 18 Waffer, die anbern falziges haben follen; fie beigen: Ririe, Tadah, Sivie, Shahl, El Bellub (Belib el); Rhores Gimaff, El Chuber, Diftabein, Abbaharig bei Freenel), Solahlah (Gfalalah), htan. Bahricheinlich werben auch von biefen noch man-

ben schon genannten Erzeugnissen bieses Districtes er burch viele und wohlseile Rinder und Schaase ausend hat vortreffliches Wasser. Baumwolle wird nur west. Abdahariz ist unter allen Kustenstädten am troffignet, fremde Schiffe mit Proviant zu versehen, auch find ner dieser Stadt wohlwollend, und von ihnen kann man eiten Boote zum Aransport der Lebensmittel vom Markte

tamenberichtigung bedürfen.

#### 304 Beft - Aften. IV. Abtheilung. S. 62.

burch die Brandung zum Schiffe geliefert erhalten. Unter ihnen zu reisen schien Cruttenden keine schwere Aufgabe, und begleitet von ein paar Scheiths des Schahar-Aribus, versicherte man ihm, tonne er auch sicher nach habhramaut und Babi Doan kommen. Ein Mann aus Jemen bot sich freiwillig zum Beschätzer dahin an; ber leberschlag der Kosten von Shahar (b. i. Al Shber bei Fresuel), der Capitale von Mahra (s. ob. S. 255), nach Schibam (in Often von Marib, s. ob. S. 256), wohin sehr häusig Karawanen ihre Wege mit ziemlicher Sicherheit zurücklegen, sell etwa 250 Dollar betragen.

Als Raubthiere in Dofar merben nur Spanen und milbe Rapen genannt, welche die Biebbeerben und die vielen Antilopen gerftoren. Die Subahnbaume (Gummi Copal), fo viel ihrer Cruttenben bort fab, maren genau diefelben, wie er fie in Sototora gefehen, obwol man fie bort Bohain nannte. 3bre belle, weiche Rinbe und ihre turgen frausen Blatter machen fle leicht unterscheidbar. Bei S.B. = Monfun wird das Gummi Copal eingesammelt, mo biejes nach Abbabarig (Dpreeg) von ben Bergen jum Bertauf hinabgebracht wirb. Der weiße Gummi ift ber befte, weil biefer noch burch teine Berührung mit bem Boben beschmutt ift. Bahrend bes Gubweft-Monfuns (im Charif, - f. ob. G. 82) ift bier ber Regen febr häufig; bann feben alle obengenannten Rhores mit bem Meere in Berbinbung. Rach einer Mittelzahl, fagte man, folle es in gang Dofar im Jahre etwa 80 Regentage geben.

Die Sprache ber Beni Gurrah, jeuer Bebuinen ber 5000 guß hohen Bergkette, bemerkt Cruttenben 40), sei berjenigen, welche auf der Insel Sokotora gesprochen wird, sehr ähnlich; eben so rauh und voll Rehllaute, daß das Zuhören schon sehr anstrengend sei, und man leicht daran verzweisele, ihre Worte nachsprechen zu können (also wol die Chhkili-Sprache, s. ob. S. 48 u. s.). Diese Beni Gurrah erkennen Niemand als Oberherrn an; sie sollen eine indoiente Raçe sein, die immer lieber zum Plündern als zum Arbeiten aufgelegt ist. Man rechnet die Jahl ihrer kriegsfähigen Männer auf 1500, die mit Schwert und Keule bewassnet sind, aber nur wenige Luntenstinten besitzen.

<sup>&</sup>lt;sup>740</sup>) Cruttenden, Journal I. c. in Proceedings of Bombay. 1837. p. 74.

# Arabien; Ebn Batutas Rüftenfahrt v. Hafif n. Oman. 305

6. Ebn Batuta's lleberfahrt nach Hasit und Kalhaat in Oman. Die Bay von Hasit, die Djoun al Haschisch (Sinus herbosus, Golfe des Herbes bei D'Anville) ober Kuria Muria-Bay mit den Inseln Khartan und Martan. Orientirung des Sachalites Sinus bei Artian und Ptolemaus (ber Sachar ober Schehhrzkuste); das Syagros extrema (Cap Saugar) in Hassit (ad Asichon).

Bon Bafar, fagt Ebn Batuta, ging er zu Schiff, um Duan (Amman bei Ebn Batuta) gu besuchen, landete aber guvor icon am zweiten Sage ber Sahrt in bem Safen Gafif 41), wo vide arabifche Fischer mohnten. Sier haben fie, fagt er, ben Beib. tauchbaum, ber ein bunnes Blatt hat, bas gerigt eine abtröpfelnbe Mild giebt, die fich zu Gummi verbidt, bas Loban genannt wird (Franckincense), und ben Beihrauch bes Sanbels abgiebt. binfer von Safik find aus Fischknochen gebaut und die Dächer mit Amelhauten bebedt. Rach 4 Tagefahrten von Safif fommt man m ben Bergen von Comaan, bie in bie Mitte bes Deeres berwragen. Auf ihrem Gipfel ift ein ftartes Gebau von Stein, an der Außenseite mit einem Wasserbeden zur Sammling der Regenwaffer. Bon ba nach 2 Tagen fam man jur Insel Tair, wo tein einziges Saus, aber febr viele Bogel, und bann ju einer großen Infel, beren Bewohner fich von nichts als von Fifden nabren. Bon ba gur Stadt Ralhaat, bie auf bem Gipfel eines Berges liegt, beffen Bewohner gwar Araber, aber mit febr rauber Sprache und meift Sectirer, Die jedoch ihren Glauben verheimlichen vor ihren Beherrichern, ben Gebietern von Drmuz, bie Sunniten finb. - Go weit Con Batuta's Ruftenfahrt ven hafit in Dabra bis Ralhaat in Dman; eine Fahrt von ber wir, so unbestimmt ihre Angaben auch sein mögen, doch seit ben Beisen bes Periplus Mar. Erythr. faum genauere Daten erhalten haben. Rur ber Anfang und bas Enbe biefer gabrt laffen fich mit Bestimmtheit nachweifen, biefe und bie übrigen Angaben bienen aber jugleich zu manchen Belehrungen über bie alteften Rachrichten bes Beriplus und Ptolemaus, wie ihrer Commentatoren, über welche an einer fo wenig erforschten Gestabelinie, feit Bochart, D'Anville, Bincent, Mannert und Anbern, in Bergleichung

<sup>47)</sup> Ebn Batuta, Trav. sach S. Lee Translat. p. 61.

# 306 Weft = Afien. IV. Abtheilung. S. 62.

mit ben Angaben ber arabifchen Geographen, bie hier eben fo ludenhaft berichten wie die Griechen- und Römerzeit und die heutige
moderne, die verschiedenften Erflärungen obwalten, und so lange
im Schwanken bleiben muffen, bis auch biese öftliche Salfte ber fübarabischen Rufte bis Oman die Bublication seiner nautischen Aufnahme burch die britische Abmiralität erhalten haben wird,
wie die westliche Salfte von Aben bis an die Oftgrenze Rakalla's (bis 51° D.L. v. Gr.) sie durch Capt. Saines erhalten hat.

Iftachri hat diese oftwärts sich ziehende Ruftenftrede ganz übergangen; er weiß nur von dem Lande Mahra 42) mit der Sauptstadt Schahr (f. ob. S. 255), von der barbarischen Sprace der Bewohner, von den trefflichen Dromedaren und dem Beihrauch, der von da anderwärtshin verführt werde, von der weiten Ausbreitung der dortigen Buften, und daß man sage, diese Landschaft seischon zu Oman gehörig.

Ebrift hat hierüber genauere Nachrichten mitgetheilt; er tennt fon benfelben Ort Safet, ber, mit Gbn Batuta übereinftimmend, nach ihm 2 Tagereifen zu Waffer ober 4 Tagemariche gin Lanbe oftwarte von Merbat entfernt liegt, unter bem über bem Meere hervorragenden Berge Lous (Lous Rebir auf D'Anville's Rarte, Montagne de la grande Louange auf Robert de Vougondy's Rarte), in bem Lande bes Bolts ber Aab. Er fennt hier ben tief eingehenben Golf, ben Djoun al Safchifch (Sinus herbosus ber latein. Ueberf.) mit ben Infeln Rhartan und Martan 43) (nach berichtigter Lesart, ble Bochart44) burch Beranberung ber Bocalpuncte in Curia und Muria ber Ratten verwanbelt hatte), beren Ebn Batuta nicht ermähnt, beren Fischerbevblkerung aber Edrisi als zu seiner Zeit vom Lande Chebier (d. i. Mahra, wo ber Weihrauch, f. ob. S. 265) abhängig genauer bezeichnet, und biefe felbft von ber Rufte auf bie Infeln Gingewanderte nennt, beshalb fie baselbst noch bie alte Sprache ber And sprächen, welche ben Arabern seiner Zeit unbekannt fel. Bie wenig Abulfeda über diefe Gegend Neues vorbringe, ift schon oben angeführt, und hier nur zu bemerten, bag offenbar auch Ebrifi seine Nachrichten über biese Gegend vorzüglich nur bem regern Shiffahrtevertehr ber fübwärts gegenüberliegenden Infa So-

cotora mit bem Geftabe von Safet und Mahra verbantte, ber ju feiner Beit, wie ichon zu ben Beiten bes Periplus Mar. Erythr. und auch noch zu Ebn Batuta's Beriobe, vor ber Entbedung bes Geewegs um bas Subende Afritas ftattfanb; wie dies die Ueberfahrt Con Batuta's von der gegenüberliegenden Rufte Banguesbars nach Bafar in Mahra beweift.

Dieselbe Quelle ift es auch offenbar, welcher ber Periplus bes Erpthräischen Meeres, wie Atolemäus, ihre merkwürzigen Angaben über bieses Gestabe verbanken, beren Berücksichtigung wir auch in der Gegenwart uns nicht überheben können, da diese Gegenwart uns nur erst sehr lückenvolle Notizen seit jenen so merkwürdigen antiken Berichten über dieselben Gestade darbiemt, die uns die Zustände jener Zeit an dieser Ofthälfte des Sudsessades von Arabien viel lebhafter vor Augen führen als die bisseigen Angaben der neuern Zeit.

Dowol ber Periplus wie Ptolemaus in ben Sauptumriffen ihrer Angaben über biese Kuftenstrecken im Wesentlichen
sehr gut übereinstimmen, und die Nachrichten bes einen die des anben vielfach unterflügen, so sinden sich doch in den Details und
beren Auslegung, bei vielen Unbestimmtheiten ihrer Angaben, indeß
andere sehr ins specielle eingehen, noch viele scheinbare Widersprüche, die für die genanere Vergleichung der Localitäten und
ihrer Benennungen, in alter und neuer Zeit, von jeher den Erklärern viele Nühe bei der Entwirrung derselben gemacht haben.

Cellarius, ber beiber Angaben summarisch nur hintereinander aufzählte, beutet ben Unterschied 45) boch auch schon
an. Bis zu ben Hasenstationen Deelis, Aben und bem öftlichern
Kane, wo Eleasus ber Beherrscher ber Weihrauchregion (s. oben
6.244, 283), und wohin die römischen Schiffer, von Berenike aus
in 30 Tagen, so häusig zu schiffen pflegten (Plin. VI. 23: veniunt
eireiter XXX. die, a Berenice Aegypti navigantes, Ocelin Arabise, sut Canen turiserae regionis), stimmten alle Nachrichten bei
Plinius, Ptolemäus, Arrian überein; bann aber wichen sie
von einander ab. Jenseit Cana führte Ptolemäus den Hasen
Trulla, die Mündung des Prion-Flusses (S. 273), der Insel
Dieserives gegenüber, und den Moscha-Hasen, dann aber das
Borgebirge Spagros an, womit das sübliche Arabien ende. Avrian nennt es das größte Borgebirge der Welt. Dann solge der

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Cellarius, Notitiae Orbis antiq. II. Lib. III. c. XIV. p. 701.

# : \*

308

Beft - Afien. IV. Abtheilung. S. 62.

Meerbusen Sachalites an der Ofiseite, die vom genannten Borgebirge beginne, und innerhalb besselben liege die Stadt Ausara. So Ptolemäus; anders Arrian (Paullo aliter Arrianus, bei Cellarius). Dieser schisste gleich hinter Cana durch den Sachalites Sinus zwar gegen das Weihrauchland, das er aber hocht ungesund nennt; dann erst folge das ungeheure Borgebirge Spagros, und dann der Meerbusen Omana und der hafen Woscha, der zur Sammlung des Weihrauchs gelegen sei. Jenseit läßt dann Btolemäus in den äußersten Meerbusen den hormanus-Fluße einlaufen und die Berge Asabo solgen, wo der persische Gelsselsselnen Ansang nehme.

Die verschiebenften Erflärungen ber neuern Geographen, um, oft mit vielem Scharffinn, Die claffichen Stellen ihrer Autoren gu rechtfertigen, ober burch Conjecturen zu emenbiren, fo wie bie Berichiebenheiten nach ihren eigenen Spothefen in Gintlang zu bringen, laffen wir hier gur Seite liegen, und faffen nur in fofern bie Bauptergebniffe folcher Untersuchungen berfelben auf, als fie und ber Wahrheit am nachften zu fommen fcheinen, und bie Sauptpuncte betreffen, welche wirflich uns gum Fortichritt ber geogenphifchen Renntuig biefer Ruftenftrede bienen tonnen, alles bloge Ramenwefen, bas une noch feine grucht geboten, gurudlaffent. Doch foll bamit teineswegs verneint fein, bag nicht vielleicht in ben noch nicht erlauterten Ramen noch gar manches Eriterium gur vollftanbigern Erfenntniß bes Bangen verborgen fein moge, wie fich benn felbft aus einigen biefer bisher tobten Ramen einige lebenbige Bunten zur Bervollftanbigung unferer Untersuchung bervorfclagen ließen. Sier zeigt fich nun bor allem die Bichtigfeit ber Localis firung einiger Sauptpuncte, bie fich in ber gangen Reihenfolge ber Erzählung bei Arrian, wie in ber Aufzählung bei Btofemans und in ber Gegenwart zu bemahren haben, um als Thatfachen zu gelten.

Schon oben sagten wir, daß Maccala des Ptolemans (Mánkala) in D. von Kane vollfommen der heutigen Stadt und dem Borgebirge Makalla nach Capt. Haines Aufnahme endspreche (s. ob. S. 286); hier nun, daß auch die relative Lage von Maccala und Sacile bei Ptolemans mit der heutigen von Makkala und Schehhr an Habramauts Küfe übereinstimmet (Záxly 82° 40' Long. 13° 20' Lat. bei Ptol. VI. 7. fol. 156). Schon Bochart erkannte in diesem Namen, den er, statt Segar und Sagar, richtiger Sachar zu schreiben meinte, bis zu welchem

na bie Chatramiten ober habhramauter nach Ptolemaus (μέχρι των Σαχαλιτών) ausbehnten, benfelben neuern Namen. Die griechische Transscription bes Namens Schehr in Σάχλη, bestätigt nun die genause Sprachforschung Fresnel's 46), gebe ben Schlässel zu dem andern Worte der Σαχαλίται, womit sicher die Bewohner des Berges Schehr ober richtiger S'hher bezeichnet seien; dieselben die noch heute in der Sprache zu Mirbat und Zafar S'hhari heißen, der Name der unterjochten, also der ältesten der beiden Raçen, die das Gebirge bewohnen. In beiden Worten Σάχλη, Σαχαλίται, müsse das lambda ein ra, das auf ein khâ folge, ersetzelt, her eine son dichtige Stellung in der Geographie des Weihrauchlandes einnimmt.

Eine zweite ift unftreitig bas Borgebirge Spagros, bas von D'Anville nach Ras el Shab (22° 33' N.Br. unb 57° 32' D.L. v. Gr.) verlegt murbe, weil es bei Ptolemaus bas Oftenbe ber halbinfel (b. i. ber Gubfufte Arabiens, Syagros extrema, sber Zvaypoc axpa, 90°Long. 14°Lat.) heißt, mahrend es von bem Beriplus fo befchrieben wirb, bag es einer boppelten Auslegung fahig erscheint, als batte es im Beft bes Sachalites Siaus ober im Dften beffelben liegen tonnen. Arrian nennt es nämlich bas größte Borgebirge ber Belt, bas gegen ben Morgen gerichtet fei, und filmmt barin im allgemeinen mit Ptolemaus überein. Wet Mannert 47), der bies απροτήριον του πόσμου μέγιστον in bas ihm bequemere του κόλπου μέγιστον verwandelt, wodurch es nur bas größte Borgebirge bes Meerbufens wirb, und bie barauf folgende Stelle αποβλέπον είς ανατολήν, gegen ben Morgen gerichtet, fo verfteht, als wolle ber Autor "von beffen Schifffahrt an gegen ben Often" bas Folgenbe gefagt wiffen, ibentificirt es mit bem Cap Fartaf ber Rarten (15° 37' D.Br. 49° 58' D.L. v. Gr.)48), und barin ift auch icon Sarbuin bei Blinius und 2B. Bincent 49) mit ihm übereinstimmenb. Schon bas große Intervall zwischen biefen beiben auseinanberftehenben Caps, welches aber 80 geogr. Meilen in ber Richtung von S. nach N., und an 90 bes gegenseitigen Abstandes in ber Richtung von 2B. nach D. beträgt, zeigt, wie verschieben Die Deutungen, welche einem ober bem

<sup>144)</sup> F. Fresnel, Géogr. de l'Arab. T. X. l. c. p. 191. 17) Mans nert, Geogr. b. Gr. u. Rom. VI. 1. S. 95—107. 1851. 240) Berghans, Arabia, Mem. a. a. D. Gotha, 1835. 4. S. 74, 77. 1870 W. Vincent, Commerce and Navigat. etc. Vol. II. p. 381—340.

#### 310 Weft = Affen. IV. Abtheilung. 9. 62.

anbern biefer Extreme Folge leifteten, ausfallen mußten, und wie leicht fich unbestimmt ausgesprochene Daten balb für bie eine, balb für bie anbere Sppothese accommobiren laffen.

Soffelline Untersuchungen hatten ihn nach feinen Berechnungen 50) bas Borgebirge Shagros bes Periplus auf Cap Fartat, bas Spagros bes Darin von Thrus nach Schifferausfagen auf bas Oftenbe bes Sachalitischen Bufens, nämlich auf bas beutige Merbat fallen laffen, und bag jenes bes Ptolemaus noch weiter gegen Dft, mit bem Irrthum, bag mit ihm erft ber Sachalttifche Meerbufen beginne, ben er alfo zu weit gegen ben Often in feiner Beichnung verlegte, mahrend er boch, nach ben von ihm angegebenen Stadienmaagen, weit mehr mit ber Angabe bes Beriplus übereinstimmte. Denn von Cane find bis zum Spagros bes Ptole maus nach ihm 2626 Stabien (651/2 geogr. Reilen), und biefelbe Ferne von 2600 Stadien, welche ber Periplus zwischen feinem Spagros und bem Aficon gegeben hatte, entfpricht auf ber mobernen Rarte ben 2700 Stabien, welche bis jum Meerbufen von Safit führen, woraus folge, bag biefer Meerbufen, ber gewöhnlich nach ben Infeln Ruria Muria heiße, berjenige Sachalitifche Golf mar, ben man bem Ptolemaus angezeigt hatte, und bag bier etwa bas Borgebirge Viré (nahe bei bem Cap Ros 17° 23' R.Br. 52°501/4' D.L. v. Gr. n. Owen auf Berghaus Rarte) bas Ptolemaifce Spagros wirflich nach feinen Daagen reprafentire.

Die schwankende Berlegung besselben Namens Spagros auf eine so weit auseinander liegende Landesstrecke glaubte sich Gofsellin dadurch erklären zu können, daß er den Namen Spagros nur für eine Modisication des Namens der ganzen Kuste hielt, den er Segar oder Sagar schreibt, was aber, wenn schon Diazygos, d. h. wildes Schwein, oder eine Palmenart (Plin. XIII. 4: De Palmis: in meridiano orde praecipuam odtinent nobilitatem Syagri etc.) eine gräcisirte Verstümmelung ist, doch von diesem Worte, nach Fresnel's obiger genauerer Schreibart, nicht hergeleitet werden kann. Vincent hatte sich die Verwirrung der Angaben, dei Ptolemäus und dem Periplus, von der Wiederholung eines nochmaligen Sachalites dadurch erklären wollen, das dies kein Irrthum der Autoren gewesen, sondern daß es wirklich zwei Sachalitische Weerbusen bes Namens gegeben, einen vor-

<sup>750)</sup> J. Gossellin, Recherches sur la géogr. system. et positive des Anciens. Tome III. Paris 1813. p. 19, 29, 31 etc.

bern bei Cane und einen öftlichern mit Moscha nach Atolemäus. Dr. Vincent glaubte die Begründung dazu in einem boppelten Sahar (er meint Schehhr) zu finden, wovon das öftliche, das bekannte, öftlich von Fartak, nämlich Schehhr in Mirbat, das andere aber, ein westlicheres, im West von Cap Fartak gegen Aden hin liege; irre geführt durch D'Anville's Karte, die hier wirklich ein Sahar öftlich bei Makalla einzeichnet nach Abulfeda, das aber auch Schähar ober Shehr heutzutage heißt, und ein unbedeutenderer Ort ist, von dem wenigstens eine solche Benennung herzuleiten kein Grund vorhanden (f. ob. S. 266).

Dit jener, nach Goffelline aus conftructiven Grunben abgeleiteten, mittlern Lage bes Spagros-Borgebirgs, zwischen beiben Extremen, ftimmt bie Annahme Freenel's naber, baffelbe mit bem Borgebirge Saugra zu ibentificiren. Diefes liegt norb-Billich von Bafif, und bem Ras Garmau ber Rarten benachbart, nach Capt. Dwene 51) Beftimmung: 18° 9' N.Br. und 54° 1834' D.L. v. G. Bon ba beginnt wirklich bie Nordwendung ber oftlichen arabifchen Rufte, mit ber großen nordwarts fich giebenben Einbucht der Saugra-Bah. Der Rame Spagros ift aber nichts anbers, ale bie Gracifirung ober Umfchreibung von Samdirab 52), bem modernen Saugra, welches noch heute ber einheimische Name bes Caps 2 Tagereifen oftwarts von Safit ift, nach ber Begend gu, welche ben beften Beibrauch hervorbringt. Eine nicht unwichtige Beftatigung erhalt biefe Unnahme burch bie Uebereinftimmung ber relativen Intervalle auf ber mobernen wie auf ber Btolemaifchen Rarte biefes Theiles von Arabien. Die öftliche Lage Diefes Cap Saugra (Spagros) von bem heutigen Dafar (Bafar), von 541/ bis 561/0 D.L. v. Gr., entfpricht berfelben relativen Difang bes Ptolemaifchen Syagros extrema von Sapphar Metropolis ber Binnenftabt, und ihrem Safenorte Moscha portus, von 88° bis 90° Longit.; alfo auch nur zwei Längengraben Abstanb (vergl. ob. S. 297), wodurch une bas möglichft nachfte Biel gur Bergleichung fo bivergirenber Daten ber alteften und neueften Beiten erreicht icheint.

216 Ueberfluß folder Bestätigungen mag hier noch die Ibentitat bes im Beriplus vorkommenben Namens vom Lande Afichon, bem die 7 Infeln bes Zenobius vorliegen (Peripl. Mar. Erythr.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Berghans a. a. D. S. 77. 

<sup>52</sup>) F. Fresnel, Sur la géogr. de l'Arab. l. c. T. X. p. 192.

#### 312 Beft = Affen. IV. Abtheilung. S. 63.

p. 19: Ews Aolxwoos zos yos x. 2.), angeführt werben, welchen ber heutige Rame Safit, wie schon Gossellin bemerktes, auf bas vollfommenfte entspricht, sammt ben in ber bei ben Schiffern sogenannten Ruria Muria-Bay, b. i. ber Bay von Sasit, ver-liegenben Gruppe ber Rhartan und Martan Inseln, von benen weiter unten die Rebe sein muß, obwol Ebn Batuta ihrer bei seiner Borüberschiffung gar nicht erwähnt hat.

Run erft, nachbem wir uns auf biefe Beise über eine große Strede ber bisher so wenig gekannten Subkufe Arabiens, von Aben bis gegen Oman hin (wenigstens nach Istachri's Angabe 54), ber zu Folge schon Rahra und bas Beihrauchland mit ben trefflichen Dromebaren, wenigstens zu seiner Zeit, zu Oman gezählt warb, s. ob. S. 255), durch die späteren Berichte im Allgemeinen ovientirt haben, konnen wir zu ber ältesten ungemein lehrreichen und sehr erfahrnen Berichterstattung bes Beriplus übergehen, die zwar nur hauptsächlich ben Handel an jener Kufte im Auge hatte, und in sofern Bieles baselbst gewiß nur einseltig von biesem Standpuncte aus auffaßte, bennoch aber wahrhaftes Charactergemälbe jenes Gestades lieserte wie keine ber solgenden Beiten.

#### **§**. 63.

. Siftorische Ginleitung. Fortsetzung. Banberungen und Umschiffungen bes füböftlichen Ara=

biens nach den altern Autoren, verglichen mit denen der neuern Zeit und der jüngsten Entbedungen antiker Dentmale.

1. Cane Emporium und Orneon, die Bogelinfel bes Periplus Mar. Erythr.; hifn Ghorab, das Rabenfcloß, mit seinen himjaritifchen Inferiptionen nach Capt. haines und Lieutn. Wellsted's Entbedung 1834.

Im Often von Aben (f. ob. G. 283) beginnt ber Beriplus feine Rachrichten ber Gubtufte Arabiens, mit bem großen, dem Meere naben, aber von Arabia felix oftwärts längs ber Rufte 2000 Stablen (b. i. 50 geogr. Deilen) fern liegenben Emporium Cane

(Karn, Peripl. Mar. Erythr. p. 15), im Reiche und Gebiete bes Cleafus in ber Beibraudigion, welcher zwei bbe Infeln anberen eine Drneon, b. i. bie Bogelinfel (n rar 'Oorecor), heißt, die andere Trulla, 120 Stabien, b. i. 3 geograph. Reilen fern von Cane. Oberhalb berfelben liegt Sabbatha Metropolis, im innern Lande, in welcher ber Ronig feinen Gof halt. Rach Cane wird ber Beihrauch (alfavos), ber in jener Gegenb watft, wie an einen gemeinsamen Stapelplat, theils auf Ramee-Ien, theils auf Schlauchfloopen, theils auch in andern Fahrzeugen gebracht, und von ba in bie fernen jenseitigen Emporien bei ben Omanern, ben benachbarten Berfern und Stythen (bie indifchen, f. Erbf. VII. 179). Bon Aegypten aus wird Betreibe und Bein babin eingeführt, wenn auch nur wenig, wie nach Duga; aber and Rleibungeftude fur ben arabifchen Dartt (ίματισμός Apafixds), auch anbere Arten von Beugen; beegleichen Erg, Binn, Auralion (Avrallen ober Rubin?), Styrax und anderes, wie nach Ruga. Dem Ronige merben getriebene Silbergefage, Statuen, Pferbe, Chr-tleiber und anbere bergleichen gugeführt. Ausfuhrartitel find aber Die bort einheimifden Producte: Beibrauch (Alβανος) und Aloe (άλόη), fo wie anderer Emporien Baaren. Bu berfelben Beit wird babin geschifft, wie nach Duga, jedoch etwas fruhzeltiger; im Monat Thoth namlich, b. i. im September, die befte Beit. — So welt ber Periplus, und berfelbe Ort ift bas Emportum Cane bei Btolemaus (VI. 7. fol. 153: Kary eunopior xal axpor, 84° Long. 12° 30' Lat.).

Die ungefähre Lage bieses Ortes haben querft Sanfon und D'Anville auf die Localität verlegt, die fie bei bem Ruftenorte Gargiah als seichte Bai in ihre Rarten einzeichneten, und mit bem Namen Caua-Canim ober Cava Canim belegten, in ber Meinung, hier noch eine übrige Spur bes antiken Namens Cane wiedergefunden zu haben. Aber daß dies bloße Tauschung war, hat schon Soffellinss) gezeigt, da dieser Schiffername europäischer Indiensahrer, richtig geschrieben, nur von einer Raffeeschenke ber Bai, von einer Raweh thaneh herrührt und keine antike Orts-bezeichnung ift. Aber auch die tief einschneidende Bucht, wie fie nach jenen Borgängern auf allen neuern und so auch auf Berg-haus Karten unter dem Namen Caua-Canim-Bai irrig einge-

<sup>45)</sup> Gossellin Recherches L. c. III. p. 11; vergl. Vincent, Commerce and Navig. II. p. 383.

## 314 Weft-Affen. IV. Abtheilung. S. 63.

tragen ericeint, wurde bei Capt. Saines bortiger Ruftenaufnahme gar nicht vorgefunden.

Die einzige hier an 45 geogr. Meilen, oftwärts von Aben, gegen Nord, in rundem Bogen tiefer eindringende Bai ift, nach Capt. Haines Kuftenausnahme, die früher unbekannte Ghubbet-Ain-Bai, die mit dem Ras el Rosseir in West beginnt, und im Oft mit dem Ras el Asidah endet, hinter welches sich aber sogleich einige engere Hafen anschließen, zumal der Bender oder gutgeschützte Hasen Sisn Ghorab unter einem dicht darüber sich erhebenden Festungsberge, dem Diebel His Ghorab. Nur in dieser Gegend etwa, die jedoch erst seit ein paar Jahren genauer erforscht ward, oder selbst noch etwas weniges weiter bis in die ostwärts angrenzende größere Macalla-Bai, waren D'An-villes, Vincents, Mannerts<sup>57</sup>) Meinungen, könne das Emporium Cane, jener angegebenen Distanz gemäß, gesucht werden. Mannert glaubte sogar, diese Lage schon sehr zuverlässig auf einer gänzlich falsch orientirten Küste nachgewiesen zu haben.

Und wirtich vereint fich alles, um bie Umgebung biefes jungft entbedten Gifn Ghorab, auf bem burch ben britifchen Survey zuerft berichtigten Ruftencontour, mit ber antifen Cane zu ibentificiren. Bas außer ber passenben Localität und ben ent= bedten Denkmalen einer früher unftreitig bebeutenben Safenftation für ben inbischen Sanbel in biefer Begend noch zu ber entsprechenben Diftang von 2000 Stabien hingutommt, um bie 3bentificirung auf biefe Localitat zu verftarten, ift ein fleiner Umftanb, bie Bogelinfel, ben man aber als ein Naturbentmal fur enticheibend gelten laffen burfte. Auch biefe war bisher wenig beachtet, boch icon auf D'Anvilles Rarte eingezeichnet und auf Berghaus Rarte mit bem Ramen bes Schiffes Topage, nach Capt. Lumley's erfter Aufnahme, 4 Miles oftwarts ber Caua-Canim-Bei bem faft völligen Mangel bedeutenber Bay eingetragen 58). Infeln an biefem arabischen Gestabe find bie wenigen Inseln besto ficherere Anhaltpuncte gur Orientirung, wie es Fluffe, Berge, Borgebirge und andere Naturgegenstände find, die alle wechselnde Namengebung weit überbauern. hier nun, ohne auf bes Beriplus Angabe von ben beiben Infelden oftwarts Cane gu reflectiren,

<sup>756)</sup> Capt. Haines, Memoir etc. im Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London. Vol. IX. 1839. p. 144. 57) Mannert, Geogr. b. Gr. n. Nom. VI. 1. S. 84; Vincent, On the Commerce etc. II. p. 334. 32) Betghane, Memoir a. a. D. S. 73.

fand Capt. Saines bei feinem Survey ihre Existenz beftätigt. Rur eine englifche Dile in S. 6.20. von bem fcwargen Berge bes Sifn Shorab und von bem Ofteingange feines Gafens, ben ein Bels befest bat, liegt bie Raltfteininfel Galani vor bem freisrunden 300 Fuß hoben Sanbstein-Tafelberge Sha'ran; und vor einer vorspringenben Felespite beffelben, bem Ras Rhaba, fteben, eine Mile fern, die Rhabhrein-Rlippen. Demfelben Ras Rhaba (13° 54' 40" N.Br. und 48° 28' 20" D.L. v. Gr.) 59) gegen Sub, 5 Miles ober 2 Stunden fern, liegt eine zweite fleine Infel, Sittah ober Diibus genannt, bie fich bis ju 450 guß Gohe erhebt, beren Oberfläche platt und gang weiß fich zeigte, von ben Excrementen gabilofer Bogelfcwarme, bie fich bier als Dunger (Guano) in großen Borrathen aufgehauft haben. Sittab heißt fie bei ben Ruftenanwohnern, Djibus bei ben Schiffern, weil biefe ihre Geftalt mit ber einer indischen Lyra vergleichen; bie englifchen verglichen fie mit einer Krotobilgestalt. Wir haben in ihr Die Orneon-Infel bes Beriplus nach Lage und Characteriftit unzweifelhaft wieber gefunden, und neben ihr bie fleinere Trulla; und also auch bas einst so berühmte Emporium Cane, bas mit Barngaga (Baroach, Erbf. V. 489, VI. 626) in Inbien einft eben fo im Sanbeleverfehr ftanb, wie beute Dafalla ober Aben und Oman mit Bombay.

Gleich mit ber erften Entbedung bes hifn Ghorab burch Capt. Saines 60) und Wellsteb, brangte sich, bei Untersuchung biefer außerorbentlichen Localität, ber Sebanke auf, baß sie einst zum Sauptsitz eines großen Emporiums recht geeignet gewesen, weshalb sie auch Wellsteb 61) als die vermeintlichen Caua-Canim oder die Cane des Beriplus erklärte. Die durch Runst wie Natur geeignete Beste, welche nur an einer Seite zugängig, aber an dieser meisterhaft verschanzt sich zeigte; die fast insularische Lage, welche ein sichres Aspl barbot, zum Waarenlager und Sandelsmagazin, an einer den Biraten stell unterworfnen Küste; die beiden häfen an den Seiten, welche bei sedem Winde günstige Ankerpläge sicher das serne Gestade darbot; die ganze dominirende Stellung, Alles vereinte sich zur Bestätigung, daß hier ein haupt-

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Capt. Haines, Memoir l. c. IX. p. 146.

<sup>61</sup>) Wellsted nach Prinsep im Journal of the Asiat. Soc. of Bengal Vol. III. 1834. Nr. 35. p. 554 — 556; berf. in f. Reifen in Arabien, Ueberf. v. Röbiger Th. II. 6. 322 — 327.

#### 816 Weft Affen. IV. Abtheilung. S. 63.

emporium an ber großen Baffage gur Ueberfahrt für ben Zwifchenhandel von Alegopten nach Indien gelegen, und bag bies tein anderes als jene Cane fein tonne.

Wellsteb ging hier, am 6. Mai 1834, an einer bis babin unbefannt gebliebenen Stelle eines engen Canals, an ber Seite einer fleinen Bluginfel, vor Anter, ber auf ber gegenüberliegenben Rufte fich eine hohe schwarze Rlippe erhob, die der Lootse Siffn Shorab, b. h. "bas Rabenfoloß," naunte. Da fich auf ber Bibe einige Ruinen mahrnehmen ließen, fo murbe biefelben gu erfteigen beschloffen. Um bie beftige Branbung zu meiben, murbe in einer fleinen Bai an ber Morbfeite, wo ruhiges Baffer war, gelandet. Auf einer fandigen Landzunge ausgestiegen, befand man fic gleich am Deeresufer unter ben Ruinen vieler Gaufer, Mauern und Thurme. Die Baufer maren nur flein, vierecig, einftodig, meift mit 4 Bemachern, bie Dauern in mehreren parallelen Linien in verschiebnen Gohen über bie Borberfeite bes bier nur mäßig anfteigenben Sugels binlaufenb, mit Thurmen in gleiden Intervallen verfeben. Den gangen unteren Raum bes Sugels bebedten Ruinen, obwol von feinen größern Bebauben, auch feine Saulen, Bogen, Ornamente. Die Mauerwanbe waren aus Brudfteinen aufgeführt mit Mortelverband, wahricheinlich aus calcinirten Rorallenmaffen bereitet, wie fer noch heute im Bebrauch ift. Der 500 guß hoch auffteigenbe Burgberg (nach Saines nur 464 Buß hoch, unter 13° 59' 20" N.Br. und 45° 24' 30" D.L. v. Gr.), am Bug aus buntelgrauen feften Raltftein beftehenb; ichien einft eine Infel gewesen zu sein, bie fpater burth einen von Sanb gufammengewehten Ifthmus mit bem Seftlande verbunden warb. reiben mit Goblen, vom Deere ausgewaschen, bie früher von biefem befpult murben, fteben gegenwärtig gu fern, um noch von ihm erreicht gu werben. hinter zwei gerfallenen Thurmen, bie einft ben Gingang jum Aufftieg beherricht zu haben icheinen, fant fic ein in Bidzad burch Runft eingehauener Felsweg, ber immer an feilen Felbabfturgen terraffenartig vorüber jog, oft nur für zwei Menfchen breit, bis zur Gobe. Die Mube bes Steigens wurde reichlich burch bie Entbedung von Infcriptionen auf ber glatten Dberflache ber Felsmanb, gur rechten Banb, be-Iohnt, als man etwa ein Drittheil ber gangen Gohe erreicht hatte. Die Schriftzuge waren 21/2 Boll lang, mit vieler Sorgfalt unb Regelmäßigfeit eingegraben. Um jeben Irribum ju meiben, wurben bon jedem der drei Reisenden (Wellsted, Cruttenden und

#### Arabien; hifn Chorab, bas Rabenschlog. 317

Dr. Hulton) gesonderte Copien gemacht und diese verglichen. Beister aufwärts gegen die Spige des Berges sah man fast eben so viel Saufer, wie unten, Mauern und andere Bertheidigungswerke in verschiedenen Entfernungen von einander über die Seitenstäche des Berges hin zerstreut, und auf dem oberften Rande- des Abhanges einen vierectigen Thurm, von maffirem Bau, der einst wol als Bacht- oder Leuchthurm vortrefflich dienen mochte, da man ihn so viele Meilen weit in die See hinaus bemerken konnte. Die Treppen welche hinaufsühren, sind zum Theil sehr geräumig, Fenster und Thüren einsach, ohne Bögen. Ein paar hundert Fuß von diesem Ahurme liegen die Bassen. Ein paar hundert Fuß von delem Ahurme liegen die Bassen. Ein paar hundert fuß von delem Ahurme liegen die Bassen. Ein paar hundert fuß von delem Ahurme liegen die Bassen. Ein das mühsen aus dem harten Felsen gehauen und inwendig mit Ritt überzogen sind. Das Ganze spricht von selbst für die einstige Wichtigkeit eines so sellethandel im indischen Meere so günstigen Localität.

Bei einer wiederholten Besteigung durch Dr. Hulton und J. Smith<sup>62</sup>), fand man an manchen Stellen den Feldweg bis auf 10 Fuß Breite ausgehauen, den Cement der Mauern und Wassersbehäter so vortrefflich und hart wie der Feld selbst. Lieutn. Sansders entwarf einen genauen Pian von hisn Shorad. Die arablische Aradition sagte, daß hier einst ein Aribus Rum harmas gewahnt, dessen Nachsonmen noch heute dei Masalah unter dem Namen der Bani Seiban übrig geblieben, dessen Stamme sie eins verleibt worden, indes sich andere von ihnen in die Umgegend zerstrenten.

Auch ein Tribus ber Wabi Misenat soll hier gewohnt haben, die jest in West von Sibut hausen, und wogen ihrer Bermischung mit afrikanischen Sclaven der Samaulis mit dem Ausdruck Abid el Ibad geschimpst werden, b. i. Sclaven der Samaulis, was aber eigentlich Sclaven der Sclaven der Sclaven der Sclaven der Sclaven der Sclaven der Sclaven ber Sclaven bei schausen, wie einem frühen Werkehr mit dem dis heute so ausgezeichneten Gandelsvolle der Samaulis (Somalis, richtiger Sawahili) an der abhstinischen gegenüberliegenden Küste Afrisas hinzubeuten, ein Berkehr, der einst mit Cane Emporium statt gesunden haben mochte, wie er auch heute an dieser gauzen südarabischen Küste an den meisten Sandelsstationen nicht sehlt. Die seste, großartige Anstage dieses Castellberges zum Schuhe ver in Ost anliegenden

1

<sup>&</sup>lt;sup>162</sup>) Capt. Haines, Memoir I, c. IX. p. 144.

#### 318 Weft - Afien. IV. Abthellung. S. 63.

Stadt, an einem trefflichen Seehafen, ift wol hinreichender Beweis für die einstige Wichtigkeit eines hiesigen Emporiums, dem baburch vollkommne Sicherheit gewährt gewesen zu sein scheint. Bon einer in die antike Zeit zurückgehenden Erinnerung der dortigen Küstenanwohner zeigte sich keine Spur; der Name Rabenschloß, meinte Abiger, möge wie ähnliche Schiffernamen dieser Küste wol eher, wie so manche andere, von der schwarzen Farde des Felsens hergenommen sein (auch Ptolemäus hat an dieser Küste einen Monn niger), als, wie Wellsted sich von den Arabern aufreden ließ, von einem Tribus der Beni Ghorab, obwol auch Dr. Hulton (3) den Ramen der Familie Chorab, jedoch viel weiter im Oft, vorgefunden hatte.

Die Genauigkeit der Copie der genannten zehnzeiligen Inschrift (), ebenfalls in himjaritischen Characteren, läßt, da sie von Richtkennern gesertigt wurde, doch, nach der Kenner Urtheile, manches zu wünschen übrig, so daß sie noch keineswegs, gleich den beiden zu Sanaa gefundenen, eine vollkommene Entzisserung gestattete (s. ob. S. 82 und 83). Dennoch sind die beiden ersten Zeilen wenigstens vollkommen verständlich, und die übrigen, wenn schon mit Lücken, geben doch zu manchen Conjecturen Stoff genug, um den schaffinnigen Entzisserer (Gesenius und Rödiger begannen gleichzeitig die Arbeit; letzerm der sie durchssührte, wird jedoch das meiste dabei verdankt) und den größten Kenner dieses Sprachgebietes zu folgenden Resultaten zu sühren, die zwar keinen Ausschluß über einen antiken Namen Cane geben, aber doch einen Blick in die Wichtigkeit dieser Localität gestatten, deren gemauere Erforschung jedoch dereinst noch viel weiter sühren durste.

Die himjaritische zehnzeilige Inschrift in Sifn Ghorab 65).

Die erste Zeile sagt: "Samika Aschwa mit seinen Sh"nen arbeitete dies alles. Es werde vollzogen und
"bleibe im Andenken das, wodurch der Friede bese"stigt wird."

Der Rame ift bier eben fo gebitbet wie verwandte hebraifche Ra-

<sup>183)</sup> J. G. Hulton and J. Smith, Account of some Inscriptions etc. in Journ. of the Roy. Asiat. Soc. of Great-Britain. Loud. Vol. V. Nr. IX. p. 93.

144) E. Röbiger, Ercurs über bie himjaritifchen Inschriften b. Wellstebs R. Th. II. S. 355, 359.

154) C. Rabiger a. a. D. S. 387—405 nebst Tab. VIII. 1.

Arabien; Hisn Ghorab's bimjaritische Anschrift. 319

men, 4. B. Mof. 7, 12. Das "arbeitete" bezieht sich wol auf ben Steinmet und Architect, ber mit seinen Sohnen bem Bau bes Rabenschlosses (hin Ghorab) worftand. Die ganze Inschrift ist das Document eines Friedensschlusses, in Folge bessen sich unserein von Stämmen bort an der Kuste im Gebiete des him-jartischen Reiches verband, diese Stadt erbaute, deren Ruinen noch heute zu kehen sind, und die Burg auf der Felshöhe anlegte. Daber der Wunsch, daß die Bedingungen des Friedens vollzogen und der Abschluß desselben vermittelst des folgenden Decretes in Absschift erhalten werde.

Beile 2 fagt: "Es erbarme fich die Gottheit unfer Al"ler und berer die in ihrer Anbetung übereinstim"men, unfrer Edlen und unfrer Gefährten und ber
"ganzen Schaar unfrer Stammgenoffen."

Die Anbetung, b. h. im Religionecultus.

Beile 3 ift nicht gang flar.

Beile 4 fagt: "Webe ibm ber fich abgewandt von uns "und schmähete" . . . . bas übrige ift unficher.

Die Schlußzeilen, obwol nicht ganz beutlich, fagen boch folgenbes: "Wie sie barin übereinkamen, wie sie ein"nahmen bies Land Habaschat und (wie) sich be"trübten unsere Schaaren über unsere Zerstreuung
"im Lande der Himjariten und seine Fürsten unsere
"Truppen überfielen. Und es wurde das Datum
"davon verzeichnet. Die Zeit unsrer Niederlassung
"(trifft) auf Sechshundert und vier Jahre."

Die Schrift: "im Lande ber himjariten" ift gang beutlich, so wie "ber König ber himjariten und seine Fürsten,"
d. i. die Unterkönige. Aus dieser Inschrift wird die Behauptung
De Sach's (s. ob. S. 41) vollkommen bestätigt, die auch aus bem Metrum ber vormohamedanischen Boeste hervorgeht, wie aus ben von Rüppell aufgesundenen althabessinischen Schriften, daß die richtige antike Benennung himjarch), aber nicht homeir ist, und als die lehtere Benennung der homeirten nur eine Berdrehung der Ausländer. Die "Zeit der Niederlassung" heißt wol, von da an gerechnet dis dahin, wo jener Krieg beigelegt ward, und die Inschrift als Friedenedocument abgefaßt wurde. Die Sechshundert

<sup>46)</sup> Robiger, Not. 234 in Wellstebs Reifen in Arab. Th. 1. S. 303. Augen. Literat. Zeitg. 1839. Nr. 106.

und vier Sahre beißen eigentlich eben fo viel Monfun-Beite ob. S. 82). Das Refultat bes Gangen zusammengefaßt, fagt biger, fei wol, bag wir bier ein öffentliches Document bef welches fich auf ein hiftorisches Beugniß beziehe. Gin Bolfoft aus bem Bereine mehrerer Stamme erwachsen, und gu ben nannten Sabafch ober Ababifch (b. h. gemifchte Bolfsh fen, im Arabifchen Convena, f. Erbf. Afrita 2. Aufl. bei Safel 6. 177) gehörig, hatte fich feit langem an ber Gubtufte Arab in ber Begend von Gifn Chorab, nach Beile 10, niebergela Da beredete ein Emporer (wol unter himjaritischem Ginfing ftebe einen Theil feiner Stammgenoffen zu Streit und Abfall (verla berifche Berüchte ausftreuend). Es fam gum Burgerfriege, und Rebellen, obgleich aufangs zur Gee burch wibrige Binbe, ju & burch aufgebrachte Truppenmacht gebrangt (nach Beile 5), verft ten fich immer mehr und befesten bas Land. Biele Bewohner n ben flüchtig; fle gerftreuten fich im himjaritifchen Gebiete (1 3. 8), mahricheinlich als Eroberer, ben Streit ber Stamme fol Nachbem fo, unter gewiffen Bedingungen, Die Rube be tenb. ftellt worben, erbauten ober erneuerten fob aus bem antiken Car bie gurudgebliebenen Batrioten bie Rabonburg auf jenem 3r berge, und gruben biefe Infchrift in ben Gelfen ein, gum! benten biefer Beilegung jum Frieden. Die barunter ftebenben! den mogen die Unterschriften ber Theilnehmer fein, beren eine "vom Stamme ber Sabafchi" beifen founte. Eine anbe fternformig geftaltete Infcription tonnte eine Binbrofe, jur! geichnung ber vier Beltgegenben, fein. Gine britte Infchrift ben Borten: "Marthab ber unfre. Es hat ber Sorei feinen Damen aufgezeichnet," enthalt einen vorzugeweife Bemen vortommenben befannten bimjaritifden Ronigenamen, ren einer Marthab ben Abb-Rulal, nach De Gacy, im Jahre ! n. Chr. G. ben Thron beftieg; es schien diese Inschrift, nach f fenius, nur ein Chrengebachtniß von feinen Sauptleuten aus f erbietung gegen ihren Fürften, mit Aufpielung auf Die bobere beutung feines Namens (gleichfam "unfer Lowe") gu fein. vierte Inschrift fcheint fich auf einen ausgeführten Mauerbau beziehen. - Go weit Robiger.

Es scheint also boch in ber burch Capt. Saines an j Stelle gehörten Sage von einem "gemischten Boltshaufe ber wegen seiner Bermischung mit afrikanischen Sclaven ben ihr reines Blut so ftolgen Arabern (f. ob. S. 56) ein Gränel

321

mochte, und von ihnen als alteste Bewohner biefer hifn Chorab mit dem Schimpfnamen des Abid el Ihad (was nicht bles Restorianer, sondern auch Christ, und darum so viel als Laecht der Anechte, s. ob. S. 97, 101, 164, wie etwa das heutige Gaur oder hund) belegt wurden, ein freilich sehr verdunkelter hintegrund verdorgen zu sein, zu dessen Bestätigung uns ein paar fragmente ans des Uranius Büchern über Arabien, welche Steph. Byzant. erhalten hat, zu gehören scheinen, in denen von den Wohnsten der "Abaseni" an diesen Kusten Sadhramauts die Rede ist.

Das Bolt ber Abaseni (Steph. Byz. v. Aβασηνοί, populi Arabiae de quibus Uranius Arabicorum tertio), sagt Uranins, wohne hinter ben Sabaern und Chatramotiten, b. i. Babhramaut; ihr Land bringe Myrrhe (σμύρνην), Dffon (δσσον, unbefannt? eine Art Salbe meint Bochart), Beibrauch (Juplapa ober Ivoc, baber thus ber Lateiner nach Salmafius) und Karpathum (περπαθον vel κάρπασον), b. i. Baumwolle, beffen indider Rame im Sansfrit Karpas ift (Erdf. Ih. V. S. 436). Auch baue man baselbst die rothe Pflanze (πορφυρήν ποίην), bet garbe ber tyrischen Burpurschnede zu vergleichen. Daß bier nicht von ben äthiopischen Abyssiniern auf afrikanischem Boben die Rebe fein konne, ba fich biefe Localitat, ale bas Beihrauchland, zunächst an Jemen und Sabhramaut anschließt, haben schon Berkelius und Binebo in ihren Noten zum Stephanus eingefcm; ber gelehrte Golftenius erinnerte babei, daß auch ichon Baufanias 67) mit feinem Infellande Abasa am tiefen Bufen bes Erpthräer=Meeres (výsovs "Abasav xal Zaxalar), wo er die Seibenarbeiter ber Seren als Aethiopier aufführe, nichts anders als diefelbe Begend bezeichnen tonne, wo die Abaseni wohnten. Doch irrt berfelbe gewiß barin, biefe Abaseni mit ber Apioa nolic bei Btol. (92° 20' Long. 20° 51' Lat.) am fernen Sachalitifchen Golf zusammenzustellen, unmittelbar neben dessen Kogóδαμον ακρον 93° Long. 30° 51' Lat. Dagegen liegt ber Localitat bes Sifn Chorab bie von Ptolemaus bestimmt angegebene Orenze feiner Homeritarum et Adramitarum Regio gang nabe, und febr mertwurdig fcheint es uns, bag er jene, namlich bas DRenbe bes himjariten-Gebietes, Bflich Daboce (f. ob. 6. 245), mit einem Schwarzen Berge, Mons Niger (Ptol. VI. fol. 153: Mélar opos 81° 30' Long. 11° 45' Lat.) beschließt,

<sup>787)</sup> Pausanias de Situ Graeciae ed. I. Bekker. Eliaca VI. 28, 9. Stitter Erbinnbe XII.

#### 322 - Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 63.

und unmittelbar bas Land ber Abramiten ober habbramauter mit einer Abisama civitas (Aβίσαμα πόλις, 82° Long. und 11° 45' Lat.) in gleichem Barallele eröffnet, ber bann in faft gleicher Breite seine Cane emporium et promontorium folgt (Kary, 84° Long. 12° 30' Lat.). Bare auch in Diefer Abisama ber Rame ber Abaseni, und ber spatere Rame ber Abissinia ober Abania, ber heutigen Sabefchi, nicht zu verfennen, von benen ichon Scaliger de Emend. Temp. Lib. VII. zeigte, bag er aus Arabien erst nach Afrita übertragen fei: so hätten wir hier wenigftene, in der Rabe von Cane, und in bem benachbarten Gifn Shorab, bie alfo nicht gang ibentifch fein mochten, nach ber Sage ber Araber felbst, von ber einftigen ihnen dort so verächtlichen alteften Unfiedlung, bie fie ein Difdungevolf mit bem Schimpfwort ber 36ab (mas zugleich Chriften und Sclavenfohne bezeichnete) belegten, ein wenn ichon buntles Beugnif bes Ent= ftebene biefes Namens, ber wol in bie Beit bes athiopifcen Supremates an jenem Bestabe zuruckeht. Bir batten bann zugleich mit ber befannten Etymologie jenes Wortes, convena, die Urfache, die feine andere als ber Sandel fein mirb, gefunden, weshalb fich bier wie in Thafar (Bafar, f. ob. G. 253) in alteften Beiten handelebefliffene fo benachbarte Aethiopen, fpaterbin driftliche, fo gut wie früher icon romifche gu Raifer Conftantius Beiten angefiedelt (f. ob. S. 64) und mit gewiffen Stammen ber bort einheimischen vermischt haben werben, wie bies noch beute mit bem Banbelevolfe ber Samaulis ber gall ift, mas benn andere von ungemifchter arabifder Art, Die nicht wie Simjariten ju Rauf- und Gewerbleuten wurden, mit Stammeshas und Berachtung erfüllte (f. ob. S. 42).

2. Natab el habschars Trümmerstadt im Badi Mefat, Maephat Vicus des Ptolem., nach Wellsted's Entbedung und Excursion dahin im April 1835.

Es ift bier ber Ort, in ber Nabe von hifn Chorab, nur ein paar Agereisen gegen Rordwest, auch einer zweiten bisber ganzlich unbekannten antiken Monumentalstadt zu gebenken, bie unter bem Ramen Rakab el habschar erft im Jahre 1835 von Wellsted entbedt warb, wenn fle schon weber im Beriplus noch von Ebn Batuta, beren Erläuterungen wir bier insbesondere be-absichtigen, bei ihrer Borüberschiffung des Gestadelandes berührt

### Arabien; Rakab cl Haschar, die Trümmerstadt. 328

werben konnte, benn fie liegt etwa anderthalb Tagereifen fern von ber Rufte, lanbein. Aber fie fieht icon ihrer Rabe wegen, an biefem einft fo betriebfamen Geftabe bes inbifchen Belthanbels, gu bemfelben offenbar in einer fo naben Beziehung, bag ihre Mitberudfichtigung gur lebenbigen Bergegenwärtigung ber fruheften Bu-Ranbe biefer jest nur fur Buftenei gehaltenen Ruften nothwendig if, zumal da ihre Monumente und Inscriptionen mit denen von hifn Shorab fo viele Analogie zeigen, daß sie beibe als Beitgenoffinnen gelten tonnen, bie fich einft im großen Belthandel Die Sande boten; Die eine ale Seehafenftadt fur ben oceanischen Transport, bie andere als nachftes binnenlanbifches Emporium ober Stapelort für die Raramanen gum großen Landtransport ber Baaren bes Orients burch bie Mitte bet Gebietes ber himjariten, ber Joctaniben, Minaer, Ismaeliten und Beraeliten bis jum Cuphrat und ben Emporien von Sabmor, Aprus und Gibon.

Dies war ber Eindrud, ben bie Entbedung ber Trummerftabt auf ben Entbeder machte, ber leiber nicht weiter in bas Innere bes Lanbes vorbringen fonnte, um bie Bahnen biefes einftigen Ber-Tehrs weiter ju verfolgen, ju benen aber, wie es ichien, ber Soluffel und ber Eingang von Sifn Chorabe Safenfatte und bem Geftabe ber Chubbet Ain Bai, burch bas Culturthal bes Babi Defa, bis ju ben grandiofen Ruinen von Rafab el Babichar gefunden war. Unter 48° D.L. v. Gr. und 14° R.Br. fest Die fauftgefcwungene Bai Chubbet Ain gegen bie Rufte bon Sabbramaut in bas Rand ein; im Beft von bem niedrigen, fandigen Ras el Roffeir, im Dft burch bie Borfprunge ber Borgebirge Ras el Afiba und bes Rabenfchloffes begrenzt. beiben Seiten ber Ufer ber Bai, von etwas über 2 Stunden Rrummung, erheben fich lanbeinwarts im Ruden ber genannten Borgebirge, in geringer Berne vom Deere, fowol im R.B., wie im R.D. febr hohe Gebirgefetten 68); beren Sohe im R.B. ber Diebel Samari nach Capt. Saines auf 4957 Tug Bar. (5284 g. Engl.) gemeffen, fchroff wie bas Dach einer Scheuer mit feinen Raltfteinwanden emporfteigt; und ber gangen Rufte ben Stempel bes Ernftes und ber Rauheit aufbrudt. In großerer Ferne, in 16 Stunden (40 Miles) Abstand vom Meere, erhebt fich nach Capt. Saines ein febr hoher Gipfel mit boppelter Gabelfpige, ber bie

<sup>&</sup>lt;sup>166</sup>) Capt. Haines, Mem. l. c. 1X. p. 142.

#### 324 Weft - Aften. IV. Abtheilung. S. 63.

Grenze bes Territoriums ber Dubjabi bezeichnet, welche bie Rufte befest halten. Am Gubofifuge bes Diebel Samari, bei ber schmalen bebuschten Landfpige Ras Safman, anftogend an bas Ras el Roffeir, liegt bas Dorfchen Saura von hunbert Gutten, mit ber Refibeng eines Melteften bes Dubjabi-Tribus. 3m innerften ber Shubbet Ain liegt tas Dorf Ain Abu Dabuth, nach Bellfted, im Gebiete berfelben Dubjabi Araber, zwifchen einem breiten Gurtel von niebern Sanbhugen, bie fich oftwarts bis jum Dorfe Billa giehen, mo Balmenpflanzungen reichliche Dattelvorrathe fur die Reife lieferten. Denn von bier mar es, bag Bellfteb, in Mr. Cruttenbens Begleitung, am Abend bes 29. April 1835, feine Excurfion 69) zur Entbedung von Rafab el Sabichar begann. Das genannte Dorf heißt wol richtiger Ain ma Mi'bed, nach Rödiger, d. h. "Duell des Waffers ber Anbetung," wie er in ber Historia Jemanae genannt wirb, ber nabe ber Stadt Mefat (quem dicebant Ain Ma Ma'had, prope urbem Mifaat sito etc.) 70) liege, und wirklich ward von hier aus ber Marfch zum Babi Defat (richtiger nach Robiger 71), als Defa bei Bellfted, oder als Deifa bei Baines) biefelbe Racht binburch begonnen.

Zwischen ben 5000 Fuß hohen Samari in N.B. und ben nach Capt. Saines noch höhern Bergen in Nordost, sett eine Thalsenkung gegen Nord in das Innere des Landes ein, die durch das Thal des Wadi Mefat einen Zugang für Rameele zu dem innern hohen Tafellande gestattet, auf welchem die Trümmer von Nakab el Habschar liegen, von denen man an der Küste gehört, und welche die Wisbegier der britischen Ofsiciere des Surveys, bei ihrer Ausnahme der Küste, zu dieser Excursion reizte.

Nach einem furgen Nachtlager unfern ber Rufte, noch im Gebiete ber gefürchteten rauberischen Dubjabi, murbe am Morgen bes 30. April, um 5 Uhr aufgebrochen, um ben Marich gegen bas Innere fortzuseten.

Die Dubjabi gehoren zu ben bemocratischen Stammen ber Araber, bie ftatt fich unter bie Gewalt eines Scheith ober

<sup>185)</sup> Lieutn. Wellsted, Narrative of a Journey in South. Arabia to the Ruins of Nakab et Hajar, in Journ. of the Geogr. Soc. of Lond. 8. Vol. VII. p. 20—34; beegl. in Wellsted, Reisen in Arab. Uebers. v. Rödiger Th. I. Rap. 25. S. 283—311.

19 C. Th. Johannsen, Historia Jemanae etc. l. c. p. 240; Rot. b. Rödiger a. a. D. S. 286 Rot. 221 n. S. 287 Rot. 222.

11) Rödiger, Grecuts b. Wellsted, Reis. Th. II. S. 408.

Sultan zu begeben, ben bie meisten sich zu erwählen pflegen, sich in sieben Abtheilungen theilen, deren jede sich ihr eignes patriarchalisches Oberhaupt, einen Abu, d. i. einen "Bater" mählt, dem 7 Borstände sich versammeln, deren Stimmenmehrheit bei Berathungen über gemeinsame Interessen entscheibet. Ein solcher Abu ist dann auch für alle Diebstähle seines Kreises verantwortlich; nur selten erbt diese Bürde des Abu fort. Nur Lanzen, keine Säbel, aber Flinte, Dolch und Schild sind die Wassen dieser Araber, der Tracht nur in einem knappen Leibschurz besteht, deren Weiber

für leichtsinnig und unbeständig verschrien, fie selbst aber von bosem

Character 72) und morbsüchtig find.

Nach ben ersten 2 Stunden des Frühmarsches mußte die erste bis zu 400 Fuß ansteigende Stufe des Binnenlandes erstiegen werden, die von oben einen weiten Umblick gewährte. Ihr Boden war locker von Flugsand auf harten Thonstächen zusammengeweht, so daß alle Hügel ihre Guseisensorm, mit der converen Seite gegen das Reer gerichtet, sicher nur den fturmenden Seewinden verdankten. Solcher Boden war für die Rameele sehr beschwerlich zu übersteigen, zumal bei glühendem Sonnenstrahl, und eine kurze Mitstageruhe ihnen zu gönnen.

Um halb 2 Uhr ging es über bie Sanbfteinhugel Diebel Raffina weiter, zu einer 200 guß höhern Stufe, zwischen Kalffteinhugeln zu beiben Seiten hindurch, die nur durch kleinwuchsige Acacien geschmudt waren, die jedoch je weiter nach dem Innern fich zu immer stattlicherem Buchse erhoben.

Um 4 Uhr ward ber Babi Mefat erreicht, mit seinem Brunnen hellen, klaren Baffers, an bem sich die erschöpften Kameele
sichtbar erholten. Schone indische Bebus mit dem Fettbuckel fand
man hier bei der Tranke, unter schonen Gruppen schlanker Arakbaume, die hier weit größer als an der Meereskufte, und von mehtern Gewächsen (wie Salvadora persica, Cistus arborea b. Forskal, und Avicennia nitida, die Wellsted hier als frühere Bekannte
auf Socotora wiedererkannte) umgeben waren, welche ben gierigen
Rameelen zu trefflichem Futter dienten. Mesa und Mesa'a, sagt
ber arabische Autor des Ckamus, seien 2 Diftricte oder Ortschaften an der Küste bes sublichen Iemen, zwei Tagereisen auseinander
gelegen; nach Rödiger 73) bezeichnet der Name nichts anders als

einen erhabenen Lanbstrich, also hier bas erfte Stufenland, basselbe bas in ber Historia Jemanae mit bem Namen Misaat belegt ift. Denselben Namen führt aber auch bei Atolemaus die Maephat vicus (Ptol. VI. 7. sol. 153: Macpád xúµn, 84°20' Long. 13° Lat.), eine Stadt, beren Lage bieser Autor nur um ein paar Mellen öftlicher und um eine starke Tagereise nörblicher, als bas Emporium Cane, in seine Taseln einträgt. Eine genauere Uebereinstimmung ist hier zwischen zwei solchen Hauptorten, an der Küste von Hadhramaut, seit den verstoffenen anderthalbtausend Jahren wolschwerlich zu erwarten. Wir befänden uns also hier schon aus classischem Boden der Vorzeit, wenn schon an dieser Stelle keine Reste einer Stadt wahrgenommen wurden.

Erft nach einer Stunde Raft ging es weiter gegen B.R.B. im Bette bes Babi, in welchem jedoch nun zahlreiche Ortschaften fich zu zeigen anfingen, von grunen Feldern mit Zowaritorn (Holcus Sorghum) umgeben, und vielen Gruppen der Landleute, welche die Reisenden, früher nie gesehene Europäer, mit Staunen anfahen, benen die Führer obendrein noch, nach ihrer Art, albernes Zeng von Schapgrabern und Rundschaftern vorschwapten. Eine Art Razrawanserai herbergte die ermüdeten Reiter.

Am Morgen bes 1. Mai zeigte fich nun beim weiter ziehen überall bem Auge, so weit sein Blid reichte, eine völlig veränderte Scene, das herrlichfte Culturland, bebedt mit Durrafelbern, mit Tabad und andern Pflanzungen, alle trefflich bewässert. Raberstarren, durch Ochsen gezogen und mit den Broducten belaftet, sah man durch lange Reihen blühender Dörfer geführt, ein am Gestade hin ganz unbekannter Anblick. So wurden die Dörfer Sahun, Ghariga und Djebel Schech zurückgelegt, wo man dem Sultan, der daselbst restoirte, aber die Auswartung nicht machen konnte, weil er nach Abban, einer Stadt 4 Tagereisen (75 Miles) von der Küste entsernt, "und noch im Wabi Mesat gelegen" verzeiset war.

Sier fand man höfliche Begrüßung ber Leute am Bege, weil fie, nach ber Ausfage ber Führer bie Fremdlinge für Manner bielen, bie um ber Geschäfte willen ihrem Sultan entgegen eilten. Einer ber bortigen Araber, ber bie Englander erkannte, meinte, fle wollten Gifn Ghorab ihrem Oberherrn abkaufen.

Um 9 Uhr paffirte man die Dorfer Manfura und Sa'th; bann eins ber größten biefer Gruppe, Diebel Agiel genannt; andere blieben zur Seite liegen. Noch eine 200 Juf höhere Stufe,

über rothe Sandsteinschichten, war zu erklimmen, als man von ihm Sobe in der Ferne die Ruinen der Stadt mit den verheißenm Inscriptionen erblicke. Bei der großen Site des Tages waren die höflichen Einladungen der Landseute, in ihren Säusern sich durch eine Schale Kaffee zu erquicken, doppelt willsommen. Ja man mußte den gastlichen Bewohnern zusagen, sie auch auf dem Rückege wieder zum Abendessen heimzusuchen.

Etwa nach einer Stunde Ritt, vom letten Dorfe, wurden bie Ruinen von Rakab el habichar erreicht.

Daß bies nicht ber eigentliche Name, sonbern nur bie moberne arabische Benennung ber Umwohnenben sei, bezeugt die Etymologie (Ratab, b. i. ber Sohlweg, baher viele Orte in Jemen, wie Runatib und andere biese Benennung zeigen), die nichts anbers als ben Sohlweg ober ben Bergpaß zu ben Trummerfeinen 74) bezeichnet, die heutzutage auf der nahen Anhöhe liegen.

Der brette Bugel auf bem fie liegen erhebt fich mitten im Thale und theilt das Bett eines Stromes der in der Regenzeit zu beiben Seiten vorüber fließt; er hat 800 Ellen Länge und 350 E. Brite; die Richtung ber größten Länge ift von D. nach 2B., und querburch fest ein flaches Thal, welches ben obern Theil bes bigels in zwei fast gleiche Theile spaltet, die sich in ovaler Form cheben. In ber Gobe eines Drittheils bes Bangen ift rings um benfelben eine maffive Mauer gezogen, bie an ben Stellen wo fie ethalten ift, eine Bobe von 30 bis 40 Fuß hat, und vieredige Mirme gum Schup, die in gleichen Intervallen von einander fiebin. Rur zwei Eingange zeigt bie Ummauerung, blessinander gegenüber im Rorben und Guben an ber Grenze bes obern flachen Thales liegen, an benen jedoch teine Spuren von Thoren mehr wahrzunehmen waren, obwol ihre Befestigungemerte fichtbar genug find, wenigstens an dem nördlichen Eingange, wo fie noch vollftanbig erhalten blieb. Denn zu beffen beiben Seiten erhebt fich je ein hohler, vierediger Thurm, jebe Seite 14 Fuß lang, beffen Bafis vor ben andern Theilen ber Mauer einen großen Borfprung gewinnt. Bwifden ben Thurmen, an 20 Fuß über ber anliegenben Chene, ift eine langliche Plattform, bie 18 guß nach ber Au-Senfeite und eben fo viel nach ber Innenfeite ber Stadtmauer vorfpringt, ju ber unftreitig Treppenfluchten binauf und binab führten, bie jevoch gegenwärtig gänzlich geschwunden find, obwol bie Platt-

<sup>774)</sup> Belifteb, Reifen, Ueberf. v. Robiger Rot. 229. If. I. G. 297.

form felbft noch mit ihren großen Steinplatten gebect ift. Innerhalb biefes Einganges, 10 Suf über ber Plattform, an ber glatten Mauerflache, entbedte Bellfteb eine zweizeilige Infcription aus brittehalb Boll (nicht 8 Boll) hohen Buchftaben, in beren Mitte ber untern Beile nur eine Stelle etwas beschäbigt mar. Die gange Ummauerung fammt ben Thurmen, und mehrere ber innern Gebaube, find inegefammt aus bemfelben fehr feften ine Graue fallenben Marmor, ber ichmale buntlere Abern und Flede zeigt, aufgeführt. Die Quabern find fehr forgfältig behauen, und haben in ben untern Mauerschichten bie Lange von 5, 6 bis 7 guß, eine Bobe von 2 guß 10 Boll bis 3 guß, eine Breite von 3 bis 4 guß. Nach oben nimmt ihre Große ab. Die Dide ber Mauer ift unten 10, oben 4 Buß; aller Mauerverband ift regelmäßig borizontal gefcichtet und burch Mortel verfittet, ber fo hart wie ber Stein felbft geworben, wie man an ben berabgefturgten compactgebliebnen Dauerftuden feben fann. Die Mauer ift ohne alle Locher ober Crenulirung an ben Binnen, ein Beichen hohen Altere, aber gegen ben Unbrang ber Regenbache find Schuppfeiler angebracht.

Im Innern ber Ummauerung zeigt fich ein langliches Gebaube, im Biered nach ben Weltgegenben orientirt, bas von S. nach R. 27, von B. gegen D. 17 Ellen Länge hat. Auch vieses ift von solchen Quabersteinen, alle in gleicher Größe, erbaut, sehr schon und genau zusammengefügt, außertich noch mit Meißelspuren, welche die Bebuinen für Schrift ausgaben. Dieser Bau, den Wellsted für einen Tempel ansprach, ift leiber nach innen zusammengeftürzt; teine Sour eines einstigen Gultus war daran wahrzunehmen; viele andere Auwerke stehen umber.

In ber Mitte ber Stadt, zwischen beiben Eingangen, zeigt fich ein freisrunder Brunnen, 10 Tuß im Durchmeffer, 60 Fuß tief mit Bruchfteinen nach innen gefüttert, und nach oben mit einem 15 Fuß hohen Mauerfranze umgeben.

Auf bem füblichen Sugel fab man nur eine confuse Raffe von Trummern. Am füblichen Eingange ift auf berfelben Blaine ber Plattform eine Gallerie von 50 Ellen Länge und 4 Fuß Breite, mit einer ftarten Bruftwehr nach außen angebracht, die wol nichts anders als ein besonderes Vertheibigungswert dieses Thores, nach ber Meeresseite zu, sein konnte.

Sonft waten in diesen Ruinen nirgends Spuren von Saulen ober Bogen ober sonftigen Ornamenten mahrzunehmen, selbft teine Terracottas, Glasiderben, Metallfragmente ober bergleichen, wie fie

Arabien; Natab el Habichar; himjaritenstadt. 329

boch überall in ben Ruinen Aeghptens ober am Cuphrat fich zeigen. Auch feine Spur von gewaltsamer Berftorung zeigte fich; bie Barte bes Steins hatte fich in jenem Clima wie neu erhalten. Reine Sage von. den Erbauern hatten die Araber mitzutheilen, als baß es Rafirn, Ungläubige, gewefen, die Legionen von Teufeln zu ihren Behülfen gehabt. Ihre hoffnung, bie Bolbichabe, welche bie Fremblinge bort heben murben, zu theilen, marb getäuscht. Die Runft und Bollenbung biefes Baues, wie bas Grofartige in feinen Dimenfionen machte auf fie feinen Ginbrud; aber bie beiben Briten waren von ber Analogie feiner Conftructionen mit benen von Sifn Shorab überrafcht, die fie turg zuvor erft tennen gelernt. Dag es ein Bau ber Simjariten, aus jener Blutheperiode ber Gabaer, Die burch Architectur wie burch Schriftzuge im hoben Alterthume berühmt waren (f. ob. G. 43), fein muffe, beweift bie Inscription in himjaritischer Schrift; daß fie nur ber Blutheperiobe bes indifchen Belthandels ihr Dafein verbanten fonnte, zeigt ibre Stellung ju ben Meeresanfuhrten, von benen birect bierber Die Schape bes Drients in großen Rarawanengugen ihre ficheren und geschütten Dieberlagen gum Beitertransport in bas Binnenland finden tonnten, fo wie das Grandiofe und die technische Bollenbung ihrer Bauten. Bie heute Debina ju Janbo, Delfa gu Dichibda, Bebib zu Beitel fati, Canaa zu Duza, Marib einft ju Aben, Sapphar zu Mofcha, eben fo ftand biefe Maephat vicus bes Ptolemaus, ober wie fie fonft heißen mochte (Bodart und Bincent wollten Darphat lefen, um ben Ramen mit Mirbat, Morebat gu ibentificiren) 75), in bemfelben Berhaltniß gu Cane ober Bifn Ghorab, Des Landemporiums gu feiner Safenftabt, ein Berhaltniß bas burch alle Jahrhunderte bier aus ber Ratur ber Landichaften und ber Bevolferungen hervorgeben mußte.

Für die Erforschung dieses einstigen Berkehrs ber Rufte mit Gentralarabien wurde die Fortsetzung dieser Excursion von Rakab el Sabichar bis nach Abban, wohin der Sultan gereiset war, sehr wichtig gewesen sein, denn diese Stadt sollte 4 Tagemärsche von der Scekufte, oder an 16 geogr. Meilen (75 Miles) sern im Innern des Landes liegen, und auf dem Wege dahin sollten bei dem Dorfe Esan die Ruinen einer Stadt gleich groß wie die so eben beschriebenen, also eine zweite noch unbekaunte

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup>) W. Vincent, Commerce and Navig. etc. II. p. 347.

Station fich befinden, vielleicht die Sabbatha Metropolis, in ber Eleafus feinen Gof hielt, ober eine Berzweigung zu ben bochcultivirten Thalern des Wabi Doan, ber nicht fern oftwarts bas Innere jenes Bebietes burchziehen fann (f. ob. S. 282). Aber biesmal geftatteten bie Umftanbe bies nicht, ba bie Rudreife eiligft befoleunigt werben mußte, um bas britifche Schiff bes Surveys, bas indeg feine Station foon etwas gegen Weft verandert hatte, wieber zu erreichen. Diefer Umftanb, ber aus bem Babi Defat eine mehr weftliche Route einzuschlagen gebot, rettete bas Leben ber Entbeder, benen bei ber Rudfehr burch bas am Stranbe fich bingiebende Gebiet ber Dubjabi icon von biefen Raubhorben ber Tob gefdworen mar 76). Sie erreichten aber noch gludlich ben Borb ihres Schiffes, am 3ten Dai. Noch am Abend bes erften Dai nach 4 Uhr fehrten fie von ber Befichtigung ber Mauerruine, wo fie bie Infcription am Gingange copirt hatten, nach Sonnenuntergang zu ben wohlwollenden Bewohnern bes erften Dorfes gurud, die voll Meugier, aber auch voll Freundlichkeit fie bei fich gaftirten. Bon Mitternacht, am 2ten Mai, ritt man von ba bie ganze Racht bis 4 Uhr, wo ein ftarter Thau große Ruhle brachte; um 8 Uhr batte man ben Brunnen erreicht, um bie Schlauche zu fullen, gur Startung gegen die furchtbare Mittagsbige, melde bis gegen 7 Ubr, wo man ben Strand meftmarts ber Dubjabi erreichte und bas Schiff Balinurus am folgenben Morgen wieber befteigen tonnte.

Groß war ber Contrast bes herrlich angebauten Binnenlandes gegen die burre, menschenleere Rufte. Und sehr weit landein, bis 7 Tagereisen, wenigkens bis Abban, sollte jenes Culturland im Innern habhramauts sortsehen, das ein Seitenstüd zu dem von Wrede entbedten herrlichen, ftabtereichen, blübenden Culturthale des Wadi Doan darzubieten scheint. Alles war im Innern, sagt Wellsted, dicht mit Dörfern, Weilern und Gulturfluren bedeckt; wir zählten auf einer zurückgelegten Strecke von 15 engl. Miles 30 Dorfschaften, und dazwischen noch eine Wenge einzelner häuser. Die Dattelpstanzungen wurden zahlereicher, se mehr man sich der Kuste näherte, während in derselben Richtung die Zahl der bebauten Agriculturstrecken abnimmt. Die Obrfer im Innern hatten meist 100 bis 200 häuser, aus Lustbadsteinen erbaut; in mehrern berselben ftanden Kapellen heiliger Schechs und doppelte Moschen. Die Felder waren sehr gut ge-

<sup>716)</sup> Belifteb, Reifen a. a. D. Th. I. S. 806-811.

Magt und bebaut, wie nur in England; alle Steine von ben Aedern gelefen, jeder berfelben am Morgen und am Abend bewafs fert durch Rameele, die das Waffer heben, und durch Eindammunsen vertheilt.

Dit einem Schreiben bes britischen Gouvernements an ben Scheift von Abban, um von ihm eine Escorte zum nächsten Chef und so weiter zu erhalten, meinte Wellsteb, werde es einem Curppäer, ber als Mohamedaner vorzüglich als Arzt ober Halim reise, nicht unmöglich sein in dieses centrale Arabien einzudringen. Ein folder doch immer gefährlicher Versuch nach dem Wabi Doan, von Werede gemacht, ist oben beschrieben (f. ob. S. 269—275 und 284—289).

Dier haben wir noch bas Ergebniß aus Dr. E. Abbiger's Entaifferung 77) ber himjaritischen Inscription bes Burgtho Es von Rafab el habschar anzuführen, die mit so großer Sorgfalt in 2½ Boll langen Buchstaben (nicht, wie Wellsted sagt, 8 Boll hohen) auf die glatte Mauer über 4 Bausteine hinweggesübert ift. Cruttenden's genaueste Copie berselben machte erst ihre Entaisseung möglich.

Beile 1 fagt: "Es errichtete Schafch ber Beherrscher bies "ses Bolts bie Gebäube für uns (bie wir von biesem "Stamme) Defat, eingewandert aus Ifat."

Der Beberricher ift hier burch eine Titulatur bezeichnet, bie wol fo viel etwa wie Sultan bebeuten mag.

Refat ift ber Name bes Stammes, bem biefer Bau gehörem sollte, wahrscheinlich seinen Sanbelsinteressen zu bienen, und bie Sanbelsstraße nach bem Innern zu schützen. Der Name ist unstreitig identisch mit bem bes Wabi Refa, in welchem die Ruinen liegen, wie des Ortes Mesa, in diesem Wadi gelegen. Bei Ifat, des sonst unbekannt, könnte man an eine abpssinische sehr bekannte Brovinz des öklichern Theiles von Schoa denken, von wo aus eine Emigration hierher geschehen, doch ist dies, wie Rödiger selbst bemerkt, wol nur eine sehr unsichere Spyothese, und man könnte eben sowol an eine arabische Landschaft des Namens benken, die uns bisher umbekannt geblieben, vielleicht selbst, wenn es die Schriftzses gestatteten, an die Sabhramautische Jasaa (s. ob. S. 282).

Beile 2. Sie ift bei ber Beschäbigung in ber Mitte nur vielleicht folgenben etwas apolrophischen Inhalts: Er (ber Lan-

<sup>17)</sup> Robigers Excure a. a. D. n. Bellfteb, Reif. Th. II. S. 405.

332

besfürft) ichentte fie (bie Bebaube) und (ber Stamm) Defat befeste fie als ein Unterpfand und als eine Behaufung in ber Racht. - Das Bort Behaufung foll fo viel als

Borhalle, Atrium, bedeuten. Die Schlufzeile fann noch fagen: "Er bat unfern Reichthum bauernd gemacht." - Doch bier ift alles unficher gegen bie erfte Beile. Es bemabrt fich übrigens bei biefer mit Runft in bie Dar-

mormand eingegrabenen Inschrift, mas Ebn Rhalbun fagte 78): bie arabifche Schrift mit ben ifolirten Buchftaben (Dusnab genannt) habe ben bochften Grab ber Regelmäßigfeit und Schonbeit gur Beit ber Tobba erreicht, wegen ber figenben Lebensweise unb bes Luxus ber himjariten. Diefe Schrift fel von ba erft nach Sira burch bie Familie ber Monbhar (f. ob. 6. 83, 87) übertragen worben, weil biefe ben Tobba in ben patriotifchen Befangen am nadften fand und bas neue Reich ber Araber in Grat gegrunbet hatte. Doch marb ihre Schriftfunft nicht fo ausgebildet wie bei Simjariten; von ihnen ging fle aber gu ben Ginwohnern von Zaief (ob. S. 150), und von biefen erft zu ben Roreischiten über. Bon Infcriptionen mare es alfo vielleicht möglich auch noch bereinft analoge in ben Umgebungen von Bira aufzufinden, wie fie in Tigre 79) und anbern athiopifden Lanbichaften fich nach

Salt's, Ruppell's und Ifenberg's Entbedungen vorfanden. 3. Des Beriplus Bericht vom Beihrauchgeftabe, bas ift vom Sacalites (Schahr, Shher); von Cane (bei Sifn Shorab) bis jum Syagros Promontorium (Cap Saugra) und ju ben Sieben Infeln bes Zenobius (ben Infeln Rhartan und Martan, ober Curia Muria

in bem Bafchifch Golf). Dr. Gulton's Befuch biefer Infelgruppe ber Beni Benobi im Jahre 1836. Schiffen wir mit Arrian, bem vorgegebenen Berfaffer be Beriplus, von Cane (b. i. etwa von Sifn Shorab) oftwarte

fo erhalten wir nun feine Unficht vom Sachalitifchen Gol

ben er bis jum Syagros Promontorium (Cap Saugra), Infel Dioscoridis gegenüber gelegen, ausdehnt, und bann

<sup>&</sup>lt;sup>178</sup>) Silv. de Sacy, Chrestomathie Arabe T. II. p. 309.
<sup>79</sup>) Böbiger a. a. D. II. S. 376.

mett, daß biefes Borgebirge zunächft an Omana grenze (Periplus Mar. Erythr. p. 16—18).

Obwol es nicht verwundern kann, wenn diese Ansicht keineswegs auf das genaueste mit der Bosition, den Formen und Distanzm jenes Ruftenstrichs paßt, den wir felbst theilweise anderthalb
tausend Jahre später nur noch ganz hypothetisch in unsere Rarten eingetragen sehen, so bleibt es doch unverkennbar, daß in dieser
Beschreibung die ganze Natur des dortigen Landes und Rustenverfehrs, so viel es durch hin und herkreuzende Rustensahrer geschehen
konnte, mit Areue und Wahrhaftigkeit ausgesaßt ist; daher wir auch
hier aus sie Belehrenden willen, das aus ihr zu schöpfen
ift, zurudgeben.

Dftmarts von Cane, wo bas Land weit jurudweicht (hier in lofern richtig, als es fich aus bem bisherigen Breitenparallel immer weiter gegen Rordoft wendet), folge, fagt ber Beriplus, ein febr liffer, lange fortlaufender Bufen, ber Sachalites genannt, und has gebirgige Weihrauchland (καὶ χώρα λιβανωτοφόρος, όρεινή x. τ. λ.), diefes ist sehr schwer zugänglich, mit dicker, nebliger Luft und ben Baumen, die ben Beihrauch (zor Alfavor) erzeugen. Diefe Baume find feineswegs fehr groß ober hoch; fie sondern den Weihrauch aus der Rinde ab, wie bei uns in Aegopten aus manchen Baumen bas Gummi abtropft. Diefer Beihrauch wird von ben Sclaven bes Ronigs und von ben bagu verurtheilten Betbrechern eingesammelt. Die Gegend ift in so hohem Grabe ungefund, daß fie auch die blos Borüberschiffenben verpeftet, und jenen Arbeitern ben fichern Tod bereitet. Dazu kommen babei noch Biele vor hunger um. - Uns ift von biefer verpefteten Ruftengegenb, einer wahren Aria cattiva, neuerlich gar nichts über biefe schabliche climatifche Beschaffenheit bekannt, deshalb biefer Bericht wol als Utbettreibung angesehen worben, ober als abfichtlich fo gestellt, um bit Fremblinge vom Landen an biefem Gestade zurudzuschreden. Dod wollen wir hieruber nicht voreilig aburtheilen; wir treffen auch in Oman, landeinwärts, auf folche einzelne Localitäten, zumal auf Dofen in ber Mitte von Buften, welche felbft von ben Bebuinen geflohen werben, weil ein 3 bis 4 tägiger Aufenthalt an ihnen bem Menschen bie heftigsten Fieberau) zuzieht, mas nicht blos bie Fremblinge, sondern auch die Einheimischen danieder wirft.

Das größte Borgebirge biefes Bufens Spagros ift gegen ben

<sup>4)</sup> Bellfteb, Reif. bei Robiger Th. I. S. 78, 118 u. a. D.

#### 334 Beft - Aften. IV. Abtheilung. S. 63.

Aufgang gerichtet, und auf ihm ein Caftell, babet ein hafen und eine Nieberlage bes eingesammelten Beihrauchs. Diesem größten Borgebirge gegen die bohe See und bem ihm gegenüberliegenden (nämlich gegen Sub), dem Cap Aromatum (near augwanglov ran Apomatum p. 17, d. i. Cap Guardafui), liegt eine Insel, die des Dioscorides genannt, die sehr groß, aber verlassen und sumpfig, und dem Spagrius (Cap Sangra) genäherter (sie liegt wirflich dem afrifanischen Cap näher).

Nachbem nun eine umftandliche Befdreibung biefer entfernter liegenden Insel gegeben ift, aus welcher ber Berkehr berfelben mit Arabern, Inbern und Griechen hinreichend hervorgeht (Peripl. p. 17-18), fest ber Autor feinen Bericht weiter fort, indem er noch anfuhrt, bag ju feiner Beit biefe Infel bem Ronige bes gangen Beihrauchlanbes, bem Eleafus angehore, bag er aber ihre Einfunfte gegen eine Abgabe verpachtet habe und burch Garnifonen feine Gerrichaft über bas Lanb ficher ftelle. Der Beriplus, von jener Infel gur Rufte Arabiens gurudtehrenb, woburch bie Aufeinanberfolge feiner Ruftenbefdreibung unterbrochen warb, last nun an bem Spagros, mas wir noch von beffen Beftfeite verfteben, jeboch gegen bas Continent von Omana binwarts, einen fehr tiefen Deerbufen in bas Land einfegen, ber 600 Stabien Breite (15 geogr. Meilen, dies tonnte wol ber namenlofe Golf, bfilich von Refchin in Rorben von Ras Fartat auf Berghaus Rarte, an ben Monbbergen Chobbo fein, ber uns auch noch gang unbefannt geblieben) jum querüberichiffen habe (Peripl. p. 18). Dann 500 Stadien (an 121/2 geogr. Reilen) weiter erheben fich bie boben, fteilen, felfigen Berge, in benen bie Denfchen in Sohlen wohnen (bie 5000 guß hohen Beihrauchberge über Derbat im Lande Chebier, nach Ebrifi, ober Dabra nach Fresnel, f. ob. 6. 260). Gier folgt ber anfehnliche, Dofcha genannte, Bafen (f. oben, wo Bafar ober Dafar gelegen, f. ob. 6. 311), ber gur Rieberlage bes gefammelten Beihrauche am Ga= Galites (besjenigen Ruftenftriche, welcher offenbar bis bierber in bas eigentliche Schahr ober Al Chber, Die Beibrauchberge, ausgebehnt gebacht werben muß) befonders ge-Dabin geben bie Schiffe von Cane; ba legen bie eignet ift. Schiffe aus Indien von Limprica und Barpgaza (Canara und Baroatfc) an, und überwintern bafelbft, wenn bie Sahroszeit ju fpat geworben (b. h. wenn ber Begen-Monfun eingetreten), und nehmen ben Beihrauch von ben Beamten bes Ronigs ein, benen fie bagegen Baumwolle, Korn und Del (vielleicht Ghee, b. i. Butter, f. Erbt. VI. 498) austaufchen.

335

Ueberhaupt, fahrt ber Periplus fort, liegt in ber ganzen Ausbehnung bes Weihrauchgestades (nag' ödor µèv row Saxadirov Peripl. p.19: benn das heißt ja eigentlich Sacha-lites, welches ja, nach bem bisherigen, auf keine einzelne Bucht beschränkt sein kann, sonbern durch die ganze Strede von Cane bis zum Spagros ober Cap Saugra reicht), in jedem der Hafenorte der Weihrauch in Hausen am Gestade ohne Wächter, da die Götter selbst diese Derter hüten; denn weder heimlich noch diffentlich könnte, ohne die Erlaubniß des Königs, keiner davon in die Schisse gebracht werden, und wenn auch nur das kleinste Körnchen Weihrauch unrechtmäßiger Weise zum Schisse gelangt wäre, so würden die Götter doch dessen Absigs unterstützt, das beste Gegenmittel gegen die Schmuggelei).

Benn man von hier wieber ungefähr, sagt ber Periplus, 1500 Stadien (37 geogr. Meilen) weiter schifft, so erreicht man das Land Asicho (v. i. Sasit), an bessen Gestade die 7 Inseln des Zenobius genannt (έπτα νησοι, al Ζηνοβίου λεγόμεναι, Peripl. p. 19) in einer Reihe liegen, jenseit welchen (hier ist der Rame bes Spagros oder des Cap Saugra, der schon von vorn herein als das große Ost-Cap angesührt war, nicht, wie es nöthig gewesen wäre, um ganz klar zu sein, wiederholt) die Barbaren-Küste gelegen ist, die nicht mehr demselben Herrscher angehört (nämlich dem Eleasus des Weibrauchlandes), sondern den Bersern.

bem Eleafus bes Beihrauchlandes), fondern ben Berfern. So weit ber Periplus. — Als eine merkwurdige Uebereinstimmung bes Ebn Batuta mit ber obigen Aussage bes Beriplus vom Cap Spagros, bas wir für Cap Saugra ansehen, ift es, baß Ebn Batuta bei seiner Schiffahrt von Safet oftwarts vom Dipfel bes bortigen Borgebirges Lomaan, bas er umschiffen mußte, fagt, daß auf biefem ein ftartes Bebaube von Stein mit Refervoirs zu Regenwaffern fich befinde; also, wie im Beriplus, ein Bergcaftell auf bem Spagros, bas in feiner Art alfo gleich bem bes hifn Ghorab angelegt war. Der Rame Lomaan', bei Ebn Batuta, tonnte wol auch bie Beranlaffung im Beripins gegeben haben, ben Ramen Omana viel weiter, als fonft gewöhnlich, gegen 6.B. ju ziehen, womit auch Iftachri überein-Roch hat Riemand bas Cap Saugra erftiegen, um bie Limmt. Existenz eines Burgichloffes baselbft und ber Regencifterne gu veri-Actren.

#### 336 Beft - Aften. IV. Abtheilung. S. 63.

Wenn auch verfchiebene Aublegungen mancher Gingelnheiten in obigen Angaben fich noch geltenb machen ließen, fo find boch alle barin einftimmig 81), in ber Dioscorides-Infel bie heutige Socotora und in ben 7 Infeln bes Benobius, Die vielleicht, meinte Mannert, wie jene und fo viele anbere Infeln biefer ernthräifden Gemaffer, ihre griedifden Ramen von ihren erften Entbedern, ben Capitainen agyptifder Schiffe unter ben Ptolemaern mabrend ihrer Belebung ber indifchen Seefahrt, erhalten haben mochten - bie fogenannten Curia Muria ber mobernen Geefahrer, ober bie Rhartan und Martan Ebrifi's in bem Djoun al Bafdifch, b. i. ber Bafdifch ober ber Rrauterbucht, wieder ju erkennen (f. ob. G. 262, 264). Doch mag bie Benennung ber legtern Gruppe auch vielleicht nur eine Gracifirung, eines einbeimischen Namens fein, wie bei Spagros, wie fich weiter unten ergeben wirb, fo wie andere Ramen g. B. Orneon offenbar von Localumftanben bergenommen maren. Dbwol Ebrifi, an beiben angeführten Stellen, eigentlich nur von zwei Infeln gefprochen und Ebn Batuta ihrer gar feine Ermahnung gethan hat, fo mochte ber Periplus boch wol gang recht haben, fie bie Gieben Infeln gu nennen: benn auch Captain Dwen82), ber gu ben feltnen Geefahrern gehört, bie von ihnen genauere Runde eingezogen, giebt ihrer bem Ramen nach 4 in ber Rurya Muria Bai an, in ber er gute Sundirungen fand. Er nennt fie Djibly, Ballanny, Soba, Basti, und bemerkt von Sallany, bag fie fich als langes Riff bis auf wenige Ellen weit von Coba ausbehne. Ein englifches Schiff, bas ben frühern ichlechten Geetarten vertrauenb, im Jahre 1821, hier burchpaffiren wollte, scheiterte noch und die gange Mannschaft ertrant. Gin zweites Riff vereinigt Die Klippe Ro-bondo mit Ballany, so daß hier foon 5 Inselden genannt find, wozu wie im Periplus leicht noch 2 fleine Klippen von einem Borüberfciffenben hinzugerechnet werben konnten, um ihnen zum Ramen ber Sieben Infeln zu verhelfen, wenn man g. B. aus ber Ferne bie hoben Doppellegel ber Rebondo 83), wie es leicht geschieht, auch für boppelte Infeln halt, ober etwa burch die Xau-

<sup>N. Vincent, On the Commerce and Navigat. I. c. II. p. 346—348; Mannert, Geogr. b. Gr. n. Rôm. Th. VI. 1. G. 102—104.
Capt. W. F. W. Owen, Narrative of Voy. to explore the Shores of Africa etc. Lond. 1833. Vol. 1. p. 348.
Dr. Hulton, Account of the Curia Muria Isles, in Journ. of the Lend. Geogr. Soc. Lond. XI. 1841. p. 158.</sup> 

ihungen ber gang besonders hier fo häufigen Luftspiegelung (Serab, Erbf. VI. 900, 993) irre geführt wirb, in ber Ruften. bilbung, wodurch felbft ber forgfältigfte Beobachter84) ju großen Inthumern verleitet werben konnte. Zwischen Soba, Sabti unb bem Festlande, verfichert Dwen, fei bie Baffage ficher und gut. Rur bie Infel Soba fel bewohnt, ihre Berge feien fehr hoch und hatten ein vulcanisches Anfehn. Die Bemerkung Owens, zwar nicht von Safit, bas er leiber nicht befucht bat, aber von einem etwas bfilicher gelegenen Safenorte Saftellengh, baß bafelbft Ballfifchfanger 85) wohnten, bestätigt bes Ebn Batuta (was auch icon Rearch von der Rufte ber Ichthpophagen mußte, fiebe Arriani Hist. Indic. c. 29) vielleicht auffallende Bermertung, baß in Safit bie Gutten aus Fifchfnochen erbaut feien und mit Rameihauten überbedt. Daffelbe zeigen auch die Butten ber Bewohnn ber Infel Gellaninah (ober Gallani), bie Dr. Gulton 86) nur aus lofen Steinen mit querubergelegten Fifchenochen erbaut fand, bie man mit Seegras gebedt hatte. (Dearch berichtet, bag me Meer große Ballfifche, κήτεα l. c., an ben Strand ber 36thhophagen, ber benachbarten Berferfufte, werfe, aus beren Gerippen biefe ihre Gutten aufbauen, ba ihnen ber Golzwuchs fehle.) Diefe Infulaner waren aber eine Colonisation von Hasit.

Die besondere Benennung der Meeresbucht bei Ebrisi, "der Bucht haschisch," konnte keine weitere Aufklärung sinden, weil noch kein Bevdachter ihre Gestade besucht hat, und man blieb bei D'Anville's allgemeiner Uebersetzung des "Golfe des Herbes" stehen. Doch glauben wir uns nicht zu irren, wenn wir diesen Ausdruck in seiner ganz speciellen und so characteristischen Bebeutung des hanftrautes haschisch nehmen, das durch seinen berauschenden, die Sinne dämonisch ins lustige und wilbe bis zum Blutdurste verwirrenden Trank, in dem Zeitalter des Edrisi eine große Geltung bei fanatischen Secten im Orient Bemann, und zumal aus Indien über Ormuz, Bahrein und Jemen in Irak eingeführt, wie das Opium später, eine Ausschweisung der Muselmänner, zumal des Ordens der Faktre, in der Lesdante herbeiführte, die bis zum Nil vorwärts schritt, und zu vielen Controversen und Streitigkeiten der orthodoxen Mostemen und ihrer

Wellsted, Voyage to the Coast of Arabia and Socotra, in Trav. to the City of the Caliphs II. p. 122.
 Owen I. c. p. 346.
 Dr. Hulton I. c. p. 161.

338 Weft = Aften. IV. Abtheilung. S. 63.

Secten bie Beranlaffung gab. Wir haben fcon fruber bes begaubernben Schlaftruntes ber Bafchifchpflange bei ben Safchafdin ober ben Affaffinifden Meudlern ermähnt (f. Erof. Th. VIII. S. 578, 583). Die gelehrte Abhandlung Gilv. De Sacy's über Dafrigi's Gefchichte ber Ginführung biefes Raufcha tranteen") in Arabien und Aegypten, bei Fafirn und Ralenders ber Sofi-Secte und andern, zeigt, daß biefe etwa um bie Jahre 1221 bis 1259 n. Chr. G. (618 bis 658 b. Seg.) bas größte Auffeben erregen mochte; alfo gerabe zu Ebrifi's Bluthezeit, ber als orthoboxer Mostem folder Ausschweifung alfo gelegentlich bei einem arabifden Golf wol ermahnen fonnte, wo biefer fegerifde Trant bei ben barbarifdredenden, blutdurftigen und altglaubigen Abiten im Beihrauchlande, ben Berehrern bes Rubr el Bub, die bis heute bemfelben noch geftohlne Rube folachten (f. ob. S. 275), wie bei fo vielen anbern ber robeften Tribus ber Araber, Eingang gefunden haben mochte. Doch bleibt bies immer nur hypothetische Anficht, fo lange wir nicht burch Augenzeugen über bie Sitten und Bebrauche bortiger Ruftenbevolferung, bie noch fein europäischer Beobachter besucht hat, nahere Renntnig

Ueber bie Infelgruppe beffelben Golfs haben wir bagegen burch Dr. Gulton fürzlich vollftanbige Belehrung erhalten, beren Mittheilung hierher gehört, und bei ber es nur zu bebauern ift, bag fich die Beobachtung nicht auch auf die gegenüberliegenbe Rufte erftrecken fonnte, die man wol absichtlich wegen der heftigen Brandungen und der Gefährlichkeit seiner Bewohner 88) gemieben zu haben scheint.

Während des Surveys der Sudofifüsten Arabiens im britischen Schiffe Palinurus schiffte dieses im Februar und März 1836 zwischen diesen Inseln hin, die dis auf Dwens flüchtige Beachtung (im I. 1824), seit 300 Jahren nur unter dem Namen der Curia Muria im Munde der Schiffer gewesen waren, ohne daß man nähere Kenntniß von ihnen genommen hätte, als nur nothig gewesen, um nicht an ihren Klippen zu scheitern. Diesmal wurde jede berselben aber genau erforscht von dem Schiffsarzt und Natursorscher der Expedition, der leider auf der Reise selbst zu früh ge-

 <sup>787)</sup> Chrestomathie Arabe, Vol. I. p. 209—218 and Makrizi Descr. de l'Egypte.
 89) Wellsted, Voy. to the Coast of Arabia etc. in Trav. to the City of the Calipha. II. p. 122.

ftorben, ehe er ben ganzen Schat feiner bort gemachten Beobachtungen hatte öffentlich mittheilen konnen.

Diefe Jufeln (beren Namen Rhuripan Muripan von bem herausgeber gegen ben Text bes Ebrifi bei Jaubert von Rhartan und Martan veriheibigt wird; burch Rachweis veranberter Bunctation?), fagt Dr. Gulton 80), liegen feitmarts Scherbabhat, und icheinen eine Fortfegung ber hohen primitiven Gebirgefette zu fein, welche bas anliegenbe Weftabe von Mirbat und Safit burchzieht. Der Infeln find ber Bahl nach 5. 3hre Ramen find: 1) Gellanipah (Gallanny bei Dwen), bie gebirgigfte und zulest einzig bewohnte; 2) Rargawit (bie Robondo ber Bortugiefen), nur eine fleine runde Rlippe; 3) Diebelinah (Djibly bei Dwen), die öftlichfte von allen; 4) Soba (Sumabineh, baber Suabie ber Portugiesen), die zu Dwens Beit bewohnte; 5) Bafifi ober Bafifinah (Gasti bei Dwen), b. b. bas zu Safif gehörige Giland, die westlichfte aller Infeln, bem Beftland am nachften, foon 1588 von ben Bortugiefen befucht. und Sagquie genannt, ju einer Beit ba fle von 3chthpophagen bewohnt mar, bie ihre Fifche, weil fle fein Feuer hatten, an ber Soune borrten.

1) Bellanipah, b. h. bie fleine Biegeninfel, liegt 17° 33' R.Br. und 56° 6' D.L. v. Gr. Gie war im Jahre 1836 bie einzige bewohnte Jusel Diefer Gruppe. Mit Musnahme einiger Salzwaffergebufche, welche gewöhnlich bie fandigen Buchten ju umwuchern pflegen, zeigt fich zunächft auf bem groben Riesboben bes Stranbes fein hobes Bewachs, fein Baum. Diefer Riesboben reicht bis jum Buß ber Berge, beren Banbe faft noch nachter emperferren, und faum hie und ba etwas Gras gur Erhaltung memiger Biegen barbieten. In ber Mitte ber Infel fteigt ein Bif bis 1417 guß Bar. (1510 Engl.; nach trigonometrifcher Meffung) über ben Meeresspiegel empor; von ihm gieben fich geringere Gugel nach allen Richtungen, meift mit Unterbrechungen, und ein fenfrecht abfturgendes Borgebirgeland fpringt 1543 Buf boch (1645 g. Engl.) tubn in ben Ocean vor. In Weften bavon erhebt fich ein bobes Tafelland. Dies lettere abgerechnet, befteht ber gange Reft ber Infel aus Granitichichten, bie von vielen bunteln Gangen

<sup>5°)</sup> Dr. Hultón, Account of the Curia Muria Isles near the South-eastern Coast of Arabia, in Journ. of Lond. Roy. Geogr. Soc. 1841. Vol. XI. p. 156—164.

### 340 Beft = Afien. IV. Abtheilung. S. 63.

(dykes) von Trapp ober Grunftein fo burchfest werben, bag biefe von wenigen Boll bis ju 18 und 20 Fuß Breite ein Detgeflechte bis zu ben Bergruden hinauf zu bilben scheinen, und auch wol bie . und ba in porphyrartige Maffen übergeben. Der buntfarbige Granit ift faft ohne Blimmer, aber reich an Gornblende, und bavon oft buntel gefledt. Das Oftenbe ber Infel befteht aus fecunbairem, ziemlich regulair ftratificirtem Ralfftein, ber wenig Foffile zeigt, aber befonbere wegen feiner Rabe am Granit und wegen feiner Bobe über bem Deere beachtenewerth ift, und nirgende von Granit ober Grunfteingangen burchfest wirb. Es fehlt ber Infel nicht an Waffer, aber bas meifte ift brafifch, und bas befte noch am Oftenbe berfelben in einem Brunnen, ber fein Entfteben vor vie-Ien Jahren ber Ausgrabung burch Matrofen von einem europaifchen Schiffe verbantte. In ber Bohe von 400 bis 500 guß über bem Meere fand Dr. Gulton nicht felten fleine Baffersammlungen, bie aber ftete brafifch maren.

Das Solz ift auch im Innern ber Insel so sparfam, baß es taum für bas Bedürsniß ber wenigen Einwohner hinreicht und ber Boote die von Zeit zu Zeit hier landen. Bon ben wenigen Tamarissen wird nur wenig verbrannt, ba ihre Zweige meift zu Berarbeitung von Fischerkörben dienen; boch zieht man bazu noch die Zweige bes Sammahbaumes (Samegh heißt im Gebschas das Gummi ber Mimosa, also wol eine Mimosenart) vor, welcher an der gegenüberliegenden Küste von Mirbat wächst.

- 2) Die Karzawit, Karzaut ober Afarizaut ift ein Meines, runbes Inselden, baber Robonbo ber Bortugiesen, welche fast nur aus einem fleinern und einem größern 200 Fuß hohen Regel besteht, ber ganz crystallinischer Structur aus Granit von rothlicher Farbe gebilbet ift.
- 3) Soba, Suwabineh, baher Suabie ber Bortugiesen, kommt zunächft an Größe und Sobe ber Gellaninah gleich, ber sie 2 gute Stunden (6 engl. Miles) gegen West liegt. Nach den Sütten zu urtheilen, war sie vor noch nicht gar langer Zeit (als Capt. Owen sie besuchte, s. ob. S. 337) bewohnt. Ein Brunnen ist noch in gutem Stande übrig, dessen Wasser aber braktich ist. Auch wurden noch einige Ziegen und etwas Gestügel darauf gehalten; aber die Hälfte der frühern Bewohner sollen von den Dschawasimi Biraten weggeschleppt worden sein, die übrigen, zu schwach zum

<sup>790)</sup> Burckhardt, Trav. in Nubia p. 317.

Biberftande, flohen nach hellanihah, wo aber zur Beit nur noch ein einziger sehr alter Mann von ihnen am Leben war. Auch diese Insel besteht aus Granit, boch mit weniger characteristischen Erschelmungen und nur in den Färbungen abwechselnd. Außer wenigen Tamaristen, in der Nähe eines Dorfüberrestes, war sast aller Boben nackt, und nur der Arakbusch (Salvadora persica, Rack bei Bruce), eine so weit verbreitete Familie am indischen und persischen Meere, machte davon eine Ausnahme, so wie eine kleine Art von der Familie der Jygophyllen, welche sast über jeden Sandsted

4) Diebelinah, b. i. die bergige Infel, welche, bie bftlichfte von allen, ihren Namen wol bem Ginbrud verbanft, ben fie foon aus ber Ferne barbietet, als eine gange Gruppe gerunbeter, weißer und gefpitter Bugel, beren bochfter fich in ber Ditte bis gu 525 F. Bar. (560 F. Engl.) erhebt. Bei naberer Betrachtung fonbern fich biefe jedoch in etwa 3 ifolirte nactte Felfen, bie burch fleine Blachen verbunden find, bie faum über bas Niveau bes Deeres hervorragen. Die gange Infel ift vollfommen obe, ohne einen Aropfen Baffere, und alfo gang unpaffend für menschliche Bewohner. Dagegen wurde fie eben fo wie jene meftlichere Orneon ben Ramen ber Bogelinfel verbienen, megen ber außerorbentlichen Menge ber Seevogel, die fie buchftablich bebeden. Borguglich ift esber Pelecanus bassanus ober Gannet (Sula alba, bie Baffansgans), bie bei ber erften Betretung ber Infel jeben Schritt ftreitig ju machen fcbien. Ihre 1 bis 2 hellblauen Gier hatten fie auf ben nadten Sandboben gelegt, nur bie groben Riefel gur Seite ichiebenb, und eine geringe Quantitat fleinern Grug umber anbaufenb. Die hartnadigfeit, mit ber fie biefe Mefter vertheibigten, machte fie zu einer leichten Beute, und manche vom Schiffsvolfe liegen fich ihre Braten wohlschmerten. Die Gier find jedoch fcmadhafter als bas Bleifch, boch hat bas Eimeiß feineswegs bie Confifteng wie beim Sausgeflügel. Bei Ueberrafdung brachen biefe Banfe nicht felten Fifche von 6 bis 8 Boll Lange noch gang unverbant aus. Ihre hauptbeute mar ein fleiner von ihnen vorzug-

lich verfolgter Fliegfisch. Ginige Schlangen, boch feine giftigen, und Rattenhorben, von ber gemeinen Art nicht verschieden, die mahrscheinlich durch gestrandete Barten hier erft angestebelt sein mochten, machten die geringe Fauna ber Insel aus, auf der man feine lebenden Menschen fand, aber an 4 bis 5 Grabstätten beisammen, und in der Nahe 2

Stelette, die nie mit Erbe bebedt wurden. Eins in einer offenen Soble figend, wo ber Tob unftreitig ben zulest Ueberlebenden jener Ungludsgefährten ereilt hatte. Diese Insel schien aus einer Art vielfarbigen Borphyr-Syenits zu bestehen; in benachbarten mehre granitischen Rlippen machte buntle Hornblende ben hauptbestandtheil aus. An dem Gudwestende wird der Syenit an zwei Stellen von einem fast sentrechten Stratum einer rothen Beldmasse burchsetz, die innig gemengter Duarz und Velbspat zu sein scheint.

5) Hafiti, b. h. bas zu hafit gehörige Eiland, liegt als weftlichste ber Inselreihe nur 13 Miles von Soda, 20 Miles won ber Rufte bes Continents fern. Es sind 2 Bikberge an 400 Tuß hoch, von benen eine Aufeinanderfolge nieberer Berge nordwärts streicht, aus einiger Ferne einer niebern Landzunge gleichsehend. Sie ist der vorigen Insel fast in jeder hinscht gleich, und eben so dicht mit Pelisanen und Taucherschaaren bedeckt. Auf der ganzen Insel ist kein suß Waffer, kein Aestehen zu sinden. Rother und gestreifter Granit, und sehr ftark verwitternder Porphyr, deffen kleine eckige Broden den Bögeln das Material zu ihren Reftern darbieten, sind hier vorherrschend, und diesem bequemen Raterial wie dem völlig ungestörten Besit der Inseln selbst verdanken dieselben wol ihre so reiche gestügelte Bevölkerung.

Die einzige von Menschen bewohnte Infel hellanihah biente boch auch nur 23 armseligen Individuen zu einer traurigen Gerberge, ein schwächliches Geschlecht in größter Armuth bei bloßer Bischnahrung, sonft in nichts wesentlichem von ben Arabern ber benachbarten Rufte verschieben. Sie lebten wie in einer Familie, boch die Bermischung zu naher Berwandtschaft streng vermeibend, und baher auch ben nachtheiligen Folgen solcher Bermischungen entgehend. Dr. hulton verschaffte sich absichtlich die Namen aller Eingebornen und ihrer Eltern und Berwandten bis in die dritte Generation, und kein einziges mal hatten sie hierin die Grenze, welche auch Europäer halten, überschritten.

Ihre Diat und Lebensart reichten hin, ben Mangel ihrer physischen Rrafte zu erklaren; nur bas Meer giebt ihnen Unterhalt; sie find mahre Ichthyophagen (f. ob. S. 176). Boote haben fie nicht, keine Catamaran; Fifche können fie nur angeln ober in Reufen fangen; nur an ben Schuhfeiten ber Klippen ift bies wegen ber heftigen Winde möglich. Dr. Gulton fah in ihren Reufen zuweilen einen Fang von 20 bis 30 Fischen verschlebener Art beisammen, unter benen ber vorzüglichfte ber Babfisch (?), beffen

Schönheit und Bracht ber Farben beim herausnehmen aus bem Basser die schönste Farbung anderer Brachtsiche noch übertrifft. Aber biesen werfen sie immer wieder weg, weil ihre Fischbiat sie nothigt in der Wahl sehr vorsichtig zu sein, um sich nicht Uebelkände zuzuziehen. So werfen sie selbst die erwünschteste Sorte, den Stocksich (rock-cod), wieder weg, wenn er zu mager und undollsommen ist, und kennen genau die verschiedenartigen Wirkungen der Fischnahrung, die zuweilen selbst fiebererzeugend sein kann.

Ihre Wohnungen find elende Gutten, aus losen Steinen in freisrunden Mauern aufgehäuft, die fie mit einem halben Dutend von durren Staten oder Fischfnochen quer überlagern und auf diese Seigtas ausbreiten. Zuweilen bildet dies nur den Borbau vor einer Sohle, die dann mehr Schutz bietet, auch wird davor meift noch eine Art Zelthütte von Matten errichtet, unter denen das Fischergeräth aufbewahrt und der Sommeraufenthalt genommen wird, wo man das Wasser und Brennholz aufbewahrt.

Ihre ungemein kammerliche Bevölkerung schreiben die Eingebemen der Grausamkeit der Wehabis zu, von denen sie vorher, the diese Mas el Khaimah eine völlige Niederlage (einmal 1809 durch Col. Smith, das zweite mal 1819) 31) durch die britisse Flotte erlitten, auf ihren Inseln überfallen wurden. Damals durch ihre Hütten niedergeworsen, ihnen die Kleider vom Leibe kriffen, ihre Liegen geschlachtet, ihre Kinder gewaltsam geraubt und in die Sclaverei entsührt. Vergeblich machte Mohamed ben Atiel bei dem Imam von Maskat die ftärknen Vorstellungen gesen seine damaligen Bundesgenossen; ihre Kinder erhielten sie nie jurud. Ein junger noch lebender Wensch von 17 Jahren, in jener Veriode geboren, war ihnen das chronologische Wahrzeichen jener Ingebenheit (also 1819).

Auger jenem Unglud, welches unstreitig eine Verminberung bit Individuen herbeiführte, zeigten fich aber auch noch andere Urssachen biefes Berfinkens der Insulaner-Bevölkerung. Am Oftende der Infel entbeckte man viele Ruinen, die auf eine einst weit ftaraftere Bevölkerung hinwiefen als auf die zur Zeit des Wehabi Uesberfales. Ueberall fand man bort Menschensclette in Höhslen niedergelegt, ohne alle weitere Sorge, als daß man höchstens mur eine kleine Steinmauer davor angehäuft hatte, die aber bei

B. Fraser, Voy. to Khorasan Lond. 1825. App. A. p. 1—15; Bellftede Reisen in Arab. Uebers. v. Röbiger Th. 1. S. 169—181.

## 344 Weft-Affen. IV. Abtheilung. S. 63.

vielen fehlte. An einer Stelle ragte eine hand aus bem Sanbe hervor, und beim Nachgraben fand sich bas Scelett einer jungen Frau. Früher geordnetere Grabstätten, die sich auch vorsanden, und bie heutige Sitte eines ordentlichen Begrähnisses ließen, aus der völligen Sorglosigfeit für jene Unglücklichen, mit Sicherheit auf eine Periode anstedender Seuchen zurückschließen, welche unstreitig die wahre Ursache der großen Entvölserung gewesen sein mag.

Das Clima biefer Infeln wird unter bem gangen Ginfluß bes fturmenben Gubweft-Monfun fteben, ber in jenen noch fublichern Breiten fo furchtbare Bogen bes Oceans malgt; benn bie Infeln haben von biefer Geite gar feinen Schup. Die Insulaner beftatigten bies, und bag bann bie beftigften Regenguffe beim An-guge bes S.B. nieberfturzen. Bei Nordoft-Monfun, beffen Tenbeng hier vorherrschend ift, wirft die vorliegende arabifche Salbinfel hemmend ein, und bewirft ein anderes Phanomen, bas in bem Bariiren Diefes Mordoft nach allen Richtungen bin beftebt. Das Soiff Balinurus erlebte bier von Mitte Dezember bis Mitte März eine ziemlich regulaire Aufeinanderfolge von norblichen und fublichen Binben. Die erften mit Reigung gegen Beft, Sie hielten 2-3 Tage an mit größter bie lettern gegen Dft. Deftigkeit, und bann, wenn fie gleichsam erschöpft ichienen, wandten fle fich gegen ben N.D.-Monfun, boch nur um wenige Tage nach-' ber einen ahnlichen Cure, und fo einen vollen Rreislauf im Compaß, zu machen.

Diefe Wechfel wurden entschieden vom Monde influencirt. Das Barometer verfündete burch fein Fallen die Annäherung ber fublichen, burch fein Steigen ber norblichen Winde, ohne Behl. Eben fo bas Thermometer; bei Gub und Feuchte ward bie Luft milber, und bas Thermometer ichwanfte zwischen 65-70° Fabrb. am Morgen und 75 - 80° Nachmittage; bes Nachte fiel reichlicher Thau. Bei Rord fiel bas Thermom. zuweilen über 15-20°, bei Sonnenaufgang bis 50°, die Luft bann troden und alles zerspalten machend. Diefen Wind nennen bie Infulaner Beladi (b. i. Landwind); fie furchten ihn bis zu einem gewiffen Grabe, und halten ihn für ungefund, boch mehr wegen feines ploglich herbeigeführten Bechfels als wegen fonftiger birecter Rachtheile. Die von ibm erzeugten Rrantheiten follen biefelben fein wie bie ber Landwinde in Inbien. Capt. Dwen empfand beffen nachtheiligen Ginfluß (f. ob. Bei bem Beginn ber Morbe wie ber Gubwinbe trubt **6**, 297). fich die Atmosphare und verdichtet fich; beim Aufhoren wird fie

wieber burchfichtig und zeigt bie fernften Gegenftanbe in fconfter lichter Rlarbeit.

Derfelbe arabische continentale Stamm, welcher nicht sehr zahlreich, aber boch über eine sehr weite Küstenstrecke von Sasit bis Ras el Sab verbreitet ift, bewohnt auch diese Inselgruppe und nennt sich Beit Djenobi<sup>92</sup>), b. h. "Saus des Djenob," und dieser bei andern Beni Zenobi gesprochene Name grenzt zu nahe an das Zyvoßiog des Periplus (Peripl. Mar. Erythr. p. 19), so daß wol kaum daran zu zweiseln sein möchte, daß wir in ihm die älteste, wie in so mancher andern stationairen arabischen, so auch noch in dieser, die antik einheimische Benennung bestigen, und jener Anklang an einen griechischen Benobius als hypothetischen Entdecker der Inseln bei Mannert und Andern wol nur Täuschung war.

Die Araber ber Subfufte nennen biese Inseln bie Djegeir Ben Rhalfan (Rhalfan mar fruber ein fehr machtiger Tribus in Oman) 93), ju Ehren eines fehr angefehenen, unternehmenben Gefchlechtes, bas zu bem großen Dahri-Tribus gehörte. Das Saupt Diefer Familie Sa'ib ben Dmar ben Baat ben Rhalfan beberrichte ben fleinen Staat Somaija 94), ber im Weften von Sifn Shorab und ber Shubbet Ain Ban fich am Meeresufer bingieht, wo er großen Sandel trieb, und burch feine erworbenen Reichthumer feinen Ginfluß weit über bie Grengen feines geringen Territoriums erweiterte. Da ihm aber ein Eroberungszug gegen feinen Nachbarftaat Mirbat miflang, mußte er feine Rettung auf ber Blucht uach Bellanipah fuchen. Spater fehrte er nach Sowaija zurud, behielt aber für fich und feine Nachfommen ben Befit biefer Infeln als Erbtheil zurud. Seine beiben Sohne unb Reffen betrachteten feitbem bie Infulaner als ihre erblichen Unterthanen, und trieben von Beit zu Beit einen Eribut von ihnen ein. Diefer beftand jedoch in nichts weiter als in einigen Gelbmungen, welche bie Ginwohner von vorüberfahrenben Schiffern, bie fie etwa mit Baffer ober Fischen versehen, erhalten hatten, und bie ihnen felbft wol unnug fein mochten. Dagegen brachten ihnen jene Befuche ihrer Oberherrn gewöhnlich einige Datteln und andere erwunfchtere Dinge mit, fo bag fie ihnen nicht ungern entgegen fa-

<sup>\*\*\*)</sup> Dr. Hulton I. c. p. 163 unb Not. Ed. \*\*\*) De Sacy, Chrestemathie Arabe III. p. 357. \*\*\*) Bellfleb, Relf. in Arab. II. S. 317; Capt. Haines, Memoir I. c. IX. p. 141.

## 946 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 63.

ben. Bon ben Infeln besteht eine alte Sage 96), von ihrer erften Bevollferung und Abstammung. Bor Mohammed bewohnten bie Rachfommen ber heibnifden Ab, bie Abiten (f. ob. G. 53, 54, 57), biefe Infeln, und blieben, felbft nachdem bie meiften Bewohner Arabiens die Lehre des Koran angenommen, noch fteif bei ihrem alten Glauben; beshalb fie von allen glaubigen Doblemen gemieben wurden. Da fam Noth und Beftileng über biefe Infeln ber Ungläubigen (vergl. S. 156, wie bei ben Thamub), und jebweber ward getobtet, bis auf eine einzige überlebenbe Jungfrau. Diefe blieb nach bem Tobe aller anbern gang allein übrig, bis ber Sturm ein arabisches Boot an die Insel warf. Sie murbe von ber Mannschaft wol erblidt, aber ber Nathoda (Schiffecapitain) gegen die Befledung mit ben Unglaubigen gewarnt, fließ fein Boot wieder in See, ohne ber Ungludlichen beiguftehen. Gin Matrofe, beffen Berg von ihr getroffen war, ließ feinen Turban in bas Baffer fallen, und unter bem Bormande biefen gu retten fprang er in bie Fluth und fcmamm gur Rufte. Aber ohnmächtig fant er wie erftarrt zu ben Fugen bes Dabdens nieber, bas ibn jeboch burch feine Pflege bald wieber ins Leben rief. Er wurde ber Stammvater ber beutigen Race ber Insulaner. Go biefe romantifche Sage. Eine andere arabifche Legende von zwei Infeln, beren eine nur von Mannern, die andere nur von Frauen bewohnt werben foll, hat Bincent 96) auf biefe Infeln gebeutet.

Die Insulaner erklärten jedoch dem britischen Gaste, das ihre Borfahren aus den benachbarten Sasit und Mirbat durch dortige Fehden vertrieben hier eingewandert seien, und daß dies vor mehrern Jahrhunderten sich zugetragen habe. In einem zu seiner Zeit blühendern Zustande beschreibt Edrist diese Inseln, und giebt dieselbe Nachricht von der Abstammung, der Einwanderung, der Lebenbart ihrer Bewohner, als Fischer und Schiffer, wovon schon oben bei seinen Nachrichten vom Lande Chedjer und seinen Angaben von Hasis (s. ob. S. 265, 306) die Rede war. Ihre Sprache bestätige diese Abstammung, bemerkt auch Dr. Hulton, denn sie ist ganz dieselbe, welche von dem Tribus in Mirbat gesprachen wird, und nur wenig abweichend vom Mahradialect (s. ob. S. 47). Dr. Hulton versichert aber auch sehr von ihrer Aehnlichteit mit der Sprache der Inselbewohner von Sokotra über-

<sup>&</sup>lt;sup>795</sup>) Dr. Hulton, Account l. c. XI. p. 164. <sup>96</sup>) Vincent, Commerce and Navigat. l. c. p. 347.

rafcht worben zu sein; zumal in ber Aussprache einiger Worter habe sich dies auf bas frappanteste gezeigt, die ein Fremder ganz bergeblich bewüht sei nachzusprechen ober auch nur nachzusahmen. Schon der Bilot des britischen Schisses, der doch noch zu ihren Nachbarn den Jenobis gehörte, versuchte dies vergeblich, und erregte nur Selächter bei den Umstehenden durch die Verzermagen seines Gesichts und die Frahen, die er zur Nachahmung jener Idne sies Boltes von Mahra würde demnach auf diese Cuzia Nuria und selbst höchst wahrscheinlich auf die serne Sotostora hinüber reichen.

4 Ebn Batuta's und bes Periplus Umschiffung ber äußersten Sübostspize ber arabischen Halbinsel vom Cap Saugra und Cap Isolette bis zum Ras el Hab mit der Insel Sarapis, der heutigen Massera. Capt. Dwens und Wellsteds Stationen an diesen Gestaden. Die Fischer auf Schlauchflooßen; die Ascitae der Alten.

Bir haben mit Ebn Batuta icon bie Vorgebirge im Often Giffs, die er Berge von Lomaan nennt, doublirt, bas Cap Saugra ober vielleicht auch schon bas nachst folgende jenseit ber nicht vermeffenen Saugra-Bai, welches bei ben mobernen Shiffern als Ras Dabrata ober Cap Ifolette, unter 17° 58' R.Br. 55. 34' D.E. v. Gr. nach Capt. Owens Bestimmung, befant ift, und wegen feiner Sobe von letterem foon aus der Ferne bon 16 Seemeilen erfpaht warb. 36m nordlich, gang benachbart, ift das Ras Martas, bas aber icon weiter westwarts gurudtilt, und beffen weitere Rufte nordwärts wegen ber vielen Untieim für Captain Owens Schiff unnahbar war, baber diefer große Bigen ber Bai ebenfulls von ihm nicht genauer bestimmt werben imnte, bis jum norblich vorfpringenben Ras Ditbich gegen 211, Gr. R.Br. In allen portugiefifchen Berichten, fagt Berghaus ), tomme in biefer Gegend Die Ginfahrt ber Untlefen, Ensanada das Baxas vor, und eine fleine ber Rufte nabgelegene Insel, Riefn-Maceira, die von Capt. Owen so wenig wie die

<sup>\*)</sup> Berghans, Geo-hybrographisches Memoir, Arabia und bas Rilland a. a. D. S. 17, 77.

## 348 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 63.

bortige Stadt harmin und die Kustenkette os Palheiros geset ward; daher hier die Zeichnung der Berghaussichen Karte auch n hypothetisch geblieben ist. Die von S.W. gegen N.D. auf 30 S meilen langgestrecke, schmale Insel Groß-Massera oder M ceira, niedrig, rauh von Ansehn, ist dagegen zwischen 20° 7' u 20° 40' mit den Süd- und Nordspissen eingezeichnet, ehe noch Seemeilen weiter in R.D. das sehr hohe Borgebirge Omans R Djibsch, unter 21° 25' 48" N.Br. und 56° 45" D.L. v. Gr., sol das von Capt. Owen viel höher, wilder, abschreckender von Arsehen vorgesunden ward, als das noch dfilichere viel berühmt Ras el hab, zu welchem aber die hohe Küstenkette sich schon gen N.N.D. so bedeutend hin abgestuft hat, daß bieses Ras Hab (unter 22° 33' 12" N.Br. und 57° 32' D.L.) nur in e niedere sandige Landspisse ausläuft, von der aber nun Nordwestrichtung der Küste beginnt, und von wo an das Weben Namen Bahr Oman erhält.

Auf welchem ber genannten Vorgebirgsgipfel jenes ftarte Ste gebäube mit ben Regencisternen stehen mag, von bem Ebn B tuta, wie es scheint, boch eben nur im Vorüberschiffen gehört hat bleibt eben so unsicher, wie die Lage ber von ihm genannten In Tair, ohne haus, aber voll Vögelschaaren. Der großen Insel, er teinen Namen gegeben hat, beren Bewohner nichts anders er sische zu effen haben, mag schon eher die große so eben besprock Massera-Insel entsprechen, weil er von da die Stadt Ralhac auf dem Gipfel eines Berges in Oman gelegen, erreicht.

Richt viel mehr Belehrung kann man aus bem Bericht! Beriplus über diese stets beschwerliche Küstensahrt und Doubliru bes äußersten Oft-Caps ber arabischen Halbinsel erwarten. Di heißt es bei ihm (Peripl. Mar. Erythr. p. 19): von den Inse bes Zenobius etwa 2000 Stadien (40 oder 50 geogr. Reile weiter und zwar nicht in der offenen See, sondern, wie Bince gezeigt hat 98), an der Küste hinschiffend (h' àp' vyous nag nkovr, Peripl. Mar. Erythr. p. 19 erreicht man die Insel de Sarapis (vsos Zagánedos Leyouévs), die vom Festlande et 120 Stadien (3 geogr. N.) absteht, und an 200 Stadien (5 geom.) breit ist. Auf ihr liegen 3 Orischaften, deren Einwohner Briester, vielleicht Eremiten, nach Vincent, der Ichhoph gen sind; sie reden die arabische Sprache, und bededen ihre Schai

<sup>?\*\*)</sup> W. Vincent, Commerce and Navigat. IL p. 348.

mit Shurzen aus ben Blättern bes Rukinos gefertigt. — Daß biefes nur die Rukopalme bes Theophraft, Cucifera thebaica Linn.
fein konnte, und nicht die viel später erft unter dem verwandten Namen bekannt gewordene Kokospalme, wie dies Vincent 99) und Andere meinten, haben wir schon anderwärts gezeigt (f. Erdk. Ab. V. S. 835, Verbreitung der Kokos), wiewol der so frühzeitig in B. vorkommende analoge Name immer eine Merkwürdigkeit bleibt 800).

Auf dieser Insel giebt ce, fahrt der Periplus fort, sehr viele und treffliche Schilberdten; die Schiffer von Cane pflegten an dieser Insel mit ihren Barken und Lastschiffen zu landen, und in dieser Bemerkung des Periplus sleht Mannert 1), mit großer Wahrschilchkeit, auch jenes Cane als die Quelle an, aus der der Periplus seine Nachrichten über diese von den damaligen Indiensahrten gewiß sehr selten besuchten Gestade geschöpft habe. Wenn Rannert auch hier den Namen der Insel von ihrem ersten Entsdes herleiten will, so haben wir wenigstens keine Gegenhypothese ausussellen, wie bei dem Namen der Zenobius-Insel. In dem Rerbusen des benachbarten Festlandes gegen Nord nahe der Mündung des Persergolfs fahre man, sagt der Periplus, an den Inseln des Calaeus vorüber, die wol 2000 Stadien fern vom Festlande liegen. — So weit der Periplus.

In wiesern Btolemaus Nachrichten mit diesen des Beriplus susammenfallen oder differiren; ist schon von Mannert 2) auseinandergeset; am auffallendsten ist es wol, daß er sein Weihrauch-land, die Libanotophoros regio, erst in das Land der Omaniten beilegt, wo kein Anderer es hinset. Die Namen der Küstenorte Ausara, Neogitta und des Hormanus-Fluß, die er anführt (Ptol. VI. 7. fol. 156), können wir mit neuern Localitäten nicht dentissieren, weil und die dortigen Gestade selbst noch kartographisch undekannt geblieben sind. Capt. Owen begann zwar den Survey 3) mit dem niedern, sandigen Ras el Hab, das deshalb auch Flat point der Karten heißt, und auf welchem ein Scheiks-Grab noch neben der Ruine eines einstigen portugiesischen Aussührung desses sich zeigt; aber es kam zu keiner fortgesetzen Aussührung desses, wegen zu vieler hindernisse die sich demselben entgegen-kellten. Nur 2 Miles von der Sandspise entsernt gegen N. liegt

## 950 West - Affen. IV. Abtheilung. S. 63.

eine Einfahrt in die Beiran-Bai, und hinter dieser thurmen fich die Gebirgemaffen des Borgebirgs boch bis zu 6000 guß Meereshohe empor, und ziehen als Ruftenkette unter dem Namen Diebel huthera, d. i. die Grünen Berge, nordwestwärts am Gestade hin, an Ralhaat vorüber bis zum Teufels-Cap nach Ruriat.

" Gubmarts von Ras el Bab paffirte man Ras Jins und Ras el Bubba, mo eine Sandbant. Dann folgte Al Afh Bara, eine Anferstelle, Die in einem Rriege ber Briten gegen Die Beni Bu Ali berühmt warb, welche im Jahre 1820 bie Mannichaft eines englifchen Schiffs ermorbet hatten und bafur bufen mußten. fteile, felfige Rufte ift baselbst 30 bis 40 Fuß hoch, sie hat aber guten Unterplat und gutes Baffer. Die Bortugiefen befuchten fruhzeitig biefe Ruften, nnb auch heute noch nicht felten; aber nie reparirten fie bie Baffertelche ber Araber (Sants), bie biefe fich bauten, und von benen fie boch alle Bortheile ber Berproviantirung mit gutem Baffer zogen. Weiter fübmarts erblicht man bas oben fcon genannte Ras Djibfch, bas von bier aus zuerft als Infel erfcheint, weil fein Bufaminenhang mit bem Beftlanbe gang flach ift; bie gange niebere Rufte bis Maffera wird Cheble genannt, und war mit ben Belten wilber Araber befest, bie nichts fehnlicher als bas Scheitern bes Schiffes erwarteten, um gute Beute gu machen. Die Infel Maffera, Mibjare bei D'Anville, nur ein fdmaler Streif Landes, beffen Morbfpige Alif, bie Dfipige Cha (Da) genannt warb, wurde aufgenommen. An ihr zog ein zwei Miles langes Korallenriff bin. hier auf ber Infel fab man Dattelpalmen, die einzige Stelle in Süd-Arabien, die zweimal im Jahre Früchte bringen ') foll, boch feine guten. Ballfifchfanger bewohnten ben Ort Gaftellengh an einer norboftlichen Bucht ber Infel. Bon jenem Brieftergefclecht ber Ichthophagen fceint man neuerlich nichts erfahren zu haben; freilich hat wol auch Riemand nach ihnen gefragt. Die gegenüberliegende Rufte bes Feftlands mar graufenvoll anzufeben.

An einer kleinen Infel al hamr, ober vielmehr nur an einer Klippe, tam man vorüber, welche von Schiffen aus bem Rothen Reere besucht werden foll, um ben Dung (Guano) zahllofer Bogelschaaren, die auf ihr niften, aufzunehmen, ben die Araber als Mortel benugen follen. Bielleicht baß bies Ebn Batuta's TairsInfel voll Bögelschaaren sein mag.

<sup>&</sup>lt;sup>804</sup>) Capt. Owen l. c. I. p. 846.

An der Nordseite des Ras Markas wurde ein kleiner hafen ausgefunden, der bei dem S.W.-Monsun Sicherheit gewährte; dann wurde Cap Isolette doublirt, an Tagayat Abak, d. h. Abaks hut, vorüber gesteuert, bis sich sie Spige Soore in der großen Saugra Vai zeigt, die von Cap Isolette ) (Madrake oder Marica) südwärts beginnt. Bei Madrake sah man noch ein paar Hütten mit Menschen; weiterhin aber nicht die geringste Spur von Vegetation an der Küste der Bai, die sich viel weiter gegen Best hinzog, als alle frühern Karten sie angaben. An eine Ausmahme derselben war jedoch diesmal nicht zu denken. Die Araber gaben sie unter 18° 35' N.Br. an, und setzen sie 40 Leagues westwärts von Madraka, was schwerlich richtig und nach Owen nur 30 L. betragen soll.

So weit die fragmentarische neuere Kenntniß dieser Ruftenfrede, die also nur wenige Puncte ins Licht fest.

Rur weniges ift es, was wir burch Wellsted's Ueberfahrt im Schiffe Palinurus in ben Monaten November und Dezember bes Jahres 1833, 'vom Mascat zum Cap Isolette, und von da nach Mirbat (Morebat) von ihm über diese Südostäuste Arabiens erfahren, als er damit beaustragt war, nach guten hafenstellen dieser Kuste für die Dampsschifftationen sich umzusehen 6).

Schon Niebuhr hatte vor mehr als einem halben Jahrhunhert die Bemerkung gemacht, daß die Alten diese Ruften Arabiens
beffer kannten als die Neuern, und von dieser Ruftenftrede wenigftens ift dieser Ausspruch fast immer noch wahr, obgleich auch die Kenntnis der Alten von dieser nur gering erscheint. Doch so lange
das Cap der Guten Hoffnung noch nicht umschifft war, mußte der
ganze indische Waarenverkehr an dieser Kuste vorübergehen. Daß
sich die Schiffe nicht eben lange an derselben aushielten, daß sie das
continentale Gestade oftwärts Cane und Moscha Portus fast gar
nicht berührten, geht, wie schon Mannert bemerkt hat 7), aus der
Schilberung des Beriplus und seiner Unkenninis der östlichern
Streden hervor, über die er ganz schweigt. Ptolemäus nennt
zwar noch Orte und Baien, aber doch so sparsam und unsicher,
daß man wol sieht, die Indiensahrer zener Zeit verweilten an diesem Gestade am wenigsten, und mit Recht; denn es gehörte damals

<sup>9)</sup> Owen l. c. l. p. 347.

4) Wellsted, Voy. to the Coast of Arabia etc. in Trav. to the City of the Caliphs Vol. II. p. 117 bis 129.

9) Mannert, Geogr. b. Sr. u. R. Sh. VI. 1. S. 104 u. f.

## 352 Weft = Affen. IV. Abtheilung. S. 63.

- wie heute zu ben gefahrvollften und abschredenbften. Damale wird es gewefen fein wie beute bei S.B. - Monfun, mo bie gange Rufte von Aben bis Ras el Sab eine tobte Rufte ift. Aber als ber birecte Seeweg um bas Cap ber Guten Soffnung nach Indien gefunden mar, mußte biefe Strede vollende veroben: benn bie armliche Rufte mit ihrem blogen Beihrauch und Bummaten, bie fte felbft erzeugt, fonnte, ohne ben indifchen Baarentransport, feinen für fich felbftftandigen Ganbel in ein blubenbes Leben rufen. Wenn feitbem bie Entbedung und Cultur bes Raffees ber Induftrie und bem Sandel ber Weftfufte Arabiens einen Erfat für jenen Berluft, und einen neuen ichwunghaften Betrieb barbot 8), fo fiel biefer Bortheil fur bie Rufte Babhramaute und Dahras gang weg, und beren Bevolferung verfant in Armuth, Robbeit, Barbarei; es blieb taum eine Spur ihres fruhern großen Weltverfehre übrig, fie felbft verloren bie Renntniß ihrer Beimath, und bie Europäer blieben in Unwiffenheit über biefelbe bis heute. Die Unkenntniß ber wuthenben Stromungen, Brandungen und Sturme, wie bie Bilbheit, Blutgier und Raubsucht ber Ruftenanwohner bielten gugleich alle etwa noch Boruberschiffenben fern auf hoher See. Much ben Schiffenben Nationen felbft, ben Briten, ungeachtet ber einzelnen nautifchen Beftimmungen von Lieutn. Lewis, Capt. Moresby, Lumley, Dwen und Anbern, blieb boch eine Ruftenftrede von 1200 Mil. Engl. von Aben oftwärts unbefannt, von welcher gur Beit erft bie westliche Galfte burch Capt. Saines ihre aftronomische Aufnahme gefunden hat (f. ob. S. 244).

Den Palinurus führte, sagt Wellsteb, im genannten Jahre eine sehr langweilige Fahrt zum Cap Isolette ), wo man bie Ankunft eines Dampsichiffes erwarten mußte. Diese Rufte gab so wenig Schut, baß man, obwol ihr ganz nahe, boch wegen ber heftigen Brandungen nirgends ankern konnte, und das Schiff hin und her geworfen in beständiger Bewegung blieb.

Die Rufte ift nicht eben fehr boch, aber fuhn, voll abftutiger Banbe, aus horizontalgeschichteten Felsmaffen gebildet, beren untere Bante als ungeheure abfturzende Mauerverschanzungen gegen ben Ocean vorspringen, und zwischen benen fich ein ganz niedriger Sandftrand hinzieht, ber fie verbindet, aus ber Ferne bas Anfehn von Buchten giebt, aber teinen Ankergrund barbietet.

<sup>\*\*\*)</sup> Niebuhr, Beichr. von Arab. S. 284; Wellsted, Trav. l. c. II. p. 119.
\*) Wellsted l. c. II. p. 121.

## Arabien; Die Rufte ber Askitae, Schlauchschiffer. 353

Die bortigen Stranbbewohner, in ihrer ifolirten Stellung, foienen noch nichts von ber Macht ber Briten in Indien gu wiffen, bie ihr piratifchen Landsleute zu verschiebenen malen fo nachbrudlich gegichtigt hatten; fie verfuchten die herbeigeschwommenen Fremblinge anjugreifen. Ihr Boben murbe nirgenbe betreten, teiner magte es an Borb bes Schiffes ju tommen; boch fah man fie guweilen auf einem Brett, bas von zwei aufgeblafenen Schlauchen 10) querubergelegt getragen wurbe, gu ben Booten bes Schiffes beranschwimmen, und von ihrem Sige aus nach Fischen angeln; ein Stein mar ihr Anter. Buweilen big wol ein großer Saififc in ben Angelhaten, ber, wenn fie ihn nicht fehr fcnell tobten tonnten, mit ber Schnur abgefchnitten werben mußte, weil ber Befangene bann ftets in die hohe See geht, und feine Feinde bann mit ins unvermeibliche Berberben ziehen wurde. Diefes Ruftenvolt, fagt Beddell, war vom Tribus der Geneba (offenbar die obengenannten Beni Benobi, f. oben S. 345), die oftwarts an bie Beni bu Ali, westwärts an die Stämme ber Mahra grenden. Diefelbe elementare Art, mit Schläuchen zu schiffen, nahm

man auch an ber Oftfufte von Oman 11) mahr. Bellfteb abnete nicht, wie biefes Factum bie alte Ergablung bes Agatharchides, Plinius, Arrian, Ptolemaus und Stephanus Byg, von biefen Geftaben beftatige. Denn bie Stelle bes Arrian, wo er ben Beihrauch theils auf Rameelen, theils auf Chlauchfloogen (Peripl. Mar. Erythr. p. 15: oxedlauc erroπίαις δερματίναις έξ άσχων; nach ber Uebersetung: ratibus quibasdam pelliceis quae ex utribus confectae sunt) nach Cane transportiren lagt, haben wir ichon oben angegeben (f. ob. G. 313). Agatharchibes (ed. Huds. de Rubro Mari p. 64) spielt auf benfelben Transport an. Ptolemaus führt vom Sachalitifchen Golf bie Berltaucher an, welche auf Schläuchen ben Golf quer überfoiffen (VI. 7. fol. 153: im Sinus Sachalites, εν ψ κολύμβησις nivixous int ασκών διαπλίουσι), und giebt ben Anwohnern bes Spagrosberges bis zum Ufer bes Meeres ben Namen Ascitae (VI. 7. 154 Aoxirai). Unter biefem Ramen führt Stephanus Byz., nach Marcians Beriplus, in feinem Lexicon (s. v. Ascitae) bas Bolt ber Aoxiral als ein indisches Bolt auf, bas auf Shlauden foiffe (ent doxor nkéor), und nennt die beiben Ramen beffelben: bas Bolt ber Afciten (Aoxitwo, von Aoxds,

<sup>1°)</sup> Wellsted I. c. II. p. 121. 11) Thend. I. p. 59. Ritter Erbfunde XII. 3

## 354 Weft = Affen. IV. Abtheilung. S. 63.

baber Άσχίτης) und ber Afchaliten (Άσχαλιτών), wobel es bem Grammatiter entging, bag er zweimal baffelbe arabifche Bolt nannte, ba Afchalites offenbar nur falfche Schreibart von Sacalites ift, und bas eine bie geographifche, bas andere bie ethmologifirende Benennung berfelben Bolferschaft mar. Daß biefe etymologifche Benennung fcon frubzeitig zur Verdrehung ober Gracifirung bes einheimifchen, aber une bis jest unbefannt gebliebenen Namens die Veranlaffung gegeben, sehen wir aus Blinius ziemlich confusem Excerpt aus bes Juba Berichten über biefes arabifche Ruftenvolf (Plin. H. N. VI. 34: quin et commercia ipsa infestant ex insulis Arabes Ascitae appellati, quoniam bubulos utres binos sternentes ponte piraticam exercent sagittis venenatis). Bis auf bie vergifteten Pfeile feben wir demnach wortlich jene Thatfache für diefe Localität bestätigt, und in Mannerts Ausspruch bei Gelegenheit bes Landes Aficon und ber Askitae 12), daß wir von beiben gar Nichts wiffen, fonnen wir bemnach feineswegs einftimmen, fo viel uns auch noch von ihnen zu erfahren übrig bleibt. Go viel geht wol bestimmt hervor 13), bag jene Ustiten in ihrer Cultur feit Plinius Beit nicht aus ber Stelle gerudt finb, und daß Plinius icon fich ben Namen bes Bolts ber Ascitae etymologifirent erflaren ließ (παρά τὸ ἀσκον, quia in utribus navigant) 14).

An diesen Rüften ward das Schiffsvolt des Palinurus sehr häufig durch die seltsamften Borspiegelungen der Fata Morgang (Serab, s. ob. S. 337) getäuscht. Die Sonne nahm zumal beim Ausgehen die verschiedensten Formen an, und zeigte sich bald als flachgedrücktes Oval, oder als emporgerichtete Byramide, oder als abgestumpste Colonne. Ganze Streden von nichtigen Ufern kelten sich mit solcher Täuschung zwischen die Inseln und das Schiff, daß man auf ihre Existenz geschworen hätte. Daher leitet Wellsted die vielen irrigen und unsichern Borstellungen der Schiffer, die durch alle Jahrhunderte hindurch hier zu so vielen salschen Angaben führten, von denen gewiß auch die Angaben des Arrianischen Periplus und der Ptolemässchen Taseln durch keine Conjectur und Eritik ganz werden gereinigt werden konnen. Bon den vielek Phänomenen des Leuchtens 13) in diesen Meeren leitet Wellsted

<sup>\*\*12)</sup> Mannert, Geogr. b. Gr. u. Röm. Th. VI. 1. E. 103. 12) F. Fresnel, Lettre sur la Géogr. de l'Arabie l. c. T. X. p. 196. 14) Bochart, Geogr. Sacra L. II. c. 18. p. 106. 15) Wellsted l. c. Trav. to the City etc. II. p. 124.

bie vielen Sagen ber Araber von ben Sigen ber Beris in ben schimmernben Balaften bes Meeresgrundes ber. Die Unkenntnist ber Strömungen baselbst, bas ploglich einfallende Anfturmen ber Binde, und die eben so ploglich eintretenden Windstillen haben von jeher die dortige Schiffahrt erschwert.

Rach langem Bermeilen bes Palinurus in ben Gemaffern bes Cap Ifolette murbe er durch die Antunft eines Dampfichiffes von feiner muhfeligen Station erlöft, und mit bem Landwinde (Beladi) konnte man nun westwarts bis Mirbat fchiffen, bas am 19ten Dezember erreicht warb. Diefer Wind wurde immer heftisgn, bis man fich bicht unter ben Schut ber Ruftenriffe ftellte. Solde Brifen find von ben Arabern wegen bes ploglichen Ginfens fehr gefürchtet, ba burch biefelben ihre fleinen Barten unwiederbringlich in die hohe See fortgeschleubert werben, moburch ihre Mannschaften, ber Berbunftung ihres Baffers und Aufzehrung ih-166 geringen Broviantes wegen, einem faft fichern Sungertobe ent-Bigen geben. Diefe Brifen bes Belabi fallen meift mit Sonnenaufgang an Diefer Rufte ein, machfen bie jum Mittag und nehmen bann wieder ab. Bon ihrem hinftreichen über bie Buften, bie nad übermäßiger Tageshige fich in der Racht ploglich abtuhlen, find sie frostig, trocken, unangenehm und der Constitution sehr nach-Gegen Mittag werben fie warmer, in eifernen Gefäßen kmerkterman die Temperatur des Wassers 22°21' Reaum. (82° F.), während die der Atmosphäre von 14° 67' bis 28° Reaum. (65° bis . 95° F.) fluctuirte. Die größte Erregularitat, verfichert Bellfteb 16), aus Erfahrung und ber Geschichte fo mancher bin und ber Attiebenen Seefahrten, finde in biefen Bewaffern ber noch unbefannten Strömungen, der nicht nach ihren Gefeten erkannten Dee-Mfluthen und ploglich einfallender Sturme zwischen der arabiiden und vorspringenden afrikanischen Rufte flatt, die auch er duch die vielen Fahrten in den Umgebungen von Gokotora zumal tennen lernte, bag ihm mancher Zweifel gegen bie Regelmäßigkeit ber hier von einem fogenannten Sippalus einft entbedten Gefete ber Monfunwechsel babei eingefallen sei. Doch hinbre bies teineswegs bie Doglichfeit einer auch in fruhefter Beit burch Meinere Schiffe in biefen Gemaffern zurückgelegten Indienfahrt, ba die Rleinheit det Gefage bei alle bem auch heute noch fein hinderniß ber bortigen Schiffahrt fei. Denn eins ber Schiffe Basco

<sup>16)</sup> Wellsted I. c. p. 128.

ματοφόρου) war, fo wurde bamit bie innere Myrrhen : Region bes Ptolemans (ή έντὸς σμυρνοφόρος) übereinstimmen. Seine außere Regio myrrhifera (ή έκτὸς κ. τ. λ.) bagegen wurde mit bem Lanbe Sa: bhramant an der Südfüste zusammen fallen, und seine disavocococ, bie Beihrauchgegend, Regio thurifera, noch weiter oftwarts, erft gegen Oman hin zu fuchen fein. Diefer letteren Berlegung an ben auferften Often ber Salbinfel wiberfpricht bie heutige Beobachtung, ba Bellfteb 18) auf seiner ganzen Reise burch Oman feinen Beih: rauchbaum hat auffinden fonnen, wenn fcon Aloë, bie Dimofa, welche bas Bummi Arabicum giebt, bie Caffia und viele andere mit jenem öfter genannte Gemachse baselbst haufig find. Entschieden bestätigt bics bie ichon oben bezeichnete Unficherheit ber Drientirung bes Btolemans an bem Sachalitifden Golf, und es mare wol möglich, meinte Bell: fteb, bag bie norbliche Gohar in Dman und die bortigen Afabo: Berge (Asaborum Promontor, bei Btol.) burch ihre Namensahnlichfeit an Bermechelungen mit ber mahren Beihrauchfufte bie Beranlaffung gegeben hatten, ba auch Plinius von ber Ausara civitas an jenen Dftbuchten eine Ausaritis myrrha anführt.

Geben wir es auf, im Innern biefes Arabiens felbft, wohin noch feine locale Beobachtung eingebrungen ift, die Abgrenzungen ber genannten Ranme nach ben Ueberlieferungen ber Aiten, womit ber gelehrte Bochart 19) auf eine vergebliche Beife fich abgemuht hat, feftftellen gu wollen; ba auch bie Neuern une hier noch ganglich rathlos laffen, fo find alle unfere, wenn auch noch fo burftigen Nachrichten boch in lebereinstimmung mit bem Schifferberichte bes Beriplus, bie gange Subfufte Arabiens oftwarts von Cane, in Sabhramaut und Mahra bis Sa: fit, das Sachalitische Gestade im weltesten Sinne, mit ihm, für das wahre Beihrauchland, die Regio thurifera, anznerfennen. Bir haben fie oben in ihren Gingelnheiten ale Cane Emporium, ale Umgebung von Sifn Ghorab und Mafalla, ale Refchin und Mirbat, ber Mahra, ale bie Wegend von Bafar, ale ben hohen Berg ber Dofaifchen Schriften gegen ben Aufgang, ale bas Land Chebjer Ebrifi's, ale Al Chher bas Land bes S'hhari nach Freenel, als Saxly, als Hafik Ebn Batuta's, als den Kräus tergolf, das Cap Sangra, den Syagros u f. w. dis zum Cap Ifolette und Ras al hab, aus ben verschiebenften Berichten und Beiten tennen lernen. Es bleibt aber unausgemacht, ob überall an biefem Beftabe ber Joctaniben, wo bie Baare aus ber erften Sand in ben bors tigen Ruftenftationen aufgehauft lag und zu haben war, auch in bem ba-

 <sup>\*19)</sup> Bellsteb, Reise in Arabien. Uebers. v. Röbiger Th. I. S. 54, 195
 u. a. D. '') Bochart, Geographia Sacra ed. Lugd. Bat. 1692.
 Lib. If. c. 18, p. 105—107.

359 hinterliegenben arabifchen Lanbe bas Gewächs einheimifch war, bas biefe Baare lieferte. Bellfteb, ber wol einer ber beften heutigen Ren: ner biefer Wegenben ift, fagt mit Bestimmtheit, bag nicht nur in gang Dman, fonbern auch an ber Gubtufte westwärts bes Diftrictes Mafalla nirgende 20) mehr ein Beihrauchbaum gu finden fei; aber er felbft hat, wenn er icon ben Drachenblutbaum (Dracaena draco) bier in großer Menge wie Aloë und viele andere eigenthumliche Bes wachse beobachten fonnte, boch überhaupt nie einen Beihrauch baum an diefer Rufte gu feben befommen. Er giebt bie Urfache an, weil man ihm fagte, baffie auf ben höchften Bergen in einem fo burs ren Boben wächsen, wo kein anderer Baum fortkommen wurde. Diefe 5000 guß hohen Ruftengebirge find aber von ben Guropaern wegen ber zu großen Gefahr noch nie bestiegen worben.

Beftwarts Dafalla hat auch Capt. Saines, mahrent feiner Ruftenaufnahme bes Landes, bis Aben, obgleich vom Schiffe Palinurus fehr haufig die Rufte von feinen Officieren betreten und auf ihr Ercurfionen gemacht wurden, nirgend nicht einmal bes Beihrauchbaus mes ermahnt. In bem hafen Makalla nennt er zwar unter ben Sanbelegegenftanben ben Deibranch, aber nicht ale Erporte, wie boch Gummi, Senna und andere Producte, sondern fagt, daß Sclaven und Beihranch 21) von ber afrikanischen Rufte von Berbera in ben Safen von Dafalla eingeführt murben. Rur an ber Ofigrenze feines Survey, im Bebiete bes Sultan, ber von ber Scherm:Bai bis Difenat herricht, führt er unter ben Exporten, aus beffen Refibeng Raibah, nebft Aleë, Ambergris, Saififchgahnen, auch Beihrauch 22) als einen Saupthanbelsartifel mit auf.

Bellfted hat aber in jenem hafen Makalla, ber gegenwärtig bie Sauptausfuhr von gang Sabhramaut gu haben fcheint, außer vielen anbern verwandten Artifeln, wie Semur, Ratab (ein Astragalus, beffen Dornftrauch Tragacantha bas Gummi Tragant giebt), Myrthe u. a., and zweierlei 23) Arten Beihrauch tennen lernen, bie aus bem Innern des Landes dahin jur Ausfuhr nach Indien gebracht murben. Die eine, sagt er, heiße Luban, fomme aus Sabhramaut und sei bie schöne Specerei, die in den Sausern und Tempeln zum verbrennen ale Rauchwerf biene. Die andere, Enban mati, fei minber mohlries denb und werbe gewöhnlicher jum Rauen verwendet. Db biefer lettere wirklicher Beihrauch war, bleibt noch bahingestellt, ba mit bemfelben Ra= men bee Euban, bei ben Arabern, ober boch im Banbelevertehr, febr

<sup>&</sup>quot;) Belifteb, Reis. in Arab. Th. I. S. 198 und II. S. 345.

1) Capt. Haines, Memoir etc. in Journ. of the Lond. Geogr. Soc. IX. p. 150.

13) Belifteb, Reis. in Arab. II. S. 333.

## 360 Woff-Aften. IV. Abtheilung. S. 63.

verschiebene Baare belegt wirb. In bem Report 24) bes Survey, welcher bie gebirgige afritanische Rufte von Ras Gafun bis Ras Gul: waini, ober bas Land ber Mebjerthein und Somauli, zu beiben Seiten bes Cap Guarbafui nautifch aufzunehmen beauftragt war, wird die bortige Rufte ale ergiebig an Beihrauch und Myrrhe genannt und von dem lucrativen Sandel ber Araber gesprochen, bie von ba ben Francincense wie die Mprrhe nach ihrem Lande einführten. Ia Capt. Rempthorne, der mit seiner Kriegsschaluppe, dem Elive, borthin commandirt war, befchreibt bas Bachethum bes von ihm bort entbedten Baumes, ber biefes Fraudincenfe tragt, bas febr oft mit bem Beihranch für gleichbebentenb gehalten 25) ober boch mit ihm verwechselt und auch als Waare verführt wird, wenn es icon wefentlich von ihm verschieben fein mag. Gben biefes Rauchwert bes Francin: cenfe 26), beffen Baume auf 1000 guß hohem Bergplatean über bem Benber ober hafen Caffim an ber Berbera Rufte (an 20 geogr. Meilen oftlich bes hafens Berbera) in Menge auf nadten Marmor: flippen wachsen, liefern ein fehr reichhaltiges, fehr aromatisches Parfum, bas von ben bortigen hirtentribus, um bas Cap Guarbafui, eingefammelt, an bie Banianen und Araber verhandelt, und in Menge nach bem Bas fen Dafalla und andern gegenüberliegenben Orten habhramauts jum Beitervertrieb eingeführt wirb. Db bies vielleicht ber von Bellfteb bort gefebene geringere Luban mati, ober ob noch eine britte Corte, ober ob wirklich bas Product ibentisch mit bem mahren Beihrauch, ift ohne genauere Untersuchungen gar nicht zu ermitteln, und boch fehlen biefe auf eine wiffenschaftliche Weise angestellten bis jest noch ganglich.

Anch Niebnhr, ber sich viel um die Kenntnis ber Producte Arasbiens und um die Geschichte ihres Umsates bemühte, konnte, da er selbst die Kufte habhramant gar nicht betrat, nur Anderer Meinungen sams meln. Beibes, habhramants wie Semens, ber Aradia selix, einzige Baaren für Fremde, bemertt er 27), waren einst nur, wie auch hente noch, Weihranch und Aloë. Noch zu seiner Zeit werde von Mochha, ber alten Muza, etwas Aloë ansgesührt, nämlich die Aloë von Sosotora, die gle die beste heute noch in der ganzen Welt gesucht sei. Der arabische Weihrauch sei zwar viel schlechter als derzeuige, der mit indischen Schissen und bem arabischen und persischen Reerdnsen gebracht werde, doch werde dennoch auch er verlaugt. Denn wenn in den

s<sup>24</sup>) Survey of the South Coast of Arabia, in Report of the Bombay Geogr. Soc. for 1837—38, in Proceedings of the Bombay Geogr. Soc. May. 1838. p. 55.

25) Ebn Batuta, Trav. ed. Lee. p. 61.

26) Capt. G. B. Kempthorne, Ind. Nav. Descript. of the Franckincense Tree as found in Guardafui, in Maj. Harris the Highlands of Abyssinia. Lond. 1844. 8. Vol. I. App. III. p. 427—428.

27) Niebuhr, Befchr. von Arab. S. 221, 234.

#### Arabien; Weihrauch und Weihrauchland.

chriftlichen Rirchen nur wenig, in ben türkischen Moscheen vielleicht gar nicht gerandert werbe, fo verbrauche man befto mehr von foldem Rands werf in ben Saufern und Tempeln Indiens. Doch habe biefer Abfat bes füblichen Arabiens in hinficht bes Beihrauche fehr abgenommen, unftreitig weil es nicht mehr bie einzig zugangliche Localitat feines Ergengniffes geblieben ift, wie fie es vorbem war; aber auch well biefe Rufte überhaupt verarmte burch Berfinken in Rohheit, feit ber Mohamebaner Beit, und feit ber Entbedung bee Seewege nach Oftinbien und bem Auf: boren bes Stapels an ber Rufte Sabhramants, beffen Ruftenanwohner nun, wie feine fremden, fo auch ihre eignen Producte nicht mehr auf eignen Schiffen mit eignen Seecapitainen nach Inbiens ober Aegyptens Safen ichiden, wie vorbem. Mit bem Aufhoren bes Stapels indifcher Baaren an ben Ruften horte anch ber Landvertehr und bas Raramanens wefen jum Transport ber Guter burch bie Mitte ber arabifden Salbinfel auf, und bamit ber hanptgewinn ber Rameeltreiber und ber Rameelaucht an Transportthieren fur bie bortigen Romabenftamme. Das Beihrand: probuct mußte fomit feinen antifen Werth, wo es bem Golbe gleich galt, verlieren, ba mit ihm ein großer Theil wenigstens ber fremben Baaren und Beburfniffe bezahlt werben tonnte, bie burch bie Fulle ihres Trans. portes und Abfațes, die Cabder wie bie Minder, Gerrhaer und Rabataer, wie fruher bie Phonicier, bereichern fonnten. Aber anch bie Berfalfcung ber guten Baare burch bie Raufleute in Alexans brien, wie in Rom, mußte jum Berabfinten biefes Sanbels beitragen, woruber icon Blinius bitter flagte, aber auch die Mittel anjugeben fuchte, ben Betrug ju entbeden (Plin. Hist. Nat. XII. 32: At Herqule Alexandriae, ubi thura interpolantur, nulla satis custodit diligentia officinas . . . . apud nos, i. e. Romae, adulteratur resinae candidae gemma perquam simili: sed deprehenditur quibus dictum est modis).

Mirbat und hafet, erfuhr Niebuhr 20, führten auch zu seiner Beit noch Beihrauch ane; er sei bester ale ber von Schahhr, boch nicht so gut ale ber von Obafar (Jafar). In Reschin, bessen Sheith bamale auch herr von Sokotora war, rühmte man ben Beihrauch bies ser Jusel; ben Beihrauch bes Marktes von Dhafar, ben man bort Olisban ober Liban nannte, rühmte man ale ben besten arabischen, und boch sollte er im Bergleich mit bem indischen nur schlecht sein. Ein Beihrauchhandler in Bombay gab die Ursache au; er versicherte, bas die Araber ihren Oliban ungereinigt, und nur mit Sand und Steinen vermengt zu Markte brächten, wie die Araber zu Tor ihren Gunmi. An einer zweiten hauptstelle wiederholt Niebuhr 20, daß gegenwärtig der Beihrauch noch in den Gegenden von Leschin, Dhafar, Merbat,

<sup>26)</sup> Riebuhr a. a. D. S. 287. 29) Ebenb. S. 143.

## 362 Weft = Afien. IV. Abtheilung. S. 63.

Safet gebaut (?) werbe, besonders aber in der Provinz Shahhr, namlich diejenige Art, welche bei den Arabern Liban oder Oliban, bei den Englandern Incense oder Franckincense genannt werde, welche aber nur schlecht sei. Doch könne man in Arabien auch viele andere Sorten Rauchwert aus Habesch, von der Insel Sumatra, aus Siam und Java haben, und unter diesen sei eine Art, Bachor Java bei den Arabern genannt, welche bei den englischen Kaufleuten Benzo in heiße, die dem Oliban sehr ähnlich sei. Bon dieser werde eine sehr große Menge über den arabischen und persischen Golf nach der Türkei verlangt, und der schlechteste ber dreierlei Sorten dieses Benzoin werde noch immer für besser gehalten als der Oliban, der jeht aus Arabien komme. Demnach scheint der Benzoin gegenwärtig saft ganz den arabischen Weihrauch verdrängt zu haben, und die Bornehmen in Jemen selbst sollen gewöhnlich das inbische Kauchwert, oder selbst den Mastir von der Insel Scio, statt bes einheimischen, in Gebrauch haben.

Obwol nicht felten vom Beihrand Socotoras, und anch nach Riebuhr bei Refchin bavon bie Rebe war, fo lagt fich fein Borfommen auf biefer Infel, bie an Aloë, an bem Dum Rhoheil ober Gummi bes Drachenblutbaums, an bem fehr hellen wohlriechenben bort fogenannten Gummi Amara reich ift, und an andern, boch fehr be-zweifeln, bag ber Beihrauchbaum bafelbst wachse; benn bie Briten fa-hen ihn baselbst nicht mahrend ihrer Aufnahme ber Infel, und jenes Amara wird wol als Surrogat im handel mit bem Dliban vertauscht fein, obgleich es nach Belifteb 30) geringer ift als biefer ber arabifchen Rufte. Doch fcheint icon Theophraft in feiner Rachricht vom Beibrauch bas Product biefer Infel, welche bie Araber beherrschten, bem ihres eignen Lanbes vorziehen zu wollen (Theophr. Histor. Plantar. Lib. IX. c. 4. §. 10; eine Meinung bie Ronig Juba wiberlegt hat, ber icon behanptete, bag auf ben Infeln fein Beihrauch Plin. H. N. XII. 32: Juba in insulis negat thus nasci ). Auf bem Beftlande bee anftogenben Methiopiens hat auch Bruce von ber Rufte bes Cap Aromatum, b. i. Guarbafui norbwarts bis Dancali, von einem Beihrauch : unb Myrrhenlande gesprochen, bas fich, nach feiner Befchreibung vom gewonnenen Gummi, wol auf nichts anderes als auf baffelbe von Remp: thorn 31) beobachtete Gebiet bes "Rauchwerts von Caffim" bezies hen bürfte, das diefer Franckincense nannte, und was als Beihrauch im hanbel zu Bruce's Beit unter bem Ramen Beihranch bis gu

<sup>830)</sup> Wellsted, on Socotra, in Trav. to the City of the Caliphs II. p. 288; deff. Memoir on the Island of Socotra in Journ. of the Lond. Geogr. Soc. 1835. Vol. V. p. 198. 31) J. Bruce, Reifen jur Entbedung der Duellen des Nils. D. v. Bolfmann. Leipzig, 1791. Th. V. S. 43.

ben Königen von Gondar tommen mochte; um diefelbe Gegend ift wol bie foon von herobot vom Ril gegen ben Anfgang, noch im athios pischen ganbe, in ber arabischen Bergfette am ernthräischen Deere bezeich: nete Beihrauchlandschaft (Herod. II. 8. λιβανωτοφόρα), von ber er aber nur an biefer einzigen Stelle im Borbeigeben fpricht, ohne fie naber zu bezeichnen. Beiter gegen Guben, gegen bie Aequatorialfuften Banguebare finben wir jenseit bee Cap Aromatum (Cap Guarbafui) nirgende eine Spur von einem Beihrauchlande erwähnt. herobot fannte übrigens ben Beihrauch fehr wohl, ber nebft Myrrhen, Rafia und anberm Rauchwert beim Einbalfamiren ber agyptischen Leichen vorfam (Herod. II. 86); er wußte and, bag Arabien von allen ganbern einzig unb allein ben eigentlichen Beihrauch (Herod. III. 107. λιβανωτός) nebft Myrrhen, Rafia, Rinnamom und Lebanon liefern, bag er aber bafelbft nicht ohne Duhe von bem Weihrauch baume (o λίβανος) einansammeln fei, weil biefer von fleinen, bunten, geflügelten Schlangen bewacht werbe, und bag man nur, wenn man ben Storar verbrenne, ben Beihrauch einsammeln fonne, weil nur burch beffen Dampf jene vertrieben wurden. Da bis jest noch fein Europäer beim Ginfammeln bes ächten Weihrauchs in Arabien zugegen war, so ist uns zur Zeit auch noch biefe Ergahlung fabelhaft. Fur bie Erifteng bes achten Beihrauchs ans Afrifa hatten wir alfo fein entschiedenes Seugniß, weber ber neuern Beiten, wenn nicht Rempthorns Frandincenfe ein folches barbietet, noch ber altern aufzuweisen: benn auch Strabo, ber bem Artemiborus folgend von der Beihrauchtufte Afritas 32) fpricht, bezeichnet feine andere Begend bamit, ale bie von Rempthorn ber aras bifchen gegenüber liegente fcon ermahnte. Seine zuvor wenig verftans bene Stelle von ber Landfpige ber Menfchen, wo die Samaulis wohnen, unverftummelten Leibes (ohne Befchneibung ber Schaamtheile), namlich bem Borgebirge bes Bytholaos, außerhalb Bab el Manbeb (Strabo XVI. 774), wo bie "beiben großen Seen," ber eine fal: gige und ber andere fufe mit hippopotamen und Crocobilen (ber Ra: tron: See und ber suße bes Hawasch in W. von Tabjurra und Zeyla) liegen, oftwarte bie jum Elephas mons (ὁ Ἐλέφας τὸ ὄρος, b. f. Ras el fil, i. e. Promontorium Elephantum, am Cap Guardafui), ift seine Regio thurifera (λιβανωτοφόρος αχρα), in welcher bie Baume wachsen, welche bie Myrrhe und ben Beihranch (σμύρναν και 16pavor) geben. Diefelbe Rufte von Berberah bis Caffim (Chafim) ift es aber eben, in welcher Capt. Rempthorn, bei feinem Ruftenfurven, bas mertwurbige Bachethum feines Frandincenfe:Baumes befchreibt, von bem er leiber ben einheimischen Ramen gu erforschen unterlaffen hat. Derfelbe bort machfenbe ift ce aber unstreitig auch, welchen Arrian im

<sup>3&#</sup>x27;) Bergl. Marciani Heracleotae Periplus ed. Huds. p. 12.

#### West-Affen. IV, Abtheilung. C. 63. 864

Stripins (Per, Mar. Erythr. p. 6) mit ber vortrefflichften Myrrbe ben jenfeitigen Beibrauch neunt, weil er angerhalb ber Deers enge von Ofelie 33), ober bem hentigen Bab el Manbeb, ber aras bifchen Rufte gegenüber, auf ber afritanischen wenn fcon fparfamer gemonnen werde (Per. Mar. Erythr. p. 6: σμύονα και λίβανος ὁ περαsixòs ollyos). Ob auch bee Diobor (Diod. Sic. V. 41), ober viels mehr bes Euhemeros fabelhafte heilige Beihrandinfel, Banchaia, bier ju fuchen fein mag, in ber Rabe von Socotora ober anberemo, laffen wir hier für jest unerörtert.

Wie Herobot, so wiederholt auch Strabo, unstreitig nach Artemibor und Eratofihenes, daß im Sabaer=Lande die Myrrhe, ber Beihrauch und Rinnamom (Strab. XVI. 778: σμύρνα, καὶ λίβavos και κιννάμωμον) wachsen, und an bem Gefabe auch ber Bal: fambaum (εν δε τῷ παραλία και βάλσαμον) und andere wohlries chenbe, aber leicht verbuftenbe Rranter; an einer zweiten Stelle fagt er, bağ man bas Gewürzland Arabiens (Strabo XVI. 782 την άρωματοφόρου) überhaupt, nach feinen früher gegebenen Bollerfigen in vier Abtheilungen bringe. Den Beihrauch (Albavov) und bie Diprrhe liefern ein Baum, die Cafia ein Strauch. Das Myrrhenland fei, nach einer anbern Anficht von einer Fünftheilung ber gefonderten Bol-Terfchaften Arabiens, ein fur fich bestehendes (wie fpater bei Btolemans), bas Beihranchland (ή δε λιβανωτοφόρος) wieber verschieben (offen= bar öftlicher am Geftabe gelegen) von jenem; aber aus beiben erhalte man bie Caffia, ben Rinnamom und bie Rarbe. Biele, führt Strabo an berfelben Stelle an, fagten jeboch ber meifte Beihrand werbe ans Indien eingeführt, und ber befte machfe in Berfien (l. c. την πλείω έξ Ίνδων είναι· του δε λιβάνου βέλτιστον τον προς τη Περσίδι). Db Strabo bamit ble von Beihrand buf: tenben Banme auf ben Infeln bes perfischen Golfe meint, von benen er gebort, bag aus ihren Burgeln ein Milchfaft fließe (Strabo XVI. 767: έν δὲ ταῖς πρὸ τοῦ Ἐυφράτου νήσοις δένδρα φύεσθαι λιβάνου πνέοντα), ein Product das uns bis heute von bort, feien es die Bahreins ober Ormug-Infeln, unbefannt geblieben, ober ob er fonft eine Spur vom Bortommen bes Beihrauchs bafelbft gehört, wiffen wir nicht, obwol wir nach Charbins Berficherung wol annehmen barfen, bag auch in ben burren Gegenben Raramaniens, Oman gegenüber, auf ben bortigen Bergen Beibranchbaume machfen (l'arbre de l'encens) 34), wenn fcon speciellere Daten aus nenerer Beit uns barüber fehlen. Satte boch auch König Juba in feinem Reisewerke an E. Cafar, bes Augustus Sohn, ber fich Ruhm in Arabien gn erwerben begieriger als glucklich war (f.

Nincent, On Comm. and Navig. II. Append. 721, Nr. 51.
 Chardin, Voyages ed. Amsterd. 1735. 4. T. III. p. 13.

ob. S. 11), von ben Weihrauchbäumen in Caramanien gesprosen, von wo, wie es scheint, die Atolemäer ihre Plantagen in Negypeten anzusiedeln versucht hatten (Plinius Hist. Nat. XII. 31). Wenn Theophraft von einem einzelnen Weihrauchbaume in einem helsligen haine bei Sarbes spricht, der dort ohne Pflege gewachsen sei (Theophr. Hist. Plantar. Lib. IX. c. 4. §. 9), so kann man daruns doch auf keine weitere Verbreitung in das Innere Affenc zurückschließen, höchstens dem Plinius zugeben, daß die Könige Assen den Baum auch dahin erft verpflanzt hatten (Plin. H. N. XII. 31: talis corte fuit arbor Sardibus. Nam et Asiae reges serendi curam habuerunt).

Strabos Stelle, bag, außer bem Weihrauch in Arabien, fogar ber Befte aus Berfien, ber meifte aber ans Inbien tomme, ift bemnach, sowol fast bie einzige positive ber Alten, boch auf bas vollkommenste burch obige Angaben Diebuhr's in neuerer Beit beftätigt, und in altes rer Beit ift es nur ber einzige Dioscoribes (1. 82), ber auch fcon, wenn er auch fonft nichts Renes vorbringt, entschieben indifchen Beib: rand vom arabifchen unterfcheibet. Che wir aber gur Berbreitung des nun wirklich icon botanisch ermittelten Beihranchbaums in Indien, ber in Arabien noch nicht für bas botanische Syftem ents bedt ift, übergeben, haben wir zu allem, was wir fcon fruher über beffen Berbreitung, Ginfammlung und Sanbel aus bem Beriplus bes Ars rian, bem Agatharchibes und anbern gur Erlauferung ber Beffabes fenntniß gufammengeftellt haben, noch bie intereffanten Daten bes Theo. phraft aus feiner Historia plantarum (Lib. IX. c. 4) beigubringen, ber bem Beihrandbaum und ber Myrrhe unftreitig nach ben Berichten, bie ihm und feinem großen Lehrer, bem Ariftoteles, aus ben verfchiebenen Expeditionen feit Alexander bes Großen Entbedungen in Affen gugetoms men, mittheilt. Da fie gu ben fruheften, icon 300 Jahre vor ber chriftlichen Beitrechnung, gehoren, fo führen fie uns auch jugleich in die alte-Ren paganifchen Beiten ber arabifchen Buftanbe ein, und verwolls ftanbigen mas in obigem icon angebeutet mar. Inebefonbere führt Theophraft felbst an, was er burch Augenzengen erfahren, welche ber griechisch : agyptischen Ruftenfahrt, bie von herconpolis an ber agpytifchen Rufte auf bas arabifche Deer ausschiffte, beigewohnt, von ber and Arrian (de Exped. Alex. VII. 20) und nach Eratofthenes auch Strabe (XVI. 767) wol eben fo wie Artemiborus, Agas thar chibes und Andere ihre Rachrichten erhalten haben mogen.

Beihranch (Theophr. Histor. Plantar. IX. c. 4. ed. Sohneid. I. p. 289: ὁ λίβανος), Myrthe, Rafia und Rinnamom fommen aus ber halbinfel ber Araber, aus bem Lanbe Saba, Abramytta, Litibaina (Ratabani bei Strabo, f. ob. S. 293) und Mamali (Μαμάλι bei Theophr., schwerlich Μάμαλα χώμη bes Ptolem. an der Beste füße in ber Gegend bes hentigen hali, f. ob. S. 187, wie Sprens

# 366 - Weft = Affen. IV. Abtheilung. S. 63.

gel.35) nach Mannert meinte). Beihranch, Myrrhe und Bals fam (βάλσαμον) werben burch Ginfchnitte in die Rinde gewonnen, aber auch von freien Studen.

Der Beihrauchbaum wie ber Myrrhenbaum wachsen theils auf bem Gebirge, theils auf eignen Aedern am Fuß ber Berge, theils gebaut, theils wilb. Die Berge sollen ranh und hoch (5000 Suß hoch über Mirbat, s. ob. S. 297), selbst schneebebeckt sein (vergl. ob. S. 151; im sublichen Arabien ift von keinem Schnee bie Rebe); Ströme sollen fich von ihnen ins flache Land erglegen (wol Wabi, Regenströme).

Der Beihrauchbaum foll nicht groß, nur an 5 Ellen boch werben, und ein dem Birnbaum ähnliches Blatt, nur kleiner und grüner, haben, und die Rinde glatt wie beim Lorbeerbaum sein. Die Schiffer von Heroonpolis, welche an den Küften anlegteu, um Wasser einzunehmen, besichreiben den Baum, den sie selbst bei dieser Gelegenheit so wie die Einssammlung seines Weihrauches gesehen, auf die angegebene Weise. Theosphrast führt auch noch andere Berichte sehr schwankender Art an, welche den Welhrauchbaum bald mit dem Wastirdaume oder dem Terebinthensbaume verglichen; aber er giebt jenen Berichterstattern von heroonpolis den Borzug, und mit deren Beschreibung des Gewächses stimmt auch sein Commentator 36) am besten überein. Diejenigen Araber, welche den Welhsrauch als Waare verführten, sagt Theophrast, und dem Antigonns auch das Holz des Weihrauch du mes überdracht hatten, waren selbst so unwissend, daß sie Weihrauch und Myrrhen für das Erzeugnis besselben Baumes hielten.

Dieselbe Unwiffenheit scheint bei allen folgenden Arabern vorsherrschend geblieben zu sein; denn auch Plinius versichert, daß die Gessandten, die zu seiner Zeit aus Arabien gesommen, obwol sie selbst Zweige vom Weihrauchbaume mitgebracht, doch die Kenntniß von demselben noch ungewisser gemacht (Plin. H. N. XII. omnia incertiora secerunt), und keiner ihrer einheimischen Autoren hat die heute nicht das geringste zur Anfklärung dieses Gegenstandes beigetragen.

Theophraft berichtet ferner, nach feinen Schiffern von herconpolie, baß fie an ben Stammen und Zweigen ber Myrrhen: wie ber Beihrauchbaume ber arabifchen Kufte, die seichtern und mit einem Beile gemachten tiefern Ginschnitte selbst gesehen, aus denen das harz herabträufle ober an den Stammen fleben bleibe. Deshalb breite man hie und da aus Balmblattern gestochtene Matten unter, zu deffen Aufnahme, ober laffe es auch, wo ein seitgestampfter Boben sei, ohne dieselben sich ablosen. Der von den Matten gesammelte Beihrauch sei flar und burchschienend, weniger flar der vom Erbboden gesammelte, und an bem

<sup>835)</sup> R. Sprengel, Theophraft Maturgesch. ber Gewachse. Altona, 1822. 8. Th. II. Anmert. S. 346. 36) Ebent. S. 343.

am Baume flebenden, bas man mit Schabelfen abfrage, blieben beshalb oft Studen Rinbe hangen. Das gange Bebirge ber Sabaer fei unter feine verschiedenen Befiger getheilt; ba bei ihnen Gerechtigfeit herrs foe, felen feine Bachter bei bem Weihrauch vonnothen. Ja bie Borüberschiffenben hatten gange Streden bes Lanbes fo menschenleer und boch so voll Beihranch und Myrrhen gefunden, baß fie vieles bavon in ihr Shiff gefammelt und bamit fortgeschifft seien. Alle Sorten biefer Rauch= werte wurden in bem Sonnentempel (els ro legor rou hllou) qu= fammen gebracht, bem beiligften Tempel im Lanbe, ber von bewaffneten Arabern befcutt werbe. Jebermann fcutte feinen Saufen von Beihrauch und Mprrben bafelbft befonbere auf, und übergebe biefen ben Bachteru. Auf jeben ber Haufen werbe eine kleine Tafel gelegt, barauf die Anzahl ber Maaße und ber Preis für jedes Maaß gefchrieben. Wenn bann bie Kaufleute tamen, fo faben fie nur nach biefer Aufschrift; ftebe ihnen bas Bebot an, fo meffen fie ab und legen ben Preis an bie Stelle ber Baare. Tritt ber Priefter hingu, so nimmt er ein Drittheil ber Bezahlung für ben Gott; das übrige bleibt unberührt, bis ber Eigenthumer es abhole. So verhalte es fich mit bem Sanbel.

Plinius, ber meist nur die Angaben bes Theophrast wieberholt, utnut jedoch die Stadt Sabota (Plin. H. N. XII. c. 31—33), nach welcher, aber nur durch ein beshalb offen stehendes Thor, der Weihrauch eingesührt werden durste, damit nach den Landesgesetzen dem Gotte der Jehnte gezahlt mürde, ehe das übrige auf den Markt komme oder weister verlaust werde. Der Gott werde Sabis (wol der Sonnengott bei Theophrast, also wol der Dionpsos, Arotal bei Gerodot, s. ob. S.35) genannt; Saba heiße die Weihrauch gegend, das nach den Griechen ein Rysterium bedeute (Plin. H. N. XII. 30: . . . . regio thurisera, Saba appellata, quod signisicare Graeci mysterium dicunt).

Bie allgemein ber Gebrauch bes arabischen Beihrauchs bei ben Opsern ber Götter in Rom war, geht aus unzähligen Stellen ber classischen Autoren hervor (Tibull. Eleg. I, 2: Uruntur pia thura focia; Orid. Trist. Eleg. V. 5, 11: Da mihi thura puer etc.); in welch hohes Alter dieses Beihrauchoser aber im Orient selbst zurückgeht, digt sich ben mosalschen Schristen, wo das heilige Salbol ber Stiftshitte aus reinem Lebonah, b. i. Weihrauch, und ber von selbst abtropfenden Mor, b. i. Murrhe (2. B. Mos. 30, 23 und 34) zu settigen geboten, aber zu menschlichem Berbrauche bei Aobesstrasse untersatz ward, weil er zu heilig und nur Ichovah geweilht sei; deshalb es auch bei Sündopfern anzuwenden verboten (3. B. Mos. 2, 1 u. 2, 15 n. 18); "auf daß es ein Feuer zum süßen Geruche dem Gerrn sei." Daß diese kostdare Waare nur mit den Kameelsarawanen der Kesdarener (s. ob. S. 20) und Midianiten aus Arabien nach Thrus und Indaa kam, sagen die Propheten Zesaia (60, 6), Jeremias (8, 20),

# 368 Beft = Affen. IV. Abtheilung. C. 63.

Ezechiel (27, 21 u. 22). Daß Golb, Beihrauch und Myrthen noch in fpatern Zeiten die koftbarften Gaben geblieben, bezeugen felbft bie hulbigungen ber Beifen aus bem Morgenlande (Ev. Matthai 2, 1 u. 11). Der Rame bes Beihrauchs bei ben hebraern, Lebonah2), ber

bem Enban ber Araber fo volltommen entspricht, murbe, wenn auch Be-

remias 6, 20 es nicht ausbrudlich fagte: "Bas frage ich nach bem "Beibrauch, ber aus Reich Arabia, und nach ben Simmetrinden, "bie ans fernen ganben fommen," boch bie Berfunft biefer Baare bezeugen, bie auch bei ben Sprern Labunina ober Lebonia bieß, und alfo von eben baber ihren Uriprung bezeugt. Daß baber anch ber Rame bes Baumes Upavos und bes Produts Lipavords bei ben Griechen in Gebrauch tam, hat icon Bochart 36) nachgewiesen, und alle etymologis fce Spisfindigfeiten über biefe Bod baburch gurudgewiefen, fo wie, bas ber Rame Dlibanon nur ein fpaterer, neulateinifcher, barbarifcher Rame, wahrscheinlich ans Oleum Libani, wenn nicht birect ans bem Ramen mit bem Artifel etwa, entftanbener fei, ber in bas italienifche Olibano übertragen warb. Daß aus bem griechifchen Boos, ibentifch mit Buulaua ober Ranchwerf überhaupt, bas lateinifche Thus fur benfelben Beif. ranch in Bang fam, hat Salmafine gezeigt, was von ten Lateinern ber fpatern Beit mit Incensum wiedergegeben marb, woraus ber Sanbeles name bes Encens bei Frangofen, bes Franckincense bei Englans bern hervorging. Der arabifche Argt Avicenna, ein Berfer von Geburt, ift es, ber in feinen Schriften ben Ramen Chonber für Beihrand gebrauchte, eben fo wie ber Argt Abul Fabhli, welchen Colsius P. I. p. 231 citirt, ihn Conbor nannte, was man vom griechischen xórdeos, granum (wie im Periplus Mar. Erythr. p. 19: zav zóvdeov scil. 14βάνου, τις ἄρη, i. e. si quis vel granum thuris scil. sustulerit etc.) berleitete; boch mochte wohl zu beachten fein, bag ber perfifche Rame für Welhranch Kunbur ift, eine Benennung bie auch in bas Coonbor 39 ber Muhamedaner in hinterindien, in bas Coonbricum ber Tamulen, bas Coonbir Buchir bes hindi übergegangen ift, eben fo wie bas aras bifche Luban zu ben Malaien, ober zu ben hatime, b. i. ben Merzten Indiene, bie Luban ale ibentisch mit Avul Coonboor, b. i. Prima Sorte von Coonboor felbft in ihren Apotheten noch unterfcheiben, well biefes Coonboor ichlechtweg mit bem gemeinen Francincenfe bes Sanbels, wie er auf jebem Bagar fell geboten wirb, ben man bafelbft feineswegs als ben achten Beihranch anfieht, wol unterschieben wirb.

Schon biefe Daten weisen hinfichtlich ber Sprache nach, baß ber

 <sup>\*3°)</sup> Rosenmäster, Šanbb. b. bibl. Alterthumes. Th. IV. S. 153.—155.
 \*3°) Bochart, Geographia Sacra ed. Lugd. Bat. 1692. Lib. II. c. 18.
 p. 103.—109.
 \*3°) W. Ainslie, Materia Indica. Lond. 1826. 8.
 Vol. I. p. 264.—268.

### Arabien; Weihrauch und Weihrauchland.

369

Betbrand bes Beihranchs anch jenseit ber erythräischen Gewässer in Insbien im Gange gewesen; Strabo und Dioscoribes, bei ben Alten, halten schon mit Bestimmtheit ber Sache nach es ausgesprochen, bas berselbe Beihranch auch in Indien einheimisch sei, und Strabo sagte sogar, der meiste komme aus Indien. Durch Riebnhr wurde die Antenz des echten Beihranchs in Indien durch seinen Beihranchhäubeler in Bombay bestätigt, und die nenern Botaniker Roxburgh, Coslebrooke und Rople haben die weite Berbreitung des echten Beiheranchbaums in Indien bewiesen, obwol bisher noch immer keiner in Ratura in Arabien von einem Botaniker gesehen ist.

Da fo viele ber Erporten bes füblichen Arabiens, bie früherhin and für bort einheimische gehalten wurden, wie Kinnamom, Narbe, Bbellium, Pfeffer, Kofins u. a. m., aber bort nie wuchsen, fonbern in Indien einheimisch nur Speditionsartikel des arabischen Sanbels waren, fo konnte man, bei bem vielen noch Zweifelhaften in ber natürlichen Gefchichte bes Beihrauche und ber raumlichen Berbreifung feines Baumes, vielleicht auf den Gebanken tommen, daß jene Beihrandportathe an ben Ruften Sabhramants, aller jener Ergablungen Theophrafts und bes Beriplus von beffen Ginfammeln ungeachtet, doch nur einen Stapelplat für eine eigentlich indische Waare abgeges ben hatten; aber bagegen fpricht bie Thatfache ber Sprache in ben alten lubifchen Schriften, wenn auch teine hiftorische Erzählung von einer antifen Ginfuhrung bes arabifchen Beihrauchs in Indien wie etwa ans ber neuern Beit befannt ift. Chr. Laffen hat es entschieben nach: gewiefen 40), bağ im Amara Kosha II. VI. 8, 30 ber Beihrand mit bem Ramen "Javana," javanifch, b. h. hier ber arabifche benannt ward (vergl. Erbf. V. G. 441), bag alfo bier nur Beihrand, ber ans Atabien in Indien eingeführt war, gemeint fein tann. Wenn fon ber Banm in Indien einheimifch und fein einheimischer Beihranch and bort im Gebrauch ift, fo ift boch jugleich auch an ben westlichen Bifen ber malabarifchen Rufte bas arabifche Brobuct als Banbeles artitel eingeführt. Andere einheimifche, inbifche, jum Theil noch uner: flarte Ramen hat Laffen aufgeführt.

Anch in Indien war die Kenninis des echten Weihrauchbaums med seines Borsommens noch die vor kurzem unbekannt, und man mußte noch die Linneische Meinung wiberlegen, daß der Weihranch das harz von Juniperus lycia sei, der doch kein Gummiharz liefert und selbst noch im füdlichen Frankreich wächst. W. Ainelie<sup>44</sup>) untersuchte das Charracteristische des echten Weihrauchs, der sich stets in halbdurchscheinenden

<sup>\*\*)</sup> Chr. Laffen, Jubifche Alterthumstunde. Bonn, 1843. 8. 1. B. 1. 6. 286. \*1) W. Ainslie, Materia Indica I. p. 265.

## 370 Weft-Aften. IV. Abtheilung. S. 63.

Tropfen zeige, mit rothlicher garbung, bruchig fei, wenn warm antlebenb, von Befchmad aromatisch, aber bitterlich ftechenb, von eigenthumlich aus genehmen Beruche. Er verbrenne mit einem ftetigen, fehr flaren Lichte, bas nicht leicht anszulofchen, eine Gigenschaft beren Urfache noch uners mittelt fei; er brenne eine Beit lang, hinterlaffe eine fcwarze, feine weiße Afche und einen lieblichen Duft. Diefer Beihrand wird fehr viel ans Bomban nach China anegeführt; Colebroofe bewies \*2), baß et von einem Baume gewonnen wirb, ben Rorburgh in Flor. Ind. II. p. 383 als Boswellia serrata beschrieben hatte, ein Baum bem Colebroofe ben Ramen Libanus thurifera gab, und welcher wild in Centrals inbien machft, groß und hoch, bicht belaubt, mit an ben Enben ber 3weige gehauft ftehenben ungleich gefieberten Blattern, beren jebes etwa ein bis anderthalb Boll gange hat und wollig ift. Aus bes Botanifers Dr. F. Samilton's Papieren feiner Beobachtungen in ber Proving Shahabab zwifchen Sonefluß und Ganges fubwarts Benares, in ben Binbhpan : Bergen (f. Erbf. Th. VI. S. 835), unter 25° R.Br., und nach Dr. Royle's Beobachtungen im weftlichern Banbelfhanb ergiebt fich, bag biefer Baum bafelbft fehr hanfig machfe, bag fein Beibs rand Sale-gond ober Sale-laffa heiße, grunlich fliegend, wie Terpentin aussehend, nur von Chirurgen benutt Gonbasbirofa, wenn troden Succasbirofa heiße; aber fouft gar nicht benutt werbe, fo baf Fr. hamilton auch nirgenbe erfahren tonnte, bag biefer Sale in ben Sanbel tomme. Erft burch bie Briten fei bie Aufmertfamfeit auf biefes Product gelenft, und biefes unter bem Ramen Olibanum nach England feitbem in ben Genbel gefommen. Doch hielt er bafur, bag baffelbe Product auch noch von einem andern Banme, einer Ampris: Art, gewonnen werben fonne. Rach Dr. Rople 43) heißt ber Baum im Sansfrit Gallafi ober Sillafi, woher ber Rame im Ginbi: Salai, ber aber and noch einer andern, von ber Boswellia serrata verschiebenen Art, ber Specles angehört, die Royle dis 30° R.Br. bis in die Sewalicks Berge ber Simalaja=Rette ober in ihre Borberge (Erdf. Th. V. S. 577, 636) hinein verbreitet gefunden, und welche ben Ramen Boswellia glabra wegen ber Glatte ihrer Blatter erhalten hat. Diefer ausgezeichnete Beobachter fagt, bag er anch ans bem Stamme biefer legtern Species ein fehr flares, reines Gummi eingefammelt, bas auch fehr frifch mit beller Flamme und lieblichem Dufte wegbrenne. Beibe Arten geben alfo baffelbe ober boch fehr nahe verwandte Beihranch probuct, bas einer wiel allgemeineren Anobeute und Anwendung fabig mare. Die botanifde Ratur, bie Bermanbtichaft bes heimathlichen Bobens und

<sup>\*4\*)</sup> Asiatic Research. Calc. ed. Vol. IX. p. 377. 4\*) ઉητ. Sαήσε α. α. Ω.; Royle in Penny Cyclop. Lond. T. XVI. p. 426.

# Arabien; Beihrauch und Beihrauchland.

ber Temperatur biefer inbifchen Baume mit ben Gebieten bes fub:

371

liden Berfiens und Arabiens made es gar nicht umvahricheinlich, baf baffelbe Gewächs auch seine Berbreitungssphäre nach jenen Lanbicaften anebehne. Diefe Boswellia glabra (Roxburgh Corom. Pl. Vol. III. 4) wächft aber, nach Ainelie \*\*), auch viel weiter im Suben auf ben hochften Bergen ber Circare (Erof. VI. S. 471 u. f.) in ben bortigen großen Balbern, und ift burch fein fcweres, hartes, banerhaftes jum Shiffbau fehr geeignetes Golg, wie auch bie Boswellia serrata, ein Baum von großem Berthe. Aus ben Bunben feiner Rinbe tropft ein Darz, bas im Telinga Gugul (ber Banm Gugulastichittu) beißt, und mit Del gefocht bort zu mancherlei technischen Gebranchen bient. Roch eine beitte Species berfelben Gattung foll (Canarium odoriferum genannt) in den Balla Chat einheimifch fein. Die genanefte Unterfchels bung ber von biefen Gemachfen gewonnenen Beihraucharten mag noch ihre Schwierigfeiten haben, jumal wenn noch Ramenübertragungen babei im Berfehr, fei es im Sandel ober in bem arzueilichen Berbanche 46) ober fouft, vortommen. So verfichert Dr. Royle 46), bag in Bengalen der Rame Luban auf das Bengoingummt' übertragen, im nordlichen Indien aber damit ber Rugbur ber Boswellia glabra (belbe Species werben auch wol Boswellia thurifera genannt) bezeichnet werbe; Runs burn fei aber anch im Sansfrit ein Rame bes Beihrauchs (Kunburufi im Amara Kosha II. IV. 4, 811 und Snrabhi fo viel als buftenb nach Laffen; und Annda, Anndi, Kunduru heiße überhaupt Gnm= mi). In perfifchen Schriften werbe auch ber Bengoin \*7) mit Suffis alibiama und huffi-Inban belegt, zwei Ramen bie urfprunglich anch bem arabischen Enban, b. i. bem Javana, entlehnt scheinen. Diefer Bingoin ift jeboch viel toftbarer als bas Gummi ber Boswellia glabra, und viel vorzüglicher duftend, fteht bem echten Beihrauch viel naher, wie auch bas Gummi ber Boswellia serrata, und wird von ben indischen Doctoren bem arabifchen Luban ebenfalls gleich geachtet. Wegen ber grofern Bohlfeilheit fei aber bas Gummi ber Boswellia glabra, bas auch Rubricum, Runbur, Rundu und von ben Englandern Franckincenso 48) genannt werbe, weil sie keinen anbern Namen bafür wissen, gant allgemein zu Weihrauchopfern bei hindus und Portugiesen in Indien wie zu Goa verbrancht. Unter dem Namen Benzoin ift aber Begenwärtig bie meifte Baare begriffen, bie ale Weihrauch im Groß: handel and Indien auf den Markt nach London geht.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) Materia Indica I. p. 268. <sup>45</sup>) Darüber s. Mater. Ind. l. c. p. 267. <sup>46</sup>) Penny Cyclop. l. c. unb ebenb. V. p. 241, nach Royle, Illustr. Himal. Bot. p. 177, 261. <sup>47</sup>) W. Ainslie, Materia Indica I. p. 33. Benzoin. <sup>46</sup>) W. Ainslie l. c. I. p. 136 bl6 138, s. v. Franckincense, Boswellia glabra.

### 372 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 63.

Bum Befdlug über bie Beimath und bie Berbreitungefphare bes Banmes und feiner bortigen Erzengniffe, die Unterfcheibung bei Baare 40) auf bem Martt in London, wo fie unter ber boppelten Rate gorie aus Arabien und aus Oftinbien jum Bertauf fieht, biene noch Folgenbes. Die arabifche ift nur felten gu finden und ihr Urfprung ift zweifelhaft. Die indifche ift bas Ergengniß ber Boswellia, unt zwar in zweierlei Gorten: 1) bie beste, Olibanum electrum genannt ober in granis, ober Thus mannae und Thus mascula; 2) bie zweite Sorte Olibanum commune, ober in sortis, ober auch foemineum. Di Rr. 1. fommt in Studen por von hafelnuß: bie Ballunggröße, rund lich, irregulair gestaltet, hellgelb, in bas rothliche, braunliche, aus ben hellburchicheinenben in bas opate übergehenb. Die Angenfeite bebectt eit weißliches Bulver, gestoffen wird bie gange fehr gerreibliche ober fplittrig Maffe ju einem weißlichen Bulver. Die Sorte Rr. 2. tommt meift it großen Studen vor, fcmugig gran ober rehfarben, mit Studchen Rinbe Solg und anbern Unreinheiten gemengt. Die übrigen Gigenschaften be Geschmads, bie beim Brennen und Duften, find im allgemeinen bie fco oben angeführten. Die indifche Sorte ift felten mit andern vermengt bann meift mit einer geringern arabifchen Sorte verfalfct; bie arabi fce Sorte ift aber fehr hanfig mit vielerlei andern, wie Daftir, Gumm Sanbarah und anderen Bargen gemifcht, fo bag bie Unterfcheibung be echten arabifchen Beihrands immer fcwierig ift, und nur a bem mehr Balfamifchen, an ber geringern Anflöslichkeit in Baffer uni Alcohol, an ber milchigen Farbe bie er bem Baffer giebt, an bem lich tern Brennen und feinern Dufte ben er hinterlaßt, ju prufen fein mag.

W. Milburne, Oriental Commerce. Lond. 1825. 8. p. 103: Olibanum; M'Culloch, Dictionary of Commerce. Sec. Edit. Lond. 1834. p. 861: Olibanum; Penny Cyclop. Vol. V. p. 242.

#### §. 64.

historische Einleitung. Fortsesung. Banderungen und Umschiffungen von Oman und ber Oftluste Arabiens, im persischen Meerbusen, nach den Berichten der ältern arabischen Autoren.

1. Ebn Batuta's Besuch in Oman. Besuch in Kalhat und Neswa. Die Städte Kalhat, Sour, Maskat und Szohar, nach Istachri, Edrisi und Abulseda.

Ebn Batuta ift ber einzige ber altern arabifchen Geographen, bir als Augenzeuge von bem Lande Dman Bericht giebt, von bem ble altern Autoren faft ganglich ichweigen, ober nur unbefriedigende Daten hinterlaffen haben. Bis Rulhat, ber heutigen Stadt Ralhat, im R.B. von Ras el Bab gelegen, haben wir ihn ju Schiff schon begleitet, wo ber orthodoxe Pilger fich über die rohe Sprache bir bortigen Bewohner und über ihre Regerei argert, bie fie aber geheim halten follten vor ihren bamaligen Gebietern ben Ronigen bon formug (vor ber Bortugiefen Beit, bie beren Dacht erft ftinzien) 50), weil diese zu den Sunniten gehörten. Bon Ralhat feste Ebn Batuta feine Reife in Dman ju Lande fort, und zwar 6 Tage lang burch Bufte, bis er am 7ten Oman 51) felbft erreichte, wo er Ueberfluß an Baumen, gut bemafferten Barten mit Dattelpalmen und Obftbaumen vorfand. Er besuchte eine ber Sauptftabte bet Lanbet, Die Magma bieß. Sie lag auf einem Berge, von reiom Barten umgeben. Die Bewohner waren Schismatiter von ber Blagia-Secte und ftimmten mit ben Grunbfagen bes 36n Dolbim überein, ben fie fur einen Beiligen hielten, ber ben Graueln bet Belt ein Ende machen werbe (f. ob. S. 149, 153, wie bei ben Al Caifaniah, und zu Rufa, Erdf. X. S. 281). Sie ftimmen bem Chalifate von Abu Befr und Omar bei, widerfprechen aber bem bes Othman und Ali. Ihre Beiber find fehr gemeiner Art, die Dannet aber teineswegs eiferfüchtig auf beren Billfahrigfeit. Ihr Gultan, bom Tribus ber Agb, einem aus alter himjaritischer, vormo-

b) De Barros, Asia trad. dal S. Alfonso Ulloa. Venet. 1562. 4.
Decas II. Libr. X. c. VII. p. 224.

51) Rbn Batuta ed. S. Lee,
p. 61—62.

# 374 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 64.

hamebanischer Zeit sehr berühmten, ber sich frühzeitig in Dman niedergelassen (s. ob. S. 85), hieß Abu Mohamed Ibn Nah-ban; boch sei bei ihnen Abu Mohamed, b. i. Vater Mohamed, ein ganz allgemeiner Titel, ben sie jedem Beherrscher geben, wie andere in Borderasten ihnen die Titel Atabef oder Sultan gaben. Die einzige Bemerkung, die der Bilger noch als eine Merkwürdigkeit von Oman, ehe er nach Ormuz überschifft, hinzusügt, ist, daß die Einwohner dort das Fleisch des Hausesels effen, das öffentlich auf dem Bazar zu kaufen sei, und daß sie dies sogar für eine gesetzliche Speise ansehen. Dies war ihm bis dahin noch nicht vorgekommen. In neuer Zeit ist und von diesem Gebrauche keine Spur mehr bekannt.

Den Ort Nagma hat auch neuerlich Bellfteb 52) befucht unb ihn Neswa gefchrieben (Niffuma bei Niebuhr); nach bem Darafid foll er Resme beißen 53). Nach Riebuhr liegt er 5 Sagereifen in S.B. von Dastat; Bellfteb ging über Semmeb unb Mina dahin, brauchte aber von Reswa bis zur Rufte zurud nach Sib, in N.B. von Mastat, 6 Tagemariche. Dies ftimmt gut mit Con Batuta's 7 Tagemarfchen von Ralbat aus, fo wie bag er allerdings ziemlich weit von ber Rufte entfernt auf ber Berghobe hinter bem Dichebel Achbar, b. i. bem grunen Gebirge, gelegen ift, bas fich bis zu 7000 Fuß abfoluter Sobe erhebt, und badurch hier die fcone Begetation bedingt wird, die Bellfteb wie Ebn Batuta ruhmte. Diefe Reswa ift noch immer unter einem Sheifh von großem Anfehn eine ber bebeutenben Binnenftabte in Oman; bei ben bortigen Gebirgebewohnern fand Bellfteb noch manchen Reft roben Beibenthums. Als Riebuhr im Jahre 1765 Oman besuchte, war bie Refibeng bes Oberhauptes von Dman noch nicht zu Mastat, fonbern nicht fern von Resma, oftwärts bavon auf bemfelben Bebirge, ber Ort Roftaf 54), neben bem Bellfeb's Rarte viele Ruinen einzeichnete. Die bort herrschenbe 36agia-Secte nennt Riebuhr Beiafi und characterifirt fie ale foice, bie ben Abkommlingen Mohameds feine Borrechte vor andern Arabern einräumt.

Im Marafib el Itlaa wirb mit bem Ramen Resme ein ganger Berg nabe am Meeresufer bezeichnet, ber mit febr vielen

<sup>862)</sup> Bellfteb, Reif. in Dman b. Robiger Th. I. G. 87-91.

<sup>54)</sup> v. Sammer, Rec. in Wien. Jahrb. 1849. B. XCII. S. 14.
54) Riebuhr, Befchr. von Arab. S. 21, 296, 308.

und großen Dörfern bebedt ift, mahricheinlich ift bamit ein ganger Ruftenbiftrict bezeichnet, beffen Bewohner alle von ber 3bagia-Secte find, und mit biefem gemeinsamen Ramen Deswe belegt werben. Diefe Secte ift benn eben bie von Ebn Batuta gemeinte, welche in Dman bamals bie vorherrichenbe mar. Ihr Stifter wird von bem Autor bes Cfamus Abb Allah Ibn 3bag genannt, vom Tribus ber Temim, baber er bei anbern auch ben Beinamen el Temimi trägt. Auch in neuern Beiten gelten bie Bewohner Dmans, als Gegner ber Rabidijet, b. i. ber orthoboren Lehre, gu ber Secte ber Chameribich 55) gehorig, einer ber fleben Sauptabtheilungen in welche bie Regereien ber in 73 Breige gespaltnen Secten bes Islams zerfallen fein follen. gens ift Ebn Batuta febr unvollftanbig in feiner Berichterftattung, benn er fagt nicht einmal, bag er aus bem Binnenlande gur Rufte jurudgefehrt und in welchem Orte er fich nach bem perfifchen Golf eingeschifft habe.

Oman ift icon febr fruhzeitig ein Land bes Abfalls von Dohameds orthodoxer Lehre gewesen. Dies geht aus bem weit altern Berichte bes Iftachri 56) hervor, ber gu feiner Beit Szohar, am Meere gelegen, fur bie Sauptftabt bes Landes Dman erflart hatte. Sie hat bis heute'in R.W. von Mastat ihren antifen Namen und ihre große Bedeutung behauptet: benn Bellfteb erflart fie nach biefer heutigen Capitale für bie wichtigfte Sanbelsftabt in Dman, und für bie zweitgrößte Stabt überhaupt 57). Oman, fagt Iftadri, ift ungemein bevoltert und hat viele Palmen und Gubfrichte, wie bie Dufa, Granatapfel, Rebef. Szohar am Deere treibt Seehanbel und Schiffahrt, und ift bie volfreichfte Stadt in gang Oman, ihre Bewohner find fehr mohlhabend, und in allen islamitifchen ganbern am Berfer-Meere ift feine reicher ober bevollerter; boch find bort viele Stabte. Ihr Gebiet foll fich 320 Barafangen weit ausbehnen. Die meiften Ginwohner waren früher Sectifer, bis zwischen ihnen und einer Abtheilung ber Beni Same ben Lawi, einem ber machtigften Tribus biefes Lanbes, mehrere Schlachten vorfielen, in Folge beren fid, Mohamed ben Rafim es Sami von bemfelben zu bem Rhalifen Motabheb begab. Dit beffen Bulfe und ben Ebn Thur wurde Oman für ben Rhalifen

<sup>\*\*)</sup> v. Sammer-Burgfiall, Rec. in Wien. Jahrb. b. Literatur 1840.

6. 19. \*\*) Istachri bei Mordtmann 6. 14. \*\*) Bellfteb a. a. D. Th. I. S. 158.

## 374 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 64.

hamebanischer Zeit sehr berühmten, ber sich frühzeitig in D niedergelassen (s. ob. S. 85), hieß Abu Mohamed Ibn M ban; boch sei bei ihnen Abu Mohamed, d. i. Bater Mc med, ein ganz allgemeiner Titel, ben sie jedem Beherrscher g wie andere in Borderassen ihnen die Titel Atabef oder Su gaben. Die einzige Bemerkung, die der Bilger noch als eine A würdigkeit von Dman, ehe er nach Ormuz überschifft, hinzusug daß die Einwohner dort das Fleisch des Hauseselels effen, öffentlich auf dem Bazar zu kaufen sei, und daß sie dies sogan eine gesehliche Speise ansehen. Dies war ihm bis dahin noch vorgekommen. In neuer Zeit ist und von diesem Gebrauche Spur mehr bekannt.

Den Ort Nagwa hat auch neuerlich Bellfteb 52) befucht ihn Neswa geschrieben (Niffuwa bei Riebuhr); nach bem ! rafid foll er Resme beifen 53). Rach Riebuhr liegt er 5 9 reifen in S.B. von Mastat; Bellfteb ging über Semmeb Mina dahin, brauchte aber von Neema bie gur Rufte gurud Sib, in N.B. von Dasfat, 6 Tagemariche. Dies fimmt mit Ebn Batuta's 7 Tagemarichen von Ralbat aus, fo wie er allerdings ziemlich weit von ber Rufte entfernt auf ber Berg hinter bem Dichebel Achbar, b. i. bem grunen Gebirge legen ift, bas fich bis zu 7000 guß abfoluter Bobe erhebt, baburch bier bie fcone Begetation bedingt wird, Die Bellfteb Ebn Batuta ruhmte. Diefe Reswa ift noch immer unter e Sheifh von großem Anfehn eine ber bebeutenben Binnenftabi Oman; bei ben bortigen Gebirgebewohnern fand Beliftes manchen Reft roben Beibenthums. Als Diebuhr im Sabre : Oman besuchte, war bie Refidenz bes Oberhauptes von Oman nicht zu Mastat, fonbern nicht fern von Desma, oftmarts b auf bemfelben Bebirge, ber Ort Roftaf 54), neben bem Bellf Rarte viele Ruinen einzeichnete. Die bort herrschenbe 36a Secte nennt Diebuhr Beiafi und Garacterifirt fie als fi Die den Abkömmlingen Mohameds keine Borrechte vor andern bern einräumt.

Im Marafib el Itlaa wird mit bem Ramen Resme ganger Berg nabe am Meeresufer bezeichnet, ber mit febr v

<sup>852)</sup> Bellfteb, Relf. in Oman b. Robiger Th. I. S. 87—91.

<sup>19)</sup> v. Sammer, Rec. in Wien. Jahrb. 1849. B. XCII. S. 14. 34) Riebuhr, Befchr. von Arab. S. 21, 296, 308.

und großen Dörfern bebeckt ift, mahricheinlich ift bamit ein ganger Ruftenbiftrict bezeichnet, beffen Bewohner alle von ber 3bagia-Sette find, und mit diefem gemeinsamen Ramen Resme belegt werben. Diese Secte ift benn eben bie von Ebn Batuta gemeinte, welche in Oman bamals bie vorherrichenbe mar. Ihr Stifin wird von bem Autor bes Cfamus Abd Allah Ibn 36ak gmannt, vom Tribus ber Temim, baber er bei anbern auch ben Beinamen el Temimi trägt. Auch in neuern Zeiten gelten bie Bewohner Dmans, als Gegner ber Rabichijet, b. i. ber orthoborn Lehre, gu ber Secte ber Chameribich 55) gehörig, einer bit fieben Bauptabtheilungen in welche bie Regereien ber in 73 Ameige gespaltnen Secten bes Islams zerfallen sein follen. Uebrigens ift Ebn Batuta fehr unvollständig in feiner Berichterftattung, benn er fagt nicht einmal, bag er aus bem Binnenlande gur Rufte jurudgefehrt und in welchem Orte er fich nach bem perfischen Bolf eingeschifft habe.

Oman ift schon sehr frühzeitig ein Land des Abfalls von Mohameds orthodoxer Lehre gewesen. Dies geht aus bem weit altern Berichte bes 3 ftachri 56) hervor, ber zu feiner Beit Szohar, am Rerre gelegen, für die hauptstadt bes Landes Oman erflart hatte. Sie hat bis heute in N.W. von Mastat ihren antiten Namen und ihre große Bedeutung behauptet: benn Wellsted erflärt fie nach biefer heutigen Capitale für bie wichtigfte Sanbelsftabt in Oman, und für bie zweitgrößte Stadt überhaupt 57). Oman, fagt Iftagri, ift ungemein bevoltert und hat viele Palmen und Gubfricte, wie die Musa, Granatapfel, Nebek. Szohar am Meere treibt Seehandel und Schiffahrt, und ift die vollreichfte Stadt in gang Oman, ihre Bewohner find fehr wohlhabend, und in allen islamitischen Ländern am Berfer-Meere ist keine reicher ober bevolkerter; boch find bort viele Stabte. Ihr Gebiet foll fich 320 Barasangen weit ausdehnen. Die meisten Einwohner waren früher Sectifer, bis zwischen ihnen und einer Abtheilung ber Beni Same ben Lawi, einem ber mächtigften Tribus biefes Landes, mehrere Shlacten vorfielen, in Folge beren fich Mohamed ben Rafim 66 Sami von bemfelben zu bem Rhalifen Motabhed begab. beffen Gulfe und ben Ebn Thur wurde Oman fur ben Rhalifen

<sup>\*)</sup> v. Sammer: Burgstall, Rec. in Wien. Jahrb. b. Literatur 1840. 6. 19. \*\*) Istachri bet Mordtmann S. 14. \*7) Wellsted a. a. D. Th. I. S. 158.

wieber erobert und für ihn bas Gebet bafelbft gehalten. Doch gogen fich bie Sectirer nach bem Orte Berwi gurud, wo fie bis gu Iftadri's Beit ihre Imame, ihren Staatsschat beibehalten hatten und ihre Versammlungen hielten. Bu biefem fügt Iftachri nur noch hingu, bag Dman ein fehr heißes Land fei, boch folle im Innern beffelben, fern von ber Rufte, ein bunner Schnee fallen, doch fügt ber Autor gewiffenhaft hinzu, er habe Niemand gesehen, ber bies anbers als nur von Gorenfagen bezeuge. Da bie Berge Omans in ziemlich gleichen Breiten mit benen bei Detfa (bem Dichebel Rora, f. ob. S. 151) liegen, und nach Bellfteb bis über 7000 Fuß Meeresbohe auffteigen, fo ift temporaire Schneebilbung bier teineswegs unwahrscheinlich. Bon Dman nach Bahrein gu tommen, fagt Iftachri, brauche man einen Monat 58) Beit, immer fei ber Beg bahin schwierig, weil bie Araber felbft fich ihn gegenseitig unzuganglich machen; burch bie Bufte zu bringen fei aber auch wegen ber geringen Ginwohnerzahl und ber großen mafferleeren Streden unthunlich, beshalb nehmen die Omaner meift ben Ruftenweg über Aben und Dichidba nach Meffa.

Ebrisis) sagt, das Land Mehret, d. i. der Mahri, ftose gegen Norden an Oman, ein unabhängiges Land nur von Einge-bornen bewohnt, in welchem die Gewächse der heißen Länder gebeihen, mit den Obstarten der Dattel, Banane, Granate, Feige, Traube. Zunächst führt er die Städte Sour und Kal-bat an, die am Meere liegen, von Oman abhängig, nur klein, aber gut bevölkert sind, wo man Brunnenwasser trinke, und Berlen, jedoch nur wenige, sische. Beide Städte liegen zu Lande eine ftarke Tagereise weit auseinander; zu Wasser kann man schneller von einer zur andern überschiffen.

Birklich ift Sfur noch heute, zunächft in Best ber Umbiegung um Ras el hab, die erste hafenstadt von Bedeutung, welche die Oberhoheit von Oman anerkennt, ohne jedoch dahin Tribut zu zah-len. Die Stadt, meinte Bellsted bu), folle sehr alt sein; ihr Name ist es wol nur, der ihn zu der hypothese verleitete, sie für eine Colonie der Phönicier zu halten. Aber sie liegt in der Broding Oscilan (Oscilan), und von dieser sagte Jakut, daß fie ihren Namen von einer persischen Colonie habe, die sich unter dem Ramen Dschei (jo heiße Ißfahan, oder nach v. hammer

<sup>\*\*\*)</sup> Iftachri bei Morbtmann S. 15, 16. \*\*) Edriai bei Janbert I. p. 151. \*\*\*) Belifteb, Oman I. S. 83.

3ftaffr)61) mit bem arabifchen Stamme ber Beni Matl vermischt und bort niebergelaffen habe, wo in ben letten Beiten bie burch ihre Rriege mit Oman und ben Briten berühmten Beni Bu Ali (f. unten) ihre Feftungen haben. Die Stadt liegt auf einem vegetationeleeren Ufer, die Baufer zu beiben Seiten einer Lagune find beutzutage aus Balmzweigen feft, luftig, geräumig erbaut, die Stra-Ben fehr rein gehalten, und ber Bagar in einiger Ferne von ber Rufte und ber Stadt, wo taglicher Markt ift. Die besten Baufer find hier Eigenthum von Bantanen und Sandeleleuten aus bem fo gewerbreichen Cutfch (Erbf. Ih. VI. S. 1053), bie bier im Befits bes Sanbelsmonopole find. Bu ihrem hafen gehören an 300 großere und fleinere Bagalas, welche einen lebhaften Bertehr und ben 3wischenhandel mit Indien betreiben, aber auch mit dem perfifchen Golf, ben Ruften von Arabien und bes gegenüberliegenden Afrika, wodurch ihnen ein bedeutender Gewinn wird, obwol die Exporten vom Ort nur in Datteln und Fifchen, die Importen nur aus Betreibe und Beugen bestehen. Die Umgebung hat viel Anbau, bas große Fort im Weften ber Stabt ift aber in Berfall. Die gu Ebrifi's und Ebn Batuta's Beit blubenbe alte Stabt Ralbat, die zur Beit ber Portugiesen (Calaiate im 3. 1515)62) bem Ronige von Ormug noch bedeutende Ginfunfte gab, liegt gegenwartig in Ruinen 63), bie eine große Ruftenftrede bebeden, unter benen nur ein einziges Gebau, eine fleine Dofchee mit einer Infcription erhalten ift, die von ben Doslems aus Indien besucht wird. Morbmarts biefer Ruinen liegt bas beutige fleine Fifcherborf beffelben Ramens, beffen Bewohner unter ben Ruinen gumeilen Dungen von feinem Golbe finben, mit Geprage und Inschrift aus ber Beit bes Rhalifen Barun al Rafchib.

Bon biefer Cfur gum Cap el Mabbjeme, fagt Ebrifi, find 5 Tagereifen gu Lande, aber zu Baffer nur zwei; es erhebt fich hoch über bas Ufer, gegen Dft ift es bewachsen, verliert fich aber als Bant unter bem Meere, und wird baber oft Urfache ber Soiffbruche. Bahriceinlich Die Dichebel Buthera ober Bruneberge, welche ben Ruftenort Ruriat überragen und in einem gefahrlichen Borgebirge (Devile-Cap64), das Teufele- voer Sail-Cap, Bagel- ober Göllen-Cap ber Schiffer) gegen R.D.

 <sup>&</sup>lt;sup>6</sup>7) v. hammer a. a. D. Rec. S. 12.
 <sup>6</sup>2) De Barros, Asia. Dec. II. Lib. 10. c. 7. fol. 224.
 <sup>6</sup>3) Bellsteb a. a. D. I. S. 32.
 <sup>6</sup>4) Capt. Owen, Narrative etc. I. p. 844.

## 378 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 64.

vorspringen, bas von ben Schiffern gefürchtet wirb. Bon Ralhat entlang ber Rufte bis zur weit nordwarts gelegenen Stadt Sohar (bie Szohar bes Iftachri) rechnet Ebrifi 200 Diles; nicht fern von Ralhat am Ufer giebt er ben armlichen, gumal im Binter wenig bewohnten Fleden Damar an, ber aber im Sommer mabrend ber guten Sahreszeit zur bevölferten Stadt werbe, weil bann bort bie Berlfifcherei im Bange fei; Damar fei aber burch feine fconen Berlen berühmt. In neuern Beiten find une bie biefigen Berlbante jener Beriobe unbefannt. Auch Dastat fennt Ebrifi fcon ale eine ftart bevölferte Stabt, boch vor allen, fagt er, fei Sohar eine ber alteften Stabte in Dman, und bie reichfte, feit alten wie in neuen Beiten. Bor alten Beiten 66) famen babin bie Raufleute aus allen Theilen ber Welt; man brachte bie Brobucte von Jemen dahin und führte fehr viele aus, wodurch bas Lanb, meldes Datteln, Bananen, Feigen, Granaten, Duitten und andere Fruchte lieferte, fich febr bereicherte. Man ruftete bier auch Erpebitionen bis nach China aus. Doch habe biefer gange Berfehr ein Enbe genommen, feitbem ein Souverneur von Jemen fic ber Infel Reifch, welche Oman im Morben in ber Mitte bes perfifchen Golfe gegenüber gelegen (f. Erbf. VIII. S. 774-777), bemachtigte, fle befeftigte unto burch eine Blotte, bie er fich fouf, jum Bebieter ber gangen Rufte Gubarabiens fich erhob. Blunderung ber Geftabe brachte er überall bin großes Berberben, und vernichtete ben Sandel fo febr, bag fich ber lette Bertebr bis nach Aben bin verbrangt fab. Dit feinen Flotten verheerte ber Birat eben fo bie Ruften von Benbi (b. i. bie afritanischen), wie bie von Gomran (Gombrun, d. i. die perfifchen). Die inbifchen Seefahrer fürchten ihn und magen ihm nur mit ihren großen Schiffen, ben el Defchiat genannten, zu wiberfteben, beren einige fo lang wie Galeeren find und 200 Mann tragen fonnen (aus einem oft ungeheuren Baumftamm gefertigt, f. ob. 6. 178) 66). Ein Beitgenoffe, ber in jenen Bemaffern gereift mar, verficherte Chrifi, ber herr ber Infel Reifch (ber heutigen Ras, f. Grot. VIII. S. 775 - 777) befige eine Flotte allein von 50 folder Donoryla-Schiffe, außer vielen anbern gezimmerten, und Riemanb tonne blefem gewaltigen Biraten Wiberftand leiften. Seine Infel fei reich an Aderfelbern, Beerben von Rinbern und Schaafen, habe Beinberge und Berlfischereien. Bon Sobar bis zur Insel Reifch feien 2 Tage-

<sup>865)</sup> Edrisi b. Jaubert I. p. 152. 60) Ebenb. L. p. 71.

fahrten. Die Inseln El Mez (ober El Tiz?) und Chat (vielleicht bie fleinen Ormug und Larebi?) liegen an ber Rufte Rerman (Ra-Sohar gegenüber, zwei Tagereisen landein, find 2 Stabte burch einen Bluf, el Falh 67) (nach v. Sammer richtiger Feledich 68), was aber nach Wellsted gleichbebeutend ift mit einem funftlichen Rerifes), von einander getrennt, die eine So'al genannt, bie andere Ofra, beide nicht fehr groß, aber fart bevölfert, mit Aedern und Palmhainen umgeben. Sie trinken Flußwasser; fie hängen von dem Gebiete Nazoua (Taroua auf D'Anvilles Karte, ber auch den Fluß Falg und die Ortschaften nach Ebrisi's Angabe eingezeichnet hat) ab. Rur eine halbe Tagereife fern von ihnen liege Mandj, von geringerer Bedeutung, am Fuß bes Berges Charam (auf bem zuweilen etwas Schnee fallen foll, ber alfo bebeutend boch fein mußte), in welchem bie Quellen bes el Falh-Bluffes entspringen, der gang bedeutend fei, an feinen Ufern viel Aderfelber und Dorfer befige, und fich bei Djolfara gum Meere ergieße. An einer andern Stelle 69) führt Ebrifi die Ruftenroute aus Oman, von Sohar über biefes Djolfara an, um von ba weiter nach Bahrein zu gelangen. Niebuhr 70) meinte, daß Djolfar nur ber perfifche Rame für ben arabifchen Ger fei, mas boch nach Ebrisi's Angabe schwerlich ber Fall fein kann. — Pon biefer Bangen Ergablung eines folden Bluffes ift uns in neueret Beit gar nichts bekannt geworden. Capt. Wellsteb, ber bie Absicht hatte, in dieser Direction von ber Oftfufte Omans, von mehrern Ruftenorten wie Sohar, Schinas und andern 71), gegen Beft über Obri und Birêma zur westlichen Piratenküste vorzubringen, wo er unftreitig bas Gebiet diefes Falh-Fluffes hatte burchfreuzen muffen, mußte wegen ber Behaby-Unruhen in jenen Gegenben bon feinem Borhaben abftehen. Er erfuhr von ba jeboch burch Brenfagen nichts von einem großen Bluffe, boch von vielen Ba= dis ober Ufern fleiner Bache im Innern bes Landes, an benen fich Dattelpflanzungen hinziehen. Bei ber Ruftenaufnahme 72) jenes Biratengestabes, im Jahre 1821, entbedten jeboch bie Briten in Beften des Abuthubbe auf ben Karten genannten hafenortes, an ben bert febr gerriffenen Ruften voller Infeln und Buchten, Die gur Beit

<sup>\*)</sup> Edrisi bei Jaubert I. p. 153. \*\*) v. Sammer Burgftall, Arasbien, Rec. in Bien. Jahrb. 1841. B, XCIV. S. 118. \*\*) Edrisi l. c. I. p. 157. \*\*) Riebuhr, Befchreib. von Arab. S. 307. \*\*) Bellfteb a. a. D. I. S. 152, 169. \*\*

Vol. XIX. p. 291. Mrac

# 380 Weft = Aften. IV. Abtheilung. S. 64.

noch nicht auf unsern Karten eingetragen find, ein 40 engl. Miles, also an 16 Stunden landein ziehendes Gemäffer (ein Inlet), das für die größten Schiffe fahrbar und gegen alle Blinde geschützt ift, mit vulcanischer Umgebung, in beffen hinterstem Bintel man vielleicht die Mündung bes Falh-Fluffes noch zu suchen haben möchte, wenn irgend eine solche wirklich vorhanden ift.

Bon Obri bie Birema in ber Richtung von S. gegen R., etwa in berfelben Direction von Ebrifi's el Falh gieht fich, wol an 30 Stunden weit nach Bellfteb's Erfundigung, eine Reibe cultivirter Dasen hin, welche die Grenze bes Culturlaubes gegen Oman bezeichnen foll, jenfeit welcher in 2B nur burre sandige Bufte sich bis zum Persergolf ausbreite. Es ware wol möglich, bag biefe Reihe von Babis in naffer Jahrezeit burch einen fließenden Regenbach vereinigt murbe, welcher ber Landichaft ihre Fruchtbarfeit verleihen murbe. 3m Morben von ben bort genannten Stabten Dbri und Birema, bie bann etwa bem Dfer . und Soal bes Ebrifi entsprechen konnten, erfuhr Bellfteb, folle eine Dase von etwa 30 Dorfichaften nabe beisammen liegen (2 Tagereifen westmarts bes Ruftenortes Schinaf), welche ben gemeinschaftlichen Ramen Belban Beni Schab 73), bas Lanb ber Sobne Schab führten, von bem Tribus ber fie bewohnte (auf Bellfteb's Rarte find im Belban Beni Chab nur 20 Dorfer angegeben), ein Behabiten-Stamm, ber alle Berbrecher und Sectirer in biefem Afyl, gleich ber antifen Roma am Tiberftrom, gaftlich aufnehmen und beschüten foll.

Gin ähnliches Afpl scheint schon zu Edrisi's Zeit in benfelben Gegenden Bestand gehabt zu haben; benn viele Bewohner Omans, sagt er, sind Schismatiter (nach dem Azizh, ben Abulsed citirt, sind sie alle vom Tribus der Azb<sup>74</sup>), s. oben S. 85); die meisten von ihnen leben vereint in einem kleinen Districte, Beschrun genannt, im West von Oman, am Fuß eines Berges, auf dem sie ihre besestigten Dörfer erbaut haben. Das Elima von Oman ist sehr heiß; auf dem Berge Charam fällt nur wenig Schnee. Im innern Gebiete von Oman giebt es eine sehr große Menge Affen, die sehr schädlich werden können, da ste sich zuweilen in Hausen sammeln, so daß man Krieg gegen sie führen und sie mit Bogen und Pseil versolgen muß. Dasselbe sagt

<sup>873)</sup> Bellfteb, Reis. in Arab. I. S. 165 — 166. 74) Abulfeda Trad. p. Reinaud p. 136.

and ison Istachri 75), jedoch von Jemen, mit dem Zusat, daß diele Ifen sich in großen Sausen unter ihren Anführern versammela, denen sie wie die Bienen ihrer Königin Folge leiften. Was er wort dem garstigen Thiere Abar sagt, das den Menschen angreist und verwundet, worauf sich dessen Leib mit Würmern füllt, die ihn bersten machen, hat Edrisi auch von Oman erzählt, nennt aber das Thier Kumrad, und sügt noch Schlangen el Irbad hinzu, die pfeisen und anspringen, doch nicht beißen, sich aber so geberden, daß man die Trunsenbolde nach ihnen Mo'arbid besnenne. Auch von Hyänen erzähle man fast Unglaubliches, sagt Istachri, in senem Lande.

Brachri, in jenem Lande.

Die Schwierigfeit der Communication von Sohar mit den arabischen benachbarten Gebieten von der Landseite, von der Istaschischen benachbarten Gebieten von der Landseite, von der Istaschischen, wiederholt Edrisi<sup>76</sup>) in derselben Art, so daß man sieht, wie seit einigen Jahrhunderten darin kein Fortschritt stattgesunden hatte. Nur verfürzt er die Entsernung von Sohar die Bahrein von 30 auf 20 Tagereisen, den Weg von Oman nach Jemama auf 13. Fortwährende Kriege machten aber den Warschdahin für Personen wie für den Transport von Waaren sehr unssicher

Die von Chrifi fo fehr gepriefene, aber gu feiner Beit in Berfau gerathene hafenstadt Sohar (Ssohar bei Wellsteb), bie zu 2 5 ulfeba's Beit unbebeutend und in Ruinen lag, hat fich feitbeme wieder gehoben und ift auch beute noch wie zu Iftachri's Beit eins ber Sauptemporien von Dman, beffen 9000 Bewohner mit einigen 40 eigenen Bagalas ben Berfehr nach Indien und Berfiere mit Glud betreiben. Aber bis China gehen ihre Speculationen nicht mehr. Die Portugiesen nannten sie Soar. Die etwas ich wierige Stelle bei Abulfeba (Rommel, Abulf. Descr. p. 94 f.) bat burch bloge Conjectur bie Meinung veranlagt, als fei ba ge-1981, "bicht neben" den Ruinen von Sohar, sei Oman ein Theil berselben (Solihar est urbs parva, diruta, Oman vero — pars Sias — est habitata etc.); weshalb man ben Namen Oman fur ben alteften Ramen biefer Stadt gehalten, und bas 'Oparor ip-2 6ριον, 77° 40' Long., 19° 45' Lat. bes Btolemaus (VI. c. 15. Tol. 155) hierher verlegte, bamit auch nun, bezüglich auf ben Damen Sohar, den Sachalites Signs als identisch mit bieser Be-

<sup>16)</sup> Sftachri bei Morbtmann S. 14, und Edrisi l. c. p. 154.
16) Rdrisi l. c. p. 154.

# 382 West = Aften. IV. Abtheilung. S. 64.

nennung in Berbindung feste 77). Wir halten jedoch mit Reisnaub und Rommel, ber bes Agigh Stelle von Sobhar "unb" ber Metropolis, die er aber nicht mit Namen nennt (Rommel

l. c.), wörtlich angegeben hat, es für mahricheinlicher, baß fich bas Oman bei Abulfeba auf die entferntere Sauptftadt bes Lanbes, auf Mastate 78), bezieht, bie auch ichon von Ebrifi mit ihrem mahren Ramen aufgeführt wurde, aber auch öfter mit bem Ramen ber Landichaft ale ihre Capitale, und fe auch fcon bei Btolemaus belegt marb. Gine ber in bem Barifer Texte bes Ubulfeba angeführten Stellen bes Sabhah fagt: Sohar fei bie Copitale von Oman gegen die Gebirgefeite, wie Touam die Capitale gegen die Meeresfeite fei. Den Namen Touam fennen aber Rie= buhr und Bellfteb nicht; v. hammer meint, es fei bamit nur bas maritime Quartier berfelben Stadt bezeichnet, mas Reinand bezweifelt. Im Ugigy wird Oman eine hubiche Stadt mit hafen genannt, in welcher die Schiffe von Sind, India, China und Bendi (Banguebar) landen, die frubere Capitale fei Cohar gewesen, und eine schönere Stadt habe es nicht gegeben am Berfer-Meere. In andern Autoren, die De Sach anführt 79), ift Sohar ein Martt von Oman; fein Name bezeichnet feine Lage am Meeresufer; fein hafen wird eine Barafange lang und eben fo breit angegeben. Oman wird unter ben Ruftenftabten eine Fefte genannt. Auf ber einen Seite wird fie vom Meere umfpult, auf ber anbern Seite von Bergmaffern. Die Baarenhäufer ber Raufleute find bafelbft fatt bes Badfteinpflafters mit ehernen Platten belegt (pavés en airain). Die Stadt ift reich an Palmen und Garten, hat viel Dbft, Getreibe, Reis, Gerfte und Buderrohr, felbft Berlfischereien. Das Spricwort fage: "Wer nichts zu effen bat, gebe nach Oman," etwa wie es auch an ber Elbe von bem gewerbreichen Samburg im Bebrauch. Much von Sohar wird ber fruhzeitige Boblftand geruhmt, und nach bem Marafid 80) gefagt, baß bort bie Baufer einst aus Ziegeln und Ebenholz wie einft in Siraf (f. Erbf. Ih. VIII. G. 775) erbaut wurden. Den heutigen commerciellen Bertehr hat Bellfteb 81) gefchilbert. Abulfeba bat übrigens

feine genauern Radrichten über Oman mitgetheilt. Ebn Batuta foifft fich von hier über hormuz zum Berfer-Golf ein.

2. Ebn Batuta's Nachricht von Ormuz und ben Oftfuften Arabiens am perfifchen Golf. Die Berichte
von diesem arabischen Gestadelande von Al habjar,
Jemama, Alahsa (Lachsa), Al Rathis, Bahrein und
ben Perlfischereien, nach Istachri, Edrisi, Abulfeda.

Ebn Batuta schifft von Oman nach hormuz 82), das er noch als eine Stadt an der persischen Ruste fennt, der aber gegenüber im Meere Neu-hormuz erbaut liegt, eine Insel beren Stadt
nach ihm harauna, wol Jarun anderer orientalischer Autoren
(f. unten), heißt, welche die schöne Residenzstadt des dortigen Rönigs sei. Die Insel hat nur die Länge etwa einer Tagereise, bekeht aber dem größten Theile nach aus Salzerde, ihre Berge geben
das Daranni-Salz (die Erklärung dieses Namens, welcher das
Steinsalz der Insel, viesleicht unsers Dafürhaltens nach der Stadt
selbst, bezeichnet, wird nach S. Lee bald von einem Dorse Dara,
bei Damass, das ein ähnliches Salz liesern mochte, oder nach dem
Esamus von einer sprischen Stadt Daranyat, oder von Andern

noch anders woher abgeleitet).

Die Inselbewohner nähren sich von Vischen und von Dateteln, die man ihnen von Oman und von Bassra (s. Erdf. Ah. XI. S. 1069) zusührt. Sie haben nur wenig Wasser. Das seltsamste was dem Pilger dort auffiel, war der Kopf eines Fisches, den man den Größe nach wol einem Sügel vergleichen möchte, mit Augenslöchen wie zwei Ahüren, zu denen ein Mensch wol hinein und wieder heraus gehen konnte. — Wol ein Wallsschgerippe. Denn damals wurden dort nicht selten Ballssche gefangen, deren Ripspens) man in Siras vor alten Zeiten zum Ueberwölken der Pforsten der Häuser verbrauchte. Der damalige Sultan- von Hormuz war Kothsed-Pin Tannahtas, Sohn des Turan-Schahs, ein sehr nobler, tapserer Prinz; unter ihm stand die Controlle der

Die alte harmogia Alexanders am Persergolf (Erof. VIII. 6. 727), wo ein Bolt die Armogei (Plin. H. N. VI. 28), lebt

Berlfischereien.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Ebn Batuta ed. S. Lee p. 63. <sup>83</sup>) Renaudot, Anciennes Relations des Indes etc. Paris, 1718. 8. p. 119.

## 384 West = Asien. IV. Abtheilung, S. 64.

in bem beutigen Damen Bormug fort, bas in Rerman, nach Siraf und Reifch (Erbf. VIII. S. 777), ber Sit eines fpater fo blubenben Ronigreiches marb, beffen Glangpunct in bie Beriode ber Portugiefenzeit fallt, aber von feinen eignen Gultanen, bie ihre Refibeng vom Festlande auf die benachbarte Infel übertragen hatten, noch zu Ebn Batuta's Beit beherricht warb. Die Stiftung bes Ronigreichs Ormug wird einem Mohamed, aus bem Befchlechte ber Simpariten in Jemen, zugefchrieben, aber beffen Giftorie ift unbefannt. Die Reftorianer 84) waren, von Guffana aus, fribgeitig babin vorgebrungen, benn ichon vom Jahre 540 n. Chr. S. wird ein Cpiscopus Gabriel von (Alt)Ormug, und ein Theoborus besgleichen im Jahre 650 genannt. Durch bie Ueberfälle ber Selbschufiben (Tartaren nennt fie Abulfeda) von ber Landfeite foll bie Ueberfiedlung auf die Infel ftattgefunden haben, von ber jeboch eben fo wenig genaues bekannt ift. Selbft bie, nach Texeira, burch De Buignes 85) mitgetheilte Regententafel ber Ronige von Ormug icheint fehlerhaft, ba ber Name jenes Regenten, ben Con Batuta im Jahre 1332 bejuchte, in ber Lifte fehlt, obwol zu bem Jahre 1378 ber Turan-Schah, bes Schah-Rotheb-Din Cohn, ale Konig eingetragen ift. Abulfeba fagt: vor ber Anfiedlung ju Meu-Drmug batten die Gingebornen ber Infel fie Baron (Djerun) genannt.

Aus Razwini theilt B. Dufeley eine Stelle mit, wo diefer sage, sein Zeitgenosse (im 14ten Jahrh.) der König Ruttubabbin (Rotbed-Din) von hormuz sei durch die Gefahr, die ihm drohte, veranlast worden sein Territorium auf dem Festlande zu verlassen und sich auf einer Insel im Meere eine Varsang von hormuz eine neue Stadt zu bauen und da seine Restdenz aufzuschlagen. Ein späterer Autor schreibt aber die Beranlassung dieses Bechsels von hormuz einem Könige Fakhr-ed-Din zu, der im Jahre 1315 n. Chr. G. (715 heg.) seine Restdenz auf dem Vestlande verließ und die neue Stadt auf der Insel Djarun gründete, die später hormuz hieß, und nachher von Portugiesen in Besit genommen wurde 86).

Noch eine andere Ergahlung von ber erften Entftehung Des

<sup>\*\*\*)</sup> Assemanni Bibl. Or. T. III. P. 2. fol. DCCLVII. De Syris Nestorianis s. v. Hormuz. \*\*5) De Guignes, Geschichte ber Hunsnen u. s. w. Uebers, v. Dahnert Th. I. A. Ginl. S. 415. \*\*0) Rach Zeinat al Mejales Mfcr. in Will. Ouseley, Trav. Vol. I. p. 157.

Staates von Reu-Drmug giebt Frafer 87), beren Duelle uns un-

bekannt geblieben, die in dieselbe Periode fällt, aber von jener Sage abweicht. Der funfzehnte Regent in der Reihe der Könige von Alt-Ormuz, sagt er, Mir Bahadur Chas Sehsin ward durch die Aschingiskhaniden in der letten Regierungszeit Chazan Khans so gedingt, daß er um das Jahr 700 d. Heg. (d. i. im I. 1300 n. Chr. G.) das Continent zu verlassen beschloß und sich auf die Insesel Lishmi zurückzog, auf der er sich jedoch nicht ansiedelte. Er hatte von dem damals weiter im West auf der Insel Khais (jett Kenn, s. Erdt. VIII. S. 776—777) mächtigen Herrscher die öde Insel Gerun (Djerun, Neu-Ormuz) zum Geschenk erhalten, und sing nun hier die Erdauung der Stadt an, die zu jenem großen Emporium heranwuchs. Diese Stadt erhielt den Namen Ormuz, und von ihr ging er auf die Insel über. Ihre Herrschaft erweizerte sich bald auf beiden Seiten des Golss die Bassora, Bahrein, Cap Mussendom, Oman und Ras al had hin, die ihm alle tributau wurden. Dieser Staat war es, der später die Kortugiesen

gur Eroberung anlocke.
Ebrist, ber so vieles von der Biraten=Herrschaft des Gebiestes von Reisch sagt, vor bessen Uebersällen man sogar in Indien sich durch Anlegung von Festungen, wie zu Kandaia (Cambah)88) ik siern suche, erwähnt nur der alten Ormuz auf der Küste Kerman, aber noch nicht der neuen auf der Insel, die demnach wol erst später ihr Dasein erhalten haben mag. Die alte Ormuz schiert er89), zu seiner Beit, noch als eine große und wohlgebaute Stadt Kermans, zu welcher ein Canal die Schiffe die zu ihren bäusern geleitete. Sie hatte viel Palmenwälder und ganz besons des wichtige Indig opflanzungen, deren Ertrag in das Uusselah, wie ihre Buckersabrication, ihr bedeutenden Wohlstand verschafte. Die Uebersiedler brachten also von ihrer heimathstadt schon die Industrie und den Handel mit auf die Insel, wodurch

biese sich auszeichnete.
Ebn Batuta, ber vorzüglich ben Geiligthümern seines Glaubens nachreifte, sette von Gormuz nach Lariftan über (Lar, s. Erd. VIII. S. 753), um einen bortigen Sanctus zu seben, und ging bann über bas bamals noch bekannte Siraf <sup>20</sup>), früher bas

<sup>\*7)</sup> B. Fraser, Narrative of a Journ. into Khorasan. Lond. 1825.
4. p. 37—88.
\*\* Rdrisi b. Jaubert I. p. 171.
\*\* Ebrab.
I. p. 424 u. a. D.
\*\* Ebr Batuta l. c. p. 63—65.

### 386 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 64.

nun icon verfallene Emporium (f. Erbf. VIII. S. 774), nach ber Stadt Bahrein, die burch ihre Perlbante bis heute fo berühmt ift. Leider glebt Con Batuta gar fein Datum für bie problematifche Lage von Siraf, bie wir nach bem genannten Citat mit Bincent und Rinneir auf die Lage am Fuße bes Berges Ticharrad, ber Infel Rem gegenüber, bezogen. Aber ba bort bis heute noch feine Monumente entbedt find, bie icon von Morier weiter nordwarts ju Tahrie (Erbf. VIII. S. 778) bezeichneten aber burch Lieutnant Rempthorne's Untersuchungen 91) ihre Beftatigung erhalten haben, fo wird es mahricheinlicher, an biefer Localitat bie Lage bes alten Siraf nachzusuchen. Die Stabt Tahrie liegt baselbst 10 Miles fern von ber ftarkbevolferten Stabt Ronfun, und unmittelbar unter bem Schuge bes Barnhill, ben bie Eingebornen auch Diebel Sarai, ben Schlogberg, nennen. Rempthorne entbedte bier, eine gute halbe Stunde fern von ber heutigen Stadt, Ruinen, wo ber Boben bis in gewiffe Ferne mit geftaltlofen Baufen gerftorter Mauern und Sausfunbamente, von großen behauenen Sanbfteinquabern aufgeführt, bebedt ift. Ihre Ausbehnung von 2 engl. Dil. Lange und 1 Dil. Breite, weiset auf bie einftige Existenz einer großen Stabt Auf bem Berggipfel fteben bie eingestürzten Refte eines mehr mobernen Bauwerts, beffen Mauern gut erhalten finb. Eingang von ber Nordseite führt burch ein im Spistogen gewolbtes Portal in einen fehr großen Saal, und bann burch Treppenfluchten zu unterirdifchen Baffagen, die in Felegewollbhallen führen, welche einft zu Baffercifternen gebient zu haben fcheinen, bie wol das erfte Bedürfnig einer ftark bevolferten Sanbelsftabt fein mochten. Biele machtige Grabfteine jeber mit guten fufifcen Inschriften, liegen gerftreut umber. Ihr Alter icoast Rempthorne, nach ber Schrift, auf wenigstens 800 Jahr. Biele Felsftollen und Schachte führen in ben Berg binein, die Deffnungen von Aquabucten, welche bie Baffer aus bem Berge berbeileite-Un ber Beftfeite ber bortigen Felsmanbe, bie gang fentrecht emporftarren, zeigen fich in bebeutenber jett unzuganglicher Sohe viele Catacomben, Grotten, Excavationen aller Art,

Proceedings of the Bombay Geogr. Soc. 1837. p. 11—12; vgl. benf. Notes made on a Survey on the Eastern Shores of Persian Gulf, 1828, in Journ. of Lond. Geogr. Soc. Vol. V. p. 282.

bie Rempthorne mit benen von Irby und Mangles in Betra, im Lanbe ber Nabataer, befchriebenen (f. ob. S. 115) vergleicht.

Die Berlbante, fagt nun Ebn Batuta, feien zwischen Si-raf und Bahrein wie in einem großen Thale gelegen; aber auf ihre Befdreibung läßt fich ber Doctor nicht ein. Die lettere Stadt nennt er icon, groß, voll Garten reichlich mit Baffer verfeben; aber bie Gegend beiß und fo fanbig, bag bie Saufer öfter bavon überichuttet werben. Dort liege eine große von Dft nach Weft fireichenbe Belebant, Rofair und Soair genannt, auf welche bas Sprichwort angewendet werbe: "fein Feind fo folimm, bağ er nicht zu etwas gut mare." Bon ba feste EbnBatuta 92) nach El Rotaif (Erbf. X. S. 40), ein Diminutiv von Rotf, bem beutigen El Ratif, über, bas bennoch groß und ichon, und von Arabern ber Rafiga-Secte bewohnt fei, bie enthuffaftifch fuhn und furchtlos ihren Glauben verfundeten. Dann wurde von ihm Bagiar (Babjar) befucht, bas aber gu feiner Beit El Bafa (El Achfa, Lachfa? f. ob. G. 148) genannt wurde, wo er Datteln in fo großem Ueberfluß fand, wie fonft nirgends, fo bag fogar Das Bieh bamit gefüttert wurde. Die Einwohner waren Araber, vom Tribus ber Abb el Rais. Bon ihnen zog Ebn Batuta burch Jemama, bas er auch hagiar (habjr, f. ob. S. 149) nennen borte, ein icones, fruchtbares Land, und bie Umgegenb ber Stadt voll Garten mit Bemafferung; die alten Befiger biefes Gebietes waren bie Beni Banifa (f. Erbf. X. S. 282). Ebrift giebt bie Entfernung von Bahrein nach Jemama auf 13 Tagereifen 93) an. Bon bier feste ber Bilger feine zweite Ballfahrt nad Detta fort im Jahre 1332.

Es ift fehr zu bebauern, baß unfer Wanberer auf dieser Route viel unvollständiger und fragmentarischer in seiner Mittheilung gewesen, als in so vielen andern Localitäten, benn hier würde er die empfindlichste Lücke haben ausstüllen können, da wir auf dieser Landroute von Bahrein und El Katif nach Mekka, bis auf das einzige Routier der Querreise Capt. Sablier's 4, im Jahre 1819, ohne alle Berichte von Augenzeugen geblieben waren. Auch hat der Erklärer und Leberseher des Ebn Batuta, der gelehrte

P. Bba Batuta I. c. p. 66.
 Capt. G. F. Sadliers Account of a Journey from Katif to the Red Sea in Transact. of the Lit. Society of Bombay. London, 1823. 4. Vol. III. p. 449 — 493.

# 388 West - Asien. IV. Abtheilung. S. 64.

S. Lee, zu biefer Stelle keine andere Aufklärung zu geben gewußt, als was Edrift und Abulfeba ihm babei zur hand gaben. Wir wollen sehen, ob wir schon bei Iftachri einige frühere Belehrung in seiner Nachricht vom persischen Golfe vorfinden, bessen Beschreisbung er mit ben gefährlichen Stellen bessent.

Ungefahr 6 Millien von Ababan (f. ob. G. 142), wo ein fleines Fort zur Sicherung vor Piraten, und wo ber Tigris fich in bas Meer ergießt, ift, fagt er, bie Stelle Chafchbat 95), an welcher bas Meer fo ungeftum, bag fich bie größten Schiffe furchten dafelbft zu fahren, weil fie außer ber Fluthzeit leicht auf ben ju feichten Grund aufftoffen. Deshalb habe man neuerlich bafelbft eine Barte erbaut und Wachter angestellt, bie Rachts ein Feuer unterhalten muffen, um burch biefen Leuchtthurm bie Ginfahrt gum Tigris zu erleichtern. Einem zweiten auch gefährlichen Orte Dichannabe, b. i. Djenabe, eine fleine Ruftenftabt in Fare, bei Gorifi 96), gegenüber, liege Charet, wo die Berlbante folgen, auf benen außer ben geringern auch bie toftbarften Berlen gefifct und gefammelt wurden. Außerbem feien, nach ibm, nur noch bei Oman und Serendib, b. i. Ceplon, Berlbante befannt. Dann beschreibt Ifitachri die Ruften ber perfischen Seite bes Golfs, entlang dem Geftade Chufiftans, bas er nach ein paar Ruftenftabten Mehruban (Mahruyan) und Dichannabe (Djenabe) von unfichrer Lage 97) nennt, bann entlang bem alten Berfis bis Gi= raf, bas bamals der große hafen von Fars mar, die reichste Stadt im Lanbe, voll Baufer, aber ohne Saat und Rraut. Dann weiter oftwärts folgen Berge und Buften bis zum hiszn ben Omara, einem befestigten Schloffe am Meere, ber stärksten und bevölkertesten Befte in Fare. Der Erbauer biefes Schloffes foll es fein, von bem der Koran 98) fagte: "hinter ihnen war ein König, welcher jedes Schiff gewaltfam nahm," womit ber Autor unftreitig auf das Seeräuberwesen anspielen will, das seit so alten Beiten in diefen Gemäffern einheimisch gewesen. Diefes Caftell ber Sohne Omarah ist auch in der Oriental. Geographie 99) mit berfelben Stelle aus dem Roran ermähnt, und ihre Lage auch auf

<sup>895)</sup> Shtachri bei Morbtmann S. 18—20. \*\*) Edrisi b. Jaubert I. p. 391, 401. \*\*) W. Ouseley, Voy. Lond. 1819. Vol. I. App. Persian Map. Plate VIII. u. IX. p. 334. \*\*) Günther Bahl, Koran, Sure XVIII. S. 250, Not. vergl. S. 247. \*\*) Oriental Geogr. ed. W. Ouseley. Lond. 1800. 4. p. 12.

ber von W. Dufeley erläuterten Karte 900), vom Jahre 1271, als Veste von Laristan eingezeichnet. Den Schluß dieser Angaben macht Hormuz, als der Hafen von Kerman auf dem sehr heißen Vest- lande, zu dem eine sehr reiche Stadt mit vielen Dattelhainen geshörte. Die Insel Ormuz kennt Istachri noch nicht.

Evrisi ift zwar besser bewandert an der Oft füste Arabiens gegen ben persischen Meerbusen als Istachri; boch bleibt auch in seinen Beschreibungen gar vieles zu wünschen übrig, was jedoch kaum durch neuere Beobachtung besser ersest werden kann; beshalb wir hier seine Angaben immer noch zu berücksichtigen haben, bis ind bereinst jungere, wissenschaftliche Beobachtung des muhsamen Rückblicks auf so weite Bergangenheit überheben wird.

Einen Rüftenweg, fagt Ebrifi 1), giebt es, um von Oman nach Bahrein zu kommen, ber von Sohar über das Gebirg (el Djebel) bis Djolfar führt, wo zuvor die Mündung des noch hypothetischen el Falh-Flusses angegeben war (f. ob. S. 380). hier, fagt Edrifi, sind Perlischereien und ein vastes Meer voll Klippen, die bald sichtbar, bald verstedt liegen. Die Schiffer, die von Bassora nach Oman gehen, laben, wenn sie an diese Klippen kommen, ihre Waaren aus auf das Ufer, um das Schiff zu erleichtern, und beslaben es bann wieder, wenn die Strecke überwunden ift, um bis Oman weiter zu segeln.

Diese Stelle bes Ebrifi, in Beziehung auf die bortige Ruftenfahrt, ift erft verständlich geworden durch die 1821 geschehne beitische Ruftenaufnahme, westwärts des Cap Mussendum bis zur Insel Bahrein, wodurch die Natur des dort früher gänzlich unbekannt gebliebenen Gestades die Angabe Ebrisi's vollständig erläutert. Schon das genannte Cap der alten Afabo (Asaborum montes et promontorium in angustiis sinus Persici, b. Ptol. VI. 7. fol. 154) oder der Schwarzen Berge (Melanes b. Btol.), aus schwarzen basaltischen und Klingsteinmassen mit Kalkspatzgängen durchsetz gebildet, sind wild zerriffen von vielen Spalten und Buchten 2), in denen auch Säulenbasalte und viele Trümmer dieser Gebirgsarten sich emporthürmen. Einige der zwischenliegens den Thäler, deren Boden vom verwitterten basaltischen Gestein uns

<sup>\*\*)</sup> W. Ouseley, Voy. Vol. I. App. Persian Map. p. 327 etc.

2) Edrisi 5. Jaubert I. p. 157.

2) Survey of the Persian Gulf in Asiat Journ. 1825. Vol. XIX. p. 291 aus ber Bombay Gazette Sept. 1822.

# 390 Weft = Aften. IV. Abtheilung. S. 64.

gemein fruchtbar, find fehr gut angebaut. Sier liegen, weftwarts zwifden Raumps und Abothubbe, jene Biratenhafen, Die in neuer Beit erft gebandigt werben fonnten. Beftwarte Abothubbe folgt 3), in 200 Mil. Lange und 150 Mil. Breite (40 geogr. Reil. lang und 30 breit) bis Bahrein, ein früher völlig unbefannt gebliebener Geftabefaum ber arabischen Galbinfel, in welchem gahllofe Infeln und Rlippen entbedt wurden, bie burch lange Retteninfeln und Riffe auf weite Streden mit einander in Busammenhang ftehen. Zwischen ihnen schneibet ber für die größten Schiffe bis auf 40 Miles Tiefe fahrbare "Inlet," eine Art Flord, ein, ben wir für bie Munbung bes el Falh bei Djolfara, Namen bie aber in neuer Beit unbefannt geblieben, in Anfpruch genommen haben, mahrend bie Rufte bes Feftlanbes, ber Galbinfel Arabiens, felbft bie und ba aus einem flachen Sandgrunde besteht, an andern Stel-Ien aber aus Bergen und Rlippen, die für offenbar vulcanischen Urfprunge gehalten worben finb. Auf folder Ruftenfahrt wirb bie Borficht ber Schiffer nothwendig, und, wie Ebrifi fie fcilbert, begreiflich.

Will man von Djolfar, fahrt er fort, nach Bahrein, so kann man im hafen Sabkha vor Anker gehen, wo man gutes Baffer sinbet; bessen Lage ist neuerlich nicht ermittelt. Diese Gestade, sagt Ebrisi, sind voll Abgründe, Untiesen, Sandbanke, bbse Klippen; man kennt diese Streden unter dem Namen Bahr el Kithr, wo eine Menge öder Inseln (jest die Ostindischen Compagnie-Inseln genannt), die nur von Wasservögeln bewohnt, von Landvögeln besucht werden, die da ihre Nester bebrüten. Wenn die Witterung es erlaubt, schifft man zu ihnen und verlabet den Vogeldunger (wie den Guano, vergl. ob. S. 315) um ihn nach Bassora und andern Orten zu transportiren, wo er als tressliches Dungmittel für die Palmenhaine, die Weinsberge und Gärten überhaupt, sehr theuer verkauft wird. Aber dies Meer von Kithr ist sehr gefürchtet und von Reisenden nur wenig besucht.

Bon biefer Ruftenftrede fagt jener Beitungsbericht aus Bombay 5), bag Capt. Maube baselbft bie mubfame Arbeit ber Auf-

<sup>903)</sup> f. Berghaus Karte 1835, wo biefer Survey zum ersten male eins getragen, boch ohne Erklärung im Memoire geblieben ist.

4) Edrisi b. Jaubert I. p. 157.

5) a. a. D. Bombay Gaz. Septemb. 1822.

nahme aller jener neuentbedten Infeln vollendet und von jeder einen Plan entworfen. Auf allen zeigten sich die stärkften Spuren vulcanischer Thätigkeit; auf allen kand man Schwefel und beffen Gefolge, auf allen Regelpiks mit Lavaschladen und Thongebilden, Sphbarten, junge Trappbildungen, Obsidiane, Eisenerze, und dieselben Producte auch auf dem anliegenden Uferstrich bes Festlandes, und — diem entlang einen Erdbeben ftrich. Hier also zeigen sich entschieden die Wirkungen plutonischer Gewalten auf der Ostseite der Salbinsel, wie sie auch auf den Inseln der Westseite von Chrenberg, Rüppell und Andern bekannt sind, zwischen welchen beiden Spaltenreihen sich einst die Halbinsel selbst wol emporgehoben.

Aus biesem Meer von Kithr weiter gegen Westen segelnd, erreicht man ben hafen Macfoud (und jest unbekannt), ber sußes Wasser giebt und eine treffliche Winterstation darbietet; weiterhin wird die Kusse habjer (habjar bei Ebn Batuta, und hagiar, Alhabjar bei Edrisi und Abulfeda, s. ob. S. 148—149), das erste von Bahrein abhängige Gebiet erreicht, von wo die Fahrt nach Bassora längs dem Littoral hingeht. Wer von Bahrein landseinwärts nach Medinasgehen will, sagt Edrissio), nimmt seinwärts nach Medinasgehen will, sagt Edrissio), nimmt seinen Weg über Ohat el Jemin (unstreitig jenes Ohat in el Kassym auf der großen Route dahin gelegen, s. ob. S. 221, 223), dann über Casaile, einen Ort der häusig von Arabern besucht wird, wo salziges Wasser, 47 Mill. sern; dann über Batn Nakhl 36 Mill., wo süß Wasser und viele Palmen; dann über Tares in der Wüsse, 22 Mill., wo aber Regencisternen, und von da in 15 Mill. nach Medina.

Wer von Jemame nach Mekka?) reisen will, braucht 19 Tagemärsche, von denen die 6 ersten bis zum Fort Cariate in auch auf der Route nach Bassora liegen, nämlich über die Orte Arbh, Rhodaia, Thania, Sofra, Saba und Cariate in. Bon da trennen sich beide Routen und die da nach Mekka geht über Dama, Tandja, Sarba, Djadila, Falha, Rocaida, Conda, Maran, Wadjera, Awtas, Ohatirk, das von Tehama abhängig ist (s. ob. S. 223), zum Garten Ebn Amar, und nach Mekka.

Jemame, beffen icon früher einmal unter bem Namen Arubh gebacht murbe (f. ob. S. 227), wird, nach Ebrifi, vom Afnan-

<sup>9</sup> Edrisi L. c. L. p. 158. 9 Ebenb. p. 155 - 156.

Flusse bewässert, an bessen User Aeder und Dörfer liegen, wie Sabrama ein Hauptort, wo viel Balmen und noch mehr Datteln als in Gebschas, wo auch die ruinirte Habjar, und nahe dabet die zwei Städte Bourca und Salamia, die einander gleich an Größe und Bevölkerung. Der Name Irdh bezeichnet auch den Fluß Afnan, der das Land in die hohe und niedre Provinz scheichet, an dessen start bevölkerten und bebauten Usern solgende Dörfer liegen: Manbutha, Wabra, Carsa, Abra, Behischa, Sal, Ameria, Nisan, Bourca-Dahet, Salamia, Toudih, Mecrat, Mediaza. Alle liegen weit aus einander. Zwischen Sal und Habrama ist eine Tagereise. Salamia, ein hübscher Fleden, ist von herrlichen Obstgärten umgeben, seine Datteln von vorzüglich schöner Farbe und Gesschmad. Sal selbst ist ärmlich, hat aber warme Quellen.

Ebrifi fehrt bann noch einmal in feiner Befchreibung bes Berfergolfe zu beffen öftlicher Galfte oftwarts Babrein gurud, und führt bafelbft auch, wie Ebn Batuta, bie fprichwörtlich gewordenen beiben Berge, bie er Reffarr und A'ouarr nennt, an, von benen ber Ort Derbour abhängig fei, und wo bas Meer ben Namen Ghagra erhalte. Bu Derbour, fagt er 8), malgen fich bie Wogen fortmahrenb im Birbel, fo bag ein Schiff, welches hineingerath, verloren fei. Es liegt biefer Ort im Guben ber Infel Ebn Raman, bie von ber Infel Reifch 52 Mill. ober eine Tagefahrt entfernt liegt. — Die Lage biefer erften Infel ift und bem Ramen nach bis heutzutage unbefannt geblieben. Sollte fie ibentisch mit ber an einer anbern Stelle 9) von Ebrifi im perfifchen Golf beforiebenen Infel Reman fein, welcher am perfischen Ufer entspredenb, in ber Nahe bes alten Siraf, auch eine Ruftenftabt Reman genannt wirb, fo murbe fie, wie es von ber Infel Awal, b. i. Bahrein, bort gefagt ift, auch ganz nahe am Ufer bes Festlanbes liegen. Sie ift nach ihm 52 Mill. (über 10 Stunden lang und 2 Stunden breit, hat Aderfelber und Rotospflanzungen, und ift von ber Secte ber Ababhis (3babi's?) bewohnt, beren Ebrifi wie anch Iftachri ebenfalls in bem Berglande um Sanaa 20) erwähnt; ob bieselben bie als Ihaga in Dman, nach Batuta in Resma vorherrichend maren (f. ob. S. 373) und zu ber auch beute noch bie Beni Bu Ali in Oman gehören (f. unten), wiffen wir nicht naber zu ermitteln.

<sup>\*\*\*)</sup> Edrisi b. Jaubert I. p. 158. \*) Cbenb. p. 398. 10) Cbenb. p. 144; Iftachti b. Morbimann S. 13.

Bon ihrer Insel aus, bie, was bie Große betrifft, kaum eine anbere als bie fpaterhin unter bem Namen Reifch (jest Rhifchm) hervortretende fein möchte, fagt Ebrifi, tonne man bie Berge von Iemen erbliden, in beren Rabe ber Abgrund von Derbour, welder gegenüber ben Bergen (ob bem Cap Muffenbum?), wo bie Rlippen Reffair und Al'ouair fich befinden. Mur mit leichten Barten fonne man bie von ihnen gebildete Meerenge überschiffen, nicht mit ben großen und ichwerbelabenen dinefischen Schiffen (ben Junten, Indienfahrern, f. ob. S. 382). Die beiben Rlippen feien fo mit Baffer bebedt, bag man fie nicht feben tonne; aber bas Deer breche mit ber größten Beftigfeit binburch. Die unterrichteten Schiffer tennen fle jeboch fehr wohl und wiffen fle zu vermeiben. Außer jenen gefahrvollen Rlippen gebe es noch zwei 11) anbere in ber Rabe von Camar und bie bei Derbour. Unter ben Fifchen, die man bier fange, fei auch eine Art Deffin genannt, beren Genuß, nach Ausfage ber Ruftenbewohner, fehr heilfam gegen bie Elephantiafis fein foll; fein Ropf ift vieredig mit zwei Gornern, bie fehr bunn, fingerlang, fein Rorper folant, fein Maul ein Trichter, ber im Innern roth, voll Bahne, aber nicht beweglich gum aufund zuschließen ift.

Ebrifi hat aber bem perfifchen und bem arabifchen Oftgestabe noch ein eigenes Rapitel 12) gewibmet, welches bie vorhetigen Daten vielfach erganzt, und bas wir hier einzuschalten haben, weil barin sich für feine Beit aus ben Schifferberichten eine gute Kenntniß biefer wenig bekannten Ruftenregion ergiebt.

Von Ababan, bem gemeinsamen Asyl und Zusammensluß aller Schiffer an ber Tigrismundung, rechnet man noch 6 Milles bis zum Einguß des Stromes bei Khaschabab (obiges Chaschabab), wo Pfähle mit Hütten erbaut sind, diesen zu wahren. Das linke Stromuser gehört hier zu Fars, das rechte zu Arabien. Das Meer hat hier 70 bis 80 Brassen Tiese, und eine Breite von 210 Milles (42 geogr. Meilen), und eben so groß ist die Entsernung von Khaschabab nach Bahrein, der Stadt. Auf der großen Route von Bassora nach Bahrein bringt man 11 Tagemärsche zu, solgt man aber den Krümmungen der Küste, durch die wasserlosen Wohnste der Araber, 18 Tagereisen; eine Route die vielsach besucht wird, doch immer gefährlich bleibt, auf welcher die arabis

# 394 Weft = Afien. IV. Abtheilung. S. 64.

fchen Tribus ftets ihre Waffer mit fich führen muffen. Bon Baffora nach Jemama werben 15 Tagereifen gerechnet. Diefe breierlei Routiers, wie fie Ebrifi aufzeichnete, konnen leider bis jest noch nicht mit unferer geringen Renntniß jener Gegenben in vergleichenbe Betrachtung geftellt werben. Das lettere hat icon D'Anville mit einiger Bahricheinlichkeit conftruirt, vom Babi Aftan in Jemame, von Sal und Salamia aus (f. ob. S. 233, 392) in seine Rarte 13) eingetragen; aber Berghaus wie Jomard haben es als zu ungenügend wieber weggelaffen; bie anbern zwei haben keinen Namen, ber einem neuerlich bekannt gewordenen entspräche. Doch laffen wir fie für kunftige Ermittelung im antiten Lanbe ber einft aus Babylon flüchtigen calbaifchen Sanbelecolonie ber fo mertwurbigen Berrhaer, jener reichen Landfaufleute mit arabifchen Baaren und Gewürzen (Strabo XVI. 766), auf bie wir fcon fruber bie Aufmertfamteit bingelentt haben (f. ob. S. 135 u. 136 u. a. D.), hier in ihren Ginzelnheiten zu fünftiger genauerer Erforschung folgen.

- 1. Routier von Jemama nach Baffora 14); 15 Tagereifen.
  - 1) Bon Jemama nach Sal ein Tag. 2) Nach Salamia ein Tag.
  - 3) bis 5) Durch bie Bufte Marab, bie von Arabern bewohnt ift, 3 Tagemärsche, mahrend welcher man bas Waffer mit sich führen muß.
  - fich führen muß.
    6) bis 8) Nach Saman, wieder 3 Tagereisen, zu Arabern, bie ganz arm und nacht einhergehen.
  - 9) Nach Canbja, ein fleines Dorf, beffen Gebiet an Bahrein grenzt, 1 Tagereife. 10) bis 13) Bur Stabt Rabhima, eine Veftung auf hohem
  - Berge, 4 Tagereisen, auf benen man von Arabern begleitet sein muß, welche die Lage der Brunnen kennen.
  - 14) Nach Dahaman, 1 Tagereife. 15) Nach Baffora, besgleichen.
- 15) Bac Sallora, desgleichen. 2. Route von Bassora durch bi
- 2. Moute von Baffora burch bie Wüfte nach Bahrein 15), bie von Arabern häufig, von Raufleuten selten, zurudgelegt wird. Es ift bis auf ein paar unbedeutende Abweichungen ganz diefelbe wie die vorige, jedoch etwas abgefürzt, in 12 Tagemärschen.

<sup>913)</sup> D'Anville, Carte de l'Asie Prem. Part. 1751. 14) Edrisi 5. Jaubert I. p. 156. 15) Chend. p. 378.

- 3. Route von Baffora über Ababan, immer an Bafenftationen 16), die ohne Baffer und von Bebuinen bewohnt find, bis Bahrein.
  - 1) und 2) Von Baffora nach Ababan. .
  - 3) Nach Habuba.
  - 4) Nach Armadja.
  - 5) Nach Sanian. 6) Nach el Cora.
  - 7) Rach Meelathat.
  - 8) Nach el Abfa.
- 9) Nach Bems.
- 10) Bum Meeresufer.

El Abfa 17) ift eine fleine Stabt am Meeresufer ber Sauptinfel Bahreins, Awal gegenüber, im Lanbe ber Rermaten (f. oben S. 149); unbebeutenb, aber ein angenehmer Ort, wo Bagare und alle Bedürfniffe zu haben.

El Rathif, 2 Tagereifen von jener fern, nabe am Meere, ift eine gang bebeutenbe Stabt; von ihr nach Bicha ober Bifa ift eine ftarte Tagereife. Auf ber großen Buftenftrede von El Rathif nach Baffora find weber Veften, noch Stabte, noch Waffer; ba hau-

fen bie Tribus ber Amer Rebia (f. ob. S. 86, 149). Die zu Bahrein gehörigen Stabte find: Babjar (f. oben 6. 149), Sems, El Rathif, El Ahfa, Bicha, el Bara und el Rhatha, wo man bie Langen macht, die Rhathie beißen (vgl.

ob. S. 90). Die Bauptinfel Bahreins heißt Awal, bie eine Tagereife fern

von Fare liegt, und eben fo meit ab vom Festlande Arabiens. Sie ift 6 Miles lang und breit. Bon ihr bis gur Infel Rharet finb 240 Mia., von ba nach Baffora noch 300 weiter, zusammen auf biefem Baffermege 540.

Die Infel Amal hat zur Sauptstadt Babrein 18), bie wohl bevölfert ift, beren Umgebungen Rorn und Datteln in Ueberfluß geben, und ungemein viele fuße Bafferquellen haben, barunter auch biejenigen, welche man Ain bou Beiban, Ain Marilgha und Ain Shabar nennt. Mehrere von ihnen find ftart genug, um Dublen zu treiben. Die Ain Shabar ift von befonberer Art, fehr bebeutenb, freisrund und hat 60 Schubras, b. i.

<sup>16)</sup> Edrisi bei Jaubert I. p. 371. 15) Ebenb. p. 372. 17) Cbenb. p. 372.

4½ Fuß, im Durchmeffer. Das abfließenbe Waffer schnellt sich aus ber Tiefe ber Quelle zur Oberfläche bis zu 50 Braffen Sohe empor. Mehrere Geometer und Gelehrte, sagt Edrisi, haben biese Quelle gemeffen und in gleichem Niveau mit ber Meeresfläche gefunden. Die eingebornen Araber behaupten einstimmig, es bestehe ein Zusammenhang bes Meeres mit dieser Quelle; da sie aber sift und auch frisch, weshalb so angenehm zum trinken, so kaun dies unmöglich ber Fall sein, benn das Meerwasser ift hier bitter von Geschmad und warm.

Die Insel, fahrt Edrisi nach ber ganz verftändigen Discussion über dieses interesiante Phanomen, das sich wol an die mehrfache Beobachtung von dortigen sugen Wasserquellen selbst, aus der Tiefe bes Meergrundes mitten durch das salzige Seewasser hindurchdringend, anschließt, weiter in seiner interessanten Berichterstattung fort, habe ein unabhängiges Oberhaupt zum herrscher, deffen Gerechtigkeit und Bietät von den Anwohnern der beiden Ufer des Berser-Golfes gerühmt werde. Wenn er stirbt wird er nur von einem Nachsolger ersest, der jenem an Tugendhaftigkeit gleich steht.

Auf biefer Insel Awal wohnen bie Berlfischer 19), zumal in ber Stadt selbst, nach welcher fehr reiche Kaufleute, die aus allen Enden ber Welt sich ba zusammen finden, und zwei ganze Monate während ber Fischerzeit bort zu verweilen pstegen, große Gelbsummen bringen. Ueber bas bortige Geschäft giebt nun Edrifi für seine Zeit die vollständigften Nachrichten.

Diese Rausseute, sagt er 20), miethen bie Taucher nach einer seften Taxe, die aber nach der Gute des Fangs sich steigert, wie nach dem Bertrauen, das der Taucher verdient. Die Perlfischerei geschieht im August und September, und beginnt selbst noch früher, wenn das Wasser nur recht klar ist. Jeder Kausmann wird von seinen gemietheten Tauchern begleitet, und eine ganze Flottille von mehr als 200 Dundi schifft sich zu gleicher Zeit mit ihnen aus. Ein Dundi ist eine Art Barke, von etwas ungewöhnlicher Größe, mit einem Berdeck, das die Kausseute unter sich in 6 bis 7 Cabinets abtheilen, so daß jeder das seine für sich hat. Jeder Taucher hat einen Gehülsen seines Geschäfts, einen Moussis, der einen Gehalt erhält; die ganze Taucherzunft verläßt die Stadt Bahrein unter der Leitung ihres Meisters, der die Lagen der Perlsbänke kennt: denn die Auster ist nicht ganz unwandelbar; sie hat

<sup>\*19)</sup> Edrisi b. Jaubert I. p. 373. 20) Ebenb. p. 373 - 377.



Arabien; Ofigestabe, Bahrein Perlbanke. 39k ihre Banke, um welche sie sich breht, in welche fie fich eindrangt, aus benen sie zu bestimmten Beiten bes Jahres hervortritt.

Bei ber Ausfahrt von ber Infel Awal geht ber Wegweiser voran, bie anbern folgen in bestimmter Ordnung einander nach. Am Orte angekommen entkleidet fich ber Wegweiser, tqucht, sonbirt,

Am Orte angekommen entkleibet fich ber Wegweiser, taucht, sondirt, und hat er die richtige Stelle gefunden, so wirft er den Anker aus;

feinem Beispiele folgen alle andern Barten, und bie Laucher begin-

nen ihr Geschäft in ber Tiese von 2 bis 3 Braffes.

Der Taucher behalt nur seinen Gurt um die Schaamtheile, berstopft seine Nasenlöcher mit Khilindjil, einer Salbe aus Wachs und Sesamöl geknetet, und geht nur mit seinem Austermesser und bem Sad hinab auf ben Meeresgrund. Jeber hat einen Stein von 4 Gentner (?) Gewicht an einem dunnen, aber festen Seile, ber an der einen Seite ber Barke in das Wasser gelassen wird. Der Mouffit halt den Stein sest, der Taucher tritt aber auf ihn und laßt sich mit ihm hinab. Unten setzt er sich, öffnet die Augen,

fieht um fich und rafft schnell alle Auftern, so viel er kann, in feisenen Sad, verläßt aber seinen Stein nie, so wenig als sein Seil, bis er wieder heraufgezogen seinen Sad in ber Barte ausleert. Dies halt er 2 Stunden nach einander hinab- und herauffteigend aus; bann legt er sich schlasen und der Moufft öffnet unter den

aus; dann legt er sich schlasen und ber Mouffit öffnet unter den Augen des Kaufmanns die Austern, der alles einregistrirt. So geht es Tag für Tag, dis die eine Bank erschöpft ist und man zu einer zweiten übergeht. Am Schluß der bestimmten Zeit kehren alle mit ihren petschirten Saken voll Perlen nach der Insel Awal

zurud. Beim Aussteigen werben alle Sadchen bem Gouverneur abgeliefert und erft in ber Gegenwart ber versammelten Kausseute geöffnet. Durch breierlei Siebe, mit Löchern von verschiedenen Durchmeffern, gesiebt, werben die Berlen in kleine, mittlere und große Sorten vertheilt, einregistrirt und dem Kausmann zum Berstauf zurudgegeben, der nun erft seine Laucher ablohnt. Finden

sich Berlen von großer Schönheit, so behalt sie ber Gouverneur ber Insel Awal zurud, und schreibt sie auf die Liste bes Fürsten ber Gläubigen als Eigenthum. hier findet keine Widerrebe ober Rage statt. Der Gouverneur ber Insel Reisch forbert ebenfalls einen bestimmten Boll von den Kausseuten, die den Berlhandel betreiben, ein. Die Kunft zu tauchen muß ordentlich erlernt werden,

treiben, ein. Die Kunft zu tauchen muß ordentlich erlernt werden, oft leiden die Ohren der Lehrlinge dabei Schaden. Jeder Laucher erkennt in der Tiefe seine Kameraden, und es kommt keiner dem andern in sein Gehege; aber alle wetteisern mit einander in Fleih

# 398 Weft-Affen. IV. Abtheilung. S. 64.

und Gebuld. Die Uferanwohner glauben, bağ bie Berlen im Golf vorzüglich nur nach bem Frühlingsregen im Februar machsen; regenet es bann nicht, so finden die Laucher im ganzen Jahre keine Berlen; bas gilt ihnen wenigstens als ausgemacht und Niemand zweiselt baran. (Ueber diese und andere Borftellungen und die Berlischereien bei Eehlon und an undern Rüften vergl. vorzüglich Erdt. VI. 160—180, auch 41 und ebend. IV. 819, V. 516 u. a. a. D.)

Ebrifi folieft biefe Nachricht bamit, zu fagen, bag man im perfifchen Golf, wo bie wichtigsten Berlfischereien, an breibunbert berühmte Banke kenne, bie frequentirt werben, und reichlichern Ertrag geben als bie andern in Jemen und Indien bekannten.

Abulfeba brangt nun, was er von diefer Ofifeite Arabiens zu sagen weiß, außer in ber Beschreibung bes persischen Golfes, in seinen Prolegomenen 21), die aber kein neues Datum enthalten, als ber jüngste ber hier zu erwähnenden arabischen Geographen noch in seinen fünf gesonderten Artikeln: von Al Habjar, Jemama, Alahsa, Al Ratif und Bahrein 22), am Schluß setner Beschreibung Arabiens zusammen, die wir auch hier zum Schluß unserer historischen Einleitung zulest noch, in sofern sie Bereicherungen zu dem vorherigen enthalten, hinzusügen, um hier vollständig das wesentliche Ergebniß der genannten arabischen Geographen über ihr eigenes Halbinselland, für bessen geographische Kenntniß beisammen zu haben und dann zu dessen Betrachtung der gegenwärtigen Zustände überzugehen.

1) Al habjar, sagt Abulfeba, sei nach bem Moschtarek bie Stadt Jemama selbst, aber nach andern Autoren sei sie bavon verschieben und liege anderthalb Tagereisen von Jemama fern, Beibe Städte sollen von dem Tribus der hanyse bewohnt sein, und von einigen Familien der Modbar (f. ob. S. 148, 149, 165 und 167). Man sindet zu Al habjar, worunter nach Edrisinur die Ruinen der ehemaligen Stadt dieses Namens verstanden werden können, die Gräber muselmännischer Martyrer, die im Kriege gegen den falschen Propheten Mosseilema, unter Abu Bekre Khalisat, gefallen waren. Auch citirt Abulfeba Stellen arabischer Dichter, die sich auf diesen Ort beziehen.

<sup>921)</sup> Abulfedae Opus Geographicum ex arabico latinum fecit J. J. Reiske, in Büfching's hit. Magazin Th. 17. 1770. p. 142 — 143; Gravius Abulf. ed. Huds. Geogr. Min. p. 67 — 70. 22) Gravius Abulfed. Descr. Arabiae l. c. p. 60 — 66; Rommel Abulf. Descr. Arab. p. 83 — 93; Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 133 — 138.

### Arabien; Ofigestabe nach Abulfeba.

2) Der Ort Jemama soll in einer nacken Ebene in einem Diftricte, ber Aloualy (b. h. hohes Land) heißt, liegen, wo iener Betrüger Mosseylema sich die Gabe der Prophezeihung anmaßte. Bon einem Augenzeugen, dem Hadzifa Sohn Issa's, will Abulfeda wissen, daß dieses Land sehr stark bevölsert sei, aber wenig Palmen habe, und daß daselbst ein Thal mit Namen Alkhardi (al Charg) liege, was so viel als "Grund des Tha-les" heiße. Dieser Name besteht nach Jomard 23) noch heute als Provinz el Khard in Sudost von Aared, woraus sich nach selemer Bemerkung ergebe, daß das alte Demama, nach Edrist wie Abulseda, aus den beiden heutigen Provinzen el-Aared und el-Khard bestand, wovon Salamia einen Theil ausmachte, und daß das heutige el Derreyeh, zwischen beider Gebieten, als mosderne Hauptstadt der Wehabiten, an die Stelle jener frühern Ortschaften getreten sei.

Im Sahhah, fügt Abulfeba noch hinzu, werbe ein Ort (wol ein Landftrich) Jemama genannt, der in Oft von Metta liege, und eine Ebene bilde; das Thal Jemama heiße Al Rhardj, und sei voll Borfer, wo viel Gerste wachse, und in der Nähe der Stadt Jemama sei eine Quelle reich an Wasser, das frei sließe. Alshassama net eine Quelle reich an Wasser, das frei sließe. Alshassama Ausgereisen hassama, 4 Tagereisen fern. Noch wiederholt Abulseda das Citat des Canoun, wonach der primitive Name von Jemama Djau, d. h. ein breites Thal geheißen (s. ob. 5. 228), habe.

3) Das Städtchen Alahsa ober Alhasa in Bahrein, näher gegen das Meer hin gelegen, würde heutzutage bei drilicher Untersuchung vielleicht, seiner einstigen Lage nach, durch eine sehr heiße Duelle<sup>24</sup>) zu ermitteln sein, die nach Abulseda sich daselbst definden sollte. Balmen umgaben den Ort damals von allen Seiten, deshalb er mit dem Goutha von Damast verglichen wird, obwol er, wie Abulseda ausdrücklich bemerkt, in der Mitte des Albarryé, d. i. der Wüste, 2 Tagereisen gegen S.B. von el Kathis liege; daher auch sein Name "ahsa" mit Artikel "alahsa" nach dem Moschtaret abzuleiten, was so viel als "Sand auf Velsen liegend bedeute, zwischen dem sich die Wasser verlieren." Daher auch die Bewohner beim Nachgraben immer auf Wasser sto-

 <sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Jomard, Notice géogr. sur la Carte du pays de Nedjd p. 564 ta F. Mengin, Hist, de l'Egypte. Paris, 1823. T. II. App.
 <sup>26</sup>) Reinaud, Trad. Abulf. p. 185.

pen. Alahsa bezeichne baher, sagt Abulseda, verschiebene Orte Arabiens von gleicher Beschaffenheit. Daher auch ein Ahsa ber Beni Saad, Söhne von Heger in Bahrein, welche einst ber verfolgten Secte ber Karmaten 25) (s. oben S. 149) zum Ahl diente. — Damit stimmt De Sach überein 26), der alhassa und alahsa für den Plural von hissh hält, daher Gissa eine andere Aussprache sein würde; aber der Name mit dem Artikel habe die Beranlassung zur umgewandelten Korm Lachsa gegeben. Nach Andern soll die Stadt Alhasa erst von dem Haupte der Karmaten, oder vielmehr vom Ches der Zends gegründet sein 27); dies würde denn wol die andere Alhasa der Karmath und nicht die erstgemeinte Alhasa der Beni Saad sein. Uebrigens ist diese letztere, nach Abulseda, ohne Mauerumgebung geblieben, und exportirt, wie auch el Kathis, Datteln nach dem innern Thalgebiete Alkhard, wo sie für 2 Lasten Datteln eine Last Weizen erhalten.

- 4) Die Stadt El Kathif liegt, nach Abulfeba, in ber Provinz Alahsa, am User bes persischen Golfs 2 Tagereisen im Mordost vom Orte Alahsa. Nach der Aussage eines Bewohners jener Stadt ist sie von Mauer und Graben umgeben und hat 4 Thore; das Meer steigt zur Fluthzeit dis an die Mauer, während zur Zeit der Ebbe ein breiter Strand trocken liegt. Mit der Fluth können große Schiffe in das Innere der Bucht, in deren hintergrunde die Stadt erbaut ist, dis zu derselben einsegeln, auch wenn sie befrachtet sind. Dieses El Kathif ist größer als Alahsa, und an Umfang Salamia gleich (Reinaud hält dasur<sup>28</sup>), dies beziehe sich auf die syrische Stadt dess Namens zwischen Emessa und dem Euphrat, und nicht auf die nur 2 Tagereisen von Iemama entsernte Salamia, weil diese nur ein kleines Städtchen genannt werde; s. ob. S. 394).
- 5) Bahreyn ober Albahreyn, hiermit schließt Abulfeba seine Beschreibung Arabiens, grenzt nach ihm an Nebscheb, und ist so. reich an Datteln, deß daraus das Sprichwort, um etwas ganz unnüges zu bezeichnen, entstanden sei: "Datteln tragen nach Sedjer in Bahrein." Es zieht sich dies Gebiet am Ufer des Berfer-Golfs entlang und war die Wohnung der Karmaten. Dies

Abulfedae Annal. Mosl. H. p. 324.
 De Sacy, Chrestom. Arab. II. p. 123.
 De Sacy, Chrest. Ar. I. c., Exposé de la Relig. d. Druzes T. I. Introd. ccxi.
 Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 136, Not.

Land von Bahreyn wird auch Gebjer genannt (verschieden von obigem Alhabjar ober Alhibjr, fagt Reinaub 29); benn in bem einen ift bas h aspirirt, im anbern nicht. Jene Stabt Sebjer fcheint aber biefelbe wie Albafa zu fein, nach De Sacy, Chrest. Ar. II. p. 123). Mofchtaret nach Alagharh, von Abulfeba citirt, fagt, baf Gebjer auch al Bahrenn, b. h. "bie zwei Meere," beiße, wegen eines Sees, ber bort im Lanbe bei Alabfa liege, und wegen bes gegenüberliegenben Meeres. Einen folchen See hat bie Rarte bes Wehabiten Sheifh, die Jomard publicirte, auch wirklich eingetragen, ob beshalb aber biefe etymologische Erflarung bie richtige fei, laffen wir babin gestellt. Selbst die arabischen Belehrten find in ihren Erklarungen fo ichwantend, bag auch die europaischen Rachfolger bier in Beziehung auf jene Benennungen nur felten mit Sicherheit auftreten konnen. Go folieft Abulfeba mit ber Angabe: um etwas gewöhnliches von Bebjer zu bezeichnen, fage man babjerb, nach ber Grammatit murbe es aber bebjert heißen muffen; und im Moschtarek stehe, daß Gebier, wie Sham (Spria) und Brat ein Rame fei, ber einer gangen Lanbichaft angehore und feineswegs blos einer Stabt gutomme: namlich hebjer beißt im arabischen gang allgemein genommen fo viel als Steinfelfen.

<sup>2°)</sup> Reinaud, Trad. d'Abulf. Not. p. 137.

# 402 Weft - Mien. IV. Abtheilung. S. 65.

### 3weiter Abschnitt.

Die geographischen Verhältnisse ber Halbinsel Arabiens in der Gegenwart.

Nachdem wir im ersten Abschnitte in der historischen Einleitung nach einem allgemeinen leberblick (G. 3-15), im erften Rapitel einen Rudblid auf bie vormohamebanifchen Beiten (G. 15-140), im zweiten Rapitel auf die Beriobe bes mohamedanischen Mittelalters im Bergleich zu alteften und neueften Beiten geworfen (G. 140-401), geben wir mit bem Anfange bes britten Rapitels, ba fur bie turfifche Beriobe ber Befignahme bes Landes, nach bem Dichihannuma, icon vollftandig von einem Deifter vorgearbeitet ift, auf ben wir uns hier nur gu beziehen brauchen 1), nun auf bie Gegenwart über, zu beren richtigem Berftandniß wir uns burch jene vorbereitenben Untersuchungen ben Weg erft bahnen mußten, und beginnen unferm allgemeinen Bange bes Fortichrittes vom Often jum Weften gemäß, mit ber Nachweisung und Befchreibung ber Berhaltniffe bes Ber= fer-Golfe in feinen Beziehungen ju dem arabifchen Geftabe, ba une biejenigen jum perfifchen Geftabelanbe und gu bem bes Euphrat = Deltas, icon aus frubern Unterfuchungen befannt find (Erbf. Ah. VIII. S. 722—815; Ah. IX. S. 133—323; Ah. XI. **6**. 1018 — 1074).

<sup>&#</sup>x27;) v. Sammer-Burgstall, über bie Geographie Arabiens, in Wien. Sahrb. 1840. B. XCII. und 1841. B. XCIII. XCIV. n. XCV.

#### Erftes Rapitel.

Der persische Golf in seinen Beziehungen jum arabischen Gestadelande.

**§**. 65.

## Erläuterung 1.

Uebersicht; Piratenkriege. Capt. Sablier's Eingang 1819; britische Ruftenaufnahme und Entbedung.

Der perfifche Golf in feiner fclauchformigen (f oben 6. 227), in ber Ditte erweiterten, am Norbenbe gang gefchlof. fenen Geftalt, zu welchem von Often, aus bem trichterformig gegen Nordweft gn laufenden Meere von Oman, nur ein enger Eingang in ber Linie von Ras Roli auf perfifcher Seite quer über zum Ras Muffenbom auf arabischer Seite führt, liegt zwischen ben Parallelen von 24 bis 30° M.Br., und 451/2 bis 55° und ben Meribianen von 45° 30' bis 55° D.C. v. Bar., ober nabe 48° bis 57° 30' D.E. v. Greenwich. Bei Strabo heißt er ПεQσικός κόλπος, XVI. 765, 766, 779, bei Blin. VI. 24 Sinus Persicus, bei Plutard bas babylonifd-arabifche Deer, bei Dearch aber bas ernthräische Meer, wegen bes Ernthras Grabmal auf einer feiner Infeln (Histor. Indic. c. 37), wie er benn fcon bei Berobot, Strabo und Andern unter bem erhthräifchen ober Rothen Meere, bem arabifchen, mitbegriffen und barum auch wol bei Plinius für einen Theil des Mare rubrum angesehen werben Fonnte; indeß bie Berfer ihn bas Grune Meer, ober nach feinen anliegenden Ruftenftrichen, bas Meer von Fars, von Rirman, Bahrein, Ratif, Bakra und felbst von Oman nannten.

Seine Dimenstonen hat Berghaus 2) nach seiner besten Kartemconstruction vom Jahre 1832 auf folgende Daten berechnet: die recte Länge von Mussendom bis zur Mündung des Shat el Arab 120 beutsche Meilen (160 Seemeilen ober 480 geographical Miles); die Curve oder wahre Länge jedoch etwas mehr, nämlich 135 beutsche Meilen; die mittlere Breite etwa 22 bis 23 beutsche

<sup>9)</sup> Berghans Rarte vom perfischen Golf nebft Memoir. Gotha, 1832. 4. S. 4.

#### 404 West = Aften. IV. Abtheilung. S. 65.

Meilen; bie größte Breite jeboch, von ber Berfertufte an beg Afcherru=Bai (wo einst Siraf liegen follte, f. ob. S. 386) 4 gen Gubmeft bis zum Rhor Daum, 45 beutiche Deilen, eben bie fehr tiefe Ginbucht, ber Bauch jenes Schlaudes, ber Araberanficht (f. ob. S. 227), hinfällt, inbeß gegen Dien gufammengefonurte Munbung bes Schlauches, am Muffenbom, nur etwa bie Galfte ber mittlern Breite betragen t Die gange Ruftenperipherie bes Perfer-Golfe beträgt beutsche Langenmeilen, bavon bie bei weitem größere Galfte arabifche Geftabeland von Al Sabjar, El Ratif, Ba xein und ber Piratenfufte bis Oman einnimmt. Das Are bes Golfs beträgt 4340, alfo 200 Quabratmeilen mehr Be fläche, als England und Schottland Lanbfläche (4131 D.-M.) halten; die gahlreichen, jumal entlang ber Biratentufte, erft ! furgem bingu entbedten (f. ob. S. 890) Infeln möchten wol biefem Raume etwa 100 Quabratmeilen einnehmen, von benen boch bie einzige Insel Rifchm allein ein Drittheil, nämlich 30% beutsche Quabratmeilen, befaßt, indeß die andern alle, fel bie berühmte Ormuz (fie hat noch keine 2 Quabratmeilen Am nur febr befchrantt an Raum finb.

Erft feit turgem ift nach D'Anville's und Riebuhr's fot bantenswerthen erften Berfuchen 3), benen Lieutnant Dacluer's theilmeise Berichtigungen gefolgt maren, burch bie britifche Af ftenaufnahme eine genauere Rartenzeichnung biefes Golfes bi unfere Globen eingetragen, ble felbft auf Berghaus meifterhafte Blatte, vom Jahre 1832, nur erft theilweise benutt wurden, p baß die fpater von ber englischen Abmiralitat ebirten Rarten w. ber Biratenfüfte und ben oftinbifchen Compagnie-Infels, nebst bem fo characteristisch genannten Schlauchbauche am Abet Daun, in bem Blatte "Arabia und bas Rillanb" vom 3. 1835 nachträglich erft vervollftanbigt 4) werben fonnten.

Die englische Ruftenaufnahme und bamit verbundene nauere Renninis biefer arabifchen Gestabelinie wurde erf in ben letten Sahrzehenben burch blutige Kampfe erkauft und bemer gerufen. Denn bie gange öffliche Galfte berfelben, von Babreis

<sup>3)</sup> D'Anville, Asie Part I. Paris, 1751; Sinus Persicus maximus partem ad observationes proprias a. MDCCLXV. institutas delineatus a C. Niebuhr, und bessen Arabien S. 308—339.
4) Berghans, Arabia und das Milland. Gotha, 1835. Rem. Supples

ment 6. 121.

is zum Cap Duffenbom, bie bis jest nur noch ben Namen ber iratentüfte trägt, war bis bahin gänzlich unbefannt und unfacht geblieben, vielmehr geflohen, weil fie von einer wenig geunten, wilbeften Race grabifcher Gefchlechter burchichmarmt mar, Befahr und Tobesschreden burch Raub und Morb über Land Meer verbreiteten. Und als fie vom Bombay-Gouvernement m blutige Schlachten theilweise bestegt waren, flohen bie Ueberienden in ihre unbekannten ober schwerzugänglichsten binteren afenafyle, in bie man fie aus Untenninig ber Ruften zu verigen nicht wagen burfte. Der große Staatsmann Mountstuart Aphinstone 5) in Indien (Erbk. V. S. 658), entschied sich baber k die Rothwendigkeit einer Ruftenaufnahme, die fogleich begonm und mit großen Roften eine Reihe von Jahren hindurchgeführt erben mußte, wozu zunächst im Jahre 1821 zwei Schiffe Discoery von Guy und Afhoe von G. Brude commanbirt, besimmt worben, unter benen bie Officiere R. Cogan, Rogers, Nements, Houghton, Anderson, Squires und Whitelock nf dem einen und Roubaud, Lowe, Spry, Pilcher, Boyer, Rogers auf bem anbern, bas große und muhfame Werk ber Bermeffungen von 1821 bis 1825 vollführt haben.

So weit die Geschichte zurudreicht, scheint hier Seerauberleben vorherrschend gewesen zu sein, wie dies schon die oben angesührten Stellen aus dem Roran, aus dem Ibn Saukal und Ebrisi (f. ob. S. 388) barthun, so wie die fortwährenden Rämpse den Portugiesen, als diese im 16ten Jahrhunderte nach der Alleinherrschaft in diesen Gewässern strebten, wie die der indischen Briten im gegenwärtigen, und selbst der Imame von Oman, die als ihre nächsten arabischen Nachbarn nicht weniger von ihnen ju leiden hatten, wie ihre Nichtlandsleute, die überseischen Kafern.

Im Jahre 1805 gerieth ber Sultan Sejjib von Maskat mit imm Biraten in blutigste Vehben an ber Norbgrenze Omans, bei Lima (Linga bei Wellsteb 6), Ras Lima unter 26° N.Br. nach Capt. G. B. Brucks Survey), in welchen er nach verzweifelten Lämpfen, völlig geschlagen, die nähere Veranlassung gab, seine Besschurt, die Briten in Indien, mit in die Händel gegen dieselben Vatinseinde zu verwickeln: benn seitbem wurde die Bändigung

<sup>&#</sup>x27;) Wellsted, Travels to the City of the Caliphs. Lond. 1840. 8. Vol. I. p. 125. ') Wellsted, Reisen in Arab. b. Röbiger Ah. I. c. 16. p. 170.

# 406 Beft - Afien. IV. Abtheilung. S. 65.

und Bertilgung biefer feinbfeligen Rachbarn fur bie Befiber Deshalb fchloffen fie fich enger an 1 Dman eine Lebenefrage. Briten an, beren indifde Rauffahrer zwischen Bomban und Bi fora von nun an immer häufiger von biefen Biraten bei ihren und Berfahrten bedroht worden. Das brito - indifche Souvernem gab jeboch anfänglich feinen Seecapitains ber inbifchen Blotte Befehl, nur befenfiv zu verfahren; felbft als zwei Schiffe ! Dichemasimi=Biraten, im Jahre 1808, bei ber Infel Rei ober Ras vor bem antiten Bafen Girafs, ein Schiff ber Engli ber erbeutet und bie gange Dannichaft als ein Subnopfer fur ren Bropheten abgeschlachtet, Die barauf befindlichen Doslemen al nur ausgeplunbert und auch bie Beiber und Rinber vericont fe ten. In ben mit ihnen begonnenen Rriegogefechten verlangten bi furchtbaren und im hohen Grabe tapfern Biraten nie Barbon. hatten fich zu ben Sahnen ber Wehabiten gefchaart, und erichim in gabireichen Flottillen in ber Rahe und Ferne ihrer Beftate. nem religiöfen Fanatiomus 7), ber fie burch die Berbindung m Wehabitifchen Bauptlingen ergriffen hatte, find wol ihre Granfin feiten zuzuschreiben, Die fie bamale verübten. Statt Die Befang nen etwa an ber Rufte auszusegen ober ju Sclaven ju made schnitten fie ihnen flets an ber Spige bes Schiffs und auf ben & vetten ber Ranonen unter Gebet ganz kaltblütig mit einem Ma Die Rehle ab. Ihren Namen Dichemafimi (von ben britiff Matrofen Joasmi genanut) gab man ihnen nur nach einem I rer Tribus, beren viele fich in ihren Raubgeschmabern gufammet fanben, bie man auch, megen ihrer Berbindung mit ber reformel rifden Secte, Behabys nannte, mas in jener Beit gleichbebentet mit Golfpirat galt, woher benn auch ihr Geftabe ben Ramen # Piratenfüfte erhalten hat.

Alle Boote und kleinern Fahrzeuge, die das perfifche Reet mifelbst beffen Eingänge passirten, wurden regelmäßig weggefanzund ausgeplundert, kein großer Kauffahrer wagte sich mehr ein Bebedung eines Kriegsschiffes in das perfische Reer. Aber es Kriegsschiffe selbst machten sie mit entschiedener Kühnheit Ueberft wie gegen das königliche Schiff Lion, von 50 Kanonen; und bindische Handel erlitt durch Wegnahme mehrerer Compagnieschiffe bempfindlichten Berluste.

Deshalb murbe im 3. 1809 bie erfte Expedition bes i

<sup>7)</sup> Fraser, Voy. into Khorasan. London, 1825. 8. Append. A. P.

# Arabiens Piratenküste; Piratenkriege.

ichen Gouvernements, unter Capt. Bainwright mit 2 Fregatn, 5 Kreuzern, einem Bombardierschiff und 1500 Mann Bombabpuppen, unter Lieutn. Colonel Smith's Commando, nach bem aupifige ber Biraten auf ber Beftfeite bes Cap Duffenbom geindt, um ihren Saupthafenort Ras al Rhaimah (25° 49' R.Br. 5' 30' D.L. v. Gr.) 8) zu zerftoren. Auch gelang es ber europäl-ten Cactil ber Briten, baselbst im hafen über 50 große Piraenichiffe, Daous ober Dow ber Briten, jebes von 200-350 fennen, und febr viele fleinere ju erobern, in ben Grund ju verenten und zu vernichten. Die befestigte Stadt felbft murbe erfturmt fam mit ben gablreichen Magaginen, bie mit Beute und Baan von ihren Plunderzugen gefüllt maren, in bie Gewalt ber Giemr. Die Commandeurs jedoch, um bem Feinde zu zeigen, daß icht Eroberung, fondern Bucht und Strafe für ihre Berbrechen lefen Rachezug berbeigeführt, ließen Alles in Flammen aufgeben. Dennoch trugen bie Truppen für fich hinreichenben Lohn an Gil-Ber, Golb und Jumelen bavon. Mancher Solbat foll feine 3500 Pfund Sterling Beute mit nach Indien gurudgebracht haben. De aber die Flotte nicht bis unter die Mauern von Ras al Rhaimab hatte vorbringen tonnen, fo mußten bie farten Berichangungen und Batterien ber Araber erft erstürmt werben, um die Stabt filbft in Befit ju nehmen, wo bei ihrer verzweifelten Gegenwehr bo nur 50 ber Briten umtamen, mabrent über 300 ber Araber tot auf bem Plate blieben; ein Sieg von bem ber Imam von Dasat geglaubt hatte, bag man ihn nur mit einem Corps von 10,000 Ram wurde erreichen können. Aber ba man auf bem Siegesfelbe kindholitifche Station für bie Bauen annter bei ben Siegesfelbe bolitische Station für die Dauer gründete, so kehrte, trop dem, bif man noch bas zweite Raubneft biefer Biraten, auf ber Infel Rifdm, an ihrer Rorbfufte zu Left (Lafet, Let ober Leib bei Bellfteb) auf gleiche Art gerftorte, bas Uebel balb nach turger Unterbrechung wieder, ba die Dichewasimi von ihrem Raubspfteme nicht ließen und burch bie Wehabiten auf bem Veftlande geftugt, balb ju einer neuen furchtbaren Macht heranwuchsen. Der Sieg Rehmed Ali's in Centralarabien und ber Sturz ber Wehabiten ju Derepeh, Ende bes Jahres 1818, trieb viele biefer gefchlagrum ganatifer gu ihren Glaubensgenoffen an ber Piratenfufte,

b) Will. Ouseley, Voy. Lond. 1819. 4. Vol. I. p. 325; unb Asiatic Journ. Vol. II. p. 341; Fel. Mengin, Hist. d. Wahabys in Hist. de l'Egypte. Paris, 1823. T. II. p. 621.

# 408 Beft - Aften. IV. Abtheilung. S. 65.

wo man balb eine neugezimmerte Flotte von mehr als 100 Dasni bis zu 400 Tonnen Laft, nur zu sehr zu fürchten hatte. Sie bis kirten nun förmlich die Eingänge des Bersischen wie des Rothe Weeres; in vielen blutigen Gesechten waren sie zwar geschiese ihre Forts wiederholt zerstört worden; aber immer hatten sie sie egenerirt, in einer Zeit als die Truppen des britischen Gowens ments in Indien durch die Mahratta-Rämpse (Erdf. VI. S. 1866 413) vollauf in Dekan beschäftigt waren. Erft nachden die gefährlichen Sändel im Mahrattenlande beseitigt waren, kam es pieiner zweiten Expedition gegen die Piraten.

Diefe zweite Expedition 9) ging am 1. Nov. 1819 was Bombay aus, mit Capt. Collier's Rriegsschiff, mit 3000 Rem europäischer und indischer Aruppen, unter dem Commando des Moior General Sir Will. Reir Grant. Diesmal wurde das gust Raubnest Ras al Rhaimah (b. h. Borgebirge der Belte) westommen vernichtet, so wie auch das Bergfort Byah, die beide was Wehabiten auf das hartnäckigste vertheidigt wurden. Während die Weldade der Hauptseste schifften die unerschrockenen Biraien im merfort in den Hafen ein, und machten des Nachts die tolltührsten leberfälle in die Verschanzungen des Feindes.

Der glanzenbe Erfolg biefer Eroberung beiber Sauptfeften mit bağ bie Piratenchefe nun auch jur Uebergabe ber übrigen fert und gur Auslieferung aller ihrer Schiffe gezwungen waren, we burch, die Schiffe bes Saupthafens inbegriffen, 202 Schiffe bn % raten ben Briten überliefert wurben, bie biefe fammtlich in la Grund bohrten ober in Feuer und Flamme aufgeben ließend Uebergabe ber feften Orte Dichefiret al Samra, nabe in bes Sauptortes Um el Gawin (gewöhnlich Margavine), Fuit Shargah (Schardscha bei Wellsteb) und Abu Heli (Abi thubbi ober Buthabin ber Rarte) folgte fogleich bie Berfrm gung und Berftorung berfelben burch Bulver, nachbem man jah lofen Gefangenen, bie barin fcmachteten, und Sclaven, Inbiern " Europäern und anbern, bie Freiheit wiebergegeben hatte; benn bit Emancipation fo vieler Ungludlichen war biesmal eigentlich zweites Bauptziel ber Expedition, bas ziemlich vollständig erres warb. Doch gelang es noch immer einer nicht unbebeutenben 2 gabl von Schiffen ben Nachstellungen ber Briten gu entschlüpf

<sup>7)</sup> B. Fraser, Voy. 1. c. Append. A. p. 2—7; \$\mathcal{B}\_{\text{eff}}\text{fit}, \$\mathcal{R}\_{\text{cff}}\text{.}\$

umal ba ihre Kreuzer zwar im offenen Meere Bache hielten, fich iber boch nicht, wegen ganglicher Unbefanntschaft mit ben bortigen Bewäffern, in bas Innere ber Buchten und Schlupfwinkel wagen burften. Dan fing nach biefer Demuthigung an ein anberes Gpftem in ber Behanblung einzuleiten, versohnlicher Art, um aller Piraterie, mit welcher ber Sclavenfang in Berbinbung gefest war, und wobei fo furchtbare Graufamteiten begangen worben, vorzubengen. Um biefem Verfahren Nachbruck zu geben, ließ bas nach Bombay zurückehrende Geschwader zu Ras el Rhaimah eine Garnifon von 1200 Mann Truppen mit Artillerie unter Captain Collier gurud. Aber ber Mangel an fußem Baffer und an frifoen geeigneten Lebensmitteln, wie bas Fieberclima, becimirte fonell bie Mannichaft und nothigte balb gur Berpflanzung ber Garnifon auf bie für gefünder gehaltene Infel Rifhmi nach Dariftan; ba fit aber auch ba biefelben Mangel verfolgten, wurde fie, nur noch 800 Mann ftart, balb wieber von Dariftan weg auf bie Norboftseite berfelben Infel auf die Station Rifhmi verlegt, eine schwer zugängliche Bostion, die aber leicht zu vertheibigen war, boch lag und einen fehr gefunden Aufenthalt verhieß. Doch auch bier trat balb ber Mangel bes frifchen Baffers ein, bas fchlechte Baffer wirfte balb nachtheilig auf bie Befundheit. Bei Befetung biefer nachften Nachbarinfel Berfiens war ber Gof von Berfien nicht befragt worben, fonbern nur bie Erlaubnig bes 3mam von Mastat, ber fie bamale im Befit hatte, begehrt, bie man auch erhielt. Aber hiedurch war bald bas Distraun bes perfischen Pringen Suffein All Mirza 10) erregt, der sich sofort wegen dieser Besthnahme beflagte und zugleich behauptete, bag unter ben verbrannten Schiffen vides Eigenthum perfifcher Raufleute gewesen, beffen Erfat man beflangte. Es fürchteten bie Berfer bamals, es möchte bie englische Factorei von Abuschir nach Rischmi verlegt werben, und bamit bidem Saupthafen Berfiens große Bortheile entgeben (Erbf. VI. €.779—786).

Abufdir war allerdings erft feit ber britischen Factorei baselbst aus einem Fischerborse zu einer wohlhabenden Stadt geworben. Mit einer Berlegung der britischen Flagge wurde auch bas Bertrauen und die Sicherheit für diesen persischen Stapelort geschwunden sein. Ueberhaupt hatte wol auch die allgemeine Angst einheimisch orientaler Fürsten, es möchte nun auch an sie die Reihe

<sup>10)</sup> Fraser, Voy. I. App. A. p. 15-17.

Andern joll die Stadt Alhasa erst von ten, oder vielmehr vom Chef der Bend würde denn wol die andere Alhasa die erstgemeinte Alhasa der Beni Sa diese lettere, nach Abulfeda, ohne A

bie erstgemeinte Alhafa ber Beni Sa biese lettere, nach Abulfeda, ohne A und exportirt, wie auch el Kathif, Datt gebiete Alkhardj, wo sie für 2 Lasten zen erhalten.

4) Die Stadt El Kathif liegt,

Provinz Alahsa, am User des persische Nordost vom Orte Alahsa. Nach der Tiener Stadt ist sie von Mauer und Grachore; das Meer steigt zur Fluthzeit dis zur Zeit der Ebbe ein breiter Strand troi können große Schiffe in das Innere der grunde die Stadt erbaut ist, dis zu dersel sie befrachtet sind. Dieses El Kathif ist an Umfang Salamia gleich (Neinaud ziehe sich auf die sprische Stadt dieses L

und bem Euphrat, und nicht auf die ni mama entfernte Salamia, weil biese nur i nannt werde; s. ob. S. 394). 5) Bahreyn ober Albahreyn, his seine Beschreibung Arabiens, grenzt nach i

and won Bahreyn wird auch Gebier genannt (verschieben m obigem Alhabjar ober Albidir, fagt Reinaud 29); benn in bem ben ift bas h aspirirt, im andern nicht. Jene Stabt Bebier bint aber bieselbe wie Albasa zu sein, nach De Sacy, Chrest. 2. I. p. 123). Moschtarek nach Alazhary, von Abulfeba citirt, 明 daß hebjer auch al Bahreyn, b. h. "die zwei Weere," 妹, wegen eines Sees, der dort im Lande bei Alahsa liege, und Im bes gegenüberliegenden Meeres. Einen folchen See hat bie de bes Wehabiten Sheith, die Jomard publicirte, auch wirklich etragen, ob beshalb aber biefe etymologische Erflarung bie richfei, laffen wir babin gestellt. Selbft bie arabifchen Belehrten in ihren Erflärungen fo fdwankenb, bag auch die europäischen folger bier in Beziehung auf jene Benennungen nur felten mit erheit auftreten konnen. So schließt Abulfeba mit ber An-: um etwas gewöhnliches von Gebier zu bezeichnen, fage man ern, nach ber Grammatit murbe es aber hebjern heißen mufund im Moschtaret ftebe, bag hebjer, wie Sham (Spria) Brak ein Rame fei, ber einer gangen Lanbichaft angehöre und wegs blos einer Stadt zukomme: nämlich hebier beißt im den gang allgemein genommen fo viel als Steinfelfen.

Reinaud, Trad. d'Abulf. Not. p. 137.

#### 404 Beft = Aften. IV. Abtheilung. S. 65.

Reilen; bie größte Breite jeboch, von ber Berferfufte an ber Ticherru-Bai (wo einft Siraf liegen follte, f. ob. S. 386) gegen Gubmeft bis jum Rhor Daum, 45 beutsche Meilen, wo eben bie fehr tiefe Einbucht, ber Bauch jenes Schlauches, nach ber Araberansicht (f. ob. S. 227), hinfällt, indeß gegen Often bie zusammengeschnürte Mündung bes Schlauches, am Cap Ruffenbom, nur etwa bie Galfte ber mittlern Breite betragen tann. Die gange Ruftenperipherie bes Berfer-Golfe beträgt 420 beutsche Langenmeilen, bavon bie bei weitem größere Galfte bas arabifche Geftabelanb von Al Sabjar, Gl Ratif, Babrein und ber Piratentufte bis Oman einnimmt. Das Areal bes Golfs beträgt 4340, also 200 Quabratmeilen mehr Bafferfläche, als England und Schottland Lanbfläche (4131 D.-M.) enthalten; bie gahlreichen, zumal entlang ber Piratentufte, erft feit furgem bingu entbedten (f. ob. G. 890) Infeln möchten wol von biefem Raume etwa 100 Quabratmeilen einnehmen, von benen jeboch bie einzige Insel Rischm allein ein Drittheil, nämlich an 30% beutsche Quabratmeilen, befaßt, indeß bie andern alle, felbft bie berühmte Ormus (fie bat noch feine 2 Quabratmeilen Areal) nur fehr beschränkt an Raum sinb.

Erft feit turgem ift nach D'Anville's und Riebuhr's fehr bantenswerthen erften Berfuchen 3), benen Lieutnant Macluer's theilweise Berichtigungen gefolgt waren, burch bie britifce Ruftenaufnahme eine genauere Kartenzeichnung biefes Golfes in unfere Globen eingetragen, bie felbft auf Berghaus meifterhaftem Blatte, vom Jahre 1832, nur erft theilweife benutt wurden, fo baß bie fpater von ber englischen Abmiralität ebirten Rarten von ber Biratentufte und ben oftinbifchen Compagnie-Infeln, nebst bem so characteristisch genannten Schlauchbauche am Rhor Daun, in dem Blatte "Arabia und bas Millanb" vom 3. 1835 nachträglich erft vervollftanbigt 4) werben fonnten.

Die englische Ruftenaufnahme und bamit verbunbene genauere Renntnif diefer arabifchen Geftabelinie wurde erft in ben letten Sahrzehenben burch blutige Rampfe erkauft und berborgerufen. Denn bie gange bfiliche Galfte berfelben, von Bahrein

<sup>3)</sup> D'Anville, Asie Part I. Paris, 1751; Sinus Persicus maximam partem ad observationes proprias a. MDCCLXV. institutas delineatus a C. Niebuhr, unb bessen Arabien S. 308—339.
4) Berghaus, Arabia unb bas Rillanb. Gotha, 1835. Rem. Supple-

ment 6. 121.

· bis jum Cap Duffenbom, bie bis jest nur noch ben Ramen ber Biratentufte trägt, war bis bahin ganglich unbefannt und unbefucht geblieben, vielmehr gefiohen, weil fie von einer wenig gefannten, milbeften Race arabifder Gefdlechter burchichmarmt mar, bie Gefahr und Tobesichreden burch Raub und Morb über Land und Meer verbreiteten. Und als fie vom Bombay-Gouvernement burch blutige Schlachten theilweife befiegt waren, floben bie Ueberlebenben in ihre unbefannten ober fcmerzuganglichften binteren Safenafple, in bie man fie aus Untenninif ber Ruften gu berfolgen nicht magen burfte. Der große Staatsmann Mountfluart Elphinftone 5) in Indien (Erbf. V. S. 658), entichieb fich baber für die Nothwendigkeit einer Ruftenaufnahme, die fogleich begonnen und mit großen Roften eine Reihe von Jahren hindurchgeführt werben mußte, wogu gunachft im Jahre 1821 zwei Schiffe Difcovery von Guy und Pfyche von G. Brude commanbirt, beftimmt worben, unter benen bie Officiere R. Cogan, Rogers, Clements, Soughton, Anberson, Squires und Whitelod auf bem einen und Roubaub, Lowe, Spry, Bilder, Bober, Rogers auf bem anbern, bas große und muhfame Werk ber Ver- . meffungen von 1821 bis 1825 vollführt haben.

So weit die Geschichte zurudreicht, scheint hier SeerauberIeben vorherrschend gewesen zu sein, wie dies schon die oben angeführten Stellen aus dem Koran, aus dem Ibn Saukal und Ebrisi (s. ob. S. 388) barthun, so wie die fortwährenden Kämpfe der Bortugiesen, als diese im 16ten Jahrhunderte nach der Alleinherrschaft in diesen Gewässern strebten, wie die der indischen Briten im gegenwärtigen, und selbst der Imame von Oman, die als ihre nächsten arabischen Nachbarn nicht weniger von ihnen zu leiden hatten, wie ihre Nichtlandsleute, die überseeischen Kasern.

Im Jahre 1805 gerieth ber Sultan Sejjib von Maskat mit jenen Piraten in blutigste Fehben an ber Nordgrenze Omans, bei Lima (Linga bei Wellsteb 6), Ras Lima unter 26° N.Br. nach Capt. G. B. Bruds Survey), in welchen er nach verzweiselten Kämpfen, völlig geschlagen, die nähere Veranlassung gab, seine Beschützer, die Briten in Indien, mit in die Händel gegen dieselben Piratenseinde zu verwickeln: benn seitbem wurde die Bändigung

<sup>9)</sup> Wellsted, Travels to the City of the Caliphs. Lond. 1840. 8. Vol. I. p. 125. 9) Belisted, Reisen in Arab. b. Röbiger Th. 1. c. 16. p. 170.

#### 404 Weft = Afien. IV. Abtheilung. S. 65.

Meilen; bie größte Breite jeboch, von ber Berferfufte an ber Ticherru-Bai (wo einft Siraf liegen follte, f. ob. S. 386) gegen Submeft bis zum Rhor Daum, 45 beutsche Meilen, wo eben bie fehr tiefe Einbucht, ber Bauch jenes Schlauches, nach ber Araberanficht (f. ob. S. 227), binfallt, inbeß gegen Often bie zusammengeschnürte Münbung bes Schlauches, am Cap Muffenbom, nur etwa bie Galfte ber mittlern Breite betragen tann. Die gange Ruftenperipherie bes Berfer-Golfs beträgt 420 beutsche Langenmeilen, bavon bie bei weitem größere Balfte bas arabifche Geftabeland von Al Sabjar, El Ratif, Bahrein und ber Piratenfufte bis Oman einnimmt. Das Areal bes Golfs beträgt 4340, also 200 Quabratmeilen mehr Bafferfläche, als England und Schottland Lanbfläche (4131 D.-M.) enthalten; bie gahlreichen, zumal entlang ber Piratentufte, erft feit furgem hingu entbedten (f. ob. G. 890) Infeln möchten wol von biefem Raume etwa 100 Quabratmeilen einnehmen, von benen jeboch bie einzige Infel Rifchm allein ein Drittheil, namlich an 30% beutsche Quabratmeilen, befaßt, indeß die andern alle, felbft bie berühmte Ormuz (fie hat noch feine 2 Quabratmeilen Areal) nur febr befdrantt an Raum finb.

Erft feit turgem ift nach D'Anville's und Riebuhr's fehr bankenswerthen erften Bersuchen 3), benen Lieutnant Macluer's theilmeife Berichtigungen gefolgt maren, burch bie britifche Ruftenaufnahme eine genauere Rartenzeichnung biefes Golfes in unfere Globen eingetragen, bie felbft auf Berghaus meifterhaftem Blatte, vom Jahre 1832, nur erft theilweise benutt wurben, fo baß die später von ber englischen Abmiralität ebirten Karten von ber Biratentufte und ben oftinbifchen Compagnie-Infeln, nebst bem so characteristisch genannten Schlauchbauche am Rhor Daun, in bem Blatte "Arabia und bas Rilland" vom 3. 1835 nachträglich erft vervollftanbigt 4) werben fonnten.

Die englische Ruftenaufnahme und bamit verbunbene genauere Renninis biefer arabifchen Gestabelinie murbe erft in ben letten Jahrzehenden burch blutige Rampfe erkauft und bervorgerufen. Denn bie gange oftliche Galfte berfelben, von Bahrein

<sup>3)</sup> D'Anville, Asie Part 1. Paris, 1751; Sinus Persicus maximam partem ad observationes proprias a. MDCCLXV. institutas delineatus a C. Niebuhr, und bessen Arabien S. 308 — 339.
4) Berghaus, Arabia und das Rilland. Gotha, 1835. Rem. Supple:

ment S. 121.

#### Das arabische Gestabeland am Persergolf. 405

· bis jum Cap Duffenbom, bie bis jest nur noch ben Ramen ber Biratentufte trägt, war bis babin ganglich unbefannt und unbefucht geblieben, vielmehr gefloben, weil fie von einer wenig gefannten, milbeften Race arabifder Gefdlechter burchichmarmt mar, bie Gefahr und Anbesichreden burch Raub und Morb über Land und Meer verbreiteten. Und als fie vom Bombay-Gouvernement burch blutige Schlachten theilweise besiegt waren, floben bie Ueberlebenden in ihre unbefannten ober ichwerzuganglichften binteren Safenafple, in bie man fie aus Untenninif ber Ruften gu verfolgen nicht magen burfte. Der große Staatsmann Mountftuart Elphinftone 5) in Indien (Erbf. V. S. 658), entschied fich baber für die Nothwendigkeit einer Ruftenaufnahme, die fogleich begonnen und mit großen Roften eine Reihe von Jahren hindurchgeführt werben mußte, wozu gunachft im Jahre 1821 zwei Schiffe Difcovery von Guy und Pfyche von G. Brude commanbirt, beftimmt worben, unter benen bie Officiere R. Cogan, Rogers, Clements, Soughton, Anberson, Squires und Whitelod auf bem einen und Roubaub, Lowe, Spry, Bilder, Boyer, Rogers auf bem anbern, bas große und muhfame Wert ber Ber- . meffungen von 1821 bis 1825 vollführt haben.

So weit bie Gefchichte zurudteicht, scheint hier Seerauberleben vorherrschend gewesen zu sein, wie dies schon die oben angeführten Stellen aus bem Koran, aus bem Ibn Saukal und Ebrifi (s. sb. S. 388) barthun, so wie die fortwährenden Kämpse ber Portugiesen, als diese im 16ten Jahrhunderte nach der Alleinherrschaft in diesen Gewässern strebten, wie die der indischen Briten im gegenwärtigen, und selbst der Imame von Oman, die als ihre nächsten arabischen Rachbarn nicht weniger von ihnen zu leiden hatten, wie ihre Nichtlandsleute, die überseeischen Kasern.

Im Jahre 1805 gerieth ber Sultan Sejib von Maskat mit jenen Piraten in blutigfte Fehben an ber Norbgrenze Omans, bei Lima (Linga bei Wellsteb o), Ras Lima unter 26° N.Br. nach Capt. G. B. Bruds Survey), in welchen er nach verzweifelten Kämpfen, völlig geschlagen, die nähere Veranlassung gab, seine Beschützer, die Briten in Indien, mit in die handel gegen dieselben Piratenseinde zu verwideln: benn seitbem wurde die Bandigung

<sup>9</sup> Wellsted, Travels to the City of the Caliphs. Lond. 1840. 8. Vol. I. p. 125. 9 Wellsted, Reisen in Arab. b. Röbiger Th. L. c. 16. p. 170.

# 406 Weft = Afien. IV. Abtheilung. S. 65.

und Bertilgung biefer feinbseligen Rachbarn fur bie Befiger von Dman eine Lebenefrage. Deshalb schloffen fie fich enger an bie Briten an, beren indifche Rauffahrer zwischen Bombay und Baffora von nun an immer häufiger von biefen Biraten bei ihren Ginund Berfahrten bedroht worden. Das brito-indifche Gouvernement gab jeboch anfänglich feinen Gercapitains ber indifchen Flotte ben Befehl, nur befenfiv zu verfahren; felbft ale zwei Schiffe ber Dichewasimi-Piraten, im Jahre 1808, bei ber Infel Renn ober Ras vor dem antiken hafen Sirafs, ein Schiff der Englanber erbeutet und die gange Dannschaft als ein Subnopfer für ibren Bropheten abgeschlachtet, Die barauf befindlichen Doslemen aber nur ausgeplunbert und auch die Weiber und Kinder verschont batten. In ben mit ihnen begonnenen Rriegsgefechten verlangten biefe furchtbaren und im hoben Grabe tapfern Biraten nie Barbon. hatten fich zu ben Vahnen ber Behabiten gefchaart, und erfchienen in zahlreichen Flottillen in ber Rahe und Ferne ihrer Bestate. Ginem religiofen Fanatismus 7), ber fie burch die Berbindung mit Behabitifchen Bauptlingen ergriffen hatte, find wol ihre Graufamfeiten zugufdreiben, Die fie bamals verübten. Statt bie Befangenen etwa an ber Rufte auszusegen ober ju Sclaven ju machen, schnitten fie ihnen flets an ber Spite bes Schiffs und auf ben Lavetten ber Ranonen unter Bebet gang faltblutig mit einem Deffer Die Rehle ab. Ihren Mamen Dichemafimi (von ben britifchen Matrosen Joasmi genannt) gab man ihnen nur nach einem ihrer Tribus, beren viele fich in ihren Raubgeschmabern gusammenfanben, bie man auch, megen ihrer Berbindung mit ber reformatorifden Secte, Behabys nannte, mas in jener Beit gleichbebeutenb mit Golfpirat galt, woher benn auch ihr Beftabe ben Damen ber Piratenfüfte erhalten hat.

Alle Boote und kleinern Fahrzeuge, die das perfische Meer und felbst beffen Eingange pasiriten, wurden regelmäßig weggefangen und ausgeplundert, kein großer Kauffahrer wagte sich mehr ohne Bebedung eines Kriegsschiffes in das persiche Meer. Aber auf Kriegsschiffe selbst machten sie mit entichiedener Kühnheit Ueberfälle, wie gegen das königliche Schiff Lion, von 50 Kanonen; und der indische Handel erlitt durch Wegnahme mehrerer Compagnieschiffe die empfindlichten Berluste.

Deshalb wurde im 3. 1809 die erste Expedition bes in-

<sup>)</sup> Fraser, Voy. into Khorasan. London, 1825. 8. Append. A. p.1.

bifden Gouvernemente, unter Capt. Bainwright mit 2 Fregatten, 5 Rreugern, einem Bombardierschiff und 1500 Dann Bombay-Truppen, unter Lieutn. Colonel Smith's Commando, nach bem Saupifige ber Biraten auf ber Beftfeite bes Cap Duffendom gefandt, um ihren haupthafenort Ras al Rhaimab (25° 49' R.Br. 55° 30' D.E. v. Gr.) 8) ju gerftoren. Auch gelang es ber europäi= fchen Tactit ber Briten, bafelbft im Safen über 50 große Biratenfchiffe, Daous ober Dow ber Briten, jebes von 200-350 Tonnen, und febr viele fleinere ju erobern, in den Grund ju verfenten und zu vernichten. Die befestigte Stadt felbft wurde erfturmt und fam mit ben gahlreichen Magaginen, die mit Beute und Baaren von ihren Blunbergugen gefüllt maren, in bie Bewalt ber Gleger. Die Commandeurs jeboch, um bem Feinde zu zeigen, bag nicht Eroberung, fonbern Bucht und Strafe fur ihre Berbrechen biefen Rachezug herbeigeführt, ließen Alles in Flammen aufgeben. Dennoch trugen die Truppen für fich hinreichenben Lohn an Silber, Gold und Juwelen bavon. Mancher Solbat foll feine 3500 Bfund Sterling Beute mit nach Indien gurudgebracht haben. Da aber bie Flotte nicht bis unter bie Mauern von Ras al Rhaimab hatte vordringen tonnen, fo mußten bie farten Berfchangungen und Batterien ber Araber erft erfturmt werben, um bie Stabt felbft in Befit zu nehmen, wo bei ihrer verzweifelten Gegenmehr boch nur 50 ber Briten umfamen, mabrent über 300 ber Araber tobt auf bem Blage blieben; ein Sieg von bem ber 3mam von Dasfat geglaubt hatte, bag man ihn nur mit einem Corps von 10,000 De murbe erreichen tonnen. Aber ba man auf bem Siegesfelbe fein politifce Station für die Dauer gründete, fo fehrte, trot bem, bag man noch bas zweite Raubneft biefer Biraten, auf ber Infel Rifcom, an ihrer Rorbtufte ju Left (Lafet, Let ober Leib bei Bellfteb) auf gleiche Art zerftorte, bas Uebel balb nach kurger Unterbrechung wieber, ba bie Dichewasimi von ihrem Raubspfteme nicht ließen und burch die Wehabiten auf bem Festlande gestütt, bald zu einer neuen furchtbaren Macht heranwuchsen. Der Sieg Dehmed Ali's in Centralarabien und ber Sturg ber Behabiten gu Derepeh, Enbe bes Jahres 1818, trieb viele biefer gefclagenen Sanatifer gu ihren Glaubensgenoffen an ber Biratenfufte,

S) Will. Ouseley, Voy. Lond. 1819. 4. Vol. I. p. 325; und Asiatic Journ. Vol. II. p. 341; Fel. Mengin, Hist. d. Wahabys in Hist. de l'Egypte. Paris, 1823. T. II. p. 621.

## 408 Beft - Aften. IV. Abtheilung. S. 65.

wo man balb eine neugezimmerte Flotte von mehr als 100 Daous, bis zu 400 Tonnen Last, nur zu sehr zu fürchten hatte. Sie blokstirten nun sormlich die Eingänge des Persischen wie des Rothen Meeres; in vielen blutigen Gesechten waren sie zwar geschlagen, ihre Forts wiederholt zerstört worden; aber immer hatten sie sich regenerirt, in einer Zeit als die Truppen des britischen Gouvernements in Indien durch die Mahratta-Rämpse (Erdt. VI. S. 407 bis 413) vollauf in Dekan beschäftigt waren. Erst nachdem diese gefährlichen Händel im Mahrattenlande beseitigt waren, kam es zu einer zweiten Expedition gegen die Viraten.

Diese zweite Expedition 9) ging am 1. Nov. 1819 von Bombay aus, mit Capt. Collier's Kriegsschiff, mit 3000 Mann europäischer und indischer Aruppen, unter dem Commando des Major General Sir Will. Reir Grant. Diesmal wurde das große Raubneft Ras al Khaimah (d. h. Borgebirge der Belte) vollfommen vernichtet, so wie auch das Bergfort Bhah, die beide von Wehabiten auf das hartnäckigste vertheidigt wurden. Während dieser Blodade der Hauptsesse sich führsten die unerschrodenen Biraten immersort in den hafen ein, und machten des Nachts die tollfühnsten lleberfälle in die Verschanzungen des Feindes.

Der glanzenbe Erfolg biefer Eroberung beiber Bauptfeften mar, baß bie Biratenchefs nun auch zur Uebergabe ber übrigen Forts und gur Auslieferung aller ihrer Schiffe gezwungen maren, moburd, bie Schiffe bes haupthafens inbegriffen, 202 Schiffe ber Biraten ben Briten überliefert wurden, Die biefe fammtlich in ben Grund bohrten ober in Feuer und Flamme aufgehen ließen !! Uebergabe ber feften Orte Dichefiret al Samra, nabe in E.B. bes Sauptortes Um el Gawin (gewöhnlich Margavine), Fufft, Shargah (Scharbicha bei Belifteb) und Abu Geli (Abu thubbi ober Buthabin ber Rarte) folgte fogleich bie Berfprengung und Berftorung berfelben burch Bulver, nachdem man gabllosen Gefangenen, die barin schmachteten, und Sclaven, Indiern wie Europäern und anbern, bie Freiheit wiebergegeben hatte; benn biefe Emancipation fo vieler Ungludlichen war biesmal eigentlich ein zweites Sauptziel ber Expedition, bas ziemlich vollständig erreicht ward. Doch gelang es noch immer einer nicht unbebeutenben Angabl von Schiffen ben Nachstellungen ber Briten zu entschlupfen,

<sup>9</sup> B. Fraser, Voy. 1. c. Append. A. p. 2-7; Bellitch, Reif. I. S. 174.

zumal ba ihre Kreuzer zwar im offenen Meere Bache hielten, fich aber boch nicht, wegen ganglicher Unbefanntichaft mit ben bortigen Dewäffern, in bas Innere ber Buchten und Schlupfwinkel magen burften. Man fing nach biefer Demuthigung an ein anberes Spe ftem in ber Behandlung einzuleiten, versthnlicher Art, um aller Biraterie, mit welcher ber Sclavenfang in Berbinbung gefest mar, und wobei fo furchtbare Grausamkeiten begangen worben, vorzubeugen. Um biefem Berfahren Nachbrud zu geben, ließ bas nach Bombay zurückehrende Geschwader zu Ras el Rhaimah eine Garnison von 1200 Mann Truppen mit Artillerie unter Captain Collier jurud. Aber ber Mangel an fußem Baffer und an frifcen geeigneten Lebensmitteln, wie bas Fieberclima, becimirte fcnell bie Mannichaft und nothigte balb zur Berpflanzung ber Garnison auf bie für gefünder gehaltene Infel Rifhmi nach Dariftan; ba fie aber auch ba bieselben Mängel verfolgten, wurde sie, nur noch 800 Mann ftart, balb wieber von Dariftan weg auf bie Norboftseite berfelben Insel auf die Station Rifhmi verlegt, eine schwer zugängliche Bofition, die aber leicht zu vertheidigen mar, hoch lag und einen fehr gefunden Aufenthalt verhieß. Doch auch hier trat balb ber Mangel bes frifchen Baffers ein, bas ichlechte Baffer wirfte balb nachtheilig auf bie Befundheit. Bei Befetung biefer nachften Nachbarinfel Berflens war ber Gof von Berflen nicht befragt worben, fonbern nur die Erlaubnig bes 3mam von Dasfat, ber fle bamale im Befit hatte, begehrt, die man auch erhielt. Aber hierburch war balb bas Difttraun bes perfifchen Bringen Buffein Ali Mirga 10) erregt, ber fich fofort wegen biefer Befignahme beflagte und zugleich behauptete, bag unter ben verbrannten Schiffen vieles Eigenthum perfifcher Raufleute gewefen, beffen Erfat man verlangte. Es fürchteten bie Perfer bamale, es möchte bie englische Factorel von Abufdir nach Rifdmi verlegt werben, und bamit Diefem Saupthafen Berfiens große Bortheile entgeben (Erbf. VI. **€**. 779 — 786).

Abuschir war allerbings erft seit ber britischen Factorei baseibst aus einem Fischerborfe zu einer wohlhabenden Stadt geworben. Mit einer Verlegung ber britischen Flagge wurde auch das Vertrauen und die Sicherheit für biefen persischen Stapelort geschwunden sein. Ueberhaupt hatte wol auch die allgemeine Angst einheimisch orientaler Fürsten, es möchte nun auch an fie die Reihe

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Fraser, Voy. I. App. A. p. 15-17.

## 410 Weft - Riften. IV. Abtheilung. S. 65.

tommen, von ben Briten in Indien politifc verfclungen gu merben, großen Antheil an ihrem jegigen Benehmen, ba fle gubor, wenn icon Bieles von ben benachbarten Biraten erbulbenb, boch nichts gegen fie bewerfftelligt, nun aber Alles gegen die Sieger versuchten und felbft fcon ein Rriegsheer an ber Rufte gusammengogen. Eine Embaffabe bes Dr. Jukes an den hof von Teheran, wo S. Billod ber Charge d'Affaires ber Briten mar, und übereinftimmend feine Befanftigungemittel versuchte, follte nun offen barlegen, weshalb die Infel Rifhmi nicht ber perfischen Rrone als angehörig betrachtet werben fonne, aber zugleich nachweisen, welchen Gewinn bas bortige Etabliffement, wenn es von Perfien unterftust werbe, für einen bauernben Frieden und einen grofen Gewinn nicht nur bes britifden, fondern auch bes perfifchen Sanbels barbieten fonne. Diefe Friebensexpedition begleitete B. Frafer, bem wir bie authentischen Berichte über biefelbe und über biefe Biratenfriege verbanten (vergleiche Erbf. XI. S. 1059).

Der hartnädig geleistete Wiberstand und zumal ber große hinterhalt ber Macht ber Biraten, beffen diefer an dem Beiftande ber Behabiten vom Innern bes Landes her ficher war, machte von Seiten ber Briten energische Maagregeln gur Sicherung ihrer inbifchen Intereffen nothwendig; benn gu gleicher Beit warb auch ihr Bunbesgenoffe ber Imam von Mastat, ber burch feinen aufblubenben Sandel und Berfehr mit Bombay einen neuen Auffcwung gewonnen hatte, von bemfelben geschwornen Feinde aller nicht zu ihrer Secte bes Biraten = und Wehabitenvereins gehöris gen Andereglaubigen, mit Ueberfall und Bernichtung bebrobt. gefcab bies ebenfalls vom Binnenlande ber Biratenfufte aus, brach jeboch an ber entgegengefesten Außenseite vom Perfergolf, namlich an ber Gubgrenze von Dman los, nahe bem Ras al Bab, im Diftrict von Dichilan, in welchem ber ichon oben genannte Arabertribus ber Beni Bu Ali (f. ob. G. 377) feine Sige hatte, gegen beffen Angriffe ber 3mam feine britifchen Bunbesgenoffen, bie zwar nicht von bem Tribus felbst beleidigt waren 11), aber eine Morbthat an einem englischen Courier, Die an jener Rufte gefche ben, glaubten rachen zu muffen, zu Gulfe rief. Die Scene berfelben Operationen warb baher nur anberswohin, nämlich fübwarts Oman, unter ben 22sten Parallel ber Breite verlegt, wohin ein Detaschement von etwa 400 Mann britifcher Truppen von ber

<sup>11)</sup> Wellsted, Travels to the City of the Caliphs I. p. 28.

#### Arabiens Piratentrieg gegen die Beni Bu Ali. 411

Kischmi-Station, unter Capt. Thomson's Befehl nach Sur, in S.D. von Mastat und Ralhat (s. ob. S. 377) gelegen, eingeschifft, mit dem 2000 Mann starken Corps des Imam zusammenstieß, um unter des letztern Anführung sich gegen die Beni Bu Ali, im Ruden des Ras al had, in Bewegung zu setzen. Am 5ten Nov. 1820 erreichte man Sur, das für den Nachbartribus büßen sollte; erst am 9ten kam es zur Attaque gegen die Gebieter von Sur, die aber so ungludlich ausstel, daß von 311, die in das Gesecht gegangen, 249 Mann der europäischen Truppen mit 7 Ofsicieren todt blieben, und auch der übrigen noch mancher unter dem Dolche (Kandjur) der sanatischen Versolger siel, und nur etwa 50 der Geretteten, kaum ein Drittheil der Europäer, die Stadt Maskat erreichten.

Dies führte bie britte gludlichere Expedition 12), im 3anuar 1821, jur Banbigung bes Piratenfeinbes berbei. Denn bas Gouvernement in Bombay mar genothigt ein ftarteres Corps von 16 Transportschiffen auszuruften, um auch Cavallerie und Artillerie mit 1282 Mann Europäern und 1718 Seapons (Bellfteb giebt nur 2695 Mann Truppen an) am Ras al Bab gu lanben, Major General Sir Lionel Smith, ber Commanbeur, Ließ am 29ften Januar im Guben bes Dorfs Gur bas Lager aufschlagen, und noch ehe die Truppen bafelbft verfammelt maren, murbe baffelbe fcon am 11ten Febr. von bem bigigen Beinde muthend attaquirt. Sie brangen bis an bie Beltthuren vor, stachen mit Speerent hinein und erbolchten alles was bestürzt heraustam. Nur den formirten Regimentern und Artilleriefalven gelang es, ben tollfuhnen Feind jurudjufchlagen, ber, nur 500 Dann ftarf, 30 Stunden Weges landein von ihrer Sauptftadt Belad Beni Bu Ali, mit ihren Sheithe an ber Spige, im Parforcemarich einen Ueberfall bes fernen Lagers bei Gur gewagt und allgemeinen Schreffen verbreitet Ein britifcher Officier und 19 Gemeine hatten babei ben hatte. Nob gefunden, benen allen fle bie Reble von Dhr gu Dhr abgefcnitten hatten, ein ichaubervoller Anblid, und viele maren vermunbet morben.

Mit größerer Vorsicht rudte nun bas Lager, bas von 1100 Mann Sulfstruppen bes Imam und einem Troß von Lastihieren verfärkt war, an 50 engl. Miles landein gegen bas Binnenland vor, und erreichte am 1. März die Sige ber Beni Bu Saffan; und am folgenden Tagemarsche über bas traurige Schlachtfeld vom

<sup>19)</sup> B. Fraser L. c. p. 8-17; vergl. Wellfteb, Reifen I. S. 43 u. f.

## 412 West-Afien. IV. Abtheilung. S. 65.

9ten Nov. bes vorigen Jahres, auf bem noch bie Gerippe ber Erschlagenen umherlagen, in die Nähe ber Stadt Beni Bu Ali. hin-

ter ben Berghoben fab man icon bas Schwertgligern ber verfammelten Feinde, die an berfelben Stelle ein neues Blutbab beabfich-Aber bas Britencorps fam ihnen zuvor und erftieg bas tigten. Plateau, von bem man bie Berschanzungewerke von Beni Bu Ali überschauen konnte, aus benen ein paar Schuffe aus früher erbeuteten Ranonen bas Signal zu einer furchtbaren Attaque gaben, bei welcher die britischen Truppen festen Fuß an einem Dattelhaine auf Sanbhugel gefaßt hatten. Nur mit Muhe murbe ber Feinb, welcher mit bem Tribus ber Beni Dicheneba im Ginverftanbniß ftanb, und aus ben Berichanzungen wuthenbe Ausfalle machte, gurudgefclagen. Auch die Araberinnen tampften mit und fcbleppten bie verwundeten und tobten Manner in ihre Stadt gurud. Da nun biefe formlich belagert und beschoffen wurde, und feine Rettung mehr übrig war, erhoben bie fammtlichen Weiber ein furchtba-res Rlagegefchrei, laut rufenb: Aman, Aman, b. i. Barbon. So wurde benn Pardon zugestanden, bie beiben fcmer verwundeten Sheifhs übergaben ihre Schwerter und bas Fort, in bem man 236 Mam, meift verwundete, vorfand, indeß 300 andere noch jupor entfloben maren, aber 561 Weiber und 447 Rinber gurudgelaffen hatten. Die englischen Truppen hatten 27 Tobte ju beflagen und 169 Bermundete von ben Ihrigen zu verpflegen. Die arabifchen Beiber zeigten, wie bie Manner, große Characterftarte im Unglud, bas ihnen, von lauter Tobten und Berwundeten ber 36rigen umgeben, feine Thrane, feine Rlage entlocte. nenuntergang begaben fich bie Manner gum Gebet wie immer, auf Rnien rutichenb, ben rechten Arm freugweis über ben linten gefclagen, und mit bemuthig gefentiem Saupte, in voller Abftraction von Tob und Berberben, bas fie von allen Seiten umgab, eine Folge ihres fanatifchen Bahns ber Brabeftination, ber fie blindlings fich ergeben "weil Alles von Allah Afbar, bem grofen Botte, gefdrieben ftebe." Da es bestimmt mar, bas gange Raubneft ber Vefte Bu Ali in bie Luft zu fprengen, und bie Belber und Berwundeten nichts anders, nach ihrer Sinnesart urtheilend, mahnten, als bag auch fie in ber Explosion mitbegriffen fein murben, fo marteten fie mit größter Seelenruhe ben fatalen Moment ab, ber natürlich schonenb für fie vorüberging, und nur bie Mauern und Wohnungen traf. Biele ber Berwundeten fanden jeboch so ihren balbigen Tob; bie übrigen wurden ber Pflege bes

Imams von Mastat überlaffen. Die Sheiths aber mit 150 ber wilbeften Rrieger als Gefangene nach Bombay abgeführt. Sie erklarten jedoch, daß fie ben Briten nicht eigentlich feind feien, und mit ihnen wol in Frieden leben konnten, nicht aber mit bem Imam von Dastat, bem Anberegläubigen, ber mit feinem Bolte biefer reformatorifchen Secte ber Wehabi bis auf ben Lob verhaßt fei. Durch bie humanitat bes Gouvernements in Indien, bes Court of Directors, wo ein Mountfluart Elphinftone an ber Spige ber Geschäfte ftand, wurden diese Gefangenen jedoch sehr bald wieder frei 13) in ihre Beimath gurudgefdidt, und mit Gefchenken und reichlichen Mitteln zum Wieberaufbau ihres Forts, ber Berftellung ber gerftorten Aquabucte und umgehauenen Plantagen berfeben. Bellfteb, ber fie 8 Jahre fpater in ihrem Lande besuchte, fand fie bafur noch bantbar gegen bie Briten, aber in muthenbem Religionshaß gegen ben 3mam von Dastat, ben fie wie fein Boll Rhawaribichiten, Reger, ichimpften, weil ber Grunber ihrer Secte Abballah 36n Abab, baber bie Berfer fie Ibazies ober Ibabiten schimpfen (f. ob. S. 375), ein Khuwaribichi, b. i. ein Rebelle gegen ben mahren Glauben gewefen.

So enbete einer ber furchtbarften Doppelfampfe an beiben Beftabefeiten, ju Land und ju Baffer, und verbreitete Schreden unb Donmacht zugleich unter ben verbundeten Behabiten-Biratenftammen, benen nun eine friedlichere Beriode folgte, ble fogleich vom Bombay-Gouvernement, mit feltner Beharrlichfeit, zum Beften ber Rautit, bes Sanbels und ber Wiffenschaft benut wurbe, eine Rüftenvermessung und Landkartenaufnahme ber arabifden Geftabe, jumal an ber Dft- und Weftfufte, benen auch bie Gubkufte gefolgt ift, zu Stanbe zu bringen; und biefer verbanten wir zugleich bie größten Bereicherungen in ber geographischen

Renntniß biefer Lanbichaften.

Die Schwächung ber Wehabiten im Innern bes Lanbes El Sabjar burch Ibrahim Paschas Eroberung 14) ihrer Capitale Derepeh, 19. Sept. 1818, trug nicht wenig gur möglichen Banbigung ber Ruftenpiraten bei, und Capt. Sablier's Embaffabe im Commer 1819, von Seiten bes Bombap-Bouvernements, um bem Sieger über bie Behablten, Ibrahim Bafcha, in Derepeh

Wellsted, Travels to the City of the Caliphs I. p. 35.
 Fel. Mengin, Hist. de l'Egypte sous le gouv. de Mohammed Ali etc. Paris 1823. Tom. I. p. 132.

### 414 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 65.

selbst zu gratuliren, zeigte, wie nothwendig eine genauere nautissche und geodätische Renntniß dieser bisher so unbekannt gebliebenen Erogegend für britische Interessen, wie für Wiffenschaft übershaupt sei. Denn nicht einmal der Weg war damals ihm bekannt 15), ben er mit seinem Kreuzerschiffe einzuschlagen hatte, um Dere peh zu erreichen, und erst in Maskat und Abushir mußten deshalb die nothigen Erkundigungen eingezogen und von letzterm Orte ein Bilot mitgenommen werden, der das Schiff in El Ratif einlausen ließ, wh es doch, noch ehe der hafen erreicht ward, auf der Sandsbank fest zu siehen kam.

Diefe Ruftenaufnahme, fagt Capt. Bellfteb 16), ber lange Beit bei berfelben beschäftigt gewesen, war voll Gefahren und Befemerben, durch ben argwöhnischen Character ber Ruftenanwahner, wie burch bas oft unerträglich beiße Glima. Berichiebene Bolteftamme, ihre Buftanbe, ihre Gulfequellen mußten erforicht, ihre Gafen, Buchten und innersten Schlupfwinkel aufgezeichnet werben, "ein Aufschreiben ihrer Ruften," wie fie es nannten, bas fie im bochften Grabe beforgt machte. Mit ber Ruftenaufnahme mußte aber, um bauernben Erfolg zu fichern, ein ftrenges Spftem ber Bewachung eingeführt werben, um jebe Biraterie im Reime gu erftiden. Dies hatte ben wohlthätigen Erfolg für die Rrafte biefer energischen Ruftenbewohner, daß fie ihre Thatigfeit, ihr Talent, nun auf ben Sandel verwendeten. Allerdings fielen noch bie und ba fleine Fehden zwischen ben Fahrzeugen rivalisirender Tribus vor; aber bie meiften ihrer neugebauten Barten betrieben feitbem Sanbelsgefcafte ftatt Caperei, auf ben ihnen mohlbefannten Gemaffern ber perfifchen und indischen Ruften, wie im Rothen Meere, von hafen gu hafen. Gewiß, fagt Wellfteb; fei feit ber Phonicier Beiten feine fo friebliche und belebte Cabotage und Ruftenüberfahrt in Diefen Bemaffern betrieben worben, als in ben gunachft auf jene Expeditionen folgenben Sahrzehenden, doch nur fo lange bie englischen Rriegegefcwaber als Bachter in jenen Regionen freugten. Alle gerftorten Stabte und Teften murben wieber aufgebaut, und größer ale guvor, Boblfand mehrte fich bald von allen Seiten. Doch als ber im Jahre 1819 mit ben Stammen ber Biratenfufte von Seiten bes bri-

 <sup>18)</sup> Capt. G. F. Sadlier, Account of a Journey from Katif on the Persian Gulf to Yamboo on the Read Sea, in Transactions of the Liter. Society of Bombay. 1823. Vol. III. p. 454-457.
 18) Bellste, Reisen a. a. D. I. S. 174.

tifch-indifchen Gouvernements abgefchloffene Bertrag im 3. 1835 feine Endschaft erreicht hatte, mandten diefe fich an die Bombab-Beborbe, mit bem Berlangen, bag man ihnen von nun an geftatte nach alter Art ihre Fehben und Differengen unter fich ju folichten, es erwachte noch einmal ihre alte Reigung unter biefer Daste bem Piratenleben von neuem Borfdub zu thun. Dies murbe ihnen rein abgeschlagen, und die Ruftenbewachung burch freuzenbe Rriegeschiffe beibehalten. Wirklich hatte furz zuvor ein Biratenboot, vom Stamm ber Beni 26, ein indifches Schiff geplundert, boch war es noch auf ber That ertappt und burch eine machthabenbe Rriegeschaluppe in den Grund gebohrt, ber Rauber-Captain auf 14 Jahr ale Befangener nach Bombay abgeführt. Obwol fein zweiter Exces biefer Art vorfiel, fo mar bies boch nicht bas lette Buden ber ftillen Rache, benn wo fich bie Belegenheit barbot, fuchten fie Diefe zu fühlen, und man raunte fich zu, bag fie gefchworen batten, ben erften Europäer, ber in ihre Bewalt fommen wurde, lebenbig in Del zu braten. Belifteb, ber viel mit ihnen zu thun gehabt, murbe nicht felten gewarnt, beshalb auf feiner Out gu fein. Er fcatte 17) bie Bahl ber mannlichen wehrfabigen Individuen biefer Biraten fufte, zwifchen Bahrein und Ras Muffendom, ohne Beiber und Rinder auf etwa 20,000, bie ju verschiedenen Tribus geboren. Die bebeutenoften 4 Stamme von biefen find bie Dichemafimi, die Menafir, die Bent 218 und die Mahama.

Die Dichewasimi (nach Rödiger; Dichohasmi nach ber vulgairen Aussprache bei Wellsteb, ober Joasmi, auch Johahsin, selcht Johassen ber Matrosen), die mächtigsten von allen, welche sämmtliche häfen ber arabischen Küste inne haben, und sich auch auf dem persischen Gegengestade sestsehen, wo sie größere Städte und Odrser bewohnen, haben diesen Namen von einem Sanctus angenommen, der auf jener kleinen Landzunge wohnte, in deren Nähe seine sanatischen Andeter auf dem Vorgebirge, dem Ras, ihre Zelte ausschlugen, das deshalb den Namen Ras el Khaima, d. h. Zelt-Cap, erhalten, wo nachher die Stadtseste erbaut ward. Bald nach Entstehung des Wehabitismus schlugen sie sich auf desen Varthei und theilten nun mit dieser reformatorischen Secte den dittern, so vortheilhaften haß gegen Oman, der ihnen das Recht der Plünderung eines viel wohlhabenderen Nachbarstammes gab. Der Ches dieser Pschemasimi vor der Zerstörung der Capitale,

<sup>17)</sup> Bellfteb a. a. D. I. S. 177.

## 416 Beft-Affen. IV. Abtheilung. S. 65.

galt für einen fehr klugen Mann und tapfern Krieger, aber ohne bie nobeln Gefinnungen, welche so häufig andere Fürsten der Araber auszeichnen. Im Jahre 1830 fand Wellsted Ras el Khaima viel größer wieber aufgebaut, als es zuvor gewesen war. Die Beni As, bem Ansehn nach der zweite Tribus, konnte

unter feinem Cheifh Sanun, ber felbft ein regulaires Truppencorps von 400 tuchtigen Solbtruppen hielt, an 4000 Mann Bemaffnete ine Feld ftellen, wodurch er ein großes Uebergewicht vor ben anbern Tribus erhielt; beshalb auch ber Imam von Mastat bei einem Rriegszuge, ben berfelbe im Jahre 1829 gegen Bahrein vornahm (Erbf. XI. S. 1060), diefen Scheith burch Gelb für fich ju gewinnen fuchte. Diefe Araber zeigten fich bei ben Bermeffungsoperationen ber Briten an ihren Ruften fehr aufmertfam und wißbegierig, und nahmen gern Theil an ben Spielen ber Matrofen, bie biese zur Erholung an ihren Ufern trieben; bie athletischen Beni As felbft zeigten fich als Meifter im Ringen und Turnen. Ihre Sheithe find Despoten; ihre Alten haben jedoch einflugreiche Stimmen; felten fommt es zu Beftrafungen. — Sie fteben im beftanbigen Bertehr mit Berfern, Inbern und Europäern, und blieben boch, wie jene Bebuinenftamme, bie außer allem Bertehr mit Fremben, auch vom Luxus ihrer Lebensweise und fremben Bedurfniffe unberührt geblieben, ebenfalls bei ihrer gang einfachen Lebensweife fteben, ohne frembem Lurus Eingang ju geftatten. Ihre Entfagung ift freiwillig und unmittelbare Volge ber ftrengen Beibehaltung ih-Alle Bewohner biefer Piratenfufte, von Cap rer Nationalfitten. Ruffenbom bis Bahrein, bunten fich noch welt mehr gu fein als bie Bebuinen und bie Stabte-Araber, bie fie grundlich verachten (f. ob. 6. 42), wie benn bei ihnen ein Dastati gleichbebeutenb ift mit Feigling 18). Birtlich ift ihr Buche größer, ihr Schlag fconer und musculbfer als bei ben Bebuinen, fie find Rufter traf-tiger Gestalten, bis fie auch mit bem 40sten Sabre bas patriarchalifche, bartige Anfehn wie jene erlangen. Reineswegs Liebhaber anstrengenber Thatigteit, zeigen fie boch oft ungeheure Rraftentwicklung, wie Belifteb fah, daß fie in Gewohnheit haben ihre großten Barten, ofter von 300 Tonnen Laft, bei Fluthhohen blos mit Bulfe von Balgen fortzuziehen, bagegen nicht felten bie inbifchen Matrofen ber britischen Schiffe, die Lascaris, wegen ihrer Schwäche von ihnen ausgelacht wurden. Krieg ift ihr wahres Element, ohne

<sup>19)</sup> Bellsteb a. a. D. I. S. 181.

#### Arabiens Piratentriege; Ruftenaufnahme. 417

ihn überlaffen fie fich bem Dupiggange, ober treiben Fifcherei und Berlfang an ihrem Geftabe.

Indeß wurde von den britischen Ingenieurs sehr eifrig an ber Ruftenaufnahme bes perfisch-arabischen Meeres gearbeitet. Die vorlaufigen Untersuchungen von 1820 und 1821 unter Capt. Daughan, und bann unter Bub und Brude, maren bom Cap ober Ras Duffenbom, ober vom Gingange bes Golfe bis Babrein im Sahre 1822 vorgerudt 19), bie innerften Bintel ber Riratenftationen jedoch noch zur genauern Aufnahme aufbewahrt; aber bie ber hohen bafaltischen Afabo, ober ber vielfach zerriffenen Schwargen Berge, wurden bestimmt, in benen man bie tiefften verftedten Buchten und Einfahrten, wie Malcolm's und Brabford's Inlet, Colville's Cove und Elphinftone's Inlet, ju beiben Seiten ber Meeresgaffe, entbedte, welche bie insularischen Mordfpipen bes Caps vom Seftlande Dmans abicheiben. Bon ba murben auch bie Ruften fübmeftmarts genauer über Scharbicha bis Abothubbu und weiter, von Capt. Maube, über die oftinbifchen Compagnie-Inseln verfolgt (f. ob. S. 390). Die Aufnahme erreichte in ber Mitte bes Sahres bie intereffante Infel Babrein, beren Topographie jum ersten male baburch ermittelt warb. Die gange Ruftenlinie marb triangulirt, bie Bauptpuncte beftimmt burch aftronomische Beobachtungen, und bie große fubmarte gebenbe Curve von etwa 1000 britifchen Miles, einer bis babin unbefannten Rufte, genauer verzeichnet. Es blieb noch ber Raum zwischen ber Bahrein-Infel und ber Guphrat-Munbung gur Untersuchung übrig 20).

Briefe vom Januar 1825 aus bem Berfer-Golf melbeten nach Bombay, baß ber Survey 21) anch in biefer zweiten halfte rasch vorwarts schreite. Der Anfang ber Aufnahme wurde am Nordende mit dem hafen Grane gemacht, die nebst der Rufte bis zur ehemaligen Strommundung bei Rhor Abdilla (Erdf. XI. S. 1062), sammt allen Inseln zwischen beiden, auch bald zu Stande tam, ohne jedoch hier auf schon bekannterem Terrain besondere Entbedungen gemacht zu haben, die ergiebiger für die weiter süblichere Rüfte bis El Ratif zu erwarten waren, da diese zur völligen Terra incognita gehörte. In der hafenbucht von Grane, von 12 geogr. Meilen

Asiat. Journ. Vol. XIX. p. 291.
 Bombay Gazette, Sept. 1822.
 Bombay Gaz. Febr. 1825; Asiat. Journ. Vol. XX. Sept. 1825. p. 357 und XXL p. 63.

Ritter Erbfunde XII.

## 418 Beft - Mfien. IV. Abtheilung. S. 65.

(60 Mil. Engl.) Umfang, fanb man trefflichen Schut, beften Ansterplat und eine über Erwartung ansehnliche Stadt, voll reicher Kaufleute, die mit vielen eignen Schiffen einen bedeutenden Sandel nach dem Rothen Meere und dis Malabar, zumal nach Guzetate und bind, betrieben, und das centrale Arabien mit den wichtigken Einfuhrartifeln, zumal mit Korn, Kaffee und indischen Waaren verfahen. Die größten Schiffe konnten in den tiefen Hafen einlaufen, der durch die niedrige Insel Feludje vor dem Andrange der Wogen geschützt wird, die an 6 Stunden Umfang hat, ein paar kleine Ortschaften trägt und dem Sheith von Grane tributpsichtig ift (vergl. Erdf. XI. 1062—1063), welcher der britischen Expedition sich befreundet bewies.

Beniger war bies ber Fall mit El Katif ber Bah, bie für große Schiffe unzugänglich bleibt, und ber gleichnamigen Stadt, beren Bewohner die britischen Schiffer an ber genauern Untersuchung ihrer Umgebung hinderten. Indeß war man durch Capt. Sad-lier's Befuch (im Juni 1819) über diese Localität schon im Besitz von guten Nachrichten.

Als Capt. Sablier's Schiff, von einem Biloten aus Abnfoibr schlecht geleitet, bort nach einer zweitägigen Ueberfahrt vom 16ten jum 18ten Juni antam, rannte er vor bem hafen auf einer Sanbbant feft, und mußte erft burch beffere Biloten bes hafens felbft, burch ben tiefern Canal an ber Norbseite ber Bay geführt werben, um im Dafen vor El Ratif 22) gludlich bie Anter werfen ju tonnen, mas erft am 21ften gefchehen tonnte. Der bamalige turfifche Gouverneur bes Ortes, ber taum erft ben Behabiten entriffen war, Rhalit Aga, empfing ben britifchen Gefandten boflich, wies ihm aber 3 Miles fübwärts ber Stadt El Ratif, im Dorfe Stabat an berfelben Bay gelegen, fein Quartier an, unter bem Borwande, weil es für ibn auch nur um eine einzige Racht in El Ratif felbft gu berweilen, gu ungefund fei; ein Umftand ber ben vielen bewäfferten Reisfelbern in ber Chene um bie Stadt gugefchrieben wurde. Die Landungeftelle bei Siahat hatte überall fo feichtes Ufer, bag bie Denfchen und alle Bagage aus bem Schiff auf bem Ruden ber Rameele, Pferbe und Efel auf bas Foftland getragen werben mußte. Die Borbereitung gur Lanbreife in bas Junere nach Derepeh nothigte gu einem achttägigen Aufenthalt,

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Capt. G. F. Sadlier, Account l. c. in Transact. of Bembay Vol. III. p. 457—459.

während welchem, bei ber durch die letten Rriegsbegebenheiten noch borberrichenden Berwirrung ber bortigen Angelegenheiten, nur mit Muhe, durch ben Beiftand bes hauptlings ber Beni Rhalib, aus bem benachbarten Lager von Maschref die Aransportthiere herbeigeschafft werden konnten, die zur Karawane nothwendig waren. Der Chef gub feine eigenen 6 Reitpferbe preis für den Bug, der am 28sten Juni sich nuch dem Innern in Bewegung sehen konnte.

Bon El Ratif gab Capt. Sablier folgende Austunft. Die Baty hat am Eingange 4 Meilen (20 Mil. Engl.) Breite und wirb bon einer fchmalen fanbigen Landfpige bie fich gegen Rorb zieht, gebilbet, und einer platten Sanbflache bie fich gegen Gub untherlegt; diefe Norbibige wird Ras et-Sanurah genannt, bas Gubenbe ber Bab Baberan, nach einem juderhutartigen Sugel Baheran, der eine gute Landmarke für die Einfahrt abgiebt. Bon ben Baffern ber Bay umgeben, liegt gegen ihren Ausgang bis Insel Tarut, oder Tirhut, 4 Stunden von Mord nach Sub lang gestredt, gut mit Baffern verfehen und bicht mit Dattelhainen bepflangt. Eine Bant, in Geftalt einer Jatobemufchel, legt fich von ber Infel ber Deffnung ber Bay vor, woburch biefe in einen ndrblichen, tiefern und gur Ginfahrt fichern Canal, und in einen fablichern, feichten, fcwieriger zu beschiffenden vertheilt mirb. 2001ter aufwärts am hafen zeigt fich von Baffer umringt Daman, ein Thurm und Sort, beffen lette Reparatur einem Rahman ben Diaber zugeschrieben warb. Ueber biesem liegt bas schon genannte Dorf Giahat, auf ber Rufte bes Beftlames, und welter nordwärts 4 Mil. fern, ber Infel Tarut gegenüber, bas Fort Ratif. Die ficerfte, wenn fcon immendeichte, Anterftelle ber Schiffe liegt giem-Ild fern von biefem Fortsmffen Bauptfaçabe eines irregularen Dblongums gegen bas Deer gerichtet ift. Dies Fort hat 3 Thore; in feiner nordlichften Ede liegt bie Citabelle, bie noch von ben Bortugiefen erbaut fein foll, und gut mit Baffer verfeben ift. 3m Fort find gute Bohnhaufer; jeben Donnerftag ift Markting und ber Bajat gut verfeben mit Sammelfielfch, Reis, Datteln, mit Rofdus - und Baffermelonen, Die ein coloffales Gewicht bis gu 35 bis 49 Bfund erreichen. Beigen und Gerfte find weniger in Neberfluß als Rets, ber in großer Menge um Ratif gebaut Der reiche Gartenftrich zwifchen bet Meerestufte und ber with. Sandwufte bes Binnenlandes gelegen, ift ein großer Dattelwald, mit Bafferbrunnen reichlich verfeben, in bem bie Dovfichaften liegen. Feigen in großer Menge liefern fle, fo wie auch Apri-

## 420 Weft Affen. IV. Abeheilung. S. 65.

folen, Mangos, Bommgranaten, Trauben, Citronen, Limonen, Bohnen, Brinjal-Bwiebeln(?) und anbere Gartenfrüchte.

Der Sandel von Ratif war damals unbedeutenb, befto flatferer Bertehr war auf ber Insel Bahrein, beren arabisches Gegengefigde auf bem Vestlande Bahran genannt wurde, das fie bis nach El Achsa hinein mit Waaren versieht.

Der Difiriet El Katif gablte vamals 9 ummauerte und 7 nicht verschanzte, also zusammen 16 Dörser, beren Bewohner mit ber Stadt auf 25,000 Seelen geschätt wurden, wovon die Stadt mit ihren Borkabten allein 6000 herbergen sollte, barunter weber Christen noch hindus oder Banianen, die doch in den meisten arabischen handelsorten nicht wenig zahlreich zu sein psiegen. Das Ginfommen dieses Diftricts soll 75,000 bis 86,000 Kronenthaler betragen, das als Grundsteuer, als Behend von den Ernten, als Seezoll und hafengeld eingenommen wird.

Sübwärts El Katif wurde, von 26° 10' R.Br. an, bis gegen 25° N.Br., eine tief in El Habjar einschneidende große Bay, Duat Es Elva genannt, entdeckt, deren dilich dis wieder zu 26° 10' vorspringende Halbinsel nordwärts mit dem flachsandigen Borgebirge Ras Reccan endet; zwischen diesem Ras, das von einer sehr wilden noch unnahbaren Beduinen-Nace 23) bewohnt wird, und der Festlandsküste von El Katif slegt, am nördlichen Eingange dieser großen Bay, die so berühmte Insel Bahrein in der Mitte, an der grünsten Stelle von "Omans grüner See." Bon El Katif bstlich, die zur Ansuhrt dieser Insel Bahrein, zieht sich quer vor den Eingang dieser Nap eine Sandbank, wesche ben größern Schissen, die über 1 Lesse im Meere einstneten, das güblichere Bordringen in derselben unmöglich macht.

Im fublichften Bintel biefer Bay liegt ber Dafenort Apnbar ober Andir, ber ben Wehabiten in Dereyeh gehörte. Die Capitale El Abfa (Labiffa), nach Capt. Sablier's Berichte 24), erhält ihre meisten Importen nicht über El Ratif und Bahrein, fonbern auf einer birectern Route über Anbir. Das Uferland an ber Bay von Anbir ift nur bunn bewohnt und unfruchtbar. Desto fruchtbarer und bevölkerter ift die vorliegende Infel Bahrein, welche der Sauptstapel für die Stabte El Ratif und

<sup>22)</sup> Wellsted, Trav. to the City of the Caliphs. I. p. 125.
23) Capt. Sadlier, Account 1, c. III. p. 456.

Anbfir, und für bas dazwischen liegende Sestadesand Bahran ift, von denen aus das Binnenland seine Saupteinfuhr ethalte Die Insel selbst wurde bisher von Indien aus, zumal von Susate, Bombay und Guzurate, direct mit Waaren, wie Zuder, Gewürze u. a. versehen, von wo aus denn das Binnenland über El Ahfa seine Borrathe erhielt. hierdurch und durch die Berlssischereien auf ihren benachbarten Austerbanken hat Bahrein von jeher eine bedeutende Stellung, ja die wichtigste an diesemganzen arabischen Gestade eingenommen.

Bas Istachri, Edrift und Abulfeda von diefer Infel, die fie meift Awal, aber auch AlBahrain, b. i. die zwei Meere, nannten, zu ihrer Beit berichtet haben, ift oben angeführt. Sier was wir feit der neuen Kuftenaufnahme der Gewäffer von Bahrein über fie erfahren, die gewiß nicht ohne Ursache, als eine dereinft vortreffliche Station zu einer britisch en Anstedlung im Persere, neuerlich eine viel genauere Beachtung als zuvor erhalten hat.

Schon die Portugiesen hatten sich, um die Zeit als Ormuz in ihre Sande gefallen war, auch auf Bahrein niedergelassen und riffen das Wonopol der Verlsischerei an sich, und erst als ihmen Ormuz von Schach Abdas entriffen war (im Jahr 1622, s. Erd. VIII. S. 739), wurden sie auch von Bahrein vertrieden, dessen Herzschaft nun zwischen Verlen und Arabern häusig wechfelte. Im Jahre 1790 kam die Insel ganz in Besit arabischer Stämme. Portugiesen, bemerkt Wellsted, hätten stets gute Wahlen für ihre Colonisationen gezeigt, und was sie keineswege Wersehen, hosste er, würden auch die Briten nicht unbeachtet lassen. Bahrein sei die schonste Dase inmitten einer unermeßlichen Wüste; der Hafen sein sein sein sie schoen sein fruchtbar, reichlich bewässert und durch Vertheilung der Irrigation der größten Cultur sähig.

Die Infel habe 26) 7 gute Stunden (18 Mil. Engl.) in Unifang, fei nur fomal, aber febr lang gestredt von Rord nach Gub, und habe nach biefer Richtung in ihrer Mitte einen Sugelzug. Rur ein Fünftheil ihrer Oberstäche ift angebautes Land, febr theig burch die Bewässerung, und fo ftart bevöllert; baf man bie

Wellsted, Trav. to the City of the Caliphs I. p. 127.
 Bombay Gaz. l. c.; Asiat. Journ. l. c. XXI. p. 63; baraus in fertifa B. VI. 6. 1. 6. 36—38.

Bahl ber Infelbemobner auf 40,000, bie ber abhängigen Diftricte auf 20,000 Geelen fchate, eine Summe bie man noch für zu gewing im Bergleich zu ben 2400 Booten hielt, die jedes mit 8 bis 20 Mann befett bas ganze Sahr hindurch, wie in der eigentlichen Gaifon, mit bem Perlfang beschäftigt fein follten.

Der Sandel von Bahrein beschäftigte, im Jahre 1825, über 140 einheimische Schiffe von verschiebener Größe; aber ihr Sauptgewinn bestand in ber Berlfischerei, deren Ertrag man auf jährlich 16 bis 20 Lat Dollar berechnete.

Die Sauptstadt dieser Infel Awal ober Bahrein liegt an ihrem Mordende, und heißt eigentlich Manama; hat nach Bellsted 5000 Ginwohner, ift der Gis der Kansleute, für deren Bequentlichkeit, bei dem starfen Juströmen verseiben aus der Fremde zur Beit der Verlischerei, große Karawanserais zu ihrer Aufnahme erhaut sind. Die Stadt selbst bietet nichts bemerkenswerthes dar, ihre Umgebungen sind aber angenehm, durch die Production von Weizen, Gerste, Datteln und den meisten tropischen Früchten, die hier auf dem fruchtbarsten Boden bei reichlicher Bewässerung, ungeachtet sehr vernachlässische Kultur, doch tresslich gebeihen.

Unftreitig ift ber Bafferreichthum ber Infel und felbft ihrer Meeresumgebung an füßen Baffern bei einer grabifchen Geftabelandschaft ein befonders begunftigender Umftand, ben auch fon Ebrifi burch feine mertwütbige Rachricht befonbers bervorbob (f. sb. 6. 895), und welche eben die Infel zu einer reigenben Dase erhebt. Die arabischen wie die uiobernen Geographen. bemertt Belifteb 27), haben einen Fluß aus bem Innern Arabiens tommen laffen, ber fich Babrein gegenüber ins Meer ergiegen fall (der Aftan, f. ob. 6. 232); ob er exiftire, ob er nur ein temporairer Babi fel, habe et nicht erfahren konnen; Capt. Sablier habe auf feiner Querreife feinen folden genannt. Ihn ju laugnen mage er nicht; benn frifches, fuges Baffer zeige fich in bem Diftrict von Bahrein in Ueberfiuß, und bas feltfame Bhanemen ber Gugwafferquellen auf bem falgigen Meeresgrunde fcheine ibm bamit gufammengubangen. Belifteb fand es bei feinem Befuche in Bahrein beftätigt, bag bie Stäbter fich biefes im Deere ige fcopften füßen Baffers in ber haushaltung bebienen, unb:bag bie Schiffe und Boote, welche in Bahrein landen, auch mol mit biefem Baffer verproviantirt werben, obgleich bie Art febr toftbar

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wellsted, Trav. l. c. I. p. 128.

ift. Cin Taucher fleigt mit leerem Schlauch ju bem Meeressgrund hinab, halt beffen Ründung über die füße Bafferquelle, dindet den Schlund auf, der sich nun mit sußem Waffer füllt, und mit vollem Schlauch kehrt er zur Oberfläche zurud. Auch soll man sich beim Schöpfen dieses sußen Wassers der Seher ber dienen 29). Capt. Steine, der selbst submarines süßes Wasser aus klaftertiesem Meeresgrund schöpfte, sagte, daß dieselbe süßes suhmarine Quellenbilpung an der ganzen Oktüste Arabiens hinz ziehe. Sollte etwa hierin die Ursache des Mangels grabischer Flüsse liegen? Bei hoher Fluth sollen diese süßen Quellen mit 12 Fuß Salzwasser überbeckt sein. Diese Quellen treten auch auf mehren Sandhänken, und selbst 2 die 5 Klaster semärts, in Menge herver und verstegen nie. Die Seftigkeit, mit der sie hervorbrechen, ist wol die Ursache, daß kein oder doch nur wenig Salz sich mit ihnen mischen kann.

Der hafen, tief genug für große Schiffe, liegt jedoch von Sandbankreihen in W. und R. eingeengt, so wie von zwei kleinern Inselchen gegen Dft, der Mahragh und Arab, in deren lettern Ramen man immer noch die Wivacität der antik einheimisch gebliebenen Ramen aus der ältesten Phönicier Zeit der Arvad, oder Arabus des Strabo, bewundern kann (f. pb. S. 47, 90, 136,). Auf diesen ganz dicht bei Bahrein gelegenen Inselchen sollen 7000 Ginmohner sich in 2 die 3 Ortschaften besinden. Diese sehr state Population kann wol kaum anders als nur in Berbindung mit den vielen Perssischern gedacht werden.

Im Often ber Stadt Bahrein werben auf bem Festlande ber vorspringenden halbinsel mit dem Ras Reccam die Ruinen einer großen Stadt Zabarra genannt, welche den Boden etliche englische Wiles weit bedecken, und einem einstigen Emporium angehört haben follen, welches einst der hafenort von El Ahsa (Lachs) geworfen, von dem aus das Innace Arabieus mit den Waaren pon Indien und Persien versehen ward.

Desgleichen werben auch auf ber großen Insel, im Often ber heutigen hauptstabt, noch andere Ruinen einer großen Stadt genannt, welche die frühere Residenz der Sheiths war, die jedoch soft von etwa 25 Jahren von ihr wegnerlegt murbe, weil es die

<sup>20)</sup> Note sur Bahrein in Nouvelles Annales de Voyages T. XV. p. 418. 20) Jam. Morier Journey through Pennin Armenia etc. Lond. 1812. 4. p. 52.

fer Localitat an einem fichern Safen fehlte. Mehrere anbere Orte liegen noch anbermarts auf berfelben Infel, aber nirgenbs zeigten fich altere Baurefte, als nur aus ber Portugiefen Beit. Die Ruinen bes portugiefifchen Borts und ein Leuchtthurm, auf einem einzeln ftebenben Bels im Safen, nebft ein paar unbebeutenben Bauwerten, find bie einzigen Ueberrefte aus jener Beit. Doch fiebt man neben ben Quellen auch Bafferbehaftniffe, bie nach ber Art wie fie in Indien gebrauchlich, die Landereien bemaffern. Gine Mofchee von hoherm Alter liegt etwas tiefer landein in einem Balmwalde, und ift zierlich gebaut, mit 2 Minarets auf beiben Seiten und Eingangen im Sipl maurifder Gewolbe, aber ohne alle außere Bergierung. Roch eine andere Stadt von Bebeutung, Ruffin genannt, wirb auf einem Berge ein paar Stunden lanbein gelegen angegeben, um beren Bagar anfehnliche Baufer, aber auf ben Trummern einer altern Stadt errichtet fein follen. Beboch bie Richtung, nach welcher biefe Localitat zu fuchen, die wir auf teiner Rarte

fixirt finben, anzugeben wiffen wir nicht. Dus wechselnbe Schickfal ber politischen herrschaft in Bab. rein hat unftreitig in bem letten halben Jahrhunbert febr vieles gur Bertrummerung feiner Ortichaften beigetragen; wir finb mur gu wenig genau bavon unterrichtet und wiffen nur, bag es in ber lebten Beit vor allem mit in die Banbel von Oman, ber Biraten und ber Behabiten verwickelt 30) mar. Ale nach ber Mitte bes iten Jahrhunberte ein Breig ber gurften von Dman auch bie Beherricher ber Rufte von Berfien bis Abufbir geworben war, 'mußte Bahrein feinen Tribut nach Abufbir gahlen. In bem Anfang ber achtiger Jahre trat ein Araber-Tribus, ber Attubis (von ber Biratenfufte, mo Abuthubbi, f. ob. 6. 390), mit Ahmeb ben Rhalifa an ber Spige, als Eroberer ber Rufte in R.B. von Bahrein hervor, und foling feine Sauptmacht in Grane auf, flebelte fich aber zugleich auch zu Bobarra auf ber Galbinfel in Guboft von Bahrein an, wo er burch Banbel und Schiffahrt bis Indien balb reich und machtig wurde. Ginige Raubaberfalle gegen Bahrein, wo ein Reffe bes Sheith Raffur ven Abufbir Biatthaltet war, veranlaßte biefes Bobarra, mit einem Geere zu überziehen, bas aber gefchlagen wurde. Die Attubis eroberten barauf im Jahre 1784 bie Bahrein-Infel, und blieben im Befft

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) J. B. Fraser, Narrative of a Journey into Khorasan in the Years 1821 — 1822. Lond. 1825. 4. p. 12.

berfeiben bis zum Jahre 1800, weil alle Berfuche ber Berfet, fie barnus zu vertreiben, zu ohnmächtig waren. Um biefe Beit aber ruftete Sehub, Sultan von Rastat, einen Kriegszug gegen Bahrein aus.

Seit unbenflichen Beiten hatte ber 3mam von Dman über alle nach Inbien aus bem perfischen Meere fegelnben Schiffe einen Sundgoll, von einem falben Procent, eingeforbert, ben nun bie machtiger geworbenen Artubis verweigerten. Go fam es gum Rriege, und ohne großen Biberftand nahm ber 3mam Befit von ben Bahrein-Infeln, jeboch mit Dilbe, ohne Beute und Sclaven zu machen. Er feste feinen eignen Sohn, ben zwölftahrigen Sepub Selim, auf ihnen jum Statthalter ein, ber aber fcon nach einem Sabre, burch feinen eignen Minifter an bie Attubis verrathen, von diefen wieber verjagt warb, die nun 7 Jahre bort im Befit blieben. Die machfenbe Dacht ber Behabys rudte inbef immer mehr gegen bie Rufte beran, und im Jahre 1807 und 1808 nahmen fle gang Bahrein in Befit und foidten 15 ber angesehenften Sheiths von ba als Beißeln nach ihrer Capitale Derepe. Aber einer von biefen, Abbu-r-Rahman, entfloh ber Befangenichaft gum 3mam von Dastat, und bewog biefen bie Babrein-Infeln ben Wehabys wieber ju entreißen. Dies gefcah aud, und Abbu-r-Rahman ward zum Statthalter berfelben eingefeht. Aber biefer Treulofe fiel balb von Dman ab, trat anfanglich auf die Seite ber Attubis, bann aber fcolog er fich ben 2Behabis an und zahlte beren Chef zu Derebe Tribut.

Erft im Jahre 1816 tonnte ber 3mam von Dman auf Rache benten; er rief Berfien um Gulfe; biefe murbe verfprocen, aber nicht geleiftet. Er versuchte nun, ohne fremben Beiftanb, einen Angriff auf Bahrein, ber aber miggludte; er fah fich auf allen Seiten betrogen, verrathen, warb endlich auch gefchlagen und floh nun auf feiner Flotte jurud. In Dasfat mit neuen Rraften ausgeruftet, hoffte er auf ben Beiftand ber britifchen Flotte, bie bamals mit ber Bandigung von Ras el Rhaimah befchaftigt, unter Commanbo bes Sir Bill. Reir Grant im Berfer-Golf ftationirte. Diefer Beiftand tonnte zwar nicht geleiftet werben, boch icochterte icon Die brobende Stellung die piratifden Attubis fo febr ein, baß fie ben Frieden fuchten und ben bergebrachten Gunbgoll ju gablen versprachen, und noch einen jahrlichen Aribut von 30,000 Dollar gelobten. Go ftanben bie bamaligen Berhaltniffe, unter benen nun Die schlauen Beberrscher von Bahrein schon Mine machten fich Ile

## 426 Woft - Aften. IV. Abtheilung. S, 65.

ber ber Oberherrschaft bes gegenüberliegenden Perstens anzuvertraun, wo man ihnen wol, bei geringerm Tribut, mit offnen Armen wieder entgegengekommen sein wurde, als die Piraten-Kriege der englischen Flotten auf dem Bersergolf das Uebergewicht davon trugen, und als eine dritte politische Macht zwischen ihren Bundesgenoffen von Persten und Oman den größten Einfluß übte (f. Erdt. XI. S. 1050 u. f.).

#### Erläuterung 2.

Einfahrt in ben Perfer-Golf und feine Umgebungen im Umfreis bes Cap Muffenbom.

Reine Einfahrt in einen Golf, wie diese aus dem in dischen in das persische Meer, wedt aus so antiter classischen Zeit gleiche großartige Erinnerungen; benn diese führen auf Onesicritus und Rearchs erfte Schischert der Macedonierstotte durch diesen Theil des Oceans zurud, und auf des großen Alexander glücklichen Rückmarsch zu Lande nach harmozia, zum Gestade dieses Einganges, nachdem er eine neue Welt, die indische, für seine Rachtsmenschaft entbedt hatte.

Alls Welisted, im Jahre 1840 am 11. Juni, auf seinem boitischen Schisses) in ben Eingang bieses Goss kam, ward er nan
bieser Erinnerung ergriffen und schrieb: Benig Stellen des Einballs können ein höheres Interesse ertrzen als biese. Bor und im
Nord erheben sich die haben Gebirge Kavamaniens, ihr Gipfel ist
noch mit Schnee bedeut; ihnen zu Küsen liegt die berühmte Ormuz; dieser zur Seite, gegen Best, Sambrun so grandigs wie
je, und zur andern Seite, gegen Dst, das heutige Minaw, am Flus
wor einst Harmozia, wo Alexander und sein Laudherer den Steuver seiner Votte, Reanch, wiedersah. Die User zu beiden Landseiten
von Bersten und Arabien (an der engsten Stelle etwa in I Stunben Unblick, aber hoch sich emporthürmend. Wit frischem Wind
been Andlick, aber hoch sich emporthürmend. Wit frischem Wind
trieben wir bald zu den zwei Feldsinzeln, die vor dem ungehausen
Bongebirge liegen, das von Neurch Waseta genanut und als Bos-

<sup>31)</sup> Wellsted, Trav. to the City I. c. I. p. 59.
Relations de Voy. on Orient éd. par Jaubert. Paris, 2648. 8.
Sec. P. p. 548.

gebitge bes Rinnamons jum erften male erforicht marb, von mo bie Babylonier und Affgrer ihre Gemurge erhielten (Arriani Hist. Ind. c. 32). Ale bie Macebonier-Flotte hierher gefommen, Die Anter ausgeworfen hatte, und Oneficritus ben unbefannten Eingang fab, wunfchte er, um beffen Gefahren gu meiben, an ber Außenfeite, ber arabischen, weiter zu fchiffen, mas gur Umfciffung bes Sabaerlandes und zur Entbedung Aegyptens am Rothen Reere geführt batte. Aber ba wiberfprach ihm Rearch im Schifferrathe, und treu an bas Bebot Alexanders, bie Ruften gu untersuchen, fich haltenb, fteuerte die Flotte muthig burch bie brobende vielbewegte Meerenge-ein, und landete, am perfifchen Ufer mabe hinfegelub, ju Reoptana. Der vielen Entbehrungen unb Leiben an ber Rufte ber Inber, Gebrofier und ber wilben 3chtbephagen eingebent, wurden fie hier burch einen zufällig vom toniglichen Lager abgeirrten Griechen, beffen heimathliche Tracht ihrem febnfüchtigen Auge Thränen entlocite, von ber glücklichen Antunft Alexanders und beffen nahem Lager am Anamis-Fluffe zu Garmogia (bei Minam, vergl. Erbf. VIII. G. 727) überrafcht. als Reard mit Archias und ber gludlichen Botfchaft ber Rettung ber Flotte und ber gangen Mannichaft bem gro-Ben Eroberer entgegentrat, vergoß biefer, ber fcon burch bas Gerucht vom Untergange Aller feangftigt gewefen, bie hellften Frembenthräuen, und schwur bei bem Beus ber Griechen und bem Ammonius der Libper, daß ihm diese Botschaft erwünschter fei, als wenn er gang Affen unterjocht hatte; ein Untergang ber Blotte würde ihm Somerzen gebracht haben, die fein ganges Gluck amfo

Rachbem nun bem Zeus Soier, dem Erhalter, dem Geraties, dem schützenden Apollo und Poseidon, nebst allen Meeresgöttern, ihre Opfer gespendet, und nach hellenischer Weise die
zymmestischen und musikalischen Spiele mit ganzer Bompa an diesex Kufte der Barbaren geseiert waren, wobei Neurch als einer der Führer vorantrat, erhielt der glückliche Admiral den Auftrag, von
neuem die Flotte unter seinem Obercommando die nach Susa zu führen, wo die zweite Wiedervereinigung von Landheer und Flotte in einem Locala geseiert ward, das uns aus früherem schon genauer bekannt ift (Erdf. IX. S. 292 u. f.).

Die Meisterschaft Nearch 8, die von feinem großen Feldherrn als Lepter der Flotte anerkannt wurde, zeigt fich auch in seinem Schifferberichte voll Rlarbeit und Treue, in welchem fich die Bergangenheit faft überall noch in ber heutigen Gegenwart auf eine aberrafchenbe Beife fpiegelt.

Lieutnant Rempthorne, ber mit bem Gurvey ber Ofitafte bes perfischen Golfe beauftragt war, ift wol ber genauefte Renner benfelben und bie beste Autorität, auf die wir uns hier beziehen burfen 33).

Bis an bas Cap Jast, fagt Rempthorne, läst Rearch von ber Indusmundung, westwarts, die Rufte ber Ichthophagen reichen (Arriani Hist. Ind. c. 29 und c. 32), und noch heute leben Die bortigen Denfchen faft nur von Bifchipeife, wie fie auch ihr Bieb bamit futtern; gang rob ober an ber Sonne gebortt und bann ju Dehl gerieben, wird fie perzehrt. Dem Lande fehlt nicht nur Golg, fondern felbft bas Gras. Große Borrathe von Auftern, Rrabben, Dufcheln und Seethieren aller 'Art bededen feine Beftabe, bie Rearch fo trefflich characterifirt; nur etwa Datteln find noch ein andres bingutommenbes Rabrungsmittel. Der gang biefer Geethiere auf bem Strande, bei gur Chbezeit gurudweichenber Meeresfath, ift es vorzuglich, ber ben Griechen, bem biefes gange Abanomen ber Ebbe und Bluth unerhort gewesen, in Erftaunen verfette. Die gange Strede ber Perferfufte vom Indus bis zu ber Tigrismanbung ift, mit wenigen Ausnahmen, auf eine Strede von nabe an breibunbert Deilen Woges, ein bber Buftenftrich, mit unmittelbar babinter auffteigenden gang nadten Bergzügen, ohne Balb, obne alles Gran. Der Connenrefter ber tablen Felsmanbe mit bem Sanbftaube verbunden macht viele ber Ruftenanwohner erblinden, und fehr haufig fanden fich biefe auf bem englischen Schiffe ein, in ber hoffnung ba ihre Beilung ju finden; obwol vergeblic. Das beutige Charbur, fprich Ticharbur (Aroea's Lage bei Rearch, Hist. Ind. c. 29, 5; ber lette Ort ber Ichthopbagen, ber erfte in Raramanien), ift ber lette Ort im Dft bes Cap Jast, hat Erbbaufer mit platten Dachern und etwa 1500 Einwohner, benen ber 3mam von Oman ihren Sheith in fein bortiges Bort jum Dbehaupt einsest. Er tann vom innern Lande leicht ein Corps Reiterei gufammenbringen. Blete Banianen treiben bier einen bebew tenben Banbel mit Inbien. In ber Rabe ber Stabt find Aderfeiber und Dattelwaldungen. 3m Norben ber Stadt fieht man ausgebret-

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Lieutn. G. B. Kempthorne, Notes made on a Survey along the Eastern Shores of the Persian Gulf in 1828, in Journ. of the London Roy. Geogr. Soc. 1885. Vol. V. p. 268—285.

tete Ruinen, welche man einer Stadt Tiz ber Portugiesen zuschreibt, die aber wol aus älterer Zeit stammen mag (Tiz bei Edrisi I. 403 ed. Jaubert kann es nicht sein, wie Rempthorne meint, da dies nur 12 Millien von Ikakhar sern liegt). Doch ist die Zerrüttung des Ortes so groß, daß kein Stein mehr auf dem andern liegt, und also auch kein Architecturstyl mehr zu erkennen ist; von Einheimisschen der heutigen Zeit wenigstens scheint der Bau nicht herrühren zu können. Man erhielt hier gutes Waster in Blegenschläuchen (Massal) auf Kameelen aus dem Innern des Landes zugeführt, und Schaase mit breiten von 8 bis 10 Pfund schweren Vettschwänzen, die eine sehr dichte, aber doch ungemein seine Wolle trugen.

Das Cap Jast 34) (Jasques Cap) ift nur niebrige Sanbfpipe mit gutem Antergrund umber, und einem fleinen Sifcherborf in ber Rabe, wo man fich mit gutem Waffer und trefflichen Schaafen verproviantiren fonnte. Gin febr hoher Berg liegt etwas landein, nordwarts über Cap Jast fich emporthurmend, ben Rempthorne Chous nennen borte, auch Rhaus ober Rhuft, und melder ber Bit Elburg bei Berfern heißt (Djebl Bis auf Berghaus Rarte). Die Rlippen an ber Rufte find fehr hoch, meift fentrecht abfallend, einige von feltfamer Beftalt, fo brei Steine wie burch Menfchenhand übereinander aufgeftapelt, und hoch emporragend wie Schornfteine (Threestone Peak ber Rarte). Rabe babel am Cap 3ast und bem gleichnamigen Dorfe ankerte Rempthorne's Schik bei 41/2 Fath. Meard, um an ber hiefigen flippenreichen Rufte ber Gefahr auszuweichen, anterte tiefer meerwarts, und bemertte, daß von Babis an (jest Cap Jast) bie Rufte Raramaniens (Arriani Hist. Ind. c. 32) beffer, ale bie ber Ichthyophagen, mit Grafung, Rorn, Früchten, nur Oliven ausgenommen, und Waffer verseben fei. Wirklich ift bis babin bie Rufte flippig 'und mit Sanbbanten nach Rempthorne's Gurvey fo belagert, bag Reard gang recht hatte, fich bis babin fern von ihr zu halten. Gelbft bas englifche Survenschiff fließ bier auf Rlippen, boch ohne fich gu befchabigen.

Als Will. Dufeley, am 12. Febr. 1811, an biefem Cap Jast bei heftigem Regen vorüberfuhr, veränderte fich ploglich die bisherige blaue Farbe 35) bes tiefen Meereswaffers fo fehr, daß man feichten Geegrund fürchtete, indeß Andere diefen Farben-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Kempthorne, Notes l. c. V. p. 272. <sup>34</sup>) Will. Ouseley, Trav. Lond. 1819. I. p. 153.

wechfel für Folge bes Regens und ber Ebbe und Fluth bleiten. Bei ber bamaligen Untenntniß vor perfiften Meerekfeite bielten fich von da an die meiften Schiffer auf ber arabischen. Die Sunbirung zeigt 63 Bath. (378 Bug) Tiefe; man fegelte gegen Abend bes genannten Tages auf ber fcarfabgefdnittenen Linte je nes blauen und eines grunen Baffers bin, noch bei 73 Fath. (438 %.) Alefe funbirend. Seichtigleit war alfo nicht Urfache ber Umfarbung; follte biefe Farbung conftant und eigenthumlich fein, fo mare die Benennung bes Grunen Meeres, wie biefes bei Ebrifi 36), Ebn al Barbi und anbern Drientalen, gumal auch bei Perfern heißt, eine mohl begründete. Bon Cap Jast erblickt man nun, auf einer perfischen gang niebern Sanbipipe gelegen, bie etwas in bas Meer vorfpringt, ben nach Frafers Schähung 700 bis 800 Buf hohen in ber Mitte burchbohrten Velfen Rumbaret, ober Bombaret37) ber Schiffer, ber richtiger Ruh mubaret 3), b. t. ber Gludeberg, heilbringenbe Berg heißt, und aus ber Berne gefeben mie eine aus bem Deer auftauchenbe Rlippe erfcheint, bie eine gute Landmarte fur ben Schiffer in ber Einfahrt abgiebt. Die Garacteriftifche Form biefer Raltfteinklippe erhalt fie von bem ftufenartigen Auffteigen ihrer Schichten, die bier fic wie die Rufte Mastats in Terraffen erhebt, die Frafer mit ben Bafalt- ober Manbelfteinbilbungen im Jarn Chat ober Boar Chat im Concan von Detan vergleicht (Erbf. V. S. 667). Weithin tann man mit bem Auge am Ufer bin biefe Terraffenbildung verfolgen. Reard erwähnt biefe Rlippe nicht, wol aber Marcian, ber fie Ceronghlus, b. i. ben Runben Berg, nennt, ber bei ben Berfern Semiramis-Berg beife und dem Afabo-Gebirge ber Arabia felix gegenüberliege, zwischen welchen beiben bie Ginfahrt in bie Enge bet Berfer-Meeres liege (Marciani Heracleotae Periplus p. 21 ed. Oxon.). Jenfeit liege bas Borgebirge Carpella und Sarmegon, und bann harmogufa ('Αρμόζεια bei Arrian, 'Αρμοδίζ bei Ptolem., 'Αρμόζουσα bei Marcian), die alte Ormug. Αρμοδίσε

Eins biefer Borgebirge muß basjenige fein, an welchem Reard zu Neoptana Unter warf (Arriani Hist. Ind. c. 33); Rempthorne ertennt bas beutige Rarrun bafat, beffen Bifcherborf

Bdrisi B. Jaubert Vol. I. Prolegom. p. 4.
 B. Fraser, Narrative of a Journey in Khorasan 1821. Lond. 1825. 4. p. 28.
 Kempthorne, Notes I. c. V. p. 272; W. Onseley's Scichung in beff. Trav. 1. Pl. VI. Nr. 12. nnb Nr. 10.
 B. Fraser, Notes in Transact. of Geolog. Soc. Vol. I. P. 2. p. 110.

unter 26° 53' N.Br. liegt, wo er zugleich die Angabe Nearchs, daß die Anwohner der Küfte Gedrostens und Karamaniens nur kleine Boote, nicht mit Seitenrudern, nach Griechenart, sondern mit Schauselrudern, mit denen sie, wie man Spaten beim Graben in die Erde keche, im Wasser sich sortsonen (Arriani Hist. Ind. c. 27), die heute, der Sache nach, vollkommen dort noch einheimisch bestätigt faud; so wie die bieselben Boote, welche, wie dei den Ichthoophagen (s. 6. 177), nur aus Planken zusammengekelt und durch Stricke aus Dattelbast zusammengenäht und mit Erdharz überzogen, auch heut noch in Gebrauch bei ihnen sind. Ja dieselbe Art des Bischsfangs, wie sie Noarch so characteristisch und genau beschreibt (Hist. Ind. c. 29), auch heute noch ganz so im Gange, bezeugt die Stasbilität dortiger Lebensweisen, seit mehr als zwei Jahrtausenden.

Rearch fuchte nun von Reoptana bas nordwärts liegenbe Darmogia und Alexanders Lager in einer Gegend auf, Die ergiebiger fein mußte, um ein Deer ernahren und nach folden Entbehruungen und Anftregungen wieder fatten gu tonnon. Alle Fruchte und Bevarfniffe fand man ba, fagt Reard, Oliven ausgenommen (Hist. Ind. c. 38), und fo ift auch heute noch die Station ju Dinam, richtiger Minasab40), b. i. bas Blaumaffer, bes erften Bafferftrome, ein oft reißenbes Gebirgemaffer, bas nach White. Iod im hoben Diebel Shamal entspringt, beffen fruchtbare Uferlanbicaft beut noch bie Anwohner "ein Barabies von gars" mennen: denn in Diefer lieblichen Dafe findet man heute bie fcon-Ren Drangenwalber, Dbftgarten, jumal Apfel-, Birn-, Bfirfic. Aprifofenhaine, Beinberge mit ben tofilichften Aranben, beren Bein; oft für Rifdyme Bein ausgegeben, einft Ruf hatte, und gu einem Liqueur Amber-Rofolio benutt marb. Die Indigocultur ift noch beute febr einträglich. Der Dinamfluß 41), an bem bas beutige Fort mit 100 Mann Garnifon Rebt, hat, nach Belifteb, febr ftartwindenben Lauf, bei Bluthzeit eine Breite von 100 Schritt und Liefe von 6 bis 7 guß, fann eine Strede von birect 3 bis 4 Stunden weit Schiffe von 20 Sonnen Laft tragen, fintt aber bei Ebbe ju einem feichten Uferbach, ja felbft au einem blogen Moraft an feiner Munbung gum Deere herab, bie unter 27° 7' 48" R.Br. und 56° 49' D.L. v. Gr., nach Lieutn. Bhitolod's 42) Boftimmung, liegt.

<sup>\*\*)</sup> Kemptherne, Notes I. c. V. p. 274. (1) Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs I. p. 60. (2) Lieutn. Whitelock, In-

Weft-Aften. IV. Abtheilung. C. 65.

wechfel für Folge bes Regens und ber Cobe und Fluth bielteit. Bei ber bamaligen Untenntwiß ber perfiften Deeresfeite bielten fich von da an die meisten Schiffer auf ver arabischen. Die Sunbirung zeigt 63 Bath. (378 Bug) Tiefe; man fegelte gegen Abert bes genannten Lages auf ber fcarfabgefdnittenen Linte jenes blauen und eines grünen Baffers bin, noch bei 73 Fath. (438 F.) Alefe funbirend. Seichtigkeit war also nicht Urfache ber Umfärbung; follte biefe Farbung conftant und eigenthumich fein, fo mare bie Benennung bes Grunen Meeres, wie dieses bei Ebrifi 36), Ebn al Barbi und anbern Orientalen, zumal auch bei Perforn heißt, eine mohl begründete. Bon Cap Jast erblickt man mun, auf einer perfischen gang niebern Sanbipite gelegen, bie etwas in bas Meer vorspringt, ben nach Frasers Schähung 700 bis 800 Buf hohen in ber Mitte burchbohrten Belfen Rumbaret, ober Bombaret37) ber Schiffer, ber richtiger Ruh mubaret ), b. i. ber Gludeberg, heilbringenbe Berg heißt, und aus ber Kerne gefeben mie eine aus bem Meer auftauchenbe Rlippe ericheint, bie eine gute Landmarte für ben Schiffer in ber Einfahrt abgiebt. Die haracteriftische Form biefer Kallfteinklippe erhält fie von bem ftufenartigen Auffteigen ihrer Schichten, bie bier fich wie die Rufte Dastats in Terraffen erhebt, die Frafer mit ben Bafalt- ober Manbelfteinbildungen im Jarn Chat ober Boar Chat im Concan von Detan vergleicht (Erbf. V. S. 667). Weithin fann man mit bem Auge am Ufer bin biefe Terraffenbilbung verfolgen. Rearch erwähnt biefe Klippe nicht, wol aber Marcian, ber fie Stronghlus, b. i. ben Runben Berg, nennt, ber bei ben Berfern Semiramis-Berg heiße und dem Afabo-Gebirge ber Arabia felix gegenüberliege, zwifchen welchen belben bie Ginfahrt in bie Enge bes Berfer - Deeres liege (Marciani Heracleotae Periplus p. 21 ed. Oxon.). Benfeit liege bas Borgebirge Carpella und harmsgon, und bann Barm'ogufa ('Αρμόζεια bei Arrian, 'Αρμούζα bei Ptolem., 'Αρμόζουσα bei Marcian), die alte Ormug.

Eins biefer Borgebirge muß basjenige fein, an welchem Reura gu Meoptana Unfer warf (Arriani Hist. Ind. c. 33); Rempthorne erkennt bas heutige Rarrun bafüt, beffen Sischerborf

Bdrisi B. Jaubert Vol. I. Prolegom. p. 4. <sup>37</sup> B. Fraser, Narrative of a Journey in Khorasan 1821. Lond. 1825. 4. p. 28.
 Kempthorne, Notes I. c. V. p. 272; W. Onseley'a Scichung in beff. Trav. I. Pl. VI. Nr. 12. nub Nr. 10. <sup>39</sup> B. Fraser, Notes in Transact. of Geolog. Soc. Vol. I. P. 2. p. 410.

#### Arabiens Ofitage; Einfahrt jum Perfergolf. 481

unter 26° 53' M.Br. liegt, wo er zugleich die Angabe Rearchs, daß die Anwohner der Küste Gebrostens und Karamaniens nur kleine Boote, nicht mit Seitenrubern, nach Griechenart, sondern mit Schauselrubern, mit denen sie, wie man Spaten beim Graben in die Erde fteche, im Baffer sich sortsosen (Arriani Hist. Ind. c. 27), dis heute, der Gache nach, vollkommen dort noch einheimisch bestätigt faud; so wie die selben Boote, welche, wie bei den Ichthophagen (s. 36. S. 177), nur aus Planken zusammengekeilt und durch Stricke aus Dattelbaß zusammengenäht und mit Erdharz überzogen, auch heut noch in Gebrauch bei ihnen sind. Ja dieselbe Art des Bischesangs, wie sie Neurch so characteristisch und genau beschreibt (Hist. Ind. c. 29), auch heute noch ganz so im Gange, bezeugt die Stasbilltät dortiger Lebensweisen, seit mehr als zwei Jahrtausenden.

Rearch fuchte nun von Reoptana bas nordmarts liegenbe Darmogia und Alexanders Lager in einer Wegend auf, Die ergiebiger ' fein mußte, um ein Beer ernahren und nach folden Entbehruungen und Anftregungen wieder ftarten gu tonnen. Alle Fruchte und Bebarfniffe fand man ba, fagt Reard, Oliven ausgenommen (Hist. Ind. c. 38), und fo ift auch heute noch bie Station gu Dinam, richtiger Minasab40), b. i. bas Blaumaffer, bes erften Bafferftroms, ein oft reißenbes Gebirgsmaffer, bas nach White. lod im hoben Diebel Shamal entspringt, beffen fruchtbare Uferlanbichaft beut noch bie Anwohner "ein Barabies von Fars" mennen: denn in Diefer lieblichen Dafe findet man heute Die fcben-Ren Drangenwalber, Dbftgarten, jumal Apfel-, Birn-, Bfirfic., Apritofenhaine, Beinberge mit ben toftlichften Trauben, beren Bein; oft für Rifdme Bein ausgegeben, einft Ruf hatte, und gu einem Liqueur Amber-Rofolio benutt warb. Die Indigocultur ift noch beute febr einträglich. Der Dinamfluß 41), an bem bas beutige Fort mit 100 Mann Garnifon Rebt, hat, nach Bellfted, fehr ftartwindenben Lauf, bei Bluthzeit eine Breite von 100 Schritt und Liefe von 6 bis 7 Fuß, tann eine Strede von bitect 3 bis 4 Stunben weit Schiffe von 20 Sonnen Laft tragen, fintt aber bei Ebbe ju einem feichten Uferbach, ja felbft au einem blogen Moraft an feiner Mundung gum Deere herab, bie unter 27° 7' 48" R.Br. und 56° 49' D.L. v. Gr., nach Lieutn. Bhitolod's 42) Boftimmung, liegt.

<sup>49</sup> Kemptherne, Notes i. c. V. p. 274.
the City of the Chaliphs I. p. 60.

42) Lieutn. Whitelock, In-

## 483 Beft - Affen. IV. Abebeilung. S. 65.

Bon bier an verlaffen wir fur jest Mearchs Borgang, ber bann nur an ber Perferfufte binfegelt, ba er bem arabifchen Borgebirge Maceta (Maxera, Hist. Ind. c. 32), bas nach Strabe und Plinius von bem Bolle ber Dafen benannt ift, auswich (Strabo XVI, 765), von bem ihm die bort gut bewanderten Araber fagten, bag von ba ber Rinnamom und andere Bewurze (burch bie Gerrhaer?) zu ben Affpriern, ober nach Babylonien, gebracht Gewöhnlich wird biefes Borgebirge, beffen Sochgebirge Ptolemaus die Afab-Berge ober die Schwarzen nannte, boublirt, an beren Rorbenbe in 2 Stunden Ferne Die fleinen Dobpelinfeln, zwischen benen eine Sahrftraße hindurch geht, an ber größten Berengung ber Deereseinfahrt hervortreten, bie, gleichgeftaltet 43) wie Mombaret, fuhn und hoch aus bem Meere emporfteigen, und babon ben Mamen ber großen und fleinen Queins ober Coins (b. i. Reil, wie fie gur Unterlage ber Ranone bienen) erhalten haben, ober auch fehr bezeichnend bie beiben Cfelsohren bei ben Schiffern genannt werben. Doch liegen auch noch mehrere fleinere Rlippen in ihrer Rabe. Die erhabene Spipe bes Norbcaps biefes Asaborum Promontorium bei Ptolemaus und Arrian, fo genannt, weil hier bie Sabaei orientales (bie Beni As Sab in Oman) wohnen, ift hier bas von ben arabifchen Schiffern fogenannte Ras Muffenbom (Moçanbom ber Portugiefen) 44), bas bie englischen Matrofen Duffelbom nennen, beffen vorberfte Felfen Die Dama Selmeh ber Berfer ober Salameh, b. i. Fels bes Grußes, genannt werben, im Begenfas bes boch babinter auffteigenben Ras el Diibel. Gier ift bie Durchfahrt, nur noch etwa 17 ober nach Bhitelod wol gar nur 14 Stunden breit 45), am engften, gleich einem Durchbruch, aus bem ein innerer großer Lanbfee ober ein Mittelmeer, wie gwifcen ben Saulen bes Beratles zum atlantischen, fo hier zum inbifden Ocean, bereinft feinen Ausgang brach. Auf fo bewegtem, gefahrvollem Meere find biefe Borgebirge als ein erreichtes Biel von großer Bebeutung. Der arabifche Schiffer pflegt hier, be-

dian Navy Descriptive Sketch of the Islands and Coast situated at the entrance of the Persian Golf, in Proceedings of the Bombay Soc. Jan. 1837; nub in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London. Vol. VIII. 1838. p. 170—184.

43) Fraser, Notes in Transact. of the Geolog. Soc. Sec. Ser. Vol. I. P. 2. p. 410; Kempthorne, Notes 1. c. 44) W. Ouseley, Trav. I. p. 154. 45) Berghans Rarte von Berfien im Mem. 6. 48.

vor er die Kufte verläßt und sich dem indischen Ocean anvertraut, beffen Schutzeifte erft, wie einst Hanno der Karthager am atlantischen Ocean dem Poseidon, ein Opfer zu bringen. Rehrt der moshamedanische Schiffer aus Indien zurud, so bringt er hier dem vaterländischen Boden wieder den ersten seierlichen Gruß <sup>46</sup>) (Salam). Der Baniane oder der hindu, um sich, dem Fremdlinge, den Genius des Borgebirgs geneigt zu machen, wirft Kosonuffe, Blumen und Früchte aus, oder übergiebt in Gestalt eines kleinen Schiffsmodells, das er mit den verschiedenen Proben seiner Handelswaare belegt, noch ehe er das fremde Land betritt, den Wellen ein Opfer. Schwimmt dieses glücklich durch die Brandung zur Küste, so hält er auch seine Gebete für erhört und schreitet hoffnungsvoll weiter in seinem Unternehmen.

Auch unfer Schiff, sagt Wellsteb 47), suhr im Juni 1840 burch die Mitte dieser bis auf wenige Stunden verengten Einsahrt, nicht ohne Gefahr hindurch. Wenn schon bei Windstille, schleuberte die heftigste Strömung es doch dicht an das Gestade, so daß wir die Felsgipsel über unsern Röpsen bedrohlich vorübersiehen sahen. Doch glücklich waren nun alle Gefahren vorüber, als unter Gebeten ein Miniaturboot, aus Rososschaale mit kleinen Segeln und Bändern geziert, mit etwas Reis und trocknen Blumen belegt, mit lautem hurrah des "Salamat" in See gesetz und dem Treiben der Wellen überlassen ward; ein alter heldnischer Opferbrauch zur Huldigung böser Dämonen, der sich die heute an dieser Stelle im Gange erhalten hat.

Das äußerste Norbende der wilden Afab-Berge (Maceta), mit ihren wild zerrissenen Bafalt- und Rlingsteinmassen 48), die sich hie und da mit Säulenbasalten geschmuckt, dunkelschwarz, erheben und nur von hellern Ralkspathgängen durchschwarmt werden, ist von vielfachen Einbuchten zerschnitten (s. ob. S. 417) und von einer derselben sogar ganz quer durchseht, so daß hier ein enger Meerescanal, zwischen hohen Felsen, die Nordinsel, auf welcher das Nas Mussendom emporsteigt, ganz vom arabischen Continente scheidet. So viel uns bekannt, ist Lieutnant Rempsthorn's Olive, das Surveyor-Schiff, das einzige das durch diesen Spalt, der wie durch eine Convulsion entstanden und jene

<sup>\*)</sup> Scott Waring, Voy. de l'Inde à Chiras. Paris 1813. p. 197.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Wellsted, Trav. to the City of the Caliphs I. p. 60. <sup>48</sup>) Bombay Gaz. Sept. 1822. u. in Asiat. Journ. Vol. XIX. p. 291.

nbrblichere Borgebirgeinfel gewaltfam von ber arabifchen Galbinfel lodgefprengt gu haben icheint, hindurch gefchifft 49). Es gefcah am 30. Octob. 1826, bei gunftig webenbem G.D., und ber großen Enge ungeachtet bie am Eingange ju gewaltig zusammengeschnurt etfchien, tam man boch gludlich burch bie Deeresgaffe binburch. Bei 18 Bath. (108 Fuß) Tiefe immer bas Bleiloth in ber Band, tonnte man in bem Meeresichlunde feinen Grund finden. Bu beiden Seiten thurmten fich bie Felfen gang fenfrecht und bis 1000 guß boch, majeftätisch, fo nabe beifammen empor, bag vom Schiff aus ein Steinwurf fie nach beiben Geiten erreichte. Im bunkeln Schatten durchschnitt bas Schiff mit schwellenden Segeln bie blaue Bluth, biefe felerlich erhabene Meeresgaffe und die Todienftille, die Riemand ob ber Gefahr zu unterbrechen magte, nur burch ben Bellenfolag an die Felfen belebt, die im Echo widerhallten. Am weftlichen Ausgange dieses Canals, bem Elphinstones Inlet, muß bas nordweftliche Cap ber arabifchen Galbinfel, bas Ras Sheith Mafub (Ras Schech Menfub bei Bellfteb), nebft feinem benachbarten Ras Dichebbi boublirt werben, um bann weiter gegen 6.B. an den Stationen Rasab, Botha, Endra, Rumbtha, Tibbat, Raumps, Ras al Rhaimah (Vorgebirge ber Beite) und andern ber Piratenfufte, von ber ichon oben bie Rebe mar (f. ob. S. 407), in bas Meer von Bahrein ju gelangen. Gewöhnlich aber wendet fich bie Ginfahrt ber Schiffer vom Ras Duffenbom gegen Rord, wo man burch bie beiben Quoins erft in ben eigentlichen Berfergolf einläuft, beffen auf allen Seiten bier amphitheatralifch gefcoloffen erfcheinenbes Baffin 50), burch ben Reichthum feiner vorliegenden Infeln, burch bie boben im hintergrund bes Continents bis zu Schnechoben auffteigenbe Berggipfel, burch bie claffifche Erinnerung aus allen Beiten, die fich an die blauen Bluthen und an die über fie erhebenben Geftalten fnupfen, einen ungemein grandiofen Ginbrud auf ben finnigen Befchauer ausubt.

Gegen Rord thurmt fich am fernften Borizont ber Diebel Shamal (Shemil auf Berghaus Rarte) über alle anbern Berge ber Rufte am höchften empor, ber felbft im Juni noch eine Schneekappe trug; zu seinen Füßen liegt die berühmte einft so reiche Insel Ormuz ('Opyava bei Nearch, Hist. Ind. c. 37) und noch

<sup>\*\*)</sup> Kemptharn, Notes l. c. V. p. 272.
\*\*) L. Whitelock, Descriptive Sketch l. c. p. 1.

### Arabische Inselftationen im Perfer - Golf. 495

pebt sich die im 16ten Sahrhundert blühende Gambron (Bender Bomrun oder Bender Abassi, Erde. VIII. S. 739—748), und noch weiter im West breitet sich die größte Insel des Golse, die heutige Kishm (die Oápanra bei Nearch a. a. D.) aus, die schon wegen ihrer 800 Stadien Länge (20 Meilen), wegen des gastlichen Empfangs ihres Speith, des damaligen Hyparch Mazenes, wegen ihres Fruchtreichthums an Getreide, Datteln und Weinstrauben von Nearch besonders hervorgehoben ward, und auf welcher, nach Aussage der Eingebornen, in einem Palmenhaine das Gradmal des ersten Beherrschers der Insel, Ernthras, verehrt wurde, von welchem das Meer seinen Namen (der früher im engern Sinne nur auf das arabische Meer beschränft war, aber wegen der Bedeutung des "rothen" viele ethmologische Deutungen erhielt, wie bei Strabo XVI. 779) erhalten haben sollte.

#### Erläuterung 3.

Die arabischen Inselstationen im Perser-Golf, entlang ber persischen Gestadeseite, von Ormuz bis Karek. 1) Ormuz; 2) Kischmi; 3) Larek; 4) Angar; 5) Klein und Groß Tambo; 6) Polior; 7) Reisch ober Kenn; 8) Hinderab und Buscheab; 9) Gogana, Abuschähr; 10) die Insel Karek ober Charebsch.

 Die Infel Ormuz, 'Οργάνα, Organa bes Rearch ('Ωγυρις, Gyrine, Thrine bei Strabo?); Jerun ber Einheimischen und ber Araber; Necrofin und Zama bri ber Tataren nach herbert.

Ungeachtet ihrer jesigen Unbedeutenbheit, in welche sie zuruckgesunken, wie sie zu Nearche Zeiten war, ber Organa eine noch
wüfte Insel nannte (xal ή μεν έρήμη νησος 'Οργάνα έκαλέετο Hist. Ind. c. 37), ift sie doch durch ihre einstige Blutheperiode und ale die glänzende Residenz eines mächtigen See- und Handelsstaates, im Constict zwischen persischer Land- und arabischer Seemacht, nicht ohne dauerndes Interesse; sie ist seit langem und auch heute noch durch die übergreisende Seemacht der Imame von Rascat (Erdt. VIII. S. 746 u. f.) mehr zu Arabien gehörig anzusehen als zu Bersten; daher die speciellen Nachrichten von dieser

Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 65.

436

Insel hierher gehören, ba von ber mit ihr so nahe in Beziehung ftebenden Continentalftabt bes Berfer-hafens Gambrun von Bender Abassi schon fruber bas Nothwendige beigebracht ift (ebendaselbft 6.748).

Auch Ptolemaus hat benfelben Namen Organa überliefert (Ptol. VI. 7. fol. 155, wobei aber Palat. Cod. ju 'Opyava auch Ourvois, bas Gyrine ober werberbte Thrine, bei Strabos "Qrvois, bingufügt) 51), ber nur biefelbe Infel bezeichnen fann, beren altefter, nach arabischen Autoren (im Dict. Berhan Kattea Msc.) 62) einbeimifcher, Name Sarun ober Berun zu fein fcheint, aus welchem jene Berftummelungen hervorgingen. B. Texeira, ber im Sabre 1604 Diese Infel besuchte 53), horte eine Legende von ihrer erften Bevollterung ergahlen, in welcher ber Name Jerun bem erften perfifchen Anfiebler gegeben wirb, ber fich im Jahre 1302 auf ihr niedergelaffen haben foll. 3m Jahre 1442 besuchte ber Gefanbte Schah Roths, bes Ronigs von Berfien, genannt Abbul Rigat, biefe Insel auf seinem Wege nach Indien, zu einer Beit, ba bie feit mehr als einem Jahrhundert vom Festlande Ormuz bahin verpflanzte Dynaftie (f. ob. S. 384, feit Fathr abbin) ber Ronige von Drmug blübte, find ruhmt die Infel nach übertriebner orientalifder Beife, Die ihres Gleichen nicht haben folle. Ihre Uneinnehmbarteit wird von persischen Dichtern befungen. Ein folches Difticon: "Das Berg meines Feindes entbrennt, wenn er mich fieht bie Bafferumringte u. f. w." foll Salghar Schah ber Infel gefungen haben, ber ben Berfolgten feiner toniglichen Feinde bes Festlandes auf feiner Infel Schut angebeihen ließ. In biefe Periode mag es wol gehören, daß die aus Fars und Degb in die Blucht gejagten Parfi, die Feueranbeter, die Ormugbiener, auf eine furze Reihe von Jahren, 15 Jahre werben genannt, ein Afpl auf Drmug fanden, wohin auch die letten Bweige ber Saffaniben-Dynaftie fich geflüchtet haben follten; eine Beit, Die jeboch lang genug war, um bort bie Runft Schiffe ju bauen und gu fteuern zu erlernen, in ber bie Parfi bis babin wie alle Berfer ganglich unwiffend gewesen, die ihnen aber nun gur Emigration nach Indien verhalf (f. Erbf. V. S. 615, Einwanderung ber Parfen in Indien nach ihrer Tradition in Bombay).

 <sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Großfurb, Rot. 3u Strabos Ueberf. Th. III. S. 281 Rot.
 <sup>62</sup>) Will. Ouseley, Trav. I. p. 155 — 158.
 <sup>63</sup>) P. Texeira, Relacion de los Reyes de Harmuz. En Amberes 1610. p. 1 .

Aber fcon im Sabre 1507 eroberte Alfonfo Albuquerque für Ronig Emanuel mit einigen hundert Portugiefen bie Infel, gegen einen auf 30,000 Mann Araber und Berfer angegebenen Feind, ber feine Sefte nicht einmal einen gangen Tag lang vertheis Digen tonnte. Für Bortugiefen, bie ber fortbauernden Ronigebynaftie auf Ormug bie Titel ließen, aber bie Dacht nahmen, und von ihnen immer gefteigerte Tribute forberten, die oft zu Rebellionen reigten und im Innern ber Infel manche Wechsels4) berbeiführten, war boch biefe Seeftation in ben indifchen Deeren ein mabres Rleinob, ficher gegen alle Angriffe von außen, in beren gut verschanzter Mitte fie, bie bamaligen herren aller Gewürzinseln, aller Golb und Diamantgruben, aller Berlbante bes Drients, ihre indifchen Schape über hunbert Jahre lang anhauften, fo baß es nach v. Manbelsto, ber im Jahre 1638 fich bort aufhielt, einft im Sprichwort hieß: "wenn bie Belt ein Ring, fo ift Ormuz ber Diamant im Ringe." Schone Bazare, Kirchen, Ribfter, große Dagagine und ansehnliche Bebaube wurden bier aufgerichtet 55). Die Bortugiefen, fo fagte man, fcmudten fie fo aus, bag alles Gifenwert an Fenftern und Thuren vergolbet mar, und maren fle die herren geblieben, fo murben fle gulett alles maffiv von Gold gemacht haben. Daher häufte ber große Dichter Milton, Mitte bes 17ten Sahrhunderts, in feinem unfterblichen Epos bes Berlornen Parabiefes allen irbifchen Reichthum ber Erbe auf ben Thron von Drmug, ber nur noch von ben Schapen bie Satanas, um ben feinen gehäuft, überboten werbe, und überlieferte bamit ben Ramen Ormug auch ber fpateften Nachwelt.

Rurz vor ber Bertreibung ber Bortugiesen, ober vielmehr ber bamals mit Bortugal vereinigten spanischen herrschaft, aus jenen Gemässern, und vor ber Zerftörung von Ormuz, in Volge bes schlauen Schach Abbas Besthnahme von Gambron, besuchte ber bortugiesisch-spanische Gesandte Figueroa biese Insel, im Jahre 1617, um bas dem Ort drohende politische Gewitter durch Untershandlungen abzuwehren (die Umstände dabei s. Erdf. Th. VIII. S. 740 u. f.). Bon ihm haben wir aus jener Zeit die umständelichten Nachrichten, die er auf Ormuz selbst einsammelte, als Don

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Ein Abrif biefer Bechfel ber Geschichte von Ormuz, s. Fraser Narrative l. c. p. 38—43.

Thom. Herbert, Relat. du Voyage de Perse etc. trad. du Flamand de Jérémie Van Vliet, Paris, 1663. 4. p. 187.

## 438 Weft - Uffen. IV. Abtheilung. S. 65

Louis be Gama Gouverneur ber Infel mar. Gier feine Befdreis bung 56).

Die Infel Ormuz, welche die Araber Terun nennen, liegt 12 Milles von ber Munbung bes Berfer-Meeres; fie hat eine breiedige Geftalt; ihre fleinfte Seite liegt ber Berferfufte gegenüber und behnt fich von Caru bis zur Citabelle aus. Das Innere ber Infa ift gang mit großen Bergen erfüllt, roth und weiß von Farbe, aus benen man ein ichones Salz gewinnt; fonft ift ber Boben gang fteril, und nur wenig Grunes in Bufchen und Baumen gu feben. An ihrer Oft- und Subseite fließen kleine Bache, beren Baffer gang flar aber falzig ift, bie auch Salzfruften abfegen. Auf ber größten Berghobe ift eine Eremitage ber Mutter Gottes vom Sels (Notre Dame de la Roche) gewidmet. Diefer Berg besteht aus Salg, aber auch Schwefel und Salpeter findet man, und burch biefen foll ber Berg von Jahr zu Jahr anwachsen. Gine zweite Gremitage, St. Lucia, auf bemfelben Berge, bient jum Sommeraufenthalt. Hier find viele Cifternen im Salzboben; aber bas Regenwaffer in ben Salzlagunen ift, wenn bas Salz fich baraus niebergefchlagen hat, beffer als in ben Cifternen. Die ebenern Gegenben ber Infel find mit fehr vielen Grabftatten von Beiben, Docamebanern und Juben bebedt, bie burcheinanber liegen, beren viele mit Rapellen überbaut find, und gu Spatiergangen ber Beiber bienen, die auf ben Grabern ihre Opfer in fleinen Schuffeln nieberlegen. Aud find ba Graber von Beiligen.

In einer zweiten Gbene ber Insel, Arbemira genannt, b. h. Belvebere, ist die Gegend, wo die Großen ihr Raillespiel treiben, an dem auch der Bicekönig der Insel Theil nimmt. Auf der entgegengeseten Seite der Insel gegen S.B. und B. ist hinter den Bergen die Gegend, welche Turun-bak heißt (Turum-pekt das einzige Dorf zu Kämpsers Zeit, von dessen Namen Gossellin den Namen Tyrine bei Strabo herleiten wollte), wo das Lufthaus der alten Könige steht, mit einem kleinen Palmenwalde und ein paar Brunnen mit dem besten Wasser der Insel. Dies Schloß war zu Vigueroa's Zeit in Verfall, wie das heer und die Racht. Elende Schlishütten mußten hier zu Sommercampagnen dienen. In den Bergschluchten sah man einiges Gebüsch und auch Palmen.

Don Garcias de Silva Figueroa von Castilien, Embassade en Perse etc. Trad. de l'Espagnol par M. de Wicqfort. Paris, 1667. p. 30-49.

#### Arabische Inselstationen; Jusel Ormuz.

Dupré, ber 1808 bie Infel befuchte, fagt, fie trage nur wenige Dugend Balmen 57).

Bur Beit ber Besitzergreifung unter Albuquerque bestand bie Feste ber Stadt nur aus ein paar kleinen Thurmen. In einem von diesen brachte man die Statue bes Eroberers an, die man zu Figueroa's Zeit auch noch in ihrer vollen Rustung dort sehen konnte. Nach und nach war die Festung immer weiter angebaut worden, und jeder Bicekonig hatte einen Theil hinzugefügt. Sie liegt auf der äußersten Nordwestspitze und wird auf 2 Seiten vom Weere umspult, auf der britten liegt ihr Wassenplatz, gegen die Stadt zu. Sie war aber in schlechtem Zustande, wegen der kleinen Mauersteine, die zu leicht verwitterten und daher hald versielen; auch war der Graben nicht tief, und zu beiden Seiten drang das Reer ein. In Europa würde sie nur Schande bringen; dort aber prahle man noch mit ihr.

Die Stadt, fahrt Figueroa in seiner Beschreibung fort, habe eine Reihe schöner Gebäude mit vielen Fenstern, welche ben reichen portugiesischen Raufleuten gehörten; die Rirche, bas Armenhaus, die Moscheen seien Ueberrefte schöner Architectur. Der Alforan, ein hoher Thurm, biete eine sehr schöne Aussicht bar. Die Intoleranz und die Schifane der Bortugiesen habe aber erst vor kurzem eine Moschee niedergeriffen, und sich badurch die Mohamedaner auf dem gegenüber liegenden Festlande so auffässig gemacht, daß diese bafür ihnen alle dortigen Besthungen entriffen.

An der Oft- und Nordostfeite der Stadt lagen die Magazine und das Arfenal des Vicetonigs, an einer Bucht die dicht von Saufern umgeben, um welche bei Ebbezeit der 150 Schritt breite Strand troden lag. Das schönste Gebäude war das Stadthaus; die meisten Sauser der Borstadt waren nur Robrbutten mit Daschern von Balmblättern gevedt, oder aus Erdwänden aufgeführt, wie die Wohnhäuser in Mastat. In der Stadt selbst waren sehr enge Gassen, durch die kein Reiter hindurch konnte; die dreistöckigen boben Sauser waren aus Stein erbaut, voll Deffnungen, Fenster, Baltone, Corridors, aber nur mit kleinen Gemächern; zur Absichlung hatten sie Windsange (wie in Bagdad u. a. D., Erdt. XI. 6. 202), ohne deren Bentilation die Sommerhise unerträglich gewwesen sein murbe. Auf den Dachterrassen der häuser sah nan eine zweite Stadt erbaut, für die wirthschaftlichen Einrichtungen, die

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Dupré, Voy. Paris, 1829. T. I. p. 418.

## 440 West = Afien. IV. Abtheilung. S. 65.

Schlafftatten, bie aber nur mit Schilfwanben und Matten umgeben blieben.
Der hafen liegt in ber Bah zwischen ben beiben Caps Notre

Dame de l'Espérance und ber Citabelle. Die Station ber großen Schiffe und Galeen ift ben beiben Rlöftern ber Rarmeliter und Auguftiner gegenüber; boch ift fie zu feicht, oft nur knietlef; baber bie fcmerbelabenen Schiffe außerhalb ber Bay 600 Schritt fern vor Anter liegen bleiben mußten, die Galeen 500 Schritt. Daher mar und ift die Station bei Ofifturmen fehr unficher. Schiffbruche finb nicht felten, fie murben, fagt Figueroa, felbft noch haufiger fein, wenn die Terrafirma ben hafen nicht von D. und R.D. her bedte, und die Insel Queixome, b. i. Rischmi, nicht von R. und R.W. die Meereswogen brache. An biefer Bay wird fehr vieles fleines Golg gelandet, bas von ber gegenüberliegenden Rufte burch bie Bergmaffer bes Continents ins Deer geflößt wirb, und aus biefem, wo es von ben Wellen umhergetrieben, aufgefifcht wirb. Es verfault nicht, man nennt es wegen feines fonderbaren wurzels artigen Buchfes Meerwurgel (wol bie Mangroves, Mango mangifera, ber fo characteristische Ufersaum, f. Erbf. IV. S. 1040 u. a. D.). Unter bem Baffer findet man an bem Inselufer auch einen weißen Bimeftein, ficher, meint Sigueroa, ein Feuerprobuct, ben man wegen feiner Leichtigfeit auf bie Dachterraffen bringt, wo er burch Ralf, ber in feine Poren einbringt, gugleich ben fefteften Wiberftand gegen alle Buth ber Orfane leiftet. noch jur Beit gablte man in ber Stadt 2500 bis 3000 Saufer, ohne bie Gofraume und Garten, bavon etwa 300' von gang Armen bewohnt Die Bahl ber Einwohner betrug 40,000, meift Moros, Araber und nur wenig Berfer und Chriften. Biele davon maren fehr reiche Raufleute, welche ben Bortugiefen bie Baaren abfauften und biefe weiter nach Perfien und Arabien vertrieben. bere waren Sandwerfer und fehr geschickte Runftler; an 100 Sinbufamilien gehörten zu ben gang Armen. Die Einwohner hatten viel Sclaven und Pferbe; bie Weiber ber Portugiefen verliegen ihr Gaus nicht anders, als um auf ben Grabftatten zu promeniren. Bei Erblidung bes Bimsfteins fam Figueroa ber Gebante,

Bei Erblidung bes Bimösteins kam Figueroa ber Gebanke, bie Insel musse ein Feuerberg gewesen sein; die Bortugiesen wusstem aber nichts von Eruptionen. Nachts bei S.S.W. wehte von ben Bergen her ein stinkenber Schwefelwind, ber bei Südwind nicht wahrgenommen wurde. Das geheime Fouer nach jener Gegend hin schien sich auch im Jahre 1617 zu manisestiren. Bei Madonnen-

#### Arabische Inselstationen; Insel Drmuz.

festen wurde ber zuvorgenannte Mabonnen-Berg mit ber Eremitage bewallsahrtet, und eine Stelle besucht, an der sehr viele Steine liegen, die schwarz wie Kohlen aussehen. Der Eremit sagte, zuweilen habe der Berg Feuer ausgeworfen, auch Rauch und brennende Steine; doch seitdem die Christen dort seien, nicht. Obwol dies noch als kein unverdächtiges Zeugniß gelten mag, so gründete doch Figueroa darauf seine Ansicht, daß der Berg sortwährend wachse und von Erdbeben werocht werde, um sich durch Eruptionen seiner Ausblähungen zu entladen. Die weiße Farbe der Bimssteine hielt er erst für eine durch die Meereswellen gebleichte.

Die Fehben Schah Abbas gegen diefes Ormuz ber Bortugiefen, bie gulest noch von ben Schattenkönigen ber Infel burch ihren bortigen Bicefonig einen Aribut von hunderttausend Golbftuden zu erpreffen fuchten, und fich baburch eben fo verhaßt bei Mohamevanern machten, wie fie burch bie Schage ihres indifchen Berfehrs ben Reib ber mit ben Berfern vereint cabalirenben Englanber erregten, brachen mit bem Jahre 1614 los; aber erft nach 9 Jahren ber heftigften Rampfe fiel Ormug und wurde gang gerftort und geplundert, um an beffen Stelle, fatt bes portugiefischen Safens Sambrun, bas neue Emporium von Benber Abaffi gu beben. Der Berluft bes bisherigen Ginfluffes ber Bortugiefen auf Oman, Bahrein, beffen Berlhandel in ihrem Befig mar, und auf bas gange perfifche und arabifche Beftabeland mar bie gleichzeitige Folge: benn nun traten hier Englander und Gollander als ihre Rivalen auf; die Blütheperiode der von Schah Abbas gegrunbeten hafenftabt, bie wir nach ben Berichten von Thom. Gerbert, Della Balle, Manbelelo, Rampfer, Charbin fcon tennen (Erbt. VIII. 6. 736-749), war nur von turger Dauer, Die Ohnmacht von Ormug hat aber bis heute gebauert.

Frafer 56), ber die Insel im Jahre 1822 besuchte, sagt, daß sie bem Ankommenden einen feltsamen, von Bielen, zumal auch von Kinneir 50), der überall im Bersergolf-erloschne Bulcane zu sehen wähnte, für vulkanisch gehalmen Anblid gewähre, durch die Gruppe rauber, spiger Bits und Sebirgsgipfel. Die ganze Insel sei nur eine Felsmasse, die an Gestalt und Farben ungemein wechsele, balb bunkelbraun, röthlich, grün, aschgrau, ja schwarz ober schneeweiß

<sup>J. B. Fraser, Narrative of a Voy. into Khorasan. p. 46 - 53.
M. Kinneir, Geogr. Memoir of the Persian Empire. London, 1813. 4. p. 13 etc.</sup> 

# 442 Beft - Affen. IV. Abtheilung. S. 65.

fich zeige, je nachbem man von Landspitze zu Landspitze umrubem.

Roth fei ber Dufchelfand, fagt Fontanier 60), und amifchen bem Ralfftein (?) fanden fich gang fcmarge Glimmerfchichten, Die eink als Streufand von Ormug in ber Sanbelswelt berühmt gemefen, weil man an ihm die Facturen ber portugiefischen Sanbelshaufer erkannte, Die fich Diefer befondern Art Streusandes bedienten. Roch fteht bas alte Fort, nach Whitelod's 61) Observation, unter 27° 6' M.Br. und 56° 29' D.L. v. Om gu bem man über trodne Grabftatten fortichreitet. Der gaftliche Scheifh tonnte gu Frafer's Beit feine Gafte nur mit Brot und Milch regaliren. Die Felfen ber Infel, die am Nachmittage bes erften Tages bestiegen wurden, fturaten alle am Norbende in eine Plaine ab, bie auf 6 bis 8 Quadratmiles einnimmt, und in eine Sandfpige ausläuft, welche ben Safen von Drmug in 2 Theile theilt. Auf ihr fieht bas alte portugiefische Bort, bas wol nicht fehr feft gewesen fein tann, aber aus großen Quaberbloden forgfam erbaut und mit ftarten Baftionen verfeben war, bie jebe Façabe befchusten. Doch fuert Manbelelo 62) an, bag gu feiner Beit, 1638, bie Fefte nech 80 Stud Ranonen von 600 Stud übrig behalten, Die zuvor barin gewefen, und daß die Garnison, als er bort war, aus 600 Mann Berfern bestanden. Mit bem Material ber gefchleiften Stadt Dr. mug fei bie neue Benber Abaffi erbaut. Die bohe vom Bafferfpiegel ju ben Remparts beträgt 80 Fuß; bie Mauern find noch gut im Stande, aber bas Junere bes Borts liegt in Ruinen. 3n 2 großen (nach Whitelod 15 Pard langen, 7 bis 8 Pard broiten, übermolbten) Cifternen befand fich noch fehr gutes Baffer, Der Canal, welcher vor Beiten bie Landzunge burchschnitt und Die Beftung ifolirte, war jest größtentheils ausgefüllt; fein Dftenbe biente als eine Dode gur Reparatur ber Barten. Roch ftanben auf ben Ballen einige eiferne und metallene Ranonen ber Portugiefen, mit ihren Bappen und bem Motto "Gardai Vosi Demi" ohne Jahrejahl. An einer andern Stelle fand eine Ranone von großem Raliber, mit einer arabifchen Infdrift, vom Jahre b. Seg. 1081 (b. i. 1621 n. Chr. G.), die fich auf Schach Abbas Erobe-

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Fontanier, Voy. 1844. Vol. I. p. 146. <sup>41</sup>) Lieut. Whiteloek, Ind. Navy Descriptive Sketch etc. in Proceedings of the Bombay. Geogr. Soc. Jan. 1837. p. 1; im Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London 1838. Vol. VIII. p. 171. <sup>42</sup>) A. v. Mundeldlo, Morgenlandische Reisebeschr. durch A. Olearine. Schleswig, 1658. Fol. S. 32.

#### Arabische Infelstationen; Infel Demug.

rung bezieht. hinter ben Wallgraben liegen bie weigen hütten ber Einwohner, und hinter biefen, auf ber Plaine bis zum guß ber Gebirge, die zerftreuten Ruinen ber alten arabifden und portugiestschen Stadt mit ihren Villen. Alles Material war fehr verwittert, tein Denkmal von bebeutender Architectur erhob sich; hochkens ein Minaar, nahe dem Erdwalle, der ein Leuchtthurm gewesen sein solz die Holzgallerien, die hinaufführenden Treppen, die Ormamente von bunter Biegelmosaik sien von den Außenseiten längst herabgefallen.

Langs bem Ufer ber Bay, gegen Oft und Beft, bie von allen Seiten bequem zugangig war, mas ber Infel noch heute ihre namtifc wichtige Bebeutung 63) giebt, unfern bem Meere, fcheinen gewolbte Bebande, Sirbabs (Serbaps, fühlere Souterrains, f. Erbf. XI. S. 802) ober Baarenmagagine erbaut gewesen gu fein, in gleich solibem Styl wie tas Fort. Auch ift von ba ber Boben bis gegen bie Berge bin mit Biegeln, Terracpttas, Glas und anbern Trummern bebedt, wie ber Boben fo vieler zerfiorten Stabte im Orient, ohne etwas befonderes barzubieten. Der Glanz bes frühern Ormug, bei fo mangelhaften Ueberreften, balt Frafer bafür, fei wol von ben Beitschriftstellern um vieles übertrieben. Die Ratur ber Infel 64) biete nur armliches Aussehen, ba fie ohne einen Tropfen frifchen Baffers, ohne Quelle fei. Doch führt Rampfer65) zu seiner Beit (1690) baselbst eine füße Quelle an, obwol sie nur fowach fließe. Der einzige bewohnbare Theil ber Insel ift jene genannte Blaine, gegen bas Rorbenbe, von 2 Miles Lange und 3 Mil Breite. Der mit Salz geschwängerte Boden hindert alle Begetation; alles Gemufe muß erft eingeführt werben. Der Boben ift ungemein in Regenschluchten gerriffen und baber bie Bereifung fowierig. Gewaltige Regenschauer, fagt Wellfteb 66), gießen fic wathend auf Diefe Infel berab, und find wol die Urfache ber gadigen Dberflachengeftaltung ihres weichern Bobens, ber burch bie roftrothen und schwarzen Gifenoxybichichten für ben erften Anblid ein vulcanifches Aussehen gewinnen fann. Ein großer Theil beffelben befteht auch nach Frafer aus Rorallentrummern, wie ber Boben ber Infel Rifdmi, mit einem Gemifch von Thon und Ralferbe,

 <sup>\*\*3)</sup> Rach Bhitelod a. a. D.
 \*\*4) Fraser I. c. p. 49; berf. Notes made etc. in Transact. of the Geologic. Soc. of Great Brit. Sec. Ser. Vol. I. P. 2. p. 411.
 \*\*5) E. Kaempfer, Amoenitatum Exeticarum Fascic. IV. Lemgoviae, 1712. 4. p. 758.
 \*\*6) Wellsted, Travels to the City of the Caliphs I. p. 43.

# 444 Weft-Affen. IV. Abtheilung. S. 65.

aus Berwitterung ber eifenhaltigen Felsmaffen, bie bier in ber rothbraunen burch Gifenorph gefarbten, febr gerriffenen Form vorherrfchen, und auch feiner Anficht nach bagu beigetragen haben mogen, bie Insel für vulranisch zu halten. Gifen, Ocher, viele Rupferfiefe und ichneeweiße fich pifartig erhebende Sppefelfen, contraftiren fehr mit einander; viele Stellen fegen Salzfruften an, und geben burch ihre blauen und weißen Rinden manchen Gegenden auch ein eis- ober ichneeartiges Anfehn; aber Steinfalg, behauptet Fra-Bhitelod, Bellfteb und Anbere, fer, finde fich bafelbft nicht. bie bier von Steinfalz fprechen, haben fich wol burch die Salzefflorescenzen und die Salztruften, die ben Boben und bie Lagunen übergieben, gu biefer Angabe verleiten laffen. Die Ausfuhr von Schwefel und Salz, aus den Soolen und Lagunen, ist jedoch nicht unbebeutenb und macht beute wenigstens die Saupteinkunfte bes Imam von biefer fonft armen Infel aus.

Die Garnison bestant 1822 nur aus 80 Mann Solbtruppen bes Imam von Mastat, die mit breiten Schwertern, die aus ber Levante (viele find Solinger Klingen) fommen, und mit fleinen Targits ober Schlochen aus hippopotamushäuten gefertigt, die von Banguebar tommen, bewaffnet.

Die hiefigen Araber follen in Farbe ben Mulatten von einer gelblich franklichen Farbe gleichen; sie haben bunkelbraune Augen, eben so gefärbten hals und Glieder; die mit der Negerrace gemischen haben eine dunklere hautfarbe. Unter den vielen Negern, die hier aus Banguebar eingeführt werden, sinden sich viele häßliche Physiognomien. Die Araber sind hier meist schlank, mager, nicht eben athletisch. Die Scheikbs und Vornehmen sollen einander sehr ähnlich sehen; sie haben hohe Stirn, die oben schon gewöllbt ift, vorspringende Ablernasen, zurücktretenden Mund und Kinn. Die tiefliegenden Augen sind dunkel und feurig. Ihre Glieder, zumal die Sande, sind klein, selbst weiblich sein; die Nuskeln sind nur denn. Die Barte dunkelschwarz, doch ost wol auch nur gefärbt.

Bei ber nautischen Aufnahme ber Insel, im Jahre 1827, betrug die ganze Bevölkerung 67) berselben nur 300 Mann, die alle mit Bischfang und Einsalzen ihrer Beute beschäftigt waren; ber Imam unterhielt 100 Mann Garnison unter einem Officier, ber sich Scheith titulirte und ben geringen Ertrag von Salz für ben

<sup>\*&</sup>quot;) Whitelock, Descriptive Sketch 1, c. p. 3 unb im Geogr. Journ, p. 172.

Imam einzutreiben hatte. Der Safen wurde nur noch besucht, um bort Salz einzunehmen ober gegen Weststurme Schutz zu finden. So tief ift Ormuz gesunken, bas einst ber Sammelplatz aus allen Theilen ber Welt war.

2. Die Infel Kishm, Kischmi. Queixome bei Teixeira; Broct ober Broct ber Portugiesen; Oáganta, b. i. Oaracta Nearche, b. Arrian H. Ind. 37; Oỏogóx3a b. Ptolem., Buorofhtha; Djesn der Araber. Djezirat tuileh ober tauilah, b. i. die Lange Insel der Araber; Djezirah biraz der Perser. Auch Djezirah Laset, nach ihrem Hasen (Labet n. Edrisse) b. Zaubert; Lamet der lat. Uebers.).

Daß bies die 800 Stadien lange Infel mit dem Grabmal des Erythras des Nearch war, ift zuvor gefagt; ob diese oder die vorige die von Strabo genannte Ogyris bezeichnet (Strado XVI. 766) bleibt ungewiß, da dieser Name mit dem der vorigen identisch zu sein scheint, aber mit dieser das Grabmal des Erythras nach Strabo gemein hat, dagegen nach demselben Autor 2000 Stadien sein gegen Sud von Karamanien liegen soll, was weder auf Organa noch auf Oaracta paßt, deren beider Namen Strabo nicht kennt, statt deren nur den einen Namen Ogyris aufführt, und also hier an dieser Localität wol schwerlich genau genug orientirt war, um ihm hier ein sichres Urtheil zu gestatten. Was arabische Geographen von dieser Insel sagten, ist oben angeführt; obwol von 30 Quadratmeilen Areal, hat sie doch ihre Ausmerksamkeit wenig erregt.

P. Della Balle 70), ber biese Infel Rescm im Jahre 1623 besuchte, fand fie nur durch ein kleines Fort beachtenswerth, bas die Bortugiesen hier an der Offeite der Insel erbaut hatten, um im Besit einiger Wasserquellen zu sein, die hier gut, aber sparsam hervortraten; E. Raempfer nennt sie Kismis 71), giebt ihr 16 deutsche M. Länge und kaum 4 M. Breite, sehr fruchtbaren Boden und viele Dorsschaften. Das starke quadratisch mit Ahurmen erbaute Fort an der Oftspite gegen Ormuz hin, sagt er, sei von den

W. Ouseley, Trav. I. p. 158 unb beff. Appendix: Persian Map p. 335.
 Edrisi b. Jaubert I. p. 364.
 P. Della Valle, Viaggi ed. Roma 1658. 4. p. 585.
 Amoenitatum Exoticarum I. c. Fascic. IV. p. 768.

# 446 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 65.

Batavern im 3. 1681 nach wenigen Tagen Bombarvements erobert worden. Die Insel hatte zu seiner Beit noch sehr zahlreiche Dorfschaften.

Meuerlich fant Dupre 72) bei feinem Befuche ber Infel, 1808, bie er bei ben Arabern Djeen nennen borte, noch einige 30 Dorfer auf ihr, bie aber größtentheils in Ruinen lagen, und boch 3000 bis 4000 Bewohner berbergen follten, funnitifche Araber, mit einem Scheifh, der am Oftende ber Insel seinen Sit aufgeschlagen. Der Baufer, aus Erbe ober Stein aufgebaut, maren nur wenige gu feben, meift nur Balmbutten; einige ber Wohnungen mit Rauern und Thurmen vertheibigt gegen Biraten- Ueberfalle. Auf bem fleinen Bagar waren Fifche und guter honig zu haben; im Guboft und Gut fab man einige Gruppen von Dattetbaumen. Schon Mearch ruhmte bie Tranben auf ber Infel, Die auch von ber fleinen perfifchen Traubenart Rifchmifch, b. h. Traube ohne Rern, ihren mobernen Namen erhalten haben foll. Das Fort auf bem Oftenbe ber Infel hatte zwar noch 6 Ranonen, lag aber in Ruinen, hatte jedoch 60 Araber Garnifon. Wehabis hatten bamals bie Infel erobert, ober boch den einzigen guten hafen auf ber Infel, ber tief und gut, nämlich Laft ober Lafet, in Befig, nach welchem auch wol die gange Infel genannt zu werben pflegte. Dupré mar überrascht, die hiefigen Araber, wie die am Berfergolf überhaupt, weit zuvorkommender, gaftlicher, wohlwollender als bie in Bagdab zu finden; fie ichienen ihn noch an die Sabaer ber altern vormohamebanifden Culturperiobe zu erinnern.

Fraser, ber 1822 mit seinem Convoh vor Sonnenaufgang am 18ten Juli auf ber Rheede ber Insel Rischmi 73) ankam, und von bem damaligen Commandeur ber englischen Station gegen die Piraten (s. ob. S. 408, nach ber zweiten Expedition), vom Colonel Rennet, in die dasigen Cantonnements gastlich aufgenommen wurde, sand die Truppen in dem traurigsten Zustande. Bon dem ganzen Corps waren nur 300 Seapons und wenige Europäer brauchtar. Nur drei Officiere konnten noch die Wache beziehen, viele waren schon gestorben und zwei flarben während Fraser's Dortsein. Viele waren schon von der Garnison weggeschisst, und alle Zurückgebliebenen leidend. Das Gallensieber riß die Europäer sort, die schwarzen Truppen hatten Vieber anderer Art, mit Aus-

Dupré, Voy. en Perse. Paris 1829. T. I. p. 415.
 B. Fraser, Narrative l. c. p. 29 — 87.

#### Arabische Inselstationen; Insel Kishm.

Magen bie eben fo tobtlich waren. Die großen Entbehrungen, gumal eines frischen, gefunden Baffere, fdienen Die Baupturfachen biefer traurigen Berheerung ju fein. Alle Lebensmittel mußten aus Bombay berübergeschifft werben; man ward genothigt, das militalrifde Cantonnement hier ganglich aufzugeben. Und boch foll bie Infel einft ihre wohl bewohnten Dörfer, fo viel als Tage im Jahre, ernahrt haben, die Obstfammer fur Ormug in feiner Bluthezeit gewefen fein, und bie ichonften Garten und Dattelhaine befeffen baben. Geit Jahrhunderten aber fortmährend überfallen und beraubt, wurden ihre Baume umgehauen und verbrannt, die Infel felbft bbe und menschenleer, und gur Sicherung gegen bie Biraten ber letten Beit concentrirte fich ber lette Reft ber Insulaner, beren Angahl auf 10,000, ficher übertrieben, angegeben murbe, in bie einzige befestigte Ortschaft an ber Mordweftseite ber Insel nach Left (Lafet) zurud, beren Population von 8000 Seelen auch viel zu groß angegeben murbe. Die Cholera hatte bamale ihre Bevollerung fehr becimirt, und bie Bohlhabenberen waren alle nach Dinam gur Dattelernte gezogen, um biefe nebft Schatten und fühlere . Rufte am mafferreichen Strome ju genießen und ber verfengenben Sige ber leeren Rifdmi auszuweichen. Die Rheebe von Rifchmi if für 8 Monat im Jahre ficher; von November bis Februar; aber sei vorherrschenden Nordoftwinden, die vom perfischen Gochlande herabfturmen, fo unficher, bag bann bei ben heftig erregten Branbungen oft lange Beit tein Schiff, feine Barte bas Ufer erreichen Golde Sturme, bie in ben tiefen Canal einfturgen, follen fana. bann meift 3 ober 7 Tage bauern, und wenn fie fich auch bam noch nicht brechen, felbft 14 Tage anhalten. Beim Gerannaben folder Sturmperioden, die man an Borgeichen zu ertennen weiß, rettet man alles Schiffwert in gewiffe Afple, wie in die runde Voulah=Bap ober in den hafen bes gegenüberliegenden Benber Abaffi, mo fie ber Bertrummerung weniger ausgefest finb.

Das englische Cantommement lag auf bem außersten R.R.Dfeende ber Insel, 2 Miles von der Stadt Rischmi auf einem durch Ravins fast isolirten Felsvorsprunge, wo ein altes, etwas reparirtes portugiesisches Fort noch in der Mitte stehen geblieben war. Reine Spur von Erde oder Grün war hier zu sehen, einen Beltpfahl einzuschlagen ganz unmöglich. Nur im N.B. des Cantonnements in einer geringen Thalsenkung war etwas Waffer durch Ausgraben des Sandes zu gewinnen, das aber nach tagelangem Stehen brakisch wurde; dicht daneben hatte man einen neuen Brund

nen tiefer gegraben, ber gutes fußes Baffer gab, bas aber fon im Abnehmen begriffen mar. Die vorherrschenden Rorbwestwinde, die hier über bas Land her eine mehr westliche Richtung aunehmen, wehen über fo burre, leicht erhipte und fandige Lander ftriche, daß fie keine Ruhlung und eben fo wenig Feuchte bringen, bie Sige aber um fo mehr bis jum unerträglichen fleigern und bas Land ausdorren. Bahrend Frafer's furgen Aufenthaltes, ber nur auf bas Ditende ber Infel beschränft mar, worüber also auch fein Urtheil nur ale Richtschnur bienen fann, in ber Mitte Juli, ftieg bie Sige zwar nicht über 28° Reaum. (95° Fahrh.), aber nicht felten foll fie im Schatten bis 34° 67' R. (110° F.), in der Sonne bis 43° 56' R. (130° F.) fteigen. Dies Morboftenbe der Infel, bas allein von Frafer naber unterfucht werben fonnte, befteht aus Rippen von Ralfftein 74), 60 bis 200 guß hoch, überlagert von corallenreichem, ftart flingenben Kalfftein, ber febr bart und nur fcwer mit bem hammer zu zerfchlagen ift. Der agglutinirte Sanb bilbet Lager, Retten, einzelne Blode, barunter auch Lager von wei-Bem, grauen und gelben Mergel, ber in Goblen und Grotten, mit ftebengebliebenen Pfeilern, ausgewirft erscheint. Rur wenige guß tiefer liegt eine Ronfarmaffe, ben Ralftonfretionen bes inbifchen Auffbobens ähnlich (Erbf. VI. 282, 841, 854, 874, 1109, III. 731), bie an einigen Stellen eine ungeheure Menge von Rorallen, Auftern, Dufcheln u. f. w. enthalt. Rein Theil ber Infel ift ubrigens fehr boch; bie bochften Berge im Innern berfelben befteben aus bemfelben Geftein wie bie an ber Rufte. Gie finb, wie bie Ralksteinhöhen von Maskat, mit einem braunen Sande überbedt. Diefer Ries und Sand badt bei ber geringften Feuchtigfeit zu feften Maffen gufammen, eine vortheilhafte Eigenfcaft, beren fich ble Eingebornen ju Erbauung ihrer Erobutten bebienen. Bang verschieben von biefem ift ber ichneeweiße Uferfanb, ber aus ber Bertrummerung ber Mufcheln, Rorallen und bem Anwurf am Stranbe entfteht.

Das nächfte Terraffenland Rermans erhebt fich als bebeutenb hobe, erfte Felsftufe vom Meere aus, mit beren Streidung elinie vom erhabnen Diebel Shamal, fübweftwärts bis zum Borgebirg bei Linjah, die langgezogene Rifchm Infel, in gleicher Direction, in ganz paralleler Richtung, ihre Längenausbeh-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Frazer Not, etc. in Transact, of Geolog. Soc. Sec. Ser. Vel.I. P. 2. p. 411.

449

ing beibehalt, und wie bie analog gelegene Infel Cpprus gum aurusspftem, fo biefe als ein abgesprengtes Blieb ber perfischen üftentette erfcheint. Der Ruftenzug vom boben Diebel Chaal gegen G.BB., ber Infel Rifdm gegenüber, an ber febr fteil iffeigenben Stelle norblich von Bafibob (Baffabur), bie im Binter fich mit Schnee bebedt, ward bei ber Aufnahme burch trinometrifche Meffung 75) 3282 F. Par. (3498 F. Engl.) boch erittelt. Diefe Rette tritt, von D. gegen B., immer bichter gum teere heran, fo bag bie vorliegende Ruftenflache bei Linjah nur ma 3 Dil. engl. breit ift, meift obe, nur bie und ba bebaut. Der tation von Laft gegenüber find Berfumpfungen, beren Uferranber it Mangroves-Walbungen bedeckt find, die vielleicht zur Fiererzeugung ber Infelbewohner nicht wenig beitragen (Erbt. VI. 210 u. a. D.). Eben ba find bie reichen Schwefelgruben von hamir (Cummir), die ftart bearbeitet werben und bem 3mam m Dastat ein gutes Einfommen abgeben. Aber auch biefe tram nicht wenig gur Lebensverfürzung ihrer Bearbeiter bei. Der dwefelberg 76), welcher fruher ben Europäern unbefannt geieben, liegt nur eine gute Stunde in S.B. ber Stadt Rhamir, nem Ruftenftabtchen von 500 Gutten mit 2000 Ginwohnern, bas r Sauptftadt Laft birect gegenüber erbaut ift. Lieutn. Jenfins at ibn im Sabre 1837 zuerft besucht und befchrieben. Der Berg irb bis zu einer Bobe von 800 guß über bem Deere bearbeitet. )er erfte quadeatifd aufgeraumte Eingang ber unterften Schme-Imine liegt 200 guß über bem Meere, und von ihm behnt fich er erfte Stollen 500 guß lang in gefrummten Contour ben Berg mlaufend aus, fentt fich bis ju 20 Grab; an ben Seiten abicoufg. An vielen Stellen ift nur ein gang ichmaler, halb Fuß breiter lfab, unterhalb bem, bis 20 guß tief, ber Boden ber Dine, über em aber bas Dach in 100 fuß Gohe fteben geblieben, fo bag befn ganger Raum eine Sohe von 120 Fuß beträgt, aus bem man ie Miner gewonnen. Eine zweite Gallerie fentt fich fteiler nach m Innern bes Berges binab, ift aber nicht fo hoch, und eine ritte geht noch fteiler in die Tiefe, in welcher Baffer bis ju 4 uß Gobe gusammenfließt. Bentins fchatt bie gange gange ber lallerien, bom Eingang in ben Berg binein, auf 1000 guß. Der

## 450 Beft-Aften. IV. Abtheilung. S. 65.

reinfte Somefel wirb aus ber unterften Gallerie gewonnen, wo aber ber Bfab am engften ift, und lofe Gerolle bas Dach und Die Seiten bilben, Die burch ihr nicht feltenes Ginfturgen beständig Befahr broben. Daber fann immer nur wenig Schwefel auf einmal aus biefem Theile ber Mine gewonnen werben. Die Schwefelftufe wird in fleinen Brennofen sublimirt, beren Dampf erftidenb und auf bas Geficht ber Arbeiter febr gerftorend wirft. Fruber erhielt ber 3mam von Mastat ben Ertrag; in biefem Jahre 1837 hatte ber Souverneur von Benber Abbas ben Befig an fich geriffen; ber Commanbant von Rhamir war responfabel gemacht für bie richtige Ablieferung und Abwägung bes Gewinns und erhielt bafür monatlich 12 Dollar Gehalt. Die Bergknappen, 120 bei ber Arbeit befchaftigt, erhielten außer einem Quantum von Schwefel monatlich 4 perfifche Rupien Lohn, Die 10 Auffeher 10 R. Bon 7 Tagen haben fie nur 4 Arbeite = unb 3 Rubetage, weil ein ununterbrochener Aufenthalt in ben Minen ju lebensgefährlich. Schon ju Schah Rabirs Beiten follen Guropaer Diefe Minen bearbeitet beben (ihre frühere Benuhung f. Erbf. VIII. S. 747 — 748). Sabre 1830 fand man in einem bis babin unbefannten Schachte 40 Tobte, ale Gerippe in figenber Bofitur, mit benfelben Inftrumenten die noch heute in Gebrauch find. Ihre Leiber gerfielen beim Berühren in Afche; teine Trabition war über ihren Untergang betannt. In ben lesten 50 Jahren follen 8 Arbeiter burch Ginfturg in ben Gruben ihr Leben eingebüßt haben.

Im Westen dieser Schweselminen, die wol eine genauere geognostische Untersuchung verdienten, liegen 2 kleine Städtchen: Benber Sallum<sup>77</sup>), mit 300 Einwohnern, die mit Salz handeln, und Aung, wo die Vortugiesen eine kleine Factorei erbauten, um ein Aupferbergwert zu betreiben, das sie in der Rähe besessen her sollen, von dem aber gegenwärtig nichts befannt ift; wol aber giebt es am Fuß der dortigen Küstensette noch heute verschiedene Mineralquellen, die auch von Kranken, zumal gegen Santausschläge, benuht werben.

Diese Ruftengegend an plutonischen Erscheinungen mit Schwefel, Asphalt, Laven reich, ift seit Sahrhunderten wegen der heftigen Erbbeben, die sie erschüttern, bekannt, und die jahrlich wieberzukehren pflegen, aber zu Beiten auch in langern Perioden,
wie zu Della Balles Beit, die Bewohner berfelben in Schreden

<sup>7&</sup>quot;) L. Whitelock, Descr. Sketch I. c.

451

fezen (Erd. VIII. S. 737, 741); auch im Jahre 1829 erlebte man bort, in ber Umgebung von Basiboh, in einer Märznacht, sort-während sehr heftige Erdbebenstöße, die 6 Stunden lang wütheten und großen Schrecken verbreiteten.

Der enge Canal, welcher Die Infel vom Continente fcheibet, binbert alfo bie Erschutterungen auf beiben Seiten nicht; an feinem weftlichen Ausgange hat ihm ber Gurven ben Ramen Clarence's Strafe beigelegt; diefer ift voll Infeln und hat bochtens bon 13 wenigstens bis 3 Miles, also von etwa 41/2 bis ju einer Stunde Breite. Außer bem Infelreichthum 78) ift er noch voll feichter Stellen, aber schiffbar; jedoch nur bei gunftigem Binbe ift es möglich, ibn gang zu burchschiffen, und nur mit Bei-fand von guten Biloten, wobei man wegen ber vielen fleinen mit Mangroves bewaldeten Infeln, die hier reichlich wuchern, einen für perfifche Ruften gang neuen, ungewohnten Unblid erhalt. Diefe feichten und folammigen Theile ber engen Deeresftrage find es, bie fich am Abend in der Regel mit fehr biden Rebeln überzieben. Daher begegnet man nicht felten von allen Seiten Barten, Die hier Solg fclagen und transportiren. Die Sunbirungen find fehr ungleich, von 4 bis 12 Faben Tiefe abwechfelnb. Erft gegen Oft, gegen die Deffnung bes Canals nach Ormug bin, wird er wieber frei und flar von hemmungen. Da von beiben Seiten, von Oft wie von Weft ber, die Bluth zugleich in ben Canal eintritt, fo begege net fie fich bei Laft und fteigt barum bier gu ber außerorbentlichen Sohe von 14 guß als gufammengefeste gluth an, und eben biefer gegenseitigen Gemmung mag wol bie Bilbung ber Untiefen und Berichlammung in ber Mitte bes Canals jugufdreiben fein.

Die langgeftreckte Gestalt ber Insel vergleicht ber Matrosenwig mit ber eines Fisches, bessen Ropf gegen Oft gerichtet ift, die Borsprünge von Last und Anjar im N. und S. bilden seine Finnen, Basidoh in W. nennt man sein Schwanzende; seine Länge nach Whitelod's Messung ist 54, seine größte Breite 20 Miles. An seiner Sübküste zieht sich von einem Ende zum andern, von Ost nach West, ein Bergzug im Spstem des Küstenparallels; gegen die Rordseite ziehen eben so von Ost nach West Ebenen, die meist durr oder von Ravins durchrissen, aber auch von einigen seltsam isolirt sehenden Taselbergen unterbrochen sind, die aus Sandseinsisolirt kehenden Taselbergen unterbrochen sind, die aus Sandsein-

<sup>78)</sup> Lieutn. Kempthorne, Notes l. c. Journ. of Lond. Geogr. Soc. 1835. Vol. V. p. 277.

# 452 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 65.

banken bestehen, oben breiter als unten, überhangen, und von 200 bis zu 400 Buß hoch emporsteigen. Ihre untere Basis ift voll Sbhlungen und Auswaschungen, als sei bies im einstigen Stande bes Meeresniveaus geschehen, ehe die Insel burch plutonische Gewalten etwa zu ihrer jezigen Gobe gehoben ober burch Erdbeben abgesprengt ward.

Der norbliche Theil ber Infel hat, wenn ichon viele burre Streden, boch auch feine fruchtbaren ganbereien, jumal, nach Bellfteb, einen fehr fruchtbaren fcmargen Lehmboben, und tonnte einft, wenn auch nicht so viel Stabte, wie bas Sprichwort fagt, als Tage im Jahre, boch vielleicht zweihundert bewohnte Blede tragen, beren fie aber nach Rempthorne gegenwärtig feine hundert mehr hat. Die heutigen Ginwohner find burchaus feine Berfer, fondern Araber, bie unter bem 3mam von Dastat fteben, auf bem fcmargen fruchtbaren Aderboben Weigen, Gerfte, gute Gemufe, De-Ionen, Datteln erzielen, und boch, nach Rempthorne's und Bhitelod's genauern Erforschungen, bie ben Berneinungen Frafer's über diefes Broduct widersprechen, auch noch heute von ihren Reben gute Beintrauben (Rifhmi) gewinnen, von benen bie Infel ihren modernen Namen erhalten hat. Benige Rinber, viel Biegenheerden und Geflügel, Jafale, Antelopen, Rebhuhner, Felstauben und, zumal zur Winterzeit, viel Bogelfchaaren, geben binreichende Nahrung. Auch treiben bie Einwohner ftarten Fifchfang und in vielen Ruftenborfern Weberei. Whitelod giebt bie gange Bahl ber Inselbewohner nur auf 5000 an, wozu bie Bevölkerung ber einzigen brei Stabte mitgerechnet ift, namlich von Rifum, Laft und Bafiboh (Baffabore). Rifhm ift ber Sauptort, am Suboftenbe gut gelegen, ziemlich groß, von hoben Eromquern umgeben und von Thurmen flanfirt, mit ein paar Ranonen verfeben, ber Sig bes Gouverneurs ober Scheifh; mit etwa 2000 Einwohnern gur Beit als Capt. Brude, im Jahre 1821, bie bortige Rufte aufnahm. Die Strafen ber Stabt find ungemein eng, bie Baufer haben platte Dacher, ber Bagar mar gut verfehen und bie Rheebe von vielen einheimischen Barten besucht. Die meiften Ginwohner ber Stabt find Schiffer, Matrofen und fehr gute Biloten 79); baher auch ber Ort häufig besucht wird von einheimischen Schiffen. Man webt hier fehr schone Teppiche, weich wie von Seibe, mit ben iconften Duftern und Farben, bas Stud 6 bis 7 guß lang,

<sup>&</sup>quot;) Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs L. p. 66-69.

3 Fuß breit, zu 20 Dollar. Bergeblich haben Antiquare in ber Umgegenb bas Grab bes Erythras aufgesucht; wahrscheinlich lanbete Rearch hier. Im Jahre 1821 stationirte hier die Bombaysstote gegen die Biraten; das benachbarte, englische, oben genannte Cantonnement, auf seiner nachten brennend heißen Feleklippe, wurde bald gänzlich aufgegeben.

Left 0), Laft ober Lafet (bei Chrifi, Let, Leib bei Bellfeb u. A.), nach ber icon Eprifi bie gange Infel benannt hatte, ift nur eine fleine Stadt mit 600 Einwohnern, an ber norblichen Seite ber Insel gelegen, 30 Miles fern von Rishmi. Die Biraten ber Dichewasimi hatten fich biefen fehr gelegenen Ort zu ihrem Raubneft, und jumal ju einem Afpl gur Anhaufung ihrer gemachten Beute ertoren; bas unbefannte Bemaffer, die gefahrvollen Sandbante bes ftart gewundenen Canals ber Clarence-Strafe, machten biefe Station, bei bem bamaligen Dangel aller Ruftenaufnahme, für europäische Schiffe febr fcwer zugänglich. Im Jahre 1809 marb Left von ber britifchen Blotte, unter 2. Colon. Smith und Capt. Bainwright, attafirt; ber erfte Sturm brachte ben Englanbern großen Berluft, ber zweite aber ben Gieg, und eine Beute von 60,000 Pfund Sterling Werth, Die aber an ben Imam von Das-Tat abgeliefert murbe, weil es von ihm geranbtes But mar. Seitbem wurde Left von ben Biraten verlaffen; bie Stabt, in einen Ruinenhaufen verwandelt, ift ein elender Ort geblieben; aber ber Dafen ift gut, felbft fur große Schiffe, bei 41/2 Faben Grund. Aber ber Bugang bleibt beschwerlich, ba bie Bluth im gangen Rifchmi-Canal fehr reißend ift, 3 bis 4 Miles in der Stunde macht, so daß man nur mit fehr ftartem Oftwinde hindurchfegeln fann, und auch bann bleibt bie Durchfahrt bei Springfluthen immer gefährlich.

Bafidoh 81), ober wol richtiger Baffabore, Baffabur nach Bbitelod, unter 28° 39' N.Br. und 55° 22' D.L. v. Gr., war auch früher eine Bortugiesenstabt, beren Ruinen am äußersten Westende ber Insel noch umberliegen. Sier, nachbem die Briten alle andern Stationen ber Insel aufgegeben, fanden sie ben bequemften und gefundeften Ort für ihre Niederlaffung, obwol auch er noch sehr vieles zu wünschen übrig ließ. hier resibirt der Commandeur ber britisch-indischen Observationssotte im Persermeere, und zieht

<sup>9°)</sup> Wellsted L. c. p. 69; Kempthorne l. c. p. 278; Whitelock l. c. p. 8 and in Lond. Geogr. Journ. VIII. p. 178.
1. c. p. 278; Whitelock l. c. p. 9.

# 454 Weft - Aften. IV. Abtheilung. S. 65.

feine Blagge auf einem Bwblfpfunber auf, ber bier als Bachticiff vor Anter liegt. Reine Stadt fieht man bier mehr, wohl aber viele getftreute Gutten; einen Bagar für bie Dattofen, und ein halbes Dugend europäischer Wohngebaube für bie Flotten-Capitains und Commanbeurs, wie für die Officiere ber Bombay-Armee, beren Corps hier ftationirt. Die Compagnie hat hier ihre Magagine, Bachen, Bospitaler fattlich erbaut, Das Officiercorps hat fich bier burch Subscriptionen feine Billarosftuben, Reftaurationen, Lefesatons, Aurnfale zu Radetspielen u. f. w. eingerichtet, um an einem fo traurigen Orte bei sonftigen Entbehrungen boch einigen Erfat im gefelligen Bertehr zu finden. hier fammeln fich bie Bictualien-handler von Minaw, Bender Abafft und den umliegenben Orten; auch Raufleute mit vielen andern Baaren auf bem Bagar, viele jabifche Goldarbeiter, Efelverleiher zu Transport und Etenrfionen; bier ift bie große Bafchanftalt fur bie Flotte, bie mur in Abufchte und hier gebeiben tonnte. Doch reichen die Baffervorrathe, bie auch hier nur fparfam find, und vorzuglich wie auf Driting nur in Cifternen und Tants aus antifer Beit bestehen, für ben G. brauch auf ber Landstation, nicht aber auch für die Blotte hin.

Rur in einiger Ferne von der Station finden fich mehrere lieb. liche, grune, fruchtbarere Chenen, wie ju Gori ober Duftagan, mit Dattelhainen, mo auch Walbung und Felegrotten mit einem laufenden Baffer und Salgstalactiten. Dicht um Baftoob aber ift nadte, durre, 5 Monat vom fenfrechten Connenftrabl bis gur Glut erhipte, baumlofe Blade, in ber Sommerzeit faft unerträglich, in welcher bem Sonnenftrahl fich bann auszusegen gefährlich if. 34 fah, fagt Rempthorne, hier Menfchen, vom Sonnenftraht vor wenig Stunden getroffen, vom hirnfieber ergriffen und fterben; nur wenige burch Curen gerettet tommen bavon. Solbaten und Officiere find hier gang gleichen Entbehrungen ausgefest und haben gleich langweilige Existeng; nur die falte Jahredzeit ift bier angenehm und die einzige Beit ber Erholung. Das hauptvergnugen biefer verbannten Garnifon ift bie Jagb auf Gagellen, Bafen, 3afale, Buchfe und Beflügel. Biel Raubvogel und ichongefieberte, gumal Tanbenarten, Konigefischer, Wiedehopfe, Spechtarten beleben bie Infel, aber auch Schlangen und gablreiche Fifche bie Ufer.

Roch führt Whitelock an, daß fich gegen die Mitte der Infel ein fteiler, an 300 Fuß hoher Vels befinde, auf dem man einige hauferrefte und 2 Tanks wahrnehme; man halt fie fur eine Raubburg, die einst zum Afpl der Mannschaft eines hier gestrendeten

#### Arabifche Inselstationen; Insel Laret.

portugiefifchen Schiffes gebient, Die fich lange Beit gegen bie Angriffe ber Eingebornen gu vertheibigen genothigt mar. Bellftebe2) bemertt, bag nach ber Bortugiefen-Berrichaft bie Berfer gwar Befis von Rifdmi genommen, aber nachher biefe Infel, wie Benber Abaffi an Die Beni i Danni verloren batten, und bag biefen erft ber Befig ihrer Borfahren von bem Imam von Dastate entriffen fei, worauf benn England feine biplomatifchen Borftellungen an Berfien richtete, bag es burchaus gar feine geltenben Anfpruche auf die Insel Rifhmi machen, und auch ben Briten ihre bortige Rieberlaffung im Bunbe mit bem Imam von Dastat nicht Dennoch wurden lange Discuffionen hierbei verweigern konnte. mit bem hof von Teheran gepflogen. Bei Aucher Glob's Be-Rufceln, große Dattelpflanzungen, gutgebaute Dorfer und nur arabifche Einwohner, bie aber nicht arabifch, fonbern blos perfifch fprachen 3). Rleinere Nachbarinfeln von Rifchmi find Laret, Anjar, Rlein- und Groß-Tumb, Bolior und andere.

#### 3. Laret, Larej ober Lareg.

Laret, Larei (Larebich) bei Niebuhr, ober Lareg, liegt, nach Bhitelod's Aufnahmes, unter 26° 53' R.Br. und 56° 23' D.L. v. Gr., mit felfigen Ufern, ohne hafen, ohne Ankerplat, wird wol auch wegen ihres Aussehens vulcanisch genannt, boch scheint sie, nach Fraser, dies nicht zu seines), da sie aus denselben eisenscherhaltigen Gebirgsarten, mit denselben Felsmassen, Spos und Galzquellen bestehen soll wie Drung, abet im R. und R.D. aus Raltstein wie Rischmi. Auf der Insel wird sehr selten einmal ausgestiegen; sie soll nur von etwa hundert Fischern bewohnt sein, einem armseligen Bollchen, das nie die Nachbarinsel Rischmi bessucht, aus Widerwillen gegen ihre Bewohner. Della Balle 20) besuchte die Insel wegen der Jagd auf Ziegen und Gazellen, die sied dort in großer Menge aushalten; E. Raempfer spricht von einem zerfallnen portugiesischen Castell auf ihr, und von einigen

<sup>Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs. I. p. 66.
Aucher Eloy, Relations de Voyages en Orient éd. p. Jaubert. Paris, 1843. 8. Sec. P. p. 542.
Whitelock I. c. p. 12 in Lond. Geogr. Journ. VIII. p. 181.
Praser, Notes in Trans.
C. Vol. I. P.2. p. 412.
Della Valle, Viaggi I. c. Lett. 18. Parte II. Jan. 1623. p. 536; Eng. Kaempfer, Amoenitat. exotic. Fasc. IV. p. 763.</sup> 

# 456 Weft-Aften. IV. Abtheilung. S. 65.

fubterranen Gemblben, bie ben Raufleuten von Ormug bereinft gu Baarenlagern gebient.

4. Angar, Angam 87) ober Anjar.

Als Reard von feiner Station ju Oaracta aufgebrochen mar, wo er ben Scheifh (hpparch) Magenes, ber ihm vom Erpthras-Grabe gefprochen, mitgenommen, und 200 Stabien (10 Stunden) weftwarts gefegelt mar, machte er, nach 2 Stunden (40 Stabien), Die Ueberfahrt gum naben, fonft unzuganglichen Infelden, bas bem Poseibon (?) geweiht war (Arriani Histor. Indic. c. 37). fann feine andere ale bie beutige Angam ober Angar fein, bie früher Binjam ober Ganjam bieg. Gie hat etwa 2 Stunden in Umfang, liegt ber Gubfufte von Rifdmi vor, in ber Mitte zwischen ber Stadt Rifchmi und ber Station Bafibob in W. Daß fie einft bevollert war, ergiebt fich aus einigen Reften einer Stadt an ihrer Morbfeite und aus Refervoirs fur Baffer, Die fich bafelbft vorfinben. Seitbem bie Dichewasimi-Biraten von Rifchmi verjagt find, ift auch biefe Infel menschenleer geworben. Eine Mofchee in Ruinen, die noch bort ertennbar, liegt unter 26° 41' D.Br. und 55° 6' Q.2. v. Gr. nach Whitelod. Frafer giebt ihr Gifenfteine und Eisenerge; Rempthorne ftimmt Bhitelod bei, ber ihr ein vulcanifces Aussehen giebt, weil er bafelbft wirkliche Lavamaffen gefeben habe. Einige Berge erheben fich bis ju 300 und 400 Suß; auf ihnen find wilde Biegen in Menge, Die fich von Felegras und einem fleinen Strauche nahren, ber bort in Menge machfen foll. Die Rufte hat guten Antergrund, und nahe berfelben auch Sants mit gutem Baffer.

Bon dieser Poseiboninsel brach Nearch mit der Morgenröthe auf, erlebte aber einen heftigen Sturm, der ihm drei Schiffe auf den Untiesen scheitern machte; mit den übrigen kam er nur noch mit genauer Noth davon (Arriani Hist. Ind. c. 37). Diese gefahrvolle Untiese war die seichte Bassadore oder die Basidoh-Bank, die sehr umfangreich ist, und bei niederm Basser der Ebbe sogar trocken liegt; kein Bunder daß Nearch hier dieses Unglück tras, da auch das britische Survey-Schiff auf derselben Sandbank lange sestsat und nur mit Nühe wieder flott gemacht werben konnte.

<sup>87)</sup> Kempthorne l. c. p. 279; Whitelock l. c. p. 11; im Geogr. Journ. VIII. p. 180; Fraser, Notes l. c.

5. Rlein- und Groß-Aumbo88), ober Nabgiu und Combo, ober Aumb Namin, unter 26° 13' N.Br. nach Niebuhr89).

Bon jener Bafibohbant schifft Nearch 300 Stadien weiter zu einem andern Inselchen, das ihm als Ankerplat bient. Gier liegen 2 kleine Inseln ganz nahe beisammen, Groß- und Rlein- Tumbo, 10 Stunden vom Westende der Insel Rischmi entsernt. Sie sind niedrig, flach. Die größere, bei der die Macedonierstotte ankerte, hat etwa 2 Stunden in Umfang; die kleinere nur die Galfte. Beide sind uncultivirt, nur die größere hat etwas Grasung und trägt in ihrer Mitte einen großen Banianenbaum. Daher hier viel Antelopen, welche die britischen Officiere von der Basiooh-Station oft zu Jagdparthien hierher loden, die mit Windhunden abgehalten werden.

6. Die Infel Bolior; Pplora, Pollior ober Belior 90)
nach Niebuhr, unter 26° 18' N.Br.

Noch weiter ift Rearche Sahrt, am folgenden Morgen, gu einer muften Infel, die gur Linken liegen blieb, und die man ibm Polora (Πύλωρα) nannte, zu verfolgen (Arriani Hist. Ind. c. 37). Es ift bas heutige Infelden Polior, nach Reppel 91) mit 300 bis 400 guß boben vulcanifc ausfehenben Rlippen, bas feinen Damen beibehalten, von wo das armliche Ruftenftabtchen Sifibona erreicht murbe, mo nichts zu haben mar als Fifche und Baffer, wodurch die Einwohner gezwungen waren bas Leben ber Ichthpophagen zu führen. Dies ift nach Rempthorne 92) bas heutige Meine Fifcherborf Mogu (Mogoo, Magu auf Berghaus Rarte) in einer Bay beffelben Namens; Land und Leute entiprechen ber Ungabe bes Daceboniers; fie haben auch heute nur Fifche und Datteln. Auf ber Infel Bolior hat man, nach Frafer, Gifenfpath gefunben. Auf ber Gobe biefer Infel mar es, mo vor Frafer's Dortsein ber lette Imam von Oman, Sepub Gultan 93), in einem Seegefechte von ben bamals noch machtigen Dichemasmi- Niraten getobtet warb. Er war mit feiner Flotte von 5 Segelfchiffen burch Binoftillen in jenem Gemaffer jum Stillftand gebracht, wollte aber feine Schwefelgruben bei Rhamir inspiciren, und ließ fich beshalb

<sup>\*\*)</sup> Kempthorne l. c. p. 280; Whitelock l. c. p. 11. \*\*) Niebuhr, Befar. von Arab. S. 336. \*\*) Gbenb. S. 336. \*\*) G. Keppel, Personal Narrat. l. c. T. I. p. 29. \*\*) Kempthorne l. c. p. 280; B. Fraser, Notes l. c. I. P. 2. p. 412. \*\*3) B. Fraser, Narrat. I. p. 13.

auf einem Ruberboote mit geringem Gefolge bahin führen. Auf biefer Fahrt wurde er in her Nacht von 5 Dichewasmi-Booten überfallen, die zu einer Hochzeltfeier beffelben Weges zogen, aber diefe Gelegenheit zum Ueberfall benutten, und nach blutigfter Gegenwehr den Fürsten mit feiner ganzen Suite ermordeten.

7. Die Infel Reifc, Ras ober Renn; bie Karaca bei Arrian.

Von biefer Küfteninsel, die dem großen Emporium Siraf zunächst vorlag, und eine Rolle in bessen Geschichte gespielt hat, ist
früher die Rebe gewesen (f. Erd. VIII. S. 775—777). Sie lag
ganz in der Richtung von Rearche Küstensahrt; als dieser von
Sistona (Mogu) absuhr, führten ihn die nächsten 300 Stadien
nach dem weit vorspringenden Borgebirge Tarsias, das sich
heute unter dem Namen Ras el jerd (der Araber, d. h. kühnes
Borgebirge, daber Ras Jerd, oder Cap Djerd, oder gar Certes der Karten) dem Schisser durch seine Söhe, Rauhheit und röthliche Farbe auszeichnet. Dann aber führten andere 300 Stadien
(14 bis 15 Stunden) zu der nackten, klippigen Insel Kataia (ex
Karalys, Arriani Hist. Ind. c. 37, 9), die dem Germes und der
Aphrodite geheiligt war, weshalb die Umherwohnenden jährlich
lebende Schaase und Liegen auf sie überschissten, die dort verwildert zu sehen waren.

Deutzutage ift diese Insel 94), wie nach bem Richard Bhittingtonschen Rapenmährchen, aus dem Guliftan des Saabi,
und nach ihrer Glanzperiode, die zwischen die von Siraf und
Drmuz siel (Erok. a. a. D.), zu erwarten war, keineswegs mehr
so doe wie zu der Macedonier Zeiten. Sie wird Kenn, aber auch
Oweis und Reis genannt, und ift nächft Rischm die wichtigste
Insel am Persergestade. Ein zwergartiges, dorniges Gewächs mit
bichtem Laube (es foll eine Spargelart sein, die auch gekocht zur
Lieblingsnahrung der Araber dient) wächst häusig auf ihr; auf
ihren fruchtbaren Ebenen wird Weizen und Taback gebaut. Eine
Reine Stadt, din ihrer Westseite, der Ueberrest ihres einst blübenden
Zustandes, dietet noch immer guten Schutz sur Schisse gegen die
Westwinde dar, einen Bazar, wo man sich mit Erfrischungen versehen
kunn, wenig Gemüse, aber Ziegen und Schaase, auch Wasser, das
aber nicht zut ist und nur aus 5 Auß tief gegrabenen Sandgruben

<sup>\*\*)</sup> Kempthorne l. c. p. 281.

gewonnen werben tann. Gigenthumlich ift bie Anficht, welche ein Beobachter im Calcutta Journal Jan. 1820 95) von ihrer Bilbung giebt. Er fagt, fie fei mariner Formation, überall aus Rorallenfele und Deermufcheln bie Ralffteinbafis bilbenb, welche erft ben fruchtbaren lodern Boben trage, ber burch bie Infiltration ber Deermaffer ihm die fruchtgebende Feuchte mitthelle, welche ben anbern burren Infeln bes Golfs, wegen ber Dichtigfeit ihrer feftern Bafis, fehle, und bie auch von oben nur felten Regen erhalten. Aus bemfelben Grunde, ber Infiltration ber Peermaffer, leitet berfelbe Beobachter bie Salzigfeit alles lodern Bodens ber andern Infeln und ber Ufer bes perfifchen Golfs ber, wo die Riederungen, nur durch Sandanhäufungen gebildet, vorhanden find, fich burch bas Gindringen der Meeresmaffer, vermittelft bes Seitenbrude burch die haarrohrchenbilbung verbichtenb, wovon aber die Salzigfeit bes Bobens überall die Folge fei, zumal bei ber febr farten Salzigkeit bes perfischen Meeres. Die Ueberfahrt von Auch die Bewohner Reis nach bem Festlande ift leicht und ficher. biefer Infel find nur Araber, wie benn arabifche Bevolferung bier überall von ihrer Salbinfel bis ju bem perfifchen Geftabelande und auf alle Infeln bes Golfe übergreifend genannt werben muß, beshalb wir auch bier biefe ethnographische Ausbreitung nicht überfeben fonnen.

8. Die Inseln hinderab, Kecandros bei Arrian, und Busheab, die namenlose; das Cap Berdistan, Ochos Promontorium bei Arrian.

Berfolgen wir Rearch's Ruftenfahrt weiter, so segelt er von ber letigenannten Station, bei welcher er die Grenze zwischen Rasramanien und Persis angiebt (Arriani Hist. Ind. c. 38), nach 400 Stadien (20 Stunden) zum Ruftenorte Ilas, dem gegenüber eine kleine doe Insek Recandros (Kexardooc) lag. Dies ift nach Rempthorne's 96) Ruftenmeffung das heutige kleine Fischerborf Dschiru (Chiroo), dem die etwa 2 Stunden ferne Insel hinderab (hinderab inde oder Inderabia) mit einem Städichen an der Mordseite gelegen, bei dem man gute Erfrischungen einnehmen fann; doch ist die Insel wenig bebaut, und bietet an Korn und Demusse nur hinreichenden Ertrag für eigene Consumtion. Remps

<sup>96</sup>) Kempthorne L. c.

Nouvelles Annales de Voyages T. XV. p. 417.

## 460 Weft Affen. IV. Abtheilung. S. 65.

thorne, ber 2 Miles fern vom Seftlanbe bei biefer Insel in 61/4 Faben Tiefe vor Anter ging, fand einen sichern, gut geschütten und bequemen hafen vor.

Am folgenben Tage fchiffte Rearch an einer bewohnten, aber ungenannten Infel vorüber, bei ber man, wie überhaupt im Perfergolfe, Perlen fifchte, und an ihrem Borgebirge vorübergefchifft, machte er mit feiner Flotte, nach 40 Stabien Lauf, an einer fehr paffenden Stelle Balt, wo bas hohe Gebirg bes Dous ('Ωχος δνομα τῷ δρει l. c. c. 38) einen vor allen Stürmen geficherten hafen barbot. Die namenlose Infel ift bie beutige Bufheab, vollständig Sheith Abu Scheinib genannt, die niedrig und flach nur etwa 14 Stunden (71 Mil. Engl.) fern vom Festlande liegt, und heute zwar wenig angebaut ift, aber boch auch ihre kleine Araberftabt trägt, beren Bewohner fich vom Ertrag ihres Fifchfangs und ihrer Dattelpalmen nahren. Am Weftenbe ber Infel findet fich ein guter Anterplas für Schiffe. Der Dous genannte Berg ift bas heutige Cap Berbiftan, ober Berbiftan bei Riebuhr 97), bem eine große gefährliche Sandbant heutzutage vorliegt. Die nahe bem Cap liegenbe Stadt Ronfun (bie Stadt ber Ruinen, f. ob. G. 386) treibt heute bedeutenben Sanbel mit Mastat, Baffora und verschiedenen Stadten ber arabifchen und perfischen Rufte (Erbf. VIII. S. 773).

#### 9. Rearche Ruftenfahrt bis Gogana, Abufchahr.

Die arabifche Bevolkerung halt an ber gangen perfifchen Ruftenftrede bis Abufchahr an (Erbf. VIII. S. 779 — 788), beshalb wir auch hier die macedonische Flotte, unter Nearche Leitung, von Station zu Station bis bahin, nach Rempthorne's Ruften-Survey, begleiten, was früher in genauesten Beziehungen zu ben Localitäten und Diftangen, vor ber Ruftenvermeffung,
noch nicht auf eine vergleichenbe Weise glter und neuer Beiten hatte
geschehen können.

Bom Dous, bem heutigen Cap Berbiftan, schiffte Rearchs Flotte 450 Stadien weiter, und warf bei Apostana Anker,
wo schon viele Schiffe vor Anker lagen, in ber Nahe eines Dorses,
bas 60 Stadien vom User lag (Arriani Hist. Ind. c. 38). Dies
ist Salilah ober Salailah-Bay, Salele bei Riebuhr, am
Tuß eines gleichnamigen Berges, ber eine Tagereise landein sich

<sup>&</sup>quot;) Riebuhr, Befchr. von Arab. S. 314.

auf bem Ruftenparallel bis ju 5000 und 6000 Fuß hoch erhebt, und von bem man bas ganze Jahr Schnee, auf Mäulern in Aber gehüllt, um ihn vor ben Sonnenstrahlen zu wahren, herabbringt, und an die Raufleute zu Scherbet und kühlenden Getränken verhandelt. hier in der nahen Bay liegen einige Dörfer auch heute, wie zu Nearche Zeit, beisammen, und von noch mehrern sieht man umber Spuren früherer Agricultur, wo Nearch zu seiner Zeit Gärten und Palmenhaine sah. Der Ankergrund in einiger Ferne vom Ufer ift gut.

Bon hier fegelte bie Macebonierflotte 600-Stabien wet, bis zu einem wohl bewohnten Lande, nach Gogana, wo Nearch in der Mündung des Areon (Tropa de Apewr) eine ziemlich gefahrliche Station fand, weil die Mundung Diefes Bergmaffers enge und verfandet mar. Diefe Station fällt mit bem heutigen Saupthafen Abufchahr zusammen, in welchem &. Rempthorne 98) bei feinem Einlaufen im Jahre 1828 jugleich 14 große Rauffahrteis fchiffe vor Anter liegen fand, und eine Population von 20,000 Bewohnern, welche burch bie Cholera nur zu bald auf zwei Drittheile reducirt marb. Auch beute fonnte, bei feiner untern Baffertiefe, wenn er gefüllt ift, berfelbe Ruftenfluß noch Schiffe von 300 bis 400 Tonnen Laft berbergen, wenn bie Barre an feiner Munbung bies nicht hinderte, fo daß nur felten einheimische Ruftenschiffe, Bayalas ober Bugalows, von mehr als 100 Tonnen bie Einfahrt versuchen. Da Rearch biefes Baffer ausbrudlich einem Berg. firome ober torrens (τοῦ ποταμοῦ τοῦ χειμάβορο, Arriani Hist. Ind. c. 38,7) vergleicht, fo ift, nach Rempthorne, biefer Areon entichieben bas unbebeutenbe Baffer von Abufchabr, bas auch heute feine Unbedeutendheit als verflegender Babi behauptet hat. Bon biefem Abufchahr war übrigens früher vollständig bie Rebe (Erbf. VIII. G. 774-789 u. f.), wo andere Angaben und Ertidrungen mitgetheilt finb.

#### 10. Die Insel Karrak, Karek ober Charebsch.

Die lette bier befonders zu berüdfichtigende Localitat ift, ba wir die Ruftenfahrt Rearchs jenfeit Abufchahr über hindian bis zur Euphratmundung icon anderwarts nachgewiesen (f. Erdt. IX. 6.133 u. f., wozu auch noch neuere Aufschluffe bei Whitelods.

on the Endian (Tab) River from its Mouth etc. in Proceedings of the Bombay Geogr. Soc. May 1838. p. 38 — 37.

# 462 Weft - Aften. IV. Abiheilung. S. 65.

Ruftenanfnahme zu finden find), die isolirte Insel Karrat, die Rearch nicht berührte; also auch von dieser an sich geringen, aber durch ihre Pilotenpopulation heutzutage bedeutenden Insel (s. Erdf. IX. S. 1061) keinen Beiftand erhalten konnte, um den Mühseligkeiten der Auffindung der Euphratmundung überhoben zu sein, die durch die besten Piloten von der Insel Karrat heutzutage so erleichtert ift.

Dies Inselchen, mit vorherrschend arabischer Bevölferung, hat erft seit noch keinem vollen Jahrhundert die Ausmerksamkeit ber Europäer, erft der hollander, bann der Englander erregt, für beren persisch-arabischen Sandel und die Euphratbeschiffung diese exfte der Inselftationen im nordwestlichken Theile des Persegolfs auch keine geringen Bortheile darbietet.

Riebuhr hat fie zuerft genauer bekannt gemacht, ba er ein paar Monate, Juni und Juli bes Jahres 1765, baselbst verweislen mußte, und als Augenzeuge ihrer ersten Begebenheiten folgende Berichte giebt.

Die Infel Raret, ober Charebej wie Riebuhr 100) fie fcreibt, von 4 bis 5 beutschen Deilen in Umfang, liegt mit ihrer singigen Stadt unter 29° 15' N.Br., hat jur Grundlage Ralf. fels, Rorallenbildung mit Dufchellagern, und mar beshalb einft, nach ihm, entschieden mafferbebedt, und von ahnlicher Befchaffenheit wie die zuvorgenannte Infel Reifch. In bem harten Ralffels fah Diebuhr einige Grotten und Feletammern eingebauen, Die er für frühere Wohnungen und fleine Tempelrefte bielt, weil barin auch, wiewol fehr verftümmelte ober verwitterte, Felsfeulpturen fich befanden, welche Gegenstände aus Ruftans Gefcichten barzuftellen schienen (f. Erot. VIII. S. 928 u. f.), jeboch in fleinerem Maagftabe als tie befannten Dentmale auf bem Continente. Auf Felsplatten zeigten fich an geeigneten Stellen folche Runftarbeiten, bie es mahrscheinlich machen, bag bier vor alten Beiten Feueraltare geftanben (f. Erbf. VIII. S. 882); bas nuplichfte Dentmal, bas fich erhalten, mar ber Reft eines in Fels gehauenen Aquabucts, der das Quellmaffer von einer Seite eines Berges burd benfelben hindund auf beffen andere Seite geführt, um bort ganbereien zu bemaffern. Rach Art perfifcher Revifes (f. Erbe. VIII. G. 465-468) waren in ber Dade biefes Felsftollens

<sup>300)</sup> Riebuhr, Reifebefchr. II. S. 181 — 203; beff. Befchr. v. Arabien S. 321 — 327.

# Arabische Inselstationens; Jusel Karrak.

fentrecht auffteigende Lufilocher angebracht. Das Waffer ift febr gut und ein wichtiges Product für die Insel als Schifferftation. Der fruchtbare gut angebaute Boben gab fehr gute Beintrauben, Feigen und Datteln, und an ber Rufte fischte man Berlen, jedoch nicht viel, weil fie wegen ber großen Tiefe, in ber fie portommen, ju mubfam ju gewinnen find. Die Sommerhige ift war fehr ftart, boch minber unerträglich als auf ber gegenüberiegenden perfifchen Rufte. In ben Gerbaps, ben Sommerftuben, wie Riebuhr biefe Erbgewolbe nannte, war es burch bie bafelbft ingebrachten Bentilatoren fehr fühl. Im Juni und Juli beobachet man hier vorherrichenden Rordweftwind, und nur wenige Lage wechselt er mit Guboft ab. Der Rordweft weht über Lanb me ber Bufte, ift troden und erfrifchenb, bringt Nachts gar teiien Thau, macht alle Rorper, wie Glas, Gifen, hartes Golg, felbft m Schatten fehr beiß, bagegen bas Baffer, bas man in unglairtem Thongeschirr (ben Gorgolets ober Barbats) fteben jat, fehr kalt. Bei Guboft tritt häufig Windstille ein; ber Wind ft, im Gegentheil, bei bem D.B. fo feucht, daß er bie Bettlaten m Morgen bis zum Bafferausringen zu burchnäffen pflegt. Dieen febr ftarten Thau halt man, auf ben flachen Dachern im Freien hlafenb, nicht fur ichablich, zumal wenn man, wie es hier ber Berand ift, bas Beficht mit bem Bettlaten bebedt balt. Aber Auentrantheiten find hier allgemein, und auch Diebuhr traf biefes biben.

Auf ber Insel war zuvor nur ein einziges Dorf gewesen, bas ber von Biraten oft überfallen, beraubt und entvölsert, ganz hermter gekommen war, als die hollander im Jahre 1754 zuerst bests von der Insel nahmen, und während ihrer eilsiährigen herrhaft baselbst ein Fort gründeten, das bald mit einem Bazar zu iner Stadt heranwuchs, in dem sich die Bevölserung der ganzen insel concentrirte. Da Niebuhr selbst mit in die dortigen hane el der hollander verwickelt wurde, so hat er umständlich die Bestisahme und den Berlust bieser Insel durch die hollandisch-oftindische iompagnie beschrieben, woven nur Folgendes das Wesentliche ist.

Die hollanbifch-oftinbifche Compagnie hatte in Baffora eine jactorei, beren Director ein Deutscher, von Anievhaufen, von en bortigen Türken mißhandelt und ins Gefängniß geworfen wurde, wobei er viele Berlufte erlitt, und nur durch eine Gelbsumme die freiheit erkaufte, sogleich aber von Baffora entstoh.

Die Compagnie in Batavia rechtfertigte fein Berfahren in

# 464 Weft-Affen. IV. Abtheilung. S. 65.

threm Dienste bamit, daß sie ihm zwei Schiffe mit Compagniewaaren zum Berhandeln in Commando gab, mit benen er, um wieder zum Besitz seiner Berluste zu gelangen, die Insel Karek, die einem Scheift Mir Nasser von Benderrigk gehörte, in Besitz nahm, von bort mit seinen Schiffen vor den Mundungen des Cuphrat kreuzte, und alle Bassoraschiffe übersiel und ausplünderte, bis er wieder zum Besitz der Summen seiner Berluste gekommen war, die er durch das Gouvernement jener Stadt erlitten hatte.

Bu gleicher Beit legte er auf ber Infel ein ftartes Fort 1) mit Ranonen an, weil er balbige Angriffe Dir Raffers erwarten mußte, bie auch nicht ausblieben, aber gludlich jurudgefclagen wurden. Nach 5 Idhren eines folden burchgeführten fleinen Rrieges tehrte v. Aniephaufen nach Batavia jurud, von wo bie Compagnie jur Behauptung ber begonnenen Befignahme ber Infel einen Gouverneur und neue Mannschaft babin fandte, fo wie auch Baaren, um zu ihrem Bortheil ben Ganbel zu betreiben. Es bilbete fich auch bald ein Bagar für bie Bedürfniffe ber Garnison bes Forts von 90 bis 100 Mann und für bie etwa 50 Matrofen, welche auf ben bortigen Schiffen ftationair erhalten werben mußten; arabifche, perfifche, armenifche Raufleute fanden fich ein, Sunniten wie Shiten, und ber Sclavenmartt führte balb afritanifche Schwarze hierher, bie auch ihre Gemeinbe um ifren Bobentempel bilbete. So war es zu Riebuhr's Beit, als schon ber britte Bouverneur geftorben und ber vierte, ber fo eben erft angetommen, und in die Sehbe mit bem ichlauen Sohne bes vorigen Gerrn ber Infel, mit Dir Debenna, verwidelt, von biefem burch Lift in feinem eignen Fort überliftet und überrumpelt wurde, und nun bie Infel, im Jahre 1765, bei Diebuhr's Dortfein, an ben mohamebanifchen Berrn gurudfiel. Der Berluft ber Gollander mar in fofern nicht groß, als bie bisherige Behauptung biefer Befigung ihnen feit 11 Sahren immer mehr gefoftet ale eingebracht hatte, und nur Die Ehre, fich herren im Angeficht von Babra nennen gu tonnen, ihr Sauptvortheil gewesen mar. Auch wurden weiter feine Anftrengungen gur Wiedereroberung von Raret von hollandifcher Seite gemacht; bie Infel ging nach ber balbigen hinrichtung Dir Dehennas, als Rebell in Bagbab, für die Türfen verloren, nach Befigergreifung ber Infel burch bie perfifchen Nachbarn.

<sup>101)</sup> f. Riebuhr's Reifen Th. II. Tafel 38: Grundriß des Castells und ber Stadt Charebich.

Unter perfischer Soheit ftanben seitbem hier die Biloten, die besten Wegweiser zur schwierigen Einfahrt bes Shat el Arab, ein Sauptgewerbe ber Inselkwohner neuer Zeit, beren Zahl, als G. Reppel im Jahr 1824 die Insel besuchte 2), nicht mehr wie vorbem zur Hollander Zeit 3000, sondern nicht einmal mehr 300 betrug. Noch sah man Ruinen von Sebauben, Magazinen, Kirchen aus der Hollander Zeit; der einzige Ueberrest jener industriösen Zeit scheint das Gewerbe von Auchwebern zu sein, die hier jedoch nur noch eine grobe Waare lieferten.

In neuer Beit bat England feine Aufmertfamfeit auf biefe Infel gerichtet, Die wegen ihrer Bofition, im Fall von Rriegshanbeln mit Berfern und Ruffen, eine wichtige Seeftation im Berfergolf abgeben murbe, baber ichon General Malcolm, gur Beit feis nes Commandos in Indien, nach Rarraf eine Garnifon gu'ichiden beabsichtifte. Diefes ift nun gang neuerlich ausgeführt, wie Bellfteb 3) und Vontanier berichten (1840); boch, wie es scheint, nur gum Behuf ber Ginrichtung ber großen Dampfichiffahrtelinie von Bombay, um in Mastat, Karrat und Baffora Stationen gu haben, weshalb auch englische Garnifon, aus malabarifchen und Seapons-Truppen, unter bem englischen Gouverneur Capitain Rennel hierher verlegt war. Nach bem italienischen Raturforfcher Deculati 4), ber im Berbft 1841 biefe Infel befuchte, wurden jeboch englischer Seits Die Borfehrungen gemacht, fle an bie Berfer gurudzugeben. Db bies wirklich geschehen, ift uns gur Beit noch unbefannt. Das gute Baffer, bas bebaute Land, bas gegenwärtig Girfe, Zwiebeln, Gurfen, Melonen und auch die von Riebuhr icon angegebenen Früchte in vorzüglicher Bute liefert, giebt biefer Station noch Borguge vor benen auf der Infel Rifdmi. Die lesten Berichte aus ber Garnifon Diefer Rarrat bielten ihr Commando für eine gefunde und gut mit Proviant zu versebende Station.

Auch haben bie Briten bie Aufnahme ber Insel gemacht; Lieutnant hart hat nach bem Survey eine Karte von Karrak gezeichnet, und Dr. Binchefter 5) im Jahre 1838 ber Societät

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) G. Keppel, Personal Narrative of Travels in Babylon, Assyria etc. 3 Edit. Lond. 1827. Vol. I. p. 35.
<sup>1</sup>) Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs I. p. 139; Fontanier, Voy. I. c. I. p. 167.
<sup>4</sup>) Gaetano Osculati, Note d'un Viaggio nella Persia e nelle Indie Orientali negli Anni 1841—1542. Ediz. fuori di Commercio. Monza. 1844. 8. p. 37.
<sup>5</sup>) J. W. Winchester,

## 466 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 65.

in Bombay bie Beschreibung ber Infel übergeben, bie zu bem icon bekannten noch folgenbes bingufügt.

Bur Hollander Beit foll die Inselbevollerung schon bis zu 11000 Seelen (wahrscheinlich zur Beit bes regften Bertehrs mit ben Fremben) angewachsen gewesen sein; 1838 betrug fie etwa 500 Mann, bavon fehr viele das Gewerbe ber Piloten treiben.

Die Infel ftredt fich von Norb nach Gut; ihr Gubenbe ift felfig und fleigt an 300 guß über bas Meerniveau auf; ihr Rordende ift niedrig, fandig und trägt an ber Norboftspige bas Fort Rarrat (Fort Toron ber Rarte von Bart). Die felfige Gubfpipe ber Infel fteigt ploglich aus bem Meere zu einem Blateaulande auf, bas mit bunnem Lehmboden auf feiner Oberfläche überzogen, zur Regenzeit bebaut werben tann. Die Seiten gegen bas Meer find in tiefe Spalten aufgebrochen, bie 300 bis 400 Schritt lang fis in bas Tafelland einseten; in biefen Spalten fin Steinblode angehäuft, die wie beim Auffpringen biefer Rlufte berab-gefturzt erscheinen. Das Gestein ift forallinischer Sand- und Ralfftein, voll foffiler Tubiporen mit einem Anschein borigonta-Ier Stratification, boch meift nur in großen Safelmaffen ausgebreitet, Die einer lodern, fanbigen Bafis aufliegen, voll vermitterter Partifeln von Kalfftein und Blimmer, Die fich ichiefern. Der Ralfftein gleicht mehr weicher erdiger Rreibe, lofe @ppsmaffen zeigen fich bier und ba. Das Kalffteinlager ift eine Menge mit ihm gleichzeitiger Lager von Auftern und anbern fleinen Rufchelfchaalen, und bas Bange brangt fich bem Befchauer als eine aus bem Meere burch Bebung hervorgegangene Bilbung auf.

Das Plateauland ber sublichen Infelseite, hier und ba von jenen Ravins unterbrochen, zergliedert sich nordwärts in irregulair geschiedene Senfungen und hügel, die allmählig in sandige Plaine übergeben, die auch noch des Andaus fähig sein wurde; bis jest sind aber nur die Navins und ihre Seiten mit Garten von Obstaumen, Gemüsebeeten bekleidet, und die Afkeigenden Felskufen und mit Beinbergen bepflanzt, welche bem Ganzen ein ruinewartiges Ansehn geben. Der Boben der Rieberung ift zwar mager, aber großer Verbesserung empfänglich; nur etwa 100 Acres

A. M. Note on the Island of Karrack in the Gulf of Persia, in Proceedings of the Bombay Geogr. Soc. Nov. 1838. p. 35—40, we and Plan of Karrak Island from a Survey by Lieutn. Hart, Bengal Engen.

find bavon bauernb angebaut; aber in ber Regenzeit fleigt biefer Anbau auf bas funffache. Dan baut gegenwärtig, 1838, icon: Baizen, Gerfte, Mais, Brignoles, Rabies, Bohnen, Gurten, Melonen in Ueberfluß, Obst sparfam, fo auch Trauben; Fulle von Dbft wird von bem benachbarten Abufchabr eingeführt. Balbbaume fehlen; bagegen find hier fcon Dattelpalmen, Banianen, Beiben, arabifche Acacie, Gennabufche, Baumwolle, Tamariste, Salfolen, Jowasa (Hedysar. alhagi), Coloquinten mit ihren bittern Fruchten, Ranfengemachfe und anbere vorzufinden. Un trefflicheni Baffer fehlt es feineswegs auf biefer Infel, bas bei 20 Buß Tiefe in Brunnen gegraben wird, ober burch Aquabucte von ben Sohen bis an ben Strand geleitet werben tann, und felbft in jenem antiten Monument burch bie Mitte bes Berges geführt marb. Es find beren jeboch mehrere auf biefet Infel vorhanden als ber eine, beffen Diebuhr ermabnte, und Dr. Bindefter icheint fie nicht in fehr fruhe Beiten binaufruden ju wollen, boch ohne andere Grunde geltend ju machen als ibr allgemeineres Bortommen. Gie gieben öfter eine Dile lanbein in ben Bele, find burch Runft eingehauen, ju Bohlen ober quabratifchen 10 bis 15 guß tiefen Sante, mit Bugangen und Stufen, aus biefen bie Baffer gu ichopfen. Es find bagu meift naturliche Brotten und Rlufte benutt, Die bann burch Runft nur weiter ausgehauen zu fein icheinen. Diefe Bafferleitungen ziehen aber in geraber Direction bis zu bem Quellenanfang, ber in einem molden Ralkboben liegt. Der ftromenbe Quell bilbet ofter einen fleimen Strom, ber aber nicht conftant ift, und in einem großen Baffin, bas meift außerhalb ber Felsgrotten liegt, enbet; beffen Umgebung pflegt nun in jene Garten umgewandelt gu fein, die reichlich übermachfen und begrunt liebliche romantifche Partien bilben.

Das Clima fand schon General Malcolm weniger heiß als auf dem gegenüberliegenden Festlande, bem auch meist das suße Basser fehlt, daher er eben sich für eine Militairstation auf Karrak interessite. Wirklich waren, nach Dr. Winchester's Bemerkung, die Aruppen des jüngsten Cantonnements daselbst fortwährend gesund. Das Sygrometer sank in der letzten heißen Jahreszeit von 6—17°, bisweilen bis auf 20°, und zeigte daher größere Aroketheit als in Abuschähr; das Maximum der Site in den Belten war 27° 56' Reaum. (94° Fahrb.); mit Cuscutatties, oder beseuchteten Grasmatten war das Zelt stets bei einer Kühlung von 19 618 20° Reaum. (76° Fahrb.) zu erhalten. Doch war die mitte

# 468 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 65.

lere Temperatur bei Mordwind 22° 22' Reaum. (82° Fahrh.), ber Gubwind wirfte burch feine Feuchte gang andere ein.

An Thieren hat die Insel außer wenigen Antilopen teine einheimischen Quadrupeden, aber viel eingeführte Rinder, Schafe, Biegen; an Geflügel nur Rebhühner, Bachteln; viel Schildfroten am Strande und Fischreichthum.

Much Dr. Winchefter besuchte in ber Mitte ber Infel, nach ihrer Morbfeite gu, wo ein moslemisches Grabmal errichtet ftebt, bie beiben in foliben Fels gehauenen Rammern, bie auch fcon Riebuhr anführte. Die größte mit ben Sculpturreften hat 15 Fuß in Quabrat und ift 8 Fuß hoch, war einst von Pfeilern geftust und regulair eingetheilt, aber gegenmartig gang gerftort. Die zweite ift jener ahnlich, boch ohne Sculpturen. Noch viele anbere, aber fleinere Grotten find in ihrer Rahe. 3ves wollte bier Pehlvi-Inscriptionen wahrgenommen haben als Spuren erster Bevolterung; Dr. Winchefter ichienen fie noch aus früherer Guebernzeit zu fein. Die heutigen Bewohner nennt berfelbe entartete Araber, bie alle innerhalb ber alten Feftungemauern mohnen, welche viel weitläuftiger als ber Ort felbft find, aber zugleich viel Gar-tenland mit einschließen und gegen Ueberfälle von außen fichern. Das Sauptgewerbe ber Infulaner ift Fifcherei und Bilotage. Bur Beit ber Dattelernte ruden fie gegen bie Balmmalber am Munbungelanbe bes Chat el Arab vor, um an bem bortigen Ueberfluffe biefes köftlichen Productes fo viel als möglich Theil zu nehmen (Erof. XI. S. 1069). Rach ihrer Rudfehr bauen fie ihre eignen Meder ober Garten auf ber Infel, ober auf bem benachbarten, nur 2 Miles entfernten, niebrigen, fanbigen Ellande Corgo, bas nur 3 Miles lang ihrer Infel im Norben vorliegt und ben übrigen größten Theil bes Jahres ohne menschliche Bewohner ift. -So weit unsere heutige Kenntniß von bieser, seit furzem erft burch Briten besetzen Inselstation im Berfer-Golf, die den weftlichen Eingang deffelben gegen Turfen und Berfer zum Cuphratlande beherrscht, wie die Station auf Kischmi die Zügel der Gewalt gegen die arabifchen Biraten und gegen Oman, an beffen öftlichem Ausgang, in Ganben balt.

13

3 meites Rapitel.

Das östliche arabische Gestadeland gegen die Seite des Perser=Golfs und seiner Eingänge.

**§**. 66.

#### I. Oman bas Ruftenlanb.

Erläuterung 1.

Uebersicht von Oman: Gestabeland, Meeresanfuhrt, die Cove von Maskat. Eintheilung; brei Gebirgszüge, Bustenland, Dasenreihen; Quellen, Clima, Producte; Handel und Gewerbe, Bevolkerung, Lebensweise, Secten; Geschichte, Imamherrschaft, Seeherrschaft, Flotte.

Die arabische Küstenlandschaft Oman nimmt zwischen Ras el Sab (22°23'30" N.Br.) und Ras Muffendom (26°24' N.Br.) eine Küstenlänge von 80 deutschen geographischen Meilen, von S.D. gegen N.B., ein; die genauere Bestimmung der Breite ist uns noch unbefannt, doch behauptet Wellsted, der einzige europäische Reisende, welcher tieser in das Innere vorgerückt ist, daß die herrschaft ves Imam von Oman nirgends über 30 geogr. Meilen landein reiche. Er ist es auch, der die Landschaft Oman südwärts noch über das Ras el Hab hinaus erweitert, die zur Insel Mashera, die nach ihm unter 20°48' N.Br. und 58°56' D.L. v. Gr. liegt; also die in die Gegend von welcher schon Istachri die Landschaft Oman begann (s. ob. S. 312, 376). Doch psiegen die Einheimisschen unter Oman nur das Land zwischen den Provinzen Dschistan im Süd, am Ras el Hab, und Batna im Nord, das gegen das Ras Mussendom sich hinzieht, zu versteben 6).

Die gegenwärtige politische Berrichaft von Oman geht freilich fehr weit über biese Grenzen hinaus, ba fie subwarts über ben Acquator bis Quiloa jum 10° füblicher Breite und nordwärts über bie Bahrein-Infeln hinausreicht 7).

<sup>106) 3.</sup> R. Bellsteb, Reisen in Arab. Uebers. v. Röbiger. I. S. 187.
Dedm. Roberts Embassy to the Eastern Courts of Cochin China, Siam and Muscat in the Unit. States Sloop of War Peacock, Capt. Geisinger, Commander. 1832—1834. New-York, 1837. 8, p. 361.

## 470 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 66.

Diese Herrschaft hat sich erft seit Niebuhr's Beiten, 1765, ba er Maskat besuchte, ausgebilbet, und die damals sehr beschräufte Renninis dieses ausgezeichneten Beobachters, die er sich während seines nur furzen Aufenthaltes in diesem hafenorte von dem Lande Oman erwerben konnte 8), ift seitbem auch ungemein sortgeschritten und vervollständigt worden. Das so ausgedehnte Rüftengebiet des Imam von Maskat ift, wenn schon ein groses politische Ganze bildend, doch keineswegs nach innerm Verkehr in Zusammenhang und zusammen gehörig, deshalb wir hier nur bei dem engern Verbande des Landes Oman stehen bleiben.

Diefes Land, bas von Sabhramaut, von Jemen und El Sabjar gegen Weft umgeben, aber wol meift burch Sandwuften von blefen Landern geschieben fein mag, foll nach bem Ofchihannuma 9) auch Belad Defun beißen; feine Deeresbegrengung, bas Bahr Oman, worunter man ftete ein bochwogendes Deer verfteht, ift fehr fturmifch und, gleich bem an ber Gubfufte Arabiens hin bis Aben, fo aufgeregt, bag es bem vielerfahrnen Bellfteb, ber es fo oft burchfreugte, noch fcmer zu begreifen mar 10), wie fcon ein Sippalus, troy ber aufgefundenen Monfune, mit fo gebrechlichen Schiffen, wie bie ber Alten, im Stanbe mar, regelmapige Ueberfahrten durch daffelbe auszuführen (f. ob. S. 355). Bon 26 Schiffen, die im Marg 1836 von Bombay nach Oman abfegelten, fagt Belifteb, war fein Schiff, ein großer, fcmerer, arabifcher Rauffahrer, bas einzige, welches ben hafen von Dastat gludlich erreichte und aus ben Sturmen gerettet warb, burch welche Die übrigen alle untergingen, mit 1000 bis 1500 Matrofen 11). Bon folden Ungludsfällen huten fich, fagt berfelbe, mohl bie inbifchen Beitungen Bericht zu geben. Dampfichiffe legen zwar beutgutage bie Ueberfahrt von Bomban bis Gueg, von faft 3500 englischen Miles, fogar wol in 10 Tagen gurud, aber fie konnen auch oft 14 Tage lang im Rampf mit Widerwinden gwifden Bombay und Aben (an 2000 engl. Diles) verlieren; bie Binbftillen bemmen fie nicht. Belifteb führt aber an, bag felbft erfahrne Compagniefchiffe 8 Bochen lang mit ben größten Berluften, burch Sturm, heftige Stromungen, fleigende Bafferfluthen, auf ber Ue-

<sup>108)</sup> Riebuhr, Beschreibung von Arabien. Abschn. III. Lanbschaft Dman, S. 295—306; deff. Reisen II. S. 80—89. ') J. v. Hammers Purgkall, Arabien, B. Jahrb. B. XCIV. 1841. S. 117—120. 1") Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs II. p. 127—129. 1") Wellsted I. c. I. p. 45.

#### Arabien; Oman das Küstenland.

berfahrt von Aben nach Indien an der arabischen und afrikanisischen Küste hin- und hergeschleubert wurden, daß erst oftwärts von Sokotora und der Käste von Oman, diese Störungen des Gleichgewichtes der Küstenmeere wegfallen, und daß erst noch weiter, in der hohen indischen See, alle diese particulairen Bewegungen in die allgemeine reguläre des offenen Oceans absorbirt werden. An der Küste von Haset haben wir schon oben (S. 355) der gefahrvollen Stellung des Palinurus gedacht, weshalb dort die Küstenausnahme nicht möglich war, und von dem Theile der Küste Omans von Maskat dis Dafar beklagte es auch zu seiner Zeit schon Capt. Owen 12), daß es ihm, wegen zu großer Unsicherheit bei widrigen Winden, unmöglich gewesen, seinen Survey dasselbst fortzusesen.

Schon Niebuhr fagte, ob' il er nur an Oman vorüber fuhr, vom Ras el hab bis Ras Muffendom liege kein Tehama ber Steilküste vor, kein breiteres Tiefland von einigen Tagereisen, wie auf der Westseite Jemens, und dadurch sei diese wilder gegen den Oft vorspringende Ecke der halbinsel Arabiens, die hier dem indischen Ocean so kühn die Stirne bietet, characteristisch von der Westseite gegen das Rothe Meer verschieden. Niebuhr hörte nur von einer Ausnahme um Sochar; es ließe sich aber diese wol auf die ganze Strecke in N.B. von Maskat, nämlich von Sib und Burka, dis über Ssohar hinaus, ausdehnen, obwol der dort liegende, ebenfalls Tehama genannte, Küstenstrich doch keineswegs die Breite von jenem hat, und heutzutag gewöhnlicher unter dem Ramen Batna, d. i. die Niederung, begriffen wird.

Erreicht man bas flache, sandige Ras el hab, bas nach bem Dichihannuma 13) Rees ol Dichembicheme, b. h. Schabel-vorgebirge, bei ben Türken genannt wird, so zeigt von ba an bie fernere Rufte gegen N.B. sich als eine Succession sehr steiler, oft überhängender Rlippen, die aber nur zunächst hundert Vuß hoch aufsteigen, benen aber immer nur eine sehr schmale Sandstrecke vorliegt, und diese, bis zu dem hafen von Maskat hin, ist mit seitnen Ausnahmen ganz öde, ohne alle Spur vegetativen und animalen Lebens 14). Das davor liegende Küstenmeer hat, bei einer Aiese von 300 Fuß (50 Faden), noch keinen Grund, aber hinter

<sup>12)</sup> Capt. Owen, Narrative of Voyages etc. 1. c. 1833. Vol. I. p. 344.
13) v. Sammer: Burgfiell a. a. D. S. 118.
14) J. B. Fraser, Notes in Transact. of Geolog. Soc. Sec. Ser.

J. B. Fraser, Notes in Transact. of Geolog. Soc. Sec. Ser. Vol. I. P. 2. p. 409.

## 472 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 66.

biefem tiefen von Seeflippen umfaumten Beftabe erheben fich Berg-Tetten, bie balb bicht an bas Geftabe beran treten, balb tiefer landein ruden und in Gohe wechseln, bei bem Cap Ruria und Abu Daub aber nicht unter 3000 Fuß Meereshohe erreichen. find fle buntelbraun ober grau, bald hellbraun, immer wild unb abftutig, bie lettern aber burch Schluchten mehr gerriffen und bentlicher geschichtet. Un ber rund eingeschloffenen Telfenbucht von Dasfat, welche darum die Cove von Maskat bei den Schiffern heißt, fand Frafer bie Belfen aus Gerpentingestein bestehenb, mit Ralfipathgangen burchzogen, barin auch Abbest vortam. Das Ge ftein brach in rhomboibalen Maffen und war gefchichtet, mit Binfeln von 30 Grad gegen Mord einfallend. Diefe Felsbildungen find febr vielfarbig, und vielartig gerriffen; man tonnte fic febr weit mit bem Auge gegen R.B. bin verfolgen. Aber im Gub hörte diese Gesteinsart bald auf; sie wird von einem talkartigen hellfarbigen Schiefergebirge verbrangt, barunter jumal Glimmerfchiefertafeln15), in bunnen Platten übereinander verfchoben, bie feltfamften Beftalten hervorbringen. Binter biefen Ruftengugen, füdmeftmarts von Mastat, fand Frafer, bei einer Excurfion bie ihn etwa 6 Stunden landein führte, anbere Gebirgsarten in ben bortigen Bergfetten verbreitet. Bur rechten, alfo nordlichen Geite ber engen Thalfcblucht bestand ber bobe Felegug aus grauem, rothem und gelbbraunem Ralfftein, beffen Schichten in Binfeln von 30 bis 60° gegen R.D. fielen, aber oft in ben Schichtungen gewaltige Contortionen zeigten. Die Berge auf ber linken ober fubliden Seite waren niedriger, jufammenhangenber, horizontaler, ihre Schichten weniger emporgehoben und aus thonigem Ralfftein beftebend. Der Ralfftein bilbete bier jene verharteten Ronfar-Rnollen (f. ob. S. 448), bie man fammelte gum Ralfbrennen. Schichten ber Gebirgelagen fallen zu beiben Seiten ber Thalfpalte aft widerfinnig, die daber wol ein Einfturg fein mag, und auf ber Thalfoole fab man Trummer und Geroll von zusammengebactenem Ralfftein und Gerpentin. Weber bie Thaltiefe noch bie Berghobe zeigte ble geringfte Spur von Erbbede, feine Begetation, nur nadtes wie burch Sige zerspaltenes und zersprungenes Rlippenland. So zeigte fich alles Land an ber Rufte von Dman, fo weit Frafer vordrang. Aus ben Rluften fpringen aber häufige Quel-Ien, sowol von falten wie warmen und heißen Baffern, bie aber

<sup>119</sup> Belifteb, Reif. I, G. 218.

nur gegen die Gestaveseite hervortreten, gegen das Innere des Landes aber verschwinden. Eine der lettern, die aus einem röthlichen Kalfstein, dem Eisenerze eingelagert waren, hervorsprang, hatte, nach Fraser, eine Temperatur von 35° 22' Reaum. (111½° F.), dabei ein gutes, sum Trinken wie zur Bewässerung dienendes Wasser. Solche Quellen sind stets von Gruppen von Dattelpalmen umgeben, und daran schon aus der Ferne erkennbar.

Rabert man fich aus bem indifden Meere von Bombay biefem Geftabe, bei Nordoftmonfun, in gunftiger Jahreszeit, wie 3. B. bie Fregatte mit ber G. Reppel 16) Enbe Januar im Jahre 1824 überfchiffte, fo fonnte auf birectem Wege ber Bafen von Mastat foon am achten Tage ber Abfahrt erreicht werben (vom 26. Januar bis jum 4. Februar Unter in Mastat). Auf biefer Fahrt traf man am 1. Februar, alfo am flebenten Tage, Die gange See voll Medufen, die in den frischeften Farben prangten, öfter Scharlachroth, biesmal aber bas fconfte Blau, wie Convolvulusbluthen, zeigten, und leuchtend in der Racht bie Deereswellen gu fluffigem Feuer machten. Diefe Farbungen feben bie Schiffer als fichere Beichen ber Unnaberung gegen bas perfifche unb arabifche Ufer an, wo bie Belebung ber Gemaffer ungemein gugunehmen icheint. Damit beginnen auch die heftigften Ruftenftromungen, bie ofter bie Ginfahrt in bie Cove von Dasfat wie in ben Berfer - Golf fo fchwierig machen.

Riebuhr's Uebersahrt von Bombay nach Mastat, auf einem kleinen Kriegsschiffe, fiel etwas früher, 8. Dezbr. 1764, in eine Jahreszeit in welcher, wie er bemerkt, die Winde so beständig sind, daß ein ersahrner Schiffer gemeiniglich schon vorher wissen kann, was für Wind er zu gewisser Zeit, unter dieser oder jener Länge und Breite, antressen werde. In gewissen Monaten kann er von Bombay direct nach Mastat, ja bis Basra gehen, ohne daß er nöttig hat die Topseegel einzunehmen (wie bei der Uebersahrt von den Canarien nach Bestindien); in andern dagegen muß er seinen Weg erst so weit füdlich nehmen, bis er die Linie passirt ist, dann weit nach Westen seegeln, die er die Bassatinde antrisst, mit welchen er wieder nach der arabischen Kuste und dem persischen Meere tommen kann. Die Jahreszeit vom 8ten Dezember an war weder die beste noch die schieste, um die Reise zu machen. Unser Schisse

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) G. Keppel, Personal Narrative of Tray. etc. Lond. 3. Ed. 1827. I. p. 7.

## 474 Beft - Affen. IV. Abtheilung. S. 66.

capitain, fagt Diebuhr, erwartete viele norbliche Binbe; er hutete fich baber fo viel möglich, um bei bem Anfang ber Reife nicht gu weit nach Weften zu fommen, weil ihm ber Rordwind fonft nachher gerade entgegen gewesen sein wurbe. Go lange wir uns nicht aber 2 bis 3 Grabe von ber indifchen Rufte entfernten, faben wir bie kleinen Seefclangen 17) fehr oft, bie bort ein Beichen bes Ruftenmeeres find (Erbf. VI. S. 1082), die man auch im perfischen Meerbusen treffen foll. Den vierten Tag nach ber Abreise (12. Dezbr.) fcon leuchtete bas Seemaffer fo ftart, als Riebuhr es fonft niemals gesehen hatte; es war Stunden weit wie mit Blammen erfüllt, und am Tage zeigte fich bas Deer mit Debufen (blubber ber Englander) bebedt. Um 21ften und 22ften Dezbr. faben wir, fahrt Niebuhr fort, erftaunlich große Geere von Deerfcmeinen, die mit uns gleichfam um die Wette liefen und weis voraus tamen, ohngeachtet unfer Schiff boch 3/4 einer beutschen Deile in einer Stunde fegelte. Acht bis zehn Stud fprangen neben einander oft aus bem Waffer, ohne baburch von ihrem geraben Bege abzukommen ober gurudzubleiben. An biefem letten Tage erblidten wir Ras Ralhat in R.B. bes Ras el Bab; am 23ften tamen wir in die Rabe von Mastat, fonnten aber boch wegen Binbftillen und widrigen Binden an der fteilen und gefährlichen Rufte Dmans, bie von heftigen Stromungen gepeitscht marb, erft 10 Sage fpater in beffen Bafen einlaufen.

B. Fraser, ber Mitte Mai 1821, in ber schon vorgeschrittenen ungünstigen Jahreszeit zur Uebersahrt, senen von Riebuhr angebeuteten Gubweg von Bombay, um nach Maskat zu kommen, erwählen mußte, fand diese Fahrt von 54 Tagen (vom 15. Mai dis zum 8. Juli) auf dem großen Schiff Francis Warden 18), in Gesellschft des englischen Gefandten Dr. Jukes, an den perschen Hof sehr langweilig. Statt der directen Uebersahrt mußte man erst dis zum 5ten Grad subl. Breite schiffen, ehe man Sudostwind fand, der almählig bei sehr großer Size in S.B.-Monsun überging. Erst am 5. Juli konnte nun Ras el had, das Landende Arabiens, deublirt werden, hinter dessen niederer Sandzunge sich das hohe Gebirge in Dschilan prachtvoll emporthürmt. Bei dieser niedergen Landzunge, die auf jeder Fahrt, von welcher Seite

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup>) Niebuhr, Reif. II. S. 80 und I. S. 452. <sup>18</sup>) J. B. Frasers Narrative of a Journey into Khorasan in the Years 1821—22. *Lond.* 1825. 4. p. 3—5.

man fich auch bem Saupthafen Omans zu nahern pflegt, boublirt werben muß, verliert fich burch bas Nordweftftreichen ber Oman-tufte die Gerrschaft des S.W.-Monsun so gänzlich, daß bann zu bieser Zeit hier die See ganz rubig wird, wenn fie zuvor anch noch so bewegt war, und es auch bei R.D.-Monsun wieder wird. Das flache Ras el hab hat nur eine kleine Ortschaft, die aber aus weiter Ferne schon durch ihren dichten Dattelwald erkannt wird, ber um fie her gepflanzt ift; und in neuer Zeit hatte der Iman hier gegen Ueberfälle der Piraten 2 Castelle zum Schut seiner Staaten erbaut.

Die nadte, grasiofe, beutlich gefchichtete Felsmauer ift es, welche man von hier aus vorüberschifft, beren gerriffene Firften ben Eindrud machen, als waren fie überall mit Ruinen alter Schlöffer befest. Der erfte tiefere Ginschnitt in biefe Felomauer ift bie Cove von Rastat19), ein hafen von feltfamer, febr eigenthumlicher Bilbung. Das Ufer bis zur Waffermarte ift überall mit Aufterfcaalen und Duscheln bebedt; es wimmelt von Fischen, wie bie Luft und bie Wellen von Geevogeln, Die von jenen fich nahren. Cenfrecht, graufig, fteril fleigen bie roben Belowande empor, mit vorliegenden Rlippen und Infeln, hinter benen Stadt und Bafen verborgen liegen. Dieje Dasfat-Infeln, an ber Gubofffeite ber Stabt, brei bis vier an ber Bahl, 200 bis 300 Fuß hohe Klippen, in graber Linie gegen R.N.D. ftreichend, find vom Festlande burch einen engen Canal gefdieben, ber mit Booten befahren werben fann. Eben fo ftreicht ihnen parallel an ber Rordweftfeite ber Stadt eine Bergfette, und zwischen beiben Borfprungen in bas Deer fcneibet Die Budt von Dastat eine Biertelftunbe tief und etwa balb fo breit, 900 Doppelfdritt lang und 400 breit, nach Diebuhr, gegen Gub und Guboft in bas Land ein, in beren außerften Gintergrunde bie Stadt liegt. Diefe Cove ift gegen Rord und R.B. offen, aber bor allen andern Winden, felbft bem Rordwinde gefout und hat fur bie größten Schiffe überall fichern Antergrund. Daber bie große Bebeutung eines folchen Bafens an biefer großen Bafferftrage von ber Levante nach Indien, wie von Mofambit und Banguebar nach bem innerften Berfer-Golf. Doch ift beffen Ginfahrt zwifchen ben fcmargen Felfen und Rlippen, die ihn umgeben, nicht zu jeber Beit leicht auszufinden, und bei Rordwinden, Die hier gewaltig wuthen, ift bann die bortige Außenftation

<sup>19)</sup> Grundriß ber Stadt Mastat, bei Niebuhr, Reife II. Taf. XV.

### 476 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 66.

sehr gefahrvoll 20). Dazu fommt, baß ber hafen reichliches Waffer und holz wie die besten Lebensmittel für die Mannschaft der Schiffe barbietet, die hier Jahr aus Jahr ein in Menge einlaufen, so daß Maskat auch der hauptpunkt in Oman ist, von dem die Renntniß bes ganzen übrigen Landes ausgeht, so wie es der Rittelpunkt des handels und die Residenz des Landesherrn, wie seine hauptfestung, sein Arsenal und der Versammlungsort seiner mächtigen Marine geworden ift.

Bu Riebuhr's Beit war biefer hafenort zwar schon wichtig, aber er war noch nicht bie Resident bes Sultans von Oman, ber seinen Sit tiefer landein gegen West zu Rostaf im Gebirgs-lande hatte (s. ob. S. 374). Damals war noch fein Gesammtzeich, wie heute, an bessen Spitze der Imam von Maskat steht. Damals war Oman noch unter verschiedene, kleine, unabhängige Regenten vertheilt, von benen der Imam von Oman, wie der Imam von Sanaa in Iemen, der mächtigste war, neben dem aber viele kleinere, ganz unabhängige Prinzen, Schechs genannt, eben so souverain waren, die in Ossan, Gabrin, Gafar, Rank, Gabbi, Dahhara, Makaniat und in Ser residirten. Diese Einzeln-herrschaften sind mehr in die eine Hauptmacht concentrirt, obwol noch immer manche mediatisirte herrschaft von jenen ihre Unabhängigkeit zu behaupten sucht.

Die Gingebornen theilen ihr Land 21) aber felbft, abgefeben von jenen politifchen Beziehungen, in vier Lanbftriche:

- 1) Dichtlan, welches die außerfte Oftede mit bem Ras et Sab und ben Stabten Sfur und Kalhat in Sudoft von Mastat einnimmt, und landein gegen West bis jum Gebirgebistrict Be- bia reicht.
- 2) Das eigentliche Oman im engern Sinne, eine fehr furze Kuftenftrede mit bem haupthafen Mastat, landein fich weiter im Gebirgslande von Oft nach Nordwest ausdehnend, von Bedia bis Mafiniffat. In der Mitte bieses Gebiets liegt das höchfte Gebirge bes Landes Dichebel Achdar, ber grune Berg.
- 3) Der schmale, aber lauge Ruftenstreif Batna, in N.B. von Oman, vom hafen Sib über Burka, Mesnaa, Suwek, Sso-har, Schinas hinaus bis Chorfakan, von wo bas Bebirgs-

<sup>120)</sup> Capt. Owen, Narrat. I. p. 333. 21) Belifteb, Reif. a. a. D. I. S. 196 u. f. nub beffen Rarte von Oman. Die einzig brauche bare,

#### Arabien; Dmans Gebirgefetten.

land ber hohen Afabo-Berge, noch immer eine wahre Terra incognita, beginnt, auf bessen Besitzergreifung im Innern ber herrscher von Oman noch wenig Ansprüche zu machen scheint.

4) Dhorra, bas Binnenland, bas fich hinter biefem Ruftenftriche von Oman bis zu berfelben Galbinfel ber Afabo-Berge hinzieht, und von Makinijfat' bis zum Birema= (Bireime, bei v. hammer) Diftricte reicht, ber vom Innern bes Lanbes aus an bie Rufte ber Piraten gegen Abuthubba hinüberreicht.

Mur erft aus Wellfteb's Reisen burch alle Theile von Oman haben wir einen lehrreichen Ueberblick ber Natur biefes Landes erhalten.

Bellfteb unterscheibet breierlei Gebirg fetten, welche beffen plaftifche Geftaltung bebingen.

Erftlich die Küftenkette, die fast überall einen Saum um die Halbinsel zieht, und bald mehr bald weniger dicht zum Ufersaume herantritt, und welche, unsers Dafürhaltens, das Aufsteigen zur ersten höher liegenden Plateaustufe der Binnenlandschaften bildet. Sie ist es, die im Dschilan hart am Strande aufsteigt, mit diesem parallel streicht gegen Nordwest, und erst in der Nähe von Rastat sich bebeutend gegen West in das Binnenland zurückzieht.

3 weitens ftreicht unter 23° N.Br. eine Querfette von Oft nach Beft landein, die viel bober ift und den Namen Ofchebel Achdar, die grunen Berge, mit Recht tragt. Niedrige gleichslaufende Bergruden verbinden die Wurzeln beider genannten Bergereihen.

Die britte Gebirgskette läuft von biefem Ofchebel Achbar wiederum mehr gegen Nordweft und Nord aus, ohne einen gemeinsamen Namen zu haben, bis sie in den Afabo-Bergen und dem Ras Mussendom, mit vielen eigenthümlichen basaltischen Bilsbungen, in Steilabhängen und Bergkoppen ihr Nordende erreicht. Auf dem Wege dahin seht sie, ganz in Norden, einen westlichen Arm ab, der sich zur Biratentüste am Versergolf nach Rasel Khalma hinzieht. Der zwischen dieser Gebirgsgabelung und dem persischen Weere eingeschlossen Raum, ersuhr Wellsted, sei mit einzelnstehenden Gebirgsspigen von verschiedener Göhe besetzt.

Die Breite biefer Retten beträgt nicht über 5 bis 6 Stunden; bie Sobe etwa 3000 bis 3500 Fuß; einige ber höchsten Spigen ber Dichebel Achdar erreichen 6000. Nur biefe lettere Gruppe prangt mit reicher Begetation und trägt baher ben Namen ber

# 478 Weft-Affen. IV. Abtheilung. S. 66.

grunen Berge in ber That; alle anbern find ohne Gehlig, unfruchtbar. Felbspath und Glimmerschiefer machen gewöhnlich die Bestandtheile der untern, primitive Ralfsteinformationen die der obern Reihen aus.

Bon bem Kuftenftriche nordwärts Sib weichen die Bergzüge am weitesten gegen West zurud; baher bort bas Aehama ober Nieberland, in einer Breite von 8 bis 16 Stunden, ober ein bis zwei Tagereisen, eben ben Namen Batna, b. h. Uferebene (richtiger Batina), erhalten hat. Diese steigt in sehr allmähliger Erhebung, boch auch von der Meeredsüste landein, bis zum Kuß der hauptgebirgstette. Sie wird von einigen Flüssen durchzogen, der wenigstens einen Theil der nassen Jahredzeit hindurch ihre Basser bis zum Meere sühren. Bon continuirlichen Flüssen lernte schon Niebuhr in ganz Oman nur zwei kennen, den sehr kurzen Küstensstüß bei Cap Ruria (Masora bei Niebuhr) und den bei Sib, dessen Wasser weiter aus dem Innern des Landes vom Oscabhange Oschebel Achar herzukommen scheint. Diese Flussarmuth scheint Wellsted zu bestätigen 22).

Hinter jenen genannten Bergzügen, b. i. auf ber Gub- und Weftseite berselben, finden fich nur wenige Culturstellen und wenige Städte, gegen den Rand der großen Bufte, welche hier die Bestseite von Oman begrenzt und wol zur nordöftlichen Ausbreitung der el Ahkaf (f. ob. S. 165, nach Istachri, und S. 269) gehören mag. Wellsted blickte, sagt er, an einem sehr hellen Tage vom Gipfel des Dschebel Achdar, den er erstiegen hatte, weit über die Bufte in S.B. von Oman hin. So weit das Auge reichte, behnten sich die unabsehdaren Ebenen von lockerem Triebsand aus, die kaum die kühnsten Beduinen zu durchziehen wagen. Rein husgel, kein Wechsel der Farbe zeigte sich, nur einförmige Grabesboe.

Einen großen Theil von Oman muß man auch Bufte nennen, in dem über viele Dasen und fruchtbare Thäler zwischen ben Bergen liegen; zwar oft weit auseinander und oft nicht angebant, vieles aber auch des Anbaues nicht fähig. Zwischen ben Bergen und der großen Sandwüste im West liegt durre Ebene, die sandig und lehmig ift, die, wenn sie schon einzelne saftige Kräuter trägt, doch im Ganzen schlechte Weide bietet. Die wildschießenden Regenströme wälzen nur Kalksieselblöcke und Gerbli, daber an ihrem Ufersaum sich auch nur wenig Begetation anzusiedeln pflegt.

<sup>122)</sup> Bellfteb, Reif. I. Not. 138 bei Robiger S. 188.

479

#### Arabien; Omans Dasenreihe.

Nur im Nieberlande, wo mehr Wafferreichthum, ift auch Begetationsfülle; ganz Batna hat baber viel Getreibebau; die Uferebene, von 40 geogr. Mellen Länge zwischen Sib und Chorfastan und ein paar Stunden Breite, ist eine ununterbrochene Rethe von Dattelpflanzungen; und oft werden die Palmen von Oman bei arabischen Autoren gerühmt.

Einen ganz andern Character hat bas Fruchtland binter bet Bebirgereibe; hier burchzog Bellfteb von ben Sigen ber Bent Abu Ali im Guboft, gegen Norbweft bis Desma ober Riffuwa am Dichebel Achbar, eine lange in gleicher Linte aufeinanber folgende Dafenreibe 23). Die meiften biefer Dafen waren in langlicher Form (unftreitig ben Langenthalern in ber Streidungelinie ber Bergzuge entsprechent), fliegen in rechten Binfeln an die Strome (welche in Querthalern burchbrachen?), burch welche fie bewäffert wurden. Sie hatten meift nur einen Umfang von einer bis etwa brei Stunden. Die Art fle zu bemäffern gefchab burch jene antite Art unterirbifder Bafferftollen mit Luftlochern; die wir am Ropais- Gee in Lariffa bewunderten, Die in altperfischer Beit am Elburs fo einheimisch waren, bas fie, und bas bamit in Berbinbung ftebenbe Recht ber Bemafferung, fcon bem Bolybius befannt war (Erbf. VIII. S. 466); nur auf ber Infel Rarrat (f. ob. S. 462) und hier auf arabifchem Boben ift uns biefe Art ber Irrigation vorgefommen, wo an beiben Orten einft perfifcher Ginfluß, eine Beit lang wenigftens, vorherrichenb war. Bielleicht bag baber auch bier biefes fo eigenthumliche 3rrigationsfoftem fammt. Ginige biefer fubterreftren Bafferfollen (Rerifes ber Berfer) ober Felebich 24) ber Araber, find in gemeinsamen Befit ber Gemeinben; andere find nur bas Gigenthum Einzelner, ober geschloffener Gefellschaften. Rur felten bebient man fich bier ber verschiebenen Dechanismen jum Geraufgieben ber Baffer aus Brunnen burch Maschinen, Schöpfraber ober Bugochfen, wie in Indien und am Euphrat, oder im übrigen Arabien, wie g. B. in ber Rabe ber Stadt Dastat, fonbern meift biefer fo toftbaren Velebich, mabre Veleftollen ober Tunnels. Det Imam felbft hatte vor furzem ju Omm Lajef einen folchen angelegt, ber nach Bellfteb's Erfundigung 40,000 Dollar gefoftet hatte und boch nicht ben gehofften Bred erreichte, ba fein Baffer gu falgig mar. Ihre Bahl ift aber im norblichern Oman geringer;

<sup>23)</sup> Bellfteb, Reif. a. a. D. I. S. 190. 24) Chenb. S. 190, 192.

### 480 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 66.

bie Nebencanale, die sie zu speisen haben, liegen in der burren Jahredzeit oft leer, oder sind nur sehr seicht. Das Wasser hat hier größten Werth; daher diese kostbaren Anlagen. Jeder dieser Besterbrunnen, sagt Reppel 25), sei mit einer Art Bastion oder Festung zur Vertheidigung gegen den Feind umgeben, der sonst leicht die ganze Stadt verdursten machen könne. Es erinnerte ihn dieser Gebrauch an den der Hebräer, auch solche Brunnenthürme zur Bertheidigung in den Wüssen zu erbauen, wie dies Usias that (2. B. d. Chronis 26, 9), da es stets erster Kriegsgebrauch war, dem Feinde die Wasserbrunnen zu verstopfen (2. B. d. Kon. 3, 24), wie dies im Lande der Moabiter zu Jorams Zeiten geschah. In Racht, nahe Burka, ersuhr Wellsted, wurde in einem Sommer innerhalb 14 Tagen, für eine an jedem Tage nur einstündige Gestattung der nächtlichen Bewässerung 400 Dollar bezahlt, und diese Zeit, da man keine Uhren hat, nach dem Lauf der Sterne bestimmt, deren vorzüglichste sie sehr genau nach ihrem Aus- und Untergange kennen.

Die Sige in Dastat, bas überall von nadten Felfen umfoloffen, fleigert fich burch bie Reverberation bes Sonnenftrable gur brennenden Glut, bie g. B. am 10. April, Abende 5 Uhr, nach Wellfteb's Beobachtung 26), bei völliger Windftille 32° 89' R. (106° Fahrh.) erreichte. Gie murbe unerträglich fein, wenn fie nicht vorherrschend burch erfrischenbe Seewinde abgefühlt wurde. Bahrend Frafer's Aufenthalt bafelbft, im Juli, fand bas Thermometer gleichmäßig 27) zwischen 26° 67' und 31° 11' R. (92 bis 102° Fahrh.); bes Nachts wurde bie Sige burch bie heißen Landwinde fast erftidend; fie bringt ben Bremden bei langerm Aufenthalte entschieben Bieber und andere Rrantheiten. Auch bie Einheimischen, welche burch Beranberung ber Bohnungen auf bie benachbarten Berghöhen folchen bosartigen Ginfluffen zu entgeben fuchen, leiben nicht weniger davon; vor allem aber bewirkt bei ihnen ber rudprallende, blendende Sonnenftrahl von ben nadten Belsmauern, die Sige und ber Staub die vorherrichenden Augenfrantheiten; viele find gang erblindet und ein Behntheil ber Einwohner, meinte Reppel 28), habe wenigftens ben Gebrauch bes einen Auges verloren. Der Schmut bes Bolfe, ber vollige Dan-

X.

G. Keppel, Person. Narrat. I. p. 23.
 Mellfteb a. a. D.
 S. 217.
 Fraser, Narrative l. c. I. p. 11.
 G. Keppel, Person. Narrat. l. c. I. p. 18; Bellfteb, Reif. I. E. 216.

gel an Aerzten, felbft an Chirurgen, meint Wellfteb wol mit Recht, haben großen Antheil an biefem Uebel.

Regen 29) fällt zwar in Oman mahrend ber Winterzeit, von October bis Marg, boch felten mehr als 3 bis 4 Tage im Monat, wo es bann abwechselnd fehr heftige Sturme giebt. Die Bochgipfel bes Dichebel Achbar hemmen ben Bollenzug, und baber gießen fich über ihnen reichlichere Regen berab und geben ihnen bas faftige vegetabilifche Grun, mahrend bie Regenbache von ben niebern Goben gu beftig und ihre Betten gerftorend binabrafen, um einer Ufervegetation gunftig ju fein. In ber Binterzeit bedt auch Sonee und Eis das Hochgebirge und fixirt baburch wol nicht weniger ben bortigen Boben, mabrend bie niedrigern Goben von Regenguffen nur abgewaschen werben. Im Marg verbreiten fich nicht felten Bagelmetter über bie Chenen. In ben Rachten nest ber reichliche Thau oft bas Land gleich einem fanften Regen. In ber Bufte aber jenfeit der Bergzuge ift meift ein wolfenleerer, gang flarer, tiefblauer himmel, in bem bas Funfeln ber Sterne außerorbentlich, worüber icon Riebubr 30) Beobachtungen in Dasfat anftellte. Die Tageshipe mar in ben Buften Dmans fehr gesteigert, dagegen die Nachtfälte, wie in allen Sandgegenden, desto empfindlicher, je größer jene ift; aber Tieber find in ber Sandwufte unbekannt, und ber Bebuine, ber auf bem Sanbe feine Nacht durchichlaft, gewinnt neue Lebenstraft burch die reine, freie Luft, bie er bann ichlafenb einathmet.

Oman ist reich an Producten, wenn es schon arm an Flüssen und stießenden Wassern, doch nicht eben arm an Quellen ist, und wo Wasser sich sindet, da ist auch üppige Fruchtbarkeit und Begetationssule. Jeder Brunnenquell ist mitten in seiner rauben, klippigen, schwarzen Umgebung doch durch eine, wenn schon nur kleine, grüne Dase verschönt, in der Obsigärten, Waizenäcker, Dattelhaine sich zeigen und mit Sehegen umgeben sind. Unter den Bäumen wird der Boden, wo Bewässerung ist, stets seucht geshalten, so wie auch im offenen Felde, wo Waizenernten und Zuckerrobrpstanzungen zur Reise der Sonnenstrahlen eben so wie der Bewässerung bedürsen. Waizen wird Ende Oktober gesät, und Ansang oder Mitte Mai ist die Ernte; wo gute Bewässerung, können auf die eine Waizenernte noch zwei Durrah-Ernten solgen.

<sup>\*)</sup> Belifteb, Reis. a. a. D. I. S. 218. ") Riebuhr, Reisen II. S. 81.

Gerste wird einen Monat später gesäet. Reis wird hier fast get nicht ober boch nur sehr wenig gebaut 31), unstreitig weil hier boch die ihm nöthige reichtliche Unterwassersehung fehlt. Doch auch Waizen wird nicht hinreichend gebaut, obgleich er in den Dasen 15 bis 20 fältigen Extrag giebt (eben so die Gerste, die Durrah 30 bis 40 fältigen). Aus Persien, Metran, Indien muß Waizen und Reis eingesührt werden. Die Aderwertzeuge sind hier nur roh, wie im übrigen Arabien; der Pflug derselbe wie in Iemen; der ausdreschende Ochs ist hier ohne Naultorb, wie nach Noses Geses (5. B. Mose 25, 4). Auf dem Hochlande des Oschel Achar ist dieselbe Aerrassencultur, wie sie in Palästina verherrschend war, und noch in China (Erdt. II. S. 118; IV. 680), durch Oberrinden (Erdt. III. S. 870), Sprien, bis zum Apennin in Italien, det so vielen patriarchalisch gebliebnen Wilsern im allgemeinen Gebrauch ist. Hier werden Früchte erzeugt, die andern Theilen Arashiens sehlen; auch sorgkältigerer Aderbau sindet sich da in weitstünftigern Adersturen um Minah und Reswah am Säb- und Westfuß dieser grünen Berge.

Walbung fehlt Oman ganglich; nur hier und ba zeigen fic in bem Blachlande fparfame Bufche und Baume, felten bichtere Acaciengebolge ober Dimofen (Babul) im bergigen Gebiete ber füblichen Beni Abu Ali. Lamaristengebüsche find am häufigften (Tamarix orientalis, ber gallica sehr ahnlich nach Bellkeb, Ethl ber Araber bei Forefal), ja überall; Blatter und Zweige bienen bem Rameel gur Rahrung. Diefe Ethl und bie Rebit (Lotus Napeca; Sibr ber Araber) wachsen noch am meiften in ben Betten ber Bluffe. Samarinben zeigen fich nur bier und ba als große, weltgespreizte, schone Baume, unter beren Schatten gu fchlafen ber Araber wie ber Inder für gefährlich halt. Die Dhrthe fceint gang zu fehlen 32), bie boch im gegenüberliegenben Berfien um Schiras und Benber Abafft fo baufig ift, bag man gange Schiffelabungen mit Gaden voll Myrthenblattern von ba nach Mastat überfchifft, wo Baffer baraus bereitet werben zu Ablutionen. Die einzige zu Zimmerholz hoch wachsende Dattelpalme ift nur ein schwaches Surrogat, ba ber Stamm zu weich ift, fich biegt und fo leicht in Saulnig übergeht. An aromatifchen und officinellen, buftenben Rrautern und Bufchen fehlt es nicht; wilber

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup>) Belifteb, Reif. I. S. 191, 201. <sup>32</sup>) Aucher Eloy, Relations de Voyages en Orient, éd. Jaubert. Paris, 1843. 8. Sec. P. p. 541.

Lavendel, Wermuth, Rautenarten, arabischer Jasmin (Michelia Champaca Linn.), wegen bes Duftes bei ben Araberinnen sehr beliebt, Cassia Sena (Cassia lanceolata ober Sena Mekki) und andere Gewachse find haufig, auch bie Aloë (Succul ober Schefl ber Araber) 33) wachft an allen Ufern ber Regenftrome. Bellfteb halt sie für Aloë spicata, dieselbe wie auf ber Insel Secotra und Semen; boch hat fie bier nicht eine braune, fonbern meergrune Farbe, ift febr faftig, boch nicht fo tief geferbt wie jene, und aus ihrem Saft wird gegen ben ber Socotora-Aloë wenig gemacht, ba er faurer ift als jene Sorte. Aber im Gangen ift bie Blora von Oman arm; ber Pflanzensammler und Botaniter Aucher Cloy 34) ichreibt an Brogniart: gegen bie Nactheit ber Ruften von Dman fei bie Bufte bes Sinai ein Garten gu neunen; er felbft fammelte mahrenb feines bortigen Aufenthaltes nur brittehalbhundert Rrauter, worunter auch hochftammige Baume waren, und meint, die gange Flora werbe fich nicht viel über 500 Species belaufen, unter benen er freilich gar manches Reue fanb.

An Ruggemachsen, wie Mais, Linfen u. a., und Obftarten fehlt es in Dman nicht; boch find ihre Gemufe fparfam; von europaifchen Arten cultiviren fie nur 3 wiebeln, Rabies, Erbfen, und einheimische Gemufe haben fie nur zwei Arten von allgemeiner Benugung: Lablab und Corchorus olitorius, nach Aucher Elop. Ihre iconften Fruchte ber Tamarinden und Mango tommen boch benen Indiens nicht gleich; boch giebt es fehr forgfältige und weitläuftige Pflangungen von Bananen (Musa paradis.), Amba (Mangifera indica), Granatapfel; bagegen finb Duitten bier fo vorzüglich, baß fie nach Indien ausgeführt merben, eben fo Biftacien (Erof. XI. S. 562); Agrumi giebt es mehrere Arten; von Drangen giebt Wellsted breierlei Sorten an, von Citronen 4 bis 5, bie fehr groß werben, aber auch fehr fleine, boch ungemein faftreiche; ber Limonenbaum 35) (Lemun ber Araber nach Foretal, mahrscheinlich Limpata im Sansfrit) fcheint erft über Berfien eingeführt ju fein und ift hier weniger allgemein; Bifang, Granatapfel, Trauben, breierlei Arten 36) nannte Riebuhr, Raste, Belali und Bagal Belali, Dwen auch Rismiff, b. i. fleine Traube ohne Rern, Danbeln, Fei-

<sup>22)</sup> Beliste a. a. D. I. S. 196.
24) Aucher Eloy, Relati de Voy.
en Orient, éd. Jaubert. Sec. P. p. 573, 667.
25) Robiger, Not.
151 in Belisteb, Reis. a. a. D. I. S. 197; Fraser, Narrat. I. p. 8;
Owen, Narrat. I. p. 338.
26) Riebuhr, Beschr. v. Arab. S. 295.

# 484 Weft = Aften. IV. Abtheilung. S. 66.

gen, Ballnuffe, Baffermelonen find bier in großem Ueberfluß; auch Baumwolle und Buderrobr wird hier gebaut; die Rartoffel ift noch nicht eingeführt. Auf ben Berghoben von 5000 Fuß verschwinden bie tropischen Baume, wie bie Balmen und andere, und an ihrer Stelle treten, wie auf bem Dichebel Achbar, bie Obstarten ber temperirten Bonen hervor; fo nach Aucher Glop um Sent ber Rugbaum, Beigenbaum, Manbelbaum, Apritofe und felbft ber Rirfcbaum 37). Saupinahrung find aber boch nachft Baigen bie Datteln, bie bier in Menge in großen Balmpflanzungen bie Rufte entlang erzeugt und auch nach Indien ausgeführt werben, von benen man aber auch viele von Baffora und Abuschähr hierher einführt. Die Dman-Dattel 38) wird fur vorzüglich gehalten; bie schönften Sorten von Beintrauben und die golbfarbigen, frifchen, reifen, großen Datteltrauben 39) find bie erquidlichften Gefchente, welche ber 3mam, in Booten, den zum Befuch an feinem Geftabe angefommenen Ga-ften entgegenschickt. Aber die getrodneten Datteln und Rofinen find nur zu oft schimmlicht, um für Schiffeleute erquidliche Rahrung zu fein. Dach ben Dattelbaumen wird ber Berth ber Landereien berechnet; jeber Baum wird ju 7 bis 10 Dollar Berth angefclagen, fein Ertrag jabrlich ju 1 bis 11/2 Dollar. Danach

ift das Einkommen und das Besithtum leicht abzuschäßen.
Die Fauna scheint in Oman nichts eigenthumliches barzubieten, das nicht im übrigen Arabien auch anzutreffen ware. In ben Ebenen Schakale, Füchse, hafen, Antilopen, Jerboas, in ben Rlüften und höhlen hyanen, selten wilde Schweine in ben Sumpstellen, auf dem Hochgebirge des Oschebel Achdar wilde Ziegen und eine kleine Art Banther; große Raubthiere sehlen. Maulthiere, Rinder, Truthühner, Gänse, Enten, Haustauben und Bienen, sagt Aucher Eloy 40), sehlen noch gänzlich in Oman.

heerbenthiere, wie Schafe von vorzüglicher Gute, Biegen find in Ueberfluß; aber Schweine fehlen gang 41), Rinber, von ber indischen Art mit dem Goder, gleich ben Bebu, find nicht eben häufig, ihr Fleisch ift sehr belicat und hat keinen Fischgeschmad, wenn sie auch mit Fischen gefüttert werben, wie Keppel ausbrud-

Aucher Eloy, Relat. II. p. 564.
 Fraser, Narrat. I. p. 17.
 Bdm. Roberts, Embassy I. c. p. 351; Owen, Narrat. I. p. 338.
 Aucher Eloy, Voy. en Orient. II. p. 568.
 Embassy p. 358; Fraser, Narrat. I. p. 18.

lich bemerkt 42); andere Arten fehlen aber, felbft ber Buffel 43) ift in Oman unbekannt; ber Mangel an Biehfutter wirb wol eine Saupturface ihrer sparfamen Verbreitung fein, benn nur geborrte Fifche und zermalmte Dattelkerne geben bas hauptfutter ab, Gras, Heu, felbst Schilf ist um keinen Preis in Dman feil. Selbst auf bem Dichebel Achdar fat Aucher Gloty nur wenige Rube, Schafe gar nicht; Biebfutter wie Lugerne (Medicago sativa) murbe unter bem Schatten ber Balmen ausgefaet. Der Gfel nebft bem Rameel ift bas wichtigfte Laftibier in Oman, wo bie Pferbe feineswegs fo zahlreich wie im übrigen Arabien find. Mur ber Imani hat treffliche Bferbezucht, bie iconften Stutereien, und ift Eigenthumer aller Pferbe feiner Beduinen-Cavallerie. Er baut Lucerne-Elee 44) und ift ber einzige Befiger biefes Futterfrauts im Lanbe, mit bem wie mit Datteln feine Pferbe gefüttert werben. Die Sauptgefchente, bie ber Imam macht, befteben in Waffen und iconen arabifchen Pferben, wie folche z. B. ber englische Gouverneur in Bombay zu erhalten pflegt, bie aber biefer, ba er von fremben Botentaten feine Beschenke annehmen barf für bie oftinbifche Compagnie, und gewöhnlich zu enormen Breifen (Erbf. XI. S. 1070), ju berfteigern pflegt. Der Efel 45) ift hier groß und ftart und wirb wegen bes Lafttragens und als Reitthier wegen feines ichnellern, furgen Trotte, ale ber Rameeleschritt, Diefem noch borgezogen. Der Efel legt hier 31/2 Mil. engl. in einer Stunde zurud, mahrend bas Rameel nur 23/4; auch halt er bies ben größten Theil bes Tages aus. Er ift groß und ftart und wird ber Race von Bahrein faft gleich geachtet; auch wirb er fehr häufig von hier nach Berfien und 36le be France ausgeführt. Der gewöhnliche Breis ift bas Stud von 15 bis 30 Dollar. Da es an großen Ruftenfahrzeugen und an fichern hafenstellen fehlt, fo findet die meifte Berbindung und ber meifte Transport auf Omans Geftabeland gu Lande auf Efeln 46) flatt. Gegenwartig icheint bas Bleifch bes Efels teine Speise mehr zu fein wie zu Ebn Batuta's Beit (f. ob. S. 374). Die Oman-Rameele find nicht weniger ausgezeichnet als bie Efel; Rameele gelten überall in Arabien als unicasbare Gaben ber Natur; ble von Dman find berühmt wegen

<sup>42)</sup> G. Keppel, Personal Narrat. I. p. 24. 43) Bellsteb, Reis. I. E. 213; Fraser, Narrat. I. p. 9. 44) Capt. Owen, Narrat. I. p. 338; Edm. Roberts, Embassy p. 358. 45) Bellsteb, Reis. I. E. 161. 46) Aucher Eloy, Relations de Voyages en Orient, éd. Jaubert. Paris, 1843. Sec. P. p. 546.

ihrer Stärfe und Schnelligfeit 47). Rebicheb ift eben fo wol bas Buchtland bes Rameels wie bes Pferbes, aber bas omanifche Rameel ift in ben Gefangen ber Araber als bas flüchtigfte geprie-Seine Beine find fclanter und geraber, feine Augen bervorftehender, funtelnder als bei ber gewöhnlichen Race; feine eblete Abfunft ift unvertennbar bei bem erften Anblid. Faft unglaub= liche Beispiele werben von ihnen als hiftorische Thatfachen angeführt. Ein Dromebar bes 3mam follte einen Courier von Sib nach Sfohar, 6 gewöhnliche Tagereifen, in Beit von 36 Stunben getragen haben. Wellfteb fant in Oman bie mittlere Schnelligfeit ber Raramanenreifen großer als in anbern Theilen Arabiens. Mit einer guten Uhr notirte er mehrmals genau bie Beit, Die gum Marfche zwischen 2 Ortschaften gebraucht worden, die in einerlei Meridian lagen, und beren Breite er genau bestimmt hatte. Refultat war: 21/2 bis 23/4 geogr. Miles (60 auf 1 Breitengrab) für die Stunde, und bies flimmt mit Burdhardt's Beobachtungen (auch mit Rennell, f. Erbf. X. S. 1101). Aber gewöhnlich reiten die Beduinen in Dman auf ihren Reifen einen ftartern, rafdern Trott von 6 bis 8 Mil. bie Stunde; biefen tonnen bie Thiere 20 bis 24 Stunden hintereinander aushalten. Wenn es nothig wird, fleigert fich ihre Schnelligfeit auch bis gu 13 und 15 Miles auf bie Stunde. Das weibliche Kameel foll noch fluchtiger fein als bas mannliche, biefes aber feuriger. 3hr Mittelpreis ift hier 30 bis 50 Dollar; aber bei großem Körperbau und farter Bruft, die hier als die erften Borzüge gelten, steigt ihr Breis auch bis zu 140 Dollar. Sie schmuden ben Naden biefer Thiere 46) mit einem Banbe von Tuch ober Leber, mit barauf in Salbmonb aufgereihten und aufgestidten Raurijs, fo wie bie Scheche fie mit Silbergierrathen behängen, bie im Rriege eine gute Beute abgeben; woraus bie arabische Phrase: "mondgleicher Rameelfcmud" fich erklärt, und manche Stelle bes alten Teftamentes (wie B. b. Richter 8, 21, wo bei einem Ueberfalle ber Mibianiter gefagt wirb: "und nahm bie Spangen, bie an ihrer Rameele Galfen waren") ihre Erlauterung erhalt.

Bon zahmen Geffügel in Oman fah Wellfteb nur gemeine Guhnerarten 49) in Ueberfluß, aber teine anbern, teine Truthub-

<sup>147)</sup> Mellsted, Reis. a. a. D. I. S. 202. \*\*) Ebend. I. S. 209; v. Hammer: Purgstall, B. J. XCII. 1840. S. 18. \*\*) Belisted a. a. D. S. 214; Kdm. Roberts, Embassy I. c.

ner, teine Enten und Banfe, wol aber viel milbes, wie Felbtauben, Riebige, Bachteln, Rebhühner, Safanen in grever Menge; auch Baffervogel, Raubvogel, Abler, breierlei Beierarten; die See aber von zahllosen Schaaren ber Seevogel bebedt, wie von einem großen Reichthum und einer größten Mannichfaltigfeit von Fifchen burchichwarmt, bie er mit benen ber inbifden Meere für gleichartig hielt, und bie bier gum Füttern bes Biehs, wie zum Dungen ber Aeder 50) benutt werben. weilen, fagt er, zeige fich auch bie Sardina (Garbelle) bei Oman wie im mittellanbifchen Meere, verfchwinde aber bann wie-Auch Frafer erftaunte über bas Bimmeln ber gebrangten Fifcharten (jumal Beringsarten, Bildarbs), bie im Schatten ber Schiffe im Bafen von Dasfat Ruhlung fuchten; er ruhmt bie trefflichen Auftern und Dufcheln, bie bas Meer bier gur Nahrung bar-Eben barum folgen biefen fleinern auch die größern Raubfiche nach, zumal die gefräßigen Saifische (See-Mandulia, d. h. Gee-Mandarine, eine haracteristische Benennung ber Chinefen für biefe Thiere), welche felbft ben Bafen von Dastat für Menfchenleben fehr unficher zu machen pflegen. Als ber amerikanifche Embaffabeur E. Roberts fich bort aufhielt (im 3. 1834), hatten fich ein Baar große Ballfische 51) (Mannchen und Beibden, bie fin fack Whales) gang gefellig ber Omantufte genabert, und pflegten feit 20 Jahren jeben Tag ihre harmlofen Wanberzuge burch bas Gemaffer bes Bafens zu machen, aus bem mahrenb biefer Beit durch fie die haifische verscheucht blieben. Diese bem Bolk als Boblibater erfcheinenben Thiere, bie fich zuweilen boch aus bem Baffer emporbaumten, wurden von ihnen Com genannt, brachten aber nie bie nachtliche Schlafzeit im Bafen gu. Blieben fie einmal auf einige Beit aus, fo waren bie Baifische sogleich wie ber ba, weil fie jenes omanifche Ruftenmeer in fo großer Menge burchichmarmen, bag bis jum flachen Ras el Gab von ben 3chthpophagifchen Arabern ungahlige Barten auf ihren Fang 52) ausgeben, ba ihre Finnen, Saut und Bahne einen guten Marktpreis bei ben Chinefen haben.

Der Boben Omans icheint noch am wenigsten Gewinn aus bem Mineralreiche barzubieten; Riebuhr führte jedoch ichon in ber Rabe bes Cap Ruria einen Ort Goaber auf, bei welchem

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Riebuhr, Beschr. v. Arab. S. 295. <sup>51</sup>) Edm. Roberts, Embassy L. c. New-York, 1837. 8. p. 355. <sup>52</sup>) Ebent. p. 351.

eine Rupfergrube 53), und bei Langsof, wo eine Bleigrube bearbeitet wurde. Das Bleierz, sagt Wellsted, sei auch silberhaltig. Bon ben verschiedenen Metallgruben, die man insgesammt vernachlässige, bemerkt er, werde gegenwärtig nur eine einzige, die bet einem kleinen Dorfe am Wege von Semed nach Resswa, also an der Subseite des Oschebel Achdar liege, bearbeitet. Auch in der Nahe von Maskat sollen die Berge metallreich sein; Ebelsteine sind noch nie hier gesunden.

Bas oben aus Iftachri von Perlen aus Oman angeführt wurde (f. ob. S. 378), fceint, nach G. Reppel 54), allerbinge feine Beftätigung barin zu finben, bag an ber Rufte von Muttra in R.B. von Mastat eine Perlfischerei fich befindet, Die einen gewiffen Ruhm haben foll, und wo bie Berltaucher 91 Secunben unter bem Baffer aushalten follen; jedoch ift Reprel ber einzige neuere Beobachter, ber hiervon Bericht giebt. Sonft find in neuern Beiten an ben Ruften Dmans feine Berlbante befannt, obwol ber Ertrag berer von Bahrein von ben Beherrichern Dmans in Anfpruch genommen wirb, und man auf Speculation auch auf fublicher gegen Banguebar liegende Berlfischereien gern in Oman eingeht. Ale Capt. Owen 55) die von ihm auf Bageruta an ber Weftfufte Afritas entbedte Berlfifderei bem Finangier Golab, bes 3mam von Oman, zur Kenntniß brachte, untersuchte bie-fer genau bie von ba mitgebrachten Berlen, und ber 3mam befcbloß fogleich bort eine Berlfischerei anzulegen. Berlen find immer auf bem Martt von Dman ein Gegenstand bes Banbels gewefen, aber bafelbft nicht, wenigftens nicht in beträchtlicher Denge, eingefangen worben.

Sanbel und Gewerbe befinden fich in Oman auf einer niedrigen Stufe ber Entwickelung; die Rufte steht mit ihrer geringen Bevöllerung zu isolirt von andern civilisirten Böllern ber Erbe da, sogar noch durch Sandwüsten vom sublichen Arabien boppelt geschieden, wie durch Meere. Und, mit Beduinen und Piraten im Ruden, hatte Oman nur erft, gleich einer Insel, durch Weltschiffahrt zu einer höhern selbstiständigen Ausbildung gelangen tonnen, wenn nicht bekannte Gemmungen dies durch alle Jahrhunderte ber Bergangenheit gehindert hatten. In der Gegenwart erft schei-

 <sup>153)</sup> Niebuhr, Beschr. v. Arab. S. 297; Besselste, Reis. I. S. 218.
 64) G. Keppel, Personal Narrat. I. p. 26.
 55) Capt. Owen,
 Narrative l. c. I. p. 343.

men bie Elemente zu einem allgemeinern Bertehr nach außen vielleicht ben Anfang zu einer gunftigen Rudwirfung nach innen voraubereiten, feitbem bie wichtige unb für ben großen maritimen Beltvertehr gunftige Weltstellung Omans an ber großen Beltftraße, zwifchen Orient und Occibent, einige Anerkennung gefunden hat, und nicht, wie gur Berfer, Portugiefen und Turten Beit hier nur rivalifirende, fleine fich untereinander vertilgenbe, einheimische Bolterfrafte, burch Partheiungen von außen und innen angeftachelt, von Sahrzebend zu Sahrzebend auftauchen und immer wieber gu Grunde geben, fonbern eine, wenigstens feit einem halben Jahrhundert icon ftabile, einheimifche Dynaftie mit Energie und Confequeng fich erhoben bat, die ihre eigenthumliche Stellung gu ber Rationalität ihres Bolts, zu ber Tolerang ber Religionspartheien, und zu ber Marine wie bem Belthanbel, bem fie allein ihren Aufschwung verbanten tann, anertannt zu haben fceint.

Oman blieb, bis in neuere Beiten, weit hinter jener bobern burgerlichen wie politischen, industriellen wie wiffenschaftlichen Ausbilbung fteben, bie in bem benachbarten Jemen bis in bie alteften Sahrhunderte hinauf historisch' bekannt, worüber bort, wie felbft auch in Sabhramaut, Literatur und Denkmale Bericht geben. Bon beiben finden wir aber in Oman nirgends bie geringfte Auf ben Bagaren von Oman fonnte Bellfteb 56) Spur vor. nur hier und ba eine Abschrift bes Roran finben, tein anberes Bert altarabifder Literatur. Zwar fchreibt man bort icon, boch meift nur, wie zu Mohamebs Beit, auf geglätteten Schulterknochen bes Rameels und mit einer leicht verwischbaren Dinte. Rur einen Schiffscaptain, Sejitd Ibn Kalfan, ber zugleich Secretair bes Imam war, konnte Wellsteb auffinden, ber ein practischer Nautiker und Aftronom war, fich aber gang europäistrt hatte und felbft englische Briefe fdrieb. Einheimische Renntniffe fehlen, Unwiffenheit ift allgemein; von ber Bohlthat eines Belt-. vertehrs mit Drientalen und Europäern ausgefchloffen, bewahrten bie Dmaner, mit bem Stolz ihrer Unabhangigfeit, bie Einfachbeit ihrer Lebensweise, und bei ber Abneigung gegen Ackerbau und Gewerbe blieben ihnen nur wenige Bedürfniffe zu befriedigen.

Der Ruhm bes Sanbelshafens Sfohar, von bem icon 3ftachri im 10ten und Ebrifi im 12ten Jahrhundert fprachen (f.

<sup>59)</sup> Bellfteb, Reif. I. S. 221.

ob. S. 375), ist auf keinen Fall nachhaltig für die Enkturentwickslung Omans gewesen, und durch Bortugiesen-Herrschaft vollends noch alles zerstört worden, was etwa aus jenen ältern Zeiten aus dem Berkehr mit Indien und China übrig geblieben, obwol es sehr wahrscheinlich ist, daß die niemals für orthodor geltende Bopulation in Oman durch ihr Sectenwesen auch vom begünstigendern Einstusse der Entwicklung des glänzenden Khalisenreiches für alle Arten der arabischen Cultur und Civilisation abgehalten wurde. Nur die Küstenanwohner haben, in Volge der Fischerei, auch Schiffahrt und Handel getrieben, der aber wie in älterer Beit in Ssohar, so in neuerer Zeit sich fast ausschließlich auf Mastat concentrirt hat. Denn die Seschäfte, welche heutzutage Sfur im Güben, Sib, Burka, Ssohar und Schiraß im Rordwest von Maskat machen, sind unbedeutend.

Mur wenig Sandwerter find im Lande; aber Baffenfomiebe, bie frumme Dolde (Dichenbie), Langenfpipen und eine Art rober Deffer liefern, bie allgemein im Gebrauche find. Auch nicht wenig andre Metallarbeiter, bie Rupfergefdirr und ben Silberichmud fertigen, mit bem fich bort bas Bolt, zumal Beiber und Rinber fcmuden, ja belaben, ba man nicht felten Beiber findet, die ihre 15 Ohrringe an jeber Seite bangen haben, Ropf, Bruft, Arme und Andchel eben fo verschwenberifc mit flirrenben Rettchen und Silberfcmud behangen. Auch Golbfcmiebe fehlen hier nicht, bie bas feinfte Golb, aber mit geringem Gefchid verarbeiten. Diefelbe Bugfucht ift feit ber Bropheten Beiten (Befaias 3, 16: Darum bag bie Abchter Bions ftolg find und gehen mit aufgerichtetem Balfe, mit gefchmudten Angefichtern, treten trippelnd einher und haben Spangen an ihren Eifen u. f. w.), ber Mahnungen bes Koran (Sure 24, 31) ungeachtet, und wie fie in ben Moallafas und anbern alten arabifden Dichtungen befungen wirb, bis beute bei Araberinnen, Abhffinierinnen und Indierinnen, wie bei Bajaberen u. a. geblieben. Beffere Gewebe von Beugen gur Befleibung mußten ben Arabern, nach bem Beriplus (f. ob. G. 313), im hobern Alterthum jugeführt werben; aber auch heute noch fertigen nur bie Manner in Dman grobe Gewebe von Baumwolle ju Gemanbern, Segeltuch u. bgl.; bochftens etwas feinere Beuge zu Aurbanen, Gurtel von Seibe und Baumwolle, Tud von Rameelhaar, von verfchiebenen Gorten. Das Beburfniß ift leicht befriedigt, benn bie allgemeine Tracht 57)

<sup>29)</sup> Bellsteb a. a. D. L. S. 247.

find die Lungis, 10 Fuß lang, 26 Boll bis 3 Fuß breit, roth und blau gestreifte Zeuge, zu 5 bis 10 Dollar Werth, die um den Leib geschlagen und als Aurbane getragen werden. Weiber spinnen und präpariren das Garn; das persische Wort<sup>58</sup>) Lungi (Langa im Sanskrit Schleppe oder Zipfel des Gewandes) läßt vermuthen, daß diese geringe Industrie ihnen nur erst aus Persien zugessührt ist, woher wol auch die geringe Seidenweberei übertragen sein mag, die Wellsted bei etwa 30 Webern in Beni Abu Hassan sersand, die in guten Farben, aber in rohen Mustern arbeiten. Außerdem sührt Fraser<sup>59</sup>) noch eine eigene Art irden Geschirt, Murtuban genannt, hier an, das nach Zanguedar ausgesührt wird, und viel Consitüren aus Honig und Zuder, Hulwah genannt, wovon überhaupt die Orientalen große Liebhaber sind.

Die Bevolkerung von Oman besteht, wie alle arabifche, aus ben zwei Sauptflaffen: herumftreifenbe Bebuinen und feftfigende Städter und Dafen-Bewohner, welche heller von Sautfarbe find als jene, und fleischiger als die mehr hagern Rachfommen Ismaels (f. ob. S. 43 u. v. a. D.); boch ift bier, wenn fie fcon auch verschiebene Dialette reben follen, ber Gegenfat amifcen beiben nicht fo fcarf bervortretenb, wie in anbern Begenben Arabiens. Auch trägt hierzu vieles bei, baß fich beibe mit ber Secte ber Charibichi (Chowaribich bei v. Gammer) ober Bejabhis, bie von ben altern Arabern 3babhis genannt wurben (f. ob. G. 373), vermischten, fo bag auch in biefer Beziehung jeber fcarfere Unterfchieb zwifden ihnen verwischt ift. Doch follen fie, nach Bellfteb 60), einen Unterschied bewahrt haben, ber bagegen in andern arabischen Provinzen mehr verwischt sei, und ber hier als eine genealogisch begründete Benennung in ben Abtheilungen ber Unmari und Gaafri im Gebrauche geblieben; bavon bie erfte mit ben Rachfommen Joftans (bes Cohnes Cbers), bie anbere mit benen Abnans (Rachfommen 3smaels) in Berbinbung gebracht werben (f. ob. G. 41, 44, 52 u. f.), und welche Bellfteb wieber mit ber erften Rlaffe ber Aribah und ber Duftaaribah (f. ob. 6. 57) ibentificiren mochte. Die Ramen ber Unmari und Gaufri, bemerkt Robiger 61), seien ihm sonft nicht vorgekommen, fie mußten benn eher Ghafari 62) und Anmari heißen, boch fei

<sup>5°)</sup> Robiger, Rot. 169 b. Wekkleb I. S. 223.
p. 18.
o') Mellfteb, Reif. I. S. 239.
b. Bellfteb I. S. 239.
und Bellfteb I. S. 85.

Anmar ein Nachkomme Abnans und wurde insofern zu ben 38maëliten zu rechnen sein. — Sollte in dieser Angabe nicht eine verdunkelte ober etwas getrübte Beziehung auf die Mahri (s. ob. S. 49), und auf obige Ab, Asb, Abiten, Abaer (S. 44, 53, 54 u. v. a. D.) zu suchen sein? diese Gegensätze im Nahrah-Gebiete Habhramauts dürften dann aber wol noch viel schärfer als in Oman hervortreten.

Bwifchen biefen beiben Abtheilungen, horte Bellfteb, follte ein gegenseitiger haß bestehen; aber auch unter ben ftabtifchen Arabern giebt es fo gehässige Bartheien, die sich fortwährend befehben, wie die Beduinenstämme, und eben fo Blutrache üben.

Der Aderbau ift übrigens in Oman nicht so entehrend wie z. B. am Euphrat, bei ben beshalb so verachteten Fellahs; auch find die Aderbauer hier eben so tapfer wie die Beduinen. Die Araber in ben Dasen sind ein kuhnes, stolzes Geschlecht, so ebel und gastfrei wie jene, aber eben so rachsüchtig und reizbar in hobem Grade, dabei sinnlich und verderbt, ohne Treue und Redlichkeit im Geschäftsleben, und nur noch im Buncte des Gastrechts gewissenhaft.

Die Stäbte = Bewohner führen bei ziemlichem Boblftanbe ein gefelliges, genuffuchenbes Leben 63), geben gern Gaftereien, finb nicht ohne Sinn fur Naturiconheiten. 3m Schatten ihrer Gartenanlagen ergeben fie fich gern bem Trunt von Bein und Branntwein; Wein wird liberall öffentlich bei ihnen bereitet und genoffen. Schachspiel, Rartenspiel, Wahrsagerei, Erzählungen find bei ihnen ungemein beliebt. Sie ftromen babei über vom Lobe ber Mufit, boch ohne felbft andere musicalische Instrumente zu haben ale nur bie robefte handtrommel und bie Buitarre mit 6 Saiten. Sie geboren, wie alle Araber, zu benjenigen Bolfern bes Driens, bie wir nie im Buftande eigentlicher Barbarei, fonbern nur bes Berfalls tennen, bei benen zu allen Beiten icon ein politisches Element, eine gemiffe Civilifation, vorgefunden wird, und bei benen fich boch gugleich jene urfprungliche, einfache, patriarchalifche Berfaffung erhalten konnte, bas Schechen-Regiment 64), welches bie Elemente ber Republit, ber Ariftofratie und eines Ronigthums in fich fo merfmurbig vereinigt.

Rur die religibfen Berhaltniffe haben fich feit altefter Beit veranbert, die politifchen und gefelligen find mehr ftationair

<sup>163)</sup> Dellfteb, Reif. I. S. 244 n. f. 44) Chenb. S. 251.

Beblieben, und auch jene haben in Dman feine fo wefentlich burchgreifende Umwandlung erlitten, wie in andern Theilen ber orthoboxen und fanatischen muhamebanischen Bevolkerungen Arabiens. Bei ben Stabtern 65) ift ein ftartes Bemifc von Sunniten (Drthoboxen, die außer bem Roran auch ber Sunna ober munblichen Arabition als Glaubensnorm folgen), von Shitten (b. i. bie nur Ali und beffen Nachkommen für bie rechtmäßigen 3mane und Cha-Tifen halten, alle anbern fur Ufurpatoren) und Moteewilis (eine ber vielen schittischen Secten, welche ben Koran allegorisch erklaren), alfo feine Ginheit, und baber ichon von Seiten bes Dberhauptes um fo mehr Tolerang als politisches Pringip nothwendig. Bolf Dmans, jumal bie Bebuinen, geboren aber, wie icon Ebrifi und Ebn Batuta zu ihrer Zeit bemerften (f. ob. S. 380), Bu ben Schismatitern, ober vielmehr zu folden bie niemals recht-gläubig gewesen, die beshalb icon in ben erften Jahrhunderten der hebschra Charibschi, b. i. "Separatisten," heutzutage "Reger" genannt wurden, ein Name ber beshalb auch anberwärts in muselmännischen Gebieten, wie selbst in Ufrifa bis Maroffo im Dichebel Rufib wiederkehrt. hier aber werben insbefondere jene Moslems mit diefem Schimpfnamen von ben Sunniten belegt, bie sich im Sahre 37 der Bedschra (b. i. 657 u. Chr. Geb.) nach ber Schlacht von Saffain (f. ob. S. 166 u. X. S. 1077) von Ali's Deere trennten. Ali ließ fie gwar verfolgen und umbringen, aber angeblich entflohen neun von ihnen und trugen ihre tegerifchen Anfichten weiter. Der Sage nach gingen zwei von biefen nach Rerman, zwei nach Sebicheftan, zwei nach Mesopotamien, einer nach Jemen und zwei nach Dman. Sich felbft nennen aber biefe Abtrunnigen Ibabhi, Ibabhiten (f. ob. S. 413), nach einem Abballah Ben Ibabh, ober Bejabhis (Beiafi bei Riebuhr), b. i. "Beiggefleibete," weil weiß im Begenfat ber fcwarzen Tracht ber Abaffiben (Erbf. X. S. 1146) die Staatsfleibung ber Omajaben war. Die Versuche ber Stäbter, wie ber 3mame, Diefe ftrengen Chariofdi ber Bufte, Die Beduinen, ju ihrer Parthei zu befehren, ift zu allen Beiten miggludt; bagegen maren viele von ihnen zu ber reformatorischen Parthei ber Wehabis übergetreten, beren Rrieger- und Blunderleben ihnen mehr gufagte; unb feitbem bie Behabis fo manche Nieberlage erlitten, haben fle fich an anbere Secten angeschloffen.

<sup>\*5)</sup> Robiger, Rot. 173 und 174, ebenb. 1. S. 225-230.

### 494 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 66.

Bu jenen Berichiebenheiten ober Spaltungen, welche burch ge nealogifche und religiofe Berhaltniffe in ber Bevollerung Dmans bebingt wurden, tommen noch biejenigen, welche bie naturlichen Folgen ber Wohnfige und ber Lebensweisen finb. 3meierlei Glaffen find fo bie vorherrichenden geworden, welche jene wieder mobificiren mußten, die ber Birtenftamme (Bebuinen) und bie ber Aderbau und Ganbel Treibenben, bie fich beibe auch in Dialecten und Civilifationeverhaltniffen unterfcheiben. Die Grundverhaltniffe haben fie jeboch, wie Stammeseinrichtungen, patriarchalifche Dberhaupter, Scheichregiment, Emigrationen, Spaltungen in viele unabhangige Tribus, mit gegenfeitigen Gehben, mit Blutrache, Festhalten an ben Benealogien, mit allen übrigen arabifchen Bewohnern bes Balbinfellandes gemein. Diefem Grundzusammenhange entspricht auch ihr gemeinfamer Rampf gegen jeben Beinb nach außen; fei es gegen Romer, wie zu Aelius Gallus Beit, gegen Methiopier ober Berfer, wie in ber Beriobe ber Rhobroes, gegen Turten, wie im Mittelalter unter ben Groffultanen, ober gegen ben agpptifchen Bicetonig in ber jungften Beriobe. Daburch, wie burch feine an fich geschütte peninsulare Lage, feine Buften und Ruftenmeere, ift es auch Oman gelungen, jeben Feind von einem bauernben Besitze feines Bobens gurudzuweifen und feine Unabhangigfeit nach Außen zu bewahren.

Auch nach Innen haben Dmans gablreiche Scheichs ober Fürftengeschlechter länger als irgendmo ihre Stammesberricaften fich unabhangig zu erhalten gewußt, und auch bente noch ift bie politifche Dberherrschaft bes Imam von Oman nur eine scheinbar allgemeine, und in der That nur im Lande selbst eine blos theilweis anerkannte. Wenn schon bie Scheiths im Binnenlande Omans bem Imam allen Respect bezeigen, so huten fie fic wohl ihm die geringfte Abgabe ju gablen. Für Europäer erfcheint er als Sultan von gang Oman, weil bas Beftabe und bie meiften Ruftenftabte burch feine Darine beherricht werben; aber lanbein behaupten noch manche Diftricte ihre Gelbftftanbigfeit, und erkennen ihn nicht einmal in feiner geiftlichen Burbe ale Imam an, viel weniger in feiner weltlichen als abfoluten Souverain; wie benn die Bebuinenftamme nach bem Innern zu mehr ober weniger von ihm ganglich inbepenbent geblieben und nicht feften mit ihm in Fehbe fteben. Erft Blud und Gefchid haben in ben lettern Generationen ber gegenwärtigen Dynaftie ju ihrer immer mehr angewachsenen Macht und theilweisen Suprematie verholfen. Rie-

Suhr hat Radrichten über bie altern politifchen Birren von Oman vor bem Sahre 1765 mitgetheilt, bis auf feinen Beitgenoffen Achmed Ben Sa'ib 60); und von ba hat Wellfteb, mabsend feines bortigen Aufenthaltes, wieberholte Berfuche gemacht, Radridten über bie neuefte Gefdichte bes Lanbes einzusammeln 67), was aber bei bem Mangel faft aller einheimifchen Annalen 68) und hiftorifcher Literatur feine großen Schwierigkeiten hatte, obwol verhalinismäßig boch nur wenige Wechfel auf bem Throne vor fich gingen. Sier nur turg bie Sauptzuge, feitbem bie Portugiefen im Jahre 1658 ganglich burch ben Imam Geif aus Mastat vertrieben wurben, ber jugleich Banguebar und mehrere Bafen an ber afrifanifchen Rufte, auch einige an ber perfifchen, nebft Bahrein, Riffm und andere Infeln im perfifchen Golf eroberte und baburch ben Grund gur erweiterten Berrichaft bes gegenwartigen Beberrfcers von Oman legte. Er hatte ein paar Rachfolger aus bem Stamme ber Chafari, beren letter, Seif, ber Sohn bes Gultans, aber fo tyrannifch und ungludlich regierte, und zugleich burch wuftes Igen und Weintrinten fo weit von ber mäßigen und teufcen Lebensweise feiner Borfahren abwich, baß feine eignen Berwandten und die Aelteften feines Stammes, um bem ganglichen Untergange bes Sanbes guvorzutommen, ben einfichtsvollften Mann threr Beit, ben Ahmeb ibn Sa'ib, ben Gauptling von Sfohar, in ber Bahl eines neuen Imam zu Rathe zogen. Die-Berbunbeten maren einig in ber Bahl bes Gultan ibn Durfchib, aus berfelben Familie bes Thrannen; aber biefer Thrann, von bem Complot in Renntniß gefet, muthete mit Morb und Gefangenfcaft gegen alle Glieber beffelben, bie er zu erreichen im Stanbe war. Der größte Theil von Oman warf fich bamals, mit gewaffneter Macht, auf Sultan ibn Murichibs Seite, und bem Ihrannen blieb nur noch bie Stabt Dastat mit ihren beiben Citabellen als Befig übrig, ben feine Solbtruppen, welchen er völlige Swihelt im Ranben und Plunbern zugeftanb, auch tollfuhn ver-

Niebnhr, Befchr. v. Arab. III. Laubschaft Oman S. 298—306.

That keb, Reis. a. a. D. I. S. 273—279.

Sept Bayd Sultan of Maakat, with an account of the Countries and Peoples of the Shores of the Persian Gulf by Sheikh Mansur, a native of Rome, translated from the Original Italian. Lond. 1819, soll bas einzige existivende Wert diefer Art sein, das aber Wellsteb nicht einmal zu sehen besam. s. Minerva 1821. B. III. Rot. 214 bei Bellseb 1. S. 282.

theibigten. In biefer Beit, seste fich ber neuerwählte Sultan ibn Murichib gang bicht neben Dastat zu Matrach feft, bas auch einen großen hafen hatte, und jog burch Gerabsehung ber Bolle febr viele Schiffe babin. Der Tyrann, in feiner Roth, fich jum perfifchen Eroberer Rabir Schah, ber einige Monate guvor mit einem Beere von 10,000 Mann einen erfolglofen Angriff auf Dasfat gemacht hatte, und gern bereit mar, unter biefen begunftigenben Umftanden feften Buß in Dman zu faffen. Gein perfisches Gulfsbeer, im 3. 1746, nach Frafer 69), landete in Ras el Rhaima, und marfchirte nach mehrern Schlachten flegreich bis vor Die Thore von Mastat, in beffen Citabelle aber Seif fein Bunbesgenoffen-Aber im Beinraufch wußten bie heer nicht aufnehmen wollte. Perfer ihn zu fangen und zogen als Gerrn in bie Citabelle ein. Bald fand ber Berrathne feinen Tob, aber auch fein Gegen-3mam, Sultan ibn Murfchib, ber fich zur Bertheidigung nach Sfobar gezogen hatte, wo er bei einem Ausfalle gegen bie belagernben Berfer erfchlagen warb. Der Bauptling von Sfobar, Abmed ibn Sa'ib, vom hinnawi-Tribus, Grofvater bet jegigen 3mam, vertheibigte fich fo tapfer acht Monat hindurch in feiner Vefte, gegen die belagernden Berfer, daß diese ihn endlich als Dber-, herrn bafelbft anerkennen mußten und zum Theil Oman verließen, von wo es ihm auch, ba Schach Nabirs Tob bald barauf ben ärgften Wiberfacher hinwegraffte, gelang, bie übrigen gurudgeblie-

benen Perfertruppen aus Oman zu verjagen.

Dem tapfern Befreier Omans vom Joch ber Perfer, übertrug nun bas Bolt und die Acttesten, durch Acclamation, als seinem Retter, mit Einstimmung ber Priester, die nur das geistliche Amt übertragen können, das mit der weltlichen Macht der Sectirer in Oman vereint wird, die Würde des Imam, die er sich aber doch erst noch durch blutige Rämpse gegen andere Geschlechter, die ihre Ansprüche auf diese höchste Würde nicht so schnell aufgeben wollten, sichern mußte. Auch durch Vermählung mit einer Prinzessin der vorigen Opnastie fügte er zu seiner eignen Abkunst neue Rechte auf die Gerrschaft des Landes, und regierte 40 Jahr mit Glück und Ersolg. Er hinterließ 5 Söhne, davon zweichten unmittelbar in regelmäßiger Succession folgten. Der zweite Seyud Sultan, lehnte die geistliche Würde des Imam ab, ward aber doch gewöhnlich Sultan Imam titulirt; er war es, der von den

<sup>169)</sup> B. Frazer, Narrative of a Journ. L. p. 12.

Piraten auf ber Schiffahrt zu bem Schwefelberge Rhamir ermorbet wurde (f. ob. S. 458). Er hinterließ brei Sohne, Sejiib Said, ber ben Thron von Oman beftieg, und auch nach langer Berrfcaft im Jahre 1840 nech 3mant war, und einen jungern Ga= Ein britter Bruber, ber altere, murbe im Jahre 1808 burch einen Better, Bebr, aus bem Bege geraumt. Unfanglich murbe Sejjid Said im ruhigen Befit bes Landes burch jenen zu ben Beduinen geflüchteten und auf die Barthei ber Behabis übergegangenen Better gar fehr bebroht. Durch bie Baffen biefer Behabis machtig, wollte diefer ben Thron von Oman an fich reifen, und bafür feinen Berbundeten einen jährlichen Tribut von 50,000 Dollars zahlen. Um Rube im Lande herzuftellen, fcheint es, ließ ihn Sejjid Saib, ber icon burch bas Dberhaupt ber Behabiten, Sa'ub, fehr in die Enge getrieben marb, ermorben, menigftens verfdwand er und hinterließ feine Unspruche nur ein paar Sohnen, die sich an das britische Gouvernement anschlossen 70). Run erft, da bald darauf auch dieser Sa'ub, der Chef von Dreijseh, ftarb (im 3. 1814) und die Wehabiten macht durch die Truppen bes Bicetonigs Dehmeb Ali viele Berlufte erlitten, zogen fich auch bie feindselig gefinnten Beduinen wieder aus Oman in ihre benachbarten Buften gurud, wo fle jedoch immer zweideutige Rachbarn geblieben, ober, wenn fie fich auch bem 3mam von Oman temporair angeschloffen, für bie Dauer fein besonderer Berlaß auf fie zu feben ift.

Einige ber angesehensten bieser Bebuinenstämme hat Wellsted') in ihren Sigen im Binnenlaude besucht, und lehrreiche Rachrichten über sie mitgetheilt; so die Beni Hasan, die Abu Ali, die Pscheneba; von andern hat er nur weniger vollständige Nachrichten einsammeln können. So stellen die Beni Ghasari im Kriege 800 Mann und machen mit den Jemani und el Arabi ben ältesten und edelsten Stamm im Lande aus. Die el Arabi rühmen sich von den Koreischten in Mecca abzustammen (s. ob. 22). Die Ghasari stammen aus Nedsched, wo ihre Haubt-linie noch existirt, und ihr jeziger Häuptling in Oman, Musalim Inie noch existirt, und ihr jeziger Häuptling in Oman, Musalim Inie noch existirt, und ihr jeziger Häuptling in Oman, Musalim Inie noch existirt, und ihr jeziger Häuptling in Oman, Musalim Inie noch existirt, und ihr jeziger Häuptling in Oman, Musalim Inie noch existirt, und ihr jeziger Häuptling in Oman, Musalim Inie noch existirt, und ihr jeziger Häuptling in Oman, Musalim Inie Nach existirt, erkennt den Inam noch immer nicht als seinen Oberherrn an, und beunzuhigt fortwährend das Land. Die Beni Hasan, an 1000 wafe

Asiatic Journ. 1825. Vol. XIX. p. 781.
 32, 41, 50 — 62 und 255 — 259.

<sup>71)</sup> Bellfteb, Reif. I.

## 498 Beft - Affen. IV. Abtheilung. S. 66.

fenfähige Manner, leben in verschiedenen Städten zerftrent, geben fich aber nur mit Kameelzucht ab, und find nebft den Dicheneba, ben Mejun und den Beni-Katub, die Karawanenführer von Oman. Ihre Weiber und Sclaven bebauen hier und da das Land, sie selbs murben es für schimpflich halten, dies zu thun. Die Beduinen der großen westlichen Wüste haben weder Sauser noch Belte, sie leben nur unter dem Schatten der Bäume. Der Sohn braucht nicht dem Geschäfte des Baters zu folgen; er zieht zuweilen den Aufenthalt in der Stadt vor, während der Bater in der Büste lebt; den Stamm, zu dem sie gehören, vergessen sie aber nie, und wenn die Beduinen nach Maskat oder nach andern Städten kommen, so erhalten sie bei solchen Stammverwandten Wohnung und Beköftigung. Bon vielen andern, wol 100 sonstigen Stämmen, die in Oman eristiren sollen, sagt Wellsted, konnte er gar nichts als nur die Ramen resahren?

Mit Ausnahme von Sfohar, bas icon feit alterer Beit unter ber Berrichaft eines angesehenen Bauptlings fanb, ertannte früher gang Oman bie Autoritat bes jest regierenben 3mam Gejiib (b. h. Unfer Berr) Saib (er unterschreibt fich felbft im Shreiben 1833 an ben Prafibenten ber Bereinigten Staaten Anbr. ·Jackson<sup>73</sup>), Said Bin Sultan), bis im Jahre 1829 Shinds und die von da an nördlichern Ruftenftabte bas 3och abwarfen. Die Stadt Chinag hatte fich, ju Bellfted's Beit (1836), jeboch wieber unterworfen, ba ihre Berbundeten, bie Biraten von Ras et Rhaima, völlig in Dhnmacht verfunten waren und auch bie Behabiten Diefer Ruftenftadt feinen Beiftand mehr leiften tonnten. Sie hatte eine Garnison von Belubschen, Göldnertruppen bes 3mam, aufgenommen, bie anbern Stabte hatten fich noch inbepenbent 76) erhalten. Die boppelte Stellung bes Dberhauptes von Dman, in feiner weltlichen Gewalt wie in feiner geiftlichen Burbe, blieb die Urfache vieler Partheiungen, benn nicht alle, die fich bort ber Gewalt unterwerfen muffen, erkennen barum bie geiftliche Burbe an; bie fanatifchen Anhanger ber herrichenben Gecte find aber bie blinden Bertheibiger ber Berfon ihres von ihnen erhobenen 3mam. Die Familie bes Dberhauptes muß als eine geheiligte gelten, Die auch burch Dbfervang und Bebensweise fich in bem Geruche ber Beiligkeit erhalt. Der Titel bes Imam ift bei andem mod-

 <sup>&</sup>lt;sup>178</sup>) Belifieb, Reif. I. S. 259.
 <sup>26</sup>) Belifieb a. a. D. S. 261.

lomifden Gecten, die eine Beneration vor dem Gefclechte ber Abtommlinge ihres Bropheten haben, ein folder, ber nur an Rachtommen beffelben wie an bie Aliben übertragen werben fann. ben Beiafi, die allgemeine Gleichheit ber Beburt und feinen Abel in ber gamilie bes Bropheten (feine Cherifs) anertennen, ift es teine angeborene, fondern eine erft verliebene Burbe ale geift-Ge giebt aber Stufen 75) ber liches Oberhaupt ber Gocte. Beiligfeit: ber 3mam e Chawri ift ein wirflicher Sanctus, ber im Sall ber Roth auch als Marthrer fein Leben für feinen Glauben hingeben muß; ber 3mam e Diffaai, ber mehr Laie, tann als Regent im Rothfall auch ber Befahr entflieben, ohne an feiner Ehre zu leiben. Eigentliche Sancti verehren bie Beiafi aber nicht, haben auch feine Rlofter, feine Derwifde. Der gegenwärtige Imam erhalt von feinem eignen Bolfe eigentlich biefen Titel nicht, fondern nur ben eines Sejjid, b. i. Fürft, weil jener Tkel nur einem folden gebuhrt, ber fo viel theologifche Remtniffe befitt, baß er vor den versammelten Sauptlingen als Religionelehrer prebigen tann. Auch barf ein folder nach ber ftrengen Lehre nie gu Schiffe gehn. Dies lettere barf allenfalls überfehen merben, bas erftere ift aber unerläßlich, um bie bochfte Stufe ber Beiligfeit bes 3mam e Chawri zu erlangen, worauf ber lette Regent Gejfib Sald Bergicht that, bem aber bennoch beshalb ber Titel 3mam baufig beigelegt wird. Er muß jeboch feinem Bolte mit ftrenger Beilighaltung ber Bebrauche vorangeben, punctlich bie funf taglichen Ablutionen und Gebete halten, womit fehr viel Beit verloren geht, einfach gefleibet fein, nie Juwelen tragen, feinen Tabad randen, feinen Raffee trinfen, ber Liqueure und beraufchenben Betrante fich enthalten, ber Raaba reiche Gefchente machen, um vom Sherif in Detta ben Sitel Imam bestätigt zu erhalten, ber nie ohne Bilgerfahrt ober toftbare Baben verliehen wird, u. a. m. lettere geschah 76) im Jahre 1824, ale ber jetige Chef bas Schiff Liverpool zu Bombay zu einer Meffafahrt mit ben reichften Defconten fur bie Raaba ausruftete, worauf ihm bort ber Sitel 3mam verlieben murbe, ber ibn nun vor allen frubern Bebrobuns gen, vor Meuchelmord und Dethronisation fichern follte, weil feine Berfon baburch zu einer geheiligten erhöhet war, obwol er bamit immer noch nicht bei ber eignen Secte bie bochfte Staffel bes

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Praser, Natrat. p. 19; Belifteb, Reif. a. a. D. I. G. 10. <sup>76</sup>) Capt. Owen, Narrat. l. c. I. p. 341.

Die Attacken ber Wehabis, ber Beduinen von Beni Abu Ali und ber Piraten von Ras el Rhaima, welche (s. ob. S. 415) von ber Landseite her das Supremat des Imam von Oman bedrohten, aber zugleich der oftindischen Marine so verderblich wurden, zogen das Bundniß von Oman und dem britischen Gouvernement von Bombay herbei, wodurch diese Feinde im Rücken von Oman zerstört und der Thron des Imam, unter der Protection von Bombay, sicher gestellt wurde. Das Interesse des Imam blieb seitdem auf das innigste an Bombay gesnüpst, und so hob sich der Handelsstaat, bei der Sicherheit des Eigenthums, welche der milbe und rechtliche Character des Imam seinen Unterthanen gewährte, bei der Toleranz die er, nach europässchen Ideen, als Ien Religionsverwandten in seinen Staaten gestattete, und da er alle

<sup>&</sup>lt;sup>177</sup>) Asiatic Journ. 1825. Vol. XIX. p. 782. <sup>78</sup>) J. H. Stocqueler, Fifteen Months Pilgrimage in Persia etc. Lond. 1832. App. p. 253—257.

Infulten von Seiten ber Moslemen gegen bie Nichtmoslemen beftrafte. Er benutte ben Ginfluß ber gewandten Inbier, ben biefe von jeher auf bas bortige Bestabe in fo hobem Grabe ausgeubt, bağ bas hinduftani die bortige Lingua Franca, b. i. die Gefcaftefprace, in allen hafenorten geworben, bas Arabifche aber nur die Sprache ber Eingebornen blieb, die in ben gewerbreichen Emporien und hafenftabten bie geringere Bahl ber Ginwohner ausmachen. Banianen, bie größten Raufleute auf allen arabifden Bagaren, murben feine Finangiere; von ihnen erhob er bie Belbfummen gut feinen Banbelefpeculationen, und wies ihnen für ihre Unleihen bie Bachtungen feines Grundeigenthums und feiner Bolle an. Als die Juden im indifchen Orient betreiben fie bie Einnahmen ber 5 Procent aller eingehenben Baaren, von welcher Abgabe bie Importen bes Imam befreit find, ein großer, jeboch gegen bie Banbelsprincipien eines Debemet Ali von Monopolifirung immer fehr maßiger Bartheil, mit bem ber Imam fich begnugt, bei bem baber fein Bortheil bauernd ift und ber Sanbel in fortwährenbem Steigen. Doch herricht auch hier noch in ber Berwaltung 79) ber Provingen die Einrichtung vor, daß die Statthalter berfelben teine Behalte genießen, fondern bem 3 mam noch große Befchente barbieten muffen, Die freilich nur aus ben Erpreffungen in ihren Provinzen fließen können. Geiz und Tyrannei im Innern werben dem Imam vorgeworfen. Auf jeden Fall ift er einer ber milbeften 80) Despoten bes Drients, unter bem fein-Bolf fich gludlich fühlt. Raub und Morb find felten, ber Imam felbft prafibirt ben Sigungen ber Rabis und ubt Berechtigfeit.

pelbft prafibirt ben Sthungen ber Rabis und ubt Gerechtigkeit.

Maskats Aufbluben burch seine gunftige Weltstellung zum persischen wie zum arabischen Golf, und zur Sofala-Rufte bis Mabagaskar wie zu Bombay, Surate, Cutch, von woher die meisten Geschäfte ber Banianen (Erdf. V. S. 443 u. a. D.) ausgehen, hat bas Ansehn und die Macht bes Imam ungemein erweitert. Dies ergiebt sich auch aus dem Bestreben der Vereinigten Staaten Rord amerikas, das britische Gouvernement von Bombay nicht im ausschließlichen Besthe der Vortheile zu lassen, welche ihm der politische Berband und der handelstractat mit Oman gewährte. Wie groß der Einsluß Englands sein mußte, ergiebt sich aus dem einzigen Factum, daß

Asiatic Journ. 1825. Vol. XIX. p. 781 etc. on Mascat etc.
 J. H. Stocqueler, Fifteen Months Pilgrimage. London, 1832.
 App. p. 255.

#### 502 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 66.

auf Ansuchen bes britifchen Gouvernements in ber allgemeinen Angelegenheit ber Aufhebung bes Sclavenhandels, ber 3mam, von Mastat gang freiwillig feinen eignen Ganbel mit Sclaven, ber vorbem einen bortigen Sauptmarkt fand, auf bem jahrlich an 4000 Sclaven feil geboten wurden, aufgegeben 81), und babet auf die ihm baburch zufommende Ginnahme von jährlichen 60,000 Dollars Bergicht geleiftet hat, ohne allen Erfat zu forbern. Doch fcheint barum nach bem fpatern Berichte Bellfteb's 82) ber Sclavenmartt in Dastat felbft feinen Abbruch erhalten gu haben; benn täglich fab man bafelbft afrifanifche Sclaven landen und Die Botharas Raufleute, bei benen Bellfteb wohnte, maren Sclavenbanbler, Die von hier ihre heimath mit ben weiblichen Sclaven aus Dongola, Darfur, ben Megerinnen von Banguebar und ben tupferfarbigen Schönheiten Ubpffiniens verfahen. Daß im Jahre 1822 ein folder Tractat 83) zwifden bem Bouverneur Sir Robert Townfend Farquhar ber Infel Mauritius und bem 3mam von Dman gur Aufhebung bes Sclavenhanbels in ben inbifchen Bemaffern für alle Staaten bes Imam abgefchloffen warb, ift ge-Sogleich murben bie Befehle bes 3mam nach Banguebar, Arabien, Afrita abgeschickt, jebes arabifche Schiff mit Sclaven bis Madagastar, und auf einer Linie vom Cap Delgado 60 Miles oftmarts von ba bis zur Infel Socotora und bis Diuhead in B. von Cambay in Indien und bis gur Infel Mauritius ale Prife angufeben; in feinem eignen Territorium wurden alle Araber, Die Sclavenhandel trieben, mit Strafe bedroht. — Daß biefer Tractat aber nur jum Theil in Birfung getreten fein fann, geht aus bem Gergange auf bem Sclavenmarft in Dastat hervor. Nabere Nachrichten fehlen uns.

Ebm. Roberts Embaffabe, 1834, um einen Sanbelstractat mit bem Imam für bie Bereinigten Staaten 84) abzuschliefen, erreichte ihren Zwed bei biefem tapfern, gerechten und milben Regenten, nach einer Audienz, bei welcher ber Burger bes Freifaats rühmt, daß keine perfonliche Ernledrigung, kein entehrendes Bugeftandniß, wie meift bei allen orientalischen Gefen, durch das Geremoniel verlangt wurde. Der Brief Said Bin Sultane 25) an ben Prafident Jackon ift ohne allen orientalischen Rombaft, be-

<sup>181)</sup> Besset, Reis. I. S. 271. 82) Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs I. p. 58. 83) Asiatic Journ. 1834. Vol. XVIII. Sept. p. 238. 84) Edm. Roberts, Embassy to the Eastern Courts etc. p. 360. 84) Ebend. p. 365.

ginut gang einfach mit: im Ramen Gottes, Amen - und enbet mit ben Worten: von beinem bich liebenden Freunde Saib Bin Auch Rorbamerika, war bas Refultat, folle wie feine Freunde, die Briten, für Eingangswaaren nicht mehr als 5 Brocent Boll gablen und tein hafengelb zu entrichten haben. Auch Bellfteb, ber englische Offigier, ruhmt ben Imam 86) ale einen ber merkwurdigften Regenten bes Drients, als schönes 3beal eines orientalifden Fürften, ber mit Gerechtigfeit Sapferfeit und Muth, mit patriarchalifder Ginfalt Liberalitat, Tolerang gegen Anders. glaubige, obwol felbft geheiligtes geiftliches Dberhaupt feiner Secte, verbinde, und gegen bie Europäer bie größte Generostät zeige. Er unterftutte ibn bei feinen Excurfionen gur Erforfchung bes innern Oman mit Rath und That auf eine ausgezeichnete Beife, und ließ burch feinen Minifter jebe Selbfumme aus feinem Schage bagu anbieten. Der Ronigin Bictoria machte er bei ihrer Thronbefteigung Befchente von 50,000 Bfund Sterling an Werth, aus bem Lande ber einstigen Rouigin von Saba. Auch schenkte er bem Könige Bilbelm IV. von Großbritannien im Jahre 1836 ein vollftanbig ausgeruftetes Rriegsschiff "Sailor Ring" genannt, und murbe von ber Londner geographischen Gocietat ju ihrem Ehrenmitgliebe ermablt 87), als ein ausgezeichneter Beforberer geographischer Biffenfcaft. Go eben trifft bie Beitungenachricht von ber Themfe ein, bağ fein altefter Sohn und Thronfolger in London mit einem Befolge von 40 Berfonen angelangt ift, um die Berfaffung und Berwaltung Englands und bie bortigen Berte ber Runft und ber Biffenfchaft fennen gu lernen.

Roberts giebt im Jahre 1835 folgende Resultate seiner Nachforschungen über ben politischen Zustand der Omanherrschaft 88). Die nautische Macht des Imam ift größer als die aller combinirten einheimischen Prinzen vom Cap der Guten Hoffnung bis zu der Kuste von Japan; seine Einfünste übersteigen weit seine Bedürfnisse, vorzüglich sließen sie ihm vom Handel zu, als Selbsteigenthümer zahlreicher Schiffe, wie aus dem Boll der Importen (von Oman an 90,000 bis 120,000 Dollar jährlich, die von andern Säsen Arabiens und Janguebars 40,000 Dollar, nach Fraser), von Tributzahlungen im Lande und aus den zahlreichen

Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs I. p. 51; vergl. Mellsteb, Reifen b. Röbiger I. S. 8.
 Bellsteb, Reifen b. Röbiger I. S. 8.
 Bellsteb, Reif. I. S. 127.
 Hdm. Roberts, Embassy 1. c. p. 361 — 366.
 B. Fraser, Narrat. 1. c. p. 15.

Befchenken benachbarter Fürften und Tribus, Die nach ber Sitte

bes Oriens ihm baburch huldigen, wenn auch nicht eben ihm fich unterwerfen. Bahrend Roberts Dafein fam eine Deputation von Bahrein und flehte um Brotection gegen die Dichowafimi, welche fie bedrohten; ba Bahrein aber feit 3 bis 4 Jahren feinen Tribut gezahlt, murbe biefer guerft von ihnen geforbert. Außerbem, was icon große Summen zusammenhäuft, wird ein fleiner Bebend vom Baigen und Dattelertrag gezahlt, wie eine Abgabe von Baufern, Landereien. Die Schwefelminen von Rhamit, bas Salg von Drmug, bie Berpachtungen ber Lanbguter bringen auch Giniges ein. Bellfteb, bei feinem letten Befuche in Dasfat (1840), schätte bie jährliche Einfuhr an Bagren bafelbft auf eine Million Bfund Sterling an Werth, wovon bem 3mam ber Boll allein 200,000 Dollars einbringe 90). Die Gesammteinfunfte fcatt Wellfted auf 900,000 Afo. Sterl. Sehr weitläuftig bebnen fich heutzutage bie Befitungen bes 3mam aus; in Afrika von ben Comorn-Infeln und Cap Delgado (10° fübl. Br.) bis Cap Guardafui; in Afien faft von Cap Aben bis Ras el Sad, und burch Oman bis jum Berfer-Golf. Auch innerhalb biefes Golfs macht ber 3mam Anfpruche an bie Oberherrschaft ber meiften Infeln, an bas arabifde Geftabe von Bahrein, an bie Berlfischereien und felbft an einige Buncte ber perfijchen Rufte. Allerdings tann er nur eine geringe Bahl von Ortschaften biefer gegen 3000 beutiche Deilen ausgebehnten Ruftenftrede burch ftationirte Barnifonen in Befit halten; aber mol burch feine auf und ab freuzenden Flotten fich tributair machen. In Afrifa befist er 91) bie Bafen Mongallo (ober Monghow, am Cap Delgabo), Linby, unter 10° S.Br., Quiloah (Kilmah), Delinde, Lamo und Patta (unter 71/,º 6.Br.), Brava 11/4 R.Br., Magodoxo, 2º N.Br., fo wie die merthvollen Infeln Monfeca,

Exporten aus Afrika find: Gummi Ropal, arabifcher Gummi, Columbowurzel (Columbo root, richtiger Kalumb in ber Mosambiksprache) 92) und viele andere Droguerien; Elfenbein, Schilopatt, Rhinoceroshorn, Felle, Gaute, Bienenwachs, Ko-

8° S.Br., Banjibar, 6° S.Br., Pamba, 5° S.Br., und So-

cotra.

<sup>180)</sup> Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs I. p. 51; Bellsteb, Reis. I. S. 21. 21) E. Roberts I. c. and Wellsted, Trav. I. c. 22) Milburnes, Orient. Comm. p. 36; M'Culloch, Dictionary. 2 Ed. Lond. 1834. p. 365.

foedl, Reis, Birfe, Ghee. Exporten aus Mastat find: Baigen, Datteln, Rofinen, Salz, Fifche, Droguerien und Pferbe. Die Broducte Afrikas, fo find auch die vom Rothen Meere und ber arabifchen Rufte, auf bem Martt von Dastat feil, bas einen großen Umfat 93) barbietet, wenn auch bas Confumo fur bie geringe und noch robe Bopulation von Dufan nicht fehr bebeutenb fein tann. Bermehrt wird biefer Umfat auch baburch, baf Dasfat zugleich in ben Bintermonaten, b. b. bei ungunftigem Monfun, jum ficherften Afpl aller Schiffe im indifchen Bewaffer bient. Richt nur die Mastatschiffe handeln babin, sonbern auch die von Buggerat, Surate, Damaun, Bombay, aus ber Bay von Bengalen, von Ceplon, Sumatra, Java, ber Infel Mauritius, von ben Comorn, Dabagascar, wie von ben Bortugiefen-Befigungen an ber afritanifchen Rufte; fie bringen alle indifchen, afritanifchen, europäifchen Sandelsartifel bierher. Bie viel Schiffe Dman felbft babei in Thatigfeit fest, ift nicht genau au ermitteln; boch ichatt ber Morbameritaner bie Bahl ber Fahrzeuge auf ficher nicht weniger ale 2000, bavon freilich bie meiften gu ben fleinern Frachtschiffen (small craft) geboren, und nur wenige ju großen Rauffahrern ober Brige. Doch fei bie Marine, von ber auch Wellsteb 94) behauptet (?) fie fei dreifach ber englischoftindifden Seemacht überlegen, bes Imams felbft gang refpectabel, und täglich gewinne fie beffere Seegler und Matrofen. Bu Frafer's Beit 95), 1822, verftanben fie bie Runft noch nicht, mahrend Subwest-Monfun, biefem entgegen, ihre Schiffe gu manovriren; baber bann, eine Balfte bes Jahre baburch faft mußig gelegt, bie Roften bes Unterhalts noch zu groß ausfielen. Schon zu Diebubr's Beiten waren bie Omaner, wie er bemerkt, zwar fchlochte Solbaten, aber boch icon unter ben Arabern, feiner Anficht nach, bie beften Schiffer, und icheinen feutem in biefer Runft große, Fortforitte gemacht zu haben. Doch find, wie gefagt, auch viele indifche Lastaris bie Matrofen auf ben Schiffen von Dman. Ihre einbeimifchen Seeoffiziere machen Mondbeobachtungen, befigen treffliche Chronometer, und ihre Blotte ift ftart genug, um eine vollfommne Controlle über alle Bafen ber Oftfufte Afritas, bes Rothen Meeres, ber Seefufte Abpffiniens und bes Berfer-Golfs auszuüben. An Da-

<sup>\*3)</sup> Fraser, Narrat. l. c. p. 16. \*4) Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs I. p. 54. \*5) Fraser, Narrat. l. c. p. 17; Niesbuhr's Arabica, S. 306; Owen, Narr. I. p. 340.

# . . . tr.

#### 506 Weft-Afien. IV. Abtheilung. S. 66.

trofen haben fie leberfing, aber nur wenige regulaire Truppen; Bellubschen Regimenter find in Gold genommen; eine große Babl arabifcher Beduinen, auf ihre Art bewaffnet, fteht bem 3mam gu Gebot, auch ohne Gold, wenn er ihnen nur Speisung und Rieibung giebt. 2000 biefer Bebuinen 96) fah Roberts auf Befehl bes Imam Gultan für Mombaga einschiffen. Gie waren buntelfarbiger als die Einwohner von Mochha, schlanker, von offner Bilbung mit bligenben Augen, fleingeringelten, lodigen, ftart geblien Baaren, mit ber einfachen Schnur um ben Ropf, ohne Ropfbebedung und halbnact bis jur Bruft, nur mit Speeren bewaffnet. Solche Bebuinen werben als Lanbtruppen ju ben verschiebenen Stationen auf ber Rriegeflotte eingeschifft, bie aus 70 bis 80 Segelfchiffen von 4 bis 74 Ranonen befteht, von welcher Capt. Sepbiin Calfaun, ber Secretair und Abmiral bes Imam, bem ameritanifden Gefanbten ein authentisches, gang fpecielles Bergeichniß einhanbigte, von beffen hauptbaten folgende fur bas 3ahr 1834 gultig maren: 3 Schiffe mit 6 Ranonen, 2 mit 12, 2 mit 18, 6 mit 22 bis 40 Ranonen find meift an ber Rufte Malabar gebaut, nur 4 bavon auf einheimischen Schiffswerften in Dastat. Nur ein Schiff von 56 und eins von 74 R., beibe in Bombay gebaut. Bu biefen 15 größern Schiffen gehörten noch 50 Bagbela's von 8 bis 18 Ranonen, und 6 Balite mit 4 bis 6 Ranonen. Das Baghela ober Buggalov ift ein Einmafter zu 200-300 Sonnen. Das Balit ein Einmafter zu 100-200 Tonnen Laft. Ein Theil biefer Schiffe biente als Convops für Ganbelsschiffe nach bem perfischen Golf, nach Indien und Afrita; brei haben ihre Station in Banguebar, 2 in Bombay, eins in Calcutta und 9 in ben Safen von Mastat. — Die meiften Rauffahrer 97) bes 3mam find inbef fo gebaut, baß fie im Nothfall auch bis 20 Ranonen tragen, und fo gu Rriegeoperationen bienen fonnen. Alle Schiffe Dmans muffen aus indifchem Bimmerholz gebaut werben, ba biefes Arabien ganglich fehlt.

Der mit ben Bereinigten Staaten abgeschloffene Tractat ftellte bessen Schiffe auf gleichen Fuß mit ben englischen. Der britische Tractat wurde seit ber Thronbesteigung ber Königin Bictoria mit dem britisch=indischen Gouvernement neu regulirt. Früher begahlten die Amerikaner 7½ Procent auf Importen und 7½ auf

<sup>100)</sup> E. Roberts, Embassy f. c. p. 357.
°) Asiatic Journ. 1825.
Vol. XIX. p. 782.

Experten, nebst Antergelb und Geschenken, und ber Gouverneur bes jedesmaligen hafens hatte das Recht des Bertaufs, wodurth viel Aufenthalt und Bexationen entstanden. Bon alle dem befreit gablte seitdem jedes amerikanische Schiff nur seine 5 Brocent für alle ge-landete Baaren, und blieb frei von der Last der Pilotage, da alle hafen ihre Biloten haben, die vom Gultan salarirt m) werben. Seitdem schwärmen auch amerikanische Schiffe, die in so großen Berkehr mit China getreten, auch in den Gewässern von Oman und Banguebur als Rivalen mit Englandern und Portugiesen umber, und Omanschiffe haben schon in den hafen Nordamerikas geantert.

Die Mange, fagt Roberts 99), fei gang verfchieben von ber am Becfer-Golf und ber afritanischen Rufte: 5 Bie ober Bife = 1 Gog; ober Gaff-raug-aug; 20 Gaff-raug-aug ober Rauhzee - 1 Dahmubl, b. i. eine fleine Rupfermunge. Die fleine Dunge ber Rowries ift hier nicht im Gebrauch, obwol fie an der afritanifcen Rufte, in Indien und im Golf von Guinea im Gange ift; beshalb man biefe Dufthein 200) an ber Rufte von Quiloa, Banjibar, Lamo, fifchen läßt und bamit Sanbel nach Calcutta unb bem Berfer-Golf treibt. 142 Bife ober Befas - 1 fpanifcher Dollar, ber aber von verschiebenem Cours, zwischen 120-150 fluctuirt. 31/4 perfische Rupie - 1 spanischer Dollar; 21/4 Bombay Rupie (weniger 5 Rife) = 1 fpan. Dollar; 21/4 Surat Rupie (weniger 5 Bife) besgleichen - 1 fpan. Dollar; 100 beutsche Rronenthaler = 217 Bombay Rupies. Die fpanifche Dublone gilt gu 14 bis 16 Dollar, im Mittel ju 15. Jene Munge, beren 20 ein Dafmubi ausmachen, nennt Bellfteb 1) Gafi, und bemerft, bag auf biefes Gafi 20 fleine Rupfermungen geben; 15 Dahmubi geben, nach ihm, auf einen Dollar. Doch fagt er, ber fpanifche Dollar babe 200 Bei ober Bafi, mas mit jener Angabe nicht ftimmt; ein Basi habe 40 folder Gast, ein Shut 5, und an Gewicht sei ein Baft gleich einem Pfunde.

Das Gewicht von Maskat ift 24 Reals = 1 Maund.

Das meifte curfirende Gelb in Oman, mit bem alles bezahlt wirb, find Dollars; woher biefes viele Silbergelb im Lande feb

<sup>1</sup> Maund Bollhausgewicht = 83/4 Pfund.

<sup>1</sup> Bajar Maund == 8, 81/4 und 81/2 Pfund.

Owen, Narrative I. p. 343.
 p. 363; pergl. Frazer, Narrat. p. 9.
 p. 340.
 Ellfteb, Reif. I. S. 91.

508

nen Eingang finde, fagt Frafer 2), fei ibm aller feiner Ertundi-

gungen barnach ungeachtet ein-Rathfel geblieben.

Beft = Afien. IV. Abtheilung. S. 66.

Ueber die Bolfemenge von Dman hat noch Riemand gewagt ein Urtheil zu fällen; nur Frafer meinte, nach einem Ausfpruche bes 3mam, er fonne 80,000 bis 100,000 Dann Solbaten wol zusammenbringen, wenn er bieber auch immer nur ben britten Theil biefer Macht ins Feld geftellt, muffe Dman etwa bie funffache Bevolkerung ober eine halbe Million Ginwohner (was auf obige Schapung von 460,000 binausläuft) baben. fchien ibm bies zu viel zu fein. Rurg vor Frafer's Dortfein (1822) batte bie Cholera Morbus 10,000 ber Bewohner von Dmanweggerafft; man vermuthete, fie fei burch ein Sclavenschiff von Banguebar babin gebracht. Der Bericht bes Asiat. Journ. 3) gab, im Jahre 1825, bem 3mam ein Befammteinkommen von 522,000 Rronthaler, wovon ber Boll von Dasfat allein 203,000, alfo faft bie Balfte ausmachen follte, ber von Matrab auf 50,000, von Sfohar auf 24,000, von Sawet auf 10,000; alle andern Bollftellen in Dman lieferten nur geringe Summen, aber bie afritanifche Rufte allein 20,000, die Infel Banguebar allein 120,000 und Bahrein nur 7000.

#### Erläuterung 2.

Die Stadt Mastat, ber haupthafen, die Refibenz, bas Emporium, die Flottenstation; Gewerbe und Berfehr. Matrab ber Schiffswerft. Die Beilquelle bei Rian; Ercursion babin; die beiße Quelle, die Badefaifon.

Die wichtige Beltftellung von Dasfat, ber Aufschwung, ben Sanbel und Marine in neuefter Beit bort gewannen, Die Bebeutung, welche in bem verjungten Beltverfehr, innerhalb ber arabifc-indifc-dinefischen Gewäffer, eine fo bedeutende einheimische Seemacht icon in Beziehung auf die Beberricher ber Oceane burch Rordamerifaner und Briten gewonnen, und bor allem Die feltne Ericheinung eines von ben Borurtheilen bes Islam, bem Diftraun und ber Tyrannei gegen Andersglaubige und auswärts Geborne und Auferzogene freien, liberalen, einfichtsvollen, unge-

<sup>202)</sup> Fraser, Narrative p. 18. 3) Asiatic Journ. 1825. Vol. XIX. p. 783.

mein thätigen und gerechten herrschers, ber im größten Contrast gegen ben vielgepriesenen, alles egoistisch monopolistrenben und baburch so vieles zerftörenben Bicekönig von Aegypten steht, indem er, von ben europäischen Ibeen von milber Gerechtigkeit, Toleranz und freiem Berkehr wahrhaft burchbrungen, seinem Reiche eine neue Gestaltung und Bahn der Entwickelung vorzeichnete, — alles dies rechtsertigt es wol, wenn wir, um der Jukunft des Orients willen, in welchem Oman eine nicht unbedeutende Rolle zu spielen berusen scheint, und noch mit einigen Besonderheiten seiner Küstenstäde und der merkwürdigsten Dasen seines Binnenlandes genauer bekannt zu machen suchen, zumal da und hierzu tressliche Beobachtungen zu Gebote stehen, deren Einsammlungen wir dem die britischen Reisenden so liberal beschützenden Imam gewissermaßen selbst verdanken.

#### 1. Masfat.

Bild und romantisch ift die Cove von Maskat 4), die wir oben (f. G. 475) icon genauer ihrer Lage nach befdrieben, welche in halbfreisformiger Ginbucht in ben Saum bes Ruftengebirges einschneibet, und von nadten buntelbrobenden Felsmaffen, 300 bis 400 Fuß hoch, auf allen Seiten umragt erscheint, auf beren jebem gadigen Dipfel eine Befte verschangt liegt, Die fich boch berab bei hellftrahlender Sonne in der tiefblauen Bluth ber feegleich umfcloffenen Bafenflache abspiegelt, mabrend bie Stadt unten um ben Buß der dunkeln Klippen bergan emporgebaut fich zeigt. Oft find es nur Ruinen von Forte, ober einzelne Batterien, ober auch nur auf ben bochften Spigen ifolirte, runde Thurme aus alter Beit ber Bortugiefen, die langft unbrauchbar, aber auch unzuganglich geworben, und nur noch von Thurmfalten, Seefchwalben und anbern 26geln umichmarmt werben, aber gur Romantif ber Lanbichaft tragen fte bas Ihrige bei. Aus ben engen, bunteln, fcmupigen Gaffen ber Stadt und über ben platten Dachern fo vieler niedrigen Gutten ragen nur wenige Bebaube von Bedeutung empor, wie ber 3mame. Balaft, ber aus einer alten Bortugiefen-Rirche umgeformt marb, und die noch ftebenbe, aber verfallne alte portugiefifche Cathebrale, früher als Waarenhaus gebraucht, ein paar luftige Minarets, bie Refibeng bes Gouverneurs und wenig anbre. Auch fie werben

<sup>4)</sup> Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs I. p. 45; beff. Reise b. Robiger I. S. 13; Edm. Roberts, Emb. p. 252.

# 510 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 66.

wieder von einzelnen Balmgruppen hier und ba überragt, und von ber umfreisenben Stadtmauer. Benige Minuten von ber Stadt abstebend sieht man einige bewässerte, angebaute Beden, bie man Garten nennt, sonft ift fein Baum, tein Strauch ju feben.

Hier ist die große Seemacht von Maskat concentrirt, bas ben Schüssel zum Perser-Golf bilbet, ben es beherrscht, bessen Eingang, wenn Europäer hier herrschten, uneinnehmbar sein würde. Bon der Seeseite aus gesehen, erscheint Gibraltar nicht formidabler als Maskat, und von der Landseite ist es nur auf drei engen Passagen'), vom Dorse Soddof, von Kalbu und Mattra her, die leicht vom Binnenlande abzuschließen sind, und burch nur 2 Ahore in der Stadtmauer zugängig. Boll Scharssun hatte, zu Ende des vorigen Jahrhunderts, der General Bonaparte auf diese Station, von Aeghpten aus, über Acre, den Euphrat, Bassora, Abuschir, Bahrein und Maskat, schon durch Emissare die Bseiler seiner Brücke geschlagen, um von da aus die Briten in Indien zu ftürzen.

Der Frembe erftaunt über ben Maftenwalb 6), ber fich in ber Maskat-Cove vor feinen Augen von Schiffen fo vielerlei Nationen und ber Einheimischen erhebt; er wundert fich an diefer nadten Belsfufte Dmans, auf bem Bagar in Dasfat, ben größten Ueberfluß an allen Beburfniffen bes Lebens, wie Rorn, Bleifc, Gemufe, Fruchte, Fifche, auch geröftete Geufdreden, eine allgemeine Speife 7), vollauf, und alles bochft wohlfeil, und jugleich allen Lurus bes europäifchen, indifden und dinefifchen Beltmarttes vorzufinden, mit ben auserlefenften Steffen, Gewürzen, Duften, Berlen, Sclaven und andern Baaren gefüllt. Die Gaufer um ben Bagar find nur einftodig, mit platten Dachern von Erbe aufgeführt, vor jebem ein Area als Boutite geeignet zum Auslegen ber Waaren, und meift von verschiedenen Raften indifder und anberer Raufleute bewohnt, bie eine Sauptbevollferung bed gewerbtreibenben Dasfat ausmachen. Der bunfle Bagar und bie engen Baffen find mit Matten von Balmblattern bebedt, bie nur leicht in einander geflochten ben Sonnenftrahl zwar abhalten, aber ben Re gen hindurchlaffen, fo bag man auf bem ungepflafterten Boben oft gar lange im Roth maten muß, wie in ben meiften Stanten bes Drients, bevor dieser ohne Butritt bes Sonnenftrable ausgutrod-

<sup>906)</sup> Niebnhr, Beschr. v. Arab. S. 296. (1) Capt. Owen, Narrat. I. p. 334—337. (2) G. Keppel, Person. Narrat. L. p. 17.

nen im Stande ift. Die sehr ftark bevolkerten Borftabte, die nur aus elenden Mattenhütten der eingebornen Araber bestehen, liegem baber oft lange in Sumpfgebieten, mabrend der Regenzeit, so die ber nomabischen Araber, wie die der abhisinischen Sclasven, die hier eine ftarte Einwohnerschaft 3) ausmachen. Die meisten Säuser der Stadt find nur Erds und Ralmhütten mit Chunam, d. i. schneeweißem Muschelkalk, angestrichen, aber leicht einzureißen durch Regengusse, die hier sehr heftig, daher die Dächer der meisten hutch fortwährend zerstört bleiben.

Nur die Saufer nahe dem Meeresufer sind anftändig aufgebant, und einige der reichern Kaufleute in gutem, mehr persischem Swi; die meisten jedoch sind schlecht, selbst des Imams Balast, ein gewöhnliches ärmliches Gebäude, in dem G. Reppel 9) durch einen weiten Hofraum, voll Gruppen arabischer Soldaten, erst zu einer leiterartigen Golztreppe hinausgeführt, zu den Gemachern des Imam Eintritt fand, der ihn eben so einsach mit schüttelndem Sändedruck, ohne alle Ceremonie, ohne Suite empfing, ohne allen Pomp orientalischer Audienzen; denn nur ein Knabe von zehn Jahren war gegenwärtig, und ein Eunuch, der Scherbet bereitete. Selbst der Bettler hatte auf gleiche Weise den Jutritt zum Imam, und erhielt wie der vornehmste Gesandte seinen Stuhl vorgeset.

Die meiften Baufer, wenn icon von Stein und Ralf aufgeführt, feben verfallen aus, felbft bie Borts machen nur aus ber Berne Barade; die Serpentinbruche 10) aus ben Bergen, welche Die Stadt unmittelbar umgeben, liefern die Baufteine, und die Rorallenklippen ben beften Ralf als Mauerverband. Die Luft, meint Frafer, muffe burch Bermitterung biefer Daffen eine befonbers gerftorende Birfung auf fie ausüben. Daber fei ber Unblid ber Stabt und ihrer nachften Umgebung vegetationsarm, bier und ba nur, wo man bie fparfamen Bartenfleden fieht, etwas bemaffert und begrunt burch fummerliche Dattelpalmen, breitblattrige Manbelbaume, einige rothe Pfefferbusche, wenige Grafungen und ein paar mit bem arabifchen Jasmin (Dasmun) bebaute Felber, weil bies bie Lieblingeblume und ber täglich frifche Schmud arabischer Frauen und Madden ift. Die Bemafferung biefer Gartenflecke fann nur burch heraufziehen ber Baffer aus 30 bis 40 Suß tiefen Brunnen bewerkftelligt werben. Gine Bafferleitung, bie

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) G. Keppel, Personal Narrat. I. p. 23. <sup>9</sup>) Ebenb. 3. Kd. p. 10. <sup>10</sup>) Fraser, Narrative L. c. p. 7.

## 512 Weft = Afien. IV. Abtheilung. S. 66.

fcon Riebuhr ermähnte, und für ein Werk ber Bortugiefen hielt, bringt nur leibliches hartes Waffer in Die Stadt 11).

Bu Riebuhr's Beit war Maskat nur ber Sitz eines Wali, ber in einer ber beiben portugiesischen Kirchen wohnte, die neuerlich erst in ben Palast bes Imam umgewandelt wurde; die andre Kirche biente damals als Waarenlager; die Residenz war Rostak, d. h. Marktsleden, der Ort im Binnenlande mit Ruinen, der neuerlich, nach Wellsted, dem Schech von Ssohar zugehört.

Die Einwohner, beren Bahl, mit dem benachbarten Datrah, Wellsted auf 60,000 (E. Roberts schätzte sie nur in Masfat auf 12,000, in den Borstädten auf 5000, in Matrah auf 8000,
also zusammen 25,000) 12) schätzt, bilden gleich ben andern Kuftenbewohnern Arabiens eine Mischlingsrace 13), völlig verschieden
von dem reinen Blut des innern ächten Arabers; aus der Bermischung mit den benachbarten Nationen haben sie wenig Characteristisches. Die untern Classen, die sich mit den afrikanischen
Sclaven vermischten, sollen sich durch schöne Glieder und symmetrische Gestalten auszeichnen, die stämmig und muskulös einzeln
wol zu herkulesmodellen stehen könnten; die obern Classen sind
mehr von reinerm arabischen Blut, magrer Figur, hellerer Pautfarbe von gesundem Braun bis ins Olivensarbige und etwas unter
mittler Größe.

Diese Städter stammen von Arabern, Bersern, Inbern, Sprern ab, welche lettere über Bagdad und Bastra hierher gerückt find, und selbst von Rurben, Afghanen, Belubschen, die, durch den Despotismus ihrer heimath oder Wohnorte verdrängt oder burch den handel und die Milde der Regenten von Oman angezogen, hierher kamen. Schon 200 Jahre vor Mohammed soll ein mächtiger Aribus, der an der Perserküste wohnte, Schutz gegen seine dortigen Unterdrücker durch Einwandrung in Oman gesucht haben, und im Jahre 1828 wurde eben so eine große Anzahl Juden, welche die Aprannei Daud Baschas in Bagdad nicht ertragen konnten, vom Imam in Maskat sehr wohlwollend aufgenommen. Afghanen sind meist nur durchziehende, nicht seschafte, die als Bilger nach Welta hier eine Zeit lang verweilen und sich von allen andern abgesondert erhalten. Die Beludschen bagegen, arme sparsame

<sup>\*\*11)</sup> Bellsteb, Reisen b. Röbiger I. S. 14. 12) B. Roberts, Embassy I. c. p. 354, 358. 13) Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs I. p. 55; best. Reisen b. Röbiger I. p. 15.

Leute, gehen hier auf Erwerb aus, werben als ruftige und muntre athletische Geftalten bie Lafttrager am Gafen, bie Bootstnechte auf ben Bagalas und als Solbtruppen im Saufe bes 3mams gern Der politische Sag ber Araber gegen bie Berfer, aufgenommen. wie ihre Berfeindung mit ihnen, als Shiiten, machte früher, baß kein Araber in Oman fich mit Berfern vermischte, eher jedoch mit Belubichen. Diefe lettern heirathen nicht felten arabifche Beiber und werben bann hier anfässig, auch wenn nur eine ihrer Sclavinnen, mas oft geschieht, ihnen Rinder gebiert. Erft feitbem ber jegige Imam eine Bringeffin aus Schiras jur Gemablin genommen, hat ber alte haß gegen bie Berfer, bie fur treulos gelten, fich gemilbert, und gegenwartig find viele perfifde Baffenfdmiebe aus Bender Abaffi, Lar und Minam in Dasfat angeflebelt, die bafelbft Sabel und Luntenflinten arbeiten, welche ftart gefucht find. Auch perfifde Großhanbler leben gegenwartig hier, bie mit Studgut, Raffee, Butabe ober Raliane, b. i. indifden und perfifchen Tabadepfeifen, und mit Rofenwaffer nach Indien Sanbel Die Mifchung mit ben Negerinnen aus Banguebar treiben. und Sabefch erzeugt große Berfchiedenheiten ber Gefichtsbilbungen; boch erhalten biefe Difchungen an ben Ruftenorten in Geftalt und Character etwas Gemeinsames, auch bem physischen Schlage Gebeihliches, indeg ber Europäer, ber fich bort auch nur wenige Tage aufhalt, boch nur felten ben verberblichften Biebern 14) entgebt.

Die Zahl ber seit 1828 hier angesiedelten Juden aus Bage bad ift nicht groß, weil die meisten nach Bersien und Indien flohen; nur die geringere Zahl ist hier sthen geblieben. Sie genossen hier freie Toleranz, hatten kein Abzeichen zu tragen, wie dies in Aeghpten und Sprien der Fall ist, brauchten in keinem besondern Judenquartier zu wohnen, wozu sie zu Sanaa in Jemen gezwungen sind, und treiben hier in Maskat ihre Geschäfte, als Silberarbeiter, Geldwechsler und Destillateure, welche letzern ihre Liqueurschenken zu halten pstegen.

Bu ben unbeachteiften ber Bemohner unter bem gemeinen Bolte in Mastat gehören bie Luteanas 15), welche bem anderwarts Gpp-fies ober Bigeuner genannten Bolte gleichen follen; boch bemerkt Wellfteb, baß fie bis jest noch von keinem andern europäischen

<sup>24)</sup> Bellsted, Reis. I. S. 17. 15) Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs I. p. 58.

#### Weft = Aften. IV. Abtheilung. S. 66. 514

Beobachter hier erwähnt selen; aber er hörte auch bei andern Arabern von ihnen fprechen; boch verfaumte er es leiber an Ort und Stelle Rachforfdungen über fie anzuftellen.

Die mertwürdigsten und wol alteften fremben, aber bier gang einheimisch gewordnen Unflebler find wol bie indifden Banianen 16), die wol an feinem Orte Arabiens fo zahlreich wie bier fein mogen. Schon Niebuhr gab ihre Bahl auf 1200 an, und bemertte, baß fie in Dastat nach ihren eignen Gefeten leben 17) und auch ihre Beiber mitbringen fonnten. 3m Jahre 1835 gablte man ihrer zu Maskat 1500 18); biefe lebten meift ohne weiblichen Umgang in Arabien, brachten aber nie ihre indischen Frauen mit. Sie scheinen ausschließlich nur Raufleute zu fein, die fich aber bem 3mam felbft fo nutlich zu machen wußten, bag er fle gern befcutete. Golab, ein Baniane, war englischer Refident für bie Briten in Mastat, nachdem brei Englander bafelbft in Diefem Boften hinter einander weggeftorben maren. Er mar zugleich gu Capt. Owen's Beiten 19) ber hauptagent und Revenuenpachter bes 3mam, auf beffen Rath biefer bie Berlbante gu Bagarutha an ber Sofala-Rufte in Bang zu bringen befchlog. Golab verforgte Capt. Dwen's Schiff mit Proviant, felbft mit Biegen und Ochsen jum Schlachten, er gab fein eignes Saus jum Observatorium für die Briten her, und befaß fehr fcone und mohlfeile Berlen von Bahrein jum Berfauf, barunter auch fehr große. Die meiften biefer Banianen ftammen aus Ginb, Cutich und Sugurate; zuweilen tommen auch Jains mit ihnen, auch religible Menbicanten, wie Jogis, Bpragis, Sunpaffi und andere. Bu Frafer's 20) Beit hatten fie zwei Tempel in Dasfat, in benen fie ber Cali Debi ihre Bebete und Opfer brachten, boch bei bem ftillften Ceremoniel, um ben Doslems burch ihren Gogenbienft feinen Anftoß zu geben. Gie schiffen fich meift aus bem Safen von Burbender im nordweftlichen Indien ein, bleiben 15 bis 20 Jahr in Mastat, ohne weiblichen Umgang, treiben Rramerei wie Großhandel, tehren bann mit ihrem Capital in die Beimath gurud und geben febr felten einmal ale Profelpten gum Islam über. Bellfteb's Beit hatten fie einen fleinen Tempel und burften gu Ehren ihrer Gogen 200 Stud heiliger Rinber halten, eine Bebu-

<sup>216)</sup> Bellfteb, Reif. I. S. 18. 17)
18) Bellfteb, Reif. I. S. 18—20. 17) Niebuhr, Beschr. v. Arab. S. 305. 20. 19) Capt. Owen I. p. 343. 19) Belifteb, Reif. I. S. 30) Fraser, Narrat. p. 6.

## Arabien; Oman, Die Stadt Mastat.

beerbe, Die er auch in ihrer Tempelummauerung befuchte. Sie burften auch ihre Tobten verbrennen, mas bei bem fconen Dorfe im B. ber Stabt, bas von Aucher Eloy Ralbou 21) genannt wird, zu geschehen pflegt. Man zwang ihnen feine besondere Rleibung ale Abzeichen auf, wie bies in Jemen ber gall zu fein pflegt. Dan hatte ihnen gleiche Rechte wie ben Moslemen zugeftanben, bis auf die ber Blutrache, die ein Araber fur ben Mord eines feiner gandeleute an bem Inder gu nehmen berechtigt mar; bagegen umgefehrt ber Mord, ben ein Araber etwa an einem Banianen beging, an biefen mit Gelb abgebuft werden fonnte. Eine eigne Methode diefer schlaueften Sanbelsleute, die Juden bes Orients, einen vortheilhaften Banquerot zu machen, besteht barin, baß fie am hellen lichten Sage burch brennenbes Licht, bas fie in ihrer Bube angunden, und neben bas fie fich paffiv binftellen, ihre Infolvenz erflaren und ben Erfolg abwarten. Rommen nun ibre Gläubiger, fo merben fie tuchtig ausgeschimpft und burchgeprügelt gum großen Gaudium ber Araber. Ift biefe Scene beenbet, Die fich wol mehrmals wiederholen kann, und die ihm nicht ehrenrührig gu fein icheint, fo fangt ber Baniane feinen Rram von neuem an. Die großen Banianen-Raufleute in Dlastat haben aber eine eigne Sandelsgilde, Die unter anderm faft ausschließlich auch ben Berlhandel aus bem Berfer-Golf inne hat, beffen Ertrag auf jahrlich 15 Lat Dollar berechnet wird (ein perfifches Lat, im Gansfrit Laficha, bezeichnet 100,000). Auch machen fie wichtige Geschäfte in Getreive, bas fle nebst Tuchern und anderm Studgut aus Indien einführen. Durch ihren mehr als taufendjährigen Bertehr mit Arabiens Geftade ift ihr Sinduftani, vermischt mit ben einbeimischen Dialecten, die Lingua franca ber hafenftabte und ber Ruftenbewohner geworben.

Sie fonnen das Clima 22) von Mastat beffer ertragen als ber Europäer, dem die hige in der geschloffenen Cove zu übermäßig und verderblich wird, wenn nicht ftarte Winde von N., S. und D. durch die engen Berglücken einfturmen und fühlen, welche das Ruftengebiet vom Festland isoliren. Wellsted 23) mußte bald die Stadt wieder verlassen, um den Krantheiten zu entgehen, denen selbst viele Europäer, die auf den Hafenschiffen frant waren, unterlagen, während viele in der Stadt selbst den Tod fanden (25. Nov. 1835).

<sup>21)</sup> Ancher Rioy, Relat. de Voy. en Orient II. p. 553. 22) Edm. Roberts, Embassy p. 353. 23) Weilsteb, Reif. L. G. 32.

## 516 Weft-Afien. IV. Abtheilung. S. 66.

Drei Biertheile bes Jahres fann man rechnen, bag bie einschliefenben nacten Felsmauern gleich geheizten Defen nie zur Abfuh-

lung gelangen; benn felbft ber Landwind, ber bes Nachts fich einftellt, ift unerträglich beiß, oft erftidenb. Die Berfer nennen baber Mastat nur Jenaham 24), b. i. die Golle. Die mittlere Temperatur giebt Stocqueler, im Schatten, zu 25° 78' Reaum. (90° Kahrh.), die hochfte zu 39° 11' R. (120° F.) an. Mitte Juli 1822, mahrenb Frafer's Aufenthalt 25) in Dasfat, ftand um 12 Uhr Mittage bas Thermometer in ber Gutte, bie er bewohnte, auf 29° 33' Reaum. (98° Fahrh); in ber Sonne auf 36° 89' R. (115° F.); um 2 Uhr in ber Butte auf 31° 11' R. (102° 8.) und in ber Sonne 38° 22' R. (118° 8.). Das Baffer in porofen irbenen Gefagen fühlte fich burch Berbunftung ab, bis gu 19° 56' R. (76° F.). Biele ber Stabtebewohner gieben fic bann an fublere Orte ber Rufte und ber Berglanbichaft gurud, nach Sib und Burtha 26), wo ber Imam felbft meift feine Refibeng aufschlägt, ein Boften, ben früherhin auch ichon bie Bortugiefen 27) vorzogen. Das gurudbleibenbe Bolt in ben Gaffen voll Schmut, mit ber gemeinen Nahrung von Fischen und Datteln,

ertont das Jammergeschrei ber Hungernden, der Bettler, der grossen Bahl von Erblindeten, eine Folge des zurüchrallenden Sonnenstrahls in dem nachten Feldkessel.

Alle Gewerbe werden hier im Freien auf der Straße getriesten: Eisenschmiede, Aupferschmiede, Seiler, Zimmerleute, Sandalenmacher, alles jarbeitet in der offenen Gasse; selbst die Weber 283), die rothe und gelbe seiden Zeuge zu Aurdanen und andere Aucher weben, sigen im Freien, graben sich zu ihrem einsachen Webestuhl

verfinft oft in Elend, Rrantheit, Armuth, und aus allen Binteln

weben, sigen im Freien, graben fich zu ihrem einfachen Bebestuhl eine Grube in die kuhlere Erde, an beren Schwelle sie sigen, die Beine in die Grube hinabstreckend und durch ein Palmblatt als Dach geschüt, das ihnen von oben Schatten giebt. Auch die Barbiere treiben ihr Wesen auf offener Straße, schaben Kopf und Gessicht über den Augen, ziehen haare aus Nase und Ohren, arrangiren den Schnurrbart, parsümiren den Bart mit arabischem Del, schneiben Nägel an Vinger und Zehen, farben die Vüße bis zu den

Rnocheln fcmarg, Finger und Banbe mit Benna roth, ben Augen

<sup>&</sup>lt;sup>224</sup>) J. H. Stocqueler, Fifteen Months Pilgrimage. Lond. 1832.

App. p. 254.

<sup>25</sup>) Fraser, Narrat. p. 27.

to the City of the Chaliphs I. p. 57.

<sup>26</sup>) Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs I. p. 57.

<sup>27</sup>) Fraser, Narr. p. 11.

<sup>28</sup>) Edm. Roberts, Emb. p. 354.

geben fie burch Antimonstriche mehr Feuer u. f. w., alles auf offener Strafe. Auch der Sclavenmarkt, nahe am Landungsplate, wo jeden Abend die mit Del wohl Eingefalbten, um ihre Haut geschweidig und weich zu erhalten, in großer Anzahl feil stehen, ist öffentliche Bromenade, zumal für die arabischen Stutzer, die mit ihren geputen Baffen, Shawls, langen parfümirten Barten, und den modernsten Turbans hin und her ziehen, und die weiblichen Sclavinnen oft nicht wenig zudringlich mustern, indeß hier und in wielen andern Straßen der Stadt auch immer Araberinnen, Abysessienen und Negerfrauen mit Masken, die nur durch Augen-höhlen den Umblid gestatten, in seidnen, oft reich vergoldeten Gewändern umherstolziren. Defter tragen sie auch nur eine Artschwarzer Dominos, so meist die Nachsommen von arabischen Bätern und abyssissischen Regerinnen, die mit platten Nasen und diksten Lippen weniger schön sind.

Rur ber Handel von Dichibba foll, nach Wellfteb, unter ben arabifchen Stabten noch größer fein als ber von Dasfat. Sauptartitel machen Raffee und Perlen aus. Dit Raffeetransport29) find 8 bis 10 große und 16 bis 20 fleinere Fahrzeuge amifchen Dastat und Jemen fortmahrend befchaftigt, bie jeboch Diefen Beg jahrlich nur einmal machen. Gie nehmen zugleich Datteln, perfischen Taback, Teppiche und perfische Bilger mit nach bem Rothen Meere, wo fie bie Bilger in Dichibba abfegen, mit benen dann gewöhnlich auch ein Theil ber Schiffsmannschaft nach Metta mallfahrtet. Nach 1 bis 2 Monaten fehren bie Bilger gurud nach Dichibba; bie Sahrt geht bann nach Docha unb Bobeibe, mo bas Ueberfahrtegelb ber Bilger in Raffee umgefest wirb. Dann richtet man fich ein, bas Rothe Meer wieber Anfang ober Mitte Mai zu verlaffen, um mit bem erften G.B. .- Monfun beim zu tehren. In Dastat wird ber Raffee vertauft, ber Ueberreft, ber in ber Stadt nicht confumirt ober an die Beduinen abgefest wird, geht auf fleinen Booten (Tranfis ober Tarab nannte fie Riebuhr 30), nicht mit Strohmatten, wie in Jemen, sondern mit Baumwollfegeln, nicht jufammengenagelt, fonbern gufammengenabt, f. ob. S. 178), ju Diebuhr's Beiten an 50 jahrlich, nach Babrein und Bagra und ben fublichen Theilen bes Berfer-Früherhin war biefer Sandel nach Bagra fehr ftart, fo lange Sprien auf biefem Wege verforgt ward; aber feitbem hat die

<sup>29)</sup> Bellsteb, Reis. I. S. 21. 30) Riebuhr, Befchr. v. Arab. S. 306.

## 518 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 66.

Ginfuhr bes westinbifchen Raffees nach ber Levante bie bes Mochha faft gang verbrangt. Bu Mastat ift ber Raffeehandel gang in ben Banben ber Banianen und febr eintraglich, eben fo wie ber Berlhandel (f. unten bei Berlbante Bahrein). Anbre Ausfuhrartitel von Dasfat find vorzüglich Datteln, nicht blos gur Speife, sonbern, zumal nach Inbien, zur Arakbereitung. Dann bas Rraut Ruinos, baraus bie Fumme ber Araber, b. i. bie rothe Barbe ber Barberrothe, Rubia tinctorum, bereitet wirb. Nacht bem Baififchfloffen und Schuppen für ben Chinefenmartt; Salgfifche für bas gemeine Bolf zur Speife nach Indien; Daulthiere aus Berfien und Efel aus Bahrein, die uber bier nach 3sle de France gefchifft werben, wie Pferde nach Indien. Nach Stocqueler hat Dasfat 15 fleine arabifche Schulen, in benen bas Arabifche gelehrt wird, und eine größere Medreffe, ober ein Collegium für bie hohern Claffen, aus benen bie Rabis ober Richter fur bie innern Diftricte gemablt werben.

2. Matrah nach Robiger, Mattrah bei Riebuhr, Matarah bei Bellfteb, und bie warme Beilquelle bei Rian.

Bo Plat am Ufer, jur Seite von Mastat, ba liegen auch Dorfer angebaut, aber ber nachfte bebeutenbe Ort ift Matra (Mattrah bei Niebuhr), bas nur 2 Stunden fern im B. bes Borgebirgs bei Dastat, in einer Nieberung, an einer ahnlichen Cove wie die von Mastat gelegen, die jedoch offner gegen Rord und Rorboft, also weniger geficherte Schifferftation 31), und baber auch wenig von Sahrzeugen befucht ift. Dagegen bat fie, wenn icon von gleichhohen nadten und ichwarzen Rlippen ummauert, eine größere Chene und gegen bas Meer bin einen breiten Sandftreifen vorgelagert, der ben Bewohnern ber Stadt jum Spaziergange bient. Sie hat guten Ankergrund und reichliches Baffer. Auch erhebt fich vor ber Stadt, in der Mitte ber Bai, eine fleine fcroffe Infel, wild gerriffen voll gadiger Spigen, auf benen Bachttburme erbaut find, in welchen eine arabifche Barnifon ben Bafenort fichert. Die Dipe ift in Diefer Bucht eben fo unerträglich beiß wie in Dastat, Die Stadt aber noch ichmutiger, eleuder, meift nur ber Aufenthalt von Belubiden und Ginbs, die hungrig und neugierig hier ben armlichen Bagar umfteben, und Dienfte leiften bei bem

<sup>831)</sup> Fraser, Narrat. p. 22; Belifteb, Reif. a. a. D. I. S. 25.

Bau und der Reparatur von Schiffen und Barken, die hier vorgenommen werden. Die gewöhnliche bequeme Communication mit Maskat ift auf netten Küstenbarken, obwol der directe Weg 32) zwisschen beiden Orten zu Lande nur etwa eine gute halbe Stunde beträgt, aber über den klippigen höchst beschwerlichen Sals des Bougebirgs geht, dessen Felspaß daher nur von Fußgängern überstiegen wird. In der Bai von Matrah, sagt Capt. Owen 33), seien die Schisse werfte des Sultan von Oman, der jedoch die meisten Schisse von Parsen in Bombay bauen ließ; auch starke Fischereien, die von da aus fortwährend in zahlreichen Kameelkarawanen das Binnenland mit getrochneten Fischen versehen.

Diefer Ort muß in furger Beit fich febr gehoben haben, wenn er bis zu ber Bolfszahl von 20,000 Einwohnern, bie Bellfteb34) ihm giebt, herangewachfen ift; benn früher gab man ihm nur etwa 8000. Die Schiffe bes 3mam, fagt berfelbe Beobachter, follen bafelbft oft vor Anter liegen, wenn auch frembe Schiffe bort felten fationiren. Borzüglich foll bort Spinnerei und Beberei fehr viele Banbe beschäftigen, wovon früher gar feine Rebe war; jumal find es grobe wollne arabifche Mantel, die bort gewebt werben; vor jeber Butte fah Wellfteb bas Spinnrad von unverschleierten Frauen in Bewegung gefeht, Die ihre haut abgeschmadt roth mit Genne gefarbt hatten, aber fonft gang wohlgestalt waren, beren freieres, jeboch anftanbiges Benehmen ihm als Beichen größerer Sittlichkeit galt, ale er fonft wol bei Araberinnen erwartete. Uber Matrah sind Fraser, Reppel und Wellsted bis zu der heißen Quelle bei Rian vorgebrungen, aber weiterhin war bas tiefer liegende Oman bisher von allen Europäern unbesucht geblieben, bis Bellfteb zuerft (1835) tiefer in bas Binnenland feine Entbedungen fortjufegen im Stanbe mar.

Bellsted sagt, diese heiße Quelle, die für ein geheiligtes Bad gehalten werde, liege 7 Stunden fern von Maskat und heiße Imam Ali 35); und dies stimmt etwa mit der Angabe von Frafer, der auch, wie jener, über Matrah dahin ging, aber nachhes doch einen von jenem verschiedenen Weg über das 4 Stunden entfernt liegende Abushir eingeschlagen zu haben scheint. Denn Bellsted bemerkt, die ersten beiden Stunden habe er durch eine uninteressante Gegend zurückgelegt, die er zu dem Dorfe Ruah

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Edm. Roberts, Embassy p. 358. <sup>33</sup>) Capt. Owen, Narrat. I. p. 338. <sup>24</sup>) Bellsteb, Reis. E. S. 27. <sup>35</sup>) Ebend. I. S. 25.

gekommen, bas Garten und Quellen habe; bann aber mit einbrechenber Dunkelheit, ohne die Lange des Weges ober ben Namen bes Dorfs zu nennen (wahrscheinlich Rian ber Karte) 36), erreichte er die geräumige herberge an dem Babeorte, ben auch Berg=

haus, nach Frafer's Angabe, unter bem nördlichen Benbefreise gelegen in feiner Karte eingetragen hat.

Frafer beschreibt seinen Beg eben bahin genauer 37). Bon Matrah zog er burch eine enge Schlucht über nachte Kelsbrocken ohne alle Ervbecke, kam aber schon nach anderthalb englischen Riles zu einem Dorfe mit Anpflanzungen, wo einige Dattelpflanzungen, Mangroves, Plantains und Feigen durch Kerises bewässert wurben. Bon da zu einem zweiten Dorfe mit etwas Waldung von Tamarinden, Mango, Datteln, großen Mimosen (Babul), Lucerneanbau und Grasungen, die reich befeuchtet waren aus einem Stollen (Kerises), dessen Basser hier 60 Fuß tief aus der Erve hervorgehoben ward. Beim Gerausziehen zeigte es sich (es war bei Sonnenuntergang 23° 11' Reaum. oder 81° Fahrh. Lustztemperatur) viel wärmer als die schon abgekühlte Lust, nämlich

28° 44' Reaum. (96° Fahrh.). Bon hier ging es burch eine Aufeinanderfolge fteiniger Thaler, mit bunkelfelfigen Schluchten voll phantaftischer, farbiger Belsformen hin, ohne alle Erovece, ohne alle Begetation, nur hier und ba mit wenigen faum 3 Fuß hohen mimofenartigen, aber fcon blatterlofen Bebufchen. Dann folgten mehrere Retten brauner Sandberge, auf Diefe wieber Dorfichaften mit Dattelpflanzungen, bis nach 4 Stunden Weges von Datrah Die Dorfer Gullah und Abufbir (17 bis 18 Dil. Engl. fern gegen G.B.) auf fehr fteinigem Bege erreicht wurden, ber die große Geerftraße nach Burtha (auf ber Route nach Bahrein) genannt ward, an bem man aber feine andere menschliche Nachhülfe mahrnehmen fonnte, als bag nur hier und ba bie größten Steinblode aus bem Wege gelegt maren, um ben guß ber Rameele nicht zu fehr zu verleten. Biele Bauersleute jogen bier in ber Ditte Juli vorüber, auf meift febr ausgeborrten Rameelen reitend, aber febr fcone Efel vor fich hertreibend, bie mit Datteln, Trauben, Mangos und Melonen reichlich beladen maren. Belifted begegnete ebendafelbft, gur Gerbftzeit, einigen Beduinen-Rarawanen 38), die nach Mastat ihre Rich-

<sup>236)</sup> Röbiger, Rot. 21 b. Belifteb I. S. 27. 27) Fraser, Narrat. l. c. p. 22 — 25. 39) Belifteb, Reif. I. S. 28.

tung nahmen. Sie hatten ein viel einnehmenberes Ansehn als bie andern Araber ber Kufte; ihr Buchs war zwar flein, aber wohl proportionirt, mit langen Haarslechten bie bis auf die Taille herabhingen; friegerisch von Ansehn, mit Säbel und Schild, und getreuzten Beinen sah man sie auf ben Rameelen reiten. Ihr bunkles, lebhaftes, ausdruckvolles Auge, die schöne Vorm von Nase und Mund mit den perlweißen Jähnen, ihr scherzhaftes, gesprächiges Wesen zeichnete sie sehr vor den Städtebewohnern aus. Aber ungeachtet Wellsted das Arabische der Rüstenbewohner leicht verstand und sprach, wurde es ihm doch sehr schwer etwas von ihrem Dialecte zu begreifen.

Das Dorf Abufbir liegt, nach Frafer, am guß einer Berg-Tette, Die mit ben Bergen von Matrab gufammenhangt, nicht boch, aber pittoredf in Formen, und von Farbe roth, grau, gelb, buntelbraun, mehr im Character primitiver ale fecundairer Retten, überall geschichtet, feltsam gewunden und gebreht, ohne Erbe, ohne alle Begetation. Der Boben fällt gegen N.D. ab zu einer häßlichen Sandflache, die bis zum Meere 2 gute Stunden weit fich ausdehnt. Auf Diefer Flache fteben einzelne zu Brennholz benutte Dimofa=(Babul-) Gruppen; nabe am Ufer einige Dattelgarten. Das Dorf bat nur elende Erdhutten und aus Dattelholz aufgebaute Bohnungen, auch ein paar Dattelmalber und Baigenfelber. Das einzige Baffer bes Dorfs ift die heiße Quelle 39), die vielmehr aus 3 Quellen befteht, beren aber nur eine bedeutend ift. Gie entftromt einem Gugel einer fleinen Felfenhöhle von lehmigen Gifenftein, ben Cryftallabern burchsegen (ein Sandsteinconglomerat nach G. Keppel), von bem fich große Stude ablofen, die fich mit Rupferanflug überziehn. Im Gestein ist feine Spur von vulcanischer Bildung; die Quelle fließt durch einen Feleriß in eine quadratische Cifterne, ober in ein gemauertes Badebaffin, und von ba in ein größeres, ber Ort gur Abfühlung, um bann burch bas Dorf geleitet jur Bewäfferung ber Grundftude zu bienen. Der Bafferftrahl Diefer beifen Quelle, bie Frafer Allifhir nennen borte (Burfbur foll bas Dorf nach Reppel beißen), Bellfteb aber 3mam Ali, war 2 bis 21/2 3oll im Gevierten ftart, und zeigte, nach Frafer, eine hige von 35° 33' Reaum. (1111/2° Fahrh.) bei ber Lufttemperatur ber Quellboble von 27° 78' Reaum. (81° Fahrh.). G. Reppel, ber ihren Strom ftarfer, nämlich 3 Boll im Diameter mahrnahm, beobachtete eine

<sup>35)</sup> Fraser, Narrat. p. 25; G. Keppel, Personal Narrat. I. p. 29.

etwas hohere Temperatur von 36° Reaum. (113° Fahrh.); Wellfteb fand bie Sige ber Quelle etwas geringer, 34° 67' Reaum. (110° Bahrh.), mahrend ber Bele in bem fie fprang, etwas ftartere Sige, namlich 35° 56' Reaum. (112° Fahrh.) zeigte. Alle brei Beobachter ftimmen barin überein, bag bies BBaffer gar teinen befonbern Gefchmad ober Beruch habe; weber einen Ralfgeschmad zeige von ber Bebirgeart, bie es burchfließt, noch falgige, fcweflige ober stahlartige Theile merkbar enthalte, baher es auch nach ber Abtuhlung in porbfen Pfannen getrunten und fur fehr heilbringenb gehalten wird, und beshalb von weit und breit Bilger berbeigieht. Bumal find es viele Contracte, die hier burch bas Bab ihre Genefung fuchen. Frafer fand hier ein wild aussehendes, aber boch fehr honettes und achtungswerthes Bolf, von dem viele fich in ber Belt umgefeben, vielfach in Indien und einige ber Danner felbft in England in London gewefen. Die Bauern fochten ihre Speifen mit biefem Waffer; es fteht im Rufe großer Geilkraft und Geiligkeit, baber bie Batienten auch wol mit Gewalt und recht lange barin untergetaucht werben, in ber Meinung, daß bie Dauer bes Gebrauchs und bie Gebete bes Priefters in einer Rapelle, Die gur Seite fteht, babei nicht wenig mitwirke. Aus weiter Ferne fommen bie Bebuinen aus bem Binnenlande mit ihren Rranten gu biefer Beilquelle. Das Baffer wird von hier in zahlreichen Abfluffen zur Landesbemäfferung bis zum Meere bei Burta binabgeleitet, bas von hier fichtbar vor Augen liegt. Die Araberinnen, welche hier bas Baffer zu ihrem hausgebrauche fcopften, gingen nicht fo forgfam verschleiert wie bie in ber benachbarten Mastat; ihre gang gelbe wie gefärbte, hafiliche Gefichtafarbe fuchten fie noch durch filberne und goldene Ringe in Rafe und Ohren, jeboch vergeblich, zu heben.

Faft alle Früchte und Gewächse anderer Theile Omans scheinen hier beisammen angebaut 40) zu werden und trefflich zu gebeiben. Die Bäume gleichen an Größe und üppigem Buchs benen in Indien; auch hielten die Einwohner den Ort für den gesundeften in ganz Oman; ben Europäern ift er aber bei langerm Besuche stell gefährlich. In der Mittagsstunde am 24sten Rovember 1835 beobachtete Wellsted die hipe auf 27° 56' R. (94° Fahrh.), und nach Sonnenuntergang trat durchdringende Kälte ein. Ein Kleiner arabischer Tribus, die Beni Wahab, war lange Zeit im

<sup>249)</sup> Bellfteb, Reif. I. S. 31.

Befit biefer Geilquellen und Umgegend. Bahrend ber heißen Jahresteit wurde, nach ber letten Erntezeit (1835), diefer Geilsort von 7000 bis 8000 Gaften ber benachbarten Städte besucht, die hier ihre Wohnungen aufschlugen, die hier tagtäglich unter ben Baumen safen, ihr Wasser schlürften, Berse aus dem Koran recitirten und ruhig unter benselben Baumen schliefen, die ihnen Nahrung und Obbach geben. So die Genüsse ber Babsaison des Orients.

#### Erläuterung 3.

Küstenstädte in Oman: 1) Sib, 2) Burka, 3) Suwek, 4) Ssohar, 5) Schinaß, 6) Dibba und die felsige Wild= niß der Asaberge bis zum Ras Mussendom an der Nord= spize von Oman, 7) die Kasab=Bay, 8) Ras el Khaimah und die Tribus der Piratenküste.

Bon ben übrigen Ruftenstädten außer Maskat, die nur wenig von Europäern besucht werden, ift uns daher auch nur wenig ober fast gar nichts aus früherer Zeit bekannt. Bon ben sudlicher gelegenen hafenorten Ssur und Kalhat war schon früher die Rede; andere Orte von Bedeutung sind daselbst nicht bekannt. Der nächste Ort von Waskat und Matrah gegen N.B. ift

#### 1) Sib,

ben auch Riebuhr ichon unter ben hafenstädten nannte, wegen eines Fluffes ber babei vortommen follte 41). Seine haufer fand Wellfted sehr vereinzelt stehen unter Dattelhainen; ber Bazar mar reich beseht; in ber Nabe viele Waizen- und Gerstenselber und bei beftigem Gewitter viele von ben höhen herabkurzende Regendache. Die Seeluft von Sib stellte, Mitte Februar, die durch angestrengte Reisen im Innern Omans und durch Fieber sehr geschwächte Gesundheit der britischen Reisenden 42), an deren Spige Wellsted stand, bald wieder her.

<sup>\*1)</sup> Riebuhr, Arab. S. 296; Belisteb, Reis. I. S. 125-128.
\*2) Bergl. Lieutn. F. Whitelock, Ind. Navy Notes taken during a Journey in Oman, in Proceedings of Bombay Branch of Roy. Geogr. Soc. Bombay 1637. p. 13.

## 524 West-Afien. IV. Abtheilung. S. 66.

#### ` 2) Burfa.

Burfa 43), in N.W. von Mastat und Sib, unter 23° 41' 30" M.Br., wohin bie Ruftenfahrt meift mit fleinen Booten von 30 bis 50 Tonnen Laft vorgezogen wirb, meil diese an der fturmischen, unfichern Rufte leicht auf bas Land gezogen werben tonnen. Ginft eine Anlage ber Portugiefen mit einem Fort, bas groß und von ber Seeseite hochgelegen, im Abftanb von 200 Ellen mit einer hoben Mauer, von Thurmen flanfirt, umzogen ift, bie im Innern nur wenig Baufer einschließt. Diefes Fort, bas mit 30 Ranonen befest mar, bavon aber nur etwa bie Galfte brauchbar, gilt fur unüberwindlich und war vordem die gewöhnliche Sommer-Residenz bes Imam. In ben Baufern nimmt man hier und ba noch altere Ornamente von Saulen und Porticos mahr, die fonft in Arabien zu ben Seltenheiten gehoren. Die Bahl ber Ginwohner wird auf 4000 angegeben, bie von Fischerei und Dattelzucht leben und einen Bagar halten, ber von Beduinen ftart besucht wird. Der Unterplas, mie faft bei allen Ruftenorten, ift nur eine offene Rheebe ohne Schut; baher bier nur wenige größere Bagalas fich zeigen. Einkommen bes Ortes ift mit bem Dattelzehend nur etwa 300 bis 400 Dollar. 3m Fort wird eine Garnison von 200 Mann gehalten. Die umberliegende meift obe Gegend wird gur Regenzeit burch viele anfchwellende Regenbache reichlich bemäffert, die dann mit fconften Grafungen und grunem Pflangenfleibe bie Lanbichaft ichmuden, - eine herrlichfeit bie jedoch nur von fehr furger Dauer ift.

#### 3) Sumet.

Suwet (Soat bei Niebuhr, Suiat seiner Rarte, mas einen kleinen Markt 44) bezeichnet, wol gleich bem Sheputh am Euphrat ober Suk; Erdk. XI. S. 1000). Bon Burka, am sischen Gestabe, zieht sich längs ber ganzen Küste, 30 geogr. Meilen nordwärts, bis Chorfakan, eine so reiche Dattelpstanzung fast ununterbrechen hin, baß es sprichwörtlich heißt: "ber Reisende bleibe von Burka bis Chorfakan fortwährend im Schatten der Dattelpalmen." Durch viele Dörfer und den Ort Mesnäah geht der Weg immer am Ufer hin bis Suwek. Biel Brennholz wächst am Ufer und wird Treibholz; mehrere Arten Seetang, am häusigsten Sargassum vulgare und Fucus barbatus, aber auch die schöften Muscheln und zuweilen Wallfischgerippe

<sup>243)</sup> Bellfteb, Reif. I. S. 128-132. 44) Ebenb. S. 132-141.

## Arabien; Dman, Ruftenftabte.

werben vom wogenben Meere Dmans an ben Stranb geworfen. Die Stadt Sumet hat 700 Saufer, bavon die meiften boch eher Sutten zu nennen, von gemischter Bopulation wie in Mastat bewohnt, auch von Shiten, die hier eine Mofchee haben, woran man ben perfifchen Ginflug mahrnimmt. Die meiften Ginwohner leben von Aderbau und Fischfang; boch find auch Weber bier, bie vorzüglich Beuge zu Turbanen fertigen und jene gestreiften Beuge, bie Lungis genannt werben. In ber Mitte bes Orts erhebt fich bas befeftigte Schloß, von ein paar Ranonen am Gingang gefcutt, ber Sis Sejjib Gilal's bes Scheichs von Sumet und feines glangenden hofftaate, ber vor allen andern hervorragt. Er halt feine hundert Sclaven, bavon 20 - 30 uniformirt feine bewaffnete Leibgarde bilden. Als nachfter Bermandter des Imam mar er voll Artigfeit gegen feinen britifchen Gaft, febr freigebig bis gur Berfcmenbung, babei an Character voll Energie; auch feine Schwefter und Gemahlin murben als tapfere Belbinnen gepriefen. Er gab feinem Gafte treffliche Gaftereien, die Gerichte maren nach ber perfifchen Ruche zubereitet und murben auf blauem vergoldeten Borzellan und fostbarem Tischgerath fervirt, bie Scherbete maren in fcone gefchliffene Raraffen gefüllt. Der hoftroubabur fang bem Baft zu Ehren die Beschichten von Sindbad, bem Seefahrer aus Taufend und Gine Nacht, in Falfetftimme vor.

Der Schech gab feinem Baft, ber von hier die Rufte verlaffen und über Rothra, Feledich, Mastin, Matinijat nach bem Binnenlande von Dbri reifen wollte, ju feiner Cocorte 40 ftattliche Reiter mit, die auf ben trefflichften Pferden von reinfter Rebichi-Race tuchtig beritten waren. Ihre Evolutionen mit ihren 15 Buf langen Speeren mit fdmargen Federbufcheln, riefen bie Beiten altbeutscher Ritter ins Gebachtniß. Das Land mar von ber Ruftenftabt Sumet nur etwa 3 englische Miles, alfo noch feine 2 Stunden weit angebaut. Gier zerfurchten die vielen Regenftrome ben Boben, und nur bier und ba ftanben noch einzelne Semurund Goffbaume (wol Acacien ober Mimofen=Arten); unter beren fparlich gefiebertem Schatten fag wol ein arabifcher hirte von einigen großen Gunden umgeben, Die feine Beerbe gufammenbielten; Ratt ber Pfeife und bes hirtenftabes trug in biefem Lande ber hirt feine Flinte und ben Speer. So bis zur ersten Station nach Rothra, bis wohin die feindlichen Wahabi im Jahr 1831 vorgerudt, aber von ben brei in Rothra verbundeten tapfern Tribus, ben El Abu-Scheb, ben El Sab und ben El Gilal, an 3000 Mann,

## 526 Weft - Aften. IV. Abtheilung. S. 66.

hartnädig tampfend zurudgeworfen waren. Diese Aribus haben zwischen ihren Dattelhainen mehrere Forts, babei Getrelbeader, Buderrohr, Baumwolle und Indigopflanzungen, find wohlhabend und mächtig genug, um sich in ihrem Freiheitsfinn um keinen Scheich weber in Suwet noch in Ssohar zu kummern, mit benen sie fortwährend in Fehde stehen, obgleich sie früher ben Sekat, b. i. ben Behenden an Suwet zu zahlen hatten.

#### 4) Ssohar.

Bon Suwet legte Bellfteb in einem Boote bie Ruftenfahrt bis Schinafi 45) vom 22ften bis zum 25ften Darg 1836 gurud. Die Ruftenftrede zwischen beiben Orten ift mit fo vielen Stabten und Dorfern befett, bag fie wol zu ben bevolfertften überhaupt gerechnet werben fann. Schon auf Diebuhr's Rarte maren bie Orte Diel (Dil), Ssohar, Luwa (Lua), Schinaß und Hoffefin, letterer aber irrig norblich von Schinag eingetragen, ba es nach Wellfteb fubmarts von Schinaf liegt. Diefe gange Strede, bon Mastat an, bat auffallenden Mangel an Bafen, bie auch nur einigermaßen Sout gewähren fonnten; nur ein paar enge Buchten, fogenannte Chore, finden fich, bie aber fo feicht, baß nur 2 Fuß tief gehenbe Fahrzeuge einlaufen tonnen; weshalb bie Ruftenanwohner auch nur jene fleinen Ruftenbarten haben, Die fie fogleich bei eintretenbem Morbweft aufe Land gieben, und eben fo leicht gur Beit ber Dattelernte, wenn fcon befrachtet, wieder in See ftechen laffen. Dit biefen ift ber Baffertransport boch allgemeiner als ber Lanbtransport.

Bon Sohar haben wir schon oben (f. S. 375), was bie altern Zeiten betrifft, gesprochen, und auch schon angeführt, daß Nie-buhr es zu seiner Zeit ganz unbedeutend nannte. Aber dies kann man tei seinen 9000 heutigen Einwohnern, die im Besty von 40 großen Bagalas und in nicht unbedeutendem Verkehr mit Persten sind, keineswegs sagen. Die Stadt ist in gutem Stande und hat einen eignen Schech, der zwar von den Wahabis gedrängt sich in seinem Fort einschließen mußte, aber doch sich vertheidigte und erwhielt, und nach der Oberherrschaft in Oman strebt, wozu er die Masse des Frömmlings und auch den äußerlichen Schein eines Propheten vor sich herumträgt. Sein hafen bringt ihm doch jähre lich 10,000 Dollar und Rosta im Binnenlande 5000 Dollar ein.

<sup>27</sup> Bellfteb, Reif. I. C. 158.

#### Arabien; Oman, Küstenstädte.

Ein haupterwerb in Ssohar sind Citronen, die getrocknet in grosen Quantitäten nach Persien ausgeführt werden. In der Stadt sollen 20 jüdische Familien wohnen, die sich vorzüglich vom Geldwucher nähren; die Araber nennen sie Wold Sara (oder Ewlad Sara), d. h. Kinder der Sara, und bezeugen großen Abs scheu vor ihnen.

#### 5) Schinaß.

Schinag 46) (Schenas bei Riebuhr) ift nur eine fleine Stadt mit einem Fort und einer feichten Lagune, in ber nur fleine Boote antern fonnen (unter 24° 45' R.Br.); ber Ort foll bem 3mam nur 3000 Dollar Einfunfte geben, boch fann biefe Summe taum Die Ausgaben ber bortigen Bermaltung beden. Bur Beit ber Biratenfriege hatte fich Schinaf ber Dberherrichaft bes Imam entgogen und fich mit ben Biraten vereint. Rach ber Bernichtung von Ras el Rhaima kehrten sie in ben Gehorsam zum Imam zurud und erhielten feitbem ein Commando Beludichen als Garnifon in ihr Fort. Bei biefem friedlichen Buftande fonnte man von bier Erfundigungen aus bem Binnenlande von Oman einziehen; beshalb schickte Bellfteb von hier aus feinen Empfehlungsbrief bes Imam an Sejjid Ibn Mutlok ben Wahabi-Häuptling bes an Dman grenzenden Birema, um von ihm eine Escorte nach Deraijeh zu erhalten. Bon Schinaß tonnte man gegen Beft burch ben Babi Chor (ber ihm gegen G.B. liegt) und Babi Uttor (fehlt auf Belifteb's Rarte) und nur auf diefer einzigen Route bamale nach ber Dase Birema im Binnenlande gelangen.

6) Dibba und die felfige Wilbnif ber Afab-Berge bis zum Ras Muffendom an ber Nordfpige von Oman.

Dibba (Dibha, Dobba bei Riebuhr) 47) liegt weiter im Rord, ba, bis wohin die niebere Ruftenebene, die Batna (f. ob. S. 476) ober bas Tehama von Oman reicht, bis wohin auch längs ber Rufte sich jene Dattelwäldchen mit Dörferreihen hinziehen. Die Stadt hat Waffer, Gemüsegärten, Biehherden und einige Boote, die ihr Betreibe von der benachbarten persischen Rufte zuführen; sie bringt dem Imam 4000 Dollar Einfünfte, und hat ein Fort, in dem er seine Garnison fast an der Nordgrenze seiner herrschaft ershält. Die noch zwischen Schinaß und Dibba südlicher gelegenen

<sup>49</sup> Bellfteb, Reif. L. S. 162, 157. 47 Chenb. S. 164.

Ruftenbiftricte mit ben Sauptorten Chor Relba (Chor b. Diebuhr) und Chorfakan (25° 20' N.Br. nach Riebuhr) find Dibba an Große und Broductionen abnlich. Aber von Dibba an, nordwärts, andert fich bie Ratur bes Landes ganglich, benn von ba wird bie niebere Ruftenebene verbrangt burch bie Ruftenkette, die dicht am Meere auffteigt und an manchen Stellen fich in fehr romantischen Formen zeigt. Gin flacher Strand bleibt nur noch am Eingang ber engen Buchten, ber Chore, übrig, mo Bind und Wellen eine Lage von Sand und Schutt und zertrummerte Roral-Ien mit Mufcheln aufwarfen. Der hauptzweig bes Gebirgs gieht bier ziemlich in ber Ditte ber nun auf wenige Deilen fich verengenden Nordspige Dmans, zwischen ber Dft- und ber Weftfufte, von Guo nach Morb an 2000 Fuß hoch über bem Meere bin, bis zum Cap Muffendom, und fendet zu beiben Seiten feine Thaler, Retten und Borgebirge jum Bahr Dman, wie jum innern perfifchen Golf, nämlich zur Biratenfufte von Ras el Rhaima. Diefe gange Linie ber Oftfufte ift burch tiefe Baien, Buchten, Einfahrten eingezact, bie je naber bem nordlichen Cap Duffendom, bas auch Ras el Dichebel, b. i. bas Berghaupt, bei ben Arabern beißt, immer gabrreicher werden. Diefe Ginfchnitte und Schluchten fegen auf die weftliche Seite bes Borgebirgs fort, und nur ein fcmaler etwa 500 Ellen breiter Landruden trennt noch bie Bai Rafab von ber einen Seite, von ber Bai ober Gubbet Gurejje auf ber anbern Seite. Mur wenige Ruften ber Belt, meint Bellfteb (innerhalb ber Tropen vielleicht, benn gegen bie Bolarenden ber Erbe fehlen fie wol nicht), feien fo irregulair und fo voller Rrummen wie ber zwischen jenem Ifthmus und bem Nordcap bes Muffendom liegende Raum (f. ob. S. 389, 417, 433). Bielleicht bag in bem bort vorkommenben Ramen ber Insel und bes Dorfes Sabi 48), wie in bem Rafab noch ein Unflang an ben antiken Ramen bes Aoafar axpor bei Ptol. fich zeigt, fo wie in bem bortigen Namen eines Dorfes Mofa etwa noch ein Ueberreft ber antifen Bevolferung ber Maxae gesucht werben fonnte.

Nur von einem einzigen Querwege ift die Rebe, ber von ber Oftfufte zur Beftfufte hinüber führen foll, nämlich nordwärts Schinas, von Fibschina (25° 21' 45" N.Br.), am Omangestabe, westwärts über die Berge nach Scharbscha (Scharga auf Berghaus Karte) am Persergolf; eine Entsernung die in 21/2 Tage-

<sup>248)</sup> Robiger, Rot. 118 bei Wellfteb, Reif. L S. 163.

reifen zurudgelegt werben foll 49), bie aber Wellfteb wegen Rrantlichfeit, welche ihn am Enbe feines Aufenthalts in Dman gur Rudkehr nach Indien (im April 1836) zwang, nicht zurucklegen konnte. Der einzige Europaer, ber biefen Weg gemacht zu haben icheint, ift Wellfteb's bamaliger Begleiter, Lieutnant Whitelod 50) von ber indifchen Flotte, der mit Bellfted im Jahre 1836 in Schinaß vergeblich die Erlaubnig bes Bahabi-Chef von El Abfa abwartete, um von ba zu Lande gegen Weft bis Derrepeh vorzubringen. Der Sohn bes Bahabi-Chef, ber burch Schinaß nach Mastat reifete, war nicht zu bewegen ben Eingang in fein weftliches Bebiet zu gestatten und folug ben Baf babin rund ab, ungeachtet ber 3mam von Dman fich fehr barum bemubte, feinen Baften willfährig gu fein. Doch gelang es Whitelod, jenes Scharbicha (Scharga) am perfifden Golf zu erreichen und von ba bas gerriffene Terrain von Rafab (Coffab) zu befuchen, bann aber mit Rameelen von ba quer bie Bufte ju burchschneiben bis Bahrein und bann felbft bis Grane (ober Quoit) vorzubringen. Leiber ift fein Bericht barüber nur zu unvollständig ausgefallen. Von ihm wurde nur mit wenigen Worten die Natur bes Gebirgelandes im norblichen Oman so geschildert, jedoch als Augenzeuge, wie sie unstreitig banach Wellfteb in feinem Berichte angegeben (f. ob. S. 408). Das Brune Bebirge, Dichebel Achbar, befuchten beibe Reifenbe gemeinschaftlich; beffen Fortfepung nordwärts bis jum Cap Dluffenbom aber nur Bhitelod allein. Er nennt bies lettere bie Fortsegung ber Rette bes Uchbar, bie aber allmählig an Bobe abnehme und ber Rufte immer naher trete, fo bag es bei Burta nur noch 16 Stunden, bei Schinas nur 6, bei Chorfatan (Rhorefa Rhan bei Whitelod) nur 4 Stunden und am Ras Duffendom nur noch wenige Minuten vom Meerebufer abftebe. Jene Saupttette bes Dichebel Achbar beftebe aus 3 Parallel-Tetten, bavon bie mittlere bie bochfte fei, beren Buge gufammenhangen, wenn auch von tiefen Schluchten burchfest. Dagegen werben an bem Rorbenbe ber Rette, gegen bas Cap Ruffenbom, Die eingelnen Berge, wenn auch bas Bange benfelben Bug beibehalt, boch von einander gang abgeloft und ifolirt.

Das Land zwischen bem Meere und bem Gebirge, bicht am

<sup>50)</sup> Lieutn. F. Whitelock, Ind. Navy \*\*) Mefifite, Reif. I. S. 165. \*\*) Lieutn. F. Whitelock, Ind. Navy Notes taken during a Journey in Oman and along the East Coast of Arabia, in Proceedings of the Bombay Branch of Roy. Geogr. Soc. 1837. p. 14 etc.

# 530 Weft - Affen. IV. Abeheilung. S. 66.

Gestade hin, ist eine Jone von Dattelwäldern, so weit bis Chor Relba (Rhore Rulba bei Whitelod), in einer Breita von anderthalb Stunden. Jenseit dieser Küstemebene, wo Whitelod das Land passirte, fand er nur Einode bis zum Buß der mittelern Hauptsette, aber mit irregulair betaschirten Bergen bestreut. Jenseit der Bergsette, in West und Sad derselben, sand er nur Sandwüste, welche, in der Richtung von Ras el had gegen Abothubbi hin, Oman völlig vom jenseitigen Redsched und ElAhsa scheidet. Die Küste der Oman-Seite von Schinas hörte Whitelod nur immer Batna nennen. Die Westüste aber von Cap Mussendom bis Abothubbi (die Piratenküste) belegte man ihm auch mit dem Namen Omanküste.

Jene ganze Strecke von Dibba nordwärts bis Mas Muffenbom, sammt bem innern Bergbistricte, halt Wellsteb 51) für wasseram und unfruchtbar; wo Baffer in ber Küsteunähe, ift es falzig.
Nur einzelne Palmgruppen brangen sich aus ben Schluchten hervor und bilben einen angenehmen Contrast gegen bas duftre, ober Bergland, wo außer aromatischen Kräutern für Ziegen nur wenig Grasung zu sehen ist. Die Euphordia tirucalli, die hier sich aus ben Velsspalten hervorklemmt, wird von Ziegen wie von Kameelen in Ermangelung bessern Futters benagt. Die wenigen Schafe auf bem Gebirge scheinen in einem halbwilden Zustande zu leben; boch kommen sie auf den Ruf der Wenschen herbei, um sich mellen zu lassen.

Die Bewohner bicfer nörblichen halbinfel Omans reben einen Dialect, der verschieden von dem der übrigen Omaner ift,
boch nicht verschiedner als der Dialect Jemens von Sehschas 52).
Sie selbst sind keineswegs, wie Kinneir 53) meinte, eine Mischlingsrace alter Bortugiesenbevölkerung mit Arabern, und beshalb
hellfardiger, deshalb andere Sprache redend. v. hammer 54) erinnerte, daß sich Wellsted in seiner Nachricht von diesem Dialect
widerspreche, aber Whitelock, sein Reisegefährte, der auch bemenkt,
daß sie eine corrupte schwer verständliche Sprache robeten,
sagt boch, daß dies eine arabische sei, und keine von der anabischen verschiedene (also kein Mahri oder Chklii); denn auf Wellm
sted's Befragung des Imam zu Makkut, der mehrere vom zenen

 <sup>\*\*1)</sup> Bellsteb, Reis. I. S. 167.
 \*\*7) Ebenb. S. 167.
 \*\*3) Kinneir, Geogr. Mem. of the Pera. Empire p. 11.
 \*\*4) v. hammer. Burgstall, Bien. Jahrb. 1840. B. \$2. 6. 17.

bei fich gefeben, verficherte biefer, bag fie teine anbere Sprache rebeten, aber bag fie nur felten ihre Berg = und Ruftengebiete verließen, jedoch eine arme, harmlofe Menfchenrace feien 65). Dichihannuma nennt ihre Sprache jedoch gang wild, fogar beftia lift (mabichi). Auch ihre Sautfarbe fand Bellfted buntler als die ber gewöhnlichen Omaner. Bu jener Meinung, halt Bellfteb bafur, hatten vielleicht Abkömmlinge einer Berfer-Colonie bie Beranlaffung gegeben, bie fruber in Ramfa und Rafab fich angefiebelt batten. Ebe die britischen Schiffe bei bem Survey an ihre Rufte tamen, hatten fie nie einen Guropaer gefeben; fie maren er-Raunt wie die Bilden von Neuholland zum erften male über Spiegel, Uhren, Bilber. Gang arm, trugen fie nichts als ein fcmales Stud Beug um ben Leib geschlagen; ihre Bohnungen waren oft nur fleine runde Butten, 4 Buß boch, von lofen Steinen auf bem außerften Seeftrande aufgebaut, ober unter überhangenden Felfen, meift aber in Göhlen und Schluchten. Defter fab man zwischen ben Einoben ber Rlippen Saufen Bemaffneter, bie auf bas Stranben eines Chiffes gefpannt maren, um bavon gute Beute ju maden. Fifche und Datteln find ihre Sauptnahrung. Sie haben eine große Borliebe fur ihre Bilbniß, bie fie felten verlaffen, es fet benn, daß fie bis Batna gehen und fich bort ale Arbeiter zur Dattelernte verdingen, oder ale Bifcher bis auf die fleine Infel Laret hinüberfchweifen. In die Stadte geben fie niemals binein. 36r Schech in Rafab foll 5000 Mann Rrieger ftellen fonnen, ibr Schech in Boch (im S.B. von Ras Dichabbi) an 2000, wonach Belifted Die gange Population biefer felfigen Bilonif ber Afabberge auf 15000 Seelen ichante.

Bhitelod konnte mabrend feines Surveys 56) an diefer bisher fo vollig unbefannt gebliebenen Rorbfpige Omans die genaueften Rachrichten bieten, durch welche die vorigen Wellsted's theils bestätigt, theils erweitert werben.

Das Ras Muffendom, unter 26° 23' N.Br. unb 56° 35' D.E. v. Gr. nach ber neueften Aufnahme, ift bas Cap ber norblichften Infel; bas nordlichfte Land-Cap heißt Gabr hinbi, und bies ift eigentlich bas Ras el Dichebel. Beide find von ein-

<sup>\*\*)</sup> Whitelock, Descript. Sketch etc. in Lond. Geogr. Journ. 1838, Vol. VIII. p. 184. \*\*) Lieut. Whitelock, Ind. Navy Descript. Sketch etc., in Proceedings of the Bombay Geogr. Soc. 1837. Jan. p. 13—15; btrf. in Journal of the Roy. Geograph. Soc. of London. Vol. VIII. 1838. p. 182—184.

## 532 Beft - Affen. IV. Abtheilung. S. 66.

anber burch jene enge Meeresgasse getrennt, welche Lieutn. Kempsthorn's Schiff, die Olive, zuerst durchschifft hat (f. ob. S. 433). Das Cap ist, nach Whitelock, 200 Kuß hoch, steilaufsteigender, dunkler Basalt, Mauerlich; die Kuste zu beiden Seiten seltsam eingezahnt, dis zum Ras Sheith Masud in W. und Ras hustar in S. Die merkwürdigsten Fiorde sind Malcolm's und Elsphinstones Inlet: Die Küstenberge steigen meist dis zu 500 Kuß empor, die Tiefe des Wassers senkt sich 30—40 Faden (180 bis 240 Kuß) tief hinab. Es ist ganz flar, voll Muscheln und Korallen. Die Berge steigen noch höher dis zu 800 Kuß empor, sind sehr rauh, voll tiefer höhlen, meist Basalt und verwittertes Granitgebirge; daher lose, voll Trümmer, und nicht nur besschwerlich, sondern auch gefahrvoll zu ersteigen. Doch auch Onarzesels und Schiefergebirg nimmt man wahr.

#### 7) Die Rafab=Bay.

Die Rafab.Ban mit dem Fort, unter 26° 13' N.Br., 56° 20' D.L. v. Gr., ift ber einzige Fiord (Inlet), ber es verbient wegen seiner abweichenben Beschaffenheit von ben übrigen hervorgehoben zu werben. Das Ufer hat fruchtbaren Boben, mit reichlichem unb gutem Waffer, mit Bieh und Fischen in Ueberfluß. Aus großen Tiefen holt man fcone nahrhafte Dufcheln berauf. Die Menfchen find febr armfelig, in einem primitiven Buftanbe lebend, gang un-wiffend, aber voll Borliebe gur heimath. Sie geben in Lumpen einher, find jedoch Muhamedaner. Ihre Bahl ift unbefannt. Sie ftreifen viel umber. Bei Limah hausen fie an ber Fronte eines fteilen Feleberge in ben Göhlen, Die eine über ber anbern liegen. Die Rinder werben mit Striden feftgebunben, um bas Berabfturgen zu hindern. Sie find burchaus nicht neugierig, und auf bas Schiff geloct ftannten fie alles nur auf eine gang ftupibe Beife an; nur bie Rettenanter und bie Schweine feffelten ihre Aufmertfamfeit. Rete machen und Fifche fangen ift faft ihre einzige Befchaftigung; bie Beiber beforgen bie Baushaltung und bas Melten ber Biegen (Schafe bei Bellfteb), die auf ben Bergen wie wilb umherfpran-Dabei waren die Menschen voll Gutmuthigfeit und Bereitgen. willigkeit; felten, fagt Bhitelod, konnte man eins ihrer Dorfer verlaffen, ohne baß fie Milch und Datteln vorgefest hatten. Manner haben bie Gabe, einen außerorbentlich fcharfen burchbrin-genben Schrei auszuftogen, ber in unbeschreibliche Ferne über Berge und Thaler fortiont.

Bellfteb, ber fpaterbin, bei Untersuchung und Beschiffung bes Berfer-Golfs, von Gambron und Ormuz, in einem Bagala bie Ueberfahrt nach Ras el Rhaima machte, erfuhr babei fcmahlichfte Sige, die biefem Golfe eigen ift. Bei einer Fahrt ber englifchen Fregatte Liverpool, im Jahre 1821, in biefem Gemaffer, hatte die Mannschaft im Juni eine so furchtbare Site auszustehen 57), baß, obwol bas Berbed auf bem Schiffe immer naß gehalten wurde, boch 3 Officiere ben Sonnenftich befamen. Alles mußte fich zur Erleichterung zu Aber laffen, baß es bann auf bem Berbede wie in einem Schlachthause aussah. Nur bie mäßigfte Diat rettete vor bem Berberben, und babei fiel in ber Racht ein ungemein ftarter Thau auf bem Schiffe. Den Strahl bes nachtlichen Mondes empfand Bellfted eben fo befchwerlich wie ben bes Sonnenftrahles. Jebermann hutete fich baber bavor. Trifft ber Mondstrahl Fifche ober animale Substanzen, so find diese sehr fonell zerfett, eine in Inbien befannte Erfcheinung, beren Grund aber noch nicht ermittelt ift.

#### 8) Ras el Rhaima und bie Tribus ber Biratenfufte.

Bon Ras el Khaima, dem Borgebirge der Zelte, war fruher als von einem Piratennefte bie Rebe, bas Wellfteb 58) im Sahre 1830 größer als zuvor wieber aufgebaut gefunden hatte. Als er fpater 1840 bahin gurudfehrte, fand er ben Ort mit hoher Mauer von Thurmen flantirt umgeben, langs ber Seefufte, auf einer niebern, feine halbe Stunde langen und faum 400 Schritt breiten Sandzunge gelegen, welche ben Safen mit einer Barre am Gingange bilbete, in ben man nur bei Bluthzeit einlaufen fonnte. Mur ber innere Safen. liegt ficher, ber Ort hat nur elenbe Butten, bie von großen am Ufer bingiebenben Dattelmalbern umgeben finb. Begen Weft gieht eine Bebirgefette, 3000 bis 4000 guß boch, mit welcher von ber omanischen Seite bas Gebirgeland enbet; benn jenfeit, gegen Beft und Nord, wird bas Ruftenland flach, mit fanbigem Ufer, kaum bag noch ein Sugel fich von ba an bis jum fiprifchen Flachlande an der Cuphratmundung erhebt. Sier ift ber Sit jenes Biratenftammes, ber nie feit ben alteften Beiten feine Bohnfige ober feine Lebensweise geanbert, und zu jeber Beit fich leicht bem Rachsegen feiner Feinde entziehen konnte. Doch halt fie

Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs L p. 94 — 100.
 Genb. p. 98.

## 534 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 66.

neuerlich feit jenen britifchen Ueberfallen, Die ihre gahlreichen Barfenflotten vertilgte, bas machfame Rreuzen oftinbifcher Rriegefdiffe an ihrem Beftabe in Refpect. Aus Biraten find fie thatige Raufleute geworden; ihre Boote handeln nicht mehr in Die weite Berne, aber friedlich in ber Rabe von Bort gu Bort; nur felten bort man noch von Erceffen; alle ihre zerftorten Stadte find neu aufgebaut; ihre Boote find zahlreicher geworden, als fie je zuver waren, Friede und Ordnung herrscht jest bier wie zu feiner Beit, boch unbeschabet ber Febbe unter fich, bie gwischen ben Araber-Aribus zur geregelten Lebensordnung gehört. Doch wird freilich wol erft ber Berlauf von Generationen bagu gehoren, ihnen ibr fruberhin glorreiches Biratenleben vergeffen zu machen, bas fie fic Ramah ibn Java feit Sahrhunderten jum Ruhme anrechneten. ift ihr Belbenibeal, ber in aller Munbe in ihren Gefangen fortlebt. In El Ratif geboren, ift biefer ihr Mufterbeld; erft Pferbebieb, bie geehrtefte und ichlauefte Art bes Raubes; bann Birat, auf feinem Boote mit feinen 12 Gefährten, wie ein Safon auf feiner Argo jum Raube bes golonen Blieges umbergiebenb. Dann fteigt er ale Gigenthumer eines Schiffe von 300 Tonnen Laft gur Bobe eines ffandinavifchen Seckonigs empor, bem 350 feiner fanatifchen Biraten als Belben ju Gebote fteben. Die Ueberrumpelung und ein temporairer Befis bes Bafens von Abufchir ift fein golbnes Erft ber Tractat von 1819 brachte ibn gur Rube; er jeg fich in bie Rabe von El Ratif auf eine Sanbinfel gurud, erbante fich ba ein Fort, um bann nach Belegenheit feine Plunberguge gu wieberholen, von benen er nicht laffen fonnte. Dbwol fcon gang blind, an allen feinen Gliebern verwundet und zerschoffen, ließ er fich auf neuen Biratengugen ertappen; gefangen auf ein Schiff gebracht gundete er noch bie Bulverfammer an und fprengte fich fo felbft in die Luft. Go endete ber Biratenheld.

Die Jahre beit ber Perlfischerei an biefer Biratentufte bauert nur die 4 Monate Juni bis September, wo Ales in Spannung diesem Lotteriegeschäft sich hingiebt; bann nur ift Kriebe unter ben Ruftentribus; in der übrigen Beit herrscht der kleine gegenseitige Krieg, die Befehdung der Aribus unter einander, vor. In bieser Beit hatte der Chirurg auf dem englischen Kreugerschiffe sortwährend zu thun. Alles Schneiden, Operiren halten die dabei Berwundeten mit Standhaftigkeit aus, widersegen sich aber jeder Amputation. Ihr Körperbau, sagt Wellsted, ift schlant, doch ftämmig und weit schöner als der ber Beduinen im Binnenlande;

unter ihnen sah er wahre Gerkulesgestalten. Die Physiognomie ber Scheiths und ihrer obern Classen sehen sich einander sehr ahnlich. Längliches Oval, flache aber hohe Stirn, vorspringende Ablernase, zurücktretendes Kinn, hellbraune Hautfarbe, seurige, tiesliegende, dunkle Augen, kurze aber tiesschwarze Barte und Schnurrbärte characteristren sie. Im Schiffe sind sie stets halbnackt, auf
dem Lande immer in voller Tracht, und gewaffnet mit dem hellbraunen Mantel, der in der kaltern Jahredzeit allem Bolk auf den
Schultern hängt. Diese Mäntel werden in Redsched aus Rameelhaar gearbeitet, auch schwarz und weiß gestreift für den gemeinen Mann zu dem Preise von 5 und 6 Dollar, bis zum Lurus
ber Reichen zu 30 und 40 Dollar das Stück.

Beiber und Rinder find weit schöner als die Manner; alle haben fcone Angen, trefflich weiße Babne; fcon im 13ten und 14ten Jahre verheirathen fie fich; fchwere Arbeit macht fle frub altern. Die Rinder bleiben ohne Erziehung und Unterricht, leben als balbe Amphibien im Baffer, bei einfachfter Roft, ohne alle Spirituofa ertranten fie felten, üben fich fruhzeitig im Schiffen und in Baffenführung, und erreichen meift ein febr bobes Alter. Mur die Boden und die Cholera-Morbus raffen auch fie in Maffen binweg. Wen bie Cholera überfällt, ber wird fogleich mit Baffer übergoffen, womit man ununterbrochen fortfahrt, bis er firbt ober geheilt ift. Der Podenfrante wird fogleich von jeber Gemeinschaft geschieden in die Einobe gebracht und wie ein Pesttranter gemieben. Dild, Datteln, Gifde, Berftenbrot mas den ihre einfache Rahrung aus, wozu die Scheithstafel noch Biltam von Reis, Geflügel hinzufügt. Raffee wird zu allen Beiten getrunten. Die getrodueten Bifche werben wie ju Diobors und ber Babplonier Beiten in Mörfern geftogen, burch Tucher gefeihet und baraus Rlobs bereitet und mit bem Berftenbrot gebaden. und Geflügel tommen von Oman; Dbft giebt es viel und ift wohlfeil. -

## 536 Weft Affen. IV. Abtheilung. S. 67.

Drittes Rapitel.

§. 67.

#### II. Oman bas Binnenlanb.

Bis auf Bellfteb's fuhne Banberungen in ben Jahren 1835 und 1836 in bas innere Dman mar biefes gange Lanbergebiet, außerhalb bes Ruftenftriches, ben Europäern völlig unbefannt; fein Beobachter hatte es ju befuchen gewagt; nur bie blutigen Gefechte gegen bie Beni Abu Ali hatten ein ungludliches englisches beet tief landein gegen Gub, von Dastat und Gfur, vorzuschreiten vermocht; aber faum ein Drittheil Diefer britifchen Truppen tehrte beim gur Rufte; die meiften blieben tob in ber wilden Ginobe gurud (f. ob. G. 411). Alle andern Gebiete bes Binnenlandes maren' von feinem guß eines Europaers betreten, bas grune Dochgebirge bes Dichebel Achbar nur von ber Rufte aus gefeben, ble babinter liegende merkwurdige Dafenreihe von Ibrah, Dinnah, Niffuwa, Obri, Birema faum ben Namen nach befannt. Aber ber Berfuch auch jenfeit biefer Bebiete noch tiefer in bas Innere ber arabischen Salbinsel, burch bie bortige Bufte, in bie Sige ber bort noch herrschenden Behabitenmacht und, wie es beabfichtigt war, bis zur Capitale Dereye einzubringen, marb burch ben bartnadigen Biberftanb jener Bauptlinge vollftanbig abgewehrt, welche jeben Freipag und jeben Beiftand verfagten, ungeachtet ber 3mam von Oman 59) felbft perfonlich burch Rath, burch Bergutung ber Reifetoften, burch Gelbgefchente, Lieferung von Proviant, Pferben, Rameelen, Führern und gahlreichen Escorten alles nur mögliche that, die 3mede Bellfteb's und beffen Reifegefährten Bhitelod, ber einen Theil ber Irrfahrten burch bie Terra incognita mitmachte, gu forbern. Gier bas Ergebniß ber theilmeis febr gelungenen Ausfluge, welche eben fo viele neue Entbedungen enthalten, benen unmittelbar nachher in bas hochgebirge bes Dichebel Achbar nur noch ein einziger Europäer, Aucher Glop, ber unermubete Pfangensammler, im Jahre 1838 60) gefolgt ift, both faft auf berfelben Route wie Wellsted, ber es aber weit schneller wieder verlaffen mußte, und feine neuen Wege bahnte.

<sup>253)</sup> Bellsteb, Reis. I. S. 5, 7. 60) Aucher Eloy, Voyages en Orient, ed. Jaubert. Paris 1843. 8. Sec. Part. p. 541 — 574.

#### Arabien; Oman, Binnenland.

Erläuterung 1.

Ausstug von Ssur gegen Sub nach Oschisan; zu ben Beni Abu Hasan, ben Beni Abu Ali und ben Oscheneba-Bebuinen (vom 25. Nov. bis zum 10. Dec. 1835).

Von Mastat schiffte Wellsted in einer Barte, am 25. Nov., die Kuste entlang 61), gegen S.D. die Felshohe vorüber, an welcher aus dem merkwürdigen Schlunde, der das Teufelsloch heißt, ein heftiger Windstoß den Reisenden nicht geringe Gefahr brachte. Bis Kalhat hielten Regenschauer an; von Ssur aus wurde die Reise landein nach Oschilan begonnen.

1. Dec. Auf Gfeln ritt man 21/2 Stunden weit bis gum Fuß ber nachften Ruftenberge, bie nun wegen ihrer Schroffheit zu Fuß erflettert werben mußten. Nach ber erften Stunde Aufftiege fam man zu einem Dorfchen, am flaren Bergftrom gelegen; bann vier Stunden lang burch verschiebene, tiefe gut bemafferte Thaler, bier und ba mit Balmgruppen und Aderland. Bei Erreichung ber Sipfelhohe gewann man Rublung und eine weite Umficht. ber Bobe breiteten fich nur nadte Tafelftreden von Ralffels aus, mit bleicher, ober Flache, nach allen Richtungen. Biele Schafe und Biegen fab man, aber tein menfchliches Befen in ber großen Gin-Diefe Stelle ift die fubofilichfte Spige ber Unboben gunachft. ber Rufte, bis zu einem weiten Thale, Ralhat gegenüber. Diefer Gebirgoftrich wird Futloh genannt. Innerhalb ber engen Thalfolunde, die ihn burchziehen, follen 60 Dorfer und Beiler, von 1500 Menfchen bewohnt, liegen, die zu ben Beni Raled (ober Rhaled) und zu ben Beni Daub (b. i. Davib) gehoren. Bon erfteren follen an 600 ein gleichnamiges Thal bewohnen, bas an ber Gubweftseite ber Berge liegt, und fo eng und abichuffig ift, bag man es nur mit Gulfe von Seilen paffiren fann. Diefe Thaler, in benen febr viel Regen nieberfällt, fenden febr viele Regenbache nach ber Tiefe; fie geben einen reichen Ertrag an Betreibe unb Früchten, bavon ber Bebenbe an ben Schech von Sfur gezahlt merben muß. Beiterbin fam man zu mehrern Birten, die ihr einfaches Mittagsmahl aus Datteln und Mild genoffen und unter einem großen Fels ihren Schut gegen ben Sturm fuchten. Sie glichen ben Bewohnern ber Cbene, waren aber größer von Geftalt und von gefunberer Gefichtsfarbe. Ihre Gutten, an fliegenden Bachen aus

<sup>61)</sup> Bellfteb, Reif. L. G. 32, 35.

## 598 Weft Affen. IV. Abtheilung. S. 67.

blogen Steinwänden aufgebaut, hatten Schif zu ihrer Bebachung; ihre hubschen Frauen versahen die Reisenden reichlich mit Mildefpelfe. Die Nacht wurde im Ssuf el Ssur, b. i. dem Bagar ber Stadt Ssur, oder bem gleichnamigen Marktflecken zugebracht.

- Der Weg führte 62) am folgenben Mittag, ju Ra-2. Dec. meel, burch ein flaches Thal, in dem abgerundete Ralffteinmaffen bas Bette bilbeten, und bazwischen wenige frupplige Acaciengebufde ftanben. Sugel zu beiben Seiten erhoben fich von bellrothem ober gelbem Sanbftein, ben odergelbe ober purpurtothe (wol eisenschuffige) Streifen burchzogen. Obwol im October bis Dovember hier vorübergebende Regenschauer fallen, foll boch auhaltenber Regen in brei Jahren bochftens nur einmal vortommen, wo bann bas Bett biefes Thale fich mit einem fo reißenben Strom fullt, daß bann jebe Paffage mit Rameelen gebemmt ift. Um 2 Uhr, alfo nach 2 Stunden Beges, murbe ber Bag Bab el Ruffur (Reff, b. h. gewölbter Bogen), bas gewölbte Thor von Sfur, erreicht, bas man gegen bie Ueberfalle ber Bahabis erbaut hatte, welches jest aber in Berfall war. Bon ba brauchte man bis 6 Uhr bie noch übrigen 4 Stunden bas Ende bes Thals und bann noch eine Quelle mit Balmgruppen zu erreichen. Erft in ber hellen talten Nacht, um 11 Uhr, verfunbete milbes Gunbegebell bie Rabe bes Dorfes, wo man übernachtete.
- 3. Dec. Drei Dorfer, Homaibah, Elkamil und ElBaft, jebes mit einem Fort, zusammen etwa mit 200 häusern, von Rauern umschlossen zur Sicherung gegen Ueberfälle, haben von ein paar Bachen bewässerte gute Fluren. Bon ihnen führte ber Rarsch über eine weite Ebene mit loderm Ariebsandboben, und weiße Thonfidchen, die nur hie und da mit Sajelbuschen (Mimosa Sejal oder Acacia Mas) bewachsen waren. Einzelnen Beduinenzügen, die auf dem Marsche nach Sur begriffen waren, begegnete man. Die angesehensten Stämme leben hier in gegenseitigen Räubereien und Sehven; der Imam theilte Geschenke unter sie aus, sie aber gehorchten ihm nicht; alle Tage gab es, während Wellsted's Dortsein, Blutsehden. Größte Borsicht war daher nothwendig. Gegen 4 Uhr hatte man die zerkreuten hütten der Beni Abu hafan zwischen Dattelwäldern erreicht. Sier wurden die Zeite aufgeschlagen. Die Reugier dieser Beduinen war grenzenios; sie füllten bie

<sup>242)</sup> Bellfteb, Reif. I. S. 38.

Belte an. Ihre 1200 Manner, ohne die Weiber und Rinder, tonen boch nur 700 mit Luntenflinten Bewaffnete ins Feld ftellen. Sie haben feine Geschäfte als nur ihre Dattelpftanzungen zu begen; sonft geben sie mußig ober steben in Fehde. Wellkeb nennt sie die wilbesten und robesten Menschen, die er geseben; sie geben fast nacht, ihr langes haar reicht bis zum Gürtel. Ihr Schech rieth dem Briten davon ernstlich ab, zu den Beni Abu Ali zu geben; sie seien dem Imam abgeneigt, sie hasten die Engländer; es seien mahre Teufel; — er stand mit ihnen in Fehde.

Diese Abu Ali 63) wohnten nur 2 Stunden fern von jenen, und wurden am folgenden Tage, ben 4. Dec., bennoch aufgesucht. Als sie die britischen Reisenden ankommen sahen, erhoben sie ein lautes Freudengeschrei und schossen sogar ihre paar alten Ranonen los. Sie schlugen sogleich die Zelte der Gäste auf, schlachteten Schase und brachten Milch in großen Räpfen. Sehr groß mußte die Ueberraschung sein, nach dem was früher hier vorgesallen (s. ob. S. 411, die Expedition des Capt. Thomson), nach dem was man kurz zuvor gehört, und zumal als man nun selbst im Angesicht der von den Briten noch nicht gar zu lange (1821) zerkörten Forts dieses kriegerischen Tribus sein Standquartier nahm.

Ueberraschend war nach solden in ber That furchtbaren Borgangen boch alle Feinbschaft vergeffen, ba ber Brite als Gaft in beren Mitte trat, die fich aus Wilvheit und Feindschaft gegen alle Rachbarn fern von ber Kufte hielten. Sier haben fle bei ihrer Ifolirung und Robbeit boch auch ihre ursprüngliche Einfalt ber Sitten beibehalten, mahrend andere Beduinen an ben Grenzen Spriens und Resopotamiens durch die Berührung mit den Türken, in Gebschaß und Jemen durch die mit europäischen Sandelsleuten und Reisenden schon vielsach verschlechtert find.

Bisher hatte man von diesen isolirten Bebuinenstämmen 64) gar keine Kenntniß; Wellsted fand bei ihnen Vertrauen, Offensheit, hoben Grad der Reugier. Diese Beni Abu Ali leiten sich als Einwandrer aus einem kleinen Gebiete Redscheds her, in welchem noch ein Rest von ihnen sigen geblieben. Als Ali mit Moawija um das Khalifat kampfte, trennten sie sich von Alis Geere und folgten der Lehre Bejadhis (3badhiji), dessen Gecte sie anhingen, dis zur Invasion Abd-el-Asis, im Jahre 1811, wo sie zur reformatorischen Secte der Wehabis bekehrt wurden.

<sup>43)</sup> Bellfteb, Reif. I. S. 40-60. 44) Ebenb. G. 40, 46 n. f.

## 540 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 67.

Seitbem wurden fie als Abtrunnige ein Gegenstand tobtlichen Saffes ber Stämme von Oman, und konnten, nachdem Abb-el-Afis bei Bebia geschlagen war, nur mit Muhe einer ganzlichen Bernichtung entgehen. Seitdem bauten sie sich zur Sicherstellung erst ihr Fort, von dem aus sie offenstv nach allen Seiten mit Feuer und Schwert sich ihren Nachbarn surchtbar machten, und so im Bests ihres eignen wie einiger benachbarten Districte erhielten. Daber die Kämpse mit dem Imam von Oman, dem die Briten unter Capt. Thomson und Sir Lionel Smith 1821 so wesentlichen Beistand leisteten, durch die Vernichtung des Forts und Gefangennehmung der Scheishs.

Um 5. December, ben folgenden Tag, führten biefelben Abu Ali ihren Gaft auf bas Schlachtfelb 65), wo bie furchtbaren Rampfe mit Capt. Thomfon Statt gefunden, wo bas Lager ber Briten geftanben, wo fein Grabftein bas Anbenten ber Gefallenen ehrte, wo feine Spur ber Unterschelbung von Freund ober Feinb mehr möglich war. Gern fprachen bie Bebuinen von jenen Tagen, von ihren Thaten und Berluften, von ber gewaltigen Bagage ber englischen Truppen, und vor allem feste es fie noch in Erftaunen, bag man gange Faffer voll berauschenben Branntwein mit fich geführt. Der alte Scheich war auf der Bilgerfahrt nach Meffa begriffen; man tonnte alfo nur bei feiner Frau und Schwefter, bie gang verschleiert bie Fremblinge empfingen, Besuche machen. waren mit ben britifchen Beinben fehr gufrieben, weil ihnen biefe für bie erschlagenen Ihrigen fo reichliche Gefchenke gegeben. Ungeachtet ihres Sprichwortes: "Die Welber am Spinnftuhl, Die Ranner am Schwert" haben boch bort bie Frauen an Rrieg und an Friedensregiment vielen Antheil. Der 3mam von Dasfat war ihnen ganz verachtlich.

Das Mittagsmahl, bas man ben Gaften gab, bestand in Reis und Kameelfleifch; Abends führten 250. Manner ihnen zu Chren einen Kriegertanz auf, und ein haufe Dicheneba-Bebuisnen, ber fich auch einstellte, gab ein Kameel-Rennen.

Der 6. Dec. wurde zu einem Besuche bei diesen Dicheneba verwendet, die noch eine gute Tagereise tiefer, gegen S.B., in dem Binnenlande hausen. In vollem Trabe auf Kameelen wurde die Bufte durchstogen, bei kalter aber reiner Luft und milbem Sonnenstrahl, welcher dem pfadlosen Sandocean in seiner Eintönigkeit doch

<sup>265)</sup> Belifteb, Reif. L. S. 49.

eine gewiffe Erhabenheit verlieb. Der Scheith ber Dicheneba war Bellfteb's Begleiter, mit finfterm braunem Geficht, nervigen Formen, durftiger Rleidung, aber mit einem festen, offenen, ehrbaren Blid. Boll Stolz rief er aus: Du willft bas Land ber Beduinen feben? fließ babei feinen langen Speer in ben feften Sand und fagte: Das ift bas Land ber Beduinen! Die 50 Rameelreiter, feine Begleiter, mit wild um Ropf und Leib fliegenbem Saupthaar, bas mit Bett eingefalbt ihr einziger Schut gegen ben Sonnenftrahl ift, blieben nicht lange im Saufen; fie zerftreuten fich bier und borthin und jagten nach allen Seiten. Stunden Ritt burch bie Bufte erreichte man eine fcmale Reibe niebrer Ralfhugel, und 2 Stunden weiter befand man fich amifchen einzeln ftebenben Bugeln, bie bicht mit Acacienbaumen (Semur ober Gemr, bie bas Bummi Arabicum geben) bewachsen maren. Sier nach 42 Miles gegen S.B. murbe Balt gemacht, Reis mit Datteln geschmauft, Raffee geschlurft, ber Abend und ein Theil ber Racht mit Ergählungen von Gelventhaten ber Manner wie von Lieblings=Rameelen und Roffen zugebracht, wobei auch wilbe Defange ber Beduinen nach ber Rehaba, oder ihrer Cither 66), ertonten (ber Bauch einer Rofos mit ein paar Saiten bespannt, Die Semenbiche ober Remanbiche, wie bei Berfern, genannt).

7. Dec. Nach schneidend kalter Nacht ging es am nächken Morgen 8 Uhr bei Regen weiter gegen B.S.B., zwischen Sandhügeln durch, wie am vorigen Tage, bis man um 4 Uhr das Lager des Schech der Dscheneba erreichte. Seine unverschleiersten Weiber voll neugieriger Fragen an ihren Gast empsingen ihn in einer elenden, kleinen hütte, in der nur eine Decke neben einem Feuer ausgebreitet war; ein paar Säde und Schläuche zu Datteln und Wasser, ein irdener Topf, ein paar Kupfergeschirre zum Reisstochen, machten den ganzen hausrath dieses Wüstenfürsten aus. Unter schattigen Bäumen sah man überall gute Grasplätze, mit vieslen neuen Gewächsen, wo Viehheerden weideten. Die Blätter der Semurbäume sollen die Regentropfen besonders lange ausbewahren, und das Baumlaub die Beseuchtung des Bodens durch Thau fördern. Die saftigsten Pflanzen sah Wellsted aber in der Mitte der Wüste im heißesten Sonnenstrahl emporschießen.

Die Beni Dicheneba, die fich felbst "Sohne ber Ban-

<sup>60)</sup> Niebuhr, Reis. I. Tafel 28. K; bers. ub. Bebuinengefang I. S. 175, und Burckhardt, Beb. und Wehab. S. 60, 203 u. a. D.

## 542 Weft Affen. IV. Abtheilung. S. 67.

berung" nennen, find ein weltverbreitetes Befdiecht, von etwa 3500 Mannern, beren größter Theil im Gudweft ber Bent Abn Alli mohnt, bis zum Cap Ifolette bin (f. ob. G. 351). Rehrere ihrer Familien wohnen, mit andern Beduinen vermifcht, theils in Steppen gegen bie große Bufte bin, theils in ben Dafen von Dman; einige auch in Gfur ber hafenftabt, mo ihr angefebenfter Schoch refibirt, ber fur feinen gangen Stamm einfteben muß. Richt fomol ihre Bubl ale ihre weite Ausbreitung macht fie beachtensmerth, jumal ba fie zweierlei Claffen: Fifcher und hirten bilben. Als Sifcher gehoren fie nicht 67) gu jener Claffe ber 3chthpophagen, die in einförmigem, fich gleichfebenbem Menfchenschlage und gleichen Gebräuchen, mit gefliffentlicher Abfonberung von andern arabifchen Gefchlechtern, von bem Rorbende bes arabifden Golfe (bie ha-temi, f. ob. G. 175, 342, 348 u. a. D.) bis jum perfifchen Mefran (f. ob. 6. 428) und zu bem Munbungslande bes Indus fich als Ruftenbewohner hingiehen. Doch leben auch fie vorzüglich von bem reichen Fischvorrath ihres Geftabes, und haben nur wenig Rahne, oft nur jene einfachen Schlauchfloope der Ascitae zu ihrem Fischerbedarfe (f. ob. S. 353).

Die hirten wohnen in ber tuhlern Jahredzeit auch in ber Mahe ber Meerestufte, wo reichliche Beide; bei G.B.-Monsun ziehen sie sich aber in die Berge zurud, wo sie in ben meibenreichern
enggeschlossenn Thälern meist höhlen bewohnen. Sie sind bose
Plunderer, die im Jahre 1835 der am Ras Masura gestrandeten
amerikanischen Schaluppe, dem Reacod, Berderben brachten. Dattein, Fische, Milch sind ihre gewöhnliche Nahrung; die erftern tauschen sie von ihren Stammesverwandten den Beni Abu Alt ein.
Mit der Escorte dieser Dicheneba, sagt Wellsted, wurde es ihm
leicht gewesen sein dis zu den Grenzen der Marah ihrer sudwestlichen Nachbarn vorzubringen.

Aber für biesmal kehrte er in 2 Tagemarichen, am 9. Dec., zu ben Gigen ber Beni Abu Ali gurud. Auch ber Gobn bes Schech von biefen erklärte fich bereit, feinen Gaft ficher bis zu ber Grenze ber Marah zu escortiren.

<sup>247)</sup> Bellfleb, Reif. I. S. 59.

## Arabien; Dman, die Dasenreihe.

#### Erlauterung 2.

Die Dasenreihe im Binnenlande Omans, von Dichilan und ben Beni Abu Ali gegen R.W. burch ben Wabi Betha über Bedi'a, Ibra, Semmed, Minach bis Neswa.

Am 10. Dec. Rachmittags, bei feinem Abschiebe von ben Beni Abu Ali, wurde Bellsted GA) von dem ganzen Stamme bis zu dem nächken Dorfe der Beni Abu Safan begleitet, das nur aus wenig Gutten von Balmaweigen besteht. Von da murde das stade That, der Wadi Betha, betreten, der sich gegen N.B. zieht, und zu beiten Seiten von Goff (Acacia arabica) und Semur (die hier durch Wellsted von jener als Acac. vera unterschiedem wird) bepflanzt ist, zwischen benen auch Nebesthäume (Lotus nebek) stehen, und darunter einzelne Beduinenhütten, neben denen ihr Vieh im Grase weidete. Ueber Ramil ging es zum Rachtquartier, das auf einem 50 Fuß hohen Sandhügel genommen ward, von dem man das Funkeln der Sterne in ihrer ganzen Pracht dieses Aropen-himmels wahrnahm. Der Thau machte hier den Boden oft so naß wie ein Regenschauer, und ließ auf die heissessen Tage immer die kühlsten Nächte solgen.

11. Dec. Der Morgenblick zeigte von ber Göhe bes Sandhügels eine für das Auge unendlich weite, öbe, bleiche Sandfläche,
nur gehügelt wie Meereswogen. Doch in der Richtung bes Begs
traten auch bald wieder hügel mit Rack (Arak, Cistus arborea
bei Forskal oder Salvadora persica) und andern Buftenbufchen
herver, deren Burzeln sich hier tief in den Sand versichten, ihn
fixirten und zu anderm Pflanzenwuchs tauglich machten. Doch
verweben hier die Winde nicht selten diese Dünen, decken jede
Span eines Weges zu und füllen selbst die Brunnen mit Sand.
Donnsch fehlte es hier so wenig wie in Oman an Basser, das
in Gipbar (richtiger Girha oder Kirba), d. i. in Schläuchen von
Biegen und Schaffellen, überall mitgeführt wird.

Der Babi Betha, in berfelben Einartigleit weiter gegen R.B. verfolgt, führte zu ber Station Rutfat, die frifches Baffer bet, bann burch mufte Ebenen von flachen Graben burchfurcht, die bei Regenzeit weniger zur Befruchtung des Bodens bienen, als ben Sauptftrom zum Thal, Ras Mafura genannt, zu füllen und Brunnen mit Waffervorrath zu verfeben. Um 4 Uhr Rachmit-

<sup>69)</sup> Bellfteb, Reif. L 6. 62.

## 544 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 67.

tags wurde, nach 16 Stunden Weges (42 Mil. engl.), das Grenzsborf des Districts Bedt'a erreicht, und der dis dahin sich ausdehnende Landstrich Pschilan verlassen, welcher von jenem Tribus der Beni Abu Ali bewohnt wird (Jaïlan bei Wellsted, Pschailan oder Dschelan heißt wörtlich: Sand, der vom Winde in die Höhe getrieben wird; also Sandbune).

Der Diftrict Bebi'a (ober Bediaa nade v. Sammer) fann als bie erfte bet Dafen in jener Dafenreihe angefehen werben, die von hier in fortlaufender, gleichartiger Richtung gegen R.B., hinter bem hohen Ruftengebirge Omans, und auf ber Grenze ber Sandwüste, bas Innere hindurchzieht. Er beftebt aus 7 Ortschaften, in eben fo vielen Dafen, jede mit 200-300 Baufern, unter benen Gut (b. i. ber Martt) bas Centrum bil-Auffallend ift ihre funftliche Bertiefung, in ber fie 6 bis 8 Fuß unter dem Niveau zwischen ausgegrabenem Schutte lie gen, ber überall umher in Bugeln aufgehauft ift. Diefe, Die erften Dafen, die Bellfted fah, verdankten ihre große Fruchtbarkeit bem kunftlichen Irrigationefpstem der Einwohner, auf bas biefe febr großen Bleiß verwenden, eine mahrhaft dinefische Industrie. Berirdische Flusse fehlen dem Lande; man sucht fie durch kunftliche unterirbifche zu erfeten, im Styl ber perfifchen Rerifes, beren wir fcon fruber ofter ermabnten (f. ob. 6. 479).

Man nennt sie hier Felebich, b. i. Wasserinne. Einige ihrer Duellen sah man bis 40 Fuß tief aufgegraben, 6 bis 8 englische Miles weit, unter ber Erbe, mit Luftlöchern nach oben und mit zugeseiteten Wasserbächen sortgeführt. Diese unterirdischen, stolsenartigen Canäle haben meist 4 Kuß Breite, 2 Fuß Tiese und eine sehr rasche Strömung. Die meisten Städte haben 3—4 und mehr solcher Velebich ober follenartiggeführter unterirdischer Aquäducte, die auch an andern Dasenstellen den fruchtbarsten Boden und reiche Ernten möglich machen, so daß an solchen bewässerten Stelsen das meiste Getreibe, Früchte aller Art, Gemüse Indiens, Arasbiens, Bersiens, fast wie wild wachsend gedeihen, Manbeln, Velgen, Wallnußdaune wachsen an ihnen von enormer Größe, Citronenund Orangenbäume tragen an ihnen die dichtesten Blüthen- und Kruchtbüschel, von denen nicht der zehnte Theil zu reisen im Stande ist. Am höchsten gedeiht aber hier die herrliche Dattelpalme und verbreitet die dichtesten Schatten, so dicht, daß das Thermome-

<sup>200)</sup> Robiger, Rot. 56 bei Bellfteb, Reif. I. S. 68.

ter, welches in hause auf 55° Fahrh. ftand, sogleich im Freien auf biesem feuchten Boben auf 45° fiel. Deshalb an solchen Stellen die ftartite Berdunstung und selbst bei Tagesbise feuchte Kälte. Diese paradiesischen Dasenstellen, öfters von kaum 300 Ellen Durchmesser, mitten in einer Einöde, bieten eine so große Mannigfaltigkeit von Gewächsen dar, wie sie Wellster nirgends auf einem so kleinen Raum so dicht zusammengedrängt wieder gesehen. Kein Wunder wenn hier die Wasserschuneder, die als Duelsten such ein Lande umherziehen, ein sehr einträgliches Gewerbe treiben, das sich durch jeden Quellensund von selbst belohnt.

Der 12. Dec. wurde hier (22° 27' N.Br.) unter bem größten Gebrange der Reugierigen zuzebracht, Die nie einen Europäer gefesten hatten. Bei den Wohnungen mit faltem, feuchtem Boben find hier Fieber und Beingeschwure sehr einheimische llebel.

13. Dec. Fortschritt in demselben Badi Betha, N.B. 1/B., wo um 10 Uhr Suf, d. i. der Marktort, erreicht wurde, berühmt durch zwei Niederlagen, welche dort die Behabi im Jahre 1811 unter Anführung Abd-el-Asis erlitten. Von da wurde das Fort Rabil in N.N.B. passirt, dann Derisa um 1 Uhr erreicht. Nach ½ Stunde ging es weiter, über Moderak, alles nur kleine Dörfer in gleichen Situationen, bis um 2 Uhr Nachmittags sich der Badi in Hügelland umwandelte, dessen bis 150 Fuß hohe Kalkgesteinwände voll Grotten und Göhlen vielen Schaka-len und Huftenthalt dienen. Doch setze ber Badi Betha noch weiter fort, bis zur Stadt Ibra, die um ½6 Uhr erreicht wurde.

Die Stadt Ibra ift jest in Berfall; fie liegt, 14. Dec. nach Bellfted's Observation, unter 22° 41' N.Br. Go wie man ben Tup aus ber Bufte in die Dattelpflanzung fest, welche bie Stabt umgiebt, empfindet man die ploglich veranderte, falte Feuchte, ba ber Boben nach jeder Richtung bin mit Raffe gefättigt ift. Im bichteften Schatten zeigt fich alles bufter, bie Baufer, um biefer Feuchte zu entgeben und noch die Sonnenftrahlen durch die Bipfel ber Palmen zu empfangen, find thurmartig boch emporgebaut, oben mit Bruftwehren, auf benen hier und ba auch mol ein Boller aufgeftellt ift. Die Thuren und Fenfter haben faracenische Schwibbogenform, und alle Theile der Gebäude find mit halberhabnen Studo-Drnamenten überlaben, bavon einzelnes auch in gutem Befchmad. Die Thuren find mit Dieffingblech überzogen und haben maffive Ringe diefes Metalles. Täglich ift ber Bazar mit Ge-Ritter Erbfunbe XII. M M

## 546 Weft - Aften. IV. Abtheilung. S. 67.

treibe, Gemusen, Früchten besetzt und ftart von Bebuinen besucht. Die Buben sind nur mit einer niebern Mauer im Biered umgeben. Eine zweite Stadt liegt nur 200 Schritt fern von Ibra, bie fortwährend mit der ersten in Fehde steht; runde Barten und Bestungsthurme, mit Brunnen und Proviant zu längerm Wiberftande versehen, zeigen sich rund umber auf mehrern Soben.

Ibras Bolf fand Wellsted tumultnarisch und frech; es war ber einzige Ort im Gebiete bes Imam, wo er sich Mißhandlungen gefallen lassen mußte; die Weiber, berühmt durch ihre Schonbeit, waren sehr lebensluftig und zubringlich bis in bas Zelt ihrer Gate.

15. Dec. Der weitere Marsch von Ibra, immer gegen B. und N.B., führte an fleinen, ganz nackten, pyramidenförmigen Kalkbügeln vorüber, und hier und da durch rasenbedeckte Thaler. In einer dieser geschütztern Schluchten wurde am Abend, bei nur 10° 67' Reaum. (56° Fahrh.) Temperatur, Halt gemacht. In der kalten Zahreszeit wird die Luft in diesen Dasen von den Beduinen für ungesund und siedererzeugend gehalten. Wirsich ersuhr Wellsted dasselbe an sich. — In der Nacht wurde ein Diebsverssuch der Beduinen zurückgewiesen.

16. Dec. Durch einen waldigen Landstrich von Acacien (Semur), die das arabische Gummi in großer Menge ausschwitzen, wurde der Weg bis 10 Uhr fortgesetz, wo man im Babi Etheli (Ethli der Karte) erquidliches Brunnenwasser traf, das auch viel Wildpret, zumal Antilopen, Rebhühner u. a. um sich versammelte. Nach drei Stunden Weges wurde um 1 Uhr am süddlichen Kande der Dattelwaldung zu Semmed an einem herstlichen Strome das Zelt aufgeschlagen. (Auf Niebuhr's und Berghaus Karten ist dieser Name viel zu weit gegen Word, im N.B. des Dschebel Achdar, eingetragen, da er demselben doch noch bebeutend gegen S.D. liegt.)

17. Dec. Semmeb 70), größer als viele andere Dasen, hat gegenwärtig boch nicht über 400 Bewohner. Sier traf Bellfteb mit Lieutnant Bhitelod zusammen, ber in gleicher Absicht wie er die Lanbschaften Omans burchstreifte.

18. Dec. Das haus bes Schech von Semmed ift grof und ein Fort, aber im Innern ohne Mobel; an Pfloden, die zwei Fuß aus ber Mauer hervorragten, waren Sattel, Dede, Schmud ber Pferbe und ber Kameele aufgehängt. Die Deden ber Zimmer

<sup>#70)</sup> Bellfteb, Reif. I. 6. 99.

waren bemalt, ber feste Lehmfußboben theilweise mit Teppichen belegt. Die Fenster waren mit Eisenstäben und Läben versehen, und Lampen aus Schaalen von einer Art Purpurschnede hingen an Schnüren von oben herab. Alles war von bem bisher gesehenen Styl arabischer Gebräuche verschieden. Das Frühstud, zu dem ber herr bes Schlosses die Gäste einlud, siel sehr reichlich aus. Anaben von 12 Jahren sah man hier schon die Säbel sühren und an den Berathungen ber Männer Theil nehmen; sie schienen in allen Angelegenheiten ihres Stammes sehr wohl bewandert. Doch bet der Orf sonft nichts Bemerkenswerthes der Beobachtung dar.

19. Dec. Der Schech selbst, mit einer Escorte?1) von 20 Reistern, auf Eseln, gab feinen Gaften bas Geleit, bie immer in berselben Richtung zuerst bas Fort Omasir erreichten; bann 3 Uhr Rachmittags ben Engpaß Urif, wo ein 200 Fuß hoher Absturz in ben engen Wabi zwischen glitzernben Felsen von Eisen und Schwefellies hinabführt. Ueber Gasa ritt man nun gegen S.S.W. nach Kothra, wo halt gemacht wurde, um die 2 Miles gegen S.S.D. entfernten Aupferminen zu besuchen, die hier zwar besarbeitet wurden, aber nur geringe Ausbeute gaben.

20. Der. Der Schech Raffer von Kothra, ein fehr gescheuter Mann, führte selbst die Reisenden mit einer Escorte von 70 Bewaffneten über Okahil und Minah nach Neswa (Nifsuwa), weil das Land durch Räuber fehr unsicher war. Sie tommen von West her aus der Wüste in Hausen zu 50 und 100 Mann, auf schnellen Kameelen beritten; eben so unerwartet wie sie erscheinen, pflegen sie nach einem Scharmügel, in dem sie besonders auf Sclavenraub ausgehen, auch gleich dem Blit wieder zu verschwinden. Sie haben stets Handsameele bei sich, die sie mit der Beute beladen; die geraubten Sclaven machen sie beritten und gesben ihnen ihre Töchter zu Weibern. So verstärken sie sich.

Um halb 5 Uhr wurde die Spite eines Bugels, mit 2 fleinen Forts und Mingmauern umschloffen, erreicht, bei bem ein schöner Strom vorüber fließt, ber reiche Dattelpflanzungen auf seinen Ufern trug. Leiber wurden in biesem schönen Balbe zwei Diener ber Briten von bosartigen Fiebern barniedergeworfen.

21. Dec. Der nächste Morgen zeigte gegen Nord in ein paar Stunden Ferne die Stadt Birket el Modich (ober Maus, b. h. Teich der Bifangbaume n. Rodiger, el Mal bei Rie-

<sup>272)</sup> Bellftet, Reif. I. 6. 82.

Luft zu sprengen.
Die Stadt soll schon zu Nuschirwans Zeiten erbaut sein, boch ift kein Monument zu sehen, das dieses bestätigte. Die Saufer, obwol auch sehr hoch, sind doch von der Bauart derer in Semmed und Ibra verschieden. In der Mitte der Stadt erheben sich 2 vierectige Thurme, 170 Fuß hoch, deren Seiten nicht über 16 Fuß lang und die Mauern selbst an der Basis nicht über 2 Fuß dick sind. Es sind Wartthurme zur Uebersicht des Landes, wobei dem Scheist das Geschent eines Telescopes, das Wellsted ihm vereihrte, sehr willsommen war. Auch hier drängte sich das Zelt der Reisenden voll keder und zahlreicher Frauen, deren Geschwätz, Schäfterei, guter Humor unerschöpflich war. Reine Spur von Dieberei siel dabei vor.

22. Dec. Das überaus fruchtbare und trefflich angebaute Land sette fich am folgenden Marschtage in gleicher Art fort, bis zu ber Gügelreihe die am Subsuge bes Ofchebel Achdar fich hinzieht, wo man um halb 2 Uhr ein fleines Fort und die Dorfer Robba

#### Arabien; Oman, die Dasenreihe.

und Furk an Schilffümpfen erreichte, welche den Arabern ihre Schreibrohre liefern.

Bwei Stunden fpater wurde die bebeutende Stadt Resma erreicht, die einzige in diesem Theile Omans, aus welcher der Imam Einkunfte, wenn auch nur geringe, man rechnet jahrlich 1000 Dollar, zieht.

Neswa 72) (Nissuwa bei Niebuhr, bas auch schon Ebn Batuta unter bem Namen Nagma befuchte) hat die Große von Dinach, boch feineswegs fo reiche und große Unpflanzungen. Der Schech von großem Unfehn empfing bie Fremben figend vor feinem Schlofthore, wo er Audieng gab. Er wies ihnen fogleich ein eignes Saus gur Bohnung an, und gestattete fehr höflich die Befichtigung bes Forts, bas er für unüberwindlich hielt. Es war burch 6 eiferne Thuren gefchloffen, enthielt 8 Brunnen, einige alte Ranonen und einen 150 Fuß hohen, mit einer 40 Fuß hohen Mauer umichloffenen Thurm, ber ein Wert großer Arbeit und aus alterer Beit zu ftammen ichien. Seine Bobe mar zu beschwerlich zum Erfteigen, feine Festigfeit fcbien felbft gegen Ranonen = und Bombenfouffe ausbauern zu tonnen. Ein bebeutenber Strom richtete bei ber Stadt viele Berftorung an. Gegenwärtig murbe bier viel Buderrohr (bas ju Diebuhr's Beit in Oman noch feinen Eingang gefunden hatte) gebaut und Buder fabricirt. Man fagte, bas befte Belma, b. i. Buderwerf, fomme von hier. Biel Rupfergeschirr, Silber- und Goldarbeiten werden bier gemacht, auch fehr viel Tud und fehr gute geflochtene Deden, Rorbe n. f. m. von Binfen; aber Bereitung bes Baumwollengarns ift bas Sauptgeschäft ber Weiber; fie fpinnen bas Garn auf Spinbeln, bie Manner weben es gu Remlis.

Das Remli (bei Bebuinen auch Abba genannt) ift wie Lungi (f. ob. S. 491) eigentlich ein perfisches Wort (Kambala im Sanskrit, ursprünglich ein Oberkleib), jede wollne Dede ober ein Rleib der Dermische bezeichnend, wie denn eben hier in Oman der alte Ginfluß der Perfer auf Araber in mancher Beziehung hervortritt. Sier ist das Remli ein hauptkleidungsstud, das auch von gröbster bis zur feinsten Sorte gefertigt wird; die von den Scheiths getragenen lichtbraunen oder gelblich wie Milchrahm gefärbten koften 40 bis 50 Dollar das Stud; die schwarz und braun

<sup>272)</sup> Bellfteb, Reif. I. S. 89-92.

## 550 Weft-Affen. IV. Abtheilung. S. 67.

ober weiß gestreiften nur 8 bis 10 Dollar. Doch follen bie in Rebicheb gewebten vorzuglicher fein.

#### Erläuterung 3.

Excursion von Neswa jum Dichebel Achbar, b. i. bem grunen Gebirge, und Rudweg nach Neswa. Rudweg jur Bufte nach Sib (vom 25. Dec. 1835 bis jum 29. Jan. 1836).

Schon Corifi nannte biefe bichfte Gebirgegruppe Dmans, von 6000 guß abfoluter Gobe, von ber schon oben im allgemeinen bie Rebe war (s. ob. 6. 479, 482, 484), mit bem Rasmen Ofchebel Scherm, welcher die üppige Begetation seiner Thaler bezeichnet; Niebuhr nennt sie die hochfte Berggruppe in Oman, berühmt wegen ihrer vielen Früchte, besonders ber Beintrauben, und bezeichnet auch ihre Lage ziemlich richtig; aber Beilsted ift ber erste Beobachter, ber sie erstieg, und nach achte tägiger Bereisung berselben (vom 25. Dec. 1835 bis 1. Jan. 1836) bie erste genauere Kunde von dieser seiner Entbedung mittheilt.

25. Dec. Bon Resma ritt man gegen Weft? 3) burch unsfruchtbare Ebenen bis Tanuf, wo die Restenz bes Schechs vom Gebirge, ber auf bemselben die gröfte Autorität besigt. Er quartirte seine Gaste in der Moschee ein, that aber alles, um sie von ihrem Borsage eines Besuchs auf dem Gebirge abzubringen, dessen Bewohner er als feindselige Wilde gegen alle Fremden verschrie. Rur durch Drohungen, und als auch diese nichts halfen, durch ein paar Dollar, die Wunder thaten, gelang es, am solgenden Tage mit seiner Erlaubnis nach dem erwünschen Biele aufzubrechen.

26. Dec. Eine eigene Art großer Gebirgs-Efel, die so sicher zum Gebirgssteigen wie Maulthiere, trugen die Reisenden von 1 Uhr an zum Gebirgsteigen mie Maulthiere, trugen die Reisenden von 2 Uhr an zum Gebirge hinauf; oft an furchtbaren Schluchten zur Seite vorüber, auf schlüpfrigen Pfaden, oder über stelle Feldrücken hinauf, dis man platte Kalksteinmassen, oder über stelle Feldrücken hinauf, dis man platte Kalksteinmassen, oder über stelle Feldrücken weit endlich zu einigen Brunnen führten. Die Ahaleinschnitte zur Seite waren jedoch mit hohen Tarfabaumen (Tamaristen) bosest. Die Begleiter von den dortigen Bergbewohnern, bemerkt

<sup>273)</sup> Belifteb, Reif. I. €. 93-99.

Bellfteb, maren weber guter Laune, noch gefellig, wie bieb bei ben Chenenbewohnern boch ber Fall gewefen.

27. Dec. Um Morgen halb 6 Uhr zeigte bas Thermometer nur 9° Reaum. Barme (53° Fahrh.) und erft um 7 Ubr fing bie Sonne an ju ermarmen. Man flieg, wie am vorigen Tage, immer hoher auf, bas Gebuich wurde fparfamer, je hoher man tam, bis zulest jebe anbere Begetation verschwand. Um halb 10 Uhr war ber Gipfel erreicht, ju bem nur fchiefriger Ralfftein emporfieigt, in Binteln von 30°, mahrend fie auf ber Subfeite in jahe Felswände von großer Tiefe hinabsturgen. Der Weg führte oft zu treppenähnlichen Borfprungen, mit brobenben überhangenben Belsmaffen und 700 bis 800 Fuß tiefen Abstürzen gur Seite. Die belabenen Efel fonnten an manchen diefer engen Stellen nicht burchtommen. Die gang glatten Sinabstiege, auf denen die Briten ihre Souhe ausziehen mußten, um nicht hinabzugleiten, fchritten bie Efel gang ficher hinunter, wenn auch noch fo fteil. Go fam man gu bem Stabtchen Gept, in einem Thale gelegen, beffen Bewohner bie Fremblinge gu Baufen recht gaftlich empfingen. Auf bem gangen Gebirge mar ihnen fein Banberer begegnet. In biefem **hocht** wild - romantischen Thale stieg man von Stufe zu Stufe bie Steilwand bes engen, wol 400 guß tiefen Thales hinab, und fam an mehrern Baufern vorüber, die auf den vorragenden Rlippen wie angeflebt und in ber Luft ichwebend ericbienen. Im Thale felbft gruppirten fich zwifden Gebirgebachen, bie man in Baffine auffing, hochft malerisch bie ichonften Balbchen von Granatapfeln, Citronen, Manbelbaumen, Ballnuffen, Beinreben, Raffeeftauben und felbft von Dustatnuffen. Das Baffer Das Waffer war febr kalt und die schattige Thalschlucht frifc. Da man noch am Abend Die Baupistadt Des Gebirgs Schiraft erreichen wollte, flieg man fofort auf ber anbern Seite bie Thalwand wieber empor. Dben erreichte man um halb 5 Uhr bas Stabtchen Sobin mit Aderfelbern und Garten, ein anmuthiger Contraft gegen bie bleichen, burren Gebirgehöhen ber Umgebung. Bo Bafferreichthum, ba ftanben auch fehr große Baume.

Roch ein zweiter Bergpaß mar zu überfegen und ein 700 guß tiefer Abfturg hinabzusteigen, um bie britte Gebirgeftabt, Schirafi, ju erreichen.

# 552 Weft = Afien. IV. Abtheilung. S. 67.

Die Gebirgestabt Schirafi mit ihren Umgebungen 74).

Die Bewohner biefer Stadt, im wilden, fehr engen Thale gelegen, waren wirklich febr ungaftlich; niemand wollte ein Saus zur herberge geben. Das Thal zieht fich von S.S.D. in die Gbene hinab, in der an 200 fleine vieredige, meift maffive, nur einstödige haufer stehen, deren Rauch aus dem Innern durch Fenster und Thuren sich Bahn macht. Drei Tage Raft wurden hier zu naberer Kenntnif der Umgebungen verwendet.

Das Dichebel Achdar, bas grune Gebirge, ftreicht von D. nach B. an 12 Stunden (30 Mil. engl.) weit und wird von Duerthalern in ber Richtung von S. nach N. mehrfach durchsichnitten, deren Bache sich im Sandboden verlieren, oder auch wol das Weer gegen Norden erreichen. Die Breite des Gebirgs ift gering, an 5, hochtens 6 Stunden; der Absall nach beiden Seiten gegen N. wie gegen S. ist sehr steil.

Ein großer Theil ber Oberfläche ift fahler Kaltfels, auch in ben Schluchten ift nur wenig Erbe. Der Name grunes Gebirg ift in fo fern für bas Gebirge felbst unpassend, aber wol feinen Thalfchluchten angemessen, von benen wenigstens einige vortrefflich angebaut einen Ueberfluß von Früchten liefern, bavon bas ganze Gebirge feinen Namen erhalten zu haben scheint.

Die Weinberge ziehen sich Stunden weit langs ben Thalern bin mit Terrassencultur; die Reben, an 6 Fuß hohe
Pfähle gebunden, liesern vielerlei Arten föstlicher Trauben, beren
weiße zur Kelter gebracht, die großen schwarzen als Rosinen getrocknet werden. Der Mandelbaum, in ganz Oman einheimisch,
ist hier im Sebirge viel größer als in der Ebene und wächt 30
bis 40 Kuß hoch, er trägt süße wie bittre Mandeln; die erstern
werden an alle Speisen gethan. Die bittern find Appetit erregend.
Wallnüsse, Feigen in Ueberfluß. Musfatnüsse, eine fleinere Art als die der Molucien, sonst aber von gleichem Wohlgeschmack. Feigen sind süß und angenehm, doch fleiner und
minder gut als in Border-Alsten; getrocknet sindet man sie in allen
Städten auf den Bazaren seil. Der Kasse ist schlechter als in
Jemen, doch nur, meint Wellsted, wegen geringer Pflege. An
vielen Früchten und Cerealien hat das Land Ueberfluß und
führt sie auch nach Ras el Khaima, Scharbscha gegen N.B.,

<sup>274)</sup> Bellfteb, Reif. I. S. 100.

wie nach allen Ruftenhafen Omans gegen D. aus und bis zu bem Berfergeftabe.

Das Thermometer gab hier ben Siebepunct zu 2003/4° an, woraus Wellsted die Sohe der Stadt Schirasi zu 5804 Fuß Bar. absoluter Höhe, und die höchsten Berggipfel über ihr etwa bis zu 7000 Fuß engl. (6566 K. Bar.) Meereshohe glaubte schäen zu dursen, was, wenn auch vielleicht etwas zu viel, doch die nicht seltne Erscheinung von Eis und Schnee auf diesen Sohen erklärt, wenn schon der letztere immer wieder nach wenigen Stunden wegschmilzt. Das lieblichste Clima wird hier durch feine heißen, alles versengenden Winde wie in der Ebene unterbrochen; die Blüthezeit ist die reizendste Beriode des Jahres. Die Bäche sind reichlich mit Wasser gefüllt und befruchten auch weit abwärts den Fuß der Berglandschaft, woher z. B. jenes oben genannte Birket el Mobsch (ober Maus) seine Wassersülle erhält. In einigen Ihä-lern der Südostseite dieses Gebirges, wo Dickichte von Buschwerf, zumal von brombeerartigen Rankengewächsen, soll es wilde Schweine, Küchse, Hyänen geben, von deren beiden letztern auch Wellsted die Spuren wahrnahm.

Die Bewohner bes Dichebel Achbar nennen fich Beni Rijam 75), und behaupten, nie ein Dberhaupt gehabt zu haben; nie habe eine Invafion bes Tieflandes von Dman ihre Goben erreicht, niemals hatten die Imams Abgaben von ihnen erhalten. Dur in Eleinern Gefellschaften pflegen fie etwa bis zum Fuß ihres Gebirgs binabzufteigen, wo fie aber nicht über die bortigen Dartte binabgeben, auf benen fle ihre Probutte abfeben. Dit ben Bewohnern ber Cbenen fteben fie daber in gar teinem Busammenhange. Unter fich ift ihre geringe Bahl von taufend Familien eng vereint; ihre robufte Matur fand Bellfteb boch fehr verfallen, ihre Befichter gerungelt, veraltert vor ber Beit. Er fchrieb bies bem fehr ftarten Genuffe ihres Traubenweins zu, ber ohne Behl gang öffentlich von ihnen gezecht wird. Er foll ben Gefchmad bes Schirasmeins haben; er wird in Schlauchen viel ausgeführt. Die Beiber muffen in Binterezeit die Beinberge beforgen. Auf bem Gebirge geben beffen Bewohner nur mit bem gewöhnlichen Dichembie, ibrem frummen Deffer, bewaffnet; fleigen fie aber beim Transport ihrer Fruchte hinab in die Ebenen, fo nehmen fie Flinten und Gabel mit und fangen oft mit ihren Runben Banbel an. Daber bie

<sup>19)</sup> Bellfteb, Reif. I. S. 103.

Borwurfe, die man ihnen macht, daß sie jahzornig, lasterhaft, Beinfäuser sind, keine Gebete halten, keinen Ramadhan seiern. Daß sie ungastlich, verstedt, geizig, murrisch sind, nichts von der Frische und Lebendigkeit anderer Alpenvölker haben, konnte Wellsted selbst wahrnehmen. Ihre Sitten fand er viel roher wie bei den Beduinen der Buste, nicht einmal Wisbegierde zeigten sie. Webex die Gebirgsnatur des Oschel Achdar, noch die seiner Bewohner entsprach den Erwartungen, die sich Wellsted's Phantasie vom grünen Gebirge und seinem patriarchalischen Alpenvolke eingebildet hatte. Die Weiber, die unverschleiert gehen, Wasser holen, Weinderge bearbeiten, von rüftiger Gestalt, guten Formen, hellerer und frischerer Gesichtsfarbe als die Männer sind, besassen noch Naivität und schienen viel besser als die Männer geartet zu sein.

Als man Schirasi wieder verlassen und auf einem andern Wege, als ben man herauswärts genommen, herabsteigen wollte, hatte die Treulosigkeit der Führer von Lanuf die Reisenden im Stich gelassen; der Kälte der Bergluft, die ihnen unerträglich, hieß es, seien sie entslohen.

Dan mablte ben Gebirgepag Derb Moibien (Derb. b. b. Gebirgspaß), ber jum Babi Moibien gegen G.D. binabführt, an beffen Ausgange jenes Birtet el Mobid (Daus) liegt, um von ba nach Resma jurudzufehren. Bor bem Auffteigen jum Bag' erhob fich noch in der Mitte des Thales vor bem Angeficht ber Reifenden ein pyramidaler bugel, auf beffen Gipfel ein verfallner Thurm, ber Reft eines fehr großen maffiven Baues, liegt, ber in fpaterer Beit zu einer Dofchee benutt worben fein foll, aber früher, nach ber bortigen Sage, ein Ort war, wo man bie heibnifchen Gotter anbetete. Naber murbe jedoch bies Monument nicht untersucht. Ueber wilben Gebirgsboden ging es bie Baghobe hinauf; gegen 2 Stunden weit von Schirafi fliegen bie Beinbergeterraffen mit hinauf, und jenfeite folgten auch noch einige Gulturftellen. Dann ging es über Treppenftufen und mitunter faft fentrechte Banbe, in benen nur funftlich eingehauene Feld-Aufen ben Sinabstieg möglich machten gur Tiefe, Die hinabzureiten aber viel zu gefährlich mar. Diefen in Fels gehauenen Runftmeg erflart Belifteb ale ein für Arabien großartiges Rationalwerf, gu bem bie gegenwärtige Bevolferung feine Befähigung haben möchte.

Man trat nun in ben Wabi Moibien, ber, an feiner Stelle über 100 Schritt Breite habend, an beiben Seiten von 2000 bis

3000 Fuß hoben, faft fentrechten Belsmaffen überragt wirb, unb am Birtet el Mobich feine Munbung finbet. Die Seltenmanern Diefes Felsfpaltes befteben aus Alpentaltftein, aus rothem Sandftein, ben bier und ba eine Glimmeraber burchziebt, und aus abwechfelnbem Glimmerfchiefer und Granitgebirge. Große herabgefturgte Felsmaffen verfperren bier und ba bie Thalfole und nothigen bagu an ben Seiten herumzuklettern; ein ftarter Bafferftrom burchichneibet bie Mitte, an bem von Beit zu Beit Meine Beiler von Gutten mit Gruppen von Dattelbaumen und Aderftellen liegen, bis man nach 5 Stunben Mariches alle Befcmerben übermunden und zu einem Fort gelangt, bas am Gin. gang gur Ebene ben Bebirgepaß folieft. Diefet Fort gebort bem Schech von Sumet; ber Bebirgeftrom, ober Felebich, ber bier die anliegende Blache reichlich bewäffert, veranlagte weitlauftige Anpfianzungen, zumal von Bifangbaumen (ber Musa), baber ber Rame Birtet el Dobfc ober Daus, ba biefes ber einheimische Name bes Gemächses ift. Die Rabe bes Gebirges giebt biefer Stelle noch ein fuhles, erquidliches Clima, bas Bell-Red, bei einem fpatern Aufenthalte, ju feiner Genefung verhalf. Bon hier warb ber Rudweg nach Reswa (1. Januar 1836) balb aurudgelegt.

Dier wollte Bellfteb 76) feine Rarte über ben von ihm von Sfur bie Resma und bem Dichebel Achbar burchreiften Landfrich Omans conftruiren und Nachrichten über feine weitere Banberung landein in bas Gebiet ber Behabiten einziehen. Richts hemmenbes enthielten bie Rachrichten, um von hier aus eine Reife gur Saubtftabt ber Behabiten, nach Dereije, machen zu tonnen. Der Schech von Neswa aber warnte Wellsteb, nicht länger als 3 bis 4 Tage an diefem Orte zu verweilen, weil alle Fremblinge bort erfranften. Bellfteb tropte auf feine Befundheit, aber alle feine Diener waren ichon am 10. Januar wirflich erfranft, und et felbft lag am 13ten in ben beftigften Fieberparoxismen. Doch am 20ften erholte er fich wieber. Das Broject, von Mesma aus birect über die nordweftlichfte Grengftation Omans gegen bie 2Behabis, uber Birema (unter 24° 20' N.Br.) nach El Abfa, Bahrein und Dereije vorzubringen, mußte leiber aufgegeben werben, um an ber Rufte von Gib erft wieber bie volle Gerftellung ber Gesundheit zu erlangen, die zu folder Buftentour unentbebr-

<sup>\*\*\*)</sup> Bellfteb, Reif. I. 6. 110 - 119.

lich war. Daher wurde von Neswa auf einer neuen Querroute gegen R.D. der Ructweg nach Sib genommen.

Ueber bie Beduinen in ber Umgebung von Resma, unter benen Bellfted fich vielfach als hafim, b. i. als Argt, umber getrieben, hatte er Gelegenheit folgenbe Beobachtungen zu machen. Er fand fie immer gaftfrei; er mußte eben fo ihre Bferbe, Rameele, Efel wie ihre Menschen arztlich behandeln; ihre Sclaven waren ihnen oft weniger werth als biese Thiere. Zeben Morgen hatte ber hafim mit Austheilung von Arzneien zu thun, zumal war große Rachfrage nach Billen mit filmulirendem Ambra und Dpium. Dafür burfte er fich frei bewegen, Blumen und Rrauter fuchen. Die Araber gingen regelmäßig um 10 Uhr fclafen, murben regelmäßig um 3 Uhr wach. Der erfte Beder rief bem an-bern ben Spruch zu: "Das Gebet ift beffer als ber Schlaf;" dann hielten fie ihr gemeinschaftliches Gebet, bann murbe bie erfte Mahlzeit (Mozha ober Baha)77) genommen, ber Arme frub-frudte mit Datteln und Brodt, ber Schech mit Raffee, Reis, Fifchen, Gemufe. Das Mittagseffen (Ghaba) beftanb aus Fisch und Fleisch. Am Abend bas haupteffen (Afcha), nach Sonnenuntergang eingenommen, mar meift ein ganges gefochtes Lamm, mit Reis und Gewürzen gefüllt, bagu hammelerippen, Bruben, Reifflöße. Alles ward auf bem Boben verzehrt, ohne Tifche und Stuble. Ale Characterzuge ber Bebuinen zeigten fich Energie und boch zugleich Trägbeit, Schwelgerei babeim und boch in ber Bufte bei aller Entbehrung feine Rlage. Ihre Spiele maren lappifch, ihre Leichtgläubigfeit an Bexerei und Bermandlungen, zumal in Biegenbode, fehr groß; daher bas Tragen von Amuletten allgemein. Ihre größte Unterhaltung ift bas Ergahlen von Mahrchen.

Rudweg von Neswa zur Rufte bei Sib.

22. Januar. Die ganze Reisegesellschaft Bellfteb's und Bhitelod's war in Neswa erfrankt; voll Berzweiflung über alles Mißlungene fonnte man nur herstellung von einem Aufentbalte an der gesunden Einwirkung der Seeluft zu Sib erwarten (f. ob. S. 523). 60 Mann Escorte waren zum Schutz des Zuges nothwendig, der aber schon in dem nahen Birket el Mobsch einige Tage raften mußte, wo wenigstens das haupt der Expedition wieder zu einigen Kräften kam.

<sup>277)</sup> Robiger, Dot. 81 b. Bellfteb I. G. 113.

## Arabien; Oman, Oschebel Achdar.

26. Jan. Bon ba ging es burch einen Dattelmalb, bann hinab in ein flaches steiniges Thal mit zwerghaften Mimosen; über Siffi (Sedi bei Niebuhr), Karrut und Maty, das 300 häufer hat.

27. Jan. Durch ein steiniges Duerthal bes Diche bel Ach bar, genannt Babi Roweiha, zu beffen beiben Seiten 500 Fuß hobe Berge emporstiegen, brang man weiter gegen Nord vor, an mehrern Dörfern und Dattelmälbern vorüberziehend, bie hier wieber beginnen, nachdem sie von ben größern Göhen verschwunben waren. Auch begegnete man hier in ben Engpässen mehrern Rameelkafilehs, die in langen Bügen von halben Hunderten, belaben und begleiter, höchst malerisch um die Feldecken hervortraten, von denen, schon ehe man sie sehen konnte, die Gesänge der Rameeltreiber hertonten. Ueberall war Wasser und darum auch Gultur. Bei dem kleinen Dorfe Byah wurde das Nachtlager genommen.

28. Jan. Auf gleiche Weise ging es auch diesen Tag immer im Thale entlang, mit Bergen zu beiden Seiten, aus Glimmersschiefer, die sich phramidalisch erhoben, grau, dunkel und licht gestreist. Je näher gegen das Gestade, desto mehr veränderte sich der Boden, ward heller und sandiger, die Anpstanzungen zeigten sich nicht in den ossenen Genen, sondern nur wo noch Thalengen; statt der strömenden Feledsch (Bergbäche oder Gräben) sah man nur noch Tasl, d. i. flache Wasser, ziehen. Fruchtbäume und Getreideselder wurden immer seltner; ihre Stellen nehmen Dattelspflanzungen ein. So wurde Abends 5 Uhr die Stadt Semaziel (Samaeil, falsch orientirt auf Niebuhr's Karte) erreicht, die Hälfte des Wegs zwischen Neswa und Wassat; näher liegt es gegen Sib, wohin der Weg links abzweigt.

Ganz frant und erbarmlich, sagt Wellsteb, hatte er seinen Teppich unter einem Baume an einem fließenden Bache ausgebreitet, und suchte darauf den Frieden, der ihm fehlte. Ein Sohn der Bufte, des Wegs tommend, der meinen Mismuth sah, trat zu mir mit den tröstenden Worten: "Schau hin, Freund! fließend Basser macht das herz heiter!" freuzte seine hande über der Bruft und ging weiter. Unvergestlicher Trost dem Kranten.

29. Jan. An demfelben Baffer zieht sich der Ort Semajel eine ganze Stunde entlang, und auf beiden Seiten flehen Bachtthurme auf ben Soben. Nach 5 Stunden Beges ward von da Furfa erreicht.

## 556 Beft-Affen. IV. Abtheilung. S. 67.

30. Jan. Durch unfruchtbares Land ging es weiter bis zum Wadi Chor, burch ben ein Wafferstrom bas Meer exeilt, ber 20 Fuß breit, hell, flar und 6 bis 8 Fuß tief, zu beiben Seiten mit Dattelwälbern besetht ift, bis die lette kleine Anhohe erstiegen ben Blid auf ben Ocean gestattet und alsbald nach Sib am Strande geleitet, wo man ber Genesung entgegen sah.

Vaft dieselben Orte und Wege find es, die Aucher Elop78), bei feiner botanifchen Excurfion von Dastat, über Gib gum Dichebel Achbar im Monat Darg bes Jahres 1838 berührte, wie die welche Bellfteb besucht hatte. Doch mar bas Auffteigen von ber Rufte bei Gib ein anderes, über Rachl (Raral), am Morbfuß bes Borbergs Chebeh gelegen, ben Bellfteb nicht nennt, an bem aber A. Elop einige Tage verweilte, um von ba erft über bas hubiche Gebirgeborf, bas er Chereghe (wol Schiraffi bei Wellfteb), 800-900 Toifen (4800-5400 &. Bar.) ub. b. DR. gelegen, nennt, nach Sif (Sept bei Bellfteb) voraubringen. In bem Fort bei bem Scheifh von Rachl gaftlich aufgenommen, wo fcone Pflanzungen von Balmen, Bananen und Mango, auch von Buderrohr find, bas aber nur jum Ranen bient, nicht gur Buderbereitung, machte er von ba brei verschiebene Excursionen auf ben Berg Chebeh, und fand ba viele neue Species, nur wenige bie fich an bie agpptifchen ober petraifoen Gewachfe anichloffen; er nennt querft 20 neue, berrliche Bflangen, worunter bie Jaubertia Aucherii; bei ber 2ten Excurfion eine Iphioma scabra und juniperifolia des Sinai und eine neue Species Iph. horrida; bei einer 3ten die Moringa arabica, die et von ben ichwerzuganglichften nadten Felshohen herabholte, wie abnliche Arten an den nadten Felswänden von Bericho und bes Sct. Saba Rlofters. Beim Erfteigen bes Dichebel Achbar mußten bie Rameele gurudbleiben, und die ftarten Transport-Efel tonnten faum noch ihre geringe Laft von 25 bis 30 Pfund Gepad über bie ungemein fteilen und nadten, treppenartig auffteigenben Rlippen binauftragen. Bis jum Dorfe Libigar (?) reichten noch Kornader und Plantagen von Granatbaumen, welche bie fconften Früchte (Erbf. XI. S. 554) lieferten. Göher hinauf bei bem Dorfe Dutenb (?) verschwanden aber die Palmen und die Aropenfrüchte; bagogen traten bie ber temperirten Bone auf, vor allem ber Beinftod, ber mit feinen ichattigen Rebengehangen bie reigenb-

<sup>&</sup>lt;sup>216</sup>) A. Eloy, Relations de Voy. éd. Jaubert. Sec. P. p. 566—568.

ften Beinlauben (Treillen) bibete. Auf ben fteilften, bochften Rlippen entbedte A. Elop eine foone Viola, bie neue Species Primula Aucheri, und eine gelbe Brachtlonicere, Lonic. aurea. Am 28ften Marz, am 14ten Tage nach dem Abmarfc von ber Rufte bei Matrab, wurde die Bergftadt Sit (Sent bei Belifteb) erreicht, welche nun von ichonen Dbftbaumen ber europaifchen gemäßigten Bone umgeben einen lieblichen Ginbrud machte. Dußbaume, Feigenbaume, Aprifosen, Granaten, Wein und Rirsch-baume wurden bemerkt. Bon hier erkletterte Elop zwischen how ribein Feleklippen nach brei Stunden bas Nachtlager Babi ben Abil, und von biefem, mahricheinlich ber größten Baghobe, flieg er wieber 6 Stunden binab jum Dorf Tornouf Dichebel Ach-Dar (wol Sanouf bei Bellfteb), wo er am Thor ber Befte 2 prachtvolle Ciffusbaume (Baru ber Araber) mahrnahm. wurde hier gastlich vom Scheifh aufgenommen, so wie in bem Orte Rezoue (Riffua ober Neswa bei Bellfteb), bas er nach 5 Stunden Marich — Die gange Reife legte er als Botanifer gu Suß Er bestätigte hier bie ichon von Bellfteb gurud -- erreichte. gefundene ausgezeichnete Cultur in ber bort ausgebreiteten Cbene und neunt Balmen, Bananen, Baumwollenbaume, Amba, Granaten, Citronen, bie hier gewonnen werben, und Buderrohr, aus bem man bier jeboch nur einen folechten, fowarzen Sprup zu machen verftehe. Er nennt in Beft von Resma Guebrin (Gabrin auf Wellsteb's Karte) 79), als bas erfte Behabiten-Dorf, bie bier feine Bilger nach Detfa burch ihr Sanb paffiren laffen, und unterlag eben bafelbft mit feinem Reifegefährten, wie Bellfteb, bem entfraftenbften Fieber, bem er jeboch noch gludlich burch gute Dofen von Chinin entging. Bon ba tehrte A. Elop über Sitti, bas er Zitti nennt, auf bemselben Wege ben Bellfteb befdreibt, bann aber etwas feitwarts, über Samabiel (Semajel b. Wellfteb) nach Mastat zurud.

<sup>19</sup> Bellfteb, Reif. L. S. 116. Rot. 83.

### 560 Weft = Aften. IV. Abtheilung. S. 67.

Erläuterung 4.

Duerroute von Sib über Rothra, Mastin, Matinisat und Obri (vom 4.—13. März 1836). Mißgludte Versuche, bis zur Grenze ber Wehabi in Birêma vorzubringen.

Der lette Versuch, bas Land ber Wehabis von Oman aus zu erreichen, wurde von Suwet über Rothra nach Maskin und Obri gemacht, um von da Birema zu besuchen und bann in W. einzudringen. Obwol auch dieses Ziel nicht erreicht wurde, gewinnen wir doch einige neue Daten über diesen Querweg im nordlichen Oman und über das bis dahin völlig unbekannt gebliebne Binnenland.

Die politischen Berhältnisse waren bem Unternehmen keineswegs gunftig; wenige Tage vor der Ankunft in Sib waren die
Behabis im nördlichen Oman eingefallen, und hatten einige Orte
in der Nähe von Ssohar überrumpelt, geplündert, verbrannt und
die Bewohner von Obri zu Feinvseligkeiten gegen ihre Nachbarn
gezwungen, so daß der Imam selbst von der Abreise gegen den
Besten abrieth. In der Mitte des März kam auch die Nachricht
nach Schinaß, daß Sejjv Ibn Mutlok, der Ansührer der Behabi,
wirklich mit seinen Aruppen gegen Bedi'a vorrücke, so daß unter
diesen Umständen jede hoffnung, die Dereise vorzudringen, aufgegeben werden mußte 80).

Roch in besten Hoffnungen, das erwünschte Biel zu erreichen, war Sib am 4. März 81) nach wieder befestigter Gesundheit verlaffen worden und Kothra (s. ob. S. 547) wieder erreicht, weil es aber in Fehbe gegen den Imam stand, umgangen, und ein Felebsch (Gebirgöstrom) erreicht, mit dem das Land vom Küstenstrich durch einen Uebergang zum hügelboben dem Gebirgslande sich anschließt, das sich bald wieder durch die tief eingeschnittenen Ahalfpalten characteristisch verkündete. Das Land war in größter Aufregung, man surchtete Wehabi-Ueberfälle; die Noth war groß, die Escorte entstoh in der Nacht.

5. Marz. Man zog weiter, am Rande eines Babi Gabir vorüber, wo wilde Coloquinten wachsen, zum Baß Resset el Kerus, und bann hinab zum Dorfe Sidan, an einem 50 Ellen breiten Gebirgsftrom, hinter dem sich die zackigen Bergmaffen emporthürmten.

<sup>280)</sup> Belifteb, Reif. I. S. 125, 185. 81) Ebenb. S. 141-157.

- 6. Marz. Im Baffe felbst fchritt man weiter aufwarts gegen B. burch ben Babi Thila zum hauptstod bes Gebirgs, befeien Stellseiten 3000 bis 4000 Fuß in jahen Spigen emporstarrten. Glimmerschiefer und Felbspathschichten in ben feltsamsten Contortionen fliegen empor, hier und ba mit Aloë's, Zwergbuschen und buftenben Kräutern überwachsen, die vereinzelten Schafen zur Nahrung bienten. Dieser Gebirgstrich gehörte schon zum Diftrict von Ssohar, in ben man hier eintrat.
- 7. März. Immer in ben Krummungen bes Wabi Thila hin erkletterte man endlich eine Hohe von 800 Fuß, von welcher aber der Blid auf nichts als nackte, bleiche Felfen fiel. Bon ba betrat man das Gebiet der Beni Kalban, die dem Imam ergeben find. Große Gruppen von Aloë's sah man hier im Thale der Beni Kalban, welche den indischen Aloë's weit ähnlicher erschienen als die von Socotora. Endlich wurde in West im Wadi Thila überstiegenen Hauptfette die Nähe von Meskin erreicht, wo wieder die ersten Waizenkelder von Dorngehegen des Rebesbaumes (Rhamn. lotus nabeca) sich zeigten. Westin, d. h. Ruheplat, ift nur ein kleines Porf, obwol noch mitten inne zwischen Bergen, doch von Dattelpalmen, Mango, Bisang, Nebes, Feigenbäumen und Weinbergen umgeben.
- 9. Marg. Sehr langfam rudte man von ba vorwarts burch mehrere unabhangige Diftricte, an benen es immer Aufenthalt gab wegen ber Kameele, die flets an ben Grenzen mit andern umge-wechselt werden mußten; wobei es nie an Zant und Streit fehlte. Ben fcon nie biebifch, waren boch bie Beduinenführer von Bro-fession immer betrügerisch, lugenhaft, habsuchtig und gantisch.
- 10. Marz. Von Meskin gegen Gud, Marich nach Maskinijat; wo Schech Bager ber Beni Kalban refibirte; früher eine große Stadt, nach Observation unter 23° 21' 25" R.Br. geslegen (bei Niebuhr und Berghaus irrig unter 22½ N.Br.), die aber im Jahre 1800 durch einen Ueberfall der Wehabi versbrannt, verwüftet ward und seitbem in Berfall geblieben ift. hier wie in allen benachbarten Städten fiel die geringe Sorge für die Beerdigung der Berstorbenen auf, so wie der Mangel der Todtenstlage durch gedungene Klageweiber; doch verrichten hier die Berwandten acht Tage lang nach dem Tode von Sonnenausgang bis Sonnenuntergang seibst ihr Klagegeschrei.
- 11. Marg. Der Schech, nach vielem Abrathen, ben Weg nach Obri weiter fortzuseten, weil er fortwährend von Raubern beun- Ritter Erbfunde XII. Rn

ruhigt werbe, gab boch endlich bem Drangen feiner Gafte nach, und verfah fie mit einer Escorte von 70 Mann, welche biefelben auch, noch an diesem Tage, über Ajul und durch ein breites Thal Abends sicher bis nach Arubh geleitete.

12. Marg. Der gestrige Tag, und eben so ber hentige, fuhrte birect gegen Weft, an großen Dattelpstanzungen ber Stadt Derese vorüber, bann nach Inan, zu bem Fort in welchem ber Schech residirte, ber fortwährend in Sandel mit Rebiched verwickelt ift. Bon hier ging es gegen West durch viel Acterselber und Baumpfanzungen bin nach Obri.

13. Marg. Dbri, die westlichfte aller besuchten Stabte in Oman, ift auch eine ber größten und bevolleriften im Lanbe; ihr Bewohner, vom Stamme Jafna, treiben nur wenig Sanbel, nur Eintausch gegen ben Ertrag ihrer Felbfrüchte und ihrer Datteln. Ihre Ausfuhr besteht in Datteln, Invigo, Buder, Die Einfuhr bagegen in Reis, Gemurzen, Baummollenzeugen, die man fich felle blau färbt. hier auf ber Grenge ber Bebuinen von Dman und ber Behabi von Rebiched und El Abfa ift Die robefte Biloheit mit Agricultur verhunden. Dier fiel ber eingige Diebfahl vor, ben Bellfteb in Dman erbulbete, ja größerem Ungtid entging er taum durch Blucht. Der Schech zeigte fich als beimtudifcher, verschmitter Schurte; er gebot feinem Baft alebald bie Stadt gu verlaffen, weil fich 2000 Behabis barin einquartit. Birflich maren biefe bier, aber ber Schech verfagte zugleich je ben Beiftanb, um bis Birema vorzubringen. Die Behabis, flein von Beftalt, mit langem haar, finfterm Blid und gang ! bis auf ein Tuch um ben Leib, fuchten Banbel. Sie geborten gu ben Trupen Sejjib Ibn Mutlote, ber fei Bebi'a eine Rieberlage erlitten. Rur nit Dube, fagt Bellfteb, entfloben wir bet Plunberung und bem Rausmord aus Dbri. Obwol mit Empfis lungsbriefen an ben Behabi-Chef von Birema verfeben, wat es Bellfteb boch von bier aus unmöglich, Birema gu erreichen.

Die Route von Dbri nach Biroma 29) gegen N.R.B. über eine Dafenvelbe am Dftgehange bes Dichebel-Dfbat bin, hat Bellfteb über bie hauptorte Rent und Afit (Rant und Af

Er entfloh zur Rufte nach Suwet (f. ob. S. 527), und ging bann nach Schinaß, um von ba noch einmal, obwol vergeblich, fitn

Beil gegen Beft zu versuchen.

<sup>2027)</sup> Wellfteb, Reif. L 6. 165,

bei Riebuhr) in feine Rarte nach Erfundigung eingezeichnet; fie liegt auf ber bortigen Grenze bes Culturlandes; ihr im Weften foll bie Bufte beginnen. Bon Schinaf, bem Ruftenorte, tann man burch den Babi Chor (in S.B.) und ben Babi Uttar 83) (ber wahricheinlich nördlichen Lauf hat, aber auf Bellfteb's Rarte nicht eingetragen ift) nach Birema gelangen. Auf diesem Wege, zwei Tagereifen von Schinaß, ein paar englische Miles füblich bes Babi Uttar am Bege nach Birema, liegen einige 30 (auf ber Rarte nur 20) Dorfer in einer Gruppe beifammen, Belban Beni Schab genannt, wie ber Stamm ber fie bewohnt. Es follen anderthalb taufend Behabis fein, die jeben Flüchtling ohne Rudficht auf Glauben ober Berbrechen, bas er verübt haben mag, in Schut nehmen. Die Stadt Birema liegt füdlich biefes Fleinen Diftrictes, ift an Umfang Bebi'a gleich und enthalt mehrere Dorfer. Es hat gutes Baffer; ein Fort mit fleinen Ranonen bepflangt, gehört bem Stanım ber Shafari, ber fich gur Secte ber Behabi betennt, bem Imam nicht mehr gehorcht. Fruber an 2000, jest wol an 6000 Einwohner wilber, ungaftlicher Natur, gleich benen von Dbri, follen gegenwartig an biefem Orte haufen, beffen Elima gleich bem von Redfcheb für bas lieblichfte unb gefundefte gehalten wirb. Gier gegen Weft beginnt die Terra incognita.

#### Biertes Rapitel.

Das Kuftenland Oftarabiens gegen ben persischen Golf, die Piratenkufte, El Hedscher, Bahrein, El Rathif, El Ahsa, Gran und das aufsteigende Binnenland von Redsched bis Oreneh.

**§**. 68.

Unter bem Namen Bebicher (el Gebichr) ober el Ahfa (nicht el Baffa) wird ber größte Theil ber Oftfufte Arabiens gegen ben innern persischen Meerbusen begriffen, die ganze Ruftenterraffe welche zwischen bem Cap Mussendom bis zu ber Mündung des Cuphrat bei Gran (Rarin bei Jakuti, Grane der Briten) oder el Roueit (Quoit) ber Araber sich andbehnt; es ift das Bahrein

<sup>3)</sup> Belifteb, Reif. L. S. 166.

und Jemama bei Iftachri (f. ob. S. 145, 165), bas el Aaribh (Aroubh) bei Abulfeba (f. ob. S. 227), bas El Areb bei Riebuhr, und bas Bebicher ober mit bem Artitel el Bebicher bei Ebrifi; obwol alle biefe Bezeichnungen, nach ihren Ausbehnungen, fehr unbestimmt bleiben und fich gegenfeitig gar mannichfaltig verfchieben. In neuern Beiten bat man unter Bahrein bie Infelgruppe mit ben Berlbanten, unter el Rathif den Ruftenftrich biefes Safenortes, und unter el Abfa (nicht el Baffa) ben gunachft anliegenden Diftrict bes Binnenlandes verftanden, ber gu ber grofien politifchen Landerabtheilung bes Gebietes ber Behabiten von Deraije mabrend ber Oberherrichaft biefes Eroberungsftaates gezogen war; mit bem Rauen El Bebicher fonnte man bann wol noch befonders ben nördlichen Ruftenftrich von El Rathif bis Gran bezeichnen, mit bem Ramen ber Biratenfufte aber ben füblichen von Bahrein und ber zugehörigen Galbinfel Bahran (f. ob. G. 420) an, fuboftmarte entlang ber gro-Ben Curve mit ber Gruppe ber oftindischen Compagnie-Infeln bis Ras el Rhaima und zum Cap Duffenbom.

So fcmierig wie die geographischen Begrenzungen biefer Gebiete, find auch ihre Schreibweisen. Den altern Schreibweisen (f. ob. S. 398-401) wiberfpricht fehr häufig, berichtigend nach bem Dichihannuma und Jakuti, ber berühmte Drientalift v. Sammer 84), nach feinem Schreibfpfteme, weshalb barüber an biefer Stelle einige feiner fritischen Bemerkungen am Orte fein werben, benen wir auch ale leitenden Angaben, wenn auch nicht überall, wegen ber Citate aus andern Autoren, boch wo es irgend nur zwedmäßig ichien, gefolgt find. Richtig ift nach ihm: Gebicht ober Bebicher, nicht Bebier, Gobichr ober Siofchr; Bahrein, weil ber bei el Abfa gelegene See Bobeire mit bem perfischen Deere für zwei Deere gilt. Abfa, mit bem Artitel el Abfa, ift richtig; Labfa, Achfa, el Haffa zc. aber falich. Bebicher ift ibentisch mit el Abfa, aber Sabichar ift verschieden bavon die Stadt in Jemama (f. ob. S. 397). Bebrim ift richtig, Jabrin, Djebrin, Diche brin falfch. Aaribh ober el Aaribh, bas Gebirg und bie Landfchaft, ift richtig, el Areb ober Arubh ift falfch. Das lettere el Arubh bezeichnet einen Begenfat gegen Graf (f. ob. S. 227). Deraaije ift richtige Schreibart fur bie Capitale ber Behabi, Die Riebuhr Daraie nannte; eben fo werben andere Ortonamen bei

<sup>284)</sup> v. Sammer, in Wien. Jahrb. 1841. B. XCIV. S. 120-144.

Riebuhr berichtigt wie Aainije ftatt Aijane, Menfubsche ftatt Munfuha, Dschelabschol ftatt Osselabsil, Schafir ftatt Schafgra, Toweim statt Aurim, Raubha statt Roba, Morat statt Mureb, Mosnib statt Mabneb. Es heißt Jemame, nicht Jemama. Feledsch ist der Blural von Esladsch, die Wasserrinnen; baher das große Thal besselben Feladschol-Esladsch, oder das Gebiet von Feledsch, nicht el Aslads. Das hochland heiße Bilab Aawali, nicht Aloualy (wie bei Reinaud, s. ob. S. 399). Aus Karin oder Korein ist durch Contraction Gran, oder nach der englischen Schreibart Grane entstanden u. s. w.

Bener große, ungeheure, fchwerzugangliche Ruftenftrich erhebt

fich aber landeinwarts bis jum hohen Rediched, bem Sauptfig ber neuern Behabitenmacht, beffen Mittelpunct, die Refibeng ihres Dberhauptes, in ben letten Jahrzehenden auch ben Mittelpunct aller bortigen Lanbesentbedung abgegeben hat, weil babinwarts jene Reihe ber turfifden Kriegeoperationen, von Medina aus zu Lanbe, gegen die Wehabitenmacht gerichtet war, in Folge beren jene Lanbichaften erft aus bem völligen Dunfel an bas bammernbe Licht ber Gegenwart hervortraten. Das Ruftenland ift bagegen burch bie Banbigung ber Piraten, burch ben Ruftenfurven, burch die Berlfischereien bei Bahrein und beffen Ufurpatio. nen, von Abuschir aus, durch Perfer, wie von Seiten des Imam von Dastat aus befannter geworden. Aber noch fehlt febr vieles, bağ wir über ben Bufammenhang biefes Ruftenlandes mit bem fo bict angrenzenden Binnenlande von Rebiceb (ober Rebich) nach v. Sammer) ben gehörigen Aufschluß erhalten hatten. Dies wurde nur burch europäische Reisende bewertstelligt worben fein, Die als Beobachter vom Ruftenftrich gegen bas hohe Rebicheb binaufgeftiegen maren. Denn mas arabifche Autoren ber frubern Beriobe, in ihrer eignen Untenntniß barüber, compilirt haben, ift in seinen fragmentarischen Notizen schon fast vollständig in Dbigem mitgetheilt, wozu man noch einige Daten und viele Aufgablungen 85) von une unbefanhten Namen aus ben fpatern arabifcen und türkifchen Autoren, jumal aus bem Dichihannuma, hinzuzufügen hat. Es ift blopes Studwerk, und eben fo unbefriebigend ift unfere Renntnig noch in Allem was bie neuere Beit über Die geographischen Besammtverhaltniffe biefer Oftseite ber arabifchen

<sup>\*)</sup> v. hammer a. a. D. Abschnitt Bahrein ober Gebichr, el Aaribh und Jemame.

Inlbinsel barbietet. Rur bie Kriegsberichte ber Operationen Mehmeb Alis und seiner Paschas, im Innern von Medinah bis Deraaije, ober Dreyeh ber Europäer, die aber nicht bis zur Kufte reichen, und zwei Wanderungen ber beiben britischen diplomatischen Geschäftsführer Reinaub und Sablier, die aber beibe auf demselben Wege von el Rathif nach Dreyeh, nämlich von Oft nach West, eben bahin vorrücken, können und als Angaben von Augenzeugen über einen so weiten Länderstrich des Binnenslandes bienen, um und mit Berghaus bankenswerthen critischen Kartenberichtigungen 86) auf biesem zu orientiren.

Durch bes hochverdienten beutschen Reisenben Geeten fo raftlofe Umficht, mahrend feines Aufenthaltes in ber Levante, tam bie erfte und leiber einzig gebliebene nachricht von Reinaub's Reife von Gran nach Dreveh zur Renntniß ber Europaer, und bamit auch bie erfte Runde eines Augenzeugen von ber Beimath ber neuen Secte ber Behabiten, Die feitbem bas hauptintereffe fur Rebfcheb erregt haben. Bwar nannte ber aufmertfame Riebubr fcon einen Diftrict Daraie 87) in Rebicheds Proving El Marebb, in welchem er von einem feit ben lettern Sahren (er reifete im Sabre 1764) bort Aufsehen erregenden Reformator, bem Abb ul Babbeb, hatte fprechen boren, von bem er die erfte Runde nach Europa brachte, und ichon bemerfte, bag beffen Lehre wohl mit ber Beit große Beranderung in der bisherigen Religion und Regierungs. form ber Araber erregen tonne. Auch Bolney 88) batte, im 3. 1785, unter ben Grengarabern gegen Sprien wiederholt fehr refor materifche Ausspruche von ihnen gegen Mohammed und Die Dogmen bee Roran gehört, bie ihm von ber geheimen Bergweigung ihrer Abtrunnigfeit von ber herrichenben Lehre ber Sunniten Beugniß gaben, ohne bag er noch ben Namen ihrer Secte hatte fennen lernen. Alles biefes, verbunden mit Rachrichten von Raubüberfällen jener Beduinen Rebichebs nach außen, tam nur burch fehr unfichres Gorenfagen nach Guropa.

Bei feinem Aufenthalte ju Galeb, im April 1805, lernte Seeten 89) Grn. Reinaud tennen, einen Englander, ber mit bem englischen Refibenten Manefty zu Basra (f. Erot. XI. S. 821),

<sup>200)</sup> Berghaus, Arabien Mem. S. 79 — 83. Di Miebuhr, Befdreiß. von Arabien S. 343, 345 — 348. Dolney, Reife nach Syrien u. Regypten 1783 — 85; beutsche Uebers. Jena, 1788. Th. I. S. 316 — 318. Dr. U. J. Seepen, Reisenachrichten XXII, in v. Zach, in beffen monati. Correspondenz 1805. Sept. S. 234 ff.

Arabien; Offufte jum Perfergolf.

als biefer wegen boreiger Unruben biefen Boften auf einige Beit verlaffen hatte, faft brei Jahre lang in der arabifchen Ruftenftabt Gran (Grane) zubrachte (f. ob. S. 417) und baburch eine gute Renntnig jener Begenben erworben hatte. In biefer Beit murbe In biefer Beit murbe Diefe Stadt von einem Streifcorps Behabiten, von einigen taufent Mann, überfallen, bie 2000 Rriegstameele bei fich hatten, beren jebes von 2 Mann beritten war, die Flinte und Lange ju ihrer Attade trugen. Die Männer vor den Thoren von Gran wurden von ihnen gefangen und nach ihrer graufamen Lehre als Rafern (b. b. Richt-Behabiten) ermorbet, Die Weiber mit fortgefchleppt. In dem Blute ber Ermordeten fah Reinaud felbst die Sieger ihre Sanbe mafchen, in bem Bahne fich baburch ju entfunbigen. Schon wollten die Einwohner ber Stadt Gran vor folchen Barbaren bie Blucht ergreifen, ale or. Danefty von einem auf ber Rheebe liegenden englischen Schiffe 2 Drebbaffen und einige 20 englische Seapops commandirte, mit ben Truppen ber Stadt vor ihren Thoren in bester Schlachtordnung zu manövriren, wobel bie zwei Kanonen eine fo treffliche Wirkung thaten, bag ber erneuerte Angriff ber Behabi ganglich zurudgeschlagen, fie verfolgt und manche von ihmen, die ihren Rudjug langs ber Rufte nahmen, auch von ben Ranonen bes englischen Schiffes getobtet wurben.

Der Chef ber Behabi, hieburch ergurnt, fuchte Rache an eimigen Boten Danefty's zu nehmen, bie er gefangen hielt, und baburch bie Corresponden; ber oftinbischen Compagnie unficher machte. Um beshalb in Unterhandlungen zu treten, unternahm Gr. Reimand eine Reife nach ber Refibeng bes Chefs zu Drepeh (Drahta bei Seepen, Deranije bei v. Sammer), wobei ber Umftanb ihn ficherte, baf ein Milchbruber bes regierenben Oberhaupts ber Behabi, vom Stamme ber Beni Attaby, fein Begleiter und Befouper war 90). Er machte bie Reife von El Rathif aus ju Bferbe; bamale gehörte biefer Ort nebft bem gegenüberliegenben Babara (f. ob. G. 423) ben 36n Attaby Arabern von Gran; aber el Rathif mar icon ben Behabi anheim gefallen, wie fpater auch die beiden andern Orte von ihnen befest murben. Rathif war febr in Berfall, Die Mofcheen in Ruinen, bas Lanb umber meift mufte, von ba aus brauchte Reinaub 7 Sagereifen, um bie fleine Stadt Achfa (el Abfa) in einer fandigen Bufte gu

<sup>\*\*)</sup> Anszug aus Reinand's Brief vom 2. April 1806, ebenb. C. 237 bis 241.

erreichen, mo jeboch Ueberfluß von Gornvieh war; auch fcone, ungemein ichnelle Pferbe traf er bafelbft, bie aber nicht leicht über 14 bis 15 Faufte (1 Fauft = 4 engl. Boll) Gohe erreichten. Die Stadt war, aus Furcht vor ben Behabis, die es auch fpater eroberten, von feinen meiften Bewohnern verlaffen worben. Sie ftanb früher unter ber Botmäßigfeit des Ibn-Ralid; fie ift nicht größer ale El Rathif; ihre Sauptinduftrie bestand in Weberei von Cameloten. Da bort fein Bluß und nur sumpfiges Waffer aus ben Brunnen in ber Rabe ge-Schöpft werben fann, fo leibet ber Ort ofter Mangel an gutem Trinfmaffer. Von Elachfa bei Reinaub, richtiger el Ahfa, nach Drepeh (Drabia) waren 8 Tagereifen burch fandige Eindbe gurudzulegen, Die nur zuweilen mit Bebufch bewachfen ift. Drepeh mar bamals, nach Reinaub, eine fleine, aber im arabifchen Styl fcbn gebaute Stadt, beren Lage ben Aufenthalt bafelbft febr gefund machte; bie umgebenben Gugel maren gut angebaut und bie gange Landschaft burch einen fleinen Blug bemaffert. Die verschiebenen Fruchte, wie Beintrauben, Feigen, pflegten bie borfigen Bewohner icon vor ihrer Reifezeit zu verzehren. Die Pferbe bafelbft fand Reinaud von ber iconften Race und febr mobifeil; ber nachfolgende Bferdehandel bes Mr. Manefty, von ba nach 3mbien, wird wol die Reinaubiche Reise gut bezahlt gemacht haben. Die zahlreichen Schaafheerden, meift schwarz, mit fehr langen Dhren und trefflichem Bleifch, liefergen eine fehr lange Bolle. Behabis maren wilb und graufam, aber gegen ihren Baft ungemein zuvortommenb. Der Rame ihres bamaligen Dberhauptes war Abbul Ugig Ibn Saoub; er ftanb im 60ften Jahre, war für einen Araber gebilbet genug, fchlant von Geftalt und hatte eine Rachfommenschaft von 80 Gliebern in feiner Familie. Einen Bofftaat hatte er nicht, boch gingen alle Gefchafte burch feine Sanbe; ein einziger Schreiber ober Mulla war fein Gehülfe. Die Bahl feiner Truppen gab man auf 100,000 Mann an; Reinaub biet es aber, ba ju jener Beit mehrere Alraberftamme auf feine Barthei übergegangen maren, für viel mahricheinlicher, bag auf feinen Befehl bie boppelte Bahl von Rriegern bie Baffen ergreifen tonnte. Rach einem einwöchentlichen Aufenthalt in Drepeh fehrte Reinaud mit diefer seiner Erfahrung auf bemfelben Bege nach El Rathif, ben er getommen war, jurud, und von ba ju Danefty nach Gran. Etwa zwei Jahrzehende später, und schon nach bem Sturze

Etwa zwei Jahrzehende fpater, und icon nach dem Sturze bes Wehabiten-Reichs und ber Berftorung ber Residenz Drepeh,

vie Reinaub unter allen Europäern allein in ihrer Bluthezeit gefehen zu haben scheint, brang auch Capt. Sablier von El Rathif bahin vor, von bem wir schon genauern Bericht über seine bahin eingeschlagene Route über Land und Leute erhielten. Ihn haben wir also als ben einzigen Begweiser dahin auf seiner Marscheroute zu begleiten, ehe wir zu andern Berichterstattungen übergehen; benn keinem andern Augenzeugen ift es seitbem geglückt, den mühseligen und gesahrvollen Fußtapsen jener ersten Borganger nachzusolgen.

#### Erläuterung 1.

Capt. Sablier's Querreise von el Kathif über el Ahsa nach Deraaije (Dreyeh) in Nebscheb (1819).

Capt. Sablier's politifche Diffion, von Seiten bes britifcen Gouvernemente in Indien abgefandt, um ben ägpptischen Felbherrn und Sieger, Ibrahim Bafca, über bie Behabis im Belblager Rebichebs ju Drepeh (im 3. 1819) felbft gu begrußen, baburch gugleich bem Bafcha von Aegypten zu hulbigen, wie einen Blid in die innern Berhaltniffe Arabiens zum Bortheil ihrer Politik auf bem perfifchen Meere gu thun, und an bem Bafcha einen Bunbesgenoffen gegen bie Biraten fich zu fichern, mar es, welche am 14. April 1819, im Schiffe Thetis, Bombay verließ. fie über Dastat und Abufchir el Rathif am 21. Juni erreichte, haben wir in obigem (f. S. 418) gefehen und fie bis dabin begleitet. Bier bas Tagebuch von Sablier's Reife, bis in bas berg bes hoben Rebicheb, ber einzige genauere Be-richt eines Augenzeugen, ben wir bis jest über biefen Lanbftrich beffen, beffen Routier auf Berghaus Rarte 91) mit Sorgfalt conftruirt und eingetragen erscheint. Leiber war Capt. Sablier ohne aftronomifche Inftrumente, ohne Gextant, ohne Chronometer, bie gu Ortsbestimmungen fo nothwendig, benutte aber feinen Compaß fo forgfaltig fur fein Stinerar, welches er in Rartenffigge feinem Berichte beigab, bag biefes vortrefflich mit ber Darid. route Ibrahim Bafcas, die auf Jomard's fo verbienftlicher Rarte von Redicheb eingetragen warb, übereinftimmt. Diefer Bergleich machte Berghaus berichtigte Conftruction feiner meifter-

<sup>291)</sup> Berghans, Arab. Mem. 6. 83.

#### 570 Beft Affen. IV. Abtheilung. S. 68.

haften Rarte von Arabien möglich. Er wies in biefer gum erften male vielen neu eingetragenen Ortschaften eine angenäherte Stellung an; el Rathif unter 26° 291/4' N.Br., 47° 411/4' D.L.; Siahat unter 26° 25' D.Br. und 47° 441/4' D.B. Den Diffrict Babran legte er füblicher und Andjir (ibentisch mit Annbar bei Borsburgh) unter 25° 30' N.Br. Bahricheinlich auch ber hafenort el Abfa's, ben Burdharbt 92) in Metta Abyr nennen borte, eine fleine Stadt, häufig von den Dichowasimi-Biraten von Ras el Rhaima (f. ob. S. 415) befucht. Die große Stadt Babarra (f. ob. S. 423), bie Reinaud zuerft, aber nur nach Gorenfagen, genannt batte, murbe auf die Norbspige ber Galbinsel Bahran unter 26° 1' R.Br. nach forgfältiger Erforschung anderer Daten eingetragen. Das Itinerar gerlegte fich in brei Abtheilungen: Die erfte vom 28. Juni von Siahat nach Amer Rubiah unter 25° 47' N.Br. und 46° 45' D.L., immer gegen Beft, meift 13 Miles ben Tag jurudlegenb. Die zweite Abtheilung von Amer Rubiah gegen G.D. an 96 Diles bis zur heutigen Sauptstadt von el Abfa, nach el Gofbaf (bei Jomard Buf ober Foof) 93), über bas Fort Mubarrug. El Gofbuf ift unter 24° 53% n.Br. und 47° 25' D.E. nur wenig abweichenb von ber Sheith-Rarte, Die Jomard vom Rediched mittheilte, eingetragen. Die britte Abtheilung führte über howarrab, wo eine beiße Quelle, nach Amer Rubiah jurud. Es folge nun ber Reife. bericht bes Capt. Sablier felbft.

Abreife von El Rathif über Amer Rubiah nach el Abfa (irrig Lahiffa bei Gablier) 94).

Nicht ber birecte Weg fonnte bamale nach Drepeh einge-, folagen werben, weil nach ber Beflegung und Berftorung biefes Centralfiges ber Wehabitenmacht bie turfifch-agpptifche Armee an verfchiebene Buncte fich gerftreut und Bofto gur Bugelung ber Sebuinen, wie gur Contribution bes Lanbes gefaßt hatte, auch noch feine fichre Communication zwischen ber Rufte und jenem Centralfige eröffnet mar. In el Abfa ftanb aber ein Sauptcommanbo ber

<sup>Burckhardt, Trav. in Arab. Lond. 1829. 4. App. VI. Geogr. Not. p. 462.
Jomard, Notice géogr. sur la Carte du Pays de Nedjd in Fel. Mengin, Hist. de l'Egypte T. II. App. p. 579, 582, unb beffen Carte du Pays de Nedjd. Paris, 1823.
Capt. G. F. Sadlier, Account of a Journey from Katif on the Persian Gulf to Yambo on the Read Sea, in Transact. of the Lit. Soc. of Bombay. Lond. 1828. 4. Vol. III. p. 449 — 498.</sup> 

## Oftarabien; Sablier's Weg nach El Absa. 571

turfifchen Armee unter bem Rafchif, ber bie Ueberrefte ber tur-Bifchen Truppen bafelbft zusammenziehen und bem Felblager bes Ibrahim Bafcha gegen ben Weften zuführen follte, woburch allein einige Sicherheit, tiefer in bas Land vorzubringen, auch für einen bloß einfachen Reifenben, wie Capt. Sablier mar, gegeben folen. Um aber El Abfa, bas freilich fehr weit gegen Gut au-Berhalb bem Wege lag, zu erreichen, mußte man erft birect gegen 2B. das große Lager Amer Rubiah vom Beduinen-Stamme ber Beni Rhaleb besuchen, weil nur biefe, Die feit Diebuhr's Beiten bis heute bort ber machtigfte und herrschende Tribus geblieben 95), im Befige hinreichenber Rameele waren, um Laftibiere fur Die Rarawane zu liefern, Die zum Transport ber Embaffabe nach Rediched unentbehrlich fchienen. Un biefen Tribus hatte Ibrabim Bafcha, nach Beftegung ber Behabiten, als an bie urfprungliden Bebieter im Lande, baffelbe guruderftattet, als er fic aus biefen Bebieten mit feinen Truppen gurudgiehen mußte, boch mit be Berpflichtung, Die Rriegstoften ju erfegen und einen jahrlichen Tribut an ben Bafcha zu gablen.

Erfter Tagemarich 96) (28. Juni 1819). Erft um 6 Uhr am Abend brach man von dem Dorfe Siahat bei el Kathif auf, rückte aber an diesem ersten Tage nur ein paar Stunden (7 Mil. Engl.) vor, bis Maschref, einem Beduinenlager, das am Rande der Dattelpstanzungen und der Wüste bei einigen Brunnen, in einer Reihe von Zelten, im weißen Sandmeere aufgeschlagen war, auf dem man im Mondschein die erste Nacht verweilte.

Bweiter Tagemarsch (29. Juni). Nach beschwerlichen, zur Weiterreise nothwendigen Burüftungen ber Karawane begann der Einmarsch in die Wüste, über ihre Sandhügel und Sandfläschen. Diese letzern waren mit einer diden Salzkruste überzogen, die bei sedem Schritt von den Lastthieren durchbrochen wurde. Nirgends war eine Spur von Grün wahrzunehmen, nur etwa auf den Sandhügeln hie und da wenige Sabbüschel, einiges früpplige, braune Gebüsch, und ein mehr kugliches Kraut, Ishnan der Araber, mit diden, langen, ovalen Blättern, die von einer salzsauren Flüssigeit strotten, aus deren Asche, nach dem Berbrennen berselben, Alkali und Potasche bereitet wird (ob ein Mesembryanthemum?).

# 572 Weft - Aften. IV. Abtheilung. S. 68.

Am britten und vierten Marschtage (meist von 13 Miles Weg) ging es durch gleiche Bodenbeschaffenheit; doch hörte die Salzkrufte auf und der zu tiese Sand in der Küstennähe trat zurud. Am Ende des vierten Tages verließ man die Sandhügel ganz, welche den Wellen des Oceans darin gleichen, daß einer hinter dem andern aussteigt, aber stets steil abfällt, und dieser Steilabfall immer gegen den Süden gerichtet ist. Die hite, mit Glutwinden, war fast unerträglich heiß zum Erstiden, dabei das Wasser so sparfam, daß man die ersten Brunnen nur in 16 Stunden (40 Mil.) Ubstand von el Kathis tras, wo einige Wanderbeduinen, ein hirtenstamm mit etwa 200 Schaasen und Ziegen, auf dortiger Weide verweilten.

Am fünften Tagemarich begegnete man einer fehr gablreichen Beerbe Untilopen, aber nirgenbe Dorfern, bie auch bafelbst, 7 Gruppen von Gutten, jede von 150 Familien etwa, mit etwas Adercultur und Dattelpflanzungen, ausgenommen, ganglich fehlten. Diefe Dorfgruppe liegt gegen R. und R.B.; gegen 2B. und S.B. ift vollfommne Bufte. Den Beduinen ift bies feine Entbehrung auf ihren Banberungen; benn fie führen alles mas fie brauchen, mit fich, haben alfo feine Ortichaft von Mothen; jur Erfrischung find ihnen Brunnenftellen hinreichend, bei benen fie jeboch auch nur fo lange verweilen, als es für ihre Thiere Beburfnig ift. Aber ber europäische Reifende fann von Befchwerbe fagen, und gang in ber Gewalt feiner Führer muß er fich noch obenein von ihnen jebe Erpreffung gefallen laffen. Diefe blieb benn auch bei bem Scheifh von Dafchref, bem Saupt ber Escorte, nicht aus, ebe noch bas nachfte Biel, bas Lager ber Beni Rhaleb zu Amer Rubiah erreicht mar, wo eine andere Obergewalt Die feine verbrangte.

Bom 4. bis 6. Juli Aufenthalt zu Amer Rubiah. Der Scheift bes bortigen Lagers, ein alter Mann, mit Gewändern übermäßig umhüllt, aber barfuß im heißen Sande umhergehend, war beim Empfang voll ceremonieuser Soflichkeit, aber im herzen ein schlauer Betrüger. Er trug um das haupt ein koftbares Shawl gewunden, am Leibe einen Scharlachrod und barunter Gewande von Golbstoff; statt aber für die Körderung der Weiterreise zu sorgen, hielt er seine Safte absichtlich auf, und suchte Kurcht vor den räuberischen Aribus der el Ahsa (Aiciman) zu erwecken, um nur erhöhten Lohn für seine Escorte und stärkere Preise für die Wiethe feiner Rameele zu erhalten. Wegen beider Beziehungen,

### Oftarabien; Sablier's Weg nach El Mfa. 573

bes Transportes und ber Sicherheit, mußte man fich aber an ben Scheith halten, ber bafur verantwortlich ift. Der vorherige Scheith von Mafchref hatte zwar fcon feinen Accord mit bem Reifenben gemacht, ihn bis el Abfa zu führen, und beshalb fich jebes Rameel mit 3 Rronenthalern vorausbezahlen laffen; bier, im Lager feines Oheims des Scheifh Mahmud zu Amer Rubiah angekom= men, ertlarte biefer': feinem Reffen ftebe bas Recht gar nicht gu, ben Reisenden weiter zu escortiren und mit Laftthieren zu verfeben, bas sel seine Sache. Er ließ sich für jedes Rameel noch 2 Kronenthaler gahlen; eine Bebingung, bie man annehmen mußte, um nur vom Flede zu tommen. Und auch bas zu erreichen, war ungemein ichwer, trot ber höflichften Berfprechungen, mit benen Luge, Betrug, Aufschub, freche Berweigerung bes Berfprochenen, und felbft manche Entwendung gar nicht unvereinbar gu fein fcienen. wenn auch im Lager noch fo bemuthig und schmiegsam, um eines Gewinnes willen, wurden diese Führer, sobald sie mit ihrem Schützling We Bufte betreten hatten, und er nun gang in ihrer Gewalt war, boch feine Despoten. Bei Opposition wurde es ihnen ein Leichtes gewesen fein, ihren Anvertrauten in ber Bufte ben Tob gu bereiten; fle aber an ihre übernommenen Berpflichtungen auch nur zu erinnern, icheint ihnen ba, wo fie unumschränfte Despoten find, lächerlich.

Der Beg von Amer Aubiah bis el Ahfa konnte in 4 Tagemärschen, vom 7.—10. Juli, zurückgelegt werben, eine Strecke von fast 20 geogr. Meilen (96 Mil. E.) gegen Sübost. Also ber vorigen Direction gegen West zwar ganz aus dem Wege; aber gut mit Wasser versehen. Rur auf der ersten Sälfte des Weges wurde der einzige Wohnort, das Dorf Hubiah, passirt; es war ummauert und von einiger Cultur umgeben, auch sah man unter dem Schutz der Mauern einige Schassheerden weiden. Näher, nur noch einen Tagemarsch von el Ahsa, tras man das zweite Dorf Djuniah an einem großen See, der die Umgegend befruchtete und Dattelgärten wässerte. Umber aber lagerte sich wieder Salzwüste. Diese Angabe des mehr als gewöhnlichen Wasserreichthums an diesem Orte, den die Scheishs-Karte Jouniah ebenfalls mit Angabe einer Duelle bezeichnete, hielt Jomard 97) vorzüglich wichtig zur Bestä-

<sup>1823. 8.</sup> p. 34; berj. bet Mengin, Hist. de l'Egypte T. II. App. p. 582, und berjeibe in Etudes géogr. et hist. Paris, 1839. 8. p. 22.

# 574 - Weft = Affen. IV. Abcheilung. §. 68.

tigung seiner Spothese von einem continuirlichen Laufe eines Babi Aftan, von dem schon früher die Rebe war (f. ob. S. 228, 233). In el Ahsa, der Name des Districtes nach Capt. Sablier, bessen Hauptort er Fus (Foos) nennen hörte, der aber offenbar das El Hoshuf anderer Berichterstatter, wie bei Jomard, ist, wurde der Captain vom türkischen Kaschis des Pascha sogleich zur Aubienz gelassen und mit dem gewöhnlichen Höslichkeitsceremoniell abgefunden, sonst aber zeigte berselbe keine Sorgsalt für sein weiteres Fortkommen, und erst nach langer Bögerung von 9 Tagen Ausenthalt, wurden ihm die nöthigen Pferde und Kameele nehft einem Wehmandar (Fremdenführer) zugesertigt, um dem Zuge des Kaschis selbst nach Oreyeh zu solgen.

Leiber war Capt. Sablier mit keinem Instrumente zu aftronomischen Ortsbeobachtungen versehen, sondern gebrauchte, wie oben
bemerkt ward, nur die Bouffole zu seiner Orientirung; badurch ift
bie Kartographie dieses Binnenlandes noch immer fehr hypothetisch
geblieben. Ueber el Absa erhalten wir von ihm folgende Bemerkungen 88).

El hofhuf, ber hauptort, ift ein Fort, mit Mauern und großem, trodnem Graben umgeben, zu bem nur 2 Thore bie Eingange bilben. Im Fort selbst find bie hauser nur klein, außethalb, im Oft bes Fort, liegen bie Borftabte, gleich einem offenen Dorfe, mit Cultettland und Dattelpflanzungen, nach Schätzung etwa von 15,000 Seelen bewohnt, barunter aber nur etwa 500 Manner Waffen tragen sollen.

Ein andred Fort, Mubarruz, el Mebarrez bei Jomard, liegt eine gute Viertelstunde im Norten bes vorigen, mit trecknem Graben und nur einem Thor, und gleichfalls von offenen Dorfschaften als Berstädten umgeben, geringer als El Hofbuf, aber boch auch mit 10,000 Seelen, von denen etwa 400 die Waffen tragen. Die Dattelpstanzungen, zu deren Schutz iene Forts dienen, ziehen aber noch viel weiter oftwärts, und eben so die Dorfschaften und Weiler, in ihrem Schatten gelegen, benen man eine Bevölkerung von 50,000 Menschen glebt; eine schne Cultur-Dase, die hinreichend mit gutem Wasser, Brunnen und Seen, ausgestättet ift. Aber einen Fluß, sagt Capt. Sadlier, konnte er nirgends wahrnehmen, auch keine Spur davon, welche etwa mit diesen Seen in Verbindung ftände; auch versicherten Tür-

<sup>295)</sup> Capt. Sadlier, Acc. I. c. III. p. 565.

### Oftarabien; Sadlier in El Absa.

ten wie Araber einstimmig, es fei hier tein Fluß vorhanden, wie er boch auf so manchen Karten (f. ob. S. 227, 232, 233), 3. 28. bei D'Anville, Baugonby, Mentelle, Jomard, aber bei Riebuhr nicht und hypothetisch bei Berghaus eingetragen ift. Doch meinte Sablier, daß ein winterlicher Regenstrom (ein fogenannter Seil, Giefftrom n. v. Gammer) feinen temporairen Lauf vielleicht wol zwifchen ben Sanbhugeln und feine Auslabung gu biefen Geen haben tonne. Quellftrome, b. h. Bafferrinnen, fleine Canale von Duellen abgeleitet, fagt v. Sammer, beifen Eflabich (Blur. Feledich). Es fimmt bies auch mit v. Sammer's Bericht aus bem Dichihannuma, bas ebenfalls feinen continuirlicen Fluß Ufnan ober Uftan, fonbern nur einen Babi fennt, fo bag Saubert's Ueberfetung bes Ebriff, la rivière d'Afnan, baber irrig fein muß 99).

In Diefer fruchtbarern Dase el Absa wird Weizen, Serfte, Reis gebaut; die Dattel ift das Hauptproduct; Früchte und Gemufe find nicht gut; Apricofen find fcblecht, Die Feigen hart, bie Baffermelonen troden. . Der Tamaristenbaum machft bei forgfältiger Bflege boch und bient als Bimmerholz gum Dachbeden. Die Dattelernte giebt reichen Ertrag und bas Austaufchmittel für einen nicht unbedeutenden Ganbel, ber mit bem Binnenlande getrieben wird, so wie mit bem nächsten hafenorte Andjir (f. oben S. 420), über welchen el Abfa feine ausländifchen Bedurfniffe erbält. Bon einer Stadt el Ahfa, welche man früher mit ber Landschaft el Ahsa verwechselte, wie noch Niebuhr eine Broving Lachfa, aber auch eine große wohlgebaute Refibengstabt 300) Lachfa (wahrscheinlich El Gofbuf?) nannte, haben bie neuern Erkundigungen nichts erfahren. Auch Burckhardt 1) nannte man in Metta noch eine Landschaft el Abfa (auch Saffa), berühmt wegen ihrer gahlreichen Brunnen, ihrer reichen Bewäfferung, wegen bes Rlees, ben man ba baute, und ber ichonen Pferbezucht, weshalb ber Behabi-Chef jebes Jahr babin feine Aferde auf die Beibe fchicte. Aber er hörte auch eine fest ummauerte Stabt ebenfalls mit bem Ramen el Abfa belegen, die fich im Jahre 1797 fehr tapfer gegen die Angriffe bes Bafchas von Bagbab vertheibigt beben follte. Man fagte, fie fei im 10ten Sahrhundert von ben Rar-

<sup>&</sup>lt;sup>209</sup>) v. Hammer, Wien. Jahrb. 1841. B. XCIV. S. 136. <sup>300</sup>) Riebuhr, Befchr. von Arabien. G. 840. ') Burckhardt, Trav. 1. c. p. 462.

# 576 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 68.

maten erbaut (f. ob. S. 148); ihren Seehafen hörte Burdhardt After (wol Andir) nennen.

Am 21. Juli mußte ber Rudweg über bas Lager Amer Rubiah genommen werben, von woher man gekommen war; boch wurde ein kurzerer, mehr westlicher Weg über bas Dorf Howarah mit Dattelpstanzungen gewählt; im übrigen war die ganze Strede, die vom 21. bis zum 24. Juli zurudgelegt wurde, hochk dbe, traurig, ohne Wasser, und nur hier und ba einzelne Grasbuschel am Wege zu sehen.

II. Weg von Amer Rubiah B. C. Westwärts nach Drepeh (Deraaije bei v. Sammer) in el Aared 2) (el Aaribh bei v. Sammer).

Die Strede vom Lagerorte ber Beni Khaled zu Amer Rusbiah bis nach El Munfuha (Manfuhsche bei v. hammer) bei Drepeh wurde vom 25. Juli bis zum 3. August, in 9 Tagen mit einem Rastage, also in 8 Tagemärschen zurückgelegt, ohne daß man eine einzige menschliche Wohnstätte antraf; eine Eindde, die wol durch die kurzlichen Kriegsbegebenheiten noch menschenleerer geworden sein mag, als sie es zuvor schon gewesen. Es ist dieses Land jene Landstrede, welche Burchhardt zu seiner Beit in Wessa mit dem Namen Bedehr? die belegen hörte, der uns sonst unbekannt geblieben ist. Burchardt ersuhr, das Gebiet von el Ahsa werde vorzüglich vom Tribus der Beni Khaled (s. ob. S. 42), der sehr weit verbreitet, bewohnt, auch von den Bisher-Arasbern, ein Zweig der Benezeh, und von dem Zab-Tribus. Doch sänden sich daselbst wie auch in Nedsched mehrere Tribus der Beni Hossen, die zur Perser-Secte der Aliden gehörten.

Am erften Tage, 25. Juli, brach Sablier erft am Nachmittage um 4 Uhr auf, und hatte anfänglich bergiges, aber ganz dbes Land, jedoch mit festerm Boden, zu burchziehen, als jenen Sandboden, der gewöhnlich die Ebene bedt. An einem großen Brunnen, in der von Sügeln umgebenen Ebene, wurde halt gemacht.

Zweiter Tag, 26. Juli. Auf dem Marsche gegen B.S.B. war fein Wasser zu sinden; die Luft wurde kühler, unstreitig weil man sich immer höher und höher gegen das Innere erhob, obwol Capt. Sablier auf dieses hypsometrische Verhältniß leider

<sup>&</sup>lt;sup>302</sup>) Capt. Sadlier, Account l. c. III. p. 466. <sup>3</sup>) Burckhardt l. c. p. 462.

nicht besonders aufmerkfam gewesen zu sein scheint. Die Butte, sagt er, wurde etwas beffer; fie bedeckte sich mit Gras, grünen Dickichten und Gebusch. Die Mimose (Babul) sah man in Bluthe, wilde Baumarten, die eine Art Aflaumen trugen, welche bem Captain auch aus Indien bekannt war, zeigten sich, und nun bald auch Wild; einige hafen und Rothwild wurden gesschoffen.

Dritter Tag, 27. Juli. Weg gegen Weft, fein Baffer.

Bierter Tag, 28. Juli. Marich gegen Weft und Salt zu Remah, wo 7 tiefe Brunnen, aus benen bas Waffer burch bie Kameele heraufgezogen werben mußte.

Funfter Tag, 29. Juli. Rafttag, um bie Schläuche mit Baffer zu fullen; am Nachmittag brach ein Donnerflurm los mit beftigem Regenguß.

Sechster Tag, 30. Juli. hier führte ber Weg immer gegen S.S.B. über bergiges Land mit kiesiger Oberfläche, auf ber an vielen Stellen das Regenwasser noch stehen geblieben war und die ganze Buse erfrischt hatte. In einem Regendach (ein Nullah, eigentlich Geil ber Araber) war vieles Wasser zusammengelausen, an bessen Usern mehrere Mimosen zu schöner höhe emporgewachsen waren. Bu Samama wurde halt gemacht.

Siebenter Tag, 31. Juli. Erft ging es gegen S.S. am Mullah bin; bann gegen S.W. und W.; bann burch eine obe mit Steingeröll bebedte Ebene. Der Nullah fließt gegen N.R.D. ab, verliert fich aber balb in bem Defert; die Berge, von benen er herabkommt, find ganz obe Riesberge, bie aber mit großen, Iosen Rollfteinen besetzt find. An der Station Aurmah brachte man die Nacht zu.

Achter Tag, 1. Aug. Ein furger Marich, ber icon Mittags am Gahul Babban beenbet wurbe, wo man einen Strom Regenwaffer vorfanb.

Reunter Tag, 2. Aug. Ein Donnersturm brachte an biefem Tage auf halbem Wege einen Aufenthalt, so daß man erst am folgenden Tage, den 3. Aug., El Manfuhah (Manfuhsche nach v. hammer) erreichen konnte. Die Nachtmärsche waren auf diesem ganzen Wege viel unangenehmer als zuvor, da die Karawane wol aus 600 Kameelen bestand, die zu Gruppen von 10 bis 15 Stück zusammenzogen, so daß die Bagage eines Jeden eine eigne Gruppe bildete. Die Marschordnung war indeß sehr zweckmäßig geleitet; eine Avantgarde von Wegweisern geführt stand un-

Ritter Erbfunde XIL

ter bem Commando eines Cavallerie-Officiers. Die große Laterne, auf bem Sattelfnopf eines Rameels auf bober Stange angebracht, mar bas leitenbe Augenmert bes gangen Bugs (vergl. 2. B. Mof. 13, 21), und um biefen gufammenguhalten, murben bes Rachts, von ber Fronte bis gur Arriergarbe, mehrmals Biftolenfcuffe losgefeuert, Die Stellung ber verfchiebenen Gruppen zu bezeichnen und die zu große Ausbehnung ber Raremane gu hindern. Die Bahl ber milben Thiere, benen man in bie fen ungeheuern Ausdehnungen begegnete, mar geringer, als fie irgendwo bem Captain vorgekommen war; man fab nicht über ein Dugend Jerboas (Dipus jerboa), nur etma 3 bis 4 hafen, eben fo viel Guanas (wol Iguana ober Leguana? b. i. Eidexen), etwa ein halbes Dugend Buftenrebbühner mit schwarzer Bruft, baber ihr Name Bagra fara (f. Erbf. XI. S. 508), und einige blaue Sauben; Rraben nur felten. Ging Art Igel (? Hedgehog bei Sablier) mar ber Gegenftanb ber Jagb ber Bebuinen, Die ibn, wie fast alle Thiere die fie in ber Bufte finden, wie Jerboas, Gie beren, Guanas und felbft Schlangen braten und fich mohlfchmeden laffen. Doch muffen fle alle nach ihrem Gefet getobtet fein, b. i. unter ber Ausrufung "Bismillah", b. h. in Gottes Namen. Rur bas milbe Schwein macht hiervon eine Ausnahme, bas als gu unrein nie von ihnen verfpeifet wirb.

El Manfuhah (Menfubide) ift eine Stadt mit einigen guten, zweiftodigen, aus Erbe und Steinen erbauten Baufern, mit platten Dachern, beren Befestigungewerte, ein Ball und Graben, von Ibrahim Bafcha gerftort marb. Man gab ihr bamals eine an 2000 Familien ftarte Bevolferung. Nur eine gute Biertelftunbe fern bavon gegen Rord liegt, burch Ruinen von Ballen und Gebauben von jener getrennt, eine zweite noch ftarfer bevollferte Stabt, El Ryab. Beide Ortschaften find mit febr guten Baffern, in tie fen Brunnen, verfeben und von weitläuftigen Dattelpflangungen umgeben. Im Binter bilben bie Regenbache (Giegbache, b.i. Beil) von ben Bergen umber einen bebeutenben Strom, ber bas Thal überschwemmt. Seit ben Siegen ber turkifchen Apmee über bie Behabi waren bie Bewohner biefer Stadt, von ber Die frühere nun gerftorte Resideng Drepeh nur eine fleine Sagereife gegen D.B. entfernt liegt, in febr gebrudte Buftanbe gerathen, Ihre Mauern waren gerftort, ihre Ernten von bem Turfonbeere aufgegebrt, Beigen und Gerfte mar um feinen Breis mehr ju faufen; in keinem einzigen ber Dörfer hatten die alles zerftorenben Türken

#### Oftarabien; Sablier's Weg nach Drepeh.

auch nur ein einziges Pferb gurudgelaffen; Die Schaafheerben maren mit dem Beere fortgetrieben. Gin Schaf kostete 4 Kronenthaler, 3 Gier einen Piafter; eben fo theuer war das Obst, wie Pfirsich, Feigen, Melonen; Gemuse nur schlecht und blos altes hartes Rameelfleifch war feil. Dan fab nur noch, wo vorbem Beigen und Gerftenfelber angebaut, Mais und Baumwolle angepflangt ge-Einige einfallende Regenschauer in biefer Jahreszeit fab man ale eine gang außerorbentliche Erscheinung an, beren bie alteften Araber feit Menschengebenken fich nicht erinnerten; aber barin waren alle einig, bag man mahrend ber Binterzeit hier ftets heftige Regengüffe erwarte, und daß es dann in diefem [erhaben liegenden] Berglande eine fehr kalte Jahreszeit gebe. Bierin haben wir bie Beftatigung einer fehr hoben Lage bes Landes Rediched um Drepeh, wenn fcon weder Reinaub noch Capt. Sablier, auf ihren Marfdrouten gegen bas Binnenland, eine befondere Aufmertfamteit auf Diefes fo mertwur-Dige, vielleicht in den relativen Berhaltniffen weniger unmittelbar merfliche, allmählige Auffteigen gerichtet gu haben fcheinen. Gin alter Araber fagte zu Captain Sablier: "Allah ift groß! brei Wunder habe ich in einem Tage erlebt: einen Türken und einen Franten (ben Captain) in El Manfuhah gu feben, und Regen in bes Sommers Mitte."

Ueber ben von el Abfa verhaltnismäßig mit zu nörblichem Umfdweif jurudgelegten Beg bemerft Capt. Sablier, bag bie nachfte Weftstraße von el Abfa nach Drepeh über ben Ort el Sulemmeh führe, bie man in 10 Tagen gurudlegen tonne. Auch mar es bie Absicht bes Raschif gewesen, biefen mit ber Razawane zu nehmen; ba er aber auf ihm ben feindlichen Tribus ber Saabeh=Bebuinen zu begegnen fürchtete, fo wich er biefen ploglich burch eine mehr nord weft liche Richtung feines Marfches aus. Einem Trupp turfifcher Truppen, Die in el Gulehmeh gar-nifonirten, hatte er Befehl gegeben, auf ber Station Remah mit feiner Rarawane zusammen zu ftogen. Da aber an berfelben teine Spur dieses Commandos fich zeigte, fo wandte fich die Ravawane von ba erft gegen Gub, burch welche Umwege bie Marfchroute nach el Manfuhah bis zu 14 Tagereifen ausgebehnt murbe, zu welcher nur 10 birect nothig gewesen maren. Die erfte Galfte bes Dariches feste man, weil feine Attaque gu fürchten mar, ben Weg auch bes Rachts fort; bie zweite Galfte aber, weil man Ueberfalle befürchten mußte, marfchirte man nur am Lage. Denn in ber Racht gegen ben feinblichen Ueberfall zu fechten, war boppelt gefährlich, weil bann auch bie Kameelführer bie Lasten ihrer Thiere abgeschmissen und sich zu ben Feinden, den Beduinen, gegen ihre türfischen Unterdrücker gesellt haben würden. Bu el Manfuhah, wo Capt. Sablier lange Zeit raften mußte, ehe er weiter ziehen konnte, langte erst am 13. August das türkische Detaschement von el Suleymeh an, wodurch man Folgendes 4) ersuhr, was zur Charasteristif türkischer Berwaltung in Redsched beachtenswerth ist.

rafteriftif turfifder Bermaltung in Rebicheb beachtensmerth ift. Bu el Rharbi, ber Proving in welcher el Suleymeh liegt (el Charbich bei Niebuhr; bas Dichihannuma, fagt v. Sammer, fenne feine Landschaft biefes Ramens) 5), wohnten 4 Sheifhs des Tribus Saoud, b. i. bes berrichenben im Behabiten-Reiche; barunter auch die bort febr berühmten Abballab und Abbul Ugig, benen Ibrahim Bafcha Gnade guerfannt und feine Protection zugefichert, fle felbft mit Ehrenkaftanen befchentt hatte. 216 er aber biefe öftliche Seite Arabiens, in ber et fich mit feiner Armee zu erhalten außer Stand gefett fab, verlaffen mußte, wollte er biefe Sheifhe zuvor vernichten, und ichidte ben Afchofaber Bafchi nach el Guleymeh, fie zu gerftreuen. Da beffen Dacht aber zu gering mar, fle offen zu betriegen, griff er zum Deuchel-Er lub fie zu einem Baftmable ein, bas mit ihrer Ermorbung befchloffen marb. Die Folge mar unmittelbar bie Emporung ber Bebuinen, die fich ju rachen 1500 Dann fart ben Turtenhaufen verjagten, ber'in el Gulehmeh Schut fuchte, und aus ber bort febr geangftigten Lage erft burch bas Detaschement bes Rafcht, bas biefer zu biefem 3wed babin geschickt hatte, befreit werben fonnte.

Wir begleiten Capt. Sablier für jest nur noch von el Manfuhah zwei kleine Tagemariche weit, am 13. und 14. August, bis in die Gegend der zerstörten Hauptstadt der Behabi, Dreyeh 6), richtiger Deraaije nach v. Hammer, die erst wenige Monate zuvor von der stolzen Göhe ihrer Restdenz, seitdem Abdallah ebn Saoud, am 9. Sept. 1818, die weiße Fahne aus seinem Schlosse aufgesteckt und als gefangener König der Behabi zur hinrichtung nach Aegypten und Stambul abgeführt war, pibe-

Capt. Sadlier, Account l. c. III. p. 471.
 D. Sammer, Wien. Sahrb. a. a. D. S. 127.
 Felix Mengin, Histoire de l'Egypte sous le Gouvernement de Mohammed Ali etc. Paris, 1823.
 T. II. Hist. d. Wahabys p. 133 etc.

Oftarabien; Sadlier's Weg nach Drepeh. 581

lich herabgefturgt und burch Erfturmung, Blunberung und Brand in einen Afchenhaufen verwandelt mar.

Am erften Tage, ben 13. Aug., rudte Capt. Sablier?) von El Manfuhah, erst gegen N., bann gegen W., burch ein ausgebehntes Thal voll Ruinen, in bem jedoch noch weitläuftige Datetelpstanzungen und zahllose Feigenbäume, die Zeugen früherhin sehr farker Bevölkerung, stehen geblieben waren, vor dis zur Station El Apeimeh (wahrscheinlich Aainije?). Nur wenige Elende sah man hier noch umberschleichen.

Um zweiten Tagemariche ging ber Weg nordwärts burch baffelbe Thal, bas fich aber in eine Chene öffnete, bie quer gegen Beft burchfreugt werben mußte, um über eine Sugelreihe auf fehr raubem, aber feftem Bfabe in eine zweite Chene von buffiah hinabzusteigen. Auf biefem Bergwege konnte man noch bie Gleife ber Artillerie und ber Ranonen Ibrahim Bafchas mahrnehmen, welche vom Weften her in jene öftlich anliegende Cbene transportirt werben mußten, wo fie bie hartnadige Belagerung von Drepeh, bie 5 volle Monate (vom 5. April bis 9. Gept. 1818) bauerte, begannen, und mit ber in Grundschiefung berfelben enbeten. Die Lage ber vernichteten Stadt fonnte Capt. Sablier 8) au 4 Stunden (10 Dil. engl.) Begs Ferne von El Manfuhah beftimmen. Drepeh lag am Ende eines tiefen, engen Thale, bas burch gang obe Berge eingefaßt ift. Gegen Beft jog fich jene ausgebehnte Bergreihe von M.B. gegen G.D.; eine andere fah man in ber Ferne gegen R., die mahrscheinlich gegen R.D. zieht. Die Thurme und bie Ummauerung ber Stadt wurden vollftanbig bemolirt; die Ruinen fab man in febr großer Ausbehnung fich ausbreiten, und erfannte nur an ben Mauerreften bie Lage ber Sauptftabt, bie an einem Abhange erbaut, an einer Seite burch einen tiefen Graben und gegen Weft burch eine Reihe von Thurmen gefcutt war, welche burch Mauerlinien zusammenbingen. Diese Weftfeite bieß Narifa und war von der Ofistadt Selle durch einen tiefsten Ras Auch biefe Oftstabt war burch ihre eignen Thurme vin gefchieben. und Stadtmauern eingeschloffen. Den Ravin, ober biefe tiefe Regenfdlucht, burchfließt bas gange Jahr ein permanenter Strom, ber aber gur Binterezeit febr ftart anschwillt (ein Seil?). In beiben Stadtabtheilungen fab man, ber allgemeinen Berftorung ungeachtet, boch noch einige gute Gebaube in Ruinen fteben; aber

<sup>7)</sup> Capt. Sadlier, Account l. c. III. p. 471. \*) Chenb. p. 473.

# 582 Weft - Aften. IV. Abtheilung. S. 68.

Gräuel türficher Berwüstung bedte bas Ganze. Die Dattelpflanzungen um die hauptstadt waren ungemein ausgebreitet gewesen, und hatten den größten Schat an Nahrung für das Bolt, so wie die weitläuftigen Gärten umber sehr gute Früchte geliefert, wie Datteln, Apritosen, Feigen, Granatäpfel, Citronen, Weintrauben u. v. a. Bon alle diesem war nichts mehr zu sehen als Dürre und Büste. Che Ibrahim Bascha sich mit seiner Armee von da zurückzog, ließ er alle Dattelpstanzungen umhauen und abbrennen, eben so alle Obstwälber. Welche Vernichtung, die durch Generationen nicht wieder ersett werden kann! Selbst Better und Bagabunden sanden hier kein Asyl mehr, und was von den Familien der Bewohner dem Schwert oder der Sclaverei entrann, stedelte sich meist in dem benachbarten El Mansuhah an.

Capt. Sablier, ber hier das Feldlager des Ibrahim Baicha nicht mehr fand, da derfelbe gegen ben Westen nach Medina
abmarschirt war, rüdte, um seine Gratulation anzubringen, ihm
nach, und ward so ber erste europäische Reisende, der die ganze
atabische Halbinsel quer durchzog, was keinem andern vot
und nach ihm geglückt ist. Wir werden auf jenem Routier weiter
unden ihn ferner begleiten, hier aber müssen wir fürs erste noch
einmal zu dem Sestadelande zurückehren, um die einzelnen fragmentarischen Nachrichten, die uns darüber noch neuerlich zugekommen, zusammenzureihen.

#### Erläuterung 2.

Specielle Notizen über die Topographie und Ethnographie ber Piratenkufte von Ras Mussendom bis Bahrein nach Lieutnant Whitelock.

Bei ber Aufnahme ber Biratenfüste, unter Capt. Guys Commando, bes Surveyer-Schiffs Pfyche, war in verschiebenen Jahren, seit 1824, Lieutnant H. H. Whitelod von ber Indian Navy ganz besonders ausmerksam, sich eine genauere Kenntniß jener unbekannteren Gestade zwischen Ras Mussendom und Baherein zu erwerben, und theilte barüber eine Reihe von selbst an Ort und Stelle gemachten Beobachtungen mit, die, so sehr ste auch manchen Jusammenhang unter sich vermissen lassen, doch als wahre Bereicherungen zur Kenninis von Kand und Bolt hier ihre Stelle

verbienen, ba fie aus einer wenig befannt geworbenen Quelle 9) bervorgeben, bisher noch nirgenbs Beachtung ber Beographen ge-Dbwol einige Daten biefer Beobachtungen auch wonnen haben. foon von Bellfteb in feinem letten Werte, ber Reife gur Stabt ber Raliphen, summarisch angeführt, so halten wir es boch unfern Breden für gründliches geo = und ethnographisches Studium gemaß, hier die mabre Quelle in ihrer Bollftandigfeit vorzuführen.

Rafchab ober Rafab (Cofaab bei Whitelod) 10) im Beft bes Ras Muffenbom gelegen (f. ob. S. 434), ift nur ein fleines Dorf an einer Bucht von einer großen Cove und vom Berggeftabe umgeben, außer am Nordweftenbe berfelben. Der Ginmohner find nur 50 bis 60, ju ben Beni Schowa und ben Beni Bebeah (3weigen ber Dichewafimi) gehörig. Gin fleiner Dattelhain befchattet etwa an 15 Saufer und 2 elenbe Forts, bie mit 2 und 4 Ranonen befett find, von wo etwas Bertehr burch Ruftenboote mit ber gegenüberliegenben Rufte betrieben wirb, beren etwaige Ginfubr man bier mit getrodneten Sifchen und gutem Brunnenwaffer gu bezahlen pflegt.

Bon hier fubmeftmarts nach Raumps (f. ob. S. 390), bem Ruftenorte, fieht man mehrere alte Bebaube, Senems genannt (bas foll Ibol heißen), die man Berfern (?) zuschreibt, welche hier Idole verehrt haben follen, bis biefe von den Wehabis zerftort wurben. Der Berichterftatter fab nur noch Trummer von ihnen.

Bon Cumza (Coomza) nach Ras el Rheima (f. oben S. 407) liegen mehrere fleinere Dorfer an Buchten, bie inegefammt vom Stamm ber Dichewasimi bewohnt werden, wo überall gute Bafferbrunnen und guter Schutz gegen die Nordweststürme.

Bon Ras el Rheima fubwestwärts bis Amulgawein liegen 2 folder Coves im Schute bei folechtem Wetter, welche Afple ber Berltaucher find; fie beißen Mugahma, Die eine etwas ober-halb einer Stadt Al Unirah, und eine zweite, Lubenbha, Die über eine Infel Al-Umrab nach Amulgamein führt. Auf biefer

<sup>300)</sup> Lieutn. H. H. Whitelock, Ind. N., An Account of Arabs who inhabit the Coast between Ras el Kheimah and Abothubee in the Gulf of Persia, generally called the Pirate Coast; in Transactions of the Bombay Geogr. Society from 1836—1838, reprinted from the Edition originally issued. Bombay in the American Mission Press, Graham, Printer, 1844. p. 32—46.

10) A. a. D. Description of the Arabian Coast, ein Anhang zu oblegem p. 46—54, zwar namenlos, aber wahrscheinlich von bemselben Reobachter.

gem p. \_ Beobachter,

Insel liegt ein trefslich geschützter Ort, genannt Sibini. In der Cove von Lubephha liegen süße Wasserquellen unter bem Salzwasser, und dieses Vorkommen dehnt sich von hier bis Bahrein aus (wo es schon Edrist beschrieb, s. ob. S. 395), wo viele Küstenorte durch Golzpumpen, die im Weerwasser stehen, ihr süßes Wasser erhalten.

Bon Cumza weiter subwestwarts bis zum Ruftenorte Debap ziehen fich Dattelmalber landein bis zu einer Breite von einer halben Stunde, und Brunnen liegen in verschiedenen Diftanzen darunter an ben Wegen. Die Ruftenströmung ift hier fehr reißend, von 21/2 bis 3 Knoten in der Minute.

Die Bewohner ber Rufte von Ras Muffendom bis Sharja und Debay, jene Dichewasimi (Joasmi-Biraten) find rachfüchtig, und wenn ihnen auch bas Corfarenwefen im Großen gelegt ift, fo treiben fie es boch im Rleinen noch taglich fort, unter fich; babei find fie fehr trage und arbeiten nur, wenn fie muffen. Aber beffere Segler auf ihren Booten find fie als ihre Nachbarn in Oman an ber Rufte von Batna, bie weniger mit ihren Ruftenfahrten vertraut find. -Dabel find fle hochft mißtrauifc im Sanbel und Berfehr, liegen unthätig auf ihren Bagaren umber, bei Raffee und Sabad mit Spielen und Geschwät fich unterhaltenb. Bochftens bemaffern bie Manner ihre Aftangungen, bie Weiber muffen alle andere Arbeit verrichten, die Kinder laufen nacht und wild, ohne Bucht auf bem Lande und im Waffer umber. Als Sunni= ten, benn viele Tribus ber Araber fielen feit ber politifchen Schwadung ber Behabiten auch wieber ab von biefer Secte, find fie fehr ftrenge in der Abhaltung ihres fünfmaligen Gebetes jeden Tag, mas aber burchaus nur in Berplappern befteht, wobei alle anbern Befchaftigungen und Unterhaltungen zwifchendurch teineswegs fibrend erscheinen.

Borzüglich sind es jene 4 Tribus ber Dichewasimi, die Menassir, die Beni Das und Mahama 11), welche diese Rusten, nach Whitelock's Schähung an 11 bis 12,000 Seelen, meift in Schilfhutten (Kabian) hausend, bewohnen. Doch ift die Bahl sehr unsicher zu bestimmen; zur Zeit der Berlsscherei find fast alle Städte von Männern leer, und nur Weiber und Kinder unter der Psiege der Alten bleiben darin zuruck. Im Frieden ist das einzige Geschäft, das die Männer betreiben, die Berltaucherei; aber jede

<sup>311)</sup> Whitelock, Account of Arabs l. c. p. 32.

Stadt pflegt in Behbe mit ihrer Nachbarin zu ftehen und auch bei bem Geschäfte bes Berlfangs fehlt es an Raufereien nicht. Richt blos bei Bahrein, obwol ba am organisirteften, sondern an diesem ganzen Ruftenmeere bis Bahrein findet dies statt, boch nur in den Monaten Juni, Juli, August und Septemsber, weil in den andern Monaten das Wasser zu kalt dazu ift. Im Winter hindert auch die zu stürmisch bewegte See die Fischerei, die dann nur innerhalb der Ruftenstüffe, ganz in der Nähe der Wohnungen, fortgesett werden kann.

Der völlige Rüßiggang, ber bann bei völligem Mangel an Agriculturthätigkeit einzutreten pflegt, führt zu Fehde und Raub. Von robuster Constitution, von Jugend auf mit den Waffen vertraut, an Entbehrung jeder Art gewöhnt, dann keine Beschwerde scheuend, sind sie voll Muth, Kühnheit und Selbstvertrauen. Das gemeine Bolf, obwol ftörrig und hartnädig gegen seine Despoten, ift sehr gehorsam gegen die Wäter, ehrt das Alter und zeichnet sich selbst durch Gastreundschaft aus. Whitelock fand das Bolf weit bester als seine Scheiths, die er Despoten nennt, die sich deshalb auch stets mit starken Leibwachen umgeben, zum Schus bei Erpressung des Gehorsams und der Abgaben.

Der Sauptling Sanoun, ber Abothubbi Araber, mar fuhn und unternehmend; von 20 Leibgarben, ju Rameel beritten, war er umgeben, ale er bem Schiffecapitain Buy, ber auf bem Lanbe fein Belt aufgeschlagen, die Bifite machte. In einer Ga-Lanbe fein Belt aufgeschlagen, die Bifite machte. Toppabe angesprengt, machten fie ploglich, etwa 300 Schritt vor bem Belte, in befter Ordnung Galt, ließen ihre Kameele auf Commando niederfnien, fprangen ab, und ber Scheifh, im Galbfreis von feinen Leuten gefolgt, fchritt gegen bas Belt, von wo ber Captain fic erhob und ihn ceremonios empfing. Auf Teppichen wurden im Belte die Sipe bereitet, Raffee und Erfrischungen fervirt. Alends wurde ihnen Begenvisite gemacht; ihre Artilleriefalven waren fo gut wie die ber britifchen Seapons. Tanoun, bas Baupt ber Beni Das-Tribus, tonnte 400 Mann Bewaffnete ins Feld ftellen, und erhielt badurch ein folches Uebergewicht über ben benachbarten Scheifh von Sherjah und bie andern Sauptlinge ber Rufte, bag ber 3mam von Dman, bei feiner Attaque gegen Bahrein, im Sahre 1828, burch Gelobewilligungen ihn auf feine Seite jog. Aber als es ju ben Attaquen fam, entflohen bie Gebungenen treulos, fo bag man bafur hielt, ber Scheith ftebe in boppeltem Golde.

Der Bauptling von Charjab und Ras el Rheima wie ber bortigen Dichewasimi, Sultan Bin Suggur (im 3. 1824), hatte ben Bortheil einer großen Anzahl von Booten vor bem Sheith von Abothubbi voraus; auch ftanben beibe faft fortwährend in Behbe und Rrieg. Diefer Sultan theilte nicht ben offenen freien Character feiner Araber; Die Briten fanden ibn talt, liftig, treulos; burch bie Berftorung feiner Beften im 3. 1819 und 1820 wurde feine Dacht zum Glud fehr gezügelt, bie fonft zu vie-Iem Digbrauch geführt haben murbe. Bor biefer Beit foll er an 100 Boote, bavon viele zu 300 bis 400 Tonnen, zu feinem Corfarengeschäft haben vom Stapel laufen laffen, und ba ber flippige, nur 14 Stunben (36 Dil. engl.) breite, alfo fehr enge Eingang in ben Berfergolf zwischen Laret und ben Quoins, ibm fo nabe gelegen, voll unbefannter Schlupfwinkel innerhalb ber Buchten und Meeresftragen mar: fo konnte biefe Gegend bas ficherfte Afpl felner Biraten fein. Die Bernichtung ihrer Attaquen nach außen bat biefe in Fehben unter fich verwandelt, zumal ba in Folge von jenen auch ihre Usurpationen auf bem perfischen Gegengeftabe verloren gingen. Doch nennt Bhitelod noch immer eine Stabt Lingar auf bem perfifchen Festlande (zwischen bem Beftenbe ber Infel Rifhm und bem Cap Bostana gelegen), welche noch bamals von einem Zweige ber Dichewafimt bewohnt, von einem Better bes Sultan Bin Suggur beberricht wurde, ale ein Bunbesftaat beffelben angesehen werben fonnte und einen nicht gang unbebeutenben Banbel trieb.

Abothubbe () (f. ob. S. 379) an dem großen landeinziehenden Inlet, auf zwei Seiten mit gutem Ankergrund, ungemein vortheilhaft zur Schiffahrt gelegen, wie die meisten dort angebauten Küftenorte, hat doch kaum ein Steinhaus und besteht meist aus hutten. Die Rüfte ist hier niedrig, mit Sandhügeln, hat nahe der Stadt nur wenige Palmen, sonst außer niedrigem Buschwert nur hie und da einzelne Grasstellen. Die Bewohner vom Tribus der Beni Das, noch Behabis, sind bigott, intolerant, streng in ihren Observanzen, unterlassen nie die vorgeschriebenen Ablutionen, geben aber doch nicht so weit wie andere Woslemen in der Berachtung der Ungläubigen, sondern essen mit ihnen sogar an einer Tasel und lassen sie auch aus ihren Gefäßen speisen und trinken, ohne sich dadurch für verunreinigt zu halten. Bur hausarbeit ha-

<sup>318)</sup> Whitelock, Account of Arabs I. c. p. 40, 49.

ben fie fast in jeder Familie ein paar Sclaven, die fie fehr wohls wollend behandeln, die zu Moslemen geworden nicht felten zu Ehrenposten gelangen, und oft die Captaine ihrer Boote und handelsschiffe werden, mit benen sie, um gute Geschäfte zu machen, in weite Verne gehen.

Diese Araber heirathen frühzeitig, sobald fie nur eine Familie ernähren können, und psiegen nach und nach Weiber bis zu breien zu nehmen, die aber unter sich in großem Unfrieden leben. Die Mädchen verheirathen sich sehr frühe, schon im 14ten Jahre, bekommen viele Kinder, verblühen und altern sehr schnell. Sich nach bem Wohlsein ihrer Frauen zu erkundigen, ist ihnen große Beleidigung. Ihre Grabstätten sind sehr sorgfältig eingerichtet, die Toden steismit dem Haupte gegen Metka gerichtet, das Grab mit einer Steinplatte belegt, die Bornehmern erhalten eine kleine Domkapelle.

Bon Abothubbe weftwarts beginnt bie große sudmarts tief einschneibenbe Bucht, die westwarts bis zur Insel Sir Beni Das jene zahlreiche Gruppe von Rufteninfeln herbergt (bie oft-indischen Compagnie-Inseln, f. ob. S. 390) und bis zum Rhor Daun reicht, von wo die Rufte der Halbinfel Bahran wieder gegen Rorden aufsteigt (f. ob. S. 420).

Diefe bochft, gerriffene Ruftenstrecke nothigte, bei ihrer gefahrs vollen erften Beschiffung burch die Briten mit dem großen Schiff Psyche, auf der ganzen Strecke von Abothubbe bis Sir Beni Das die Ingenieure des Surveys in verschiedene kleinere Expeditionen zu theilen. Eine dieser Pariheien erhielt Whitelod zum Commando, der im Februar 1824 die Psyche verließ, und mit seinem Boote, das auf 6 Wochen verproviantirt war, diese beschwerliche Küftenausnahme 13) begann. Der Sheifh Tanoun von Abosthubbe gab ihm zwei gute einheimische Boote mit, auch Piloten und eine starke arabische Escorte zum Schutz, unter Anführung seines zwanzigiährigen Ressen, der ungemein eingebildet auf seine Kameelreiterei und auf sein Speerwerfen, wegen seines Stolzzes bei seinen Untergebenen, dem gemeinen Araber, jedoch in Versachtung stand.

Das erfte Lager wurde auf einer ber vor ber Kufte liegenden Inseln aufgeschlagen, wo man einen Esel und 7 Rameele zu ben Banberungen im heißen Sande fand, die, als man die Insel verließ, und sie auch weiterhin an der Kuste zu benutzen wunschte,

<sup>13)</sup> Chenb. p. 35.

bon ben Arabern an lange Seile gebunden und von ihren beiben

Booten aus durch Geschrei und Prügel eine gute Stunde weit burch bie Mitte eines vier Faben tiefen Deeresarms eine fomimmenbe Rarawane zu bifben genothigt murben, bie gludlich am jenfeitigen Meerebufer, jum Staunen ber Briten, anlangte, ba fie nie abnliches Benehmen bei Rameelen auf ihren vie-Ien Banberungen gefeben. Die hiefigen Araber find feineswegs von jenem hagern, burren und fleinen Schlage eines großen Theiles ber übrigen Salbinfel, fonbern ftammig, mustulos, ungemein ftart und gebrungen, febr tuchtig für bie Arbeit und gum Laftentragen geeignet; boch follen fie auch in ber Jugend hager fein, und erft mit bem Mannesalter im 30ften und 40ften Jahre jene ftarten Musteln und ftammigen Nacken befommen, im Alter aber wieber mager werden. Sie bilbeten fich etwas barauf ein, im Behaby-Coftum einherzugehen. Der Ropf wird mit einem Bier Fuß langen und brei guß breiten roth, grun und gelben Beuge funftlich umwunden, nicht jener einfache Strick um ben Ropf ge-bunden wie bei ben Beduinen ber Bufte. Das Zeug ift aus Baumwolle und Seibe gewebt und muß mit feinen Franzen nach vorn zierlich über bas Geficht hangen. An feibner Schnur muß die Ledertasche mit Taback, Patronen und dem Pulverhorn über ber Schulter getragen werden. Die Luntenflinte ift am Rolben meift mit Gilber eingelegt; ber 7 guß lange Speer in ber Sanb und ber Dolch im Gurtel, nebft einem langen zweischneidigen Schwert, ohne Schut am Bandgriff, giebt ihnen ein martialifches Anfebn. Gin langes, weißes, hembartiges, vorn jugefnopftes Gewand und Sandalen von gut gegerbter Rameelhaut machen bie übrige Rleibung aus, fo wie über alles ein mantelartiger Umwurf eines Dberfleibes (Camolin, fonft Abba genannt) von Bolle, oft fein, meift fcmarg, mit Golbtreffen über ber Schulter burchwirft, ober bei Aermern auch weiß und braun geftreift, gu Breifen von 2 bis 30 Dollar. Um die Guften wird ein braun ober weifes Tuch von Seibe ober Baumwolle gebunben. Das Saupthaar wird gefcoren, und nur furger Bart und Schnurrbart getragen. Auch die Weiber tragen weiße Bemben, fehr weite Rode, ein Tuch um ben Ropf und ftete buntle Dasten (f. ob. G. 517 in Dastat) por bem Beficht mit Augenlöchern. Sie follen schöner fein als bie Manner, Die eine buntelbraune, aber gefunde Bautfarbe haben. Die Rinber nadt umherlaufend, halb in Baffer und Schmus lebend, ohne alle Bucht, leiben burch ihre Unreinlichfeit gang allgemein an

bofen Augen. Ueberhaupt ift Unreinlichkeit, fle mafchen ihre Rleiber nie, ein Uebel bas bei ihnen viele Sautfrantheiten nach fich gieht. Rur die Saufer ihrer Boblhabenbern find von Stein erbaut, mit platter Bedachung, ju Schlafftatten bestimmt, die nur mit geflochtenen Datten belegt werben. Ihre Diat, einfach und gefund, befteht in Datteln, Fifchen, Dehlkuchen, Dilch und bei ben Bohlhabenben in Reis, ber fur bie Armen viel zu theuer ift. Die Reichen genießen täglich Reispillam mit gefochtem Beflügel ober Lammfleifch; Raffee wird zu allen Beiten getrunten. Das Tabatrauchen ift weniger allgemein, weil viele ber Wehabis es verwerfen. Datteln machen die Saupttoft, Obft fehlt; Limonen und Baffermelonen werden jedoch von ber perfifchen Rufte, von Lingar, ober auch aus bem innern gande, hierher zu Martte gebracht. Bifche giebt es in Menge und von vorzüglicher Sorte; von Bogeln nur wenige: Schnepfen, Taucher, Storche, Sambreiter und andere, bie alle einen Sifchgefdmad haben; Rinder find nur von fleiner Art, ber Dche felten über 2 Centner an Gewicht; an Biegen und Schafen, an Butter und Rafe fehlt es nicht, eben fo wenig an Giern, ba bas Geflügel in Menge wenn auch flein ift. Bei ber Natur bes lodern Sanbbobens, bemerft Bhitelod, muffe man feinen pro-Ductenreichen Ertrag noch immer bewundern; mahricheinlich nehme ber Ruftenftrich tiefer lanbein an Fruchtbarfeit gu.

Der Sheifh Kanoun von Abothubbe fprach seinen Gaften, im Jahre 1822, von einer alten Stadt 14), die 7 Tagereisen
landein vom Meere in einem sehr fruchtbaren Lande liegen solle,
und schlug ihnen eine Excursion dahin vor, zu der es sedoch leider
nicht kommen sollte. Auch sprach er von einem Karawanenwege, der von der Küste durch ein sehr schönes Thal zwischen Bassen der Gebirgestette führe, die man von Ras el Kheima erblicken
könne, und jenseit nach Oman dis Chorfatan (s. ob. S. 528) ziehe.
In der guten Jahreszeit, meint Whitelock, wurde dies für ein
paar britische Officiere der Station zu Basidoh einen interessanten Ausstug und zugleich eine Entdedungsreise abgeben. Der
Sheifh von Sharjah wurde bereit sein, ein solches Unternehmen
zu unterstützen.

Die vor ber Rufte liegenben gabireichen Infeln ber Oftinbifden Compagnie, welche bei biefem Survey entbedt und beftimmt wurden, zeigten inegefammt fehr feltfame Formen und Far-

<sup>354)</sup> Whitelock, Account of Arabs l. c. p. 39.

# 590 Beft - Aften. IV. Abtheilung. S. 68.

1

ben in ihren Bergbildungen, in benen Whitelock Trappgefteine, vulcanische Bebirgsarten, Granite, Byps, Sand. fteine, Gifenerze, Untimonium mahrgenommen haben will. Er hielt eine genauere Untersuchung jeder einzelnen biefer Infeln für eine fehr intereffante miffenschaftliche Aufgabe. Auf einer biefer Infeln, die er Surdy nennt, fand er einige Brunnen fußes Waffer, aber an einem schlechten Ankerplat, bem eine Rorallenklippe ben Bugang erschwert; boch bemerkte er baselbft bie Refte einer ehemaligen Stadt, von ber noch einige Bebaude aufrecht ftanben. Auf ber weftlichften biefer Infeln, auf Gir Beni Das, traf er an ihrer Guvfeite eine fcone Lagune von 5 Faben Tiefe, die eine fehr fichere Station barbietet, und beshalb auch von vielen Berlfischern besucht wird, zu ber aber nur eine enge Ginfahrt von 3 Faben Baffertiefe führt. Auch Bellfteb hat biefe Infeln auf feiner Borüberfahrt von Ras el Rheima gefehen 15); er erreichte fie am funften Tage und nennt fie bie Maubes-Gruppe; die einzelnen Infeln ichienen in Formation, Große und Beftandtheilen fehr viel übereinftimmenbes gu haben. Sie feien, fagt er, unftreitig vulcanifden Urfprunge, benn Schwefel, Bops, Antimonium, Gifen, bebeden fie, und ihre Geftaltungen find feltfam. Auch Geir Beni Das fei eine Gruppe febr wechselnber Bitgeftalten, ber Farbe nach ichwarz, grun, grau, braun und gang weiß. Er bestätigt bas Dafein jener fconen Lagune, ale Afpl ber Fifcher; ber gange hafenrand beftebe aus aufgehäuften Dufchelbergen, welche die Dauer und Große bes Berlaufterfangs bezeugen. Leiber ward Bellfted burch Rrantheit an genauer Untersuchung ber mertwurdigen Berhaltniffe biefer 3mfeln gehinbert.

Alle biese Inseln gewähren bem bahinterliegenben Kuftenlande bes Continentes sehr guten Sout gegen bie heftigen hier in ber Winterzeit vorherrschenden Rordwest-Stürme, die jedoch auch zuweilen in der guten Jahreszeit plöglich einfallen. Dieses ganze wild und fühn sich erhebende Gestade wird durch diese, zwei Dritteile des Jahres vorherrschend wehenden Rordwesters überhaupt gefährlich, zumal aber zur Winterzeit. Worzeichen bestiger Orfans von daher sind bide Luft und hochwogende See, die gewöhnlich dem Sturm ein paar Stunden vorhergeht. Wie gefahrvoll es dann ist, hier vor Anker liegen zu bleiben, ersub das

<sup>315)</sup> Wellsted, Trav. to the City of the Chalipha L p. 124,

591

Surveyor-Schiff Discovery im Februar 1822, bas nabe baran war, hier bei nur 4 Faden Tiefe zu scheitern.

Das Sauptgeschäft für alle Bewohner biefer Geftabe ift Berle fischerei 16) in den Monaten Juni bis September, weil dann bas Waffer warm genug geworden, um bas anhaltenbe Tauchen aushalten zu fonnen, und weil bann jugleich, bei berrichenden Binbe ftillen, überall flares Baffer fich zeigt. Gewöhnlich ift nur von Den Perlbanfen bei Bahrein Die Rede, aber nach Bhitelod's Erforichung behnt fich bas große perlenreiche Revier, bas man "Die Berlenbant" nennt, von bem Safen Charjah weftwarts bis Bibbulphe Jeland aus, eine grade Linie von 66 bis 70 geogr. Meilen (330 Mil. engl.), mit Sandboden und lofen Rorallen, von febr ungleich wechfelnder Tiefe, von 5 bis 18 Faben (30 bis 108 Fuß). In Diefer Ausbehnung ift vollige Freiheit, Berlauftern zu fifchen, fur Jebermann. Dan rechnet 3000 Bogte, Die meift von Bahrein und ber Piratenfufte gu biefem Befchafte ausgeruftet werben, boch auch von Lingar, Affalow und andern Ruftenorten. Die meiften Boote find flein, mit 7 Mann befest, boch find auch viele von 50 Tonnen Laft, die ihre 14 bis 20 Mann tragen. Bon ber Biratenfufte geben fie meift in fleinen Flottillen ju 7 bis 20 Schiffen, die um Die Inseln, welche fruber Maudes-Gruppe biegen, ihr Geschäft treiben, und nur hochft felten einmal nordwärts bis zur Infel hallul vordringen. Gie bleiben in ber Regel in See, bis ihre Boote voll Auftern find; bann erft geben fie an bas benachbarte Land, um die Berlauftern aufzubrechen. Große Saufen von folden Mufdeln fah Bhitelock auf den Inseln Sir Beni Yas, Zurkoh, Surdy und der nordöftlichsten Sir Abonneid, ein Zeichen farter Beute in diefem Bemaffer. Mordmarte ber Infel Ballul bis nad El Rathif bagegen wimmelt es in ber Saifon von Fifchern aus Babrein, bas mit feinen fleinen Booten jene Gee gang bebedt. Daber Die Aufmertfamteit ber Guropaer bieber faft nur auf ben Berlfang bei Bahrein gerichtet mar, und man nur bort bas eigentliche Borkommen ber Perlaufter vorgab, was boch feineswegs fo befchrantt ift, fonbern überall in ber Strede bes falgigen Ruftenmeeres, aus beffen Tiefe fuße Wafferquellen heraufperlen. Da fie hier nicht fo viele Landungeftellen gum Deffnen ihrer gefangenen Auftern finden, muffen fie fortwährend in bem Bafen von Bab-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Whitelock, Account l. c. p. 42—46.

rein aus- und einlaufen, was biefem eine große Lebhaftigfeit giebt, und barum auch geschehen kann, weil ber beste gang auf ihrem eignen Boben geschieht. — Aber auch oftwarts Bahrein an ber Biratenkufte und um bie Gruppe ber Oftinbischen Compagnie-Inseln bis zum nordiklichen Inselden Sir Abonneib ift ihr Borkommen nicht unbedeutenb.

chen Inselden Sir Abonneid ift ihr Bortommen nicht unbedeutend. Sehr oft, fagt Bhitelod, habe er hier ihre Taucherstationen befucht, wo fie von 5 bis 15 Faben Tiefe (30 bis 96 Fuß) ihre Anter hinabwerfen. Die Taucher preffen hier bie Masenstügel mit einer Bornflemme zusammen und tauchen gewöhnlich 40 Secunden lang, nie über eine Minute. Aber nach 3 Minuten Erholung fturgen fie fich von neuem in die Tiefe, bis fie nach vielen Bieberholungen ihr mit Auftern gefülltes Boot ber nachften Landungeftelle guführen. Dier fclagen fie eiligft, gegen ben oft unerträglichen Sonnenbrand, aus Ruberstangen und Schiffergerath ein temporair fcutenbes Belt auf, in bem fie bie Auftern erbrechen. Den britischen Officieren, die gern an diesem Lotteriegewinn ihr Glud versuchen wollten, überließen fie fur 2 Dollar 100 Stud Auftern, und gewöhnlich erhielten biefe baraus 1 bis 2 auch wol 3 Berlen, Die etwa jede eine Dollar Berth haben mochten, ba fic bie Taucher bereit erklarten, bafür bie Summe wieber zurudzugah-Diefe armen Laucher, Die nur von Datteln und Fischen ihr muhfeliges Leben friften, maren gludlich, wenn bie Briten ihnen etwas Reis zur Rahrung barreichten. Die größte Befahr, fagten fie, tomme ihnen nicht vom Bapfifch, fonbern vom Sagefifch (Pristis), ein Ungeheuer, bas wol manchen Taucher fcon in ber Mitte von einander geschnitten habe. Die bofen Volgen bes vielen Sauchens zeigten fich auch hier in Berberbniß ber Augenlieder, an be-

Antimon gefüllt, bei fich zu tragen pflegt. Der Ueberschlag, ben Bhitelod von biefem Berlfang, Bahrein mit inbegriffen, giebt, ift folgenber.

Babrend ber eigentlichen Sahreszeit bes Berlfangs, b. i. von

nen faft Alle litten, die fie mit Antimoniumfalbe bestreichen, webhalb jeber Taucher ein Binnbuchschen, mit Gold ausgelegt und mit

593

In allem 3230 Boote; bie fleinsten mit 5 Mann, die größten mit 18 Mann; im Durchschnitt alfo 9 Mann gerechnet für jebes Boot, in Summa 29070 Mann Taucherpersonal. Der Gewinn ber lettern ohne ben Ertrag von Bahrein wird im Durchschnitt von einer Saison, nach Whitelock und Wellsteb 17) übereinftimmenb, jährlich auf 40 Lat Rupien, b. i. 80,000 Bfb. Sterl., gerechnet. Jebes Boot gabit, je nach ber Bahl ber Minner, bem Sheifh bes Ortes, bem es angehört, eine Taxe von 1 bis 2 Dollar; die Berltaucher erhalten keinen Sold, sondern leben vom Ertrag ihrer Tantieme. Sinduhandler faufen bie meiften Berlen auf, bes gangen Ertrags; Berfer, Araber und Turten nur 1/4. Auch bei biefem Geschäft auf ben Waffern ruhen bie Brivatfebben ber verschiedenen Tribus nicht gang, die babei in mancherlei Collifionen gerathen tonnen; baber ftete 2 britifche Rreugerichiffe auf biefer großen Berlbank ihre Station erhalten, um wilben Ausbruch ber Sehden biefer Biraten in ber Burgel zu erftiden. Berlen und getrodnete Fifche, bie hier von gang vorzüglicher Gute, machen bie Exporten biefer Ruftenbewohner aus, mit benen fie (benn etwas Rafe, Camolins von Wolle gewebt, Manbeln und Anber:6 ift zu unbebeutenb) eine nicht unbebeutenbe Ginfuhr 18) faft aller Bedürfniffe, bie fie von außen zugeführt erhalten, bezahlen. Die Sheithe erhalten ben Behenden alles gelabenen Gutes, fo wie von bem Dattelertrag. Die Bufuhr gefchieht aus einem weiten Umfreife von Baffra und Bahrein, von Defran, Batna und Oman, von Bombay, bem Rothen Meere, von Bangibar und bem afrifanischen Geftabe.

Basira und Bahrein senden Datteln, Pferde, Esel, Camolins aus Rameelhaar und Wolle. Persien schickt Tabad, Teppiche, Zeuge, Zuder, Schwerter, Dolche, Flinten und Schiespulver.
Die Küfte Lingar schickt Zwiebeln; Mefran Eisen, Ghee, Del,
Zuder, Teppiche; Batna Datteln und Ghee; Bombay Eisen,
Metall, Stahl, Drath, Nabeln, Baumwollengarn, Zeuge, Reis;
Jemen Kaffee und Sclaven; Zanzibar Sclaven, so wie auch
noch Maskat.

of the Chaliphs I. p. 121. 18) Whitelock, Account I. c. p. 44; Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs I. p. 121. 18) Whitelock, Account I. c. p. 48.

# 594 Beft - Affen. IV. Abtheilung. S. 68.

Erläuterung 3

Nachrichten von Bahrein dem Inselstaate und seiner Perlischerei.

Mußer ben vielen Infeln, bie ber Piratenfufte vorliegen, giebt Bellfteb, auf feiner Borüberfahrt 19) an berfelben, von Ras es Rheima westwärts bis Bahrein auch noch viele Rorallenriffe an, die bort zu vermeiben find; er beftätigt bie Angabe Bhitelod's, bag auch hier überall bas Sauptgeschaft ber Bewohner ber Biratenfufte die Berltaucherei fei; bag aber bas Der-tommen die Grenzen biefes Gewerbes feftgeftellt habe, und baß fle nur felten einmal über bie Infel Galul hinausgehen, begegen bie Berlfifcher von Bahrein fich auf bas Deer gwifoen Balul, Bahrein und El Rathif beforanten. weiter nordwarts, Abufdir nordweftlich, feien bie gwifden ben Infeln Rharaf und Gorgo gefischten Berlen, nach Dajor Bilfon's Untersuchung, zwar noch vorzuglicher in Gute und Farbung (was Edrift schon wußte, f. ob. S. 388), da fie aus 8 schaligen Schichten zu bestehen pflegen, die von Bahrein nur durch 5 Schichtenschalen gebildet find; aber bie See fei ba gu tief, bie Berlfifcherei baber nicht vortheilhaft genug, und bas Monopol, bas fic ber Shoth von Abufchir über biefe Berlbante zueigne, ihrer Ausbeute ebenfalls nachtheilig.

Bon Bahrein selbst hatten wir bisher außer ben obigen altern Daten (s. ob. S. 396) sehr wenig Nachrichten, die sich meist nur auf bas Perlfischen bezogen. Lieutnant Whitelod's langer Aufenthalt in diesen Gegenden giebt uns einige neue Angaben über dortige Zustände 20), welche genauere Forschungen in diesem merkwürdigen Locale sehr wunschenewerth machen ließen.

Auf ber Infel Bahrein (eigentlich Awal ober Aual, f. ob. 6. 395) find 16 verschiebene Clans ober Stämme, die alle vom Athube-Tribus abstammen. Athub (Attub, baher Abuthubbe) ift ber Name bes herrscherstammes. Bahrein soll ein Einkommen von 2 Lat Rupien einbringen, und 15,000 Manner zu Bewohnern ber Insel haben, die boch nur von sehr kleinem Umfangeift. Der jett daselbst herrschende Sheith gehört einer jungen Ufurpatoren-Familie an, beren Geschichte uns ein Beispiel

Whitelock, Account l. c. p. 49 - 53.

<sup>319)</sup> Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs I. p. 114.

## Dftarabien; Ruftenterraffe, Bahrein.

bort emportommenber Berrichaften barbietet. Der Bater, Abmeb,

595

lebte fruher zu Gran, ale ein unbemittelter Mann, vom Sanbel mit ber Berferfufte. Ein Morb an einem Manne bafelbft (Erbf. XI. S. 1066) zwang ihn zum Eril; er ließ fich zu Guttab an ber Rufte, nur eine Tagereife fern von ber Infel Babrein, mit einem fleinen Capitale von 1500 Dollar nieber. Diefes vermehrte fich bald burch seine Sandelsgeschäfte, zumal burch 2 Boote, mit benen er ben Berlfang betrieb, fo bag er balb fur einen reichen Mann galt, ber viele Arme ale feine Clienten anzog. Auch fuchten balb viele Andere feine Protection. Nach 4 bis 5 Jahren baute er ein Meines Fort, fchaffte fich einige Rauffahrer gum Großhanbel an, erhandelte auf bem Markt in Mastat 200 Sclaven, Die er bewaffnete, und mar fo fur jenes Beftabe zu einer politischen Dacht geworben, bie burch feine 4 Sohne und ihre Familien, bie zahlteich beranwuchsen, immer größern Anhang gewann. Damals waren, feit Schach Nabirs Beiten, noch die Berfer tyrannifche Bebieter auf ber Infel Bahrein; fie mighandelten nicht felten bas Bolt und vergriffen fich einft auch an Leuten Ahmebs, bie auf ber Infel fich befanden, von ben Berfern geprügelt und einer fogar ermorbet wurde. Sogleich erfolgte zur Rache von Ahmeds Leuten ein nachtlicher Ueberfall in Bahrein, bei welchem viele Berfer erfchlagen und ausgeplundert wurden. Triumphirend zogen die Abenteurer nach Outtah gurud. Die Berfer, mit einer Flotte und 2000 Mann, fcwammen nun herüber jur Rufte, um bie Manner von Guttah zu bestrafen; aber fie wurden in offener Schlacht gefchlagen, mit fo vollständigem Erfolge, baß fich Ahmed nun mit feinem gangen Saufe und Gefolge nach Bahrein überfiebelte, wo man, bes Jochs ber Perfer mube, ibn einstimmig (gegen Ende bes 18ten Jahrhunderts) zum Sheifh ermahlte. Nach feinem Tobe folgte ihm fein altefter Sohn; ber zweite ftarb; ber britte, Abbul Ralman, folgte jenem, fuhrte Rrieg mit bem Imam von Dasfat unb erbaute bas Fort Maharag. Seine meiften Bermanbten ftanben auf ber Barthei Ben Saoube bes Behabi-Chefe, fluchteten aber bei beffen Untergange in ber Nacht und fuchten Rettung auf Babrein, wo nun ber jungfte Bruber ben Thron usurpirte, ben er auch zu Bhitelod's Beit, obwol alt und ungemein fcmach im Regiment, noch behauptete. Bahrein war früher unter bem Bater febr blubend, unter ben thrannifchen, eigennütigen Sohnen balb in Berfall gerathen. Die Baufer in Trummern, Die fruher bei ftarfer Bevolferung 8 bis 9 Dollar Miethe eingetragen, brachten jest nur noch einen Dollar ein. Das Gefolge bes bespotischen Sheifh erpreste Gelb von Armen und Reichen, beshalb hatten alle Wohlhabenben die Insel verlaffen; fein Eigenthum war vor ben Sclaven bes Sheifh mehr sicher. Richt ein Sheifh, fagte man, sonbern sieben Sheifhs, ber schwache Bater und seine übermuthtigen, habsuchtigen 6 Sohne, presten bas Land aus; jeber that was

ibm beliebte.

Auf ber einst ungemein start bevölkerten Insel giebt man 36 verschiedene Städte (wenn auch nur Ortschaften) an, deren Bahl jedoch früher weit größer gewesen. Die meisten sind gegenwärtig verfallen und undewohnt. Bon einem Portugiesen Fort ikt oben schon die Rede gewesen; noch jest ist ein zu ihrer Zeit angelegter Süßwasserteich, der die Stadt mit Wasser versorgt, ein Zeugniß ihrer frühern Macht und Kürsorge. Bei der Wehabi Llebermacht ward auch dieses Bahrein deren Chefs tributpslichtig; zwar teine bestimmte Summe war stipulirt, die sie zu leisten hatten, aber so viel Fasyl Ben Turki, der Wehabi, forderte, so viel suchten alle Aribus von Bahrein vereinigt zusammenzubringen, und ohne Sold, sich selbst bewassend, traten sie in dessen Kriegsheer ein. Rach der Schwächung der Wehabi wurde Bahrein mehr abhängig von Maskat als zuvor.

Sauptproducte ber Insel find: Datteln, Limonen, Orangen, Feigen, Granatapfel, Manbeln, Bfirfic, Trauben; wenige Gemufe, vorzüglich jedoch Zwiebeln. fuhr find: Reis, Buder, Indigo, Gifen, Metall, Ghee, Bimmerholy jum Schiffbau von ber Rufte Malabar, und biefelben Baaren von Baffra und Perfien, wie nach ber Piratenfufte. Aus bem innern Arabien von el Abfa, Drepeh, Azir (ob Afpr? f. ob. 6. 193) erhalt Bahrein auch Datteln, Bollenzeuge (Camolins) und fein Bieh: Biegen, Schafe, Dofen, Rube, Efel und Pferbe. wird zuweilen Danna von Mebicheb auf bie Infel gefchickt. Befte Bolle von ben Baaren find nicht ba; ber Sheifh und feine Sobne forbern Auflagen nach Belieben. Bon Datteln tommen ibm ftets bie Bobenden zu. Der Sheith hat wenig Ausgaben; auf Bege wird gar nichts verwendet. Sold erhalten bie Truppen nicht, feine Sclaven machen fich felbft bezahlt, burch Diebftahl. Einige große Bagalas, die zweimal die Fahrt im Jahre, im Anfang des R.O.s Monfun, nach Indien machen, führen babin Datteln, Pferbe, Berlen, trodne Bifche, und bringen gurud: Reis, Buder, Indigo, welche Bahrein ganglich fehlen, auch Beuge, Drath, Rabeln n. f. w.

Die Bagalas find zum Sandel und zur Kriegführung zugleich ge-

Die vollftändigften und grundlichten Rachrichten über bie Berlfischereien in Bahrein hat der britische Restbent im perfischen Golf, Colonel D. Wilson 21), eingesammelt, welche mit ben Arbeiten 3. Stuarts über die Berlfischereien bei Ceplon, die wir früher mittheilten (Erdf. VI. S. 160—180), das Vortrefflichste find, was wir in neder Zeit über dieses kostbarfte Product des tiefen Meeresgrundes ersahren haben.

Die Fifderzeit, fagt Bilfon, theile man bier in bie zwei Saifons, die furze und talte, b. i. in ber fühleren Beit bes Juni, wo überall, aber nur in feichtem Baffer getaucht wirb; und in die lange und heiße, in welcher vom Juli, August bis Balfte September die tiefern Bahreinbante (bis 7 Faben, ober 42 Sug) folche Barme zeigen, bag bann bas Tauchen minber befchwerlich und viel erfolgreicher ift. Mur in ben beifen Monaten erlangt bas Waffer eine gunftige Temperatur. Der Berth bes Besammtertrags im Berfer-Bolf wirb aus bem Berlfang jahrlich zu einer halben Million Bfund Sterling angeschlagen; boch nimmt ber Gebrauch und alfo auch ber Abfat ber Berlen, ber in alten Beiten ungemein ftart mar, immer mehr und mehr ab. In obiger Schagung ift nicht mehr als ein Sechetheil ber Angabe ber Raufleute angenommen, ba die Thatfache felbft fehr fcwer zu ermitteln ift. Bilfon berechnete ben Ertrag nach bem Gewinn ber einzelnen Boote, ber mit Recht von bem Begenftande eines blogen Luxusartifels enorm ift. Eine große Menge ber Saatperlen werben noch burch gang Afien mit gerfogenen Coelfteinen gur Composition von Argneimitteln verwendet, bie man für ftimulirend und reftaurirend balt.

Wilson rechnet nur 1500 Bahrein-Fischerboote, die im Befitz ber Capitaliften sind, welche ben Gewinn des Fanges ziehen; die Taucher haben faum genug, ihr elendes Leben zu friften; sie gleichen darin dem Weinbauer, dem Bergmann. Der Rausmann schiest dem Fischer ein Capital vor, für Procente, Datteln, Reis und andere Artifel; er leiht ihm das Boot; dafür hat er einen großen Antheil des Fangs und fauft zuletzt auch noch den ganzen

<sup>&</sup>lt;sup>381</sup>) Memorandum respecting the Pearl Fisheries in the Persian Gulf, by Colon. D. Wilson, in Journ. of the Roy. Lond. Geogr. Soc. Vol. III. 1834. p. 283—286.

## 598 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 68.

Ueberreft bes Ginfangs, nach eignen, festgestellten Breifen, ba alle Bifder in Schulben gegen die Raufleute fteden. 5 Taucher (Ghewafe) und 5 Behülfen (Spebor, b. h. Beraufzieher) affocib ren fich, um ein Boot gu nehmen, mit einem Borfchuß von 250 Rronenthaler vom Capitaliften, um indeg babeim ihre Familien ernahren zu konnen. Beben fie in ber talten Beit auf ben Fang aus, fo tehren fle ofter leer nach Saufe; fallt auch bie marme Beit unergiebig aus, fo gerathen fie naturlich in Schulden; ein fehr guter Ertrag wird es ichon gerechnet, wenn er fur biefe 10 Dann an 1000 Kronenthaler einbringt. hiervon muß aber 1/11 fur bas Boot an ben Capitaliften abgezogen werben, nämlich 90 Rronen, und 250 für ben Borfchuß und Nahrung. Es bleiben alfo nur 660 Kronen, von benen vorerft noch 100 Procent für bie 250 Kronen Borfcuß als wuchernbe Binfen abgehen, alfo 250, fo bağ nur noch 410 für bie gehn Manner übrig bleiben, von benen jeber noch an feinen Sheifh 5 Rronenthaler Laxe ale Fischer gablen muß, alfo 50. Demnach bleiben für bie Armen nur 360 Rronen gur Bertheilung übrig, fo bag jeber etwa feine 36 Rronenthaler, nach ber beenbigten Saifon, mit zu feiner Familie bringen fann, wovon er fie ben übrigen Theil bes Jahres ernahren muß. Allerbings tonnen manche von ihnen burch einen guten Fang felbft gu Capitaliften werben, und eben biefes ift es, mas gum Gefchaft wie eine Lotterie reigt, mahrend viele von ihnen in tiefe Schulben gerathen.

Die meisten Berlmuscheln werben noch in See gedffnet und bie Berlen herausgenommen, andere an das Ufer gebracht und an die Meistbietenden versteigert. Die größten Austerschalen, die 6 bis 9 Boll Durchmesser haben, hebt man bis zulest aus, sie sind schon durch die Perlmutter von Werth. Das Thier dient nie zur Speise. Der Einkaufspreis ist öster am Einkaufsort am theuersten; denn häusig ist schon der Gewinn für einen andern Markt contractmäßig im voraus bedungen. Daher nicht selten die Perlen auf dem Markte in Indien oder London wohlseiler als in Baherein; denn für einzelne Auswahl fordern die Araber enorme Proise. Kleine und schlechte Perlen giebt es in Wenge; sie dienen zum Stiden. In der Beurtheilung der Schönheit und des Wertthes der Perlen stehen den scharssichtigern europäischen Kennern weit nach. Colon. Wilson 22) giebt den jährlichen

vilson, Memorandum I. c. im Journ. III. p. 284.

chen Ertrag von Bahrein-Berlen allein auf eine Million bis 1,200,000 beutsche Kronenthaler an, ober 200,000 Bfb. Sterling, füge man aber die Einkäufe ber Rausteute von Bahrein und ihrer Agenten von Abothubbe, Sharja, Ras el Kheimau. f. w. hinzu, was noch halb mal so viel betragen möge, so würde ber Totalertrag auf 1½ Million Kronen ober am geringsten 300,000 Bfv. Sterl. (nach obiger weitern Annahme also noch keine halbe Million Pfo. Sterl.) anzuschlagen sein. Doch versichert Wilson, daß er hierbei nur den allergeringsten Anschlägen gefolgt sei.

Es läßt fich also hieraus wol bei der großen Armuth aller Anwohner des Bersergolfs der große Reichthum Einzelner erfiseren, der bei diesen jährlich zusammenfließt, und hieraus die Anzziehungstraft, welche Bahrein von jeher auf weite Fernen von Indien, Arabien, Bersien und die Emporien von Baffra und Bagdab, ja selbst einst von Babylon und Tyerus ausgeübt hat.

### Erläuterung 4.

Berftreute Notizen über ben Kuftenstrich und seine Anwohner; Gran, el Absa.

Bum Schluß hier ble wenigen neuern zerftreuten, wenn schon immerhin magern Notizen, bie uns über bie große Terra incognita bes Ruftenstrichs von Bahrein und el Rathif, außer bem schon früher aus andern Quellen Mitgetheilten (f. ob. S. 399, 417), von da nord wärts bis Gran und landein bis el Ahsa zuge-tommen sind. Nicht von Augenzeugen gehen sie aus, sondern sind auch nur bei Vorüberschiffung am Gestade von Whitelock eingesammelt, und daher wie Alles was diese Erdgegend betrifft, gewiß vieler Berichtigung bedürftig.

Buvor aber schalten wir hier noch einige Bufage zu obigen Angaben aus ber turfischen Geographie bes Dichibannuma (habichi Chalfa lebte Mitte bes 17ten Jahrhunderts, f. ob. S. 402) ein, die wir der Arbeit J. v. hammer's verdanken, Bufage, welche jedoch ihrer Natur nach meift eben auch nur als ifolirte Bruche ftude zu einer bereinstigen Vereinigung zu einem Ganzen durch einen Augenzeugen anzusehen sind. Sie befinden sich unter ben Abschnitten Bahrein, el Aaribh und Jemame in v. hame

# 600 West = Asien. IV. Abtheilung. S. 68.

mer's so bankenswerthem: Ueber die Geographie Arabiens, in Bien. Jahrb. B. XCIV. S. 120-145.

1) Bahrein ober Gebscher, eine Lanbschaft, wafferreich, in

ber man überall in 5 bis 6 Fuß Tiefe Baffer findet, vom Stamme

Abb-Ris bewohnt; als Sit wichtigen hanbels ift von ihm bas Sprichwort bekannt: "Mir gefällt ber Raufmann von Bedfcher und ber wie er beschifft bas Meer." Die Umgegend ber Sauptftabt Abfa ift voll Triebfand, ber fich oft zu Bergen emportburmt, bie bann wieber verfcwinden. Die Raramanenftrafe, welche ehemals von Bahrein nach Oman führte, marb auf biefe Art vom Sande verweht. 9 Berge werben im Lande mit Namen genannt, barunter ber Aathal, ein hohes Bebirge gwifchen 3e mame und Bahrein; 4 Thaler mit Ramen, barunter eins Foreit, eine Beibe, die in ber Dabe ber Sauptstadt auf bem Bege nach Jemame liegt. Ein Fluß, Gera genannt, bemaffert bie Dörfer bes Auf ben Infeln Bahrein entsprangen bie beiden bem 36-Lanbes. lam gefährlichften Secten, Die Rarmathiten im 12ten, Die Behabiten Ende bes 13ten Jahrhunderte (?). Bebicher ober el Abfa und Bahrein find 2 verschiebene Stabte; ber hafen von Beofcher heißt Ghafr, und liegt eine Lagereife fern von ihr. 3ebrin, im Galggrunde, liegt 3 Stationen fern von el Abfa; rechts und linte in ber Ferne einer Tagereife von ihr find fuße Brunnen, treffliche Datteln, aber ungefunde Luft; baber bas Sprichwort: "Wer von Datteln Jebrine ift, von feinen Brunnen Baffer trinft und im Schatten feiner Baume folaft, tann bem Fieber nicht entfliehen." An Rathife Stabtmauern folagt bie Bluth fehr heftig an. Rjafime ift ein Bafen zwischen Rathif und Baffra (auf Rarten fehlt er), mit Blefen und Brunnenwaffer, zu bem fich eine Erdzunge hinftrectt. Narut, Somarein, Aatir, Schloß Mofchafter, auf hohem Berg zwischen Nedschran und Bahrein von den Beni Thasm ober von Salomo erbaut, Dfair (Absjar bei Niebuhr), Sitar und viele Dorfer find von bem machtigen Stamme ber Abbel Rais (Ris, f. ob. S. 166) bewohnt. Daß biefes fo bebaute Land fcon in ben erften Jahrhunderten ber Begira ber Sit eines fo machtigen Stammes wie die Abbel Rais, ober Ris, werben fonnte, ift nicht gu verwundern. Bon ihnen wollte auch Ali Jobbub, Anführer ber Senbich, abstammen, ber im Jahre ber Beg. 255 (868 n. Chr. G.) el Abfa gu feiner Refibeng erhob. Gier fielen blutige Solad. ten gegen bie Genbich vor.

- 2) el Aaribh ober el Aaribh Jemame ift eigentlich bas Gebirgeland Bahreine, mit bem Gebirge el Aaridh (ober 3marije), bas fich von 2B. nach D. einen Monat weit zieht, und mit seinem untersten Theile an die Borfer Jemens stößt. Niebuhr's, Burchardt's und Jaubert's Angaben über biefe Provinz enthalten mehrere Berthumer; ber Blug 3rbh, identisch mit Afnan in Jaubert's Uebersetung bes Ebrifi (f. ob. S. 392), existirt nach v. Sammer's Angabe nicht, - eben fo wenig ber Afnan, Efnan ober Eftan, als ein bauernber Strom. Die auf Berghaus Rarte gesonderten Landschaften Raffim, Woschem, Sibeir, Aaribh, Shemr hat bas Dichihannuma alle unter el Aaribh vereinigt, außer Shemr, bas nach ihm ein Theil von Dichuf ift. Der Dichebel ol Aaaribh macht die Grenze gegen Rebicheb; er foll fich 3 Tage weit erftreden von Bebichas gegen N.B., bie Beftfeite aus weißen Felfen beftehen, Die fich wie Sand erheben, bie Ofiseite Sand sein. Bon jener Seite foll man in 2 Tagen nach Semame fommen; im Bebirge follen 3000, Dorfer liegen. Ramen werben angeführt, beren Lage unbefannt.
- 3) Jemame, obwol ber eigentliche Garten Arabiens nach v. Sammer, fannte man bieber biefe Broving, 2 ober 3 Ramen bei Abulfeba, ein Dugend bei Ebriff ausgenommen, gar nicht. Dichibannuma führt mit Namen 31 Berge, 50 Thaler, 42 Raubha, b. i. Garten mit Balmhainen, 37 Baffer, 81 Dorfer und 122 andere Localitaten an, die freilich febr oft nichts anbers als Ramen find von Schlachtfelbern, Stammfigen ber Tribus, fefte Schlöffer, Balmpflanzungen u. f. w. ohne nabere Bestimmungen. Bon ihm gilt bas Sprichwort: "es giebt nichts befferes als bas Rorn, nichts füßeres ale bie Dattel Jemames." Dies Land wichtiger arabifcher Sagen fennen bie Europäer nicht; felbft Riebuhr irrt, ba el Charbich nicht ben Gegenfat von el Aaribh bilbet, wie er meinte, fonbern nur eine ber Thaler von Jemame ift, welches vormals ber Gig ber ausgerotteten Stamme Thasm (bie Lasmitifche Ronigin, f. ob. G. 229) und Dichebis, ber Dranger bes Bolts, war, nach bem Dichihannuma. wird nach bem biefigen Sauptorte Sabider (Al Sabjar, f. ob. 6. 398), wo bie Graber ber Mariprer, ber Gis ber Beni Mab (Abiten, f. ob. 6. 53 — 57) vom Dichihannuma verlegt, beren fruchtbares Land von Allah ben Damonen ber Bufte, ben Dienas ober menfchenahnlichen Thieren 23), v. hammer meint Affenarten, gur

<sup>223)</sup> v. hammer a. a. D. G. 115.

## 609 Beft - Aften. IV. Abtheilung. S. 68.

Wohnung angewiesen fei. Die Beni Ganife (Diebuhr nennt Thal Sanife als identisch mit Deraaije), welche vordem ein Ibol von Butter und Sonig anbeteten, bas fie gur Beit ber Sungerenoth felbft auffragen, merben vom turfifden Beographen als Schwachfinnige bargeftellt, und von bem Lugenpropheten Dofeilema (f. ob. G. 229) gefagt, bag er unter ben Abgeordneten Jemames gewefen, die ju Mohammed gegangen, ihm zu bulbigen, bag er aber bann beimgetehrt fich felbft gum Propheten aufgeworfen habe, und in ber Capitale Semame, Die vor alten Beiten Dichem geheißen, aufgetreten fei. Diefes fei ber Bohnfit ber Beni Banife gemefen, Babicher aber ber Gis ber Beni Dbeib, eines 3weigs ber Banife, und biefe Stadt, welche zu Ebrifi's Beit fcon gerfort mar, habe in ben erften Jahrhunderten bes 36lam ein gleich großes Anfehn gehabt, wie Rufa und Baffra. Bon einer Sasmitifchen Ronigin, fagt v. hammer, wife bas Dichihannuma nichts. Die Baffer Jemames werben, nach bem Dichihaunuma, von ben Dichtern besungen, zumal 3 Quellen "bie brei Bluffe," welche von bem Berge Ram tommen. Unter ben vie-Ien bort genannten Bergen ift auch einer, Dichomran, "ber fdmarge," vielleicht vulcanifd, fragt v. Bammer, ber gwifchen Jemame und Feid im Gebiet ber Beni Temin liege (f. ob. S. 86, 98, 162). Die vielen Thaler werben in hobere und niebriger gelegene unterschieben; fie find meift nach Schlachttagen benannt, eins von diesen (nicht ein Fluß, wie Jaubert fagt) wird el Irdh genannt, habicher gegenüber gelegen, bas fich von R. nach S. erftreden und brei Rachtlager lang, reich an Rorn und Datteln fein foll. Bon ben 140 Raubhas ober Garten, Die bas Mofchterif Sakutis aufgählt, werben in Jemame 20 mit Namen genannt, aber auch 5 Sandwüften; eine bavon heißt Robaa el Chali, b. i. "bas Leere Biertel." Dafengleiche Diftricte werben Bathn genannt, bergleichen im Dichihannuma 20 namentlich aufgeführt werben, barunter auch ber Bathn Felebichol-Eflabich, b. i. ber große Dafenbiftrict, ber auch eine Stadt ober Ortichaft genannt wirb, und ber Sig von breierlei Stammen: ber Beni Dichaabet, B. Rofcheir und B. Bfaab. Andere Autoren geben andere Bestimmungen. Noch macht v. Sammer auf zwei24) besondere Localitaten aus arabifchen Quellen gu fünftiger Erforfoung fur Reifende in Jemame aufmertfam. 1) Der Commentar

<sup>324)</sup> v. Sammer a. a. D. S. 189, 143.

von Reibanis Sprichwörtern nenne im Lande ber Genssesen von Res den Berg Demch als Sit ber Aanka, ben die Berfer als Simurgh nach dem Berge Raf verpflanzten. Die hier kezeichnete canaldurchschnittene Dasis sei also durch die Sage des Korans und die naturhistorische Fabel des Phonix (als bessen Baterland bei Griechen und Römern bekanntlich Arabien angegeben ward) ein der Nachsorschungen kunstiger Reisender sehr beachtenswerther Ort. 2) Eben so beachtenswerth wurde der unter Nr. 56. angegebene Ort Karijet in Zemame sein, von den Beni Sedus bewohnt, mit einem Palaste, den Salomon aus einem einzigen Steine erbaut haben soll; vielleicht ein Monolith oder ein Felsgebäu. — Die meisten der übrigen 122 Ortsnamen bezeichnen Gärten, Palmhaine, Höhlen, Schlachtstellen, Tribussitz, oder sind mehr poetische Namen aus arabischen Dichtern und ihren Sagen, deren Localistrung man meistentheils wol nicht weiter versolgen kann.

So weit die Notizen aus bem Dichihannuma nach v. Sammer's Angaben; im Volgenden werden die neuesten Bemerkungen bes Reisenden Capt. Whitelock bei einer vorüberziehenden Ruftenfahrt angeführt.

I. Gran (Grane), b. i. Rarin, auch Rorein ober Roit, mennt Bhitelod einen großen mächtigen Staat ber Attubi 25) (ob Athube?), wol die Beni Attābi bei Reinaub (f. ob. S. 567), ber in mehrere fleinere herrschaften (wol von Sheifhs) zerfalle. Ihr Territorium ziehe sich längs der Rüste von Gran bis Bahrein und nach Redsched hinein. In Gran selbst seine Dattelmälsber, das Basser nur sparsam, doch machen Datteln und Sische bie hauptnahrung aus, und Cabotage oder Rüstenverkehr ihren haupterwerb. Sie entrichten dem Fasyl Ben Turki, dem Chef der Behabi, einen Tribut, demselben, dem auch früherhin die Abothubbe einen Tribut zahlten.

Diefer jungere Chef ber Wehabi, Fasyl Ben Turki, von dem Whitelod 26) sagt, daß er dem Vicekönig von Aegypten einen jährlichen Tribut von 25,000 Dollar zu zahlen habe, refidirt, nach der Zerftörung von Drepeh, in der bedeutenden Stadt El Ryab, zwischen El Mansuhah und Drepeh gelegen (s. ob. S. 578), die noch von Dattelwäldern und fruchtbarem Boden und Wassern umgeben sei. hier sind die Bewohner noch streng wehabitisch, in-

<sup>25)</sup> Whitelock, Account of Arabs l. c. p. 48. 26) Ebenb. p. 58,

## 604 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 68.

beg andere Tribus ber Attubi, die bort hausen, nur außerlich bie Ceremonien der Wehabiten mitmachen, im herzen aber Sunniten sind, und unter jener Maste, in ihren häuslichen Verhältniffen, den lettern angehören. So 3. B. ift es gegen das Gebot der Wehabi, Taback zu rauchen, und doch rauchen ihn daheim alle, so wie in der Ferne auf Reisen.

Die Wehabi haben bennoch ihre grausame Intoleranz gegen Anbersgläubige beibehalten, die sie mit fanatischer Buth, doch vielleicht mehr noch um der Beraubung willen, verfolgen. Fabriten sehlen ihnen gänzlich; Wassen beziehen sie nur vom Ausland; vor allem sind sie nach englischen Beuergewehren begierig. Ihre Sprache ist die reine arabische, auf welche die classische des Koran eingewirft haben soll. Sie selbst lehren ihre Rinder lesen und schreiben. Die Bewohner von el Ahsa sollen auch ein Zweig des großen Tribus der Attubi sein, die sich aber selbst Afsowinennen.

El Abfa (bie Reinaud eine fleine Stadt nannte; wol el hofhub, die Capitale des Diftrictes el Abfa, bei Capitain Sablier) horte auch Bhitelod noch eine große Stadt nennen, 2 Tagereifen fern gegen Beft von Andjir in einem fruchtbaren Lande gelegen, mo felbft Reis gebaut werbe, was auf große Bafferfulle gurudichliefen läßt, und felbft binreichend, um von ba noch Wie in el Rathif und El Ryab, fo ausführen ju fonnen. muffe auch in el Abfa Tribut gezahlt werden; ber Boll von aller Aus - und Ginfuhr fei fehr willführlich. Un Datteln, Rindern, Bferben, Efeln, Manna, Bauten habe bas Land hinreichenbe Borrathe. Die Rameele find hier und in Rediched aber von geringerer Sorte als die in Oman; bagegen find Pferde und Efel baselbft Sauptgegenftande bes Sandels. Die jungen Bullen werben in el Abfa und Rediched mit Rameelsmilch aufgezogen, im 30ften Monat erft jum Rriegshandmert breffirt und bann jeber Sige unb Ralte ausgefest, aber nie jum Lafttragen gebraucht, fonbern nur gum Reiten und gum Rriege. Ihre Breife wechfeln von 50 bis 2000 und felbft 3000 Dollar. Die Stuten werben aber nicht verfauft, fonbern gur Bucht gurudbehalten. Die Geburtetage ber Fullen werben unter Beugen eingezeichnet, bie Stammbaume wie bie von Menfchen mit größter Gorgfalt geführt und feine Bermi-- foung zugegeben; baber in Arabien bas Daulthier fehlt. -Efel werden aus dem Innern bes Lanbes und von el Abfa gur Rufte jum Bertauf gebracht; es find fcone große Thiere, bie große

### Oceanische Gubkufte Arabiens.

Strapazen ertragen können und ihre brittehalb ble brei Monat lans gen Märsche, täglich von 6 bis 8 Stunden (15 bis 17 Mil. engl.), schwer beladen, zuruckzulegen im Stande sind.

Die Bege burch biefe Lanbichaften find gegenwärtig, wenn Einzelne auch oft beraubt werben, für gange Raramanen boch ftets ficher; die Bilger aus Berfien, Bahrein und bem Ruftenlande menigftens ziehen fortmabrend hindurch; fie brechen icon 2 Monate vor ber Babji-Beit von bier auf, um Deffa zu rechter Beit erreichen zu fonnen, weil es unterwegs boch ftete Aufenthalt giebt, obgleich bie Reifezeit felbft nur eines Monats bedurfte. Diefe Bilger muffen in El Rhab, je nach ihren Mitteln, Boll erlegen; für jebes Rameel in ber Regel einen Dollar. Bat ber Reifende Empfehlungsbriefe an bie Chefs aufzuweisen, fo wirb er in ben Ortschaften gaftlich empfangen, erhalt feine Ehrenwache, ein Pferd ju feinem Commando und Fuhrer jum Geleit, mobin er immer will. Die Bolfsjahl beffelben Tribus von Rebiceb, wie bie Bewohner ber Refibeng El Rhad, giebt berfelbe Bericht Bhitelod's, bem wir diefe Daten entnehmen, auf 150,000 Bebuinen an. .

Nur so weit und nicht weiter reicht unsere heutige Renntniß biefer Oftseite ber arabischen Salbinsel, ba fast alle Aufmerksamkeit der neuesten Beit, wie der frühern Beriode, auf die bekannter gewordene Sub- und Westseite derfelben gerichtet ift, zu
beren geographischen Berhältniffen wir nun unmittelbar fortschreiten konnen.

### Fünftes Rapitel.

Die oceanische Südküste Arabiens zwischen Mahrah und Bab el Mandeb, oder die Küste von Hadhramaut und Aden.

#### **§**. 69.

Noch ift taum ein Jahrzehend vorüber, seitbem die mehr als zweihundert geographische Meilen von S.W. gegen N.D., zwischen der Meerenge von Bab el Mandeb bis zum Ras el Dad, ausgedehnte oceanische Südfüste Arabiens dem Auge ber Europäer erft aus dem Dunkel hervortritt, das sie Jahrtausende

### 606 Weft Aften. IV. Abtheilung. S. 69.

bindurch faft ganglich verhullte, zu einem Lanbe ber Sabel gemacht hatte, weil bas Beftabe ungaftlich geblieben war burch feine Bewohner, und fo gefahrvoll bie Ruftenfahrt, bag, ber Schape , bes Landes ungeachtet, boch feine ber europäifchen feefahrenben Rationen bort Landungen versuchte, als nur nothgebrungen, wenn widrige Sturme, Strömungen und muthende Bluthen fie baju nothigten, hier ober ba einmal bei Oftinbienfahrten an benfelben ein Afpl zu suchen. Erft in ber neueften Beit, feitbem bie Colonisationen und Bandeleintereffen an ben Dlundungelandern bes Ril wie bes Indus und Ganges ben birecten Berfehr zwischen Drient und Occibent burch bas Rothe Meer und Megypten vervielfacht haben, und bie Dampfichiffahrten eine genauere Renninig von vielen Schifferftationen erheischten, bie früher bei bem großen oceanifchen Seewege auf ber hoben See gang außer Betracht bleiben tonnten, mußte biefe Rufte die größte Aufmerkfamteit, gumal ber Briten in Indien, auf fich ziehen, bie, wie vor ihnen Bortugiefen und Gollanber, fo oft baran vorübergefchifft maren, ohne fie andere ale in Sturmeenothen berührt zu haben. Berrbilber ber See- und Lanbfarten von biefem Beftabe, eine naturliche Folge der nautischen Unwiffenheit aller Marinen, hatten nur bie Bahl ber Brrfahrten und Schiffbruche an ihnen berbeigeführt, und bie fortgefchrittene Rautif erheischte, gegen bie Ditte bes neunzehnten Sahrhunderts, wie die der entlegenften Geftabe, fo gumal auch die Ruftenaufnahme ber an ber großen Dampfbootftrafe liegenden. fubarabifden Rufte vom arabifden gum Berfer-Bolfe.

Im Jahre 1834, nach Bollenbung bes Survey vom Perfer-Golf (f. ob. S. 405), ward ber Commandeur S. B. Gaines
zu gleichem Zwede an die arabische Küste in dem oftindischen Compagnieschiffe Balinurus ausgesandt, der bis zum Jahre 1837 diese
Aufnahme 27) zu leiten hatte, aber bei theilweise gleichzeitiger anberweitiger Verwendung doch nur 31 Monate damit beschäftigt war,
die große westliche Hauptstrecke dieser bis dahin unbekannt
gebliebenen Küste von der Meerenge Bab el Mandeb bis gegen die öftliche Grenze von Sabhramaut aftronomisch und
nautisch niederzulegen, doch so, daß seine vollständige Vermessung

<sup>&</sup>lt;sup>367</sup>) Survey of the South Coast of Arabia, in Report of the Bombay Geogr. Soc. for 1837 — 1838, in Proceedings of the Bombay Geogr. Soc. May, 1838. p. 53 etc.

nur bis Mifenat und zur Abbel Ruris ob. Balinurus-Sanbs bank reichte, und also im West von Reschin und Cap Fartak (f. ob. 6. 254) gurudblieb. Diefe Ruftenftrede reicht genau von ber Meerenge Bab el Manbebs, von 43° 31' ofil. Lange v. Gr. (unter 12° 39' N.Br.) bis 50° 43' D.L. v. Gr. (unter 15° 4' N.Br.), und ift von Capt. Saines 28) felbft vollständig geographisch befchrieben worben. Diefes wichtige Refultat wurde bem biefe Unternehmung fougenden Patronate bes Abmiral Gir Charl. Malcolm verbankt, ber als Director biefer Expedition in Bombay ben Befehl ausgeben ließ, außer ber Rartenaufnahme ber neu ju vermeffenben Ruften, auch jebe anbere miffenfchaftlich geographis foe Forfdung babei mit ju forbern, unb, was bei ben frubern Aufnahmen biefer Art leiber verfaumt war, auch geographifche Beschreibungen als Memoire ber Expedition an bie Bombay. und London geogr. Society einzuliefern. Capt. Baines ente lebigte fich feines Auftrage unter ber Mitmirtung feines Affiftent-Survepore bes Lieutn. Sanders, fo wie ber Lieutnants Jardine und Sheppard, und feiner übrigen Reifegefährten Smith, Cruttenden, Grieve, Ball, Rennie, Stevens, Barrou und bes Argtes Dr. Bulton, ber leiber gu fruh fur bie Biffenfchaft noch wahrend der Expedition feinen Too fand (f. ob. S. 338).

3war wurde auch die Rufte von Mifenat oftwarts über Refoin, Ras Fartaf, Morebat, Cap Ifolette ebenfalls naber, wiewol feineswegs vollftanoig, untersucht, und aus obigem (f. ob. 6. 338) wiffen wir, bag bie Infelgruppe mit ber Rrauterbucht, fo wie nach Bellfted's Angaben bas Cap Ifolette (f. ob. 6. 352, 355) und felbft bie Lage bes Ras el Sab genauer als zuvor erforicht murben. Beboch maren uns bis babin barüber nur fragmentarifche und nicht gang authentische Notigen zugefommen, die wir in Dbigem an ben fie betreffenben Stellen ichon mitgetheilt haben 29). Bugleich mar auch die Bermeffung ber afri-

<sup>28)</sup> Capt. S. B. Haines, Ind. N., Memoir to accompany a Chart of the South Coast of Arabia from Babel Mandeb to 50° 43' 25" Long., im Journ. of the Lond. Roy. Geogr. Soc. 1839. Vol. IX. p. 125—156, nebst Karte. Davon die Uebersegung von Passama Knseigne de Vaisseau, Description etc. Paris, 1843. 8.
28) Erst so eben trifft der zweite Theil von Capt. Haines authenstischer Beschreibung (batirt von Aben den 4. Mai 1844) nebst Karten von dieser östlichen Küstenstrede zwischen Misenat bis Ras el Hab ein, der zwar ebenfalls keineswegs eine lüdenlose Aufsnahme dieser Küstenstrede darbietet, aber doch die meisten Haupts

#### Beft - Aften. IV. Abtheilung. S. 69. 608

kanischen Gegengestabe Arabiens, vom Cap Guarbafui bis Berbera und Abel, an ber Strafe Bab el Manbeb, in ben großen nautischen Operationsplan mit eingeschloffen, bie auch von Lieutn. Carless 30) theilmeife im Jahre 1837 ausgeführt warb, wodurch wir jene Angaben über bas afrifanifche Weihrauchland gewonnen, beffen wir oben (S. 360) gedacht haben. Doch feben wir auch bier auf ber afrifanischen wie auf ber arabifchen Geftabefeite noch ben vollftanbigern Berichterftattungen über biefe unbefannteften Theile berfelben entgegen. Wir können baber hier nur von ber weftlichften Sauptstrede, nach Capt. Saines Aufnahme und Berichten bes erften Theiles, nämlich von einem Theile Gabhramaute mit Shehr und Matalla, von ber Ruftenftrede Sien Shorabe und von ber Landichaft Aben eine genauere gufammenhangenbe Radricht geben, welche jene altern Angaben mahrhaft vervollftandigt. Bon ben weiter oftwarts gelegenen Ruftenpuncien Mirbat (Morebat) und Refchin (Cfifdim) ift nach ber erften 31) flüchtigen Borüberfahrt Bellfteb's icon früher Die Rebe gemefen (f. G. 298-299) 32). Bei einem fpatern Befuche, bei welchem man bas majeftatifche Cap Fartaf boublirte, hatte man oftwarts beffelben, jeboch noch 8 Mil. engl. weftlich von Dhofar, bie Bermuthung gewonnen, baß bafelbft ein ftarter Strom fich in bas Meer ergießen mochte. An jener Rufte borte Bellfteb bie Eingebornen einen fehr haflichen Dialect fprechen 33), bei

puncte berfelben burch neue Bermeffungen bestimmt, und fomit eine

puncte berselben burch nene Bermessungen bestimmt, und somit eine wichtige Lude in unsere Kartographie und topischen Erkenntnis ber Subfüste Arabiens ausfüllt, worüber wir weiter unten im Anhange noch ben nachträglichen Bericht abstatten können. Diesser zweite Theil unter bem Titel: Memoir of the South and Bast Coasts of Arabia. By Captain Stafford Bettenworth Hainen, Ind. N., Part II. ist mitgetheilt im Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London. Vol. XV. 1845. P. I. p. 104—160.

220) s. Survey of the South Coast etc. l. c. p. 54.

21) Wellsted, Trav. in Arabia. Lond. 1838. 8. Vol. II. p. 453, und bei Rösbiger a. a. D. II. S. 349.

22) Aus dem oben angesührten zweisten Berichte Capt. Haines ersahren wir noch S. 107 n. s., daß Bellsted's Witthellungen über diese Gestade zum Theil ans Beobachtungen von Capt. Haines Erpedition hervorgingen, die von ihm voreilig und ohne Ersandis seines Chefs publicirt wurden, die nantischen Daten von Haines sind beier Spesition hervorgingen, die von ihm voreilig und ohne Ersandis seines Chefs publicirt wurden, die nantischen vorzuziehen. Aber anger diesen sowine Zweisel als die authenstischen vorzuziehen. Aber anger diesen sowiner Bewohner, von denen Capt. Haines schweigt, haben wir doch nur Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs. Lond. 1840. 8. Vol. II. p. 132. the Chaliphs. Lond. 1840. 8. Vol. II. p. 132.

welchem fie gewaltig bie Befichter vergerrten, wie er meinte, um ben Gutturalen ihre volle Rraft im Ausbrude zu geben (alfo wol die Chhfili Sprache, f. ob. G. 48). Bestwärts von Cap Fartat fonnte man wegen ju furchtbarer Brandung nicht in ber Bai von Refchin einlaufen, und anterte baber 7 Dil. engl. weiter westwarts, bei einem Bifderborfe, beffen tegelformige Gutten nur mit Matten bededt maren, bie fie aber wegen gu geringen Schutes gur Regenzeit verließen und fich bann in Felegrotten gurudzogen, wo fie von ben Garbinen bes Mittelmeeres abnlichen Gifchen fic nahrten, mit benen fie auch ihre Rameele fütterten. Bei einem Befuche, ber von biefen elenden Fifcherhutten aus bem Sheifh gu Refchin gemacht murbe, icheint ber blinde Greis, ber fo energifc fich gegen ben Bertauf ber von feinen Altwordern ererbten Infel Sofotora aussprach, boch mehr willfahrig fur bas Besuch megen Erforschung ber Insel Sofotora ale zuvor gewesen zu fein. 3m Thore seines großen Wohngebaubes, sagt Wellsteb, stand eine Ranone, und ein großer eiferner Ring biente jum Unflopfen, um eingelaffen zu werben; im Innern mar alles febr armlich; feinen Gaften wurden nur Baffer und Datteln vorgefest, boch zeigte er fic zuvorfommend, bie Buniche ber Briten wegen ihrer Unterfucung (nicht Befignahme) ber genannten Infel, die fie bamals zu einer Roblenftation fur die Dampfichiffahrt fich auserfeben hatten, ju forbern; benn bie Berbindung mit Indien burch fle fcbien ibm erwunscht zu fein 34). Bon bier aus besuchte Bellfteb Dafalla, ju bem uns auch Saines Aufnahme binführt.

#### I. Die Ruftenterraffe Sabhramaut.

#### Erläuterung 1.

habhramaut im allgemeinen, zumal bas Binnenland, nach ben Berichten von Niebuhr und ben jungften Erfahrungen von Wellfteb.

### Rad Riebuhr (1763).

Die fo große Lude unferer Renntnig ber Lanbichaft Babhramaut (f. ob. 6. 44, 46, 253 u. f.) ift in jungfter Beit nur

<sup>34)</sup> Genauern und umftanblichern Bericht über biefe Berhandlungen giebt Capt. Saines in ber Part II. feines Mem. angeführten Stelle.

Ritter Erbfunbe XIL.

theilmeife ausgefüllt worben; Riebuhr's Rachrichten von ihr, burd bloges borenfagen eingefammelte einzelne Rotigen, find felbft nach ben theilmeife critifchen Berichtigungen, Die wir Berghans Rarte von Arabien 35) verbanten, nichts weniger als befriedigen Bu nennen, und boch noch bas Befte mas wir barüber befigen. Sehr groß, zumal wenn man Mahrah bazu rechnet, fagt er 3, fei biefe Lanbichaft, bie gegen B. an Jemen, gegen R. an bie große Bufte, gegen R.D. an Oman grenze und im G. von ben Drean befpult werbe. Sobe bergige Begenben im Innern find jun Theil febr fruchtbar, andere find Bufteneien, noch andere werben von Bergmaffern burchriffen. An ber Rufte werben aus verfchiebenen Safen bie Landesproducte Beihrauch, arabifches Gummi, Myrrhe, Drachenblut und Aloë nach Indien verfchifft; nach Jemen aber führt man von hier Teppiche, verschiedene Sorten Leinwand und die großen Deffer, Jembea, welche die Araber ven im Gurtel tragen. Als noch bie Ruftenftabte Babhramauts als Stapelorte indifcher Baaren ben Landhandel burch bas innere Arebien mit Rarawanenzugen bis zu ben Emporien ber Geftabe bes mittellanbifchen Meeres belebten, war hier Fulle ber Bopulation und Bobiftand, wo jest Armuth und Einobe, und nicht einmal bie Landesproducte auf eignen Schiffen verführt, fonbern immer nut von fremben geholt werben. Bebuinen unter Belten, und Robail in ben Bergen wohnenb, fteben unter vielen freien Scheche; bie Bewohner ber Dorfer und Stabte, bie mit ben Fremben ben Sandel treiben, haben auch ihre unabhangigen Scheche, bie fic meift Gultan tituliren, unter benen ju Diebuhr's Beit ber Gultan von Schibam ber machtigfte mar, beffen Gebiet 8 Sagereifen von Sana und 10 von March entfernt liegen follte, ein Weg auf welchem ein Araber zwar feine Dorfer paffirt haben wollte, aber boch im Innern Sabhramauts bie Orte Bahnem, Saun (Seijm bei Seegen) und Tarim bis Schibam im Lande Dejof (f. ob. S. 256; ober Jafa) nannte. Den Dialect ber Sabbramauter fand Diebuhr fo verschieben von bem ber Bewohner Semens, bas er fich mit ben Einwohnern von Sabhramaut meift nur burch Dob metscher unterreben konnte (wol weil es bie Ehlfili Sprache war, f. ob. 6. 48); er fcbien andern Arabern verachtlich gu fein; bennoch nannte bem banifchen Reifenben ein Sabhramauter fein Sand

<sup>336)</sup> Berghans, Arabien Mem. S. 71 — 77. 369 Riebuhr, Beffer. von Arabien S. 283 — 289.

"ben Gig ber Wiffenfcaft unb ber Religion" (Bellab el ülm u Bellab eb bin), mas ihm bie Araber Jemens jeboch nicht zugeben wollten. Biele habhramauter, fagt Riebnhr, bie in ben Städten wohnen, treiben einen fehr beträchtlichen Sanbel, was als eine fonft wenig beachtete Thatfache jedoch in neuefter Beit auch &. Freenel und Botta 37) bestätigt haben (f. ob. S. 46). Auch Burdhardt hatte ichon bemerft 38), daß die einzigen Araber, bei benen er bie meifte Disposition fur Inbuftrie gefunden, Babhramy, ober nach De Sach Babhareme (Blural von Babhrami) maren, und bag fie meift in ben Stabten, als Sanbelsleute, in Boutiken, als Domeftiken, als Commissionaire, Laftträger, Tagelohner, ihr Brot verdienen, und daß ihre Auswanderungen aus ihrer Beimath, fo wie ihre Colonien bis Guatim an ber Rufte Abpffiniens am Rothen Deere befannt find. Sheith Abubecr Cabtan, ber Batron von Botta, einer ber reichften Raufleute in Sobeiba, Befiger mehrerer Sanbelsichiffe nach Indien, ein gaftfreundlicher gebilbeter Dann, war aus der bei ben übrigen Arabern fo verachteten Claffe ber Sabhramauter, und Freenel in feinem Briefe an Mohl 39), vom 8. Aug. 1844, verwundert über die so farte Auswanderung der Hadhramauter zu allen Zeiten, ruft fogat aus: Minaei gens magna! l'Arabie méridionale est le berçeau du genre humain.

Daß habframaut (hazarmaweth, 1. B. Mose 10, 26, ober habhar el maut, von Maut im Arabischen, ber Tob, Wohnung bes Todes), ber Ursis der alten Aditen (s. ob. S. 276), seinen Ramen wegen der Ungesundheit des Bodens tragen mochte, konnte schon Arrian (Peripl. Mar. Erythr. 16) wissen; daß der personistierte Name uralt, haben wir oben gesehen (s. ob. S. 279), auch daß das Todtenseld der Sandwüste El Ahkaf von Istachri (s. ob. S. 269) und sogar die Gegend um Wareb mit zu habhramaut bei Edriss gezogen ward, die Landschaft also eine sehr große Ausdehnung in ältester Zeit einnahm. De obige herkommiliche Etymologie von habhra-maut, die durch die Bolksbenennung habhareme, Plur. von habhrami, wie De Sacy bemerkte, keineswegs unterstügt wird, eine richtige sei, lassen wir dahin gestellt sein. Diese weitere Bedeutung ist aber, nach Well-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) P. E. Botta, Relation d'un Voyage dans l'Yemen. Paris 1841. 8. p. 7. <sup>36</sup>) Burckhardt, Trav. in Nubia p. 438; Silv. de Sacy, in Journ. d. Savans 1830. Janv. p. 7. <sup>39</sup>) F. Fresnel, Lettr. Mscr.

## 612 Weft = Afien. IV. Abtheilung. S. 69.

steb <sup>40</sup>), in jüngerer Zeit sehr geschwunben, und die große Sübküste, welche früherhin unter den Namen Djaffa, Djof (ober

Jafa, f. ob. S. 282, in Suboft von Mareb, S. 256) und Da. bhramaut begriffen murbe, hat veranderte Bezeichnungen bei ben Urabern erhalten. Auch icon Geepen 41) hatte Babbramant nur auf einen fehr fleinen Raum beschränft, 3 Tagereifen lang und eine breit, nur ein weites Thal, bas viele Rebenthaler habe, und febr angebaut, nur 5 Sagereifen fern von Mafalla liege. De Beg babin fei gebirgig, aber überall treffe man Baffer an.' Diof, ober Djaffa nach Bellfteb's Aussprache, sagt er, nenne ber hem tige Araber nur bas gange Gebirge von bem Territorium ber Theshed e Betyl an oftwärts, fo weit als noch ber Raffeebaum , cultivirt werbe (Andere fagen, Dichof bezeichne im Gegenfat von Rebicheb ein Mieberland, mas Bellfteb's Angabe zu miberfprechen fcheint). Wellfteb halt bafur, bag jene Begrengungelinie etwa nordlich 8 Stunden (20 Mil. engl.) gegen Dft von Shougre zu ziehen fei. Bu Sabhramaut, bemerkt berfelbe, rechneten fie aber nur ein weites fruchtbares Thal, das an 15 geogr. Meilen (60 Mil. engl.) lang, faft parallel mit ber Seefufte ziebe, 4 Aagereisen zu Fuß von der Stadt Makallah landein und 41/4 von Shahr (Al Shber, f. ob. S. 259) entfernt. Dies murbe mit Seepen's Aussage übereinftimmen. Wie weit es fich jeboch jenfeit ausbehne, konnte Wellsteb durch feine Ausforschungen nicht ermitteln, und es beftätigte fich bier nur bie allgemein bei ber are bifden Geographie zu beachtenbe Thatfache, bag bie Raturab. theilungen Arabiens zwar eben fo characteriftifch und wol ned schärfer abgegrenzt sein mögen, als die in manchen andern Ländern ber Erbe, und auch von ben Ginheimischen als folche erfannt un bezeichnet werben, bag aber bie herfommliche Aboptirung griechifde und lateinischer Benennungen ber claffifchen Geographen bes Alter thums (wie Chatramotites und Sagarmaweth, Sabhramaut), bei ber mobernen Unwiffenheit ber neuern Geographie, eine meift feft irrige ober willführliche Anwendung auf die arabische Landfarte ber Gegenwart zu erleiden hatte, wodurch fo ungahlige Brrthumer et zeugt werben mußten, auf beren viele wir fchop in obigem binge wiesen, beren viele aber noch zu berichtigen übrig bleiben.

Nach Niebuhr's Erkundigungen liegen die Orte Doan, Gab.

<sup>340)</sup> Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs II. p. 175. 41) Seegen, Mon. Corresp. XXVIII. S. 241.

bun, Dhafar, Reschin, Mirbat, Hafet, Kubr el Houb (anberthalb Tagreisen von Ainab entfernt), von benen schon oben die Rebe war, in Habhramaut; er fügt zu diesen aber auch noch die uns unbekanntern: Ainab (13 Tagereisen von Reschin und 7 von Shahr), wonach Berghaus 42) ben Ort unter 15° 48' N.Br. und 45° 22' D.L. in seine Karte eingetragen; serner die Seehäsen Reisüt, Souir, Fartak, Hanbel, Scharwein, Neiber. Ja nach Aussage eines Arabers aus dieser Ainab, wol die Inat bei Wellsted und v. Hammer, der behauptete, die vornehmsten Städte in Habhramaut selbst gesehen zu haben, enthielt seine Liste 43) solsgende andere Namen, die wir hier nur zu künstiger Beachtung wiesberholen, weil wir zu ihrer Nachweisung nichts näheres hinzuzussügen wissen wissen wissen.

Er nannte ste: 1) Ainab (ober Inat); 2) Terim (ober Tarim); 3) Bajalhaban; 4) Tibi; 5) Kochtan (vielleicht Rahstan, b. i. Joktan); 6) Elkara; 7) Tarbe (ober Tierbi); 8) Bor; 9) Ombübe (ober Wa Dubi); 10) Elhota; 11) Hossie; 12) Elkatten; 13) El Absjalanie; 14) Hanêm (wol hahnem); 15) Merjame; 16) Seiün (Saun ober Sihun); 17) El Gurfa; 18) Tris (ober Terife); 19) Moschech; 20) Schibam; 21) Duhaban. In Terim ober Tarim, einer großen Stabt, nach Seepen's Erkunbigungen 44), soll eine Art seibner Shawls mit Golbfaben gewirkt werden, das Stüd zu 50 bis 60 Kaiserthaler an Werth. Leberhaupt sollen alle diese Orte, obwol in immergrünen Weibeländern, doch auf den Gipfeln der Berge erbaut sein.

Die breierlei Aussagen ber Araber, die aus Ainab, Doan und Mareb geburtig von Niebuhr perfonlich ausgefragt wurben, stimmten barin überein: baß gegen wartig tein handelsverstehr mehr zwischen habhramaut burch die Bufte nach Oman statisinde, weil die bergigen und fruchtbaren Gegenden dieser großen Brovingen ber Kufte nahe lägen; baher ber Waarentransport am Gestade hin sicherer sei als burch die Raubhorden der Bustensches. Daher seien die Kuftenstädte habhramauts eben so leicht zu besuchen wie die von Jemen, und zwar mit Kasseschiffen, die von Jemen nach Oman gingen. Das Innere lasse sich von diesen Küstenstädten aus auch dann besuchen, wenn man von Bombay

<sup>42)</sup> Riebuhr a. a. D. S. 287; f. Berghaus, Arab. Mem. S. 75.
43) Riebuhr a. a. D. S. 288.
44) Seegen, Mon. Corresp. XXVIII.
S. 240.

#### 614 West - Afien. IV. Abtheilung. S. 69.

ober Surate Empfehlungen an die Banianen-Raufleute biefer Safenorte mitnehme, bie burch ihren Sanbel nach bem Binnenlanbe baselbst Credit und Schutz verschaffen konnten. Bie fich bies heutgutage, faft ein Sahrhundert fpater, verhalte, haben wir aus ben Expeditionen v. Brebe's, Bellfteb's und Anderer tennen gelernt. Die Nachrichten, welche Riebuhr 45) vom Babi Doan, einer Stadt mit iconen Baufern und größer als Sana, 25 Lagereifen fern von biefer Capitale Jemens gegen Dft gelegen und 11 Lage reifen von Refchin, fo wie von ber ihr naben Stadt Babbun, me bie Graber ber Regenten vom Stamm Amub fein follten, giebt, irren nicht weit von ber burch v. Brebe beftätigten Bahrheit ab (f. ob. S. 272, 274, 285), fo wie Seepen's 46) Angabe, daß Doan eigentlich feine Stabt, fonbern ein Thal mit mehrern Stabten fei, wie Grein, Rafchib u. a., zu benen nur ein einziger Felspfab fuhre.

Bum Schluß ber altern Daten über Gabbramaut erinner wir baran, wie ichon Diebuhr 47) auf beffen altere Bevolferung burch bie Joftaniben vom Tehama bis Dahrah (1. B. Dof. 10, 26 u. f., f. ob. G. 41, 279 u. a. D.) aufmertfam machte, und bemust war, einige ber auffallenbften in ber mofaifchen Urfunde angegebenen Ramen mit Localbenennungen biefes Geftabelandes in Uebereinstimmung zu bringen.

### Rach Wellfteb's Erfahrungen (1840).

Bas wir in neuer Beit burch 2. Wellfteb's vielfache Befuche an ber Rufte Gabhramauts von berfelben im allgemeinen er fabren, befteht bem Befentlichen nach in Folgenbem. Die gange Subtufte 48) ift fehr einförmig, und von. benfelben Bebirgegigen begleitet, welche in ber That faft bie gange arabifche Salbinfel gleichartig umfaumen. Die babinterliegenbe (God-) Cbene foll von Stammen bewohnt fein, bie nur burch Robbeit und Bilbbeit fich von einander unterscheiben. Dier und ba macht ein fruchtberes Thal eine Ausnahme, wie bas uns nun icon befannte Babi Refat mit ben Ruinen von Rafab el Gabichar (f. ob. 6. 324); ober bas noch unbefanntere Babi Gawhar, bas ju einer gleichnamigen Stadt führt; auch bas Babi Doan u. a. Die Gebirgs-Ardme, welche in ber Regenzeit biefes Land befruchten, flurgen von

 <sup>242)</sup> Riebnhr, Befchr. von Arab. S. 286.
 46) Seethen a. XXVIII. S. 242.
 47) Riebuhr a. a. D. S. 291 — 294.
 48) Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs II. p. 170. 46) Seehen a. a. D.

bebeutenden Soben, aber über harten Boben herab, von dem sie nur wenig Fruchterde mitbringen; wo sie Feuchtigkeit hinbringen, da schieft üppige Vegetation auf. Die Cultur trägt nur wenig zur Befruchtung und zum Andau bei, kaum daß der Pflug die Oberstäche der Aecker hier und da auftratt. Dennoch giebt der Acker jährlich zwei Kornernten, die eine vor, die andere nach dem G.W.-Bonsun. Wassernelonen, Plantain, Mango, Limonen, Kokos, viele Gemüse und dustende Blumen, zumal der Jasmin, die Lieblingsblume arabischer Frauen als haarschmuck, sind der gewöhnlichste Ertrag; doch scheint die Cultur der Kokos palme bei weitem nicht so allgemein verbreitet zu sein, als sie es dem Clima nach sein könnte 49). Die Senna (Cassia senna? f. Erdt. V. S. 823), welche die Araber auf Schnitte und Wunden zur Geilung legen, wächt wild in ihren Ebenen.

Die Bebirgefette hat anbere Begetation, bie aber bis jest, wenn foon in Jemen burch Forefal und Botta unterfucht, boch hier in Sabhramaut noch ganglich unbefannt geblieben ift. Die allgemeine Erhebung zwischen Aben und Shehr ichant Bellfteb auf 3000 bis 5000 Fuß ub. b. Meere; bie bochften Gipfel Reigen, nach ihm, über Shougre und Dughabane (wol Daghabein) auf. Genauere Deffungen find unten nach Baines angegeben. Dies Bochgebirge foll nach Wellfteb Ralffteinketten enthalten; bie untergeordneten Retten haben nach ihm mehr Bechsel in Umriffen und Farbung. Gie zeigen fich oft buntelroth, grun, meift aber fcwarg, im ftartften Gegenfat mit bem weißen Sand, ber auf ber Ruftenebene oft 700 bis 800 Fuß boch aufliegt, mit abwechselnben Sentungen und Thalern, über bem oft eine Menge vulcanischer Trummer zerftreut liegt, gar nicht felten in maffigen, ben Ruinen gleichenben Unbaufungen. Die Sauptproducte biefes Bergzuges find Beibrauch, Aloë, Raffee unb Dracenblut, bas nur wenig Miles in Dft von Shougre auf gleiche Art wie in Socotora gewonnen wirb.

Die große Gestabelinie, an welcher nur geringe Fluth, ble gegen Oft mit einer Schnelligkeit von brittehalb Miles in einer Stunde forischreitet, aufsteigt, an ber aber häusig fich freuzende Strömungen große Bechfel hervorbringen, wird nur gelegentlich von geringern Bayen unterbrochen; die größten von diesen sind bei Ghubbet Ain, westlich von Ras Relb, und die von Matalla,

<sup>4</sup>º) Wellsted, Trav., und bei Robiger II. S. 335.

Bwifden ben beiben liegen, noch naber bemfelben oftlich beffelben. Borgebirge, weftlich die fleine Infel nabe Bifn. Chorab (f. ob. S. 315), und öftlich bie fleine Bucht am Ras Burum mit guten Anferstellen, indeß feine anbern bafelbft bei G.B. : Monfun Sout gemabren. 3mar hatten frubere Rarten in ber Rabe von Ghubbet Min, zwischen ben Borfprungen von Ras Relb und Ras Rotl, eine Barbjiah (Bargeah) genannte, geräumige Bay, bicht mit Infelden befett, eingezeichnet (bei D'Anville, Berghaus u. A. unter bem Ramen Caua Canim), Die aber nach ber genauern Riftenvermeffung bafelbft nicht 50) exiftirt, und wol nur biefen Ramen nach einer zwei Sagereifen von hifn Gborab entfernt liegenden Stadt diefes Ramens beigelegt erhalten haben mag. Die große Infel Baraghah, ein fteiler hoher Ralffteinfele, welche 13° 58' R.Br. und 48° 32' 40" D.B. v. Gr. liegt, bietet jedoch auch eine fichere Anterftelle bar; fie ift burch einen 300 Darb breiten Deeresarm vom Ras Dafbahah bes Feftlanbes (es ift bas von Saines fcon oben genannte Ras Rhaba, f. ob. G. 315) getrennt, bas aus Sandfteinschichten in feltfam verbrehten Wendungen bis gu 800 Bug hohen Bile emporftarrt, und unfern biefer Baraghab Infel liegt noch eine zweite fleinere, Gtab ober Djibus (biefelbe Die Baines eben dafelbft 6.315 Siffah nennt, Die Bogelinfel) ber Araber, die von der Aehnlichkeit mit einer arabifchen Lyra ober Guitarre ben Namen hat, weil fie aus ber Ferne an einem Enbe zu runden Ruppen, scheinbar burch ein Safelland verbunden, anfcmillt, die aber boch bei naberer Landung fich in zwei Theile sonbert, die nur eine enge Landzunge vereinigt. hierzu fommt noch eine Reihe flippiger Inselchen, Die fich feine halbe Stunde vom Ufer vor Maghabein hinzieht, fonft ift bas nadte Ufer gang frei von Infeln, und bie auf eine breite mit Sand oder Schlamm bebedte Sandbank außer Befahren, ba nirgende Rorallen und überall bie Tiefe groß genug ist, sich dem Lande zu nahen. Die R.D.-Monfuns weben mit biefer Rufte gleichmäßig entlang, baber mit febr wenig Branbung, bie bagegen bei G.B. febr beftig ift.

Bon bem alten Berfehr zwischen ben bortigen arabischen Gafen und Indien fei gegenwärtig, bemerft Bellfteb 51), nur noch ein geringer Reft übrig, bie auszutauschenben Artifel blieben bis

<sup>350)</sup> Wellsted, Trav. to the City etc. II. p. 175; vergi. C. Haines, Memoir I. c. p. 147.

\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex

bent ju Sage jeboch biefelben wie ju alter Beit; felbft bie Form ber Barten fcheine wenig Beranderung erlitten zu haben; Indiem fenbe noch immer feinen Pfeffer, Dusfatnuffe, gefponnene Geibe babin, wie vorbem. Die Bahl ber arabifchen Barten, welche Aben, Mafalla, Shehr (bis zu 200 Tonnen Gehalt) nach Indien ausruften, betrage etwa an 70 Fahrzeuge, Die gewöhnlich im Geptember bie Gafen Gabhramaute verlaffen, bie Ras Fartat bie größern, bis Ras el Bab aber die fleinern, bie Rufte entlang fteuern, von ba aber birect in bie hohe indifche See einftechen und meift in ber nahe von Burbunber in Gugurate (f. Erbf. VI. 6. 1068) vor Anfer geben. Die Lootfen biefer gahrzeuge haben bochtens eine robe Art von Aftrolabium, und einen Sonnenbobenmeffer, boch nur ungefahr verfteben fich einige auf Breitenbeftimmungen, Die meiften erfennen ihre Unnaberung an Die indifche Rufte, gleich ben Schiffern bes Alterthums, nur an ber Farbung bes Seewassers und an ben Seeschlangen bie ihnen zu Befichte tommen (Erbf. VI. S. 1082). Obwol die Araber die Erfinber bes Rompafi fein wollten, fo verfteben fie boch gegenwärtig beffen Bebrauch nicht mehr, und erhalten ihre fcblechten Bouffolen aus indifcher Fabrif. Bei G.B. - Monfun pflegen fle ihre Schiffe abzutafeln, ober innerhalb bes perfifchen und arabifden Deerbufens zu beschäftigen. Leiber gelang es Wellfteb ungeachtet feiner wieberholten Borbereitungen nicht, in bas Innere von Sabhramaut einzudringen, und uns, wie burch feine Beobachtungen in Dman, fo auch über biefe Terra incognita gu bereichern. Schon hatte er vom Mafalla Schech seine Führer erhalten, als Barthei-Unruhen im Binnenlande feinen Plan unausführbar machten, ba auch in ber lettern Reibe von Jahren felbft bie Banianen-Raufleute, bie fruberhin die innern Martte Gabhramauts zu besuchen pflegten, fich nicht mehr bahin gewagt hatten.

Wellsteb hatte von Sabhramaut, bas ihm als eine große Thalebene von 60 Mil. engl. (in jenem engern modernen Sinne). Länge, bicht mit Dörfern und Städten besetzt, geschilbert war, etwa ein Dutend Ortschaften bem Namen nach kennen gelernt, die von B. gegen D. in folgender Ordnung aufgeführt wurden 52).

1. Inan, wol obiges Inat, Ainan (bei Bellfteb, auch bei v. Sammer), eine fehr alte Stabt, mit mehrern öffentlichen Be-

<sup>52)</sup> Wollsted, Trav. I. c. und bei Robiger II. S. 337-340, mit befe fen berichtigenben Roten; vergl. v. hammer, Arabien a. a. D. S. 25.

banben; auf einem benachbarten Sugel befinden fic Infcriptionen und robe Spuren von Sculptur.

- 2. El Gotten, die Benennung einer Anzahl fleiner Derfer, bie auf bem Sugel El Sab und an seinen Abhangen liegen (El Ratten in Niebuhr's Arabien S. 288).
- 3. Shibam, sicher nicht bas alte Seba ober Mareb (f. ob. 6. 76, 78, 79), wie Wellsteb meinte, sonbern eine Tagereise östlich von Terim, und als eine ber hauptstädte habhramauts bei Ebrist und Abulseba bekannt. Sie soll eben so alt sein wie Terim.
- 4. El Gofar (el Gorfa bei v. Sammer), nicht groß, hat aber Graber von Beiligen; ichon bei Grabung von ein bis zwei Fuß Tiefe in seinem Sandboden kann man überall mit ber Sand Waffer ichopfen.
- 5. Terife, größer als Inan (wol Tris bei Riebuhr); bas haus bes bortigen Dola, richtiger Dewlah (ober Dewlet, b. i. hofhaltung, nach v. hammer), ift wegen seiner Größe und Beftigetet berühmt, und wirb, auf einem Berge gelegen, von ben Bebuinen für unüberwindlich gehalten.
- 6. Sejun, ober Sihun, Seijun, die größte bieser genanten Städe (Stijun bei v. hammer), zu ber nur eine enge Schlucht einen Zugang bildet. Sie ift von Mauern umgeben, aber ohne Kanonen. Rödiger bemerkt hierzu (Rot. 303 zu Wellsteb), daß sie unstreitig die Seiun bei Niebuhr und Seehen (v. Bach Corresp. XXVIII. S. 242), so wie die Sihun ober Seijun bei Capt. haines sei, welche diesem als die Capitale von habhramaut genannt, und ihre Entsernung von Schibam auf 24 Stunben angegeben wurde 53).

Diefe Angabe verbient besondere Ausmertsamteit, ba fie aus guter Quelle hervorgeht und zu einem Rege anderer Routen in biesem wenig befannten Lande gehort, die von der nun fcon betanntern Stadt Matalla ausgehen.

Bahrend unfers Aufenthaltes in biefer Stabt, fagt ber Capt. Saines, zeigte sich eine treffliche Gelegenheit bas Innere von Sabhramaut zu untersuchen, die er aber leiber vorübergeben laffen mußte, weil seine Instructionen ihm die damit verbundnen Ausgaben nicht zu gestatten schienen. Wir konnten mit dem reichen Raufmanne Salih ben Abballah ben Sail gehen, der durch einen klintenschuß im Arme verwundet war, und zur Rüste kam,

<sup>313)</sup> Capt. Haines, Mem. 1. c. IX. p. 150.

um bei Europäern Gulfe zu fuchen. Er murbe burch ben Bunbarzt Dr. Sughes geheilt, ber fich bamals als Baffagier auf bem Schiffe Palinurus befand. Bur Dankbarteit verfprach Salih Jeben von une in feine Beimath nach Seigun bin zu geleiten und gurud. Die Route nach biefer Capitale lautete alfo: 1. Eine Tagereise von Mafalla nach Tufam; bie 2te nach Jebel Afar; bie 3te nach Bafel; bie 4te nach Randah, ein Ort von großer Ausbehnung, ben Dafis gehörig. Die 5te Tagereife nach Ga'ab bes Dabari-Tribus; bie 6te nach Abb al Beti, bewohnt von ben Al Satamin Eiwarmas; Die 7te nach Sarbal; Die 8te nach ber Capitale Sihun, welche beibe lettere Stationen im Befige ber Dafa'is finb. Nimmt man 20 engl. Miles (8 Stunden) für die Rameelroute jeden Tages, wie bort gebrauchlich, fo mare Die Entfernung ber Binnen-Capitale Sibun von ber Ruften-Rabt Mafalla 68 Stunden, ober 32 geogr. Meilen-, eine Strede, welche von einem Courier in 4 Tagen gurudgelegt ju werben pflegt. Derfelbe Raufmann gab bie geschätten Entfernungen von Sibun nach verschiedenen Richtungen auf folgende Beife an: nach Dau'an (wol Doan?) 36 Stunben; nach Sarim 6 Stunben; nach Ainat 26 Stunden; nach Schibam 24 Stunden. Die gange Proving von Sibun fet febr fruchtbar, voll volfreicher Stabte und Dörfer; habe Ueberfluß an Waffer und Dattelmalbern. Die Eingebornen von ba, welche bie Briten gu feben betamen, zeichneten fich fehr vortheilhaft burch ihre Gestalt aus; fie maren folant gewachsen, hatten fcone Gefichtsbilbung, maren ungemein thatig, gut bewaffnet, ihre Luntenflinten und Dolche (Rris) mit Silber und Gold ornamentirt. - Aus biefen Angaben, wie aus benen v. Brebe's über bie Excurfion nach bem Babi Doan geht offenbar unfere gur Beit noch febr große Unwiffenbeit über Sabhramaut hervor.

Wellsteb fabet in Aufgahlung ber Provinzialftabte alfofort:

- fort: 7. Mabubi, an Größe und Aussehen Terise abnilch (wol
- Ombûbe bei Riebuhr). 8. Bor und Tierbi, zwei Stabte, bie bicht nebeneinanber
- liegen; wol Bor und Tarbe bei Niebuhr.
- 9. El Gorfah, am Fuß eines Bugels, auf beffen Spite ein Caftell liegt; wol El Gurfa bei Niebuhr.
  - 10. Lowari, eine große Stadt.
  - 11. Irttha, Terise abnlich an Umfang.

- 12. Terim (ober Tarim), bie größte Stadt in Jemen (?), mit Mauern und mehrern Thoren, auch berühmten Grabern.
- 13. Thibi (Tibi bei Niebuhr), eine Gruppe fleiner gerftreut liegenber Borfer mit Dattelpflanzungen.
- 14. Inab, ober Ainab, jene oben auch Inan bezeichnete Stadt, bie nach Niebuhr 13 Tagereifen von Keschin, 7 von Shehr und anberthalb von Kubr el Houb liege; sie soll ber Geburtsort bes zu Aben begrabenen Schech Ibris, und an Umfang Terim gleich fein.
- 15. Beleb Rebi Coub, Gebuttsort bes berühmten Bropheten (f. ob. S. 156, vergl. S. 275), von bem früher die Rebe war.

Als Resultat aller seiner Erkundigungen schließt Belifteb mit folgender Bemerkung 54) über diefe allgemeinen Berhaltniffe Babbramauts. 3ch muß glauben, bag biefer Lanbestheil weit mehr bevölkert ift, als man bisher annahm. Die Städte Inab und Terim follen zehntaufend Einwohner haben, einige ber anbern genannten nicht viel weniger. Da von Datalla nur wenig Lebensmittel nach habhramaut eingeführt werben, fo konnte jene ftarte Bevolkerung nicht bestehen, wenn bas Land eine Bufte mare. Und bas ift fie auch nach ber Schilberung ber Eingebornen nicht, fonbern nach ihnen ift fie reich an Getreibefelbern und Garten, bas Land ift gut bemaffert, reichlich mit Grafungen bewachsen, geschmudt und beschattet mit ftattlichen, hoben Baumen. Biele Araber von hier und ber benachbarten Proving Jafa (ober Dichoff) ichiffen fich nach Indien ein, um im Dienfte bortiger Fürften ihr Glud zu versuchen, fie werben von ihnen megen ihrer Tapferfeit und Ergebenheit gefcatt. In britifche Dienfte geben fie nicht aus Biberwillen gegen bie ftrenge militairifde Disciplin. Auch in die Dienfte weftlicher Fürften Arabiens treten biefe Manner von Jafa (Dichof nannte 58) man fie in Bemen), wo fie bie Freicorps und Solbnor bes friegerischen Sheifh Baffan in Bas bilbeten, ber als Ufurpator Jemens fic an die Barthei des Ibrahim Bafcha von Megypten angefchloffen hatte, als Botta unter feinem Schute in Jemen botanifirte und ben Berg Sabber beftieg (1843). Dit biefen tollfühnen, wilben Solbtruppen führen bie arabischen Rebellenhäuptlinge und Ufurpa-

 <sup>35\*)</sup> Wellsted, Trav. in Arab. l. c. mb bei Röbiger II. S. 339; J. Bird IV. p. 196.
 45) P. E. Botta, Relation d'un Voy. dans l'Yemen. Paris, 1841. 8. p. 52.

toren ihre Gewaltstreiche aus. Scheith Saffan follte beren 6000 in feinem Solbe haben, und hatte Emissare ausgeschickt, die ihm noch 10,000 werben follten. Ihre wilden Processionen, Gefänge, Aumulte lernte Botta hinreichend kennen. Ihre Wildheit zu zahmen mußte sie ber Scheifh in verschiedene Dorfer zerstreuen, und baselbst wieder Milizen einsetzen, ihre Buth zu bandigen; sie wurden auch als Banditen überall gefürchtet.

Die ganze Propinz, hörte Wellsted, stehe bermalen unter ber Gerrschaft eines Groß-Schech, Babak ibn Salim genannt (Bobak bei I. Bird), bem auch einige ber Küstenstäbte Tribut zahlten. Aber seine Macht, obwol seit Jahrhunderten im Binnenslande bestehend, schien nicht weiter zu geben als die Macht anderer geringerer Schechs, wie sie an den Kuften bekannt sind.

#### Erläuterung 2.

Die öftliche Küfte habhramauts vom Rabenschloß hifn Ghorab an dem Beihrauchgestade über Makallah und Shehr bis Misenât.

1. Die Rufte Sabhramauts von Sifn Ghorab bis , Matallah.

Die Localität von hifn Ghorab ift uns aus obigem (flehe 5.314—332) hinreichend bekannt; wir suchen uns daher, von diefem historisch wichtigen Mittelpunct jenes Gestades ausgehend, nun an demselben, nach den neuesten Bermessungen der Briten, zu orientiren; und zwar zuerst oftwärts die Misenat, denn bis zu der Localität der Haschisch-Bay mit der Inselgruppe der Beni Zenobi (Curia Muria), die wir oben (f. S. 332—347) aus einer eignen Wonographie kennen lernten, reicht die Kusten-ausnahme des Capt. Haines noch nicht; dann aber wol von demselben his din Ghorab, an derselben Kuste habhramauts gegen Westen bin dis zur Kustenlandschaft von Aben. Wir werden auf diese Weise den Gegenstand unserer Untersuchung nach dem gegenwärtigen Fortschritt der Beobachtung erschöpfend betrachten können.

Dreierlei Sauptquellen, die wir zu vergleichen haben, liegen uns auf diefer Ruftenftrede theilweise vor: die Aufnahme Capt. Saines im Valinurus in dem genannten Beitraume über die gefammte Ruftenftrede 50); bie Beobachtungen 3. Birb's 57) im 3. 1833 über einzelne Theile berfelben, und blejenigen von Bellskeb 58) bei seinen wieberholten Besuchen an diesen Gestaben, als er mit Unterhandlungen für die Einrichtung ber Dampfichiffahrteftetionen beauftragt war, woran sich noch Beobachtungen einzelner Localitäten von 3. G. hulton, 3. Smith 59) und Andern amreihen.

Bunachft oftwarts bes Rabenschlosses, Gifn Ghorab, folgt eine Reihe kleinerer Buchten und gegen ben Often vorspringender Borgebirge, unter benen Ras el Relb und Ras Burum die beachtenswertheften find, ehe die bis bahin gegen Oft laufende Kufte sich immer mehr gegen Nordost wendet, und daselbst die große Bai bilbet, in welcher Mafalla, die wichtigste Safenkadt jener Kufte, in der lettern Reihe von Jahren die meiste Ausmertfamkeit auf sich gezogen hat, und von der auch die wichtigsten neuern Beobachtungen über jene Gegenden ausgingen. Wir folgen zunächst vom Rabenschloß bis zu ihr der Kuftenausnahme des Capt. Haines.

Anderthalb Stunden im N.D. ber Felsspige, auf der hifn Shorab liegt, erhebt sich ein freisrunder, etwa 300 Fuß hoher Sandsteinberg, Sha'ran genannt, dicht am Meeresuser, der eine craterahnliche mit Wasser gefüllte Vertiesung zeigt, beren Userrand von Werbängenden Mangroves-Waldungen beschattet ift. Dieses freisrunde Bassin, von 2500 Fuß Diameter, soll nach den Arabern unergründlich tief sein; nur 8 Schritt vom Userrande maß Capt. Haines eine Liese von 66 Fuß (11 Faden); das Wasser, Kharif Sha'ran genannt, war salzig, schwefelhaltig, und man erzählte allerlei Geschichten bavon. Lieutn. Sanders und Dr. Gulston, welche Capt. Haines bahin begleitet hatten, erkletterten mit ihm den hohen Felsberg über dem Rande der Vertiesung, von wo sich ein sehr romantischer Blid über den Wassersteis und die grüne Mangrovesumsäumung und fruchtbar blumige Ebenen, von nackten durren Felsen überragt, darbot, indes der Rüdblid über die blaue

Geogr. Soc. 1839. Vol. IX. p. 146—156. 51 J. Bird, Rsq. South Coast of Arabia, im Journ. of the Lond. Roy. Geogr. Soc. 1834. Vol. IV. p. 192—206. 58 Wellsted, Trav. in Arab. II. and bei Rödiger II. S. 326—834 n. S. 340—357; defice Travels to the City of the Chaliphs II. p. 187—156. 59 J. G. Halton and J. Smith, Account of Inscriptions etc., im Journ. of the Lond. Roy. Geogr. Soc. Vol. V. p. 91—101.

Ferne bes Oceans nur von wenigen Infelpuncten unterbrochen ward. Die Führer zeigten gegen ben Rorben eine weite Ebene, Maiban, auf ber man eine große Menge eiferner Ringe und Klammern gefunden haben wollte, wie man fie bei Cavallerielagern für die hut ber Bferbe zu gebrauchen pflegt, von benen aber die Reisenden bes Balinurus teine Spur vorfanden.

Bon hier weiter oftwarts folgt die Vogelinsel Sittah (Stab ober Dibus) und das Ras Rhadas) (Matdahah, s. ob. S. 616), ein mäßig hoher, dunkelfarbiger Berg am Oftende einer gleichnamigen Bay, die er mit dem im Winkel anliegenden Dorfe don nur 60 Bewohnern vor den Oftwinden schützt. Dieser geringe Fleden, nur aus Schilfhütten erbaut, war doch die Residenz eines Sultans, des Mohamed ibn Abu Betr, eines schöngestalteten Mannes, der an Bord des Palinurus eine Viste machte. Sein haupteinsommen hatte er von dem Dünger der Vogelinsel (Sitta bei haines, s. ob. S. 313—315, deren Eigenthümlichseit auch durch D'Abbadies Bericht von der Aussage des Arabers Kharahs bestätigt wird, der sie aber Lezireh hamar nannte) d. Der Sultan war den Abdu-l Wahid tributpstichtig. Die auch von Wellsted schon genannte Insel Baraghah, ein hoher Kalkseinssells, bietet doch einige Begetation dar.

Charijah, eine von Matbahah landeinwärts zwischen ber erften und zweiten Kuftenkette, 2 Tagereisen fern gelegene Stadt, foll 3000 Einwohner haben. Ihr Gebiet zwischen den Wahibisbergen soll fehr fruchtbar sein, reich an Datteln, wie Wiehweibe für zahlreiche heerben, welche ftarke Aussuhr von Butter (Ghi) gestaten. Den Namen erklärt haines, als identisch mit dem vulgairägyptischen Namen el Chardje, durch exterior, weil es eine äuspere Lage, vasengleich, gegen das Binnenland einnehme.

Es folgt bas niedrige, fandige Ras el Kelb (Borgesbirge bes hundes), unter 14° 1' 40" N.Br. und 48° 46' 50" D.L. v. Gr., 13 Mil. engl. in N.D. von Ras Matdahah. Die Kufte zu ihm ift so gefährlich, daß stells viele Schiffe an ihr scheitern, daher ihr verwünschter Name. Doch sind die Sundirungen gut, um vor den Gefahren zu warnen.

Bon hier wendet sich das Ufer plöglich gegen R.D., 16 Stunben (40 Mil. engl.) bis Dafallah; elende Sandtufte, einige Mi-

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Capt. Haines l. c. p. 147. <sup>61</sup>) A. d'Abbadie, Renseign. in Bulletin de la Soc. Géogr. Paris, 1842. T. XVII. p. 131.

les lanbein Sügel, und bahinter duftre Bergreihen, fehr fteil, 2000 bis 4000 Fuß hoch, mit zerriffenen wilden Bits. Ras Rehmat ift das nächste Cap, 300 Fuß hoch, ein duntler Kalksteinpik, an besten Sudwestwand der Sand durch den S.W.-Monsun zu größter Söhe emporgethurmt wird; beshalb diese Stelle tabbireh, d. i. bei Schiffern Windfille, genannt; benn an der Gegenseite bes Caps femelat derfelbe Wensun der an der Gegenseite bes

Caps schweigt berselbe Monsun, ber an ber anbern tobt.
Es folgt von hier 17 Mil. engl., oder 6 bis 7 Stunden gegen N.D. ein sehr kühnes, felsiges, hohes Ufer, die Oftgrenze des Wahidi-Gebietes, das eine Küstenstrede von 24 Stunden Weges (60 Mil. engl.) einnimmt, an welchem seine zwei Gasenorte Ba-l-haf und hisn Ghorab liegen. Dieser Wahidi-Tribus soll 2000 Musketen stellen können, wenn es zum Kriege kommt. Er ist sehr tapfer, gastfreundlich, sehr geachtet und von den Nachbarn gefürchtet. Ihr Sultan Abbu-l Mahidi gilt für einen rechtlichen Mann, und ist wegen seiner hohen Abstammung von großem Einstuß. Abban ist seine gewöhnliche Residenz, die eben so wie seine zweite Stadt Mersah (ob im Wadi Wefat? sob. S. 325) an Größe und Zahl der Eingebornen nicht geringer als Makallah sein soll.

Es folgt oftwärts bas Ras Affafah ober Ras el Ahmer, auch Afr el Samra (b. h. rothe Fußtapfen), eine zwei ftarke Stunden weiterhin aus der Bergkette des Binnenlandes in das Meer vorlaufende Felsspige, an deren Seite das Thal Al Ghaidhar sich zwei kleine Stunden fern vom Ufer hinzieht, welches mit den reichsten Dattelwäldern geschmudt ift.

Das Ras Burum, bas man icon 15 Stunden weit (38 Mil. engl.) aus der Ferne hatte hervorragen sehen, erhebt sich fühn mit seinen dunkeln, zerriffenen Kalkseinselsen, unter 14° 18′ 30″ M.Br. und 49° 3′ 25″ D.L. v. Gr. Zwischen ihm und dem vorigen Cap liegt eine kleine Bay, Ghubbet Kulun, und gegen S.B. eine andere, in deren Einbucht ein elendes Dorf des Berishi-Tribus von 40 hütten. Das Dorf Burum liegt aber im N.B.-Winkel einer kleinen Bay im Norden des Ras Burum, am Fuß eines stell und felfig zur Küste abstürzenden Bergzuges. Ein Palmwald beschattet das Dorf von 450 ärmlichen Bütten, bessen Bewohner, obwol keineswegs an den Anblid der Guropäer gewöhnt, doch sehr gutmüthig und hülfreich helz und Wasser darboten. Dasselbe steht, wie Al Ghaidhar, Furwah und andere, unter dem Scheich Mohammed Safali, häuptling des Be-

rifhi-Aribus, bem mehrere kleine Stamme zinspflichtig find. Sjilli, eine weiße Moschee, von einem frommen Manne, bem Scheich Buli, als Patron bes Dorfes, auf einer Anhöhe erbaut, ift sehr weit zu sehen. Die Thäler landeinwärts sind schön, reich an Durrahfelbern, und von purpurstreifigen 5000 bis 6000 Fuß hoben Bergen umgeben, beren Gipfel in der kalten Jahreszeit zuweilen sich schneebedeckt zeigen. Heftige und anhaltende Regen fallen im November und December, im Juli und August, und selbst im April und Mai erlebte Capt. Saines hier drei Regentage.

Bis Matallah, eine Strede von 6 Stunden Weges (15 Mil. engl.), folgt nun eine fanft geschwungene Bay, nur mit niederer Sandtufte, in deren hintergrunde fich jedoch hohe Berge erheben; auf halbem Weg zu der genannten Stadt liegt ein einziger Fleden Burwah, mit 500 Einwohnern, die man als ein fehr grobes Wolk tennen lernte. Nach Wellsted gehören sie zum Biur hafan (Mödiger vermuthet Beni hafan) Tribus; sie bauen viel Tabad; der Reisende wird gewarnt, sich allein unter sie zu begeben.

#### 2. Das Borgebirge und bie Stabt Dafallah.

Ras Dafallah 62) ift bie auslaufenbe Bergipite aus bem Innern, bie unter 14° 29' 40" R.Br. und 49° 14' 20" D.L. v. Gr. Die Meeresfufte erreicht. Gine gute Biertelftunde in B.R.B. biefes Caps liegt ein anderes Ras Darbat mit einem gerftorten Fort, und ein Stundchen in M.B. innerhalb ber Bay bie Stabt Datallah. Diefe hob fich, feitbem Aben in Berfall gerathen war, und ift gegenwärtig bas größte Emporium und ber Saupt-Rapelplas zwischen Indien und ber Berbera-Rufte an ber gangen Subfufte Arabiens, auf einer engen Felsspige erbaut, Die etwas gegen ben Guben vorfpringt, zugleich aber auch im Ruden berfelben fic an ben Bug ber Bergfette anlehnt, Die bis hierher in 300 Fuß boben rothen Ralffteinfelfen fich ausbehnt. Auf ihr fteben 6 quabratifche Thurme zum Schut ber Stadt erbaut. Fast unmittelbar über biefem felfigen, terraffenartigen Borfprung erhebt fich bis gu 1300 Buß über bem Deere ber Diebel Bharrah, aus bem fconften weißen Ralfftein beftehend, ber icon aus einer Ferne von 8 bis 9 geogr. Meilen erblicht werben fann, inbeg bie Stabt felbft

<sup>&</sup>lt;sup>258</sup>) Capt. Haines, Mem. l. c. IX, p. 149.

Ritter Erbfunde XII.

# 636 - Weft Aften. IV. Abeheilung. G. 69.

bem Auge bes aus Indien Kommenben burch ihre gefchutte Lage lange verborgen bleibt.

Der nordliche Theil ber Stabt ift am Bergabhange bis per

Bat berabgebaut, und im Weften ummauert, wo ein einziges Thor gum Eingang bient, bas von Bebuinen bewacht wirb. An ber anbern Gelte tonnen große Schiffe bicht am Ufer vor Anter geben, wenn nicht G.B.-Monfun vorherricht, beffen Beftigfeit bann biefe Rufte febr ausgefest ift. Des Ratib ober Gouverneuvs Saus ift ein großes Gebaube, beffen Lage auf 14° 30' 40" R. Br. mb 49° 11' 48" D.L. v. Gr. bestimmt wurde. Biele andere Bohnme gent find blope Shilfhutten (Cajan), bagwifchen aber, zumal in ber Agenelichen Stadt gegen bie Seefeite, burgabnliche Steinbanfer und Rofcheen, im Saracenenftyl ber Rreugzuge erbaut, hervorragen. Die etwa 4500 Bewohner, fagt Capt. Saines, find ein Gemifd ven Beni hafan, von Dafa's und andern Tribus, von Raradies (b. i. von ber Indusmundung, f. Erbf. V. S. 477), Bantanen und anbern Fremdlingen faft aus allen Theilen ber Radberfchaft. Bu beiben Geiten ber Stabt find fleine Baien; bie im 2B. ift geschütt burd Beleriffe, liegt bei Gbbe faft troden und ift baber nur ein Bafen fur Ruftenfahrzeuge und Boote, beren aber viele ihn besuchen. An einem Tage gablte Baines 20 berfelben, von 100 bis 300 Connen Laft, bie in ihm einfogelten. Der Boll von ben indischen Baaren, 5 Brocent, wirft bebeutenbe Einkuste ab. Die Ausfuhr beftant in Gummi, Bauten, febr viel Sam. etwas Raffee; bie Einfuhr in Baumwollenzeugen, Blei, Gifen, Reis, Abpfermaare, Diefe meift aus Bombay. Aus Dastat Dattels und tredie Fruchte; aus Aben Durrah (Holc. sorgh. verfchichent Arten), Bajeri (Panic. spicat.) und honig; von Moche abs Raffee. Aus ben afrifanifden Gafen von Berbera und Roffeir: Shafe, Sonig, Aloë, Beibrauch (f. ob. S. 360) und Sclaben Der Riftenhandel ift febr bebeutenb, ber Sclavenmartt fcaubervoll; Capt. Baines fab auf einmal bafelbft 700 nubifche Dabogen, junt Breffe von 7 bis 25 Bfund Sterling Die Berfon, jum Bertauf and geftellt. 3m Jahre 1834 betrug ber Boll 800, im 3. 1836 ibm 1200 Bfb. Sterling. Banianen find bie bebeutenbften Rauflent. Unter bem bamaligen Ratib, ober Sauptling, bem Dobaume ben Abbull Abid, einem jungen, rechtlichen, febr geachteten Rant, war ber Sandel im Aufbluben. Da ber Anterplay, bei 7 Suf 100 her Bluth, in 8, 10 bis 15 Faben Tiefe auf Sandgrund gut if, fo wie auch bas Trintmaffer, obwol ber große Betras beffetten

für die Schiffe außerhalb ber Stadt erst eine halbe Stunde weit bergeholt werden muß, der Schiffsproviant aber hier am besten an der ganzen Kuste zu haben ist, und man den Ort zu einem Kohsien bepot für die große Dampsschiffahrt zwischen Bantbay und Buez ausersehen hat, so muß der Verkehr unter solchen schügenvon Umständen wol steigen. Auch hat sich der Ort seit dem letzten Jahrzehend ungemein gehoben. So weit der nicht unvortheilhafte Bericht von Capt. haines.

Bellfteb, ber Matallah ober Matalla (bie einzig richtige Boreibart nach Robiger) 63) ebenfalls ben Saupthafen nennt, und ber Stadt einige Sahre fpater icon 7000 Ginmobner giebt, ftimmt m ber Topographie gang mit obigen Angaben überein; er halt safur, bag biefer Ort ben portugiefifchen Schiffern gang unbefannt geblieben, und daß bie erfte Nachricht babon im Jahre 1713 burch Ebornton gegeben warb 64), ber ben Rian ber Stabt entwarf, bie wel aberhaupt erft in mobernen Beiten entftanben fein mag. And Der Forne, vom Meere aus gefehen, foll bie Stabt mit ihren oft weiftodigen Saufern, beren untere Theile von Stein, bie obern von Buftbudfein erbaut find, ein fchlofartiges Anfebn haben, ebmel Diele Der Gebaude bei naberer Anficht fehr verfallen find. Ihre Mufenfeiten pflegen nämlich mit einem blenbend weißen Duschelfaft abertuncht ju werben, ber weit bin leuchtet. Ihre obern Theile, bemerft Bellfteb, fejen überragend und gegeneinander wie in ben Stabten Dberagyptens geneigt, und erinnerten oft an bie maustide Architectur in ben Stadten Gudfpaniens; gegen Die Meeresfeite ha ben fle nur fleine, gewöhnlich vergitterte Genfteroffnungen, Glas fehlt gang, auch find bie Erogeschoffe ohne bie Bemolbe, welche vie Bauart von Mochha und Difibba auszeichnet. Die platten Dacher, mit ihren fublen Terraffen und gegabnten Baluftraben und Badte thurmen umgeben, bienen gu Schlafftatten in ben beifen Monaten som Upril und Dai an, und find ber Aufenthalt ber abgefonder ten Garenes. Die Thuren find niedrig, die untern Gingange gu ben obern Etagen abfichtlich enge und buntel, um fie von immen feftungsartig vertheibigen gu tonnen, gumal bei ben großern Go Bauben, 3. 8. Des Gouverneurs, bas burch viele hinberniffe in ben servedten Gingangen gang bagu geeignet fein murbe, eine formittee Belagerung anszuhalten. Ueberhaupt hat jedes Saus feine Schies

<sup>27</sup> Robiger bet Belifteb fl. S. 327 Rot. 292. \*7 Welinted, Trav. to the City fl. p. 187.

# 636 Beft Aften. IV. Abeheilung. G. 69.

bem Auge bes aus Indien Kommenden burch ihre geschütte Lage lange verborgen bleibt.

Der nordliche Theil ber Ctabt ift am Bergabhange bis jur Bat berabgebaut, und im Weften ummauert, wo ein einziges Thor gam Eingang bient, bas von Beduinen bewacht wird. An ber ambern Geite tonnen große Schiffe bicht am Ufer vor Anter geben, wenn nicht G.B.-Monfun vorherricht, beffen Geftigfeit benn biefe Rufte fehr ausgefest ift. Des Rafib ober Gouverneurs Gans ift ein großes Gebaube, beffen Lage auf 14° 30' 40" D.Br. mit 49° 11' 48" D.E. v. Gr. beftimmt murbe. Biele anbere Bohnum gen find Hope Schilfhutten (Cajan), bagwifchen aber, jumal in ber Agenelichen Stadt gegen Die Seefeite, burgabnliche Steinhanfer und Mofcheen, im Saracenenftyl ber Rreugzuge erbant, hervorragen. Die etwa 4500 Bewohner, fagt Capt. Saines, find ein Bemifd ven Beni hafan, von Dafa's und andern Tribus, von Raradies (b. i. von ber Indusmundung, f. Erbf. V. S. 477), Banienen und anbern Fremblingen faft aus allen Theilen ber Radberfchaft. Bu beiben Geiten ber Stabt find fleine Baien; Die im 2B. ift geschütt burch Feleriffe, liegt bei Gbbe fast troden und ift baber nur ein Bafen fur Ruftenfahrzeuge und Boote, beren aber viele ihn besuchen. An einem Tage gahlte Baines 20 berfelben, von 100 bis 300 Connen Laft, bie in ihm einfogelten. Der Boll von ben indischen Baaren, 5 Procent, wirft bedeutende Ginfunfte ab. Die Ausfuhr beftand in Gummi, Sauten, febr viel Senne, etwas Raffee; Die Einfuhr in Baumwollenzeugen, Blei, Gifen, Reis, Abpfermaare, Diefe meift aus Bombon. Alus Dasfat Dattels umb tredne Fruchte; aus Aben Durrah (Holc. sorgh. verfchiebene Arten), Bajeri (Panic. spicat.) und Conig; von Mochha aber Raffer. Aus ben afritanifden Gafen von Berbera und Roffeir: Shafe, Sonig, Aloë, Beihrauch (f. ob. S. 360) und Sclaven. Der Ruftenhandel ift febr bebeutend, ber Sclavenmartt fcaubervoll; Capt. Baines fab auf einmal bafelbft 700 nubifche Daochen, jum Breffe von 7 bis 25 Bfund Sterling bie Berfon, jum Bertauf andgeftellt. 3m Jahre 1834 betrug ber Boll 800, im 3. 1836 aber 1200 Pfo. Sterling. Banianen find bie bebeutenbften Raufleut. Unter bem bamaligen Ratib, ober Gauptling, bem Dobamme ben Abbull Abib, einem jungen, rechtlichen, febr geachteten Rang, war ber Sandel im Aufbluben. Da ber Anterplay, bei 7 guß beher Bluth, in 8, 10 bis 15 Faben Tiefe auf Sandgrund gut if, fo wie auch bas Trintmaffer, obwol ber große Betrath beffetben

Ĺ

für die Schiffe außerhalb ber Stadt erft eine halbe Stunde weit hergeholt werden muß, der Schiffsproviant aber hier am besten an der ganzen Ruste zu haben ift, und man den Ort zu einem Roh- len depot für die große Dampsschiffahrt zwischen Bombay und Suez andersehen hat, so muß der Verkehr unter solchen schüpenven Umftänden wol steigen. Auch hat sich der Ort seit dem letzten Jahrzehend ungemein gehoben. So weit der nicht unvortheilhafte Bericht von Capt. Daines.

Wellfied, ber Makallah ober Makalla (bie einzig richtige Corribart nach Rbbiger) 63) ebenfalls ben haupthafen nennt, und der Stadt einige Jahre fpater fcon 7000 Einwohner giebt, ftimmt in ber Topographie gang mit obigen Angaben überein; er halt bafur, bağ biefer Drt ben portugiefifchen Schiffern gang unbefannt geblieben, und daß die erfte Nachricht davon im Jahre 1713 durch Thornton gegeben ward 64), der ben Plan ber Stadt entwarf, bie woll aberhaupt erft in mobernen Beiten entftanben fein mag. Aus Der Forne, vom Meere aus gesehen, foll bie Stabt mit ihren oft breffddigen Baufern, beren untere Theile bon Stein, bie obern von Luftbadftein erbaut find, ein fologartiges Anfehn haben, ebwei Hele Der Gebaude bei naberer Anficht fehr verfallen find. Ihre Aufenfeiten pflegen nämlich mit einem blenbend weißen Duschelfaft abertuncht gu merben, ber weit bin leuchtet. Ihre obern Theile, bemerft Bellfteb, fejen überragenb und gegeneinanber wie in ben Stabten Oberagyptens geneigt, und erinnerten oft an bie maurife Architectur in ben Stabten Subfpaniens; gegen bie Deeresfeite haben fie nur fleine, gewöhnlich vergitterte Fenfteröffnungen, Glas fehlt gang, auch find die Erdgeschoffe ohne die Bewolbe, welche bie Bauart von Mochba und Difioda auszeichnet. Die platten Dacher, mit ihren fühlen Terraffen und gegabnten Baluftraben und Bachts thurmen umgeben, bienen ju Schlafftatten in ben heißen Monaten som April und Dai an, und find ber Aufenthalt ber abgefonder ten Barene. Die Thuren find niedrig, die untern Gingange gu ben obern Etagen absichtlich enge und buntel, um fie von immen feftungsartig vertheidigen zu tonnen, gumal bei ben größern @p Bauben, 3. 8. bes Gouverneurs, bas burch viele hinberniffe in ben servedten Gingangen gang bagu geeignet fein murbe, eine formliche Belagerung auszuhalten. Ueberhaupt hat jedes haus feine Schie

<sup>\*)</sup> Robiger bei Bellsteb fl. S. 827 Rot. 292. \*) Weitsted, Trav. to the City fl. p. 187.

schilshütten ober Baumzweigen, für arabische Seeleute, Somauli und Sclaven, liegt am Abhange gegen das Gebirge hin, am Strande aber eine lange Neihe von Fischerhütten und von Werfftätten für die Schmiede aus Zanzibar, und dahinter der Bazar für ihre Fabrikate, die in Lanzenspitzen, krummen Meffern, Dolchen (Pschenbie), Nägeln und Schiffswerkzeugen bestehen, die diese Arbeiter bester als die indischen zu sertigen wissen. Eben da wohnen auch die Barbiere und die Chirurgen; da sind die Delpressen errichtet für den Sesam u. s. w. Viele Häuser der Stad find bis dicht an das Meer gebaut, weil eine vorliegende Klippe die heftige Brandung bricht, die sonst bei S.W.-Monsun dieselben überstuthen würde.

Die Einwohner Mafallahs fand Wellfted, wie überhaupt in allen arabifden Seeftabten Babhramauts, mehrfach von benen Omans verschieben; fie find fehr buntelfarbig, braun, fonnenverbrannt, fehr mager, aber energisch in ihren Bewegungen, meift unter mittler Statur; fie tragen bas haar weber gefcoren noch geflochten, fonbern laffen es in fraufen Loden über bie Schulten hangen, ober nach hinten in bide Bufchel gufammengebunden in einen lebernen Beutel fteden, alfo in eine Art Saarbeutel Ihre fparfame Rleibung, mehr ber ber indifchen Mohamebaner ablich als mit ber national-arabifchen Tracht übereinftimmend, beftet meift nur ftatt bes langen blauen Baumwollgewandes, bas bie Einwohner von Aegypten und Sprien tragen, in einem furgen Gembe, bas bis in die Mitte bes Leibes reicht; Lenben und Schenkel wer ben burch blaugeftreiftes Baumwollenzeug bebedt, bas en leberner Gurtel festhalt; in biefem tragt Bebermann feinen Dold (Dichenbie, öfter in filberner Scheide), und wer es erichwingen tann, feine Biftole und bas meffingne Schiefpulverhorn. Die meiften, felbft bie Scheifhe, geben barfuß, wenige tragen leichte Sas balen; auf bem Ropf einen Schlechten Turban, ober ein bloger Strid ift um bas haar gebunden. Biele ber Eingebornen Dafallahs ver beirathen fich mit Indierinnen aus Bugurate, felbft ber Scheif hatte ju 3. Birb's Beit (1833) eine Tochter bes bortigen Chef gur Gemablin. Daber fcmelgen bier indifche mit arabifden Sitten zusammen, wie auch die Schiffahrt und ber Sanbel beibe Geftabe in vielfachen Berfehr fest.

Noch vor wenigen Jahrzehenden war die Stadt von außen bet nicht felten burch Corfaren bebroht; die britifch-oftindischen Rriegefciffe, bie bier fortwährend freugten, fo wie bie regelmäßig gemorbene oftindifche Dampfichiffahrt baben biefe Berbaltniffe vortheilhaft veranbert, und niemals ift wol bas arabifche Deer fo friedlich gewefen wie in ber Begenwart. Mur gegen Beduinenuberfalle aus bem Binnenlande muß man auf ber But fein, fo wie bie einbeimifche Aprannei nicht felten Störungen herbeiführt. 3. Birb befuchte bie Stadt (1833)65), als eben erft ber achtzigjahrige Greis Scheifh Abbu'l Rab in ben Quartieren ber Stadt felbft, burch Bergiftung feines jungern Brubers, Abbu'l-Babib, ber ibm bie . Alleingewalt ftreitig gemacht, einem Burgerfriege ein Enbe gemacht hatte, und burch eine ftarte Leibmache aus Sclaven, afritanifcen Subaili (Somabil, verschieben von ben Somauli) und Reeruten alles in Schrecken fette, und fich gegen seine eignen Hausfreunde wie gegen Die rebellirenden fleinern Scheifhs gu fichern suchte, über beren gebn bis zwölf Stabte er fich bie Aributpflichtigfeit gewaltfam jugeeignet hatte.

Segen die einheimischen Araber bilben die Fremdlinge, Anfiedler, Gandelsleute oder Sclaven, ben größten Gegenfat;
so zumal die schöngestalteten, fast unbekleideten afrikanischen Comauli, die nur ein Tuch um die Huften und ein weißes hemb
nachlässig über die Schultern gehängt tragen, in ihrem fühnen, ritterlichen Schritt gegen die schleichenden Bewegungen des feigen Banianen und hindu Raufmanns, der in seinem weitfaltigen,
weißen Gewande (Dhotar) bier nur im elenden Exil lebt, um durch
Schlauheit Gelbsummen zusammen zu schachern.

Diefe Somauli, die interessantesten 66) dieser Fremblinge, halten sich meift nur so lange in Mafallah auf, bis ihre Baaren-lager leer find, in benen sie Gummi, Raffee, ihre Schafe u. s. w. feil bieten, und ihre Einfäufe von arabischem Taback, Indigo, von indischen Baaren, zumal blau gefärbten Baumwollenzeugen, die zur Landestracht der Afrifaner gehören, beendigt haben. Dann steuern sie, viel fühner als die arabischen Küstenschiffer, in ihren geringen Barken oft quer über den bewegten Golf, wohin sich nicht wagen, von Mafalla nach Abel und Berbera hinüber, und sammeln bedeutende Reichthümer. Dieser sehr schone Menschenschlag ist leicht von allen andern zu unterscheiden, durch

<sup>365)</sup> J. Bird l. c. IV. p. 193. . . . . . . . Wellsted, Trav. to the City etc. II. p. 141; berf. bei Röbiger II. S. 331; bei J. Bird L. c, p. 194.

### 630 West-Affen. IV. Abtheilung. S. 69.

ibr martialifches Anfebn, ihre bobe Statur, ihre fchlanken Glicher und ihr lodig herabmallenbes welches Saar, bas fie funklich in Flachsfarbe, schon von Rindheit auf, umzufärben pflegen. Sie bib ben baburch schon einen grellen Contraft gegen ihre andern afrilenifchen Landsleute und Nachbarn, die Sowahal (Suhaili) wer Ajam, bie zwar nicht bie Burftlippen und vorspringenben Ricfn ber Reger haben, aber mit ihnen bie Chenholgichmarge ber Saut und bes fraufen Bollhaars theilen. Die Santfarie jener Somauli, unter benen man felten flammige ober fleine Leute fleht, da fie fast alle die Sohe von 5 Fuß 9 Boll bis 6 F. 2 3. erreichen, ift nicht fcmarg, aber buntel, glangenb; bas Bleiden ber haare in gelb ober blond geschieht burch Beige von Rufdel talt, mit bem fie ben Ropf beftreichen. Ihre Gefichtsbildung ift febr regelmäßig, mit gebogner Rafe, milbem und boch fuhren Ausbrud, voll Offenheit und Freimuthigfeit. Brifchen ihnen unb ben arabifden Stabtern, bie fie ale grobe Bauern verachten, berifcht gegenseitiger Biberwille, indeß fle eine gewiffe Sympathie fur die Briten zeigen. Durch ihre Betriebfamfeit und fühne Schiffahrt erhält Sübarabien vom afrikanischen Gegengestabe feinen Ueberfluß vorzüglich an Schafen, Die bort von eigenthumlicher Roge find. Sie find weit größer als die in Arabien einheimischen Soefe, haben im Daden eine Art lappiger Bampe, wie Rube, ftets fomes gen Rouf und weife Bolle, Die aber mehr in Saar ausgetet. Babrend ber Ueberfahrt, Die meift 3 Tage bauert, erhalten fie weber Butter noch zu faufen, bennoch tommen fie feift auf ben Dert, we ihr Bleifch febr geschätt ift, und bas Stud mit ein bis grei Dollar bezahlt wird.

Banianen, die vorzüglich von Surate, Purbunder und von andern weitentlegnen indischen Marktorten in die meisten arabischen Städte, um des Gewinns willen, einwandern, um fich dafelbst ein Capital zu erwerben, mit dem fie bann in ihre heimath zurückgehen, fehlen auch in Makallah nicht. Bei Druck und Banachtung treiben fie sich doch gern in der Fremde einfam ohne Weber herum, da kein Araber ihnen seine Zochter anvertrauen würde, und ihr Gultus die Bermischung mit Mostemen perhorreseirt. In three feigen, aber consequenten und flugen handelsweise find sie boch überall den Arabern überlegen, und haben den Hauptgewinn des arabischen Küstenhandels in ihrer Gewalt. In Dman, zumal in Maskat, sind sie seit alten Zeiten ganz zu haus und bestigen da große Reichthumer (s. ob. S. 540). In Mochha und den westen

lichern arabifchen Städten find fie zu fehr verachtet. In Mafallah haben fie noch freien Gultus, nur find fie gezwungen bafelbit, ihre Aobten ftatt zu verbrennen, in der Erde zu begraben. Auch halten fie hier wie in Mastat ihre heiligen Ruhe, die den Martisteuten jedoch fehr beschwerlich durch ihre Zudringlichkeit werden, da fie alle Kornsach, Gemuse u. f. w. beschnuppern, und von den Bantianen immer nur mit sanften Worten ohne Züchtigung zurückzweiesen werden, welche sie nur von den Arabern zu erwarten haben und beshalb deren Boutisen weniger beschwerlich werden.

Aufer biefen machen noch bie Sclaven, ober bie burch ben Sob ihrer herren frei gewordnen Reger, einen wichtigen Be-Randtheil ber Bevölferung ber arabifchen Ruftenftabte und fo auch hier von Mafallah aus. Sie ftehen nicht felten wie bie Cowehil (f. ob. G. 629) ale Soldtruppen im Dienfte ber Bauptlinge, bienen aber auch fehr häufig als Matrofen auf allen Schiffen bes Berfergolfs und bes Rothen Meeres, unter arabifchen, indischen und europäischen Seecapitainen. Ihre riefige und mut-Zulofe Geftalt, ihre Ausdauer und Rraft, ihre fühnfte Sapferteit in ben blutigften Befechten, hat fie fehr beliebt und in großer Angehl bier einheimifch gemacht. Sie werben von ihren Gerrn im Drient milber behandelt als irgend wo; werden fie Doslemen, fo fpeifen fie mit am Familientisch, werben nie hart gezüchtigt ober angerebet; ja fie fonnen auf Berfauf antragen, wenn fle unzufrieben finb mit ihren Gebietern. Aber bei ben guten Anlagen, bie oft ihre in Arabien und Indien im Saufe gebornen Nachfommlinge zeigen, feigen biefe oft burch bas Bertrauen ihrer Berren gu ben erften Boften ber Schiffecapitaine auf, die für ihre Raufherrn Die Bacren in die fremden Bafen fteuern und bort für fie verhandeln. Daber ift ber Sclavenmarkt auch in Mafallah ftete belebt. Die Comahil (Subili, Gowyly, richtiger Sawahili, b. h. Rüftenbewohmer von Bangibar)67), welche ju Bellfteb's Beit als Sclaven im Dienfte bes Scheifh von Matallah ftanden, maren gugleich beffen Boligeibiener, welche bie gute Ordnung in ber Stadt aufrecht erhalten follten. Das friedliche Sandelbintereffe wer fcon vorberrichend geworden gegen bas frubere Raubfpftem, be man am offenen Strande Die Guter unbewacht liegen laffen tonnte und ber Dieb burch ftrenge Strafen (Abhauen ber Sanbe) beftraft ward; boch fehlte es von Beit zu Beit bei ber willführlichen Be-

<sup>367)</sup> Robiger bei Dellfteb a. a. D. II. S. 383, Not. 296.

## 632 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 69.

brudung ber Bauptlinge nicht an Emporungen. Bei einer ber lestern in welcher Abbu'l Abib bie Oberhand gewann, feste er fogleich die Bolle von 10 auf 5 bis 4 Procent herab, ficherte baburch nicht nur fein Supremat, fonbern vermehrte zu gleicher Beit bie Anfiedlung in ber Stabt und ihren Sandel fo bedeutenb, baf feine Bolleinnahme auf die bis babin unerhorte Summe von 20000 Dollar flieg, woraus fich auf die Bichtigfeit bes bamaligen Bertehre gurudichließen lagt. Doch befag ber hafen von Datallab 68) noch nicht mehr als etwa 20 eigene Schiffe, und bie Infuhrt von Indien und gum Rothen Meere, mit Datteln, Schmefel, Flinten von Dastat, mit Baumwolle, Reis, Buder aus Inbien und Sclaven aus Afrifa, mußte am meiften abwerfen. Außer eng. lifchen find es zumal auch ameritanische Schiffe, die auf ihren Weltreisen bort fich gu ihren weitern Fahrten zu verproviantiren fuchen. Bu ben einheimifchen Broducten, Die von hier Abfat finden, geboren außer ben ichon genannten auch getrodnete Fifche unb Daififchichuppen; aus ben nachften Bergthalern Sabad, ber daselbft, g. B. auch zu Fuma, in Menge gebaut wird (jahrlich. 5000 Ballen Ausfuhr, 50,000 Dollar an Werth, nach ber Somahilfufte), und Indigo, an bem Arabien ebenfalls Leberfluß zeigt, wenn er auch weniger in ben Sandel fommt als ber inbijche und fchlecht bereitet mirb.

Die Bergzüge welche zunächst Makallah ohne vorliegenben flachen Strand an das Meer flogen, aus Kalkstein bestehen
und von Sandsteinbanken durchzogen sind, machten auf J. Bird.
benselben Eindruck, wie die Küstenkette von Kosseir, oder die
Uferberge am Nil in Aegypten. An dem Juße des höchsten Berges in N.B. der Stadt fand er ein Lager von Trapp-Breccie,
das sich von da längs der Oftseite eines engen Thales hinzieht,
darin jener kleine Bergstrom guten Wassers zur Stadt eilt, der
seine Quelle in dem eine gute Stunde von berselben entsernt liegenden Dorfe Bahrein (wol irrig Bakrein bei Wellsted) hat.
Auf dem Wege dahin seine Schichten von secundairem Sandkein, von O. nach B., durch die Kalksormation. Rahe Bahrein springt eine heiße Quelle, deren Temperatur J. Bird auf
29° 33' Reaum. (98° Fahrh. nach Bird; Wellsted sand nur 93° F.,
also 27° 11' R.) bestimmte. Auch treten hier kalte Quellen her-

<sup>366)</sup> Wellsted, Trav. to the City etc. II. p. 145. 69) J. Bird I. c. IV. p 196.

ver, bie bas Trintwaffer fur bie Schiffsladungen abgeben. Bellfteb 70) ift die Schlucht von Bahrein fehr fcroff, in ihr bilbet ber Bach eine Reihe von Teichen, bie gur Bemafferung bes Thales bienen, beffen Lehmboben große Fruchtbarfeit zeigt. Dier find baber gute Balmhaine und andere Obftgarten, in benen Bellfted die erften Rotosnußbaume und auch Rafchubaume (Cafhew) angepflangt fab. 3m Norden bes Dorfs, burch welches öfter Beduinenüberfalle von ber Landfeite ftattfinden tonn's ten, wenn nicht eben bier bie Schluchtzugange zur Stadt burch Thurmfeften bominirt murben, zieht eine Strafe über bas Felegebirge und bann meiter über mehrere Bergfetten und burch tiefe Schluchten, bie nur mit wenig fruppligem Gebufch und Weibe fur Die Biegen und Rameele ber Beduinen, die hier hausen, bebect find. So weit bas Auge von bier reichte, fonnte 3. Bird nichts erbliden, ale folche Aufeinanderfolge von Bergen und Ginfenfungen, ber Schlucht von Bahrein abnlich, Die Dafengleich von einander gesondert fich in berfelben Richtung fortziehen. In Diefen, fagte man ihm, feien fleine Bache, die eben folche Dattelhaine bewäffern; ihnen zur Seite fah man terraffenartig emporgebaute cultivirte Gruchtader, welche mit Durra (Holcus sorghum) und andern Gemachfen bepflanzt werben, und auch hier und ba mit bem Rafou-Rußbaum, ben die Araber Baidan nennen. Bei vorherrfcenben G.B. . Monfun, Die im Juni und Juli Regen bringen, fdwellen diefe Bache öfter zu reißenden Strömen an, die bann auch die Fruchtbarfeit bes Bobens weiterhin auszubreiten vermögen.

Folgt man ber Richtung ber Bahrein-Schlucht und ber folgenden Einsenkungen, so kann man, nach 3. Bird's Erkundigungen, in 5 Tagemärschen, zu Esel, die Stadt habhramaut erreichen, die 20 geogr. Meilen (100 Mil. engl.) fern liegen soll. Bei der Annäherung zu ihr, sagte man, würden die Thäler weiter, der tieffruchtbare Boden gebe herrliche Datteln in Ueberfluß. Wie sich nun diese Stadt zu der obengenannten Capitale Sihun verhalten mag, ift uns unbekannt, da es noch keinem Europäer gelang, die zu beiden vorzudringen. Als es dem kühnen französischen Reisenden Arnaud 72) im Jahre 1843 im Juli gelungen war, von

<sup>(7)</sup> Wellsted, Trav., unb bei Röbiger II. S. 335. 71) Arnaud, Relation d'un Voyage à Mareb etc. in Journ. Asiat. Quatr. Sér. T. V. 1845. p. 317.

### 634 Beft - Affen. IV. Abtheilung. S. 69.

Sanaa in Jemen bis zu ben antiken Muinen von Seebe ober Sibi Mareb (f. ob. S. 74) vorzubringen, erfuhr er, von einem bortigen Reisenben, baß Mafallah von Mareb in 15 Aggereifen zu erreichen sei; auch hörte er die Stationen bahin mit Ramen nennen, ber Weg sei gangbar und von dem Bilger, der aus Jebien nach Mareb zuruckgefehrt war, selbst begangen worden.

3. Die Sabhramaut-Rufte oftmarte von Mataliah bis Shehr und Mifenat.

Rebren wir gur arabifchen Rufte oftwarte Datallab gurud, fo zeigt fich biefe bem aus bem inbifchen Drean Berbeifchiffesben characteriftifch 72) von bem Geftabe Indiens verfcbieben. Satt ber zerriffenen Umpgbaloiben und bafaltifchen Ruftenguge Indiens, mit ihren rothen, eifenschuffigen, aber mit Bras und Bebufch bewachenen Bergabhangen, treten bier in Arabien bie fenfrechten Ralfftein- und Sandfteinflippen auf, bie am Deeresufer mit weißen Ralferben und fanbigen Niebrungen am Strande entlang abmechfeln, ober Die boch bfter benfelben vorliegen. Unendliche Reihen nadter Rlippen ober Sandhaufen, mit Trummern von Trapptuff ober Breccien aberfchuttet, auf benen fein grunes Blatt gu feben ift, gieben bicht am Geftade entlang; landein aber erheben fich ftatt ber bichtgrunen, tropifchen Balbgone ber obern Buge ber Shats in Raisbar, im Innern habhramauts jene einförmigen Contoure gleich hoch fortlaufender Berglinien, bie nur ben Anfchein eines fernen braunen ober wibriggrauen, oben Cochlandes ohne alle vegetative Befleidung barbieten. Selbft ba mo, wie weiter oftwarts, nabe bem Cap Fartat, am Ras Sharwan um Refchin, Trappformationen bem arabifchen Blateaulande mehr burgartige Contoure geben, wie biefe euch an ben Ruften von Detan vorherrfchend find, gerath boch über Die völlige Radtheit und bbe Klippeneinfamteit und ewige Durre bas Muge bes Borüberschiffenben in gerechtes Erftaunen. St verfchieden die phyfifche Ratur biefer Geftabe, fo contraftirend ift auch die Art ihrer Bewohner, ber Thiere wie ber Menfchen.

Bom Ras Matallah, fagt Capt. Saines, gieht fich bie Rufte an 16 Stunden (40 Mil. engl.) weiter gleichartig gegen

<sup>&</sup>lt;sup>372</sup>) J. Bird l. c. IV. p. 192.

R.D. fort bis zu bem Klippen von Hami 73). Ueberall ift hier im Abstande von 4 engl. Mil. vom Ufer eine schnell abfallende Weerestiese von 600 Fuß (100 Faben), und ber Boben Sand und Muschelgrund. Junächst im N.D. des Ras Makallah liegt die Kleine Ankerstelle Bender Roweini; ein guter Schup für die Kisstenschiffe (Bagalas) bei G.W. = Monsun. Zwei Mil. weiter liegt das Dorf Raghib, mit einer großen alten Woschee. Die Küste ist ungemein sischeich, ihre Anwohner schienen insgesammt Fischer zu sein. Bubeish, 3 Mil. engl. weiter, ift ein Dorf in Dattelhainen mit gutem Wasser.

Shehr, einst eine blühende Stadt, ift gegenwärtig nur eine elende Gruppe von Gutten, mit einem alten Fort, das dicht am Ufer unter 14° 38' 30" R.Br. und 49° 27' 35" D.L. v. Gr. liegt. Gier war früher die Residenz der Kasaidi-Aribus; jest ist dies verarmte Dorf nur noch von dreihundert Fischern bewohnt. Zwei kleine Stunden (4 Mil. engl.) landein, gegen N.B., liegt das Städtchen Suf el Bassir (Suku'l Bastr) mit 4500 Ginwohnern, besem Woscheen man aus der Ferne über den Dattelwäldern hervorragen sah. Das Ihal bahinwärts schien mit üppiger Begetation bedeckt; Datteln, Taback, Gemüse, tressisches Wasser hatte man in Uebersluß. Nur 2 Stunden (5 Mil. engl.) in N.D. von da erhebt sich der hohe Taselberg, Dshebel Dheb'ah (d. h. der Hyänenberg), der ganz isoltet von allen andern über dem User sine gute Landmarke abgiebt, die schon von Makallah aus Kaptsbar ift.

Es folgt Sakfa, ein nettes Dorf von Dattelhainen umgeben; 4 Mil. engl. gegen Oft bas zerftörte Dorf Majarijan, wo aber gutes Wasser. Sier zieht sich Schechr bie hauptstadt des Districts gloichen Namens am Ufer hin, bem biefe richtigkte Schreifweifen erlitten bat. (Sachalites, Spagros, Saugra, Sachar, Shahar, Escier, Xaer, Al Sther, Schihr, Chedjer u. f. w., f. ob. 6. 265 u. f.)

Das feste Castell, die Restrenz bes Sultans, auf einer Anhöhe in der Mitte des Ortes, bestimmte Capt. haines %) auf 14° 43' 80" N.Br. und 49° 40' O.L. v. Gr. Die Stadt ift im Ariangel gebaut, die Wohnungen liegen sehr zerstreut, sind aber 100%-

### 636 Weft = Afien. IV. Abtheilung. S. 69.

babig und geräumig fur ihre 6000 Einwohner, bie Begend bietet guten Broviant fur bie Schiffe, bas Waffer ift folecht, ber Sandel bebeutend, die Fabrifen liefern grobe Baumwollmaare, Bulver und andere Rriegebedurfniffe. Der Boll foll jahrlich 5000 Dollar einbringen. Rein Safen, fonbern nur eine offene Rheebe mit Antergrund, eine Mile vom Ufer, bei 7 bis 8 Faben Tiefe, blent gur 3wei fleine Stunden (4 Dil. engl.) im R.D. er-Schifferstation. hebt fich bicht am Ufer ber ifolirte Dichebel Jafalif wie ber Dheb'ah, eine gute Landmarte, jumal ba er auf feinem Gipfel eine Ruine mit Mauer und Terraffe tarbietet. Der Gultan bes bortigen Samam-Tribus, ben bie Briten unter bem Ramen Scheifh Ali ibn Mafir fennen lernten, mar erft 30 Jahr alt, und ein ausgezeichneter Mann, ber eine bemaffnete Macht von 7000 Rusteten ftellen fonnte. Man erfuhr, daß ber Samum-Tribus aus einem Dutenb geringerer Stamme beftebe. Man nannte fie: Beit Ali (Belt-Alis), Beit Aghraf, B. Ghorab, B. Su Salih, B. Subhi, B. Hamubiyah, B. Shenein, B. Karzet, Barwathi, Sa'il, hakkam und hur. Bu ihnen gehörten mit ber Capitale zwanzig Stabte und Dorfer, bie man in folgender Lifte also aufführte: Defeighah, Sewan, Nagkar, Aripah, Aiflivah, Raradah, Taballah, Bafalat, Arab, Bu'ish, Baghafah, Sa'ib, Dau'an, Mayu', Arif, Mayan Ababuh, Ma'du, Ararah, Musayyib. Bellfich, ber von Makallah aus eine Excurfion nach berfelben Stadt Schochr (er fcbreibt Shaber) 76) machte; nennt fie bie größte Stabt an ber Rufte. Das Saus bes Sheifb, bas bicht am Strande liegt, fagt er, habe nur die Große vor ben anbern Saufern ber Stadt voraus; gleich baran ftoge bas Gefangniß; Moscheen befinden fich in ber Stadt mehrere, die größte berfelben ift wie bie in Aben bem Schech Ibris geweiht. Gin offner Raum vor bem Saufe bes Sheifh ift ber Bafar, mo aber teine Raffees finb, Die boch burch gang Arabien geben. hier halt man es für unanständig, öffentlich Raffee zu trinken. Sebermann tragt jeboch fein Raffeegefchirr, und felbft ber Sheith, in einem fleinen Rorbchen mit fich herum, wohin es auch geben mag. Begen häufiger Auswanderungen, die hier wie in Oman ftattfinben, erfuhr man, wechseln bier nicht felten Die Berricherfamilien. Rur vor furger Beit noch befagen bie Dicha'faris bie gange Rufte;

<sup>319)</sup> Wellsted, Trav. bei Robiger II. S. 340-857; berf. Trav. to the City I. c. II. p. 149.

ihnen folgten bie Guthuren und biefen ber jegige Beherricher, ben Bellfted Ali Den nennt, obgleich er berfelbe tuchtige, brei-Bigjabrige Mann ift, ben er fur ein mahres Mufter eines arabifchen hauptlings erflart. Schon, fcblant, bochft elegant gefleibet, Die Fingerfpigen in henne getaucht, Die Augenwimpen burch Antimonium gefchwarzt, mit ben höflichften Manieren, voll Civilifetion ift er, gleich bem Chef von Dafallah, ein gebildeter Mann fur jedwebe Befellichaft. Dabei aber ift feine Berrichaft fehr mild und tolerant, und boch ftreng, feine Berechtigfeit weit und breit ge-An Streit und Sehben fehlt es nicht, weber unter ben Großen noch unter bem geringen Bolfe; aber Berbrechen finb felten. Bor einigen Jahren, ale ber alte Gouverneur von Dafallah geftorben mar, gab es acht Tage lang Gefechte in ber Stabt, bis Die Succession entschieden war; so auch hier; obgleich die Gerrfchaft erblich, fiegt boch, wer bas meifte Gelb an bie Reduinen gablt, Die durch ihre Macht den Ausschlag geben. Deffentliche Sicherheit für die ohne Wache ausgelegten Waaren findet auch hier wie in Matallah ftatt. Dem Diebe wird bie hand abgehauen, ber Ropf. geschoren, er auf bem Efel burch bie Stadt geführt, verhöhnt unb in bas Gefangniß geworfen. Bei Bellfteb's Befuch ju Schecht lagen mehrere Rauber im Gefängnißthurm an Banben und Bugen in Eifen; ihr Lofegelb war auf 40 Dollar geftelli; an Speife fehlte es ihnen nicht, fie lachten beim Befuche bes Fremben. Der Dewla ober Bouverneur ift in eigner Berfon Richter, von bem es feine Appellation giebt; mehrere Bebuinen famen aus weiter Ferne, um ihren Streit bei ihm folichten zu laffen, ba er ale gerechter Richter allgemeines Bertrauen befag.

Als zwei Gegner, die sich gegenseitig wegen Schimpfreden bet ihm verklagten, ordentlich verhört waren, und nachdem die Beschulbigung vollftändig erwiesen war, sagte Ali Neh den Richterspruch: "Bose Worte geben bose Thaten; der Schuldige soll 10 Dollar zahlen," und zu den britischen Officieren, die ihm zur Seite standen: die Sache ist schneller abgemacht, als eure Radis in Indien sie ache ift schneller abgemacht, als eure Radis in Indien sie ache würden. Die Langsamkeit des englischen Gerichtsversahrens war ihm durch die Banianen bekannt. Rur allein dem Sheith gestattet die Ortssitte durch die Stadt zu reiten, alle andern mussen zu Fuß gehen. Seine Würde ist dem Ramen nach erblich, aber durch einstufreiche Glieder wird das Recht der Erstgeburt oft übergangen. Dann entsteht unter den Prätensdenten die Fehde; dem Stärkern unterwirft sich dann aber auch

### 640 'Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 69.

170 Buf fich über bas Meer erhebenb, und 700 Schritt im 28. ber fleinen, nur 70 Buf hohen Felfen Begirah Charmah.

Bom Ras Sharmah zieht bie Rufte birect 8 Dil. engl. gegen D., in Aufeinanderfolge von Ralfftein- und Rreibeflippen, bie meift zu 400 Fuß über bas Deer emporfteigen. Das Oftenbe Diefes fuhnen Ufers, bas Ras Baghashu, ein 300 Fuß hobet Felbcap, wurde unter 14° 49' 10" D.Br. und 50° 9' 30" D.E. v. Gr. bestimmt. Ein gleichnamiges, elendes Dorf liegt ibm gur Seite; 4 Milr engl. gegen Weft in einer Lude ber genannten Ruftenflippen liegt bas Dorfchen Dhafghan, 3 Mil. im R. aber ber Berg Dichebel Samum, neben welchem einige gute Quellen, Am baufpuren und Infcriptionen in berfelben Schriftart fic befinden, wie bie ju Sifn Shorab entbedten (f. ob. S. 318 u. f.). Diefe follten von 3. . Dulton und 3. Smith aufgefucht 78) metben, bie von ihrem Bortommen in ber Rahe ber Beduinenftabt Die (Dees) gehört hatten. Die Ruftenaraber fagten, ber Diftrict biefer Stadt fei gut bebaut, reich an Begetabilien, Fruchten und fart bevolfert; auch feien bafelbft viele Bauten und Infcriptionen. Capt. Baines ichidte beshalb feinen Biloten an ben Ruften-Sheith, um einen Firman fur bie beiben Reifenden gu erhalten. Da biefer aber gang unmäßige Forberungen an Belb, Reis, Rupfer u. a. m. machte, fo ging man gar nicht barauf ein, und gog ohne ihn von Charmah aus. Aber man fand nur ein paar Bafferbehalter (Sants), benen auf bem Gipfel von Sifn Chorab ahnlich (f. ob. G. 317), fo wie geringe Spuren eines einftigen Forts und einer fleinen Stabt. Man manbte fich von ba weiter oftwarts nach Roffeir.

Im hintergrunde biefes gangen Geftades, oftwarts von Datallah, 4 bis 6 Stunden vom Meere landein gieht fich ein Godgebirg, Dichebel Dichambuich (Jebel Jambuih), und weiter Dichebel ibn Shamajit genannt, mit merlwurdigem Abfturge im Dft. Roch weiter billich folgt ber Lowenberg (Dichebel Afab), ber nordoftwarts bis jum Borgebirge Fartat (Ras Fartat) fortstreicht. In biefer gangen Strede herricht noch ber homum-Tribus, bessen erste Unterabtheilung, die Beit All, aber hier ben größten Einfluß ausüben, und zwar unter ihrem

tapfern Sauptling, bem Sheith Hafan ibn Ali, ber mit feiner Macht von 1000 Musteten fich in großen Respect zu setzen weiß.

Längs bes sandigen Kuftenstrandes, 5 Stunden (13 Mil. engl.) gegen D.N.D., tritt das Ras Kosair (oder Kosseir) vor, und nabe daran liegt das gleichnamige Dorf Kosair (Kosseir), mit 300 Bewohnern aus dem Beit Ali= und Beit Ghorab-Tribus, unter 14° 54′ 40″ N.Br. und 50° 21′ 50″ D.L. v. Gr. Auf ihren eigenen Booten gehen diese auf den Saifischfang aus; die Flossen und Schwänze dieser Raubsische sinden auf dem Markt von Maskat und Bombay guten Absah, um nach China versendet zu werden.

Bom biefem Dorfe machten biefelben Gerren, Gulton unb Smith 79), nach bem Innern bes Landes eine fleine Excurfion, um fich uber beffen Mertwurdigfeiten naber gu unterrichten. Rach bem erften 6 Stunden (15 Mil. engl.) langen, febr einformigen Marfche burch bbes Land hielt man in ber Racht um 10 Uhr an bei ben Ruinen eines fehr alten Forte, bas bie Bebuinen Saffan el Meimeli nannten. Bon ba jog man burch bas benachbarte gand Sammam jum Dichebel Malebma, einem Bugel, 200 guß hoch, weil es bort Infcriptionen geben follte. Salbwege babin erreichte man eine geräumige Gbble, beren glatte Seitenwand mit Inscriptionen bedeckt war. Sie waren alle mit rother Farbe, bis auf ein paar fcwarze, nur aufgemalt, nicht in Stein eingehauen, baber bie meiften burch bie Beit verwischt. Beim Abwaschen trat an einigen Stellen bie brillant rothe Farbe wieber hervor. Sogleich frappirte bie Uebereinftimmung biefer Schriftzeichen mit benen von Sifn Chorab, und die erfte Bermuthung mar es, hier vielleicht bie icheinbar ausgestorbenen Schriftzuge noch im heutigen Gebrauche bei ben Gingebornen vorfinden gu konnen. 3mar ichien bie Landichaft Sammam in ihrer Durre, mit nadten Bugeln burchzogen, nichts anziehendes für eine Anfiedlung bargubieten; brang man aber weiter vor in Die Thaler, fo anderte fich bie gange Scene; überall trat Cultur und Induftrie ber Einwohner hervor. In jeder Ede ber Thaler etho-ben fich uppige Dattelpflanzungen und die iconften Fluren waren bebedt mit Anbau von Bwiebeln, fußen Bataten, Rnoblauch, Melonen, Gurfenarten, bavon eine ben Ramen Bor-tugal im Lanbe trägt. Auch Rotosnuffe und Rebed (Rhamn.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Hulton etc. l. c. V. p. 92.

## 632 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 69.

brudung ber Bauptlinge nicht an Emporungen. Bei einer ber lestern in welcher Abbu'l Abib bie Dberhand gewann, feste er fogleich die Bolle von 10 auf 5 bis 4 Brocent herab, ficherte beburch nicht nur fein Supremat, sondern vermehrte zu gleicher Beit bie Anstedlung in ber Stadt und ihren Bandel fo bedeutend, baf feine Bolleinnahme auf bie bis babin unerhorte Summe von 20000 Dollar flieg, woraus fich auf die Bichtigfeit bes damaligen Bertehre gurudichließen läßt. Doch befag ber Gafen von Datal. lah 68) noch nicht mehr als etwa 20 eigene Schiffe, und bie Anfuhrt von Indien und zum Rothen Meere, mit Datteln, Schmefel, Flinten von Mastat, mit Baumwolle, Reis, Buder aus Indien und Sclaven aus Afrifa, mußte am meiften abwerfen. Außer englifden find es zumal auch amerifanische Schiffe, die auf ihren Beltreifen bort fich ju ihren weitern Fahrten zu verproviantiren fuchen. Bu ben einheimischen Producten, Die von hier Absat finden, geberen außer ben ichon genannten auch getrodnete Fifche und Saififchichuppen; aus ben nachften Bergthalern Sabad, ber daselbst, z. B. auch zu Fuma, in Menge gebaut wird (jahrlich 5000 Ballen Ausfuhr, 50,000 Dollar an Berth, nach ber Somahilfufte), und Indigo, an bem Arabien ebenfalls Leberfluß zeigt, wenn er auch weniger in ben Sandel tommt als ber inbifche und fchlecht bereitet mirb.

Die Bergzüge welche zunächft Dafallah ohne vorliegenben flachen Strand an bas Deer flogen, aus Ralfftein befteben und von Sandfteinbanten burchzogen find, machten auf 3. Birb. benfelben Eindruck, wie bie Ruftenfette von Roffeir, ober bie Uferberge am Ril in Aegypten. Un bem Sufe bes hochten Berges in M.B. ber Stadt fand er ein Lager von Trapp=Breccie, bas fich von ba lange ber Oftfeite eines engen Thales bingiebt, barin jener fleine Bergftrom guten Baffers gur Stabt eilt, bet feine Duelle in dem eine gute Stunde von berjelben entfernt lie genden Dorfe Bahrein (wol irrig Bafrein bei Bellfteb) bat. Auf bem Wege dahin segen Schichten von fecundairem Sandftein, von D. nach WB., durch die Ralfformation. Rabe Batrein fpringt eine beiße Quelle, beren Temperatur 3. Birb auf 29° 33' Reaum. (98° Fahrh. nach Birb; Wellfteb fand nur 93° &., alfo 27° 11' R.) bestimmte. Auch treten hier falte Quellen ber-

<sup>368)</sup> Wellsted, Trav. to the City etc. II. p. 145. 69) J. Bird I. c. IV. p 196.

vor, bie bas Trintwaffer fur bie Schiffslabungen abgeben. Bellfteb 70) ift bie Schlucht von Bahrein fehr fcproff, in ihr bilbet ber Bach eine Reihe von Teichen, Die gur Bemafferung bes Thales bienen, beffen Lehniboben große Fruchtbarteit zeigt. Dier find baber gute Balmhaine und andere Dbftgarten, in benen Bellfted die erften Rotosnußbaume und auch Rafcubaume (Cafhem) angepflanzt fab. Im Morben bes Dorfs, burch welches öfter Beduinenüberfälle von ber Landseite stattfinden konnten, wenn nicht eben hier bie Schluchtzugange gur Stabt burch Thurmfeften bominirt murben, gieht eine Strafe über bas Felsgebirge und bann meiter über mehrere Bergfetten und burch tiefe Schluchten, bie nur mit wenig fruppligem Gebufch und Beibe für Die Biegen und Rameele ber Beduinen, Die hier haufen, bebedt find. Go weit bas Auge von bier reichte, fonnte 3. Birb nichts erbliden, ale folche Aufeinanderfolge von Bergen und Ginfentungen, ber Schlucht von Bahrein ahnlich, Die Dasengleich von einander gesonbert fich in berfelben Richtung fortziehen. In Diefen, fagte man ihm, feien fleine Bache, bie eben folche Dattelhaine bemaffern; ihnen gur Seite fab man terraffenartig emporgebaute cultivirte Fruchtader, welche mit Durra (Holcus sorghum) und andern Gewächsen bepflanzt werben, und auch hier und ba mit bem Rafou-Rugbaum, ben die Araber Baidan nennen. Bei vorberrfcenben G.B.-Monfun, bie im Juni und Juli Regen bringen, fcwellen biefe Bache öfter gu reifenden Stromen an, die bann auch die Fruchtbarfeit bes Bobens weiterbin auszubreiten vermögen.

Folgt man ber Richtung ber Bahrein-Schlucht und ber folgenden Einsenkungen, so fann man, nach 3. Bird's Erkundlgungen, in 5 Tagemärschen, zu Esel, die Stadt habhramaut
erreichen, die 20 geogr. Meilen (100 Mil. engl.) fern liegen soul.
Bei der Annäherung zu ihr, sagte man, würden die Thäler weiter,
der tieffruchtbare Boden gebe herrliche Datteln in Ueberfluß. Bie
sich nun diese Stadt zu der obengenannten Capitale Sihum verhalten mag, ift uns unbekannt, da es noch keinem Europäer gelang, die zu beiden vorzudringen. Als es dem kühnen französsischen
Reisenden Arnaud 71) im Jahre 1843 im Juli gelungen war, von

<sup>&</sup>quot;) Wellsted, Trav., und bei Röbiger II. S. 335. <sup>71</sup>) Arnaud, Relation d'un Voyage à Mareb etc. in Journ. Asiat. Quatr. Sér. T. V. 1845. p. 317.

### 634 Weft - Affen. IV. Abtheflung. S. 69.

Sanaa in Jemen bis zu ben antiken Muinen von Seebe ober Sibi Mareb (f. ob. S. 74) vorzubringen, erfuhr er, von einem bortigen Reisenben, baß Mafallah von Mareb in 15 Aagereifen zu erreichen sei; auch hörte er die Stationen bahin mit Ramen nennen, ber Weg sei gangbar und von dem Bilger, der aus Jebien nach Mareb zuruckgefehrt war, selbst begangen worden.

3. Die Sabhramaut-Rufte oftmarts von Matallah bis Shehr und Mifenat.

Rehren wir zur arabischen Rufte oftwärts Makallah gurud, fo zeigt fich biefe bem aus bem inbifchen Drean Berbeifchiffenben characteriftisch 72) von bem Gestade Indiens verfchieben. Satt ber zerriffenen Umpgbaloiben und bafaltifden Ruftenguge Indiens, mit ihren rothen, eifenschuffigen, aber mit Gras und Bebufch bewachenen Bergabhangen, treten bier in Arabien die fenfrechten Ralfftein- und Sandfteinflip. pen auf, die am Meeresufer mit weißen Ralferben und fanbigen Riedrungen am Straube entlang abmechfeln, ober die boch ofter benfelben vorliegen. Unendliche Reihen nadter Rlippen ober Sanbhaufen, mit Trummern von Trapptuff ober Breccien aberfchuttet, auf benen fein grunes Blatt gu feben ift, gieben bicht am Geftabe entlang; landein aber erheben fich fatt ber bichtgrunen, tropischen Baldzone ber obern Buge ber Shats in Rale bar, im Innern Sabhramaute jene einformigen Contoure gleich hoch fortlaufenber Berglinten, die nur ben Anfchein eines fernen braunen ober wibriggrauen, oben Cochlandes ohne alle vegetative Befleidung barbieten. Selbft ba mo, wie weiter oftwarts, nabe bem Cap Fartat, am Ras Sharman um Refchin, Trappformationen bem arabifden Blateaulande mehr burgartige Contoure geben, wie biefe auch an ben Ruften von Detan vorherrichend finb, gerath boch aber bie völlige Radtheit und bbe Rlippeneinfamteit und emige Durre bas Auge bes Borüberschiffenben in gerechtes Erftaumen. So verschieden bie physische Ratur biefer Geftabe, fo contraftirend ift auch die Art ihrer Bewohner, ber Thiere wie ber Menfchen.

Bom Ras Datallah, fagt Capt. Saines, gieht fich bie Rufte an 16 Stunden (40 Dil. engl.) weiter gleichartig gegen

<sup>&</sup>lt;sup>372</sup>) J. Bird L. c. IV. p. 192.

B.D. fort bis zu ben Rlippen von Sami 73). Ueberall ift hier im Abstande von 4 engl. Mil. vom Ufer eine schnell abfallenbe-Merestiefe von 600 Fuß (100 Faben), und ber Boben Sand und Muschelgrund. Zunächst im N.D. des Ras Matallah liegt die Kleine Anterftelle Bender Roweini; ein guter Schutz für die Kinftenschiffe (Bagalas) bei G.B.-Monsun. Zwei Mil. weiter liegt das Dorf Raghib, mit einer großen alten Moschee. Die Rüfte ift ungemein fischreich, ihre Anwohner schienen insgesammt Fischer zu sein. Bubeisch, 3 Mil. engl. weiter, ift ein Dorf in Dattelhainen mit gutem Waffer.

Shehr, einst eine blühende Stadt, ift gegenwärtig nur eine elende Gruppe von Hütten, mit einem alten Fort, das dicht am Ufer unter 14° 38' 30" N.Br. und 49° 27' 35" D.L. v. Gr. liegt. hier war früher die Residenz der Kasaidi-Tribus; jest ist dies verarmte Dorf nur noch von dreihundert Fischern bewohnt. Zwei kleine Stunden (4 Mil. engl.) landein, gegen N.B., liegt das Stadtchen Suf el Bassir (Sukul Basir) mit 4500 Ginwohnern, besen Resideen man aus der Ferne über den Dattelwäldern hervorragen sah. Das Thal dahinwärts schien mit üppiger Vegetation bedeckt; Datteln, Taback, Gemüse, tressides Wasser hatte man im Uebersluß. Mur 2 Stunden (5 Mil. engl.) in R.D. von da erhebt sich der hohe Taselberg, Dsbebel Dheb'ah (d. h. der hyänenberg), der ganz isolirt von allen andern über dem User eine gute Landmarke abgiebt, die schon von Makallah aus köntbar ift.

Es folgt Satfa, ein nettes Dorf von Dattelhainen umgeben; 4 Mil. engl. gegen Dft bas gerftorte Dorf Majarijan, wo aber gutes Waffer. hier zieht fich Schechr bie hauptstadt bes Districts gleichen Namens am Ufer hin, bem biefe richtigfte Schreibweifen erlitten hat. (Sachalites, Shagros, Saugra, Sacher, Shahar, Escier, Laer, Al Sther, Schihr, Chevjer u. f. w., f. ob. S. 265 u. f.)

Das feste Castell, die Restieng bes Sultans, auf einer Anhohe in der Mitte des Ortes, bestimmte Capt. Gaines 76) auf 14° 43' 80" N.Br. und 49° 40' O.L. v. Gr. Die Stadt ift im Triangel gebaut, die Wohnungen liegen sehr zerstreut, sind aber 100%-

## 634 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 69.

Sanaa in Jemen bis zu ben antiken Ruinen von Geebe ober Sibi Mareb (f. ob. G. 74) vorzubringen, erfuhr er, von einem bortigen Reisenben, bag Mafallah von Mareb in 15 Aagereifen zu erreichen fei; auch hörte er bie Stationen babin mit Ramen

nennen, ber Weg fei gangbar und von bem Bilger, ber aus 30bien nach Mareb gurudgefehrt war, felbft begangen worben.

3. Die Sabhramaut-Rufte oftwarts von Matallah bis Shehr und Mifenat.

Rehren wir gur arabifchen Rufte oftwarts Datallah gurud, fo zeigt fich biefe bem aus bem inbifchen Decan Derbeifchiffes-

1

þ

C

Ħ

ı

ben characteriftifch 72) von bem Beftade Indiens verfchieben. Satt ber zerriffenen Umpgbaloiben und bafaltifchen Ruftenguge Inbiens, mit ihren rothen, eifenfcuffigen, aber mit Bras und Bebufch bewachenen Bergabhangen, treten bier in Arabien die fenfrechten Ralfftein- und Sandfteinflippen auf, bie am Meerebufer mit weißen Ralferben und fanbigen Miebrungen am Strande entlang abwechfeln, ober die boch ofter benfelben vorliegen. Unendliche Reihen nadter Rlippen ober Sanbhaufen, mit Trummern von Trapptuff ober Breccien überschüttet, auf benen tein grunes Blatt gu feben ift, gieben bicht am Geftabe entlang; landein aber erheben fich fatt ber bichtgrunen, tropifchen Balbgone ber obern Buge ber Shats in Ralebar, im Innern habhramaute jene einformigen Contoure gleich hoch fortlaufenber Berglinten, bie nur ben Anfchein eines fernen braunen ober wibriggrauen, bben Coclandes ohne alle vegetative Befleidung barbieten. Selbft ba mo, wie weiter oftwaris, nahe bem Cap Fartat, am Ras Sharman um Refchin, Trappformationen bem arabifchen Blateaulande mehr burgartige Contoure geben, wie biefe auch an ben Ruften von Detan vorherrichend find, gerath boch über Die völlige Radtheit und obe Klippeneinfamteit und emige Durre bas Auge bes Borüberschiffenben in gerechtes Erftaumen.

ift auch die Art ihrer Bewohner, der Thiere wie ber Menfchen. Bom Ras Dafallah, fagt Capt. Saines, gieht fich bie Rufte an 16 Stunden (40 Mil. engl.) weiter gleichartig gegen

So verschieden bie physische Ratur biefer Geftabe, fo contraftirend

<sup>&</sup>lt;sup>372</sup>) J. Bird l. c. IV. p. 192.

R.D. fort bis zu ben Alippen von Hami 73). Ueberall ift hier im Abstande von 4 engl. Mil. vom Ufer eine schnell abfallende Weerestiefe von 600 Fuß (100 Faben), und der Boden Sand und Wuschelgrund. Zunächst im M.D. des Ras Makallah liegt die Kleine Anferftelle Bender Roweini; ein guter Schutz für die Kleschenschiffe (Bagalas) bei G.W.-Monsun. Zwei Mil. weiter liegt das Dorf Raghib, mit einer großen alten Woschee. Die Küfte ift ungemein fischreich, ihre Anwohner schienen insgesammt Fisser zu sein. Bubeisch, 3 Mil. engl. weiter, ift ein Dorf in Dattelhainen mit gutem Waffer.

Shehr, einst eine blübende Stadt, ift gegenwärtig nur eine elende Gruppe von Sütten, mit einem alten Fort, das dicht am Ufer unter 14° 38' 30" M.Br. und 49° 27' 35" D.L. v. Gr. liegt. hier war früher die Residenz der Kasatoli-Aribus; jest ist dies verarmte Dorf nur noch von dreihundert Fischern bewohnt. Zwei kleine Stunden (4 Mil. engl.) landein, gegen N.B., liegt das Städschen Suf el Bassir (Sukul Bassir) mit 4500 Ginwohnern, bessen Aschen man aus der Ferne über den Dattelwäldern hervorgen sahen Das Thal bahinwärts schien mit üppiger Begetation bedeckt; Datteln, Taback, Gemüse, treffliches Wasser hatte man in Uebersluß. Nur 2 Stunden (5 Mil. engl.) in N.D. von da erhebt sich der hohe Taselberg, Dshebel Dheb'ah (b. h. der Hyänenberg), der ganz isolirt von allen andern über dem User vine gute Landmarke abgiebt, die schon von Makallah aus sichtbar tik.

Es folgt Salfa, ein nettes Dorf von Dattelhainen umgeben; 4 Mil. engl. gegen Dft bas gerftorte Dorf Mujarijan, wo aber gutes Waffer. hier gteht fich Schechr bie hauptstadt bes Districts gleichen Namens am Ufer hin, bem biefe richtigfte Schreibert? angehört, ber aber viele Berbrechungen und treige Schreibweisen erliten hat. (Sachalites, Shagros, Saugra, Sacher, Shahar, Escier, Laer, Al Sther, Schihr, Chebjer u. f. w., f. sb. 265 u. f.)

Das feste Castell, die Restreng bes Gultans, auf einer Anhohe in ver Mitte bes Ortes, bestimmte Capt. Gaines %) auf 14° 43' 80" N.Br. und 44° 40' O.L. v. Gr. Die Stadt ift im Triangel gebaut, die Wohnungen liegen sehr zerstreut, sind aber wohl-

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) Capt. Halaes l. e. IX. p. 150. <sup>76</sup>) Röbiger bei Belifteb II, S. 340, Rot. 340. <sup>78</sup>) Capt. Haines l. c. p. 152.

## 648 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 69.

Die Namen ber 10 Tribus ober Unterabiheilungen, die ben gemeinsamen Beinamen Beit, b. i. Saus over Stamm, führen, heißen: Beit Zehad, Kaffhat, Ahmed, welche die zahlreichsten und von größtem Einfluß bei Verfammlungen sind, so wie auch drei in Sihut residirende Sajids ober Sherifs (weil sie als Nachkommen ihres Propheten gelten). Die Abrigen geringern Beits heißen:

Bufhi, Arfat, Doman, Efrit, Jeizat, Safai und Alpan Mur biefe Bauptlinge erscheinen als eifrige Doslemen, bi Bolt ift gleichgültig gegen ben Roran und verfteht nicht einmal Die gewöhnlichen Gebete zu recitiren (Beftatigung von Freenel's Angabe, f. ob. S. 49). Die Manner werden erft furz vor ihm Berheirathung, gemöhnlich vor bem zwanzigften Sahre, befcnitten (wie im Babi Djara, f. ob. S. 193). Dann erft fcheeren fie fich ihr ftruppiges Saupthaar und fegen ben Turban auf, wenn fie ihn bezahlen fonnen, die Unbemittelteren dagegen fnoten ihr langes haar am hintertopf zusammen, und wideln um ben Ropf ihr Fatilah, b. i. ihre im Lande gemachten Lunten, bie fie bann gleich bei ihren Luntenflinten gur Band haben. Gin fur zes, meift ichlechtes Schwert, und ber frumme Dolch (Danbe), wo moglich mit Silber, auch wol mit Gold ornamentirt, darf ju ihrer Bewaffnung nie fehlen. Die einfache Tracht befteht meift nut in einem mit Indigo blaugefarbten Baumwollenzeuge, bas um ben Leib geworfen ber Saut, bie niemals gewaschen wird, mit ben Sabren durch Abfarben eine eigene bunfle Farbung giebt, welche bie wahre Sautfarbe verbedt. Die jungen Manner, fo wie bie Rab-den, find icon gestaltet, ihr mit Seibe in lange Bopfe forgfältig geflochtnes Baar hangt über bie Schultern; Ohrgehange und Armringe find ihr einziger Buy. Der gange Denfchenfclag ift von mittler Statur, fraftig, fcbngliedrig, ungemein energifch, fuhn und ftolg auf bas hohe Alter feiner Abstammung von Ab ibn Aus ibn Brem, ibn Sham (Sem) ibn Ruh (Roah; f. ob. S. 53 bie Abiten). Ihre heutige Sprache ift ben anbern Arabern unbefannt, rauh, voll Rehllaute, die fie nur mubfam hervorfto-Ben (f. ob. S. 48). Eine ihrer thörichten Mahrchen von ihrem

Oftwarts Refbin erhebt fich bas fteile, fpige, 300 Fuß hofe Borgebirge Ras Dertah (fprich Dergah ober Dergeh nach D'Abbabie), unter 15° 26' 39" N.Br. und 51° 55' 10" D.L. v.

Ahnherrn Shebbab ibn Ab und beffen Baradiesgarten Brem, ber im Koran ermähnt wirb (Sure 89), hat Capt. Saines mit-

getheilt (ahnlich wie oben S. 285).

Gr. gelegen; an seinem Fuße besteht es aus horizontalen Banten, von secundairem! Raltstein mit Feuersteinlagern, der durch Wellenschlag und Verwitterung noch unten von vielen Sohlen durchbohrt ift. Auf ihm ruht ein harter, weißer, nach außen sehr verwitterter Muscheltalt, und auf diesem grauer Raltstein, mit Breccien, schiefrigen und sandigen Schichten, die gegen N.B. hinstreichen.

Das Ras Fartak liegt aber von ihm gegen Norvoft, und die Zwischenstrecke, ein niederer Sandboden, trägt 5 bis 6 geringe Dörfer mit Palmhainen, deren öftliches Sauf oder Kerfah, mit dem besten Ankerplate, dicht unter dem Westsuße des Fartak liegt. In ihren Steinhütten herbergen sie zusammen an 2000 Bewohner, die arm, aber kriegerisch, sich meist von Fischen und Durrah (Holc. sorghum) nähren.

Ras Fartaf (welches Capt. Saines, wol irrthumlich, für Spagros ber Alten halten mochte; bagegen siehe oben S. 311 und eine Note bes Gerausgebers) 87) liegt unter 15° 36' 40" N.Br. und 52° 21' 10" D.L. v. Gr. (wodurch' obige frühere Angabe S. 309 berichtigt wird), nach Capt. Haines Observation und Calcul, wenn Bombay unter 72° 54' 26" D.L. v. Gr. seftgestellt erscheint. Es steigt fühn bis zu 2500 Fuß hoch empor, und ist schon in einer Strede von 60 Mil. engl. aus ber Ferne zu erblicken.

Bon ihm oftwärt's nehmen die Sundirungen längs dem Gestade an Tiese zu. Es erscheint aus der Ferne gleich einer dunkeln, einsam sich erbebenden Insel, und nur erst in der Nähe sieht man, daß es durch niedre Bergreihen mit dem Festlande zusammenhängt, welche diese in einer großen gegen N. und N.B. sichenden Bay umlaufen. Alles was Capt. haines davon zu sagen weiß, ist nur, daß er auf seinen öden höhen eine einzige grüne Stelle wahrnahm, die von einem Kranz von Bäumen umgeben war, die man aber nur durch das Fernglas vom Schisse erstannte. Dort sollte es, erzählte man, Ruinen geben, vielleicht, meint der Captain, him paritische (?); leider blieb das Borgebirge, von dem manche Fabel erzählt wurde, von seiner Expedition unerstiegen, auch die ostwärts daran stoßende, sehr große Bay bis zum Ras Seger (Sapir bei D'Abbadie) konnte nur stüchtig berührt und

<sup>267)</sup> Capt. St. B. Haines, Mem. Part. II. l. c. p. 114 unb p. 116 bis 117 Not.

bie Einfuhrt nicht ermittelt werben, die hinter bem Cap Fartak liegen foll. Man fah El Jaizer, das erste Städtchen nahe dem User; dann das Dorf Fittok, bei dem Städtchen Dunkot, mit einem Fort und viel Agricultur, hinter welcher sich die Kuste zu niedern Bergen erhebt, wo das kleine Fort Jarbet (ober Jadet) und die Dörschen Hau und Ras Yul mit Dattelpstanzungen das Ende der Niederung bezeichnen. Denn weiter östlich beginnt wieder Steilküfte die zum Ras Seger. Zwischen den letzten Dörschen siehen ein paar Bäche zum Meere, das hier dicht am User 6 bis 7 Faden, außerhalb aber überall meist über Felsboben, Sand oder Schlammgrund, 7 bis 12 Faden Ankergrund zeigt.

Ras Seger (Sabjir, f. ob. S. 295), bas steile, 3000 Fuß hohe, rothliche Kalfstein-Borgebirge, mit einer Taselstäche auf seiner Höhe, bilbet bie Ofispise ber großen Bay und zugleich bie Grenze zwischen bem Territorium ber Mahrah- und ber Gharrah-Stämme. Seine öftliche Fortsetzung ist das Ras el Ahmar, b. i. das Rothe Borgebirge, nach der Gesteinsfarbe genannt, unter welchem eine Ankerstelle Bander Risut bekannt ift, die nicht blos bei S.W.-Monsun, sondern auch in den andern Monaten, von Januar bis März, den Seefahrern Schutzgewährt.

Bon ba an beginnt ber niebre, fruchtbare, 16 Stunben (40 Mil. engl.) weit gegen Dft fich ausbehnende Landftrich Dhafar, ber fich eben fo tief lanbeim ziehen foll. Den Boben Dhafars (Bafar), benn eine Stadt Diefes berühmten Namens ift heutzutage unbefannt (f. ob. S. 294 - 300), ift gut bewässert, angebaut und bringt fehr reichlichen Ertrag, wenn ichon die Trägheit ber Bewohner ben größten Theil unbenutt liegen lagt. Er hat trefflices Beibeland; ber milomachsenbe Rlee nabrt gablreiche Beerben von Schafen und Biegen, und an vielen Stellen ift Diefes Tehama ober Dieberland burch ichattige Baumgruppen gefcmudt; im Rutten beffelben landein fteigt bie Bebirgefette Gubahn 88) bis gu 4000 Fuß auf, welche im Barallelismus bie gange Rufte in gleichem Abstande begleitet, bis fie oftwarts von Derbat bichter zur Rufte vorfpringt und die Chene mit bunfler, fteiler Anbobe begrengt. Gegen ben Norben nimmt bie Gohe biefes Bergjugs wieder ftufenweise ab, gegen bie Meeresfette liegt ihm bie fruchtbare Dieberung vor, beren Ratur wir ichon einigermagen aus

<sup>&</sup>lt;sup>386</sup>) Capt. St. B. Haines, Mem. P. II. l. c. p. 117-122.

Cruttenben's erfter ganbreife von Mirbat nach Dpreeg (Abbharig) fennen lernten (f. ob. G. 300 - 304). Das Cochgebirge war aber noch von feinem Europäer befucht. Dr. Smith, ber gur Bereifung beffelben von Capt. Baines beorbert marb, hat es gang burchwandert, und wurde unter bem Ramen Ahmed von beffen Bergvolle überall ale Freund mit ungemeiner Gaftlichkeit aufgenommen. Sie wollten ihn, fagt er, nicht von ben Bafferbachen ihrer Berge trinten laffen, weil es ihnen gum Schimpf gereichen murbe, ba fie ben Durft ihrer eignen Rinber nur mit Dild lofchten. 36m murbe ftete ber marmfte Blat am Feuer eingeraumt, zu feinem Dienfte maren ftete Begleiter bereit. Sie boten ihm ein Weib und einige Schafe als Eigenthum an, wenn er nur bei ihnen bleiben wollte. 3hr Gebirgeland, bas Smith einem Bart voll Bilbfahrten vergleicht, murbe auf feinen Wunfc von einigen Jägern durchstrichen, die ihm bald bas Bild bes Gebirge ale Beute jurud brachten. Es mar ein prachtiger Steinbod (Ibex), mit brei Fuß lang gefrummten Bornern mit 21 Rnoten, bie im Befit von Capt. Baines geblieben; ferner eine fcone Unge, eine Bibetfape, und Smith felbft jagte Untelopen, Safen, Buchfe, Rebbuhner und anderes Geflügel in Menge. Drachenblutbaume, Aloës wuchfen hier nebft vielen andern, der Sofotora Gebirgeflora gleichen Gemachfen in Menge, vor allem auch der Beihrauchbaum (Cruttenden's Gubahn= baum, f. ob. S. 302, ift offenbar nur uneigentliche vom Bebirge hergenommene Benennung), der 15 bis 25 Fuß Gohe erreicht, eine graue Rinde hat, die leicht burchftochen wird, breite Blatter trägt und an den Bergabhangen ber Binnenthaler in großer Menge Much wird ber Aloëbaum, Sabr bei Baines, genaunt (mol Aloë arborea, bei Forefal Flor. Arb. p. cx; die officinelle Bflanze beißt Al. Socotrina), ber 3 bis 15 Fuß hoch aus ben primitiven Ralffteinfelfen faft ohne alle Erbe bervormachfen foll.

Dies Bergvolf ift vom Gharra-Tribus, wohl gebaut, ihre Weiber die schönsten ber ganzen Rufte. Einige Sunderte von ihnen, die auf den Markt von Merbat hinabstliegen, um ihr Wieh, Butter und Gummi gegen Datteln umzuseten, behaupteten, ihre Schönheit, wegen der die Fremdlinge ihnen Schmeicheleien sagten, tame daher, daß sie von Jugend auf Milch tranken. Das Clima ihres gesunden Berglandes, meint Capt. Haines, wo die Temperatur vorherrschend zwischen 7°56' vie 17°78' Reaum. (49 bis 72° Fahrh.), werde wol auch seinen Antheil daran haben. Haar-

tracht, Rleibung und Baffen maren wie bei ben Dahrabs, boch tragen bie armern, Die fich feine Gifenwaffen anschaffen tonnen, eine furge, aber icharf zugefpitte Lange von febr bartem Solg, die fie bis auf hundert Fuß weit werfen tonnen, ohne ihr Biel zu verfehlen, und bie jeder Gharrajunge von Jugend auf in ben Banben führt. Sie ziehen ihre fühlen Bebirgethaler bem heißen Tieflande ober Tehama vor, und wandern mit ihren heerben von Ort zu Ort, wo fie bann meift in ben Grotten ihrer Ralffteingebirge mohnen, und mabrend ber Beit bes S.B.-Monfun ben Beihrauch (Gummi ober Franckincense bei Gaines) fammeln. Capt. Saines, ber biefen fehr iconen Denfchenfclag gur Beit bes Ramabhan häufig gur Rufte herabfommen fah, wo Beiber und Sunglinge faft nacht umberzogen, bemerfte unter ihnen ibealschöne Gestalten zum Muster für die Sculptur; in ihrer langlichen Gefichtsbildung und ben großen feurigen Augen glaubte er viel jubifche Buge mahrzunehmen. Gie übertrafen alle andern Ruftenbewohner, zeigten viel Leben und große Theilnahme an ben athletischen und gewandten Weftalten und an ben Criquesfpielen eines halben Gunberts englifder Datrofen, beren Turnübungen fle an ihren Ruften häufig und gern beiwohnten. Rur an Festragen effen fie Bleifch, am liebsten von jungen Rameelen; fie ichagen Diefe Thiere wegen ber Dild, ihrer Bauptnab rung, viel zu hoch, ale bag fle biefelben ofter ichlachten follten. Die Bewohner bes ebenen Dhafar-Diftrictes, bes Xehama's, find von gemischtem Blut, durch fremde Unfledler, zu mal feit Sapid Mohamed Afile Regentschaft. Diefe find, wie bie meisten arabischen Städtebewohner, feig, träge, leiden fcaftliche Tabadraucher und von bem Bergaraber gang verfchieben. Sie find indolente Aderbauer, Fifcher und Raufleute, Die aber ge

Sie sind indolente Ackerbauer, Fischer und Rausleute, die aber gegenwärtig, nach kurzer Glanzveriode, wieder unter der Zucht der Gharrah-Aribus seuszen. Ihr letter Sheikh, Sapid Moh. Afil (Sejid Muhammed Afiel bei Cruttenden, s. ober S. 300), war ansangs verhaßt, zuletzt aber verehrt, weil er ganz Ohafar zu hoher Bluthe gebracht hatte. Aus einer Kaufmannsfamille stammend ergab er sich der einträglichen Seerauberei, sammelte Reichthümer, legte sich eine Leibwache von 500 Mosambil-Sclaven zu, bekriegte mit diesen die Sharrah-Aribus, unterwarf sich ganz Ohafar und behnte seine Herrschaft auch über Merbat

aus, wo er eine Festung jum Schut ber Stadt erbaute. Seine Beraubungen und Ermordungen behnten fich auch auf vorüber-

segelnbe europäische und amerikanische Schiffe aus, bis er seit 1806 seine Lebensweise plöglich anderte, und von da an bis 1829, nachebem er genug gewüthet, als bevoter Moslem ein friedliches Regiment führte, mahrend welchem Dhafar eine blühende Provinz wurde. Aber die unversöhnlichen Gharrah ermordeten ihn zulett, versolgten und verjagten seine Schützlinge aus dem Lande Mersbat und Dhafar, so daß dieses seitdem wieder in Büstenei zurücksank.

Die Ortschaften Die Capt. Saines im Tehama Dhafars von Beft gegen Dft anführt, entsprechen im Befentlichen ben ichon oben nach Cruttenben's und Freenel's Berichten angezeigten. Das erfte Dorf öftlich vom Ras el Ahmar ift Aubab (Amdab bei Freenel, ob. S. 503); es liegt nur eine Biertelftunde in S.2B. bes Sauptortes Sallalah, ber 300 bis 400 Ginwohner, ein Fort, eine Dichami hat, und zwischen Dattelgarten und Rornfeldern liegt, auf benen auch Baigen, Baumwolle und Indigo gebaut wirb. In 6.D. von ba liegt bas Dorf Saffer, unter 16° 57' 30" R.Br. und 54° 11' D.E., mit 100 Ginwohnern. Rur breiviertel Stunben weiter gegen D.R.D. breitet fich ein fuger Bafferfee aus, ber burch reiche Quellen gebilbet, viel Schilf und Schaaren von Baffervogeln nahrt, und in feiner Rahe weitlauftige Ruinen zeigt, bie noch nicht naber untersucht finb. Das Dorf Robat, mit bochftens 200 Einwohnern und guter Adercultur, hat auch Crutten= ben ale el Robaht angeführt (ebenb.). Das Dorf Dirig (Dyreez bei Cruttenben, Abbaharig bei Fresnel, ebend. G. 297) liegt eine gute Stunde (3 Mil. engl.) weiter gegen R.D., an einer ber vielen Salglagunen (Rhor, f. ob. G. 303), welche biefe Rieberung characterifiren, und bei bem Dorfe Thagah (Tadah bei Freenel), unter 17° 00' 40" M.Br. und 54° 30' D.L., liegen auf Unboben einige gerftorte Beften.

Mirbat, Merbat<sup>39</sup>), bei Baines und ben englischen Schiffern meift Morbat ober Morebat genannt, ift in obigem (f. S. 298 u. f.) schon vielfach besprochen; das Dorf dieses Namens in der Mitte einer fleinen, gut geschützen Bay liegend, ward zuerst durch Capt. Saines auf 16° 59' 15" N.Br. und 54° 47' 40" D.L. v. Gr. fartographisch sestgestellt. Drei Stunden von demselben gegen B. erhebt sich, 50 Schritt von der Küste, ein kleiner Fels, Jawant (hufein) mit einigen Duadersteinzuinen auf seiner

<sup>200)</sup> Capt. St. B. Haines, Mem. P. II. L. c. p. 123.



### 854 West-Asten. IV. Abtheilung. S. 69.

Spite, bie einen Raum von 300 Fuß Lange und 200 Breite einnehmen, zu benen bie Sage vor alten Beiten eine Brude binubergeben läßt. Das heutige Dorf Mirbat ift gur Unbebeutenbheit, faft zu lauter Ruinen herabgefunten, hat nur noch an 50 Baufer, mit bochftens 200 Einwohnern, barunter ein paar arabifche Raufleute, bie übrigen Difchlinge und Sclaven, beren Beiber bas gemeinfte Gewerbe treiben. Das Bolt ift arm, trage, ihr Sauptling im Jahre 1835 bei Capt. Baines Befuch, Cheith Ahmeb, ein 35 fabriger mobimollenber Mann von Bort, mar vom Charrah-Tribus, hatte nur wenig Ginfunfte, die fich meift auf bloge Defcente ber einlaufenben Schiffer befchrantten, von benen er feinem eignen Stamme noch einen jahrlichen Tribut von 70 Dollars abzugeben hatte. Seine nominelle, aber febr ohnmachtige Berrichaft reichte von Thagah oftwärts bis zum Ras Rus. Ein paar Beiligen-Graber liegen am Dichebel Ali, wo man im Sanbe nach Waffer zu graben pflegt, bas erft nach einigem Stillfteben fich entfalzt und fuß wirb. Der Dichebel Defan (ober Merbat), ber als Bif aus ber Subahn-Kette hervorragt, ift eine gute Landmarke für ben Schiffer, wenn er bei R.D.-Monfun ben Schut Diefer Bay auffucht, die ihm aber nur wenig Broviant barbieten kann, da sie selbst der Zufuhr von außen so sehr bedarf. Ohne bie reichliche Bufuhr von Datteln aus Mastat und vom perfifchen Golf murbe, fagt Capt. Saines, Die Bevolterung biefer gangen Gubfufte Arabiens verhungern muffen. Gine mögliche Abwehrung biefer Bufuhr, die burch eine fremde Dacht fo leicht berbeizuführen mare, ja mögliche Blockabe berfelben, fette die Anwohner icon in ben größten Schrecken, Die ben Bebanten baran, ben Capt. Saines ihnen aussprach, schon einer Eingabe bes Satanas zuschrieben. Die Dattelschiffe vom Berfergolf tommen von Anfang November bis Ende December hierher; Capt. Gaines fah vom 21. Rov. bis 10. Dec. in ber Mirbat-Bay 40 Boote landen, bie alle mit Datteln zu 30 bis 150 Connen Laft beladen maren, und 121 Boote, die mit 30 bis 300 Connen Laft noch in gleicher Beit vorüber fegelten, mochten mit jenen etwa bie Galfte ber Anfuhrt mahrend ber gangen Saifon bezeichnen. Rach biefer Summe von etwa 12,880 Tonnen Laft Datteln, machte Capt. haines ben Ueberschlag, daß biefe Ginfuhr für bas gange Jahr auf bie ungeheure Maffe von 25,000 Tonnen Laft ju berechnen fei, bie jabrilch biefer Rufte ale erfter Rahrungeftoff gw geführt werben muffe.

Die größere Bahl ber Schiffe kehrt, noch ebe ber S.B.-Monfun eintritt, in ihre Beimath jum Berfergolf jurud (vergl. Erbf. Th. XI. S. 1069 u. a. D.); Die gut ausgerüfteten pflegen aber erft поф Raffeelabungen einzunehmen (ebenb. S. 1071), und mit Biloten im Juni, gur Tabbireh-Beit (f. ob. S. 624), b. t. nachdem ber erfte G.B. - Monfun eingetreten ift, zurudzutehren. Auch Beibrauch ober Gummi laben fie zur Rudfracht, movon, nach Capt. Saines Erfundigung, jährlich 3000 bis 10,000 Maunde 90) (nach Dman-Gewicht 8 bie 9 Pfund, f. ob. G. 507) von bem Dhafar- und Merbat-Gebiete (bem alten Beihrauchgeftabe) ausgeführt zu werden pflegen. Die fleinern Schiffe (fie beigen bort: Bedans, Bafarahs, Batillahs ober Tranfis) von Doferrah und bem Gur=Diftrict treiben bei ihrer Ruftenfahrt jugleich Fifcherei und fehren im Marg und April gurud; Capt. Gaines traf fle ofter in Flotten von 50 und 60 Segeln, jebes mit 8 bis 10 Berfonen bemannt, bie gelegentlich auch Seeraub üben, und ben wenn ichon febr gefährlichen vom Bochgebirge Subahn herabsturgenden Sturmen boch zu widerfieben miffen. Dftwärts von Mirbat ift bie Rufte niebrig und fandig bis jum Safen Gingeri (Banber Gingeri ober Rinferi) 91), über bem sich der gleichnamige, 1300 Fuß hohe Regelberg unter 17° 1' R.Br. und 55° 7' D.E. v. Gr. erhebt; Lieutn. Jarbine, ber beffen Steilmand nur mit Dube erflieg, erfannte ihn ale Ralffteingebirge von Rreibe und Speadern burchfest. 3hm 13 Dil. fern gegen N.D. liegt ein ähnlicher isolirter Felskegel Dichebel Moferrah (Magerra ber altern Bortugiefen), unb unmittelbar an biefen ftoft bas Ras Nus (Nog, f. ob. G. 294), bas unter 17° 12' 30" N.Br. und 55° 22' 30" D.L. v. Gr. liegt, an ber 6.2. Spige ber Rurya Murya Bai, beren Spiegel er an 1200 Fuß mit feinen Granitmaffen überragt. Das Ries berland von Merbat bis zu ihm, welches im D. von ber hier 3000 bis 6000 guß hohen Ralffteinfette ber Subahn begrengt wird, foll von ben Gingebornen in Erinnerung eines Ahnherrn ihrer alten Bropheten Sellah (ober vielleicht richtiger Salih, Sfalihh, f. ob. S. 156, 275) heißen und ein Beihrauchlanb fein, bas fich jeboch auch bis jenfeit ber nun folgenden Rurya Murya Bay bis zu ben Borgebirgen Karwan und Saufirah fortziehen möchte.

<sup>390)</sup> Capt. Haines l. c. p. 119. 91) Chenb. p. 128.

## 656 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 69.

Der hafen ober Banber Rus, jenem Borgebirge zur Seite, ift nur eine schügende Ankerstelle mit guten Quellen, aber von wenigem und ärmlichem Bolke bewohnt, das fast nacht in seinen Steinbutten, mit Schilf beveckt, lebt, aber doch voll Stolz sich Diener am Rabr des Nebi Saleh ibn hub (aus Ignoranz, denn richtiger wurde es heißen Nebi Hud ibn Saleh) nennt, oder am Beiligen Grabe dieses ihres Propheten, welches zwischen den nächsten benachbarten Borgebirgen Sambor und hullan nur eine Mile vom Meere abliegt 92), unter 17° 16' 30" N.Br. und 55° 21' 40" D.L. v. Gr.

Einst mag dieses Mausoleum fest und glänzend gewesen sein; heute ist es 50 Fuß lang, eben so breit und sein Dach wird von Sandsteinpseilern getragen, seine Wauern sind aus behauenen Quabern besselben Gesteins ausgeführt, aber meist in Trümmern zerfallen, die heutzutage doch immer noch bewallsahrtet werden, wenn auch nur von Küstenschiffern und dem Gharrah-Tribus, die aber jährlich daselbst 3 mal unter Gebeten ihren devoten Umgang halten, und dabei mit den Lippen das Grab berühren und den Dank murmeln für die Gaben des Propheten, worunter sie ihre Weiber, Kinder und heerden verstehen, die seinem Schutze angehören. Beim Abmarsch von diesem Grabe, in dem der Riesen-Ieib ihres Propheten (23 Fuß 4 Boll lang) liegen soll, endet die Geremonie mit einer Prosternation, beim Ausgang aus der Thürpsorte.

Ras Nus, Ras Gullan und Ras hafet liegen in einer und berfelben Linie, von Gub nach Nord; bazwischen ein bewalbetes Thal, Wabi Samhal, mit füßer Wasserquelle, von bem eine niebre Landspitze ben Namen hat.

Ras Safet, die niedre Spige, liegt unter 17° 21' 35" R.Br. und 55° 23' 50" D.L. v. Gr., zunächft der Ghubbet el Dhum (eigentlich Dumpalmen - Bay; aber hier bezeichnet man mit Dhum nicht die Cucifera thebaica, sondern, wie oben S. 362, einen Gummibaum, so hier den Napeta, Nebet, s. ob. S. 301) die zwar sehr flein, aber sehr tief (130 gaben) ift. Noch zeigen sich die Ruinen der ehemaligen Stadt haset (s. ob. S. 264, 306, 310 bis 311), zwischen Stumpsen von Palmen, zwischen denen nur wenige saft nacte Anwohner umberschleichen. Sümpse, die sich vom Meere bis zu jenen Ruinen ziehen, bezeichnen den einstigen Rad-

<sup>&</sup>lt;sup>395</sup>) Capt. Haines l. c. p. 129.

Arabien; Habhramauts öftliches Grenzgebiet. 657

ug bes Meeres von dieser hafenstadt, beren ganz bbe Um-ebung noch heute Suf haset, b. h. Marktort haset, heißt. Bilve undurchbrochne Ralfsteinmauern und Bits vor den bis 000 Fuß hohen Granitketten sondern dieses Gestade ab vom Jinnenlande, und lassen nicht die geringste grüne, schattige Stelle ur Erquickung für das Auge des aus weiter oceanischer Ferne erkommenden Seefahrers erblicken.

Die große Kurya Murya ober Hafef-Bay93) (Djoun al jaschisch, s. ob. S. 305—311) wird in N. vom Ras Moneith, ber Klippe Shawamiyah, Ras Minji und dem Ras tarwau, unter 17° 53' N.Br. und 56° 22' D.L., begrenzt, und ndet ihren großen Bogen, innerhalb welchem die und schon hineichend bekannte Gruppe der fünf Inseln der Beni Zenobi iegt (s. ob. S. 332-347), gegen D. mit dem Ras Sherbedat, nter 17° 53' 13" N.Br. und 56° 24' 47" D.L. v. Gr.

Bunachft am Ras Montejib erhebt fich eine Steilfufte tit Blateauland, in welchem brei fichtbare Ravins ober falfcluchten, beren eine, nach Ausfage ber Eingebornen, Reot genannt, bis gur Grenge Babhramauts reichen, und ben Bit habarib (une unbefannt), wie bie Subahn-Rette gur Sübgrenze haben soll. Rach den gewaltigen Steinblöcken u urtheilen, die ber Refot-Strom in die Schlucht binabmalgte, auß er in ber Regenzeit fehr wild und reißend fein, und wirb bann vol auch eine Mündung jum Meere haben, ba wo man, bei Capt. Saines Besuche, nur eine Quelle brafifden Baffers am mobiewaldeten Ausgange der Thalichlucht zum Meere mahrnehmen onnte. Wenn die obige Identificirung des Wabi Miffile mit em Molor bes Ptolemaus und bem Babi Brim bes D'Antile (f. ob. 6. 273) die richtige ift, ber auch neuerlich 2B. Plate olgte 9), fo tonnte bes Capt. Baines Bermuthung, in biefem Reot ben Babi Prim gu feben, nur eine irrige fein. Dit ber von hm bei biefer Belegenheit ermahnten noch unbefannten ganbicaft beggar, mit einer hauptstadt beffelben Namens, bie am Ende bes Babi Brim 140 Dil. (ober 120) lanbein in einem fehr fruchtbaen Thale liegen follte, icheint wol biefelbe El Djeggar bes 6. C. 5mith gemeint zu fein, von ber ichon oben 6. 289 bie Rebe mar.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>) Capt. St. B. Haines I. c. p. 132—133. <sup>94</sup>) Will. Plate LLD Ptolemy's Knowledge of Arabia especially of Hadhramaut and the Wilderness El Ahkas. Classical Museum Nr. VIII. London, Juli 1845. p. 167—175.

# 658 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 69.

Das 700 guß hohe Raltsteinplateau bes Ras Dingi bilbet bie Grenze zwischen bem Charra- und bem Benobi-Tribus (bie oben genannten Beit Djenobi, f. S. 345). Armselige Hifcerfamilien biefes letteren Stammes mit wenigen Biegen und Schafen waren hier berzitwillig, ben Palinurus ber Briten mit Gel; und Waffer zu verfeben, wofür fie gur Bezahlung bas Silbergeb ausschlugen, aber mit Reis und Baumwollenzeug erfreut murben. An falgigen Lagunen fteben bier einige Mangrovesbaume; ber Belad ober Rordwind (Belabi, f. ob. G. 297, 344, 355) wutht bier mit großer Beftigfeit von ber boben Cafelflache bes Berglanbes, zumal Ende Oftober bis Marg, von R.R.D., und with febr von ben Schiffern gefürchtet. Das bis ju 800 guß boch auf fteigende Plateau aus tertiairem mufchelreichem Sandftein ift noch mit horizontalen Rreibebanten mit Fenerfteinfcichten voll Muschelreften überlagert. Diefelbe Safelbilbung ber Stellfufte halt, in einer Bobe von etwa 600 Buf über ber Reeresflache, oftwarts an, bis zum Ras Saufirab (Saugra, Sograb, f. ob. G. 351 u. f.) und felbft burch bie gleichnamige Bay bis zum Ras Dichezireh, oder Cap Ifolette, bem Rabrate ber indifden Schiffer, bas unter 18° 58' 28" R.Br. und 57° 51' 7" D.E. v. Gr. liegt. Seinen Ramen erhielt bies lettere, meil man es in ber Berne für eine Infel halt, ba es naber geje ben boch vom Seftlanbe aus in brei Borgebirgefpigen, ben Ras Martag, Ras Dichezireh und bem Ras Rhashaim fich emporhebt. Unmittelbar über Ras Saufirah beginnt Refjat Beggar, eine febr gefürchtete Ruftenflippe, welche ben Benabi- Tifchern oft Berberben bringt und ihre Antertaue und Fifchnebe gerichneibet; benn eben um fie finbet ber reichke Gaififchfang ftatt. Am Cap Ifolette will Capt. Saires aufer Ralffteinbilbung auch Trappformationen und Grunfteinmaffen mahrgenommen haben. Aber von bier an bort feine genauere Berichterftattung über biefe Rufte auf, bie gulest auch etwel mager ausfiel; feine Orbres vom Bombay-Gouvernement gingen unt babin, westwärts vom Cap Ifolette feinen Survey gu beginnen.

Bir tehren alfo nun zu feinen frühern Berichten über bie wefili-

dere Galfte ber fübarabifchen Rufte gurud.

#### Erläuterung 4.

Die westliche Kuste Habhramauts, vom Rabenschloß, Sisn Ghorab, bis gegen Aben; ober bie Kuste ber Jasa - (ober Yasai), ber Fabhli =, Urlabschi = (Urlabsch), Dubschabi = (Dubsabi) und Wahibi = Tribus.

Folgen wir von Aben, bem mertwurbigften Orte ber Gubfufte, berfelben gegen R.D. bis jum Bifn Ohorab, eine Strede von einigen 50 geogr. Meilen, fo wendet fich vom Borgebirge Abens die Rufte fogleich fehr ftart gegen N.R.D. an 8 Stunden (19 Mil. engl.) weit, und bann 5 Stunden (12 Mil. engl.) gegen D. bis zum niebern, gerundeten Ras Seilan 95), woburch bie Seilan-Bay (Ghubbet Seilan) mit ihren flachen, fandigen Ruften gegen Dft begrenzt wirb. Tiefer landein ift biefes Beftabe gut mit Acacien und bem Baumwollenbaum bepflangt, bie beibe bier febr gut gebeiben. Die Bai ift unficher fur bie Schiffer; es ift fcwer fie wieder zu verlaffen, zumal bei ftartem Oftwinde; 1838 fceiterte hier ein Sahrzeug. Der Dafai- ober Jafa-Tribus, an 20,000 Mann, bewohnt biefe Rufte und beherricht fie 12 Stunden (30 Dil. engl.) weit landein, bis zu ben Safa-Bergen, welche eine absolute Bobe von 6500 Buß erreichen; fie gieben von B. nach D., nahern fich aber bier ber Ban bis auf 8 Stunden (20 Mil. engl.). Das Jafa-Territorium wird gegen S.M. von ben Abbali, gegen R.D. von ben Fabhli begrengt. Das Innere ift gebirgig, aber viele fruchtbare Thaler und Ebenen erzeugen Raffee, Baizen, Durrah (Jowari, b. i. Sorghum vulgare) im Ueberfluß. Bor dem Jahre 1837 behnte fich ihr Territorium noch 16 Stunden (40 Dil. engl.) weiter jenfeit Ras Seilan aus, von bem fle aber burch ihre friegerischen Rachbarn, bie Fabhli, verjagt murben, ba zwifchen beiben Stammen biefe baumwollenreichften Bluren feit vielen Jahren ein Bantapfel maren. brei Feftungsthurme, die fie jum Schut Diefer Fluren erbaut hatten, wurden ihnen entriffen. Gin ftarfer Boften, von 500 Bebuinen, ließ fich bier nieber. Rur 2 Stunden in R.B. von Ras Sellan liegen jene festen Thurme. Roch im Jahre 1838, im Januar, nachdem bie Jafas ihre Baumwollenernte in Sicherheit ge-

<sup>2005)</sup> Capt. S. B. Haines, Memoir etc. im Journ. of the Lond. Roy. Geogr. Soc. 1839. Vol. IX. p. 136; vergl. Belifteb bei Robiger Th. II. S. 315.

## 660 Weft-Afien. IV. Abtheilung. S. 69.

bracht, rufteten fie fic, 700 Dusteten fart, zu neuen Angriffen gegen ihre Feinde, wobei fie auch vom Gultan Ali ben Ghales, einem fühnen Bebuinen von wilber Ratur, aber iconer Beftalt, unterflüt murben. Dbgleich er feine Tochter bem Sabhli-Furften vermählt hatte, ftand er, von feiner Refibeng El Gharrah aus, bie 5 Tagereifen (100 Mil. engl.) lanbein von Sughra nach bem Innern liegen foll, boch fortwährend mit bemfelben in Bebbe. Seine wilbe Borbe ift reich an Schafen, Biegen, Rameelen, bat aber nur wenig Pferbe. Dafa ober Jafa, wie Riebuhr 96) biefe Landschaft ichreibt, icheint, nach ihm und Bellfteb, bas oftlichfte Raffeeland zu fein, von wo biefes Brobuct noch in Menge ausgeführt wirb. Sie foll vorbem unter Jemen geftanden haben. Die fes Land Jafa foll dem Umfange und ber Bahl ber Ortfchaften nach fo bedeutend wie Sabhramaut fein. Bon biefem Jafa follen bie regierenben Familien von Mafalla und Schechr abftammen, fo wie bie Ariftofratie jener Stabte. In Safa follen 6 Umterabtheilungen biefes Tribus leben, die verschiedene Ramen führen. Die Jafa und die Bafdib we Befil follen die beiben machtigften Stamme in D. von Jemen fein. Die Jafa wandern nicht aus, fechten auch nicht außerhalb ber Grenze ihres Gebietes, Die Safdib bagegen thun beibes und nehmen oft Rriegsbienfte in 3m bien. Die Jafa find vorzüglich Agricultoren von Kaffee, Bab gen, inbifdem Rorn und Senesftrauchen.

Ras Seilan liegt unter 13° 3' 30" R.Br. und 45° 28' 30" D.L. v. Gr.; es hat nur wenig Palmen; nur eine gute halbe Stunde (1½ Mil. engl.) in B. beffelben liegt bas Dorf Sheith Abballah ben Marbut, mit einem Quabratbau und einigen huten. Es ift gegenwärtig ber Grenzort zwischen bem Gebiete ba Jafa und Fabhli.

Von Ras Seilan zieht die Kufte ber Fabhli, in großem Bogen einer Bai, gegen N.N.D. 8 Stunden (20 Mil. engl.) bis Sughra, mit sehr tiesem Grunde (40 bis 100 Faden), und dann gleichartig weiter bis zum Vorsprung von Makatein. Die nächste kleine Stadt, Al-Salih (Es-Salih), nur 4 Stunden sen von Ras Seilan, hat etwa 200 Häuser mit 500 Einmohnen, darunter einige Banianen, die im Besitz des Handels und die Agenten des Sultans sind. Das Land ist gut bewässert und be-

<sup>300)</sup> Niebnhr, Befchreib. von Arabien S. 281; Wellfteb bei Robiger Th. II. E. 315 - 317.

661

baut; im S.D. ber Stadt liegt bas Brab eines Sheikh, bicht neben einer Fischerftation. Gegen 3 Stunden (6 1/2 Mil. engl.) landein ift das Dorf El Rhor, von niebern Sugeln umgeben, barauf einige fleine Schutthurme erbaut find. Die Bewohner bes fruchtbaren Landes find meift Acerbauer; ein Reffe bes Sultans ift hier und in Al-Salih Sheith. Bor ber Rufte liegen 2 gefahrvolle Rlippen, die nur 6 Fuß Waffer über fich haben und nach bem Entbeder die Borrow-Klippen genannt wurden.

Sughra (nicht Shugra) 97) ift ber haupthafen im Fabhli-, Diftrict, mit 200 Einwohnern und einem Steincaftell, in welchem der Sultan einige Monate im Jahre feine Refibeng halt. Es liegt nur gehn Minuten vom Ufer an bem Ranbe ber Mieberung und am guße bes Dichebel Rharag, ber in D. baran grengt. Gegen R. zieht fich ber Babi Bahrain zu einem bben Bit. Gegen B. bilben eine Angahl Graniterhöhungen fleine Berge, Black Point bei horeburgh, wo viel Durrah und ein großer Dattelwald. Der hafen, in bem ber Balinurus bei 9 Faben Anter warf, und in bem bie Fluth 8 bis' 9 Fuß boch fleigt, wird burch ein vorliegendes Feleriff geschutt. Der Balinurus mar bas erfte europäische Schiff, bas bier vor Unter ging und baber großes Erftaunen erregte. Es wurde reichlich mit gutem Baffer, Schlachtvieh, Dchsen, gleich den indischen, Schafen, Gestügel, mit Bwiebeln und Melonenarten verproviantirt. Die erfte Scheu ber Eingebornen war bald überwunden; ihr Sultan Abdallah ben Ahmed ben Sabhli (im 3. 1837) von unanfehnlicher Geftalt, aber gefürchtetem Character, ber zumal auch bem Gultan von Aben auffaffig mar, gebot bamals über 15,000 Mann feines Tribus, von benen 4000 Feuerwaffen führten. Sein Bebiet follte 32 Stunden (80 Mil. engl.) landein reichen, im Weft vom Ras Geilan, im Oft von Mafatein und bem Urlaji-Tribus begrenzt fein, und eine Ruftenftrede von 28 Stunben (70 Dil. engl.) einnehmen. Nach bem Innern fleigen die Berge, 6 Stunden von der Rufte, im Dichebel Rharaz, gegen N.D. von Sughra, bis zu 5442 Fuß absolut empor, und ber Babi Bahrain, ber fich burch bie Berge mit, feinen reichlichen Bufluffen winbet, foll in einem See gufammen-fließen, von bem ber Babi und bas Thal feinen Ramen hat. Der größte Ort im Bebiet, 14 Stunden (36 Dil.) in R.B. von ber Ruftenresibeng Sughra, beißt Mein, hat 1500 Einwohner; viele

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) Capt. Haines l. c. p. 139.

## 662 Beft-Afien. IV. Abtheilung. S. 69.

von ihnen follen Aroglodhten sein. Der Bolksschlag ber Babhli, eine kühne Race, gehört zu ben schöngestaltetsten Arabern; ihre Weiber sind vorzügliche Schönheiten, sie sind schlechte Woslemen, sie seiern ben Ramabhan nicht. Der Boll von Sughra brachte im Jahre 1837 für Aus- und Einfuhr 600 Dollar ein; und so wohlseil waren die Lebensmittel, daß man für einen Dollar (4 Shilling) 12 Pfund Rasse, 150 Pfund Durrah und 24 Pfund Chee ober clarisicirte Butter einkausen konnte.

Bon Sughra oftwarts bis Mafatein, 18 Stunden Beges (44 Mil.), wird die Rufte irregulairer; erft ift sie flach, dann aber fleigt fie in der Bergfette der Dichebel Rharaz oder Dichebel Fabhli, die 8 Stunden von B. nach D. zieht, bis zu bedeutenden Schen empor. Die Gipfel find feltsam zerriffen, in Gabeln, Bits, Stuywände; die auffallendste Gabelform ift im B. ber Centralfette, die 3900 Fuß hoch, merkwardig durch eine große Spalte oder Klust, die bis zum Meere herabsturzt. Der höchte Bit gen B. maß 5442 Fuß; von da siel die Gohe der Kalfsteinkette bis 3950 Fuß ab.

Makatein (Mughatein), unter 13° 24' 30" N.Br., 46° 32' D.L., ist ein Ankerklat, burch Felsvorsprünge gebildet, von hambelsschiffen bei N.D.-Monfun besucht, um darin Schutz zu finden. Felsinseln springen baselbst 500 Darb gegen S. vor, die aber leicht an 2 schwarzen Bergen zu erkennen sind, deren noch einige weiter ostwärts im Meere liegen. Die Fluth steigt 6 Kuß hoch. An einer Spitze Makatein segbir, b. i. die kleine, ist der beste Ankerplat. Gegen Oft liegt eine kleine Felsspitze Sambeh, und von dieser 5 Stunden (13 Mil.) weiter zieht eine niedre Sandküte bis Hawaiyah 30).

Diese Stadt mit 600 Häusern, auf weiter Ebene, 2 Stunden landein gegen die Berge, liegt unter 13° 28' 45" R.Br. und 46' 47' 25" D.L. v. Gr. Sie ist die Restdenz von Nasir ben Abn Bekr, dem Chef des Urlaji=, sprich Urlabschi=Tribus, ber die Briten ungemein hössich empfing, und sie zum Besuch der umsliegenden Odrfer, die wol 5000 Einwohner herbergten, sogar mit Reitpserden versah. Das Land war trefflich bebaut, hatte viel Ochsen, treffliche Fische, gutes Wasser.

Rafal (Raffab bei Bellfteb), eine Stadt biefes Tribus, foll 7 Tagereifen landein ober 40 geogr. Weilen vom Ruftenorte hant

<sup>398)</sup> Capt. Haines 1. c. p. 141; vergl. Bellfteb b. Robiger IL 6. 317.

liegen, fehr volfreich sein und fruchtbaren Boben haben. Maghra, eine kleine Stadt, liegt nur ein paar Stunden landwärts. Das Territorium der Urlaji oder Urlabicht behnt fich 22 Stunden (55 Mil.) längs der Rufte aus, von Makatein im B. bis zum Wadi Sanem im D., und foll 40 geogr. Meilen (200 Mil.) landein reichen. Die Rufte ift flach, 14 Stunden landeinwärts erbebt sich ein hohes Gebirg mit wilden Umrissen. Der Stamm soll 7000 bis 8000 Kriegsleute stellen können.

Ras Urlajah 99) ist ein niedres Sandcap, dem 8 Stunden im D. bas Rubbeh ober Grab Sheifhah Burbah, einer weiblichen Beiligen, liegt, bie bier als Martyrin vor Bunger geftorben fein foll. Gegen R.D., nörblich vom Ruftenborfe Saura, am Ras Safwan, unter 13° 48' D.Br., 47° 42' D.L. v. Gr., erhebt fich ber Dichebel Samari bis 5284 Fuß engl. ub. b. DR., ber bier als hochfter Centralpit bie Sauptphyfiognomie ber Lanbfcaft ausmacht (f. ob. S. 323), und ihm zur Seite, zwei Stunben im R.D. von Saura, ber Dichebel Mafanati, ein Steilcap von 200 Bug Bobe, weiß mit ichwarzen Abern, an einer fleinen jum Anter werfen geeigneten Bay. Nordwärts von hier zieht ber Babi Reifah lanbein zu ber Ruinenftabt Ratab el Babichar, wovon oben S. 322-332 umftanblich bie Rebe mar, fo wie vom angrenzenben Ras al Rofair und ber innerften Bucht mit bem Dorfe Ain Abu Ma'bab, wo bie Grenze ben Dubjabi-Tribus ber Araber im Weften von bem ber Bahibi im Often fceibet. Im nahen Fischerborfe Gillah mohnten einige 50 verbachtig blidenbe Babbas Sheiths, bie megen ber Beiligkeit ihrer Abtunft bier ungeftort bleiben. Das nabe Ras el Afibab, bas Oftenbe ber Bai Ain (Ghubbet Ain), als fehr bunfler, 160 Fuß hober Regelfels ausgezeichnet, unter 13° 57' R.Br. und 48° 15' 20" D.L. v. Gr. gelegen, ift enblich mit feinem angebauten Thurme, Ba'lhef, eines Cheith=Grabes, ber lette bier vor bem Bifn Shorab ober bem Rabenschloffe (von bem oben 6.312-322) gu ermahnenbe Bunct biefer Strede ber neuen Ruftenbefdreibung. 3m genannten Thurme fteht eine Bache von einigen Babibis-Soldlingen, Die von ben Baaren, Die etwa hier für Datallah ober Aben ausgelaben werben, ben Boll einforbern. Mangel an frifchem Baffer hindert ben gablreichern Befuch Diefer Landungs. ftelle.

<sup>\*\*)</sup> Capt. Haines 1. c. p. 142.

# 664 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 70.

§. 70.

#### II. Die Rufte von Aben.

Erläuterung 1.

Babel Manbeb und bas arabische Gestabeland von bieser Meerenge bis zur Halbinsel Aben.

Bon Al=Babo, d. i. das Thor 400), nach 3. de Caftre, go wohnlich Ras Babel Manbeb (nicht Manbel, mas fcon Lad. Hist. Aeth. Comm. 82 Not. z, und fpater erft D'Anville berichtigte) ober ber Berg an ber Bforte ber Gefahr, ber Trauer, bes Lobes (Porta afflictionis), ift bas vorspringenbe, allen Sollfern bes Drients befannte Borgebirge an ber Subwefispige m arabifden Gulbinfel. Es hat wegen ber Befahren, bie bitt beim Aus- und Gintritt in verschiedene Meerbeden ben noch ungeubten Schiffer jener Bemaffer unvermeiblich bebroben, von ben Mohamebanern biefen gurudichredenben Ramen erhalten, ben bie Beiten bes hohern Alterthums noch nicht fannten. Strabo, bet boch fehr mohl bie Schiffahrt ber agpptischen Flotten in biefen Ge maffern und die Station von Dfelis (f. ob. G. 243) fannte, nennt fie nur folichtweg eine gegen bie athiopifche Lanbichaft gebilbete Meerenge (tà otevà, Strab. XVI. 769) mit einem Borgebirge, bas Deire (delon) beiße, wie auch bie gleichne mige anliegende Stabt, wo 3chthpophagen wohnten. Aus Eratofthenes Angaben, benen ber griechifche Geograph bier folgt, führt er aber zugleich an, bağ man von einer Gaule, einer Stelt, bes ägnptischen Rönigs Sefofiris fpreche, bie bafelbft fich und in heiligen Schriftzeichen (wol Bierogluphenschrift, Legeis γράμμασι, ebend.) beffen Aebergang bezeichne. Denn bleft habe wol zuerft Aethiopien und bas Troglodytenland erobert, und fei von ba nach Arabien übergegangen. Diefe mertwurbige Am gabe feines Borgangers bestätigt Strabo an einer anbern Stelle (XVII. 790) noch burch ben Bufat, bag auch gu feiner Beit, noch folde Dentmale bes alten agyptifchen Konigs mit Auffchriften gezeigt wurden. Bu jener erften Angabe hatte Erato. fthenes noch bingu bemertt; bag biefe Enge bei Deire um

<sup>400)</sup> D'Anville, Descript. du Golfe Arabique, in Mem. sur l'Rgypte ancienne etc. App. Paris, 1766. 4. p. 255.

fechszig Stabien (3 Stunben) Breite betrage, bag aber ju feiner Beit nicht biefer Sund, sondern die etwas weiter außerhalb liegende wirkliche Ueberfahrtoftelle von 200 Stadien (5 geogr. Meilen), benfelben Namen ber Meerenge trage, baß hier feche auf einanber folgenbe Infelden febr fcmale Meeresgaffen übrig ließen, burch welche man die Baaren in fleinen Fahrzeugen binüber und berüber bringe. Jenfeit biefer Infeln beginne erft bie große Beiterfahrt langs bem Beihrauchgestabe ober Myrrhenlanbe, bis faft 5000 Stabien (125 geogr. Meilen) weit, jum Rinnamomlande (f. ob. S. 364; bei Blinius bie Meerenge ber Fauces rubri maris VII millibus D. passuum). Noch, gur Beit, ift fein Forfcher, tein Reifenber gur Bieberauffuchung biefes mertwurbigen Dentmales ausgegangen, bas nach Berobots (Hist. II. 102) unb Diobors Ergahlungen (Bibl. hist. I. 55) auf analoge im vorbern Afien aufgefundene Stelen hinweifet. Mur Seefahrer haben bis jest von biefer Durchfahrt Bericht gegeben, ohne langer an ben Ufern berfelben zu verweilen, bie boch ichon wegen bes Maximum ber hier ftattfindenben Unnaherung zweier fo verfchiebener Erbtheile eine größere Aufmerkfamkeit verbiente, fei es gur Bernichtung von Sabeln ober gur Erörterung von Thatfachen, welche mehrbeutige Beugniffe überliefert haben. Mag auch bas Raturverhaltniß bier wie an ber Strafe von Bibraltar, mo Beraffes ober Melifartes bie Meerenge an ben Saulen bes Atlas. überfest, und feine Stelen aufrichtet, wie hier Sefoftris biefelbe überschreitet, ahnliche Mythen und Sagen (g. B. von einer Brude, behufs einer Bolferverbindung, die fcon Niebuhr gurudwies) 1) erzeugt haben, fo liegt boch eben in biefem Maturverhaltniß eine intereffante Thatfache, beren genauere Ermittelung auch fur bie Physit der Erde nicht gleichgültig fein könnte. Wie occidentale Autoren (Blato über bie Atlantis im Timaus) von bem Ginbruch bes atlantischen Oceans in bas mittellanbifche Deer, fo theilen auch orientalische Autoren ihre Sppothesen von einem Einbruche bes indifchen Meeres burch biefe Pforte bes Tobes in bas arabifche Binnenmeer mit. Das arabifche Danufcript bes Murach Machmeb 2) bringt bie Sage, ber arabifche Meerbusen sei einft nicht vorhanden gewesen; ein König von Jemen

<sup>2)</sup> Riebuhr, Reisebeschr. I. S. 449. 3) Murach Machmeb's Bluthensgeruche in ben Merkwürdigkeiten ber Lanber, Arab. Mfc. bei Seeten in v. Jach, Mon. Corresp. B. XX. 1810. Sept. S. 238—240; vgl. Oct. S. 308.

#### 666 Beft - Aften. IV. Abtheilung. S. 70.

habe aber am Ocean einen Berg burchbrechen laffen, um zur Sicherheit feines Landes einen Canal zu ziehen. Aber durch diefen sei nun das Meer hereingebrochen, habe eine Menge Städte und Menschen verschlungen (wie die untergegangene Atlantis) und habe so ein neues Meer gebildet.

Jenem Deire auf äthiopischer Seite, das auch Ptolemaus ebendaselbst auf ber Landspise (ή δέρη heißt der Hals, der Schlund) ganz so wie Strabo, in seinen geographischen Taseln (Δήρη πόλις εν ἄχρα, 74° 30' Long. 11° Lat., bei Ptol. IV. c. 7. fol. 112) aufführt, lag Deelis Emporium, an des Palindremos Spize, auf arabischer Seite gegenüber (Παλίνδρομος ἄχρα, 74° 30' Long. 11° 40' Lat. bei Ptol. VI. c. 7. fol. 153). Beide Ortschaften, Deire wie Okelis, sind zwar längst verschwunden und vielleicht nicht einmal mehr Spuren von ihnen vorhanden; aber die Durchsahrt ist geblieben, wie sie vor alten Zeiten war, wenigstens stimmt die Gegenwart, nach der neuen britischen Kustenaufnahme, gut mit Strabo's Angaben überein.

Rach Lord Valentia 3), ber im J. 1806 ben Berg Bab el Mandeb auf der arabifchen Seite bestieg, um die Uebersicht über eine östliche und westliche Bucht an dessen Seite zu gewinnen, hatte indes sein Schiff in der westlichen Seite Anker werfen lassen, wo die Flotten der Aegyptier einst zu Okelis hätten stationien. müssen; aber da hatte sich seiner Ansicht nach die Küste doch so sehr verändert, daß der alte hafen kaum noch einen Fuß Waffertiefe zeigte und also für heute völlig unzugänglich geworden war.

Der Verfasser vom Periplus des erythräischen Meeres, ber dieselbe Meerenge von 60 Stadien Breite zwischen Ofelis und dem Aualitischen Golf (Deire nennt er nicht) kennt und in deren Mitte er die Insel des Diodoros (vñaoc ή Διοδώ-gov; s. Arriani Peripl. p. 14 ed. Huds.), b. i. die heutige Insel Berim, ganz richtig angiebt, weiß auch die Gesahren, welche dort den Schiffer bei der Durchsahrt treffen. Eben hier an dieser Insel sie die Stärke der Stürme, sagt er, die von den benachbarten Berghöhen herabkurzen, stell gewaltiger. Eben so schildert der serfahrene Cosmas Indicopleustes nur mit Schaudern die Gksahren bei der Durchschiffung dieser Meerenge (vergl. ob.

<sup>\*\*\*3)</sup> George Viscount Valentia, Voy. and Travels to India, the Red Sea etc. Lond. 1811. 8. Vol. IL p. 343.

S. 179) auf seiner Fahrt nach Sofotora (Topogr. Christ. ed. Montfaucon II. p. 132 etc.) 4).

Noch in neuer Zeit lernte Niebuhr, auf seinem Segelschiffe, bie Beschwerben ber Durchsahrt kennen, und nur vor bem Fortschritt ber europäischen Nautik, wie der Bollendung des genauesten britischen Surveys zur Drientirung ber Schiffer, und vor der mehr selbstkandigen Dampfschiffahrt, sind diese Gefahren fortwährend mehr und mehr gewichen.

Riebuhr's Ruftenbefdreibung und Rartographirung biefer Erbgegend blieb, wegen ber wenigen Ortobestimmungen, bie er bier gu machen im Stande war, nur noch bei ben gang allgemeinften Berichtigungen fteben; er fegelte nur mit vielem Aufenthalt mibriger Binbe am 24ften und 25ften August bes Jahres 1763 burch bie Meerenge hindurch 5). Sie schien ihm ba, wo fie am schmalften ift, ohngefahr 5 beutsche Deilen Breite gu haben; er fab in berfelben, eine Meile von der arabifchen Rufte entfernt, eine 11/4 Meile lange Insel, Perim, mit gutem Safen, bem aber bas frifche Baffer fehlte, liegen; weiter füblich, an ber afrikanifcen Rufte, aber auch noch verschiebene andere fleinere Infeln (6 gefonderte), die er auf feiner Rarte vom Rothen Meere 6) nach Butbanten, jedoch namenlos, einzeichnete. Die Berge auf ber afritanifchen Rufte erschienen ihm viel hoher als bas Borgebirge auf ber arabifden. Die Schiffe, bemertte Riebuhr, gingen gewöhnlich burch ben Canal, zwischen Berim und ber arabifchen Rufte; well aber in biesem engen Fahrwasser ein ftarter Strom fei und ber Bind ihm entgegen war, fo fegelte fein Schiff burch ben breitern Canal zwischen ber Infel Berim und ber afritanifden Rufte hindurd: benn bier mar mehr Raum gum lawiren und teine Gefahr auf Untiefen gu ftoffen. Dies nebft wichtigen Bestimmungen einiger Polhoben ift basjenige, was Riebuhr hier zu feiner Beit zu beobachten im Stanbe mar.

Lord Balentia hat in ber mitunter berichtigten Rarte vom Rothen Reere ?) biefe Ginfahrt zuerft nach einer Aufnahme ber

<sup>\*)</sup> W. Vincent, Commerce and Navigat. etc. Lond. 1804. 4. Vol. II. p. 118 etc. \*) Micbuht, Reifebefcht. I. S. 448 n. f. \*) Mare Rubrum seu Sinus Arabicus, Tab. XX. in Befchteib. von Urabien S. 358. ') Chart of the Red Sea from the Straits of Bab el Mandeb to Salaka etc. laid down from actual Survey and Observat. made in the H. Comp. Cruiser Panther and Assaye Tender. 1804—1805, in Valentia, Trav.

#### 668 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 70.

britifc-oftindifchen Marine eintragen laffen; Captain Court, bet biefes Geschäft vollführte, reducirte 8) bie auf ben altern Rarten (vm Niebuhr, La Rochette, Popham u. A.) eingetragene Breite bon 16 Mil. engl. zwischen ber Infel Berim und ber afrifanis fchen Rufte auf 10 (nur 4 Stunden), und lehrte, bag bie Diftan beiber Continentalufer unter 13.º N.Br. nicht 52, sondern nur 35 Mil. (14 Stunden) betrage, daß ferner eben bier die gabrftrage burch eine große Sanbbant, welche fruberhin gang unbeachtet ge blieben und baber die Befahr bei ber Durchfahrt fo fehr gefteigent hatte, um mehr ale bie Balfte, nämlich auch 15 Dil. (6 Sunben) verengt werbe. Die Kenntnig biefer Untiefe mar um fo wichtiger, ba fie auf ber birecten Fahrlinie von Dochha gur Strafe von Babel Manbeb liegt. Bahrend ber Occupation von As gopten hatten bie Briten Befit von ber Infel Berim (auch Mehun genannt) 9) genommen, und barauf icon Befestigungen angefangen, als man bei bem völligen Baffermangel biefer Infel biefelbe wieber zu verlaffen fich gezwungen fab. Dan lernte bamals noch eine fleinere Infel, Dichebel Raban, ober bie Biloten - Infel (Pilots Island) ber Seefahrer, naber fennen, welche in ber Mitte bes engern Sunbes auf ber arabifden Seite liegt, fo wie die bei Niebuhr namenlos gebliebene Gruppe in bem größern Gunbe ber afrifanischen Seite, welche bei ben Inwohnern Ageftin beißt, und feitdem auf ben Seelarten ber Briten unter bem Mamen ber Acht Bruber (The eight Brothers) eis getragen murbe.

Schon früher hatte 3. Bruce, ber berühmte Entbeder ber die lichen Nilquellen, bei seiner Beschiffung bes Rothen Meeres auch über die Straße von Babel Mandeb Beobachtungen angestellt, gegen die man als Plagiate von Niebuhr und andern Borgargern hatte Mißtrauen erregen wollen; aber Wellsteb hat, indem er bessen Driginal-Beobachtungen mit denen des Capt. Court stitsch verglich 10), ihn von diesem Borwurf befreit, seine so genauen Original-Beobachtungen aber durch die des Survey großentheils gerechtserigt. Bab el Mandeb giebt Bruce auf 12° 39' 20" N.Br. an, der Survey hat nur den Unterschied von drei Minuten, näm-

Vic. Valentia, Voy. and Trav. Lond. 1811. 8. Vol. II. p. 384.
 W. Vincent, Comm. etc. l. c. Vol. II. p. 325.
 J. R. Wellsted, Notes on Bruces Chart of the Coasts of the Red Sea, im Journ. of the Lond. Geogr. Soc. 1835. Vol. V. p. 287, 295.

669

ich 12° 42' 20" R.Br. beobachtet, welcher aber aus ber Berfchieenheit bes Standpunctes bei ber Beobachtung fich von felbft erleigt. Geine genaue Befdreibung ber Durchichiffung bes groen Sunbes ift fur bie nachfolgenben Schiffer eine lehrreiche Barnung gewesen, und bie Beschreibung von ben Ruften wie von er Infel Berim, über bie man in fast gar feinen Schiffertageüchern Aufschluß fand, warb burch bie Beobachtungen auf bem Balinurus vollfommen bestätigt. Er fand 11) bie Infel niebrig, nit einem guten Bafen, ber gegen bie abhiffinifche Rufte gelegen ift; in nadter unfruchtbarer Fels, auf welchem nur Wermuth Absynthium), Raute, und an beffen Meeresrande Seegras muberte. Anfang August mar bie gange Oberfläche biefer Infel, von twa 2 Stunden Lange und einer halben Stunde Breite, burch ben Sonnenftrahl völlig verfengt und obe; aber bas Deer umber mar ingemein fifchreich und auch viele Schilbfroten boten bier eichlichen Bewinn. Die Ruften ber Continente zu beiben Seien machten einen traurigen Ginbrud. Die befte Rarte bes Rothen Reeres von Moresby 12) und Capt. Baines Gurvey im Bainurus geben uns neue Thatfachen über biefe Erbgegenb.

Bon Oft her hat das arabische Borgebirge von Babel Mandeb die Gestalt eines Reils (wedge) 13), ben man bei klamem Wetter schon 14 Stunden (35 Mil. engl.) weit erkennen kann, wessen höchster Pik, ber Oschebel Manhall, sich 865 Kuß über vie Meeresstäche erhebt, und zu dieser gegen Süd in eine niedre Landspite absinkt. Dieser Bik liegt unter 12° 41' 10" N.Br. und 43° 32' 14" O.L. v. Gr. Abwärts dieses Borgebirgs, bem 3. Bird 14) eine basaltische Formation zuschreibt, springen ine Menge Klippen auf Biertelstunden weit aus dem Festlande vor, und bilden zwischen sich seichte Bayen für Boote und kleiziere Schiffe, in denen die abyssinischen Sandelsseute mit ihmen Schafen zu landen pstegen, die sie von da auf den Markt von Rochba treiben. Nur eine Viertelstunde in Nordost jenes Man-

<sup>11) 3.</sup> Bruce, Reisen 1768—1773. Uebers. v. Bolsmann, Leipzig, S. 25. I. S. 358—361.

12) Chart of the Red Sea Jiddah, the Straits of Bab el Mandeb surveyed in the Years 1830—1833 by Capt. T. Elvon and L. Pinching and completed in 1833—34 by Commodore R. Moresby Indian Navy, engraved by C. Walker. — 4 Sectionen.

13) Capt. S. B. Haines, Mem. l. c. 1839. Vol. IX. p. 125, nnb bessen Ratte: Part of the South Coasts of Arabia from a Survey etc.

14) J. Bird im Journ. of the Lond. Geogr. Soc. IV. p. 200.

#### 670 Beft Affen. IV. Abtheilung. S. 70.

hali-Berges giebt fich eine fleine bugeffette, bie Dicebel bei. tab bin, mit niebern, irregulairen Umriffen, die fich etwa eine gute Stunde weit gegen R.R.B. verbreiten, und eine fandige, bbe Rie berung umgeben, beren 3wischenthaler bie und ba mit Bebuich von ben ichonften Untilopenheerben burchftrichen werben. weiter im Dft bes Borgebirgs erhebt fich ein quabratifcher, bunfin Berg, Turbah, mit einigen Ruinen, und nabe babei mit einem alten Dorfe, bei welchem fteile Uferfelfen einen geficherten Anter grund bieten follen. Dies ift bie Stelle, welche Capt. Saines fut bie alte Ofelis anspricht (s. ob. S. 244), und welche wol eine ge nauere Untersuchung verbiente, ba Balentia bie Bafenftelle fur fon verfandet hielt. In einem bortigen Thale fteben, nabe einem Brunen mit brafischem Baffer, Dattelpalmen, ber Sammelplat was bernber Bebuinen vom Subeihi-Tribus (Szobbach bei Seegen f. unten). Begen R. und D. biefes fleinen Bergbiftrictes ift bas Land niebrig, fandig, bie Berggruppe bes Dichebel Manhali hielt Capt. Saijnes für vulcanifcher Ratur; er beobachtete, baf burch fie bie Nabel vom magnetischen Meridian beflectirt wurde.

Nur etwa gehn Minuten (1/2 Mil. engl.) fern vom grabifchen Ufer liegt bas Bilots Islanb; bas nadte Felfeneiland aber, bie größere Infel Berim ober Debun (Denun bet Baines), faft eine gange Stunde fern von bemfelben. Gie ift nabe an 5 Stunden (41/2 Mil. engl.) lang und faft eine Stunde (2 Mil.) breit. Ihre Bobe erreicht nur 230 F. über bem Deeresspiegel. 3wifchen ihr und bem fleinen Bilots Island bilbet fich fo ein enger, faum 11/2 Mil. breiter Canal ober Sund (Small Strait ber 600 fahrer), in welchem bie Sunbirungen von 48 bis 84 guß (8-14 Faben) wechseln. An ber von Arabien abgetehrten Gubweffs feite ber Infel Berim liegt ein guter Safen mit 1/4 Dil. brie ter Einfahrt. Gier fab man, im 3. 1836, noch ein Bafferbaffin (Xant) und bie Trummer eines rob conftruirten Molo, Ueberrefte ber britischen Befignahme im 3. 1801. Die Gluch flieg hier 6 guß hoch; bie Gubfpite ber Infel liegt 12° 38' R.Br. und 43° 28' 40" D.L. v. Gr. Die Dagnetnabel zeigte bier eine Abweichung von 3 Grad; im Jahre 1836 betrug biefe Bariation 5° 42′ W.

Das an ber abpffinischen Rufte gegenüber liegenbe Borgebirge (Craggy Mount ber frühern Karten) heißt, nach Capt. Saines, Ras Sejan (Dichibbel Seajarn, Bolcanic, auf Moresby Chart). Es bilbet bie füblichfte Spige ber Einfahrt in bas Aothe

Meer; ein bunkelfarbiger Bit, 380 Fuß hoch, fpringt bier gegen Rord vor, ift burch eine 700 Schritt lange, gang nibrige Landftrede mit bem Festlande verbunden; eine moraftige Bay liegt ibm im West mit dem bekannten Mangroves-Ufersaum; seine Nordwand ift felfig und faut fteil ab zum Meere. Die größte Unnaben rung biefes Ras Sejan gur arabifchen Rufte beträgt nicht volle 6 Stunden (141/2 Mil. engl., alfo nicht 5 Meilen, wie noch bei Riebuhr), innerhalb biefer wirflichen größten Breite ber Meerenge Babel Manbebs wird nun bie fubmeftliche Durchfahrt (Large Strait ber Geefahrer), ober ber breite Gunb ber afritanischen Seite, burch bie Gruppe ber fleinen Infeln Ageftin wiederum zu einem noch fcmalern Canale gufammengeengt, beffen mittlere gahrftrage aber febr tief fein muß, ba Capt. Baines bei 720 Fuß (120 Faben) feinen Grund mehr finben tonnte. 3mar werben biefe bei ben Gingebornen Dichegira= tu-6- Cab'ah, b. i. die "Gieben Infeln" genannt, wonach mahricheinlich Diebuhr fie in feine Rarte eintrug; Gorsburgbs Ind. Directory Vol. I. p. 233 nennt fie bie Acht Bruber (The eight Brothers), aber nach Capt. Saines Berichtigung fint es nur feche Feleinfeln. Der bochfte Bif auf benfelben, 350 F. ub. b. DR., liegt unter 12° 28' M.Br. und 43° 28' 50" D.C. v. Gr., mit einer fleinen fehr fifch - und ichildfrotenreichen Bai an feiner Morbseite. Ein niedriges Klippeneiland gegen Beft ift bier bie einzige gefahrvolle Stelle; benn zwischen biefer Infelgruppe und ber afrifanischen Rufte find bie Sundirungen überall zwischen 36 bis 150 guß (6-25 gaben) tief; und bie Fluth fleigt bis 7 guß. Die Gipfel biefer Infelgruppe tonnen aus Fernen von 8 bis 12 Stunden (20 bis 30 Mil. engl.) gefehen werben; fie fteigen awiften 250 bis ju 350 guß Meereshohe auf, haben insgefammt ein zerriffenes, braunes Anfehn, und Die westlichfte biefer Infeln balt Capt. Baines enticieben für vulcanifcher Matur. Wenn auch bis jest feine vulcanische Thatigkeit mehr an biefer Meerenge mahrgenommen murbe, so ift boch bei bem ifolirten Gervortreten ihrer tegel- und pitformigen, bie Magnetnabel fo ftart afficirenden, bunteln Berggruppen aus tiefen Schlunden und außer Busammenhang mit continentalen ihnen au beiben Seiten im Ruden liegenben Bergfetten und Plateaulandschaften, um so eher an einstige wirkliche Emporhebungen berfelben gu benfen, ba auch norbwärts von ihnen, in bemfelben großen Erbfpalt bes Rothen Meeres, andere Infeln, wie Dichebel

## 672 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 70.

Aar, noch vor turgem vulcanisch thatig 15) und eine Somefelgrube für Mehmeb Ali, und Rotumbel (nach Chrenberg) feit altefter Beit vulcanifcher Matur find, bie auch norblicher land einwarts bis in bie Umgegenb von Meffa und Mebina verfolgt werden konnte. Schon ber Beriplus bes Rothen Meeres tennt bie Fahrt zur verbrannten Infel, ad Insulam exustam (axe sif κατακεκαυμένης νήσου, Peripl. Mar. erythr. b. Arrian. p. 12), bie auch Bincent und D'Anville 16) für Dichebel Sar erflate ten. Und auch gegen Guben fest bie vulcanische Ratur bes Bebens auf arabifcher Seite bis Aben, auf afrifanischer bis Sab. jurra fort, mo neuerlich erft 17) um ben bortigen, fo tief unter bar Meerebflache gleich bem Tobten Meere Liegenben Salzfee ein vulcanifches Bebiet mit Lavafluffen entbedt ift. Die vulcanische Erhebungelinie von Medina bis Aben und Sadjurra liegt aber hier in ber Sauptbirection ber großen Erbfpalte zwifchen Afien und Afrita. Botta verfichert, bie Infel Berim fei vulcanifch, Englander hatten ihm von ba mitgebrachte Laven vorgezeigt. Die abpffinische Rufle zieht gegen 6.6.D. als niedriger, sandiger, mit Mangroveswaldung bebedter Uferfaum, 8 bis 10 Stunden weit, gleichartig fort, vom Ras Séjan zum Ras el Bir, und erft meit landeinwärts gegen bas 30nere erhebt fich in brei bis vier terraffenformig übereinanber auffteigenben Raltfteinzügen ber Dichebel Jan, welcher bier bie Mordgrenge der großen bebufchten Ebene bildet, von ber in Westen die Berge von Tabjurra sich erheben.

Berfolgen wir nun vom Ras Babel Mandeb, auf arabifcher Seite, bas Kuftenland weiter gegen Oft, so ift bie unmittelbar im Norden bes Bergzuges von heifah liegende Landschaft zuvörderst ganz niedriger Boben, kein unmittelbar vom Borgebirge an aufsteigendes Hochland. Dies kann erst tiefer landein gesucht werden. Die Kuste wendet sich schon nach 3 Stunden (7 Mil.) 18) gegen Nord, bann plotzlich wieder gegen D.S.D. 10 Stunden (25 Mil.) weit bis zum Ras Arab, und

<sup>8.</sup> p. 137, unb berf. in Archives du Musée d'Hist. Natur. Paris 1841.
8. p. 137, unb berf. in Archives du Musée d'Hist. Natur. Paris 1841.
4. T. II. p. 83. <sup>16</sup>) Vincent, The Commerce and Navig. Vol. II. p. 312; D'Anville, Descript. du Golfe arabique p. 262.
17) W. C. Harris, The Highlands of Aethiopia. Lond. 1844.
8. Vol. I. App. II. p. 419; vergl. Vol. II. p. 398 etc. <sup>18</sup>) C. Haines I. c. IX. p. 128.

blibet in biefer Strede bie Bai el Deitah (Ghubbet el Beitab), mit gutem Anfergrund gegen die ftarten R.B.-Binbe für Schiffe, bie im Juni und Juli gegen bie Strafe gur Einfahrt bes Rothen Deeres fich hinarbeiten wollen. Bei Catenhab, in ber Bai, find Balmgruppen und oftwärts bavon findet man Brennholz und gutes Baffer; parallel ber niebern Rufte, über 3 Stunden (8 Dil.) lanbeinwarts, gieht an 6 bis 7 Stunden (16 Dil.) weit ber niedre gegen 2B. fieil abfallenbe bugelzug Dichebel Spaf, und noch entfernter, gegen 10 Stunden fern, gegen R.W., ber: gleichfalls parallel ftreichenbe Dichebel A'rab, weit hober, von dunkelm Aussehn; zwar auch mit plateauartigem gleich-laufendem Ruden, ber aber mit einzelnen Bilb (Chimney Peaks bei Goreb.) gefront ift, hinter benen, gegen D., noch bobere Bergruden fich aufthurmen. Die größte Radtheit und Einobe characterifirt bas Mippige Ruftenufer, in bas viele kleine Sanduferbaien mit wenigem Bufchwert einfegen; hie und ba ein armer Siefer ober wenige bewaffnete Subeihi Bebuinen, auch Antitopen und Safen, erfcheinen als die einzigen Streiflinge in Diefen Trauergebieten.

Das schon genannte Ras A'rah, bas allersüblichfte ber arabischen halbinsel, unter 12° 37' 30" N.Br. und 44° 1' 40" D.L. v. Gr., ift niedrig, sandig und eins der gefährlichften dieser Gestade, da es in der directen Fahrstraße der Schiffe zum Rothen Meere liegt, aber eine Sandbank benachbart ift, die an mehreren gefahrvollen Stellen, wo sie nur 9 Fuß Wasser über sich hat, nicht selten Schiffbrüche herbeiführt, da ihre Untiesen ost ganz plöglich neben 90 Fuß (15 Faden) tiesem Fahrwasser hervortreten. Die fleine Bai im W. dieses Ras A'rah hat süßes Wasser, einige Palmen und schützt gegen die heftigsten Stürme des R.D.-Monfun.

Eine Lagune, Khor Amran, liegt ihr 6 Stunben (131/2 Mil.) in R.D.; fie wird an ihrer Norbseite vom Dichebel Rhoaraz (Promontorium St. Antonii b. Niebuhr), einem bis zu 2690 B. Bar. (2772 F. engl.) aufsteigenden hochgebirge, begrenzt, beffensublicher Steilabfall noch eine 1956 Fuß hohe Stuse bilbet. An ber mestlichen Seite seines nörblichen Bits hat wol eine aus rohbehauenen Steinen bestehenbe Ruinengruppe die Beranlassung zu seinem heutigen Namen Dichebel Dichin (von Dichinnen, ben Damonen) gegeben, da in ben Sagen ber Araber solche ihnen unbekannte alte heidenschlöffer den Dichinnen zugeschrieben werden (bie Djinn, f. ob. S. 271).

Ritter Erbfunde XIL



#### 68'4 Mafi - Affen. IV. Abaheilung. S. VO.

Es falgt weiter im Dft bas Ras Ka'u, unter 12° 29' 44" RiBr. und 44° 32' 30" D.L. v. Gr., wegen feines fcwarzen Anfebus: Black Cape ber Schiffer, über bem fich eine gute Stude lanbein ben 655 F. Bar. (798 F. angl.) hobe Sattelberg Dichehel Ra's erhebt. Die Rufte bleibt bier und an 10 Stumber bis gun Ras Amran weiter oftmarts biefelbe einformige, niebere Sanbftrede, die nur hie und ba von Felfen unterhrachen with, und felten, außer wenigen Bufden und Antliopen, Gafen, Babbuhnern, auch einigem anbern fcon gefieberten Geflügel, bem Ange etwas anberes als Buftenei barbietet. Ihre Streiflinge vom Gubeibi-Tribus, bie biefes gange Gebiet von ber Meerenge at. bebereften, find nur menig getannt, ein hartes, fantes Gafbiet, boch mittheilend und wohlwollend. Gie begleiteten als Fisfret bie frn. Ball und Grieve 19) vom Palinurus gum Dichebel Michin beffen Trummer ben Ruinen von Rafab el Gabichar und Sifn Chorab (f. ob. S. 314-324) gleich zu fein fchienen; bed wunde feine Inschrift an benfelben bemerft. Auf biefem Maride erfuhr man von den Gubeibi-Führern, bağ ibn Tribus ans 12,000 Mann bestehe, bag ihre Sheifhs eine absolute Raght ente ühen, daß fie reich au Rinder- und Rameelherrben fund, ibn Gebiet zwar meift be ift, aber boch auch his und ba noch Daft mit Raffen von ihnen gebaut wird. Ihre Weiber waren von gerten Racpentau, zeichneten fich burch febr buntle Augen und folient langes Saupthaar aus.

Ras Amran liegt unter 12° 43' 30" R.Br. und 44' 40' 40' D.B. v. Gr. Es ift die Sudwestfpitze einer Aeinen Jedinfel die vom Festiands nur durch einen schwalen, aber sehr Reppigne Canal getrennt liegt; die höchste Spipe dieses Caps springs eine Stunde webt in die See var, in einer Hohe von 668 K. B. (7sk. K. angl.). Destich daran lagert eine Bai, Bander Ferkam, zwei Stunden lang und halb so tief, die im Ost durch bem Dschafel. In Gefant eingeschlossen ist und in ihrer Mitte eine kleine Insel geigd: Im Westufer der Bai liegt das Grabmal des Shaith Samen rah, umgeben von einigen Fischerhütten; gegen Südah die finden aben ein Pit, der Oscheptrat Abu Shammah vor. Inselle.

Der Dicebel hafan ift eine weit in bas Wern verfinden

<sup>&</sup>lt;sup>419</sup>) Capt. Haines l. c. IX. p. 130.

#### Arabien; Aden = Küfte, die Abdalf.

gende peninfulare Granitmaffe, von groei farten Stumben gange

und halber Breite, beren bochfier Dit wie ein Buderbut zu 1260 &. Bar. (1237 &. engl.) auffteigt, voll Spigen, beren jebe bei ben Arabern ihren eignen Ramen hat. Die fühlichfte, Ras Rujallab Deibi, legt unter 12° 43' R.Br. und 44° 59' D.E. v. Gr., unb vor ihr flegt noch eine Gruppe von 9 Felbinfelden. Ein weißes Grab bes Cheith Ra'dir fleht man an einer biefer außerften Spipen, am Ras Abu Rinamah, bas biefe Bai von bem Abor Rabir trennt. Rabe biefer Stelle legen bie Araber vom Afrabis Eribus für bie vorüberfegelnben Banvelefchiffe ihren Raffee, ihre Banmwolle und andere Waaren jum Anstaufch aus, ba ber Bander Sheith und ber Rhor Kabir bie einzigen hafenstellen find, Die biefem Tribus gehören. Am Oftenbe biefes vielfpigigen Grantsvorgebirges erhebt fich ein merkwürdiger Doppelpik von Granit, 700 Buß boch, gewöhnlich, wie fo manche andere, von ben Schiffern "Efelsohren" (Asses ears) genannt, welche gu ben pitoresten Contouren beffelben bas ihrige beitragen. Gin tefer Thaffpalt windet fich burch ben Bergzug bes Banber Feis tan gu ber fleinen Bai Banber Scheifh. Das Land gegen R. ift miebelg, und ummittelbar im Ruden bes Berges ift ein tiefer Einschnitt, Rhor Bipar Ahmeb ober Seilan, eine ftarte Stunde gegen Woft, ber bas gange peninsulare Borgebirge bes Dichebel Gafan faft gu einer vollen Infet macht. Bipar Abmeb ift ein Dorf und Meines Fort, eine ftarte Stunde (3 Dill.) fern vom Ufer, und über 2 ftarte Stunden (61/2 Dil.) im Norben ber "Efelsohren," mit 250 Einwohnern und ber Residenz bes Sultans ber Atrabi. Eine fleine Stunde (2 Mil.) in R.D. blefer Residenz Hoge bas Dorf Seilan.

Der zuvor gang unbefannt gebliebene Afrabi-Tribus, etwa 600 Mann ftart, bewohnt biefes Territorium, in welchem er nicht uber 2 bentiche Quabratmeilen (20 engl. D.-Mil.) einnehmen folf. de ift ein fcbmer, friegerifder Denfchenfclag, ber feine Rachbarn fortwahrend in Alarm erhielt, ba ber Gultan feine Leule in allen Raubzügen felbft anführt. Uhmeb ibn Deibi mar inbepenbenter Gebieter, gabite aber boch einem ber benachbarten Saupt-linge einen gewiffen Aribut für bie Erlaubnig beffen Nachbarftamm, bie Abball, berauben zu burfen. Man fannte ihn als einen ausgemachten Berrather; boch erlaubte er ben Officieren Cruttenbent und Grieve fein Dorf zu befuchen, und nahm fie fehr gaftfreundlich auf. Die Beiber biefes Tribus fand man fehr fcon, blubenb,

## 676 Weft Affen. IV. Abtheilung. S. 70.

rüstig und, was selten bei ben dunkelfarbigen Bustenbewohnen, sogar liebenswürdig. Dies Gebiet der Afradi wird im B. von den Subeihi, in N.D. von den Abdali und den haustatia ihm (haufchib bei Seegen) begrenzt. Bon dem hauptertrag ihm Neder, dem Jowari-Korn, wird viel ausgeführt, sie haben zahlreiche heerden von Schafen und Ziegen, die won hirten sozsfältig gehütet werden. Ihre Acacienwälder geben vielen Antilopen und Gestügel Schup, zumal Taubenarten, Bapahs (eine mit Vederbusch gezierte Sperlingsart) und einem prächtig gebund carmaisinfarben gesiederten Singvogel. Selbst diese Traurfüste bot dem Beobachter viel Merkwürdiges dar, das ihn für die Monotonie auf dem Surveyor-Schiff entschädigen konnte.

in B. und dem Dichebel Schamshan in D., breitet sich num die große Bander Tuwappi 20) aus, von welcher die Back Bay bas Oftende bildet. Diese Tuwappi Bal zieht sich 3 Stunden (8 Mil.) von B. nach D. in die Länge und halb so viel in die Breite. Auch Aben ist ein peninsulares Borgebirge, das, ebenfalls wie das zuvorgenannte Dschebel hasan, durch einen Einschnitt (Creek) mit Sumpsboden, der Khor Maksa genann, saft gänzlich von dem Kestlande getrennt ist. Beide hohe Borgebirge erscheinen dem gemäß mehr wie zwei Inseln, welche zu beiden Seiten die Eingänge zur schönen Tuwappi-Bai beherrschen, in welcher jedes Schiff den besten flarsandigen Antergrund vorstwet, der allmählig gegen das User die auf 30 Kuß Tiese (5 Klaster) abnimmt. Ebben und Fluthen in dieser Bai steigen irregulair von 8½ bis zu 9 und 10 Kuß auf.

Der Dichebel Schamshan, von seinem hohen Felsthum auf bem Gebirge, das die Gebirgshalbinsel von Aben bibet, ben Namen tragend, ist bei 1666 F. Par. (1776 F. engl.) in der ganzen Gegend der erhabenste Bunct der Kette über det Meeresssläche, die sich ein paar Stunden weit als Salbinsel von W. nach D. hinzieht. Die allersüblichste Spize dieses Bedegebirges Aben wird Ras Sinerlah (oder Seneila bei fer) genannt, es ist das Cap Aben der Schifferfarten; aber nach genannt, es ist das Cap Aben der Schifferfarten; aber nach siese Kelsspizen ragen aus dieser Bebirgsmasse steiner Baten für Bagalas und Boote; auch kleine Inselchen Begn

<sup>419)</sup> Capt. Haines I. c. IX, p. 132 und beffen Plan of Adon.

154.

#### Arabien; die Halbinfel Aben.

ihnen vor, wie z. B. Dichezira Sawanih u. a., die aber alle ihre eigenen Namen haben.

#### Erläuterung 2.

Die Halbinfel Aben, ihre vulcanische Bildung. Die Stadt' Aben und ihre Regeneration durch die britische Besitnahme, seit 1839.

Bas fich über bie altere Bichtigfeit bes Emporiums Aben mit einiger Sicherheit ermitteln ließ, ift in obigem, in Beziehung auf Beltvettehr und einheimische hiftorie, nadzuweifen versucht worben (f. ob. S. 241 - 250); ein Anderes ift es, mas fich uns für bie Gegenwart zur Betrachtung biefer intereffanten Localitat barbietet, beren genauere Renninif erft burch bas legte Decenntum möglich geworben, feitem Briten, behufe ber Sicherheit ihrer Dampfichiffahrt in ben indifchen Gemaffern, biefe bis babin ganglich unbeachtet gebliebene Stelle in Befit genommen. Gie ertannten febr mohl, bag ihr Borgug in ben trefflichen Schut-Dafen, bie ihr im Oft wie im Beft unmittelbar vorliegen, fo wie in ber felbftanbigen Unabhangigfeit von bem unmittelbar baran ftogenben Beftlanbe Arabiens beftebe, beffen reichfte Ge-Rabe von Jemen und habhramaut burch biefelbe natürlich gezügelt werben tonnen. Gie faben balb bie Analogie ein, melde biefes' Aben zu einem Gibraltar bes Drientes 21) umzugeftaften vetmag, bas eben fo mit feiner noch hohern und wilbgerreffenern Beleinfel gur uneinnehmbaren Tefte, um bie imbifchen und arabifden Bemaffer. gu beberrichen, erhoben werben fonnte, wie jenes an ben Gaulen bes Berafles bie Berrichaft niber bas europaifche mittelfanbische Culturmeer auszuüben vermochte. Sie ertannten leicht die Bortheile, welche biefe Station, außerhalb ber an Biberminben fo befchwerlichen Babel Danbeb-Strafe, gegen bie Lage bes Banbelshafens von Dochha fur ben Schiffer barbietet, beffen Ginfahrt bis babin, von Indien aus, ftets mit gro-Bem Aufenthalt verbunden zu fein pflegt. Gie hofften von hier auf einen gangbaren Butritt gu bem Productenreichthum bes innern Semen, und bei ber birectern Annaherung gu beffen Sauptftabt Sanaa (f. ob. S. 239) ben großen Karawanenverfehr

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Capt. Haines l. c. IX. p. 135.

#### 648 Weft - Affen, IV. Abtheilung. S. 70.

mit Mocha, zumal bie Raffee-Exporten bes Binnenlandet, mit ber Beit über Aben ableiten gu fonnen 22).

Aben war nur ber borfahnliche traurige Ueberreft eines alten Emporiums, von bem jeboch immer noch manche nicht ge ringe, obwol febr gerftbrte Spuren feiner vormaligen Brofe jurud gehlieben, ber fich erft in ben letten Jahren burch brittichen Ginftef wieder ju einer flabtifchen Große und Beltbedeutung emper juschwingen beginnt. Diefe Stadt liegt unter 12° 46' 15" R.Br. und 45° 10' 20" D.E. v. Gr., am Oftenbe ber großen bisher nameslofen Balbinfel, die wir gum Unterfchiebe von jener Die Balbinfel Aben nennen werben, welche vor bes Ingenieur Capitgins & &. fter fpecieller topographischer Beschreibung 23), die er an feine Beborbe in Bombay einfandte, ben Europäern eigentlich in ihem Specialverhaltniffen ganglich unbefannt geblieben mar. Ihrer nicht unwichtigen hiftorischen Bufunft, fo wie nicht weniger ihrn physicalifden, entidieben vulcanifden Befchaffenbeit mege, balten wir es für wichtig genug, R. Fofter's bei eurapfifchen Geographen unbeachtet gebliebenen Bericht nicht in Bergoffenheit gerathen zu laffen, und theilen bier ben Sauptinhalt beffelben mit, ehe wir zur Stabt felbft, bie fo allgemeine Aufmerkfamteit in bet Gegenwart erreicht hat, übergeben. Schon früher hatte ber beutide Reifende Seegen (im Juli 1810) bie erften genauern Berbadtungen über bie Lanbichaft Aben gemacht, wie fich aus feinen feft intereffanten Briefnotigen ergiebt, und wir tonnen es nur innig febauern, baf fo piele ber von ihm gemachten Entbedungen, ju benen auch bie Bulcanitat biefer Aben 24) gehört, wegen behinherter Mittheilung feines Nachlaffes noch nicht gur Berb dung gefangt finb. Geine nur ju turgen Ausfagen, von ben 2. Fofter gar teine Renninig befag, beftätigen beffen Beobacht gen polifommen, wie fich aus bem Folgenben ergeben wird.

Die elliptifch gestaltete, von 2B. nach D. auf eine fink Stunde ber größern Lange nach ausgebehnte Salbinfel von halb fe

1810, in v., Jach, Monatliche Corresp. XXVIII. Bb. Gotja, Sept. S. 231.

<sup>&</sup>lt;sup>432</sup>) Dr. Arhuckle, Letter to Colonel Dickinson on Aden, in Proceedings of the Bombay Soc. 1838. p. 2.

<sup>53</sup>) Capt. R. Foster, Engineers, Short Topographical and General Description of the Cape of Aden, in Proceedings of the Banker Geogr. Soc. May. 1839. 8. p. 15—25, nebft einer Epschallett unter bem Eltel: Sketch of Cape Aden by Capt. R. F. 1834.

<sup>54</sup>) Dr. U. S. Seeten, Ausgug and einem Schreiben, Rocke 17, 2006.

#### Arabien ; Salbimel Aben.

großer Breite hangt an ihrer norboftlichen Seite burch eine febr fomale, wenige Minuten breite und gang niebere, funbige Banb. gunge mit bem Beftlanbe zusammen, woburch ble an fich verfciebenarfige, gang felfige Berginfel erft burch blefen 3ftomus gur halbinfel bes niebern flachanliegenben arabifchen Beftabes Auch erfcheint fie wirklich bem ans indifcher Betne hierher Schiffenben zuerft als eine Insel, in beträchtfichem Abstande bom arabifchen Beftlanbe 25) gelegen. hierin tritt bie Uebereinftimmung mit bem Gibraltarfelfen bervor, bem ebenfalls im Morben eine Sanbftache vorliegt, fo verfchieben von ihren Belevorgebirgen, bag Die Widungsgritten beiber wol gang verfchiebenen Epothen angehoren mogen, Aben gumal einer vulcanifden Infelbilbung, bie erft fpater burch Sanbbunen, bie Brobucte ber Ubben, Bluthen und Sturme, an bas Festland angereiht wurde. Bu belben Seiten bes fanbigen 3ftbmus liegen burch ihn gefchloffene Baten: im 28. bit Bud-Bay (ble innerfte Bucht ber Tumappi-Bai), im D. bie Front Bai ober Bai ber Stadt Aben, ber ein Infelthen, Sira genannt, welche bie Bai fcutt, in D. votliegt. Die beiben weftichten Caps ber halbinfel Aben beifen Ras Mathut und Ras Tatshayn, bas füblichfte Ras Seneila, bas bfifichfte Cap aber Rujbab ober Marfhay, bem im R. ber Banber Gottet mit ber genannten Sira-Infel und bie Front-Bai, im G. aber ber Banber Duras unmittelbar anliegt. Dies ber aufere Ru-Renumeiß ber Balbinfel, beren innern Gebirgetern bie gewaltige Gruppe bes Dichebel Schamfhan einnimmt, welche aber gigen Die breitere Ofthälfte ber Galbinfel in eine fraterabaliche, Treibrunde Bertiefung abstürzt, an beren butchtrothenem Ausgange jum Meere ber Safenort Aben gelegen ift. Diefethalb vergleicht Capt. Bofter blefe gange Bildung einer Bufeifenform, und fucht ihre bulcanifche Bilbung nachzuweifen, wobutch fie in Die Rethe ber analog gebilbeten Infeln, wie Palma, Amfterbam, Santerin und andere, treten murbe.

Der Diameter bes fast vollsommen runden Kratertreifes beirägt bis 1½ Mil. engl.; ber Kraterrand gegen W. am hold-ften auffleigend in den Schamsban-Gipfeln, aber ununterbrochen in abfoluter Sobe von 1000 bis 1050 Fuß Neibend, senkt fich amt meisten gegen die öftliche Seite zum Meere; steigt gegen R.D. im Mansuri jedoch immer noch bis zu 600 Fuß empor, und

<sup>29)</sup> Bellfteb b. Robiger Th. II. G. 291.

# 1990 West-Affen. IV. Abtheilung. S. 70.

fturzt baselbst steil mit verschiebenen Berzweigungen ab zum Ment. Rur ba, wo die Ruinen der Stadt Aben liegen, b. i. direct gegen Oft, ist dieser Kraterrand wie durch eine heftige Eruption ganz burchbrochen, und öffnet das Innere seiner Arena durch eine schlucht ganz dem Meere, das hier die Front-Bai oder die Aben-Bai bildete, welcher die Insel Sira, vielleicht noch ein Fragment dos einst geschlossenen Kraterrandes, vorliegt. So die äußere Erscheinung: denn mit dieser Insel scheint im Sadoft der Arena der dortige fortgesetze Kraterkranz zu correspondie

ren, der sich als Bit Sporos über dem Tempel Sporos (es if wol das Grab, eines Sheith Idris gemeint?) erhebt. In besim mestlicher Fortjegung scheint der ganze kraterahnliche Rand, nach Foster's Amsicht, am allerheftigsten erschüttert zu sein, da er am meisten zertrummert in die steilsten Abstürze absäll, und gegen R.D. hin sogar unter das Meer tauchte, woburch

und gegen R.D. hin sogar unter bas Meer tauchte, woburch ber schmale Sund zwischen bem bortigen Cap und ber Infel Sira entftanben sein mag, die sich wieder bis zu 230 Fuß bisc mit ihrem Bergruden emporhebt. Diese Ueberwerfung nach aufen, verbunden mit der Berrüttung nach innen, erscheint nur als folge einer secundair eingetretenen Erschütterungsperiode, lange nach, der ursprünglichen Erhebungsperiode der ganzen Infel.

Diese Betrachtungsweise R. Foster's, ber eine Suite ber Gebirgsarten von hier an seine Behörde zur nähern Brüsung einsachte, über welche uns aber noch kein Urtheil zugekommen, sel, nach einer Note von 3. Bird 26), aus arabischen Autoren Bestitigung erhalten, so daß wenigstens die jüngere Eruption einer historischen Beit angehören möchte, aus welcher der historischen Beit angehören möchte, aus welcher der historischen Masubi, in seinen Goldnen Wiesen, aus dem zehnen Sahrsmetel Bericht geben soll. Eine Stelle sinden wir in bessen 17ten Annitel 27); sie spricht allerdings von einem feuerspeienden sahr, thätigen Bulcane an dieser Seite der arabischen Läse,

boch ohne die Localität so zu bezeichnen, daß man fie mit Bestimmtheit nach Aben verlegen könnte. Db es bei ihm noch eine zweite genauer bezeichnende giebt, haben wir bis jest nicht eine

hit 10) Dr. Bird, Note in den Proceedings I. c. p. 25. Diese Angele find in dem bombastischen Styl des Capt. Harris ausgeschmischen wiedergegeben in seiner Schilderung von Aben: The Highland i. c. Vol. I. p. 8 etc. 27) El Masudis Historic Encycl. and led Meadows of Gold etc. Transl. d. Al. Sprenger. Lend. 1884 Vol. I. p. 422.

teln tonnen; von einer noch andern Stelle bei Rasmini, die hierauf Bezug bat, ift weiter unten bie Rebe. Rachbem Dafubi von ben ihm befannt geworbenen muthenbften feuerfpeienben Bergen, bem el Bortan (Aetna) in Sicilien, und bem fürchterlich tofenben im Lande ber Daharabicha (welcher? und mo? offenbar in Indien, etwa im Bindhya-Gebirge? f. Erdf. Ih. V. G. 496) gesprochen, fahrt er fort: "Diefen junachft, nämlich an Biltheit, "tommt ber Bulcan von Barabut, ber nicht fern von Abfar "und Babhramaut im Lande efh-Shihr fft, bas in (wol "zwischen?) ber Proving Jemen und Dman liegt. Deffen "Betoje hort man in einer Entfernung mehrerer Diles; er wirft "glubenbe Roblen aus feinem Innern berghoch, und fcmarge "Beleftude in die obern Lufte, daß man fie viele Diles weit er-"bliden tann. Diefe fallen bann gurud, theils in ben Crater, theils "nach ben Außenseiten rund umher. Die ausgeworfnen glubenben "Roblen find aber Steine, die nur durch die Sige gerothet murben. "Die Urfache biefer Fenerquellen haben wir in unferm Berte, bem "Athbar eg = Beman, nachgewiesen." - Ronnten wir biefen bier genannten Bulcan von Barabut für identifch mit bem obengenannten Barabut, bem Gollenfchlunde (f. ob. G. 276) in Babhramaut halten, wofür alle raumlichen Angaben fprechen: fo hatten wir hierin einen fehr intereffanten Aufschluß über jene rathfelhafte Localitat, und zugleich ein Datum bes hiftorifden Bulcanismus an ber Gubfufte Sabhramauts, wodurch bie Bilbung eines Erhebungefratere auf ber Rufte Aben ebenfalls an Bafefceinlichfeit gewinnt, fo wie überhaupt die Borftellung, daß bie gange Plateaumaffe bes centralen Jemens in ihrer erhabenen Unfowellung nicht außer ber Beziehung zu ben vulcanifden Erbebungepuncten und Erhebungelinien beftehe, Die vom Ginai fubmarts über Debina burch ben rothen Meeresfpalt bis Babel Manbeb, oftwarts über Aben, Barhut zu ben Afaboflippen hinziehen, und vielleicht auch an bem Oftrande Arabiens im Erbfpalte bes Berfergolfs fich wieberholen fonnten.

Birflich erfannte icon Geegen 28) im Berge Abens eine Biloung, welche fichtlich ihr Entftehen vulcanifchen Eruptionen verbantte. Rirgends, fagt er, fieht man regelmäßige Lager, alles ift Lava, und diese findet man von ber bichteften bis zur porofeften Art, wo fie fich ber Leichtigfeit bes Bimsfteins nabert,

<sup>28)</sup> Seehen, Ausgug a. a. D. in v. Jach's Mon. Corr. XXVIII. p. 232.

such Borzelane (wol Buzzolane?) findet man. In diciter Lava fand ich bisweilen kopfgroße Löcher; in andrer pordfer Lava trifft man Kalkspath- und Chalcedon-Kügelchen und Rinden. In einn Geschichte von Aben fand ich die Nachricht von einem dortigen vulcanischen Ausbruche auf der Berginsel, welche zur Seite des schönen Hasens liegt (d. i. Sira). Den Nachsprichungen Rddiger's <sup>29</sup>) ift es gelungen, in der arabischen Schrift des Raswinl, dem Athar el bilad, Cod. Gothanus 234 fol. 30, und im Ibn Isas, Cod. Goth. 302 p. 399, die Angabe des erwähnten Bulcans auszusinden. Genauere geognostische Untersuchungen werden es wol nachweisen, ob Sira zum Kraterrande des Osches Schmischen als Fragment desselben gehören mag, oder ob es seibständige Eruptionen besas.

Die innere, treisförmige Arena bes Craters von Aben nennt R. Fofter eine erhöhte Steppe, bie aus ber Deeredniebrung, in welcher bie Stabt liegt, nach bem Innern gu meift fent. recht von 350 bis zu 430 Suß engl. (328 bis 404 F. Bar.) empor fteige. Gie wird aber in rabienartig, von ber Peripherie aus gegen ben Mittelpunct ber Arena gebenben, meift fenfrechten Spalten burchfest, wie fie bie beigegebene Rartenffigge Fofter's bezeichnet hat. Diefe Spalten find fast gleich tief, werben aber allmählig feichter bis zu bloffen Riffen von 30 bis 50 guß Tiefe und nur 5 bis 6 guf Breite. Die hochfte Beftfeite bes Rrates ranbes ift in viele Bifs gertheilt, die aber alle in ihren Gipfen biefelbe Bohe beibehielten, welche mahricheinlich ihren einftigen Befammenhang als Rraterrand, vor einer fpatern Berruttung, derecterifirte. Mur an einer gegen Rorb fehr fteilen Stelle beffelben if ein Durchbruch von 8 bis 10 fuß Breite, ber als Durchgangepaß, mit Seitenmanben von 20 bis 25 guß, noch ein an fteigen von etwa 200 Fuß nothig macht, bas gum fanbigen 326mus ber Beninful binführt. An ber Offeite biefes Baffes bebt aber die fcon genannte Gebirgswand Manfurt wieder befte ber bie ju 660 guß engl. (619 g. Par.) empor. Einer folden Erhebungsgruppe bes Dichebel Schamfhan mit Rratereinftung gegen Dft entfpricht, gegen G. und G.B., ble Aufenfeite ber Balbinfel, die von ber Mitte aus rabienartig, nach, allen Richtungen bin wie in ben wilbeften Barrancos aufgefprangen und gerriffen erfcheint, welche ungemein fuhn und taub, faft un-

<sup>429</sup> Ribliger bei Bellfteb Th. II. Rot. 256, 6. 294.

überfteiglich fat den Sufganger find, und auf ihren Berggraten so schwale Marfe Felbruden barbieten, daß kaum der Fuß darauf sich sestgruftellen vermag. In ihrer Steilheit und völligen Nacktheit peringen sie so bis zur Meerestüste vor, zu der sie in mehrere hund bert Tuß hohen Steilcaps abstürzen. An den Façaden derfelben, zumal gegen die Südfüste der Galbinsel, erhält man genaue Prospildurchschnitte ihrer Kettenzüge und der beutlich gezogenen Limien der übereinandergelagerten verschiedenen Lavaschichten, des vom Bahl aber viel zu groß war, sagt R. Foster, als daß er vom beweglichen Boote aus sie hatte zählen können.

Wegen ben außerften Weften ber Galbinfel nehmen ein paar ber vorfpringenden Landzungen nur eine wenig varitrende, aber breitere und flachere Geftalt an, wie Ras Tarfhayn und Marbut, Die mehr ein fouppiges ober schaaliges Aussehn haben, beren Uebereinanberlagerungen, wie bei ben Schichten ber Aufterschaalen, Die verschiebenften Farbungen zeigen, wie schwarz, braun, gelbbraun, roth, grau und grungrau. Muger biefen mehr borigontalen Schichten ober Schuppen, wie fie R. Fofter nannte, werben bie Bebirgaboben auch noch von einer großen Angabl von Gangen ober Dammen (Dyfes)30) in graben Linien, gumal von Q. mach 2B. ober von R.D. nach G.W., burchfett, bie von Meer gu -Meer durch die gange Galbinfel reichen, und vom Fuß ber Berge bis zu ihrem Gipfel (alfo wol fentrecht von unten nach oben?) burchbrechen; wie es icheint, nach Art jungerer burchtrechenber Bafaltgange ober Spaltenfüllungen, wie fie auch aus anbern Bulcanbilbungen befannt find.

Die nach außen aufgebrochnen Barrancos, beren Zwischengrate fast alle radienartig bivergirend in geraben Linien von ber gemeinsamen Mitte bes Schamshan ausgeben, stimmen barin untereinander überein, daß die Sole ihrer Erdspalte saft in gleichem niedern Riveau von der Meerestüste einwärts bis zum Fuß der hochtette bleibt, und nur sandbebeckt einige Muschellager, Rieselgerbu zeigt (wie eingeschwemmt vom Meere?) und nur zerestreut hie und da etwas Strauchwert trägt. Sonst sind alle Berge wie die Thäler der halbinsel ganz nacht und ohne Begetation. Rur in einigen Velöspalten zeigen sich steine Bstanzen und niedre früpplige Sträucher, die in der westlichen Bai etwas größern Buches sind. In einem der Abaler fand R. Foster einige Sennabuss

<sup>30)</sup> R. Foster, Short Topogr. Descr. 1. c. p. 22.

#### 684 Weft Affen. IV. Abtheilung. S. 70.

und den gemeinen Milchbusch Indiens, 7 bis 8 Fuß hoch (ob eine Kuphordia?), auch ein rankendes Gesträuch, dem Brinjal(?) ähnlich, das die Banianen als Gemüse verspeisen. Ein Herdrium steffger Flora, mit Einzeichnung einheimischer Namen, wurde der obern Behörde zugesandt. Auf keiner Stelle der Vorgebirge konnte der Capitain Zeichen früherer Cultur aussinden. Auch auf der erböhten Steppe, in der Nähe der Stadt Aden, sindet sich keim Aderkrume zum Andau; man hält den Boden, der auch zu wasserwarm ist, für zu sehr mit Salz geschwängert. Einige Officiere der britischen Besahung, die hie und da einiges Gemüse zu bauen und Gartenanlagen versuchten, mußten die fruchtbare Erde ekst in Säden auf Rameelrücken herbeitragen lassen.

Bon besonderer Art ift bas fparfame Borfommen von BBaf. fer 31) auf biefer gangen Galbinfel, nämlich ausschließlich nur im Aben-Thale, bicht unter ben Rlippen an ber Deffnung ber fents rechten Spalten, im Innern ber Arena bes vermeintlichen antifen Cratere. Bier foll es wol an hunbert Brunnen geben, bavon bie meiften zwar verschüttet find, beren einige fehr tiefgebenbe jeboch vortreffliches Baffer haben. Nur aus 4 Brunnen ethielten, mahrend R. Fofter's Aufenthalt bafelbft, alle Ginwohner und cantonirenben Truppen ihr Baffer, und ungeachtet biefer febr reicht den Benutung, mahrend 7 Bochen, bemertte man taum eine 216 nahme von wenigen Boll in ihrem Bafferftanbe. In einem biefer Brunnen, ber 103 Fuß tief ift, ichien beffen Oberflache in fortwahrenber Bewegung, vielleicht von einer von unten herauf bringenben Quelle, ober fonft einer Urfache; nie war bie Oberflache glatt, bas Baffer aber war vortrefflich. Auch die Ummauerung biefer freisrunden Brunnen, aus fleinen, roben, irregulairen Steinen, ofme Mortelfpur, mar von besonderer, jeboch immer nur rober Art. 2000her fie ihr Baffer befommen mogen, in ber Ginfentung eines Retere? vom Regen gewiß nicht, benn biefer fallt nie in großer Menge auf ber Galbinfel Aben, außer etwa bei einem for heftigen Sturme. Bom Sept. 1838 bie jum Juni 1839 ftel mit ein einziges turges Regenschauer. Bei ben fo geringen Regen guffen fehlt jebes tiefere Einschneiben von Bafferrinnen in bin Thalern und Barrancos; fein einziger continuirlicher Bach if auf ber gangen Salbinfel, und alles Baffer, bas etwa zu Beitim wen dem Oftgehänge ber Schamfhan-Gruppe (einer Oberfläche won etwä

<sup>421)</sup> R. Foster, Short Topogr. Descr. etc. l. c. p. 20. 11 11

2 engl. Quabratmiles) herabfallt, wirb periodifch burch einen eingigen Rulla ober Babi gum Deere geführt, Babi Rubbeh bei Saines, b. i. Graber-Babi, weil er burch bie Ebene ber Turfengrabftatte giebt, ber erft bicht am Deere ein wirfliches Ufer et balt, wo man feinen Lauf um ein Mauerwerf funftlich geleitet bat, bas früherhin zu einer Schiffsbode bei Bluthzeit gebient haben foll. In feinem Bette fab R. Fofter Gutten und Balten gufammengezimmert, Die feit Jahren feine Roth burch feine Baffer erlitten hatten. Dies ift bas einzige Thal, in bem man noch einigermaßen eine Bafferfpur bis jum Deere verfolgen fann; benn wo fonft noch Waffer vorfommt, verrinnt es überall in fleinen Abtheilungen ober Zweigen unter bem Sante und bem Riefelgeroll ber Ufer. Die Brunnen nahe bem Ufer find alle brafifch, folecht, nur bie int Innern ber Salbinfel haben gutes Baffer; ob fie erft entfalgt find over aus Quellen hervortreten mogen? Bon ben Monfund ober ihrer Regen beriode tonnen fie nicht genahrt werben, ba diese auf ber Salbinfel Aben taum mahrgenommen wird (Fofter fceint nur in trodnen Jahren ba gewefen gu fein, f. unten bei Malcolmson), die nicht einmal fcwere feuchte Wolfen ober Rebel jugeführt erhalt. Der Berg Schamfhan ift allerbings ofter in Bolten gehüllt, wenn unten in ben Thalern bie Sonne fcheint; aber felbft oben auf feinem Gipfel, auf welchem R. Fofter Die Nacht zubrachte, war fein Nebel fo trocken, bag er nicht einmal bas Beichenpapier anfeuchtete.

In ber meftlichen Bai (Bad Bay), in welcher bas Steinkohlen-Depot angelegt ift, hat man ebenfalls Spuren früherer Brunnenanlagen gefunden; bas bittere Waffer, bas man bei einigen bemertte, foll nach ben Arabern von einer bittern Burgel bertommen; R. Fofter halt den Beigeschmad für mineralischen Ursprungs (eigentliche Brunnen sehlen aber baselbft, f. unten).

Den engen Ifthmus, welcher bas Cap Aben mit bem Feste lande verbindet, nennt R. Foster eine todte Sandstrecke, die sich noch mehrere Miles weiter ins Land ausbehnt, zu beiden Seiten aber keine 2 Fuß hoch über das Meerniveau aufsteigt. Ihm ist es sehr wahrscheinlich, daß Aben früherhin eine Insel war, und daß der Sand sich noch sortwährend bier anhäuse, daß aber Jahrhunderte dazu gehören würden, um sortschreitend die westliche Bai damit auszusüllen. Die Bemerkung Wellsted's, als sei dies ser Isthmus auf alten arabischen Karten nur als ein Lunstdamm eingezeichnet, hat wol wenig Gewicht, wie schon Rödiger ge-

## 686 Weft Affen. IV. Abifeitung. S. 70.

zeigt 32) het, da die arabifchen Autoren darüber nichts fagen, und die älteste Karte von Arabien, die wir in Istachri bestehen (Tad. I.), Aben auf die Kuste eingetragen hat. Bon dem Inselden Sira dagegen, die sich in Triangelgestalt in ihren höchsten Gipselbeit die zu 403 Jus Par. (430 F. engl.) erhebt, ist od, und Gapt. Gaines Bersicherung, wirslich der Fall, daß Sandhöhen sie enst in den lestern Jahren an das Festland anschliessen, und daß bacher gegenwärtig bei Ebbezelt mit dem Continent zusammendingt. Rem der farten Sandanhäusung geben hervorragende Schisselfschaften, wolche aber gegenwärtig schon mit Sand überschüttet sind 32).

Genauere Beobachtungen über bas Clima von Aben find noch menig befannt. R. Fofter und ber Dr. Arbuckle fitmmen barin überein, daß in den Monaten Marz und April das Afremanneter selten über 25° 78' Reaum. (90° Fahrh.) fleigt, später aber dach zuweilen bis 30° 22' und 31° 56' R. (100—103° Fahre.) sig gehoben. Die Differenz der Size zwischen der Chone in der Stads Aben und der erhöhten Steppenfläche über ihr, in der Arena, soll 4 bis 5° Fahrh. betragen, zwischen der Stadssiene und dem Berggipfel Schamshun aber die 7°. Auf dem Gipsel bes Schamshan war der wechseine Stand des Abermondens, vom 14. März Rachmittags bis zum 15. März Rachmittags, solgender:

14ten, 6 Uhr Rachmittage, 19° 56' Reaum. (76° Babrt.);

15ten, 6 Uhr Rachmittage, 17° 40' Reaum. (71° 30' Fahrh.); bei bichtem Rebel burch bie Racht bis 7 Uhr Morgens, aber ofer Than. Um halb 3 Uhr in ber Conne 29° 78' R. (99° K.), in Schatten 20° 99' R. (79° F.). Das Waffer tochte bet 208° 38'.

Dr. Arbuctle 34) versichert, das Clima von Aben fei soft gesund; die Bewohner des Binnenlandes von Arabien tommen, wenn Fieber sie überfallen, hieher, um sich zu enriem. Die Sommerlige sei hier keineswegs so drüdend wie in Modha, und bast weniger Gefahr, wie dort, von bildsen und intermitrirenden Aeben dassin gerafft zu werben. Erfrischende Seewinde und die Albiem Berglüfte mildern hier zugleich auf doppelte Weise die Sigennen von Aben, nur die trochnen Staubwinde, vom Norden her über die

<sup>\*\*\*)</sup> Röbiger Rot. 255 zu Belisteb, Reisen II. S. 224. \*\*\*) Belisteb. Reis. ebenb. II. S. 295. \*\*\*) Dr. Arbuckle, Letter to Colombi Dickisson on Aden, in Proceedings of the Bombay Key, Sec. 1838. p. 2.

Canbbante und Sandebenen, find ungemein beiß, heftig und una angenehm.

Bei ber sparfamen Flora ift auch bie Fauna hier von geringer Bebeutung; wenig Mammalien und Bogel, aber die Baien find ungemein reich an trefflichen Lischen, die baber eine Haupt-nahrung abgeben muffen. Bon hausthieren wird außer Eseln und Kameelen wenig gemelbet, wilde Ziegen find selten, graue Füchse, schwarze Affen, Zwerghafen, Kahenarten sehr zahlreich und Ratten, bochft beschwerlich. Raubvögel und Lauben scheinen die zahlreichen Bogelgeschlechter zu sein.

Go ift die Beschaffenheit diefer fleinen, aber fur die Butunft bebeutungevollen Galbinfel Aben, bie, noch fein Sahrzebend in bem Befig ber Briten, icon aus einem elenden grabifden Dorfe gu einer ftattlichen europäischen Gouvernementoftabt berangemachfen ift, in ber man weit über 7000 Bewohner gablt. Schon im Jahr 1837 murbe Capt. Saines 35) von Bombay abgefchidt, um mit dem Gebieter jenes Geftades, bem Gultan bes Stammes Abb-Ali über die Abtretung von Aben zu unterhandelu 36), er erhielt vorläufige Bujage. Im folgenden Jahre 1838 hatte berfelbe Gultan feine Meinung geanbert und fcmitt bem Captain bie Bufuhr won holz und Waffer ab. Dies wurde ihm als eine Treulosigkeit gegen bie fruhem Tractaten angerechnet, und Capt. Gaines blotfirte bie Gafen ber Stadt Aben. Enbe December tamen zwei Rriegsschiffe mit 700 Mann Truppen von Bombay; am 20ften Jan, 1839 murbe Aben erfturmt und bann burch Capitulation an Die Englander abgetreten; aber bie Feindseligkeiten bes Gultan wurben noch öfter wiederholt, und erschwerten ben feitbem neuen Anfledlern nicht menig die Behauptung biefes Boftens zur Sicherung ihrer Dampfichiffftation zwischen Bombay und Suez, Indien und Aegypten. Saines ward Gouverneur von Aben; feinen Nachrichten 37) entnehmen wir folgendes. Auf dem Gipfel ber Meinen Infel Strab fand er die Mauern eines alten Forts, mit

<sup>25)</sup> Radiger bei Wellsteb, Reis. a. a. D. II. S. 291, Not. 252 üb. die Duellen. 36) Diese Unterhandlungen s. in Indian Papers, Nr. IX. Correspondence relating to Aden. Presented by Her Majestys Command. 28. May. 1839. fol. I — 92; nebst einer Karte unter dem Titel: Plan of Aden and the surrounding Country, ordered to be printed 28. May 1839, von 3. nnd C. Walter; ein seltneres Document, dessen Mittheilung ich der zuvorsommenden Gute des Grn. Rohl in Baris verdante.

27) Capt. Haines l. c. IX. p. 134.

einem runden Thurm, als einzig übrigen Schut; barin brei Baferbeden, bavon eins aber ganz mit Steinen verschüttet war. Eine leichte Restauration wurde diese Insel zu einer uneinnehmbaren Feste machen, selbst wenn nur brei Mann sie vertheidigten. Zwei fleine Baien, die zunächst Aben im Norden und Süben der Insel Sirah gegen Oft sich biffnen, heißen Ras Rutam und Bander Potat, die letztere mit heftig einrollenden Anschwellungen bei Ostwind, aber von Juni zum August, bei Westwind, mit sichem Ankergrund von 39 bis 60 Fuß (5—10 Faden) Tiefe.

Much auf bem Dichebel Schamfban, ben Capt. Baines im Jahre 1838 mit feinen Officieren noch auf fehr rauben Bfaben beftieg, und bie Bohen zweier feiner bochften Gipfel zu 1666 g. Bar. (1776 F. engl.) und eines nordlichern zu 1501 F. Par. (1600 F. engl.) maß, fand er Refte alterer Berfchangungen und Bauwerfe, mahr fceinlich aus Gultan Selims Beit, vor; er entbedte gu feinem Er flaunen, bağ ein bisher unbefannt gebliebener Runft meg, im 36 gad 10 bis 12 Bug breit in Bels gehauen, ober bie und ba auf bis 20 Fuß hohen Substructionen angelegt, binauf führte, ein grandiofes Wert, fagt Gaines, zu bem Jahrhunderte nothig weren, um es zu Stanbe zu bringen, und bas ihm gang unverlet wie neu ausfah. Belder Beit bies angehörte, blieb noch unaus-Aus turfifcher Beit batirt in ber Umgebung von gemacht. Aben, auf ber nachften Cbene, ber Gottesader, auf welchen viele Grabfteine von weißem Marmor, mit bem Turbantnopf und eingelegten Jaspistafeln in ben Grabidriften, auf Die Beriebe ber Turtenherrichaft, bie mit bes Groffultan Guleiman L Croberung von Aben, 1538, beginnt, gurudweifen 38); bech fills if meiften berfelben von ben Arabern, benen bie Turten insgefammt verhaßt find, gerftort; ihre große Bahl 39) läßt aber auf eine die flige bebeutenbe Bopulation von Aben gurudichließen. Gier Ho ebenfalls noch Reliquien aus jener Beit, brei riefengrofe tallfanonen, 181/, 17 und 151/, Buß lang, mit Infertifik und problematischen Begirabaten, vielleicht von ber Abmirate Syleiman Pafchas, bie bamals von Suez über Aben gur Die gerung Dius nach Indien fegelte. Bon Minarets find einige. von Mofcheen aus fruberer Beit ift nur eine, im G. ber über ber Grabftatte bes Cheith Ibris (Tempel Opores Set Se

fter) fteben geblieben. An bem icon oben genannten einzigen Durchbruch bes Kraterranbes gegen Morb, ober bem Bag, ber, nach Gaines, bis zu 212 Fuß Par. (226 F. engl.) boch überftiegen werben muß, um mit feinem nordweftlichen Abfalle ben fandigen Sfthmus zu erreichen, entbedten Dr. Gulton und Eruttenben noch ein anderes Denfmal jener Turfenherrschaft, bas Bell-Red irrig für eine alte Bflafterftrage 41) auf bem Wege nach Sanaa gehalten hatte. Man verfolgte bier ben Bau eines gemauerten Aquabuctes, ber gegen N.B. über 3 Stunden (8 Dil. engl.) weit in bas Binnenland fortfest. Er ift aus rothen Badfteinen aufgemauert, 41/2 Buß breit, die Bafferrinne 19 Boll breit, 16 Boll tief, ohne Gewölbbogen als Unterlage, ein 5 Fuß hoch fortziehender, aber oben zugewölbter Damm. Er beginnt mit bem Rorbenbe ber Galbinfel beim Aufang bes fanbigen Ifthmus, ben bier eine nun ruinirte 1300 Schritt lange Mauerverschanzung (Dureib el Arabi) von Deer ju Meer quer burchfest. Der Baffer-Damm biegt fich auf ber erften Mile etwas gegen D., bann aber gegen R.B. über eine Brude, welche ben Sumpf Rhor Maffá überfest, und noch 16,320 Schritt weit, an bem weißen Grabmale eines Sheifh Othman vorüber, bis zu bem Dorfe Bipar Ambeit zieht. Gier war bie Quelle, welche einft Die verschiedenen umberliegenden Refervoirs füllte, welche ben groß-artigen Bau biefer Bafferleitung speiften. Der wasserlofe Brunnen ift heute noch 60 Fuß tief, wird von ben Ruinen eines einst schützenben Forts (f. ob. G. 480) umgeben, umher fleht man noch viele in Fels gehauene Beden (Tanks) zur Aufnahme der Bergwaffer bestimmt, mit Deffnungen für ben Ueberfluß nach unten zu Emiffa-Auch um bie Stadt fieht man viele folder Sante unb, nach Gaines Schähung, an 300 Brunnen, von benen viele in Felfen gehauen 60 bis 125 Fuß Tiefe haben. Gin befonberes Bafferbaffin bemertte man ebenfalls, bas nur für bie Flotten im Safen bestimmt war. Diefe Tante find ofter von halb elliptischer Geftalt, haben 68 Fuß Lange, 20 Fuß Tiefe, find, wenn ummauert, von außen durch Strebepfeiler geftütt; jum innern Baffervorrath führen Stufen hinab, gang in ber Art ber inbifchen (Erbf. VI. 39, 93, 563). La Roque will bag im 3. 1713 bergleichen, bie ju Babern bienten, mit Jaspisplatten ausgetäfelt gewefen feien. Die neuern Angaben laffen es unficher, ob fich noch Baffer barin fammele, boch scheint es nicht ber Vall zu sein. In ber Bulle biefer einstigen of-

<sup>4&</sup>quot;) Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs I. p. 160. Ritter Erbfunde XII.

fentlichen, großartigen Banten erfenne man, fagt Capt. Saines, ihrer Berftorung ungeachtet, noch immer die Große fener Beltftabt, bie foon zu Raifer Conftantius (f. ob. G. 65) Beiten, wenn nicht früher (f. ob. S. 241-250), ein fo großes Emporium wer. Als Marco Polo 42) ju Aben, Ende bes 13ten Jahrhunderis, auf feiner Rudtebr von China vor Anter ging, mar ber Ort, wie gu Ebrifi's Beit, noch ber große Martt für bie inbifden Sperreien, die von ba auf fleinere Schiffe gelaben, in 20 Lagefahrtm über bas Rothe Meer nach Aegupten eingeführt murben, bagegen fandte Aben bie fconften arabifchen Bferbe nach Inbien. And gur Portugiesenzeit 43) war Aben noch blübenb, und fo feft, bag auch Albuquerque mit feiner Flotte, im Jahre 1513, wen ber Einnahme berfelben abfteben mußte. Die veranberte Richtung bes indifden Banbels burch ben Seemeg um Afrika, Die Berrideft ber Turten bafelbft von 1538 bis gur Raumung 1630, und bie Befignabme ber Stadt burch ben Imam von Sanaa mußte fie ale mablig immer mehr berunterbringen. 218 nun im Jahre 1705 fic bie umberwohnenden Araberftamme auch von Jemen losriffen, fid für unabhängig erflärten und ihre eignen Gultane erhielten, ve fant Aben 44) vollends in Ruinen burch bie Raubsucht feiner Go Die Gegenwart erfüllte baber nur mit Jammer; bent alle Tante und Mauern lagen in Trummern, bie Baffer waren bratifd, die Strafen ber alten Stadt verobet, die Umgegend eine Bufte, ber Bafen leer, obwol er noch immer wie von jeber geris mig, ficher, vortrefflich 45) geblieben ift.

Den damaltgen Sultan bes Abb-Ali-Territoriums, in welchem Aben liegt, nennt Capt. Saines einen trägen, imbecilien Sauptling, von etwa 50 Jahren, Al Gafan ibn Fubhl Abb-ele-Rerim, ber mit seinen sieben Sohnen in der benachbarten Binnedftabt Labebich restoirte. Der Abb-Ali-Tribus bestand and 10,000 Mann; doch ließ dieser Sultan, im Jahre 1836, durch die Aubhli seine eigne Stadt Aben förmlich plündern, um 30,000 Dollar (6000 Bfo. Sterl.) geraubtes Gut zu gewinnen. Um potter den Frieden herzustellen, verstand er sich zu einem Arbeit von 365 Dollar und 40 Kameellasten Jowari (1 beutscher Kronensteller zu Lahebich we 1 Komasi zu Mochha, hat 365 Manfuries,

<sup>443)</sup> M. Polo, Trav. ed. Transl. by Marsdon, p. 725 etc. Lib. III. c. 40. 43) J. de Barros, Asia, ed. Venezia 1562. 4. Dec. II. Libr. VII. Cap. 7. fol. 170. 44) Röbiger, Rot. 253, 254 bei 1865. Reb, Reif. II. 6. 294. 45) Capt. Haines I. c. IX. p. 255.

b. i. eine fleine Rupfermunge bes 3mam von Sanaa, mit ber 3mfctift Manfur). Bur Beit ber Befignahme ber Briten batte ber Ort Aben 600 Ginmohner, barunter 250 Juben und 50 Banianen, Die übrigen Araber. Der Dewlah, ober Bolleinnehmer fur ben Swiffun, hatte eine Leibwache von 50 Bebuinen und 3 fieine Schiffe; bas Eintommen von einem bradenben Boll und fcmerer Landtaxe zu 25 Brocent vom Ertrag, follte 12,000 Dollar (2500 Pfv. Stert.) einbringen, die aber burch viele willführliche Erpreffungen fehr vermehrt wurden. Frembe Schiffe tonnten gutes Baffer haben, boch nur fparfam bamit verfeben werben, wie mit Brennbulg, Geflügel und Doft. Im Angust und September hatte man Arauben, Geflügel und Schlachtvieh hinreichenb. Die Einfuhr bestand verzüglich in Baumwollenzeugen, Gifen, Blei, Reis, Datteln, auch Schafe von Berbera und Bella, jumal auch gur Berbefferung ber Bucht bes arabifchen Bollviebs, Der in albern Beiten fier beftebende Sanbel mit ben reichften und mannichfalifige ften Producten bes Drients, bie noch Ebrift aufzugablen mußte (f. 46: 6. 241), ift wol langft auf bie moberne Rebenbuhlerin Modha übergegangen. Der Bagar, ju R. Fofter's Beit, war ber elembefte, fcmugigfte, ben er je gefeben; eine einzige enge, mur 4 Fuß breite und bis 6 Fuß hohe, mit Matten gegen ben Gonnenbrand bebedte Gaffe, mit Rrambuben gu beiben Seiten, bid bon Myriaden Fliegen und anberm Gefdmeis belagert, angelodt von ben Geruchen bes Rebrichts, ber Datteln, ber getrodneten Sifche u.f. w.

Ueberhaupt waren alle Gebäube robe Hutten, selbst des Sheiths Wohnung, aus wenigen Balten bestehend, das Fachwerf mit Feldsteinem ausgefällt, mit Rohr ober Schilf gedock; nur einige Minarets und eine Moschee aus Backteinmauern. Das einzige Mausolemm des Sheith Idris, obwol verfallen, zeigte einige Größe und einstige Schötheit in der Ruppel und dem Saulengang, der diese wingiedt. Zwischen den Saulen liegen verschiedene Gräber. Das Gauptiser ist mit Koransprüchen bedeckt, die in Golz geschnitten sind; miter der Ruppel liegt der Sheith (Eddris Id Addullah bei Riedunkr) begraben, und neben ihm fünf seiner Nachsonmen. Das Miradel ist, daß die heitigen Thaten in Surate gearbeitet, dort in das Meer geworsen, von selbst hierher an den Ort ihrer Beschmung schwammen.

Die gange Bahl ber Einwohner 46) von Aben war, im

<sup>46)</sup> R. Foster, Short topogr. p. 23; Bellitt b. Rebiger II. C. 302.

# 692 Beft - Afien. IV. Abtheilung. S. 70.

Jahre 1838, auf etwa ein Taufenb Seelen geftiegen, Die meift eben fo armlich und gerlumpt, wie ihre fcmutigen Gutten, und boch bei gleicher Tyrannei von oben, in Farbe, Rleibung, Sitten febr wen einander abwichen. Rein einziger Turte war hier anfaffig; bie meiften waren Araber von fleinem Schlage, in Bestalt, Blid nicht fehr von ben gemeinen Dahrattas in Detan verschieben; anter bes Bolts, Reger ober Rachfommen von Sclaven, find bier bie Baffertrager, Golgtrager u. f. w. für bie Bilgerboote und Ruften fchiffer, jumal auch bie Rohlenlabung in bie Dampffchiffe beforgen fie, am Tage ober in ber Nacht eine fcwere Arbeit, bie fie unter wilbem Gefang und Sang zu vollbringen pflegen. Dbglid fie fich babei fo ermatten und aufregen, fagt Capt. Garris wie Sanptmann v. Orlich 47), bağ gewöhnlich Einige unter ihnen gan erschöpft und faft tobt nieberfallen, fo tonnen fie biefer wilben Sitte boch nicht entfagen. Nur bie Banianen, meift aus Cutfo ge burtig, find hier wohlhabende Sandelsleute, welche baber im griften Ansehn fteben. Die Juben, bamals bis zu 300 (gegenwärtig fcon an 2000), bewohnen ein eignes Quartier; ihre Geftalt if folant, ihre Physiognomie acht jubifch, ihre bellfarbigen Rinber fin hubsch, ihre alten Beiber fehr häßlich; fie find hier bie beften Samwerter und Runftler, geschickte Rupferschmiebe, Silberschmiebe p. Drnamenten, Ringen aller Art, Die beften Biegelbeder und Gantlanger für Aben und Labebich; fie brauen aus Rofinen bemme fcenbe Betrante für die Araber, auch fifchen fie, boch ohne fid auf bas Baffer zu begeben. Sie find Steinschneiber, fpinnen und weben grobe Baumwollenzeuge, find aber von ben Arabern i hohen Grabe verachtet, die fie fogar anspuden. Sie haben ihre 2 Schulen und eine Spnagoge.

Auch Abpffinier find hier, nämlich Somauli aus bem gegenüber liegenden Berbera und Abel, die zu jeder Zahredzeit mit günftigem Winde hierher überfahren können; fie find die musembfesten, die besten Arbeiter, ein sehr tüchtiger Menschenschlag; se verstehen sehr gut aus verschiedenen Balmblättern und Schliferten, die sie aus dem Innern ihrer Seimath erhalten, Körbe, Matten, Webel, Schirme u. s. w. zu flechten. Sie find die kunften Schlike in ihren Vahrzeugen, meist von 50 Aonnen Last. Reift wingen sie Golz, Balten zum Sauferbau, Rinderfett zum Buttengebaund.

<sup>447)</sup> L. v. Orlich, Reife in Offinbien, in Briefen an Al. v. Gumbellt und C. Ritter., Leipzig, 1845. 4. S. 274.

und nehmen bagegen gur Rudfracht Reis, Sabad und blaues Baumwollenzeug (20 bis 30 Ellen für 1 Dollar), bie fie babeim, boch meift für Rechnung ber Banianentaufleute, wieber für ben breifachen Breis umfegen. Rur ben Banbel mit afritanifchen Schafen beforgen die Somauli auf eigene Rechnung, da die Bamianen biefen aus religibfen Grunben verabicheuen. Gie follen jahrlich wol an 10,000 Schafe von Afrika auf die arabische Kufte herüber führen. Durch bie vermehrte Population von Aben burch britifche Befignahme, und ben burch bie Dampfichiffahrt angebahnten regelmäßigen Bertehr mit Inbien und bem Rothen Deere, fann es nicht fehlen, bag fich bier eine arbeitenbe und induftribfere Claffe unter bem biefigen Bolle bilben wird, bie bishen nicht beftanb; bie Baftionen, die comfortablen Wohnungen, die Landhaufer, die Gartenanlagen, die Cafernen ber Garnifon, Br Officiere, ber Beamten haben Aben icon ein veranbertes Anfebn gegeben, bas von allen wenn auch nur flüchtig Durchreifenben gerühmt wirb. Soren wir aber biefen mertwurdigen Fortfchritt eine ber belehrendften Stimmen eines jungften Reifenben (Juni 1843), unfere verehrten Freundes:

Der Bafen von Aben 48) hat in feiner Form viel Aehnliches mit bem von Gibraltar, nur bag bier wilbe, nadte Felfen, beren pochter Bunct bie Schamfhanfelfen finb, in ben gerriffenften, gewultfamften Gebilben bis zu 1780 Fuß (englisch; nach Saines 1776, f. ob. S. 676) Sobe bas Meer umgeben. Die Einfahrt ift aber eine Melle breit, und ber hafen fo groß, baß eine gange Flotte bequem vor Anter geben tann. Aber nirgenbe ift Begetation gu entbeden, weber Erbe noch abgewitterter Felfen vorhanden, um Bflanzen ober Baumen Rahrung zu geben; jeboch haben neuerbings bie britifchen Officiere, burch berbeigeschaffte Erbe von Arabien, ben Berfuch gemacht, Bananen und Blumen gu gieben. Ueberall ift ble vulcanifche Gemalt fichtbar, mit welcher biefe Daffen gehoben find. — Außerbem befigen bie Gestabe bier einen Reichthum an Dufdeln und ben fconften weißen Korallen, welche als Ralt verbraucht werben. Unmittelbar am Safen hat ein unternehmenbet Barfe ein Gafthaus aus Steinen, Bambus und Schilf gebant, in welchem an 40 Bafte luftige Raume finden. 3ch nahm Dier einen Efel und ließ mich nach ber 3 Miles entfernten Stadt gum Bangalow bes Dr. Scott tragen. Eine fürglich vollenbete Runftftraße führt erft langs ber Safenbucht an einigen fleinen

<sup>49)</sup> L. v. Orlich a. a. D. S. 274.

## 094 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 70.

Feldinfein vorüber, auf benen fich Officiere ihre Belte errichtet bet ten, um bie beißen Monate barin jugubringen; bann allmablig at-Beigend, windet fich die Strafe burch ein fünftliches, ungefähr 400 Buß boch gelegenes Belether, beffen Gingang von fleinen Bollwertsthurmen und einer Batterie vertheibigt wird, in bas auf brei Geten von unüberfteiglichen und jaben Belfen eingeschloffene Thal, in welchem bas Stabten Aben, Die Cafernen und Bangalows bet Aruppen und Officiere liegen, beren bier 2000 Mann, theils Enropder, theils Geavons, bie Befagung bilben. Die Statt, mit ungefähr 7000 Einmohnern, befteht aus brei Theilen: bem Araber-, bem Gumali- und bem Juben-Biertel Die beiben erfteren find von Bambuerohr gebaut und mit Schilf gebedt, le teres von gweiftodigen Gebäuden aus Felsfteinen hat ein verwicher-106 Aussehn und ift febr fomubig; eine unanfehnliche Dofther liegt am außerften Enbe bes grabifchen Biertels. Diefe Juben, berm hier 2000 mohnen, wollen nach ber erften Bertreibung ber Stamme biecher verfchlagen fein, mas eben nach obigem (f. G. 63 und un ten bei Sanga) nicht unmöglich fein möchte. Gie find Rriechend Boliba, und haben in ihrer äußern Erscheinung und in ihnem Befen viel Aehnliches mit ben Afghanen (vie fich bekanntlich auch gen für Abtommlinge ber Jubenftamme ausgeben, f. Erbt. V. 6. 890; VIII. G. 189, 204). Obgleich fie hauptfächlich Sandel treiben, und ale handwerfer und Bammeifter gefchicht find, fo gebon fie bod fahr felten jur Gee. Ale wandernber Bolfestamm haben fich bier bie Sumalt niebergelaffen, bie von ber afeifanifchen Rufte berüberkommen und fich zu allen Dienftleistungen als Sandarbeiter und Pfarbebüter vermietheu; aber ihr freies, an Unabhängigseit gemäh tes Leben macht fie unftat und unguverläffig. Gie find von fo pem Oberkörper, haben jedoch fehr dunne Lenden und Baden; ihre Befichtsformen find fein und ebel, bas buntle lebhafte Auge mit ausdoudsvoll und mild im Aspfe, und ihr fraufes, schwarzes Gant pflogen fie fich hellroth (f. ob. G, 680) ju farben, was jun ber nan Gefichtefarbe nicht unpaffent erfcheint. Die Debrgabt ber wohner find Araber. . . . Da in Aben nichts gebeiht, fo ift mit bem anwohnenden arabifchen Stamme, mit wolchem die brieffe Regierung neuerbings einen Freundschaftsvertrag abgefchloffen fat, ein fortwährender Bertehr; täglich tommen Kameels mit Lopp, Früchten und Gemufen jum Bertauf; Rein, Rartoffeln, Beine mit anbere ben Guropaern nothwendige Lebensbedurfniffe merben ben Bombay herübergebracht. Digleich bie Briten erft fünf Jahre

im Beste von Aben find, so hat der handel boch icon bedeutend gugenommen, namentlich mit Kaffee, und es steht zu erwarten, daß sich mit der Zeit dei der Sicherheit des Eigenthums und best Gewinns viele arabische und persische Erzeugnisse hierber wenden werben.

Abens Gafen ift, fagte fcon Balentia 49), an Große unb Sicherheit allen andern arabifchen Gafen weit überlegen, und fann fcon barum, bei bem großen Berfall aller übrigen, fehr balb gu einem Sauptmarkt für alle Exporten von Guez werben, jumal ba feine Lage gegen Indien fo bequem ift. Aben bat nicht ben Rachtheil ber hemmenben Binbe und einengenben Bechfel, benen Die Bafen von Mochha und Dichibba untermorfen find; es hat in Beziehung auf die gegenüberliegende an Brobucten fo reiche afritanifc-athiopifche Rufte ben großen Bortheil, daß beibe Monfune bafeibft gur Gin- und Rudfahrt für bas Schifferpolt ber Somaulis gleich gunftig find, fo bag auch bie größte Dlenge von afritanischen Broducten wie Myrrhe, Gummi, Weihrauch, Bieb u. f. w. am ficherften und ichnellften ben Martt von Aben bereidert, und umgefehrt bie indifden wie bie eurapaifden Paaren von ba am beften burch die Laufleute und Karawapen ber Gomauli birect ihren Bugang jum innern Aethiopien und bem Suban finden fonnen. Bereits hat ber Bertehr mit Dattelu, bom perfifchen Golf aus, langs ber Rufte, einen folden Aufschmung betommen, daß jahrlich über Gunberttaufende (f. ob. G. 654) auf biefer Strede abgefest werben. Beim Bau ber neuen Cafer. nen war man auf viele Trummer alter Bebaube geftogen, mas auf ihre größere Bebeutung in ber Borgeit jurudichließen ließ. Da, wo bie Balbinfel burch einen fcmalen Sanbftrich mit Arabien gufammenhangt, befinden fich 2 vorgeschobene Batterien van 8 und 4 Gofdugen, welche Meer und Land beherrichen. Der Bau ber erft Burglich angefangenen Cafernen und bes Pulvermagagins ift wieber eingestellt worben, weil man ben bagu ausgemablten Blag fur ungefund biet (f. unten bei Malcolmson). Der oftinbischen Compapnie toftet bie Befegung biefer Station bis jest jahrlich 90,000 Bfb. Sterling, eine Auslage, Die fich mit ber Beit aber vielfach rentiren wird.

Yic. Valentia, Voy. and Trav. 1. c. Vol. II. p. 841, 354 etc.

#### 606 Beft - Affen. IV. Abtheilung. S. 70.

Rachtrag zu Aben 50), nach Malcolmfon (1845).

Im Begriff biesen Artitel über Aben zu schließen, läuft so eben bie jüngste Abhandlung: J. P. Malcolmson, Civil and Staff Surgeon, Account of Aden (15. Febr. 1845), von einem sech-jährigen Beobachter und Beamten auf dieser Station ein, welche auf eine sehr erfreuliche Weise obige Nachrichten näher berichtigt, bestätigt und erweitert, so daß ihre Hauptresultate hier noch ihre Stelle verdienen. Sie bestätigen vollständiger die aus gleichzeitiger Beobachtung hervorgegangenen Ahatsachen, welche zuerst von Fr. Burr in einem kurzen Umrif, im Jahre 1840 im Juli, von Rebras aus der geologischen Societät in einem kurzen Schreiben zukamen, auf das wir hier zur Bergleichung nur hinzuweisen haben.

Die Galbinfel Aben, beren fublichftes Cap Semilla (nicht Sineilah, f. ob. S. 679) unter 12° 47' R.Br. und 45° 9' D.L. v. Gr. liegt, ift nach Malcolmson entschieden ein Produkt vulcanifch-plutonifcher Gewalten, nach Form und Beftanbetheilen ihrer Gebirgearten. 3hr Umfang von 7 bis 8 Simben (18-20 Mil.) wird ber größern Erftredung nach von R.B. gegen S.D. burch einen Bebirgezug gebilbet, mit vielen Bedfein und Bits, beren bochfter, ber Schamfhan, bis 1770 8. engl. fic omporhebt. Gegen S. und S.B. fleigen fcmarge Bafaltberge abrupt aus bem Meere bis zu einigen 100 Fuß; bie heftigfte Bresbung bei S.W. - wie R.D. - Monfun macht an biefer Seite jete Landung mit Schiffen unmöglich, wo die vielen Spigen andlaufen ber Rettenglieber untereinanber nur burch fleine fanbige Baien von einander gefchieben find. Die gange geometrifche Geftalt biefer d liptifch - zadigen Galbinfel vergleicht Dalcolmfon mit einer Reschelschale ber knotigen Pterocera (Fingerschnede). Die Stat Aben liegt offenbar, nach Malcolmfon (wie nach Fofter), in bem Crater eines erloschnen, nach ihm aber einft fubmarinen Bulcans, ber in jener primitiven fubmarinen Thatigfeit ungeheure Maffen gefchmolzner Laven nach allen Directionen ausges, weit mehr als noch in ber Gegenwart bie thatigften Bulcaine bet Rach einer langen Rubeperiobe öffnete fich jeboch, was ihm, ein zweiter Crater an ber R.B.-Seite, im heutigen The

Nalcolmson, Account of Aden, im Journ. of the Roy. Asiat. Soc. of Gr.-Britan. and Ireland. London, 1845. Nr. Kyl. B. L. p. 279—292.

1) Fr. Burr, Sketch of the Geology of Aden, in Transact. of the Geolog. Soc. of London. Sec. Sec. Vel. VI. P. 2. Lond. 1842. 4. p. 499—502, nebft einer Rattenstage.

ver Stadt Aben, und bildete jenes Tafelland ober Platoau die Arena b. Fofter), die öftlichen Feleglieder des Shamsban ober bes alten Craters durch und durch erschütternd und erspaltend, fast durch das ganze Centrum der primitiven Erhebung, o daß dadurch der öftliche Craterrand in lauter Bruchftude zerstel ind zerkrümte, von denen die Insel Sira und Durab el hoft mir als übrig gebliedene Reste erscheinen, zwischen denen hindurch ecundaire Lavaströme sich zur öftlichen Bay ergossen.

Diefe Refte ber fecundairen Eruption, ju benen auch bie Erhobung jenes centralen Plateaus (ber Arena) gehört, icheisien, geologisch betrachtet, jung erer Bilbung zu fein, obwol fie och ber Periode vor aller Erscheinung ber Organismen, ber Pflanen- und Thierwelt angehoren.

Beftanbtheile. Der gange Gebirgezug befteht aus Laven er verfchiebenften Formen, vom compacteften Bafalt (fcwer mb fehr eisenreich) bis gum schaumigen Bimsftein, ber auf bem Baffer fowimmt; und in ben Lavenbbliungen befindet fich eine proße Mannichfaltigfeit von fleinften Cryftallisationen, wie bie foonten Obsidiane, strahlige Duarze, Eisenglanz u. a. m. Trachpte veten in ungeheueren Daffen und phantaftifch gebrehten Binbunjen hervor; die meiften Gebirgsarten ber halbinfel find aber fo ehr von Alkalien durchbrungen, daß fie an der Luft leicht vervitternd, abblatternd, ohne Dauer find, und baber ju feinen Bauteinen taugen. Rur an einer einzigen Stelle, unter einem Bit, er an ber Rorbfeite jenes Blateaulandes aus porbfem Bafaltjeftein hervorragt, tonnte man einen Steinbruch jum Archiecturgebrauch anlegen, aus bem bas Rorbthor ber Stabt erbaut vorben ift. Die gange Gebirgsmaffe ber Beninful wirb, wie und foon Fofter bemertte, von jenen Gangen ober Dammen Dykes) burchfest, meift in vertical ftebenben Mauerwanden, bie lfter als Lava hervortreten, balb gewunden, balb im Bickjack aufbeigend, von R.D. gegen 6.20. burchfegend, andere mehr bafalifc und traditifder Ratur bie gange Infel burthichneiben and in D. und 2B. verfchwinden, indeg noch andere mehr porphrartiges Goftein enthalten. Ihre Berührungefiachen mit brem Rebengeftein haben biefes faft überall burch bie Sige in eine ehlichwarze, leicht zerbröckelnbe, bem Bechkein fehr ahniche Maffe verwandelt, und überall traten diefe Gange aus ber Liefe hervor und fullten die Spalten, die bei ben Erschütterunien bes Bobens fich nach oben öffneten.

## 698 - Beft - Aften. IV. Abtheilung. S. 70.

An der Rordweftseite, an der Rufte der Back Bay, bestehen bis meisten Felsgebilde aus Aufficidien, die mit einer unmblichen Bahl von Lavaströmen von 2, 10 bis 20 Auf Mächtigseit abwechsein. Auch zeigen fich daselbst Ablagerungen von Schlaten, Fragmente von Bafalt und andere Fenerbildungen, fift zusammengebacken mit Quargsand und Eisenord.

Den flachen, fdmalen, fandigen Ifthmus, ber fich bochftent bis 6 Fuß aber ben Deeresspiegel erhebt, balt Dalcolmfon, wie Bofter, für jungore Bilbung, bem ein Geleriff gum Grunbe lag, an welchem ber Wellenschlag zu beiben Seiten mentralifit warb, woburch Sandabfas und Dufchelbrut hier ihre Riebelage fand, aus ber überall ihr Boben nach ber Liefe befteht, wie auch noch eine Tagereife weit nordwärts (40 Dil. mgl.) bie ane liegende Blaine bis jum guß ber continentalen Bergfette. Die Salbinsel war also entschieben einst vor Jahrtausenben wol eine Infel. Ihre Sanbebene gegen ben Ifthmus ju hat biefelbe Ratur, baber man unter ihrer Oberflache bei 5 Fuß tiefer Dachgrebung überall Salzwaffer hervortreten fieht, weshalb Malcolm. fon, ale Argt, bort auf fo ungefundem Boben ben Aufban von Cafernen wiberrieth. Bum Glud find bie hier und ba fich erzeigenben falgigen Morafte feiner Art ber Begetatian gunftig, bie bofe Miasmen erzeugen würben.

Die Fauna ber Galbinfel ift fehr fparfam bebacht; nur wenige Affen, die fohr furchisam und nie fich ben menschlichen Bab numgen nabern, nimmt man zuweilen auf ben Berggipfeln wahr, wo die Araber sie für die lieberreste der gottsofen in Affen vermanbelten Abiten halten (f. ob. S. 271). Ginige Gyanen felden sich in den Bergschluchten auf; eine fehr schäne Buchsart if gablreich, fie fteigen Nachts aus ihren Bergen berah und fint ben Bubnerbofen febr bofe Gafte. Ratten giebt es im Uebermach; Solangen find nicht giftig; Eibenen in Menge, aber furchtfang Scorpione, zwei Arten, eine fehr große bis 8 Boll lange, fome higgelb, mit schwarzer Schwansspige, vermundet schwerzlich, eber nicht whilich, die kleinere, schwarze, giftigere Art ift felten. ches Ungeziefer balt fich meift unter bem Schnut ber alten Ri nen und Löcher auf, mit beren Gauberung auf bem Boben ber a ten Stadt man febr forigeschritten ift, baber auch die frubemin fi befchwerliche Menge jenes Ungeziefers fehr abgenommen hoft bif

Die Flora ber Berghoben follen in ben fchattigen Bepfifften manche intereffante Rrauter ernabren, Die aber noch wicht

wan erforscht find; das viele Gebuich und zahlreiche Krüppelholz, seibst schwe Acazienbaume, die zur Zeit der ersten englischen Besthnahme noch die Berge und Schluchten lieblich begrünten, sind durch das zerstörende Aufrassen von Brennholz aus den Lagern der Aruppen und vom Stadtvolk zum großen Nachtheil der nun nackten Klippenwände schon gänzlich verschwunden und noch keine Fürsorge für die Zukunft getrossen.

Dit Dr. Arbuctle's und Foster's Bemertungen über bas Elima stimmt Malcolmson im wesentlichen überein. Die Abtheilung ves Jahres in die beiden entgegengesehten Monsunzeisten ift bekannt; es ist die heiße bei S.B.-Ronfun, der aus Afrika herüberkommt, und die kalte bei N.D., der über das Meer ftreicht.

Die beife bauert von Enbe April bis Anfang Dctobes, wo 5 Monat meift ohne Unterbrechung ber fehr heftige G.W. von Morgens 8 Uhr an bis zum Sonnenuntergang weht. Dann beginnt, ant Abend, in ber Oft-Bay ber fanfte Geewind, ber von 9.D. fich erhebt und ben erhipten, nadten Felfen Abens nachtliche Ruhlung, und nach großer Tageshipe mahrhafte Erquidung bringt, mit bem Connenaufgang aber in Binbfille übergebt, worauf ber 6.00. wieber feinen Anfang nimmt. Beiße Dachte, wie in Indien, find in Aben felten. Aber bei blefem G.B.-Monfun fitegen fich auch beiße Binbe ofter mit großer Furie bie Berggipfel hinab, und bringen bann jene fatalen Staubwolken, bei einer erhöhten Temperatur von 32° Reaum. (104° Fahrh.) im Schatten, welche in bas Innerfte ber Wohnungen und ihre verfchloffenften Bemacher eindringen; aber für bie Gefundheit außern fie teinen nachtheiligen Ginfluß; im Gegentheil bemertte Dalcolmfon, bag bann bie Rrunfheiten abnehmen.

In ber fogenannten talten Zeit bes R.D. - Monfun, vom Detober bis Rarz, beingt ber mit Feuchte überlabene hoftige Bind Catarrhe und Opfenterien für Europäer, Rhemmattsmen und leichte Fieber für Eingeborne, die diese aber leicht überwinden. Polixie Metalle roften dann leicht, gefärbte Stoffe verliesen ihren Farbenglanz und bleichen, die Belöwände schwigen ihre alkalischen Salze aus, Wunden wachsen leicht aus und die geringfien hautverlehungen gehen dann in bösartige Geschwüre über. Die salten ver Feuchtigkeit beigemengten Theile scheinen die Ursache bieser Erscheinungen zu sein. Regen fällt dann wol in den Monnaten Abwember, Januar und Februar mit tropischer Gestig-

#### 700 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 70.

Leit, boch nicht anhaltenb; Gewitter gieben meift vom Lanbe ned ber Deeresseite gu, von D. gegen G., von lauten Donnerfcblagen und heftigen Bligen begleitet; fie fuhlen bie Luft fcnell ab, und geben Abend und Morgen balfamifch erquidenbe Lufte. Die befte gen Regenguffe verschlammen leiber mehr, als bag fie befruchten; fle fullen bie Löcher und Bertiefungen mit ftehenden Baffern, bie amifchen Ruinen leicht bobartige Diasmen verurfachen. Barben bie periobifchen Regen fo anhaltend fein, wie in Indien, fo wurde Die baburch erzeugte Malaria mahricheinlich bie Salbinfel Aben unbewohnbar machen. Das Jahr hat in Aben nur wenig Bellentage, ber flare Sonnenftrahl und zumal fein Reflex vom Sand und nadten Gels wirft angreifenb fur bas Auge, boch wurde bisher bie Garnifon noch von teiner Ophthalmie beimgefucht. Roch ift Die Urfache Diefer abnormen Erscheinung unbefannt. Das Thermometer in ben falten Monaten von October bis Dara fleigt Mittags nur bis 24° Reaum. (86° Fahrh.) und fallt Rachts bis 14° 22' Reaum. (64° Fahrh.); zwischen ber Abermometerwarme und ber organischen Empfänglichkeit für biefelbe ift bier große Ber foicoenheit.

Der Thau ift ftart, boch schlafen bie Eingebornen ohne Rachtheil Rachts im Freien, wenn fie bas Gesicht mit einem Laken bebeden; die Rebel, welche häusig am Abend ber heißen Jahreszelt bie Gipfel ber Berge umziehen, sind ohne alle Fenchtigkeit. Die vom Gipfel bes Shamshan herabkommenden Orkane neunt Malcolmson "electrische Stürme," und sagt, bas Clima von Aben tonne während 7 Monaten im Jahre dem von Indien gleichgestellt werden, und sei bemfelben noch vorzuziehen.

Die Industrie, so weit zurud, hat hier auch noch fast toine Fortschritte gemacht. Die Experimente mit dem Garten bes Converneurs haben indes von Gerperimente mit dem Garten bes Converneurs haben indes von Gerperimente mit dem Garten bes Converneurs haben indes Voruntheil zerftont, als könne hier nichts gebeiben; der Boben ist eben so fruchtbar wie anderwärts, sobest er nur bewässert wird, aber die Sparsamkeit des Bassers zu selchem Behuf wird wol noch lange ein Gemunis bleiben. Reben mürben auf dem vulcanischen Boben ganz vorzüglich gebeihen. Die wohlseilen Importen von Beug und allerlei Bedürsniffen lasson und leicht einheimische Industrie austommen. Wege, durch Ingenische angelegt, haben viele Theile der Insel bequemer zugängig gemacht. Die Population gewann, von der anfänglich inmpigun Be-

Die Bopulation gewann, von ber anfänglich lumpigen Bevällerung von eiwa 1000 Armen und Bettlern bei ber: erfine Befignahme, innerhalb feche Sahren einen Buwache von 24,000 if

# Arabien; Halbinsel Aben, nach Malcolmson. 701

nuar, nur von Datteln und Fischen. Das Gouvernement und bie Truppen bereicherten burch ihren Aufenthalt die Bewohner. Der

Bene 1000 nahrten fich, im Jahre 1839 im Ja-

25,000 Geelen.

Sanbel wuchs und jog Anfieblungen ber Raufleute aus Dichibba, Mochha und andern Ortschaften bes Rothen Meeres hierher. Dies wurde noch mehr ber Fall gewefen fein, wenn größere Bauten bes Couvernemente gezeigt batten, bag man bie Colonie nicht fobalb wieber verlaffen werbe, - ber Mangel folden Bertrauens auf eine Dauer hielt viele Anfiedler von ba noch gurud. Dennoch beträgt Die Bahl ber heutigen Bewohner icon weit über 20,000 Seelen. Die Beftandtheile ber Bevolkerung find: Europäer 166, bavon 25 Frauen; Araber 12,000 mit 600 Frauen; Banianen 220 Männer, Borahs 130, Afghanen 190, afritanifche Sibis 180, Aegoptier 197, barunter 51 Frauen; nebft 3484 Mann Truppen, wovon 850 Europäer, und einer fluctuirenben Population von etwa 1500 Fremben im Jahre, eine Gefammtgahl von 24,984 Seelen. Die leichtgebauten Breighutten mit Schilf, Matten und Balmblattern, gut gegen bie Regenschauer gebeckt, halt Dalcolmfon für gefünder als die für bas Clima weniger paffenben Steinhaufer; bie Dahrung hat fich fo fehr verbeffert, bag auch bie Armen ihren Reis mit Fleisch und Buthat haben; Die Lumpen, in benen fie noch vor Sahren einherzogen, find gang gefchwunden. Bur Reinigung ber neu angelegten guten Strafen fehlt leiber bas Baffer und bas Pflafter, auch bie Beleuchtung fehlt noch. Das vorhandene Baffer in 350 Brunnen (auch Fofter widmete biefen fcon einige Aufmertfamteit, f. ob. G. 685) ift aber vortrefflich; Malcolmfon bestätigt es, baß fle faft alle am Fuß ber Berge liegen, und burch ben Bels zu einer mittlern Tiefe von 40 guß eingehauen find, meift nicht über 4 guß im Diameter bes Schachtes, und von einer runben Steinmauer eingefaßt. Die fteigt bas Brunnenwaffer barin bober als 20 guß, wo es in beißer wie in talter Jahredzeit ftationair bleibt. Mur einige ber beften Brunnen, Die am Sage fehr ausgeschöpft werben, finten am Abend um ein paar Tug, find aber am folgenden Morgen wieber bis junt gewöhnlichen Riveau gefüllt. Rur bie niebriger im Thale liegenben Brunnen haben bratifches Baffer, und beren Entfteben ift offen-

bar burch ben Butritt bes Seewaffers ober ber Alfalien in ben Gebirgsarten ober bes Sanbes bebingt. Bene füßen Brunnen aber vergleicht Ralcolmfon artefifchen Brunnen, bie alle einen gemeinschaftlichen Bufammenhang mit Bafferfammlungen im Berg-

# 702 Bef Affen. IV. Abtheilung. S. 70.

gebiet bes Feftianbes haben mußten, Die ihren Abfing gwiften feften Lavenschichten gur Galbinfel fenben; baber man beim Durchbruch ber obern überall auf gleiches Riveau ber Brunnen ftofe, inden ihr Ueberfluß anderweitig feinen Ablauf unter bem Meeresgrund finden werde, wo er wie die fußen Bafferquellen im falgigen Meeresgrunde wie zu Bahrein (f. ob. G. 395, 422) und anbermarts nicht fehlen moge. Bon unmittelbar auf ber Galbinfel fallenden Regen fonnen biefe Brunnen aber nicht genabet werben, ba bie Regen meift birect ju bem Meere aus ben Barrancofcluden abichießen, und nie bas Diveau ber Brunnen burch Regenichauer ober Trodniß influencirt-werbe. Da gegenwärtig bie außerhalb ber Salbinfel auf ber Bobe liegenben altern in Sals gehauenen Baffin wie ber Aquaduct mafferlos find, fo halt Malcolmfon bie in ber Tiefe auf ber Salbinfel bewirkte Grabung fo vieler Brunner-löcher fur junger, und glaubt fich aus ihrem Abflug bie Arodinlegung von jenen erfidren gu tonnen. In ber Beft Bab, wo bie Rohlendepots, haben Brunnengrabungen bis jest noch teinen er freulichen Erfolg gezeigt.

Aben, so schließt Malcolmson, wird in kurger Beit en Sauptposten britischer Militair- und Marinestationen sein; bet antife handelsweg über Arabia Felix wird zwischen Inden und Ewropa wieder über hier einlenken; eine sochsjährige Ersabrung bet gezeigt, daß es in den britischen Colonien keine gesundere Station als Aben giebt. Die anfänglichen Leiden der anglichen Etuppen waren nur zufällig, die Volge großer Untbedrungen, zu schwerer Arbeiten und schlichten Schutzes gegen die Rächte: Die gegenwärtigen guten Wohnungen, die frische Rahrung, der vich liche Erwerb haben zufriedenes Familienkeben begünstigt und mit jedem Zahre die Einkünste verdoppelt.

#### Erläuterung 3.

:61

. . 7 ! - "

Der Sultan der Abb'= Ali von Aben und seine Berrichaft

Labg, fprich Labbich (Labebich ober Laba) bei Saines und Wellfteb, Labbat ober Labbabich bei Geegen), heift ber Refibeng des Gultans ber Abballi, bes icon oben genannen fil Safan, eines characterlofen ichwachen Beberribert feines Rober menftammes, bem bie halbinfel Aben, feln rechtuckfigen Anter thum, burch Unterhandlungen und in Golge berfelben breich Mannik

# Arabien; Gultanat Abeu, Labebich.

ubgebrungt wurde, worauf er sich selbst wieder um seines Borthells willen in nenester Zeit in Freundschaftstractate mit den Briten einließ. Sein Rusengebiet wurde früher schon von L. de Barsthema (im Jahre 1503) 52), von Seehen 53) (1810), Salt und Andern besucht; durch Lieutnant Wellsted, der in Auftrag seiner Obern schon im Jahre 1834 zu ihm in dessen Residenz zu Conferenzen abgeschickt ward, erhalten wir jedoch die ersten nähern Bestichte über dieselbe und über den Weg dahin, welche auch die Ansgaben zu Capt. Haines Mittheilungen 54) geliefert haben. Wit beschilesen mit dieser characteristischen Schilderung des politischen Bustandes eines arabischen Beduinenhäuptlings unsere Nachrichten von dem Sädzestade der arabischen Halbinsel.

Die Stadt Lahdich liegt nur 7 Stunden (18 Mil. engl.) in M.B. von Aben, unter 13° 2' R.Br. und 45° 0' 30" D.E. v. Gr., in einer weiten Ebene von Dattelgarten umgeben; um babin zu gelangen paffirt bie Rarawane einige fparfam bewohnte Dorfchen, Darab, Mahallah, Dieberah, blofe Gaufen von Schilfbutten, aber jeber mit einer Art Thurm gur Bertheibigung. Bewohner find meift in die Lumpen gehüllt, die fie aus ben Ueberreften bier gescheiterter Schiffe erbeutet haben, ein Gewerbe bas fie and an britifchen verungludten Schiffen ausubten, wodurch ihre Gultane querft in Sanbel mit ben Briten in Oftinbien geriethen, Da biefe zu wiederholten malen von ben Stranbraubern Erfat forbern mußten. Diesmal mar es die Bolitit bes eigennutgigen AI Gafan, mit Beiftand ber Briten feine Rachbarn, ben Fabhlis Aribus (Bobbel b. Diebuhr u. Seegen, Futhali b. Bell-Reb, f. vo. G. 661), ber ihn mit Ueberfallen in die Enge trieb, in bie Blucht zu schlagen, weshalb er ben Lieutnant einlub und fichres Beleit gu feiner Refibeng gab.

Belifted verließ Aben, am 15. Marg. 56), burch bas Nortethor und ben Enghaß, ber über ben fandigen Isthmus zum Berfammlungsplat ber Rarawane führte, wo bamals neben ben Ruinen eines Sheith-Grabes die Zollbube ftand. Bon hier ging ber Weg über eine ebene, todte Wustenstäche, ohne alle Spur von Begetation, anfänglich über ein paar tiefer landeinreichende Meeres-

<sup>\*\*\*</sup> Ladev. de Barthema, Hodeporicen Indiae Orientalis etc. Letpilg, 1610, II. B. c. 4. p. 95 n. (. \*\*) Seeten a. a. D. in v. 3ach's
Mon, Gorresp. XXVIII. 1813, Sept. p. 230. \*\*) Capt. Haines
'I. c. IX. p. 137. \*\* Delifies b. Röbiger Th. II. S. 307 — 315,
and beffen Trav. to the City of the Chaliphs I. c. p. 169—176.

arme, über beren falgige, fumpfige Rieberungen fomale Bruden geleiteten, von benen aber meift nur noch bie Bfeiler Randen, und febr gebrechliche Binfengeflechte, Die fich bei jedem Schritte ber Remeele nieberbogen. Erft jenfeit zeigten fich wieber einige Beftrande; die Befahr brobenber Ueberfälle ber Fabhli-Rauber befchleunigte bie Gile ber Reiter, beren Rameele bier gu ben fconften und fluchtigften ihrer Art gehoren follen. Rach ben erften 3 Stunden (8 Mil. engl.) Weges murbe, um Raffee zu trinken, Salt gemacht an Grabe Cheifh Dthmans, bas aus einer boppelten Reihe fie mer Ruppeln befteht, in beren Mitte ein Sarg mit ornamentirten Schnigwerf und einem übergelegten rothen Tuche auf einer 3 guf boben Eftrade fteht. Das Bemach war mit Matten belegt, einige Silberlampen und Straußeneier hingen von der Decke berab, und Die Beduinen hielten bier ihr bevotes Gebet, fußten Die Bipfel bet Auches, beffen Staub fie abwischten mit ber Band, um fich bemit bas Baupt zu beftreuen.

Bon bier anberte bas Land feinen Character; ans bem nie bern Sandboben trat man bier in ein Bugelland, bas 20 bis 30 Auß bobe Sanddunen bedten, bier und ba von Gebafc und Biemen bewachfen, welche Gummi liefern follten. Go erreichte man am Abend gegen 8 Uhr, mit ber Dammerung, bie Stabt und erhielt fogleich nach vorläufigem Klopfen am großen Thor Eintrik in ben Balaft bes Gultans. Es ging burch eine große Borhale, bie nur fparfam erleuchtet, aber mit Speeren, Schilbern und Schwetern an ben Banben umber verfeben war, in ber ein großes Font brannte, bas gefdmatige Leibmachen umftanben. Dem Gintritt bes Fremblings folgte fogleich Stillfcweigen, und bie Etiquette ge feine Frage an ihn zu thun, bevor er nicht bem Gultan vorge warb. Rach gehn Minuten lub ihn ein Sclave ein, ihm gu f und biefer führte ihn burch eine Menge von geräumigen Ger dern nund engen Baffagen, zu einem fleinen Edzimmer bes Ges bes, in welchem ber funfzigjahrige Gultan, corpulent, von Um berteit ftarrend, nach Beduinen-Art auf bem Divan faß und bieng gab. Den Europäern wurden ein paar Stuble geftellt, & und Pfeifen gereicht, bann erft Billtommen gefagt. Das Bi hatte nur 14 Fuß im Quabrat, mar burch eine Lampe mel leuchtet, 4 Sclaven fanben in ben Eden mit Bacheterzen.im Erbe fagen mehrere Bebuinen-Sheiths; hier und ba fant et ein Metallgefaß, ein Topfgefchirt u. f. w. 3m Rebengin sin Effen aufgetragen. Bum Rachtquartier wurde bie

m Brivathaufe angewiesen. Der Birth, fagt Bellfteb, war gang intelligenter Mann, ber icon im Sabre 1801 Colonel array gefannt, ale biefer in Aben geftanben; er munichte ben glanbern ben Befit biefes hafens, weil bann erft Reblichkeit unb rechtigfeit im Lande einfehren murben; die Turfenberricaft aber abscheute er. Ihr fruherer Druck ift noch in aller Araber Ererung. Die Furcht vor einer Ueberrumpelung ber Stadt burch Fabhli hielt ihre Bewohner die ganze Nacht wach, das Schieber Bachter, bas Betreifche ber Beiber in ben Gaufern, bas Ien ber Bunde, bas Gefchrei und Brullen ber Efel und Rameele, ite bie Unruhe in allen Binfeln, und wirklich gelang es bem nde in ber folgenden Racht mehrere ber Gutten auszuplundern in Brand ju fegen. Der Gultan munichte ben Beiftand ber glander gegen feine Feinde, Die fehr friegerifchen Babbli-Bein en (f. ob. G. 703). Der Lieutnant verfprach bei feinen Obern Begehren anzuzeigen. Der Sultan zog einen Tractat feines ters Ahmed Sultan mit Sir home Bopham vor, ber fruenglische Flotten an ber arabifchen Rufte commanbirt hatte. rb Balentia 56) gab biefem Borfahren ein großes Lob, weil er Sanbel forberte, Frieben hielt, fich liberal zeigte, mas alles ber hn verabfaumte. Ahmeb Gultan hatte fich einen Schat geimelt, ben 21 Safans Beig burch harten Drud zu vergrößern pte. Aber fo floben ihn die Raufleute, und um fich vor feinen nden zu fichern, beste er einen Tribus gegen ben anbern burch ftechungen auf, und versplitterte fo feine Schate. Man zwang fogar, jahrlich gemiffe Summen an Die benachbarten geringern zmmeshaupter ju gablen, als Befchent, und blieb biefes aus, fo annen Ueberfalle und Plunderungen, wie die der Fabhli. Dieunruhige Buftand, ber fich jebe Racht wiederholte, nothigte bie ifenben eine gange Boche in ber Refibeng zu verweilen, und fie tamen nur burch gludlichen Bufall; benn zwei Tage nach ihrer Affehr nach Aben wurden andere Reisenbe auf bemfelben Bege ch bie Rauber niedergemacht.

Labbich, wie alle arabischen Stabte sehr zerstreut gebaut, amt einen großen Raum ein, und hat boch nur 400 Sauser mit D. Stroh- ober Schischütten, und hochstens 5000 Einwohnern. is Stroh soll von hirse ober Durrah sein (Holcus sorgh., bort iam genannt). Ein Drittheil ber Ginwohner sind Solbtruppen.

Ritter Erblunde XIL

<sup>156)</sup> Vic. Valentia, Voy. and Tr. II. p. 79 etc.

# 706 Beft Men. IV. Abtheilung. S. 70.

Den Bagar, ber alle Dienstage und Donmerftage gefitlt tit, fab men gut verfeben mit Butter, Bieb, Rorn, Beugen, Beihrauch u. a. m. Ein ftarter Bertehr foll zwifchen biefem Orte und ber Capitale von Bemen fattfinden, ba Labbich auf ber Strafe von Aben nach Sanaa liegt, weshalb auch L. de Barthema und Seepen, bie biefe Route gurudlegten, biefen Ort (Labi nennt ihn Barthena) berührt haben. Die Bewohner ber Stadt find von ber Secte ber Seibi (Belbi bei Riebuhr) 57), baber viel toleranter ale andere Ereber, weshalb ein Europäer, von bier aus, nach Wellfteb's Beficherung, felbft in europäischer Tracht nach ber Capitale Sanas ficher reifen wurde. Diefe Secte, welche fich fcon im 9ten Jahr hundert burch Arabien verbreitete, führt ihre Lehren auf Seib, einen Großentel bes Rhalifen Ali, gurud und ift nach biefen 3mam benannt. Sie find Aliben, ben Shilten abnlich, aber ge mäßigter, obwol fie fich felbft ale eine ber funf orthodoxen funnttijchen Secten ansehen.

Der ftarte Verkehr mit Sanaa macht, bag viele frembe Baerenartifel von Mochha nicht zu Baffer nach Aben, sonben zu Lande über Sanaa bahin gelangen, worauf eben bie beffnung ber Briten in Aben sich gründet, bereinst ben Haupthands mit Kaffee und andern Waaren Jemens in ihren neuen Haswett und in ihre Hand nach Aben zu ziehen, ein Plan, bem seit b langer Zeit schon Mehmed Ali, für seinen Bortheil, vergetich nachstrebte.

Induftrie, wo nur die Weiber einige grobe Zeuge zu Staube beiter gen, einige 30 Seibenweber vorzufinden, die ihre Seibengasse aus Indien bezogen. Auch überraschte ihn eine gewisse Analogie, die er zwischen diesem Lande und Aeghpten zu bemerken glande, die er zwischen diesem Lande und Aeghpten zu bemerken glande, nämlich, obwol das Land eine Buste, doch in unmittelbarer Umgebens der Stadt reicher Andau von Getreibe, Gemüsen, Datteln, Früchen der Art, durch Bewässerung der Bergströme und von ihnen abgeblich fünstliche Gräben bewirft, theils durch gut gefüllte Brunnen, die bei 15 Fuß Tiese treffisches Wasser geben. Ein daneraber Bluflauf, aus Jemen kommend 58), Wabi Weidam, den stein Riedunk, zusten, dies und von ben Berghaus Karte richtig verzeichnet, zuste

<sup>\*\*\*)</sup> Riebuhr, Beschr. v. Arabien S. 20; S. de Sacy, Notic. et Exte. IV. 438; Röbiger, Rot. 271, bei Melifteb a. a. D. S. 313. \*\*) Röbiger bei Belifteb Rot. 273, S. 312.

707

irflich an ber Stabt vorüber, wenn auch feine Munbung gum Leere noch unbekannt zu fein icheint. Bie in Aegypten fanb Bellfteb bier biefelbe Atmofphare, benfelben Fruchtboben, baffelbe Rangengrun, eben folche Bebege ber Meder und Barten gegen bie Bufte, eben folche Palmgruppen u. f. w., nur fehlte ber machtige tilftrom und ber bemuthige Fellah, benn hier ging jeber Felbarbeir mit Blinte und Lange bewaffnet, verließ aber mit bem Ginbruch er Racht nebft feiner Familie bas Felb und die offene Butte, und ichte Schut in ber Stabt. Das Innere bes Lanbes mar noch effer bebaut als die fcone Dafe von Labbich; ein zwanzigjabrier Sohn bes Gultan, ein intelligenter Jungling, ber fich gern gu en Briten hielt und täglich ihr Gaft war, und oft ben Weg nach Sanaa gurudgelegt hatte, mar voll Enthuffasmus fur bie Schoneit biefes Binnenlandes; bie toftlichen Diners, bie ihnen taglic on ber Tafel bes Sultans mit ben ausgesuchteften Speifen gugehidt wurden, wobei niemals Tänzerinnen zur Unterhaltung ber safte fehlten, beftatigten bie Salle ber Raturproducte, welche bas bone Binnenland barbot, so wie ber reiche Schmud ihrer Baffen uf bie Induftrie von Jemen, ber einftigen Arabia felix, jurudjueifen fchien.

Die zweite Karte von J. und G. Walker, Map of Yemen, selche dem Report 59) über Aben vom Jahre 1839 beigegeben ift, at die große Hauptroute von Lahebsch nordwärts nach Saaa in 8 Aagereisen durch 6 verschiedener independenter herren änder verzeichnet; die Stationen sind folgende: 1) Bon Laedsch durch des Sultans Territorium nach Rama, im Gebiet der sonschehu, eines fruchtbaren Kornlandes. 2) Durch das Gebiet der llose nach Seyeb, dem Grenzort. 3) Durch das Gebiet der Aataba nach Urdaba im Gebiet der Amirs. 4) Nach Kattaba. 9 Durch das Territorium der Do Mohammede und Do Husseinseitbus nach el Khorah. 6) Nach Apreen. 7) Eintritt in das Tersitorium des Imam von Sanaa, oder nach Juma. 8) Nach Sanaa, der von Apreen auf einem Umwege über 3 Stationen nach Dusser, Irraghur und Segum. Genauere Angaben über diese Koute spien.

<sup>17)</sup> Indian Papers Nr. IX. Corresp. relating to Aden I. c. p. 91, unb bic Map of Yemen.

# 708 West - Afien. IV. Abtheilung. S. 71.

#### Sechstes Rapitel.

Die Bestseite der arabischen Salbinsel.

#### §. 71.

Wir kennen schon aus ben frühern Nachweisungen ber arabischen Autoren, zumal ihrer Geographen, ihre einheimischen Benennungen und Bezeichnungen großer Länderstriche wie 3emen, Gebschas gegen bas Rüftengebiet, so wie Nedscheb, im Ruden von beiben, mehr nach ber Binnenseite ber halbinfau, und bringen, auf jene vorangeschickten Untersuchungen zurüdwissend, hier sogleich in die Mitte dieser Gebiete, so weit unfre Begeburch sie gebahnt sind, selbst ein, um Land und Leute speciell in Auge zu fassen, die ihnen angehören.

I. Jemen (Oschemen), Arabia folix. Die südwestliche Berglandschaft oder das glückliche Arabien.

#### A. Jemen im weitern Sinne.

#### Ueberficht.

Benennung, Lage und Begrenzung von Jemen im Sibet burch Aben und Sabhramaut, ift im Borberigen, gegen Robaber durch die selbständige Gebirgslandschaft Afir ift in Diegem schon früher, nach ben Angaben des Iftachri, Ebrift, Abulfeba (s. ob. S. 144, 186, 206, 229 u. a. D.), naber ernicht worden, worauf wir hier zurückweisen, de feine neuere Grenzbeite mung darüber vorhanden ift, die nicht auf jenen altern natüniken und historischen Grundlagen beruhte. Denn das Dschihannen bes habschie Chalfa giebt baraber keine all bie Stadt Siede obwol besten gelehrter Commentator angiebt, daß die Stadt Siedet (ober Saabe in Sahan) auf jeden Kall die nordlichte find Jemens sei. Niebuhr zählt zwar die Landschaft Redieran, in Grenzland gegen Redsched (sprich Redschaft n. 6. ob. S. 24,24, 197, 199), mit mehrern nörblichern Landschaften al.) und zu Je

<sup>\*\*\*)</sup> Artifel Jemen in J. v. Hammer, Ueber Arabien. Wien. Jahriden B. XCIII. 1841. S. 69, 93. \*\*) Riebuhr, Befchreib. von Andlin S. 181.

ien, worin Rommel's und Berghaus Rarte 62) ihm folgen, je-

ich icheint fein enticheibenberes Moment bafur gu fprechen, als if fie nicht zu Bebichas gerechnet werben, bag Rebjeran einft n Ronigefig Jemenifder Fürftengeschlechter 63) gewefen, bag e Dacht ber Deffaherricher nicht weiter fubwarts reichte als bis Babi Beifhe, bas baher ichon viel weiter im Rorden von Recheran "ber Schluffel ju Jemen" beißt (f. oben S. 201), ali aber icon ju Iftachri's Beit bie Grengftabt gegen Jeen war (f. ob. S. 186). Bon einem etwa heutigen Bufamenbange jener nordlichern, auch auf Berghaus Rarte mit El 3eens Namen bezeichneten Provingen, wie Afpr, Rhaulan, Saan, wo Saabe, ober Sfaabet nach v. Sammer, liegt, Babi ebjran und fo mancher andern, mit ber politifchen Berrichaft n Sanaa, ober mit Jemen im engern hiftorifden Sinne, 1ch Riebuhr's Beftimmung, tann gar nicht bie Rebe fein, ba Ie jene nordlichern genannten Lanbichaften ichon feit langem von ner Jemenischen Gerrichaft abgeloft, und meift, wie auch ichon lebjeran, ju Riebuhr's Beit, gang felbftanbige 64) und von emen ober von Sana unabhangige Berrichaften maren. aber bat Berghaus in feinem Demoire 65) Die etwas uneientliche Benennung eines Mord-Jemen und eines Gub-Jemen ngeführt, um boch einen Unterfchied jener Berhaltniffe gu bezeichen, eine Abtheilung die nichts weiter ale bie verfchiebne Lage er Breite unter fich gang unverbundner Diftricte bezeichnen tann. nbem wir hier auf obige Thatfache gurudweifen, bag eben jene dwerzuganglichen Gebirgelander mit ihren ungebandigen Bevölkerungen von Abu Arifch, Afpr, Chaulan unb . m. (f. ob. S. 191) bie hiftorifche Scheibemand zwifchen en Berrichaften von Bebichas und Jemen von jeher bilbeten, no auch heute feine Lineargrenze gestatten, fo haben wir nur och eine berichtigende Bemerfung zu bem mas oben (G. 188) von ber Stabt Attur" (la ville de Attour, bei Edrisi I. p. 136) nb von bem "Gebirgelanbe Afpr" als "ibentifch" gefagt t, hinzugufügen. Diefe unfre bamals geaußerte Bermuthung hat urch eine feitbem in ben arabifchen Driginal = Banbichriften bes brifi und anderer Autoren ber Parifer Bibliothet angeftellte

<sup>\*\*)</sup> Berghaus, Karte und Mem. Arab. S. 65. \*\*) Rommel, Abulf.
Arab. Descr. p. 54. \*\*) Niebuhr, Befchr. von Arab. S. 272.
\*\*) Berghaus, Arab. Mem. S. 69 — 70.

## 710 Peft-Aften. IV. Abtheilung. S. 71.

Untersuchung bis jest zwar teine Bestätigung, aber auch teine Biberlegung gefunden. Das Refultat, bas wir bafelbft aus eigner Einsicht, burch ben zuvorkommenoften Beiftand bes ruhmlicht betannten Drientaliften Grn. Reinaub, bes critifden Gerausgebert bes Abulfeba, gewannen, ift folgenber: 3m Abrégé d'Edrisi Man. Ar. du fond l. 9. Nr. 334. fol. verso fieht "atou"; bavon weicht bas zweite Eremplar bes Ebrifi, mit Rarten, etwas ab, ift aber undeutlich; bas britte Exemplar hat "acu". — Das arabifche geogr. Dictionnair, betitelt "Meraffid-alitthila," hat baffelbe Bort "atfar" ober "attfar" gefchrieben, "als Land, bas gehn Tagereifen von Meffa entfernt liege;" bei bem Bette "itfpr" ober "boul-itfpr" fteht: "Drt von Gebias, ber an bas Land Uffab ftogt." - Gierbei ift gu bemerten, bag "Itfpr" auch "Atfpr" heißen fann, ba bie arabifchen Grammatifer (wie ber Berfaffer bes Borterbuche), die nicht aus ihrem Lande bereus. gefommen, bie Methode haben, alle ihnen frembe Ramen in ben Bocalen fo nach einer Regel zu verändern, bag bie beiben erften Bocale ber erften Sylbe identisch gemacht werden, so wie bier 31fpr, bas eben fo gut Atfar gelefen werben kann, wie bies ven Reinaud bei Abulfeba naber nachgewiesen worden ift. -

Bei unferer gegenwärtigen noch immer febr unpplifomme nen Renntnig von Jemen, obwol mir eine für ihre Beit meifterhafte Rarte bavon burch Diebuhr befigen, movon fich me gar teine vollftanbige ober gleichmäßige Befcreibung geben lath | bie Rufte zwar ziemlich befannt und befucht, bas Innere de nur in einzelnen Theilen, wie auf ben Wegen funmarts Gabebe, Bebib, Sana, Saas, von europäischen Beobachtern besucht, fonft abe, jumal oftmarte und nordwarte faft ganglich ben Augengeugen unbekannt geblieben ift, wird es por allem Beburfnit fit. bie verschiebenen einzelnen Berichte nach Beit und Berfonen an einander zu halten, und fo eine critifche Bergleichung möglich machen, inebefondere aber ben Augenzeugen felbit, jur Bergi ftanbigung und Balebung bes trodinen Details, auf ihren Blegen folgen, um uns eine eigne lebendigere Anschaupng von Ratur Jemens und feiner Bewohner ju verfchaffen, nach ber früher beliebten, aphorifilich aufgahlenben und nicht ber verbinbenden, blos abstrahirenden Methode möglich war.

711

#### Arabien; Jemen im weitern Ginne.

1. Jemen im weitern Sinne, nach Riebuhr's Lanbkarte und Befchreibung, nebft Bufagen von Seegen, Burdhardt, und Kartenberichtigungen von Berghaus.

Riebuhr beschreibt unter ber Lanbschaft Jemen, Arb el Jemen 66), diese Land im weitern Sinne, das von der Natur selbst aus zweierlei Abtheilungen besteht: 1) aus dem Tehâtma ober dem ebenen niedern Landstriche am Meere hin, nordwärts bis Hali, und 2) aus dem Dschebal (Osjabbal) oder Berglande, das nach dem Innern zu erhaben über dem Meerestviegel liegt; beide, aber zumal die letztere, zerfallen in viele kletne, politische Herrschaften und Staaten, die von einander ganz oder nur theilweis unabhängig sich zeigen, von denen hier zunächt nur die allgemeine Uebersicht folgt. Niebuhr zählt zu seiner Zeit, 1763, hauptsächlich deren 13 oder 14 verschiedne namentlich aus, wie folgt, unter welchen

- 1) Jemen im engern Sinne, mit ber Residenz des Imams zu Sanaa, die angesehenste ift und ben Kern der ganzen Staatengruppe bildet. Rur über diese Provinz allein besitzen wir ziemlich wollständige Berichte durch Augenzeugen, und von diesen wird weister unten die Rede sein; die übrigen Provinzen, das Küstengebiet ausgenommen, sind fast alle von Europäern unbesucht geblieben, also nur durch Hörensagen oder orientalische Berichte zur Kunde getommen.
- 2) Aben, das Sultanat, bilbet bas Subende und ift gegenwärtig (seit 1740) ganz getrennt von jenem zu betrachten, wovon schon oben die Rebe war. Eben so
- 3) Kaukeban, in N.B. von Sanaa, ein kleines rauhes Gebirgsland mit eignen Fürsten, die sich früher Imam nannten, seit Berjagung der Türkenherrschaft aus dem Lande aber mit dem Tietel eines Sejid (over Sid) sich begnügten, und die Bürde eines Imam der neu sich erhebenden Dynastie von Sanaa überließen. Die Residenz Kaukeban, auf einem sehr rauhen, stellen Hochgebirge, wird von arabischen Dichtern beshalb auch el Hössn [b. i. der stelle, hohe Berg) genannt 67). Eine Stadt Schibam liegt am Fuße dieses Berges, die mit andern bekanntern gleichnamigen Orten nicht zu verwechseln ist.

Riebuhr, Beschreibung von Arabien, 1772. 4. S. 181 — 288.
 Bend. S. 257.

# 712 Weft - Afien. IV. Abthellung. S. 71.

- 4) Rhaulan (Chaulan, heute Rholan bei Arnaud) mit eignem Cheich; ein fleines Gebiet, eben fo nahe wie bas vorige bei Sanaa, nur nicht in R.B., fonbern in G.D. Diefer Refibent, go gen bas Innere ju (verfchieben von bem Chaulan in N.R.B., im Tehama, bei Edrist, f. ob. S. 188, 189). Riebuhr führt bin bie Stadt Tanaejim ale einen alten Jubenfit mit vielen 64 nagogen an; etwas subwarts bavon, mo bie Bent Ribs auf ft ner Rarte, bas Beit el Ribfics), ein Dorf voll Sherifs, von m jährlich bie Rarawane gegen Meffa ausgeht, welche bamali etwa aus 2000 Bilgern bestand, die ju ben 100 beutschen Dicin gewöhnlich 45 Tagefahrten, mit Aufenthalt an verfchiebenen Ortm, gebrauchte, mahrend Diefelbe Strede ohne bie Rafttage in 20 Zagen gurudgelegt zu werben pflegte. Es ift biefelbe Babi el Rebip, wie fie Burdharbt (nach einem Sanctus, fagt er, ber ben Itid Rebin führe, f. ob. G. 210) nennen borte, von berem Durchjuge burch bas Gebirgeland, auf ber Grenge von Semen und Debichas, gur nabern Ermittelung ber Tribus von Afpr, wit in obigem (f. S. 193 u. f.) fcon Nachricht gegeben. Doch life Burdharbt fie fich in Saba versammeln, führt ihre Route aber boch bis Sanaa fort.
- 5) Dichof (Dfjof bei Niebnbr)69), ebenfalls in abnlicen Breitenparallel wie Sanaa, aber nordlich an Rhaulan angrengend, ift, nach Riebuhr, ein großer Landftrich, in welchem bie Gtat Marib liegt, die von einem eignen Sherif regiert wirb, indi bie Dorfer und Die zu Dichof gehörige Bufte von eignen unab. bangigen Schechs beberricht werben. Bir zweifeln nicht barn, baß hierher auch bas feiner geographischen Lage nach ju Sabhremaut gehörige, aber von niebuhr unter bem Ramen Jafa , als verschieben aufgeführte Land gehort, bas nur beshalb bei 30 men aufgegählt fein fann, weil es fruber einmal von beffen Dynftie beherrscht murbe. Bu Niebuhr's Beit murbe es von brei Bringen in Robba, Dofata und Rara beherricht, beren Lage wir nicht tennen, aber ba Diebuhr felbft ben Bafen Soedt (Schahher bei Riebuhr, b. i. Chebjer, f. ob. S. 265) mit feiner Beibrauchausfuhr als einen zu Jafa gehörigen Bafen anführt, fo tann es nur die öftliche Fortfepung bes Landes von Mareb 3m Didibannuma bes Sabidi Chalfa feben wir bezeichnen.

10) Chend. S. 282.

<sup>\*\*\*)</sup> Riebuhr, Arab. S. 281. \*\*) Ebenb. S. 275 — 288.

ben Grund biefer Berwirrung in ber türfifden Geographie 71) burch Busammenziehung beiber Lanbschaften in eine, ba biefe bas eigentliche Jemen in die zwei großen Abtheilungen in Bemen und in haframut gerfpaltet. Diefe ganbichaft Dicof, zwischen Redideran und Sabhramaut gelegen, fagte man Riebuhr, fei meiftentheils Ebene, auch Sandwüfte; boch fei bafelbft auch viel Aderbau; im Sande folle man nach Regenschauern Gold (wol gelben Glimmer, b. i. Ragengold, meint Riebuhr) finden, boch gebe es bort auch viel Pferbe und Rameele, felbft binreichend zur Ausfuhr. Die fehr friegerischen Bewohner, Beduinen, trugen Barnifche von feinem Gifenbraht geflochten, auch Belme, unter ihnen zeigten fich bie beften Dichter. Der hauptort, bas in ber arabifchen Chronologie fo berühmte Darib (Sitte Dareb, f. ob. 6. 79-81), mit 300 Baufern und Ruinen, ohne Infdriften (mas irrig!), follte 16 geogr. Meilen in D.R.D. von Sanaa liegen. — Db biefer Name Dichof (Dffoff, Al Giobhfa bei Rommel 6. 60), ber fich ofter in Arabien wiederholt, ba er im Morben von Rebiched gegen Sprien (f. ob. S. 71, 78), hier in ber Mitte und im Guben in habhramaut (ibentifch mit Jafd? f. ob. G. 256, 282 und 659; Seepen 72) fdreibt es Safca, fennt aber ben Ramen Dichof nicht) hervortritt, und ein Land ber Dieberung im Gegenfat eines Gochlandes bezeichnet, ber Landschaft Mareb als Proving angehort, laffen wir dahin gestellt fein; boch fcheint bas Dichof habhramauts, fo wie Jemens, nur bas eine unb baffelbe öftlich an bas innere Bergland Jemens anftogenbe Rieberland, bas fich weit oftwarts auch burch Sabhramaut (Diebuhr's obiges Jafa Rr. 3.) hingieht, ju bezeichnen, zwischen bem uns Teine politifche Grenze befannt ift. Birflich rechnet bas Dichibannuma bas Bilabol Dicuf nicht zu Jemen, fonbern gu Gabhramaut 73). Daß Mareb wirflich im Rieberlande liege, fagt ber jungfte Entbeder biefer Begend, Arnaub, ber ausbrudlich bemertt, bağ man fortwährend von Sanaa bis Dareb bergab fteige; er lernte wol ben Sherif Abberrahman (im Jahre 1843) 74) als ben gurften von Dareb fennen, einen Provingial-Ramen Dichof icheint er aber bort nicht gehört zu haben. Die 3 Abthei-

v. hammer, Geschichte b. osmanischen Reichs. Bb. III. S. 534, Rot.
 Seeten in v. Jach's Monatl. Correspond. XXVII. S. 182.
 v. hammer, Wien. Jahrb. XCIV. B. S. 99.
 Arnaud, Relation d'un Voyage à Mared, 1843, im Journ. Asiat. Paris 1845.
 T. V. Févr. p. 233, 237 etc.

## 714 Weft - Aften. IV. Abtheilung. S. 71.

lungen von Dicof, die Niebuhr anführt, icheinen feine gesgraphischen zu fein, ba er felbft fagt, daß Belad es Salabin die unabhängigen Berglander, Belad es Sheraf die Gebiete bet Stabter bezeichne, zu benen Mareb gehore und Belad el Bedui bas Land ber Nomaden.

- 6) Rehhm, ein ganz fleines Gebiet, von einem unabhängigen, friegerischen Schech beherrscht, zwischen Sanaa und Mareb ge legen, von dem selbst Riebuhr nichts weiter zu sagen weiß, all baß man vordem einmal baselbst in dem Berge Tsiba wolle Silber gefunden haben, und daß Rehhm bfter gegen Sanaa zu Bake ziehe<sup>76</sup>). Das Dasein dieses Gebietes ift auch heute noch bestätigt durch Arnaud, bessen Weg von Sanaa nach Mareb zwischen Rehhm zur Linken, und Chaulan, das er Kholan schreibt, zur Rechten hindurchzog.
- 7) Das Belab el Robail, b. i. Land ber Stamme, ober Dafchib u Beftl, bas Gebiet ber Confiberation 76), ein Ber ein freier, gang unabhangiger Bebirge-Scheiche, Die aber fehr tie gerifch, im Bunbe unter fich oft gegen bie Dacht bes 3mam ven Sanaa anfturmen, und als Soldtruppen auch in frembe Dienfte, gumal ber Sherife von Meffa, treten, mit bem Borrecht fich ihn Officiere felbft zu mablen, wodurch fie nicht felten zu gefürchteten Rebellen werben. Sie find von ber Secte ber Beibi (f. sen 6. 209--210), und 29 Drifchaften ober Diftricte werben von Riebuhr namentlich aufgeführt, von benen fonft freilich faft nichts be fannt ift. Es giebt fich biefes Gebirgsgebiet ber Bunbes-Stamme in Rorben von Sanaa ziemlich weit (wol 20 bis 30 Mellen) gegen D.B., bis Abu Arifch gegen ben Ruftenftaat, und gegen Morben bas Gebirgeland Saban vom eigentlichen Jemen-Stunk bes 3man abscheibenb. In ben Stationen ber Detta-Bliger fie warts ber Stadt Saabe nennt wirflich Burdharbt 77), and beute noch, unter ben 7 Stationen, welche von ba bis Sanas ren, nach ber erften, Aafhemie, ber Sofpan-Tribus, bie bis nachften ale Bohnfige ber Bethl und Safhed-Araber, i hier zwei Guts ober Marttplate inne haben und ben britten Ort Ghoulet Abib bewohnen. Sie werben ale Golbtrate, fagt Burdharbt, allen anbern vorgezogen, bienen vorzäglich bi

 <sup>\*\*\*)</sup> Riebuhr, Arab. S. 182, 280; Arnaud I. c. T. V. p. 236.
 \*\*) Riebuhr a. a. D. S. 181, 268—266.
 \*\*) L. Buschhardt,
 Trav. in Arab. Lond. 1829. 4. App. I. p. 446.

#### Arabien; Jemen im weitern Siene.

bem Imam von Sanaa und bei ben indischen Fürsten, zumal in Gugerat und Cuisch, wohin fie sich über Schechhr einzuschiffen pflegen.

- 8) Caban, ein Gebirgeftaat im Rorben bes vorigen, unter einem eignen Fürften, einem Sejib 78), ber in ber Capitale Saabe (Gaba bei Burdharbt, f. ob. G. 203, 209-210, Cfaabet bei v. Sammer) feine Refibeng bat, bie wir ichon nach obigem als Urfin ber Secte ber Beibi fennen. Außer ihm gebieten in bemfelben auch noch viele andere unabhangige Scheiche. Un Dbft, gumal Trauben, und an Gifen hat bas Land Ueberfluß. Das Gifen feiner Bergwerte foll aber fchlecht und theuer fein, megen bes Golge mangels im Lande; Sonig, Wilch, Bleifc machen bie Sauptnahrung ber Einwohner aus, bie, obwol Blunderer ber Raramanen, boch auch viel Baftfreiheit üben follen. Riebuhr horte ihre aftrologifchen Renntniffe rubmen, fo wie ihre treffliche arabifche Sprache; in ihrem Bebirgebialect folle ber Roran gefchrieben fein. 3m Weften von Saban naunte man einen Berg Om ellejle (b. b. bunfle Racht), ber fo feft, bag bie Turfen ibn 7 Jahre lang belagern mußten.
- 9) Nebicheran (Rebfjeran 79) bei Riebuhr, Rebjram el Demen bei Burdharbt) nennt Diebuhr eine inbepenbente Berrichaft unter mehrern Schechs; eine angenehme mafferreiche Begend, brei Tagereifen in D.D.D. von Saabe gelegen, wo es treffliche Weiden für gahlreiche Pferbe und Rameele, und viel Korn, Dbft, Datteln gebe. Die Stadt gleiches Ramens, Die auch Riebuhr fur Nagara bes Btolemaus hielt (f. ob. G. 68), warb gu feiner Beit von einem Scheich beherricht, ber burch gludliche Eroberungszüge zugleich als Gelb und Geiliger gepriefen marb, ber burch fein Gebet ben Regen erzeugte und bie Stellen im Parabiefe bem Bolfe ellenweise verfaufte. Er follte von ben Gunniten und Beibiten fehr verschiedene religiofe Meinungen begen. In ber Nahe ber Residenz follte es Ruinen einer febr alten Stabt geben, beren Untergang einft von Mohammeb voraus verfünbet fet. Bon jeher find über Rebfcheran, in Beziehung auf beffen Reli-gionsverhaltniffe, feltsame Sagen verbreitet (f. ob. a. m. D.), ju vonen noch bie Nachricht bes Dichihannuma fommt, daß bafelbft ein Abbol Moban eine Raaba, berjenigen zu Deffa entgegen,

<sup>79)</sup> Niebuhr, Arab. G. 182, 271 - 272. 79) Ebenb. G. 182, 272

# I

## 716 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 71.

gu heben und zum Mittelpunct ber Anbetung zu bringen fuchte. Die 18 Namen von Orten in ber Gegend bes fonft unbefannt gebliebenen Diftrictes muß man in ber türkischen Geographie nachfehen Bu

- 10) Rachtan, ein kleiner, fruchtbarer, an Nebscheran ftofenber Gau, soll nur 3 Tagereisen von biesem gegen Norden entsernt, und auf dem Wege der Bilger nach Mekka liegen; sonft konnte Riebuhr nichts von ihm ersahren; der Name aber, bemerkt et, set an sich schon beachtenswerth 81), wegen 1. B. Mos. 10, 26, wo Joktan, der Rahtan der Araber, und Stammbater der Rahtaniben, oder Arab al Araba, genannt sei (s. ob. S. 19, 40, 41, 54, 76, 86).
- 11) Abu Arifch nennt Diebuhr 82) ju feiner Beit einen großen Ruftenftrich im Tehama, zwischen Lobeia und Retumbel, ge nauer bie Attuie (Attuib), von 15° 50' bie 17° 40' R.Br. (f. ob. S. 192), ber fich von bem Staate bes 3mam von Jemen loegeriffen und einem eignen Sherife unterworfen batte. gleichnamigen Stadt, Abu Arifch, bei ber aus vielen fleinern Berghoben Steinfalg in großer Menge gehauen murbe, hatte fie Dijefan, unter 16° 45' R.Br. (Dijifan), neunt ben Ramen. Riebuhr eine wichtige Safenftabt, megen ihrer ftarfen Ausfußt bon Raffee und Senesblattern nach Dichibba und Sueg; Attuib (im Text ber Reifebefchr. I. 293, Attute auf feiner Rarte von 30 men, und in ber Befchreibung von Arabien) ein fleines Dorf an ber Morbgrenge, mit einem Caftell gegen bas Grenggebirgeland Afpr, wovon icon fruber bie Rede war (f. ob. S. 190). Rente lich hat fich biefer Sherif von Abu Arifch losgeriffen von Jemen und eine felbständige Berrichaft begrundet (f. unten).
- 12) hieran schließt fich ber Gebirgebiftrict Chanland, welcher ben vorigen Ruftenftrich, wie mehr landein den Gebirge ftaat Sahan, im R. begrenzen foll, und benfelben Ramen trät, wie das füdlichere unter Nr. 4. bezeichnete Chaulan ober Rhantan (Kholan b. Arnaud), auch ganz eben so geschrieben wird. Bir ben schon oben seine Beziehungen zu Afpr bezeichnet, und bematit, wie es, auf der Grenze der Mittelaraber gegen die Skourieber Jemens, für das Chevila der Chusten gehalten mitte in

<sup>\*\*°)</sup> v. Hammer in Wien. Jahrb. B. XCIV. 1841. S. 98.
\*\*) Riebuhr, Arab. S. 180, 275.
\*\*) Ebend. S. 181, 266—288

wol Riebuhr biefen Bergleich auch auf gleiche Beife mit bem füblichern Chaulan 84), bem alten Jubenfig, ju verbinden fceint.

13) Mit bem Lanbstrich ber ungebandigten Beduinen, bes Gebirgelandes, zwifchen 17° 40' und 18° 30' M.Br., unter gesonderten, Scheichs beffen wir oben bei Afpr und ben Grenggebieten von Bebichas und Jemen icon umftanblich gebacht baben (f. ob. S. 184-213), endet Riebuhr, gegen Morben von Jemen, feine Aufgahlung ber 14, richtiger 13, Bauptabtheilungen, und meint, es fonne außer biefen noch gar manche fleinere Berrichaften im Jemenifchen gande geben, von benen ein europäischer Reifenber bafelbft eben fo menig erfahren tonne, wie es einem Morgenlander, ber etwa in Deutschland reifete, unmöglich fein burfte, von allen bafelbft befindlichen fleinern Berrichaften burch mundliche Erfunbigungen vollständigen Bericht zu erhalten.

Inbeg hat Geegen als Augenzeuge ein Beugniß über bie Miebuhrichen Rarten 85) von Jemen abgegeben, bie er aus Erfahrung, bei feinen Durchwanderungen Jemens, ein "wahres Meifterftud"86) nennt, bas auch unmöglich in fo furger Beit, mabrend Riebubr's Aufenthalt bafelbft, habe ju Stande fommen Fonnen, wenn ihm nicht ber gebildete bollanbifche Renegat 87) burch feine vielfahrigen Wanderungen in Jemen babei burch feine Specialfenntnig behülflich gewesen.

Die Reifekarte Niebuhr's in Jemen 88) reicht von 13° 20' bis 15° 50' N.Br., zwischen Mochha und Lobeia; Sanaa bezeichnet ihre Oftgrenze; fie ift ohne Meribiane, aber fehr fpeciel, und bezeichnet felbft die Raffeehutten, die an ben Sauptftragen liegen. Die Generalfarte Diebuhr's reicht meiter fubmarts, von Aben nordmarts bis zum 18° M.Br.; beibe Rarten weichen an einigen Stel-Ien nur in unwefentlichen Buncten von einander ab, jumal in ber Gebirgezeichnung, wie am Dichebel Mharras, mas wol nur Sache bes Stechers fein mag; auch hat die Beneralfarte am Ranbe bie Meridianeintheilung, welche nach ber Observation zu Lobeia einge-

<sup>\*\*)</sup> Riebuhr, Arab. S. 280 Rot. \*\*6) C. Niebuhr, Tabula Itinerais Terrae Yemen etc. 1763; best. Terrae Yemen maxima Pars etc. Tabula etc. \*\*5) Seetzen, Schreiben von Mochha, ben 17. Rov. 1810, in v. Jach's Mon. Corresp. B. XXVII. S. 182. \*\*7) Dessen Geschichte s. in Niebuhr's Beschr. v. Arab. S. 192—193; bessen Reitsebschr. I. S. 458—469, wo Niebuhr bessen 10 verschies bene Mouters angiebt. \*\*8) Angabe ihrer Construction s. Riebuhr Reiseschr. 1. S. 312, und Norrede are Messen marketen.

bene Routiers angiebt. 88) Angabe ihrer Confiruction f. Riesbuhr, Reifebefchr. I. S. 312, und Borrebe gur Befchr. von Arabien,

#### 718 Weft-Aften. IV. Abebellung. C. 71.

tragen ift, aber ber Correction bebarf. Diefe bat Berghans bei feiner critifchen Reconftruction ber Rarte von Arabien"), bie bisher bie befte und auch fur bas norbliche Arabien unübertroffen bleibt, obwol fie im füblichen und bfilichen Arabien großer Berbefferungen bedauf, vorgenommen, und folgende Fixpuncte bit Bangen und Breiten in biefelbe eingetragen.

- 1) Beit el Fafih 14° 31' N.Br. 41° 5' D.L. v. Bar.
- 14° 12′ 41° 2′ 2) Zebib 13° 59′ 41° 6' 3) Scherbie
- 13° 34′ 4) Tais 41° 451/,1
- 15° 6′ 41° 55′ -5) Mofhat
- 42° 16' 15° 21' 6) Sana
- 15° 13′ -14° 58′ 7) Dabhi 41° 0′ 41° 16′ -8) Ghanemie
- 1**4°** 10′ 42° 12' -. 9) Menfil
  - 14° 17'
- 42° 193/4 10) Jerim

Riebuhr gab bie Lage von Sanaa in feiner Rarte auf 41° 35', Bringle fogar nach feiner feineswegs fo falfchen Beobachtung auf 44° 5' N.Br. an; Cruttenben auf 44° 31' 04" D.L. v. Gr. und 15° 22' D. Br. nach Observation. Die Stadt Gaabe verlegte Riebuhr, nach ben Ausfagen bes hollandifchen Renegaten, auf feine Rarte unter 18° D. Br.; Berghaus Berichtigung trug fie vielleicht ju füblich unter 16° 38', um volle 82 Dil. füblicher ale Riebuht ein, ber fie nicht felbst besuchte, und die ihm angegebenen Lagereifen nur ju groß berechnete. Berghaus tonnte biefe Berichtigung nad feiner Conftruction bes von Burdharbt gegebenen Routiers ber Gaff el Rebfy ober Bilgerfaramane (f. ob. S. 193) schapen; ba biefe bie Diftang von Saif nach Sanaa in 40 Tagemarichen gurudlet, 438 Miles, wonach 10,95 Miles auf jeben Tagemarich tommen wurben. Gben banach fonnten andere Berichtigungen erfolgen, wie Chamir Defchib (f. ob. G. 194), bas auf biefer Route etwaß norblicher zu liegen fommt als auf Diebuhr's Rarte u. a. at. Die Wichtigfeit jener Bilgerroute fur bie Rartenconftruction if aud fcon weiter nordwarts burch Debichas bis Deffa in obigem nach-

Ueber Babi Rebicheran gab Burdharbt neue Daten (f. ob. C. 204), bie Berghaus 90) mit Riebuhr's Angeben combi-

gewiesen.

Berghans, Mem. die Landschaft el Jemen S. 65-65. Ebend. S. 70.

#### Arabien; Jemen im weitern Ginne.

nirt auf feiner Rarte eintrug, wonach es nur 3 Tagereifen in D.M.D. von Saabe liegt, wohin ber Weg über die Orte Jam und Minnefoid führt. Den Abstand von Thohran, einem Marftorte bes Baban - Tribus auf ber Rebit Bilgerroute, giebt Burdharbt gu einem Tagemariche an; Babi Rebicheran aber liegt halbwegs zwis fchen Babi Dowafer, einer nörblichen Proving in R.D. von Afpr, und Sanaa; es fei ein fruchtbares Thal in ber erften ber gros Ben Bergfetten, zwischen unerfteiglichen Gebirgen, in benen bie Baffe fo eng, bag zwei Rameele nicht neben einander fortfommes Der Abftand von Thohran, fagte Burdhardt ausbrudtbunten. lich, fei öftlich; ber Londner Beichner feiner Karte hat es aber falfchlich weftlich gefest, und meint, es fei bie nachfte Bergtette gegen Die Rufte von Dijefan bamit gemeint, und fest babin fogar noch ein zweites Debicheran, bas auch Somarb auf feiner Rarte von Afpr mieber reproducirt bat. Die critifchen Berichtigungen auf Berghaus trefflicher Rarte von Arabien und gumal von bem Lanbe nordwarts Jemen, find baber fur ihre Beit bochft bantenswerth. Das bei Diebuhr 3 Tagereifen in Rorb von Rebicheran, auf bem Wege nach Metta angegebene Rachtan fallt gufammen mit bem Bebiet ber Beni Rahtan (f. ob. G. 201), einem ber alteften Stamme Arabiens, ber lange vor Mohammeb blubete, beffen Bohnfige fich in die Ebenen 3 bis 4 Tagereifen nach D. und G.D. von Bifche erftreden (f. ob. S. 200). Rach benfelben Angaben, bei Burdhardt, fonnten bie Begirte Genhan, mit bem Sauptorte Garrabje, und ber Begirt Abybba, mit bem Sauptorte Arpe und einem geringern Abearis, in ber neuen Rarte als Bervollftanbigung ber frubern Ungaben eingetragen merben, fo wie viele andere lehrreiche Puncte, die wir in ben obigen Untersuchungen über bie Grenggebiete zwifchen Jemen und Bebichas (f. oben 6. 198 - 213) icon niebergelegt haben. Die Berichtigungen, welche Die Rarte im G.D. von Jemen erft burch bie britifche Aufnahme Abens feit 1837 gewonnen, find oben icon angeführt.

2. Jemen im allgemeinen, im weitern Sinne, nach ber turkischen Geographie, ober bem Dichihannuma bes Sabichi Chalfa (bluht 1650 n. Chr. G.), nach J. v. Sammer's critischer Bearbeitung und Berichtigung ber frühern Daten.

Der trefflichen Riebuhrichen Sammlungen ungeachtet bleibt bie Renntniß Jemens boch febr unvollftanbig, wenn wir fie

# 720 Beft - Afien. IV. Abtheilung. S. 71.

mit ber Befdreibung bes turtifden Beographen Sabidi Chalfa's 91) vergleichen, ber feine Renntnig einer faft hunbertjahrigen Berrichaft turfischer Statthalter in Bemen verbanten konnte, die feit dem Jahre 1516 bafelbft einheimisch, und unter Sultan Selim, im Jahre 1569, felbst auf eine Beit lang Eroberer bon Sanaa geworben maren. Die critische Bearbeitung ! biefer bieber ganglich unbenutten und boch fo wichtigen Quelle, verglichen mit bem Dofchterit, b. i. bem geographischen Borterbuche Safuti's (er bluht 1220 n. Chr. G.) und Anbern, Die wir bem unermubeten wiffenschaftlichen Gifer bes berühmten Rennert bes Drientes und feiner Literatur verbanten, liefert uns unter eine in ber That faunenswürdigen Menge von Ramen, von benen wir freilich bie bei meitem größere Bahl nicht gu localifien wiffen, ba unfere Rartographie noch gar gu fcmach geblieben, bed auch eine nicht unbeträchtliche Bahl für bas Studium ber arabifchen Literatur = Gefchichte und Lanbes - wie Bolter-Runde überhaupt gang neuer wichtiger und mitunter nachweisbarer Dertlichfeiten, bie wir hier zur Berichtigung und Bervollftandigung am berer Daten boch nicht gang übergeben tonnen, zumal ba fie bie aus ben Driginalquellen nachgewiefene Rechtschreibung ber Mamen betreffen, die freilich fehr oft von ber bieberigen geograph fchen Romenclatur abweicht. Wir beben aus ihnen nur biejenigen hervor, die une fur ben Bwed unferer Aufgabe auch an Saden neu und lehrreich erscheinen, und weisen auf die vollftanbige In gablung ber übrigen in ben Werten bes Deifters gurud, boch mit bem Bunfche, baß endlich einmal eine vollständige Ueberfegung ber gangen turfifchen Beographie Gabichi Chalfa's, in beutfit Sprache, gur Renntnignahme europaifcher Beographen gu Stante fommen möge.

Bom Namen Jemen heißt es, wiewol es allbefannt, baf de bavon feinen Namen trage, baß es bem gegen Often Gewandten gu Rechten, wie Sham (Sprien) zur Linken liegt (f. ob. 6. 39, bg. 278 und 279), fo fei boch zu bemerken, baß biefelbe Burgel (Demene) nicht nur: "er ift zur rechten hand," fondern auch: "et ift gludlich gewesen" bedeutet, und baß Jumn, bas gettige

<sup>\*\*1)</sup> Dichihannuma, b. i. Beltichau, gebruckt Confantinepel to 3. b. Seg. 1145 (b. i. 1732), ein Folioband, 898 Seiten mit & Rarten; bies Bert enthält die Erdbeschreibung von Affen.

\*\*) 3. v. Sammer, Ueber die Geographie Arabiens, Abicha. IV. Jumen in Bien. Jahrb. B. XCIII. 1841. S. 69—112.

Bort ber Araber fur Gludfeligfeit und Wohlftanb ift. Die fe ber rechten Banb und bes Glude find von jeher im mlanbe, und von baber auch im Abendlanbe, innigft mit einverwandt, baher ift bie Bebeutung bes gludlichen Arai fcon im Worte Jemen enthalten. Berge Jemens. Die große Bergfette, welche Jemen von eb und Bebichas trennt, hat ben Ramen Gerat, b. i. bie

I, von ihren vielen Gipfeln. Das Dofchtaref, b. i. bas phische Wert Abb. Jafuti's, nennt bas Gebirge zwischen ia und Rebicheb, welches bei Tajef (f. ob. G. 38, 150) beund bis Sanaa sich erstreckt, insbesondere "bas Gerat Beni Thatif," und bezeichnet es als bas mittlere, bem ben Seiten gegen bas Meer und gegen bas Binnenland noch andere Serat (Bebirgezüge) ziehen. In biefen werben ein ib einzelner Berge mit Namen aufgeführt und noch mehr Das Dichihannuma nennt auch 51 Berge in Jemen amen, unter benen einige befanntere ober beachtenswerthe wie: an, ein hoher Berg in ber Nabe ber Stabt Babb; Bura, ruttenben's 93) Reisejournal Dichebel Burra nennt; Etbei Raufehan; Solba und Eswed, zwei Berge mit Ruin Bebiete von Rusumma; Schehare, ein großer Berg mit nbert Dorfern im Diftrict Saimetol Mala; Schirman und ir, zwei von Niebuhr vom Berge Dichebella aus gefebene ; ber berühmte Berg Sfabr bei Taas; Thimam, ein Bergg bei Sanaa; Dhabian, auch Res Dhabian, vermuthlich e Berg ber bei Diebuhr Ras beißt. Der Berg von Debt Jemen Mala, in beffen Mahe Diebuhr einen anbern er-, ber Chobra, b. i. ber Grune, heißt. Der Carneolenberg n ober hirran (f. ob. 6.256), ein namenlos gebliebener felberg (ob Chamir? f. ob. S. 449); ein Berg Bobhrat, ich auf Cruttenben's Rarte; ber Berg bes Palaftes Ghomju Sanaa und noch ein Sabur, beffen Gipfel immer mit e bededt fein foll, mas aber Niebuhr, und wol mit Recht, felt (temporairer Schnee in Afir, f. ob. S. 151, und Gis in **6**. 481).

ilusse Jemen 894). Diese sind sehr sparsam; auf Rie-

J. Cruttenden, Narrative of a Journey etc. in Journal of the oy. Geogr. Soc. 1838. Vol. VIII. p. 276.
i v. Hammer a. a. D. B. XCIII. S. 75.

ter Erbfunde XII.

#### 722 Beft - Aften. IV. Abtheilung. S. 71.

buhr's Karte nur zwei, die beibe auf berfelben Sohe bei Dfibli (Dichible bei v. Sammer) entspringen; nämlich Babi Meisbam, der von Abb (Habb) südwärts nach Aden (s. ob. S. 706) geht, und der Wadi Zebid (Sebid), der gegen R.B. an der Stadt Zebid vorüber zum Meere fließt; ein dritter, der die Gießströme des Serat im Achdar-Thale (d. h. das Grüne Thal) sammeln und einen Fluß bilden soll, dessen Bäche 3 Aagereisen weit durch ein Ahal ziehen, das eine Aagereise breit ist, wird mit keinem besondern Namen belegt. Nieduhr fagt, daß mehrere Gießbäche und ein sischer Fluß sich in das große Wasserbeden der Sadäer bei Mareb sammle; das Moschtaret nennt den bei Sanaa vorübersießenden Fluß Ghail el Bermegi, und sagt, daß er Jemen der Breite nach spalte.

Sehr umftandlich werben bie Ramen von zweihunbert Schlöffern aufgeführt, und bemerft, baß feine Landschaft Are biens fo viele fefte Burgen befige wie Jemen, beffen Gebirge und Schluchten zur Bertheibigung und zu Luftfigen Diefer Art rock eigentlich aufforderten; leider bleibt die Lage der meiften uns me befannt; boch treten einige berfelben wol auch in ben Gefchichen und Reifeberichten bervor. Sabb (Abb), Sabah, Raufeban ( ob. S. 711), Marus, b. i. bie Braut, Sofn el Arus bei Rie buhr, bas in ber Rahe ber Stadt Laas auf bem Dichebel Sat gelegene Schloß; Someni und Mafan, gleichfalls auf bem bofen Berge Gfabr; auch Dofenbichere, auf bemfelben Berge, wa wo eine Quelle nach Serifi fliegen foll (f. ob. Sabber 6.25) Bier Schlöffer, bie ben Ramen Rarn, b. i. Gorn, tragen; befer biefe Benennung auch fcon bei Ptolemaus zweimal portien und ein ganger Diftrict (Dichlaf) ben Ramen Rarn Deifet trägt. Bang befonders reich an ihnen ift bie Umgebung Sanach Außer biefen werben noch ein Dugend Balafte in Jemen war lich aufgeführt, bie als Wunberbauten, von iconen Garten a ben, genannt werben, und weil fie einft Refibengen Gimienith und anderer Furften waren. Der berühmtefte von ihnen follen Ghomban 95) gewesen fein, bei Sanaa auf einem Sage ge gen, als beffen Erbauer, im Dichihannuma, ber Gimjeritma nig Jahfum genannt wird (andere Ausfagen über biefen, bei Abulfeba Gomban geschriebenen Palast, s. ob. S. 239). Des fcon zu Ebrifi's Beiten lag er in Trummern; Chalif Domen

<sup>495)</sup> v. Sammer, Ueber Arab. a. a. D. XCIV. B. 6. 35.

#### Arabien; Jemen nach bem Offihannuma. 728

ihn zerkört (vergl. ob. S. 73, 240), bafür aber seinen Tob geben haben. Wohrer ber türsische Geograph seine Auchitectur it, wissen wicht; von außen, sagt er, war er mit 4 Mauern zeben, die eine roth, die andere weiß, die dritte gelb, die vierte n. Innerhalb derselben erhob sich der Palast mit 7 Stockwerdern jedes mit einem besondern Dache dem oberen vorsprang; dem höchsten war ein Bersammlungsfaal, dessen Vorsprang; dem höchsten war ein Bersammlungsfaal, dessen Dach aus meinzigen Stück Granit bestand. An jeder der Säulen, von sarbigem Marmor, waren Löwen angebracht, welche, wenn der nd stürmte, wie wirkliche Löwen brüllten (vgl. die Palasten von Echatana, Erdt. IX. S. 107—110, Niniveh XI. S. 221 247, Babylon S. 913 ff., u. a. m.). Die Prachtlirche Abra=8, des abhssinischen Königs, welche einst in dessen Restenz ert war (s. ob. S. 24 u. 70), wird Kolleis genannt, was nach hammer an das griechische έχχησία erinnert.

Sanaa soll nach bem Dschihannuma von Sfanta ben I b. Namir erbaut fein, und nicht Ufal, sondern Efal heißen ob. S. 240); die Luft sehr gefund, die Temperatur im Ganzen gemäßigt sein, daß zwischen Sommer und Winter nur wenig erschied. Es regnet dort im Juni, Juli und August, aber nur h Untergang der Sonne. Man sertiget dort gestreiste Zeuge, dantücher und die berähmten suchulischen (?) Kleider (ob die ngenannten Stosse von Sanaa? S. 240, vielleicht ein Silber-if in Sana 90) gewebt, wie ihn Lord Valentia in Mochha i Abschied vom Dola zum Geschent erhielt?); auch eine Art men, weiß und gesch getigerten Corduans, der auf dem Arte mit dem Sasian von Tais wetteisert.

In der Rabe von Sanaa liegt der Dichebel Rus, von chem ein fichreicher Bluß gegen Mareb fließt; der Berg Schism, bei Kaufeban (Rewfeban bei v. Hammer) gelegen (benn es ben 4 verschiedene genannt), ift reich an Baumen und Quellen gutem Trinkwaffer, das durch einen Damm zur Stadt geleitet d. Dieser ift mit Dörfern und Schlöffern besetzt mit Beinberund Balmwaldern (?) bededt. Bormals war der Baß zu demen durch ein Thor versperrt, deffen Schlüssel in den Sanden des tigs von Sanaa war (vergl. ob. S. 256).

Ein Berg Sumara liegt auf bem Wege von Taab nach Sa-Ein Berg, der sich gegen den Balast Ghomban hinzieht,

.

<sup>9</sup> Vic. Valentia, Voy. and Trav. Vol. IL p. 411.

#### 724 - Beft - Affen. IV. Abtheilung. S. 71.

beißt Rotom ober Rafam, und ift berühmt burch fein Gifen, aus welchem ber Stahl von Rotom verfertigt wirb.

Berschiedene Ramen von Thälern bei Sanaa und die Die stricte (Nahijet) besselben werden einzeln im Dschihannums aufgezählt, die sonft in Jemen mit dem Ramen Rikhlaf (Rich-laf, f. ob. S. 230) belegt werden. Alles was nach einem Orte steuerbar, ift heißt Min aamalihi, z. B. Min aamali Sanaa, b. i. nach Sanaa steuerbarer District; bergleichen werden 12 Destricte zu Sanaa gezählt, und barin viele Odrfer.

Bei Aufgablung ber Stabte Jemens beginnt 97) Laas bie Reihe, bas von Diebuhr und andern beschrieben ift; aber fein Erbauer, ber ihnen unbefannt blieb, ift nach bem Dichihannums ber Ejubibe Taghtegin; fie mar ju Jafuti's Beit bie Baupte Die europäischen Reisenden erfuhren nichts von fabt im Lande. ben 5 berühmten Debredeen ober Gelehrtenfdulen ber Statt; 2 bavon wurden von Dmer ben Danfur, aus ber Dynaftie bet Beni Reful, erbaut, Die felbft Gelehrte und Befchuper ber Biffe fchaften maren; eine Bte, von beffen Nachfolger Delit Cfobel Modichahib; von beffen Sohne Melifol-Efcbref eine 4te; jene baber Modichabibije, biefe Efchrefije (bei Riebuhr Sherifije und Afbhal) genannt. Gine Ste erbaute Doeifeb Daub, ber eine Bibliothef von 100,000 Banben hinterließ und m ber Debredee begraben liegt. Auf Riebuhr's Blan ber Catt Laas (Tab. 66) ift bie 4te mit bem Ramen El maghabet, in ber Anficht (Tab. 67) bei Dr. 11 aber nur unter ber Rubil "große Dofqueen 90) außerhalb ber Stabt" eingetraget. Die Citabelle beißt, wie die Stadt am Mil, El-Rabizet (a.L. Das Dichihannuma rühmt bie hohen Gebaute und Rairo). bie Spaziergange bes Ortes Sfahle, mobin bas Baffer geleint morben.

Deftlich von Taas ift bas Dichennet Dwafi (Thal bes Barabiefes), eine hochft fruchtbare, reich bewässerte Gegent. Babiol Dichennet, b. i. bas Thal bes Barabiefes, scheint wie felbe zu sein mit bem Babiol Dichenab, b. i. bem Thale wen Dichennab, auf Niebuhr's Karte bfilich von Taas. Sabbelich von Taas find bie Schlöffer: Rarib und Narus. Ind bem Berge Sabber (Sfabr) liegt ber Ort Kerabibiche (Kenn

<sup>497)</sup> v. hammer a. a. D. S. 86 u. f. 99) Riebuhr, Ruftsiff. Ah. I. S. 879.

ei Riebuhr) zwischen Taas und Bais. Diefem liegt nabe bas hal Babtol-Cosna, b. i. das fcone Thal. Dombowa (Bin)uwwah bei Johannsen, Dimlu b. Niebuhr) ist ein ungewein roßes und feftes Schlog, von 400 Ellen Umfang, mit einer Quelle nb einem Baume, ber gu Jafutis Beit 400 Reiter: Befchartete. bul Sofale beißt auf Diebuhr's Rarte Dulfoffal. Darefch-Shedfhret, b. i. haus bes Brums, ift ber Rame eines Palaftes Ein Theil ber Bergfette bes Gfabr, welchen Ries ubr Sabber nennt, beißt in ben Befchichten Bemens Et-Agba er. Chaida und Datab nennti Riebubr 2 Dorfer, am Berge bfabr; bann Cheraab Bamjar auf dem Wege von Taas nach lbben, welches bas Alfentim Dichthannums ift; el Dubab Thobad bei Miebuhr) aber auf dem Begeloom Saas nach Jen rus. Loofjer ift nach De Gaen's Bermuthung bas Ratel ei Riebuhr, eine fefte Stadt im Gebirgelande: Semens; mol mas beegen 99) auf feiner Banberung ben betrachttichen Berg el Ed. er zwifden Abb und Laas nennt, wo ihn einen gatizen Lag lang in furchtbares heer von heuschreden überfiel. Sole, eine fefte Stadt mit Bergichloß, mar meift Refidenz eines Sherif Motabher. ) schibb ift ber Rame ber Stadt, Die Diebucht Dijobla, als Die hauptstadt von Jemen Mala, nennt, gwifchen Banaa und Aben uf einem Berge gelegen, eine Tagereife bon Dand; gur Belt bes Lachfolgere Gultan Saladine von Salibiun erbaut; fie wird uch Saton-nehrein, b. i. "bie mit 2 Fluffen begabte," enannt, weil fie auf ber Baffericheibe ber oben icon genannen beiben Fluffe liegt, beren einer nach Aben gegen G.D., ber ndere gegen R.B. nach Bebib abfließt. Den Erbauer ber groen bafigen Gebaube, ben Riebuhr Omar Ibn Gaad nannte 500), alt v. hammer fur Dmar Ben Schehinschah, ben größten berricher aus ber Dynaftie ber Ejubiben; Die Entzifferung ber bafijen Inschriften fei noch für fünftige Reisenbe aufbewahrt. Dicheieb (Dichenab bei Diebuhr, im Dften bes Gabber-Bergs) ilt ale Die Bauptftabt einer ber 3 Sauptabtheilungen Jemens bei tatuti. Sobeifch (Bobafd bei Riebubr) beiße bie auf einem jugel zwischen Dahabir (Dechader bei Niebuhr) und Duma geegene Stadt. Banman nannte Edrifi ale eine Stadt Jemene, o groß wie Redicheran, und Dichoras (f. ob. S. 196, 198), be-

P) Seethen, Mon. Corr. B. 28, E. 228. 609 Rtebuhr, Relfebefc. I. S. 347; v. hammer a. a. D. S. 88.

## 796 Beft - Affen. IV: Abtheilung. S. 71.

nihmt burch ihre Lebergerberei; fpatere Autoren nennen fie nicht, führen aber Dichoras als einen gegen Meffa gelegenen Diftnit Jemens auf.

21:20 Dimar, Damar bei Riebuhr, 2 Stationen fühmarts von

Sanaa, Sauptftabt bes Diftrictes Mabarib, mit einer berühmten Mebrefe ber Seibije, ift eine an Gelehrten fruchtbare Stadt. Auf bem nordlich vor ber Stadt gelegenen Berge ift bie Dofchee bet Donaab ben Dichebel. Das Dichihannuma berichtet von Runen, bie, eine Station von Dimar, aus 6 Granitfaulen befteben, bie 4 andere tragen und fur ben Thron ber Ronigin von Saba gelten; bei Jafuti Marib Balfis genannt. Unter vielen Dorfern in ben Mahe weroen auch zwei Demuran genannt, wo die fconften Befichter. Jemens, fo bag bie Liebhaber bei bettet Bachlechts von allen Geiten weit berzuftromen. Brifde Dim we und Dulran liegt ber Ort Daber, burch feine Beber berahmt; mich: metfmurbiger aber ift bas von Riebuhr auf befelben Stelle b) ermahnte große, auf bem Wege von Dimar nad Sanaa nordlich von Surabfch gelegene Dorf Gobbafa, wo Ruinen eines Sempels fein follten, mit Infchriften, beten Buge weber Uraber noch Gebraet (ob Simjaritifche?) lafen; vielleicht, fat b. Sammer, ber iguiper ermante Thron ber Ronigin von Gebt. Seepen tonnte in ber biefigen Rabe burchaus nicht einmal Rad nicht von ber Lage eines folden Ortes erhalten, ben er Ebboffe fdreibt 2). Gemawet, auf bem Berge Rafil Sfaid (wol Reff odweibe bei Miebuhr), ein Drt ber gwifchen bem Michlaf Dichenfel und bem ju Dimar gehörigen Gafl gelegen ift. Robaa 3), die Sauptftabt bes gleichnamigen Begirts mit eine

Robaa 3), die Sauptstadt bes gleichnamigen Bezirks mit eine Citabelle, wahrscheinlich dieselbe, welche Cruttenben in seines Reiseberichte 2 Stunden in N.N.B. von Sanaa als eine bet 4 Stadte bes Thales nennt, wo aber der Name Robaa (vort Robah geschrieben) mit Raubha, b. h. Garten oder Garten kadt berwechselt wird. Die 2 andern in Sanaa genannten Stadte hen Dichteraf und Babi Ohar. Auf Niebuhr's Ratte if de selbe Garten stadt, Raubha bei Sanaa, irrig Robba geschichte, ein Rame, der, wie sichen Seehen 4) berichtigt hatte, einer ander Stadt angehötte, die einige Tagereisen in Sudos ft auf der Grent

727

von Jemen und ber Provinz Jafea (Dichof) liegt, wohin fie beshalb auch auf Berghaus Rarte eingezeichnet ift. Eben dieselbe ift es, beren Berge Topfftein enthalten, ben man nach Sanaa transportirt, um, wie Seeten bemerkte, baraus Lampen und Rochgeschirt zu fertigen.

gefdirt zu fertigen. Mehrere Orte werben ferner in ben gegen Metta (alfo gegen Rord) gelegenen Theilen Jemens aufgeführt, und biefes Gebiet bas obere Jemen genannt (es ift nörblich und wirklich auch höber gelegen als bas fubliche, aber mahricheinlich nur nach ber fpatern turfischen Abtheilung in 2 Statthalterschaften, eine obere und untere, fo genannt; f. unt.). Dazu gehört auch Cfaabet 5) (Gaabe bei Riebuhr, Saba bei Ebrifi u. a., f. ob. G. 198, 204), nach Jakuti 60 Barafangen in Rorben von Sanaa; bas Dichihannuma giebt. bie wichtige Runbe, baß bie Stabt berühmt burch ihre Lebergerberei (f. ob. S. 94, 205), ein Busammenfluß von Raufleuten, und baß fie 24 Meilen von Chaiwan, bem Gige ber Beni Dahat, entfernt fei. Chaiman ift auf Riebuhr's Rarie Die anferfte Rordgrenze von Jemen, auf welche fein Desertum Amasia folgt, und bann nordwärts bavon Gfaabet. Diefe Bufte beißt aber richtiger Mameschije. Bon Sfaabet ift fonft feine Communicationelinie mit ber Rufte befannt; bas Dichihannuma nennt aber einen folden Weg von bem hafen Dichifan (Diifan) über Rewibije, über die Schlöffer Terim und Feleki. Es nennt als ein öftlich (wol norböftlich) in ber Bufte gelegenes waffer- unb palmenreiches Thal bas Babii eb-Demafir (Dowafir, f. ob. 6. 203), wo einmal im Jahre bie Leute von Jemen und Debicas von Debicheb und Oman zu einem großen Martte von Baaren und Juwelen zusammen tommen. Sfabet, fagt v. Bammer, fei alfo auf jeben gall bie norblichfte Stabt Jemens, beren Diftrict Miebuhr Gaban nenne.

Sfanif ist das Sennif bei Cruttenben 6), eine Tagereise ostwärts von Beit el Fakih, der erste Marktort auf dem Wege nach Sanaa, wohin noch 6 andere, von Station zu Station, deren er aber nur zwei: Sukol Chamis und Sukol Had neunt; die 4 amdern sind wahrscheinlich die in der türkischen Geographie gemannten: Habschr, Samfur, Moshak und El-Hubhein. Thawile, d. i. "die Lange," ist der richtige Name für den bei

<sup>\*)</sup> v. Sammer a. a. D. S. 98. \*) J. Cruttenden, Narrat. l. e. VIII. p. 274.

### 728 Beft - Affen. IV. Abtheilung. S. 71.

Diebuhr verftummelten Ort Tula (Tulla ber Rarte), 6 Miglien in Nord von Raufeban; Tebalet, im Dichihannuma, ber richtigere Rame für bas obige Tebala (f. ob. S. 196). Der Rame ber alten Simjariten. Stadt, von ber Riebuhr ale Dhafar mit borte, beren Ruinen und bimjaritifche Infcriptionen Seegen ju Dfoffar felbft fabe (f. ob. G. 258), beißt im Dichihannume Sifar ober Difar, bei Jafuti auch Defar, ein Rame, ber mehrmals fich in arabifder Geographie wieberholt. Bon Riemtjeban, bas Raufeban bei Riebuhr, mas biefer nicht felft fah, weiß bas Dichihannuma, bag es ein feftes Schloß 20 6tetionen fern bon Sanaa fei, und Jafutis Derafit giebt bie Etymologie bes Ramens, ber for viel als "zwei Sterne" bebente und von einem ehemals bier aus Marmor und Silber erbauten Balafte, ber mit Rubinen und Berlen eingelegt mar, berrubren foll (wie zu Agatharchives Beiten, f. ob. G. 248). Die weitere Aufgablung ber 161 Diftricte (Rabijet ober Dithlaf) Semens im Dichihannuma, von benen bieber burch Riebuhr nur 24, burch Johannfen nur 36 befannt maren, fo wie ber mehr als 200 anberen meift unbefannt gebliebenen Ortichaften (Dembha) und Dörfer (Rarijet), nach alphabetifcher Reihe burch v. Sammer's Sorgfalt geordnet 7), muffen wir hier, wenn fcon ein bantenswerthes Material für funftige Forfcher und Reifenbe, aber gehen, um zu ben wichtigen biftorifden, geographifden um ethnographifchen Berhaltniffen Jemens, nach Augengeugen, fortzuschreiten.

3. Der politische Zuftand Jemens nach seinen acht Dpnaftien, ber älteften Türkenobmacht und bes Regentenhauses ber Imame von Sanaa bis auf Riebuhrb Beit (1763).

Der moberne, so fehr zerfahrne politische Buftand von Jemen war selbst Riebuhr nur sehr wenig befannt, ber sich viel zu twee Beit barin aushielt, um bamit vertraut zu werben; und seitbem, sit mehr als einem halben Jahrhunderte, haben die Uebergriffe ber Wehaby, wie die ägyptischen Kriegsexpeditionen, nur neue Bechel und Berwirrungen barin hervorgebracht. Der europäischen Besbachte im Lande sind nur wenige, und nur durch ben Inhalt ber fel-

<sup>507)</sup> v. Sammer in Bien. Jahrb. B. XCIV. S. 101-112.

rn biftorifden Bruchftude, Die zu uns gefommen, lagt fich. einirmagen ber Buftanb ber Wegenwart von Jemen begreifen, bas ine alte einheimische, himjaritische Königsherrschaft it ber Einführung bes Jelam, die aber nie durchdringen konnte id daher bie Jemener in viele Secten gerspaltete, ober in ihrem fprunglichen gur Robbeit gurudfintenben Buftanbe ließ, langft rloren batte, aber auch nie eine bauernbe Broving bes Chafenreiches fo wenig ale ein Befisthum ber Turten blieb. ine Beit lang burch Statthalter ber Chalifen von außen ber iterjocht, traten biefe Statthalter burd bie felbftanbige Lage ber inbichaft entweder als rebellifche Souveraine gegen Bagbab auf, er wurden von ben einheimifden gurftengefdlechtern ieder verdrangt und verjagt, die in verschiedene Dynaftien unb gabliofe Berrichaften getheilt, welche fortwährend gleich ben abifden Stämmen unter fich in Fehbe ftebend, nur bann wieber b vereinigten, wenn es galt ben gemeinfamen außern Beind gu rtreiben und bas Joch, bas er Jemen aufgelegt, wieder abzufchutn; fo gegen die Chalifen in Bagbab, gegen die Gultane in egopten, fo gegen die Groffultane von Conftantinopel ib ihre Pafcas in ben legten Jahrhunderten. Wenn im norbhern Bedichas, in dem religiofen Mittelpuncte zu Detta ib Medina, auch bie politische Dacht fich zu allen Beiten in m Befchuger ber Raaba, bem Sherif von Metta, concentrirte, ewol auch ba 4 verschiedene Dynastien wechselten, so traten bagen in bem füblichern Jemen, in berfelben Beit, nicht nur bie spelte Bahl ber Dynaftien 8) in bem Staate ber alten Mitte, r himjariten-Refibeng, bem Jemen im engern Sinne if, fondern gu gleicher Zeit behaupteten noch neben biefen eine :ofe Anzahl anderer Fürsten und Säuptlinge ihre Un= hängigkeit, und bilbeten fehr viele felbftanbige Fürftenumer, Gebirgeftaaten großerer und fleinerer, ja fleinfter Art, ie die zahllosen Sheithsherrschaften ber Stämme, die un-: fich wieder Bundniffe und Confoderativftaaten zu Stande achten, und alle insgesammt burch ihre friegerische Baltung bis Die Gegenwart mehr ober weniger in ihrer wilben Freiheit fich halten haben.

Die Cherife von Debicas, als Rachfommen bes Bropbes

<sup>9</sup> v. Sammer, Gefchichte bes osmanifchen Reichs B. III. Befth, 1928. S. 540 u. f.

## 730 Weft Affen. IV. Abtheilung. S. 71.

ten zwar in Ehren gehalten, versanken jedoch, wegen größerer Rabe ihres Gebietes am Throne ihrer Oberherren, wegen Abhangigkeit der Speisung ihrer Populationen aus den Speichern des Milthales und wegen innerer Familiensehden, bald, und zumal durch die Wehabitenhandel, zu bloßen Schattenscherisen. Die Gerschaften von Jemen aber in größerer, sehr schwer zugänglicher Verne, sei es zu Lande oder zu Wasser, nud Beherrscher sehr fruchtbarer Gebirgslandschaften, wie hafenreicher Seegestade, im Besty von heimischen und durch blühenden Welbandel nach Indien, Persten, Aethiopien und Aegypten von allen kostdaren Producten des Auslandes, konnten, wenn schwesten an Länderumsang und Bolfszahl, doch durch eigene tapfere Sebirgsvölker stets den fremden Eroberern und Bedrohern Trop bieden, und sich jedesmal wieder in kurzem von ihrer drückenden Uebermacht befreien, der sie nie ganz unterlagen.

Wenn auch fcon febr frühzeitig, noch zu Dohamebe und Alis Beiten, in Jemen ber Islam geprebigt marb (f. ob. 6. 73), und wenn auch icon Abubefr, nach ber Legende bie Riebuh: 9 mittheilt, zuerft in Dichennab und Bebid Mofcheen erbaut und mit Baumen umpflangt, bann auch in Sanaa eine Mofchee errichtet haben foll, fo toftete es boch erft viel Blut in Schlachten (ob. 6. 39) und lange Rampfe, ebe bie himjaritifche Sprache (f. ob. 5. 55) mit bem alten Glauben ber Bater burch bie neuen Sagungen bes Koran und burch bie nun geheiligte Sprache ber verhaßten Bebichasbewohner aus Jemen verbrängt werben tonnte. Erft bem Chalifen Damum gelang es, nach ben Rebellionen vieler Gtatte halter, ju Bebib, bas er von Grund aus erbaute (819 n. Chr. C., f. ob. G. 237) und befeftigte, bafelbft ben Befleger Jemens, Stohammet Ben Abballah, und feine Rachtommenfchaft als feine Bafallen einzusepen, um Jemen und Dichebal im Baume zu halten. Aber bald murbe biefe erfte Donaftie bort eine felbftanbige, bie, ohne in engerem Berbanbe mit ben Chalifen zu verbleiben, fic an 200 Jahr (von 818 bis 1017 n. Chr. G.), wenn fcon mit mehrern Bechfeln, g. B. burch bas temperaire Karmatenreich im 10ten Jahrhundert (f. ob. G. 149), behauptete, bis fie von ding Familie Rebichah vom Throne ju Bebid verbrängt ward 201 gweite Donaftie tounte fich nur ein Sahrhunbert beffinbe als fie burch bie britte Dynaftie ber Beni Gfalis verbrangt

(A. 3.

<sup>509)</sup> Niebuhr, Befdr. von Arab. 6.186.

warb, bie in Sanaa ihre Rofibeng auffdlug, aber nur ein halbes Jahrhundert fich erhielt. Unter ber Daste eines Beiligen, ba fich für ben wiedererschienenen zwölften 3mam (f. Erbf. Ib. X. 6. 281, XI. 6. 793) ausgab, fonnte eine vierte Dynaftie biefer Beni Debbi boch nicht langer als 15 Jahre berrichen. mußte wieder ausländischen Eroberern weichen, als Gultan Saladins Bruder, ber unter bem Ramen Turanfchab befannt ift, einen Feldzug nach Jemen unternahm, bas unter bem harten Drucke ihres einhelmischen greifen Tyrannen Abbalnabi, einem Beni Debbi, feufate. Gang Bemen fiel bamale bem ebeln Stamme ber Einbiben gu, Die in 7 verschiednen Zweigen auf glangenben Ehronen faften, ju Rairo, Saleb, Damast, Soms, Sama, Chatif und nun auch zu Jemen. Doch fonnten fle ben alten Abel im Gebirgelande nicht gang unterbruden, und auch bie 3mams bebaupteten ibre Unabhangigfeit, jumal im gebirgigen Raufeban, fo bag biefe funfte Donaftie icon nach einem halben Sahrhunbert wieber von einer einheimischen fecheten verbrangt marb.

Diefe Dynaftie ber Beni Reful (b. b. gottgefanbte Sohne), welche ju Laas ihre glangenbe Gofhaltung hielten, wo Ebn Batuta fie befuchte (f. ob. S. 235 - 237), bat am langften, an 230 Jahre, gebauert und die ruhmvollften Ramen in ber Lanbesgeschichte, jumal in brei großen Gelehrten und Befchugern ber Biffenschaften, zurudgelaffen. Gie beißen: Delet Doeijeb Daub, ber gu Saas bie nach ihm genannte Debreffe baute, barin fein Grab, und eine Bibliothet von 100,000 Banben binterließ; ber zweite, Efbal, zugleich tapfer und fehr gelehrt, ftiftete die Efba-lije Academie zu Taas 10) und eine andere in Meffa; der britte, Meletul Efchref, ftiftete ebenfalls zu Taas bie Academie, bie nach ihm Efdreftje genannt wirb, und berief bagu an feinen Gof aus ben verschiedenften mobamedanischen ganbern bie größten Gelehrten feiner Beit, unter benen auch ein Stern erfter Broge, Dohammed von Firugabad, glangte, ber Berfaffer bes größten arabifchen Borterbuchs, bas unter bem Titel Ramus (b. i. Dcean) bekannt ift (f. ob. G. 129).

Ihnen folgte die fiebente Dynastie ber Bierfürften, aus ber Familie ber Bent Tahir (von 1453 bis 1517 n. Chr. G.), die aber ichon nach 64 Jahren ber Uebermacht ber Domanen erstagen, weil gegen fie, gleichzeitig mit biefen, die Imame Geibije

<sup>19)</sup> f. Riebaht, Reifes. I. S. 390.

#### 732 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 71.

fich zu einer Gerrscherfamille erhoben, baburch, baß fie erft burch Unterftugung ber turfifchen Truppen im Jahre 1569 n. Chr. G. unter Gultan Guleiman II. Die Beni Tahir fturgten, bann aber bie turfifden Gewalthaber (im Jahr 1630) wieder aus bem ihnen verschafften Besithume nach einem nicht vollen Jahrhundert ber-Diefe Imame Seidije bilbeten bie achte Dynaftie, welche ihren Thron in Sanaa aufschlug, und seit zwei Jahrhum berien, wenn auch unter manderlei Bechfeln und gunehmender Dim macht, auf bemfelben fich bis beute erhielten. Schon hatte ber lett ber Bierfürften, Mamir, ein Freund ber Biffenfchaften und ba Gelehrten, 28 Jahre lang regiert, als eine türkische Flotte in arabifchen Golf, Die ben Gultanen von Gugurate in Indien gegen bie Bortugiefen ju Gulfe gefandt mar, bei ihrer Durchfahrt auf ber vor Bobeiba liegenben Infel, Rameran, Die Unter auswarf, und von ben Beni Sabir Lebensmittel verlangte, Die Diefe aber verweigerten, um nicht als Tributpflichtige zu erscheinen. Dafat traf bas Jemengeftabe bie Rache ber Turfen. Bebib wurde, mit ber Beihulfe feiner feindlichen Nachbarn, ber Gebirgehauptlinge ber Seibije Araber, von ihnen erobert, und bafelbft ein Emir Berfebai eingefest, indeß die Flotte weiter giehend, im 3ahre 1516, auch Aben, wiewohl vergeblich, belagerte. Berfebai brang nach einer Schlacht, in ber Mamir getobtet marb, fiegreich in Laas und Sanaa ein, bas von ihm ausgeplundert marb. Seine Beute, bie er auf 8000 Rameelen burch bie Diebicheran-Strafe entführte, murbe bort geplundert und er felbft erfchlagen. Run wurden bie erften turfifden Statthalter nach Jemen gefdict, Die in bauernbe Rriege mit ben rebellirenben einheimischen Befchlechten verwidelt wurden, aber bod im 3. 1537, unter Gultan Selim L, wieder in Bebid einrudten, bas von ben Bliedern ber fruben Berricherfamilien ganglich verlaffen warb, die fich in die Beften bet Bebirgslandes jurudzogen. Um diefe Beit erhob fich, im Rampfe um Unabhangigfeit und um Freiheit, ein neues Belvengefchicht, Rachfommen ihres Bropheten, aber von ber Gecte ber Geibije 11), Schembebb in an ihrer Spige, ber fich, unter bem geif lichen Titel bes Imam, biefer religios-politifchen Barthet aumahm, Die von ben orthodoxen Gunniten bie Motafele, b. i. Goismatifer, genannt murben. Die unter bem Groffultan Gelim I (reg. 1520-1566) begonnenen Kriege in Jemen wurden burd feint

<sup>\*11)</sup> v. Sammer, Geschichte bes osm. Reiche III. S. 545. '

Statthalter fortgefest, bie burch innere Kabalen und Difigunft baburch fich felbft fcmachten, bag fie bie eine Statthalterfchaft in zwei Abtheilungen zerfpalteten, in bie Dbere bes Gebirgelanbes mit Sanaa, und bie Untere bes Tehuma mit Bebib, beren jeder ein befonderer Rafcha vorgefest murbe. Die Uneinigfeit beiber gab ben Gebirgearabern neuen Muth, bas Joch ber Turten abzuschütteln. Die Belbenbruber ber Seibije, Mutabber und Ali, traten im Bunde mit ben Arabern von Budan, Chawaft, Laater, Sfahian und Gharmin auf, verjagten bie Turtenpafchas mit ihren Garnisonen aus einer Stadt nach ber anbern, und auch aus Sanaa, bas als bamaliger Turfenfit eine grafliche Blunberung erlitt, wo Mutabher in ber Mofchee vom Bolle als Chalif ausgerufen ward. Der neue Gultan Goliman I. (reg. von 1566 - 1574) ruftete feine Beere gur Wiebereroberung Jemens aus, Die aber burch mancherlei Rante verzogert warb. Der eine Beloberr, Doman Bafca, eröffnete ben Belogug und eroberte Laas mit ihrer Citabelle Rabirije (b. h. die Drangerin), jene Sauptftadt bes vorberen Berglanbes, ber anbere aber, Ginan Bafca, ber balb mit unumfdrantten Birmanen ihm mit Blotte unb Berftartung nachfolgte, belagerte und eroberte Aben. Er jog nun gen Sanaa in bas hohe Jemen; aber diefes ftellte ihm Feften entgegen, beren fo viele nie in bie Bewalt ber turtifden Truppen getommen maren.

Der mindest beschwerliche, aber längere Beg 12) von Laas auswärts (Weisem genannt) führte hach Laaker (el Laster, ber beträchtliche Berg zwischen Laäs und Abb, ben Seegen überstieg) 13), das Sinan Pascha eroberte, und von dem Berge Hutaisch die Seidige verjagte. Dann siel Abb (Abb bei Niebuhr, oder Habb bei v. Hammer, Ibb bei Seegen), am Fuße des Berges Budan gelegen; auch Dhamar (Dimar) im Gebirge öffnete seine Thore. Mit Gärten und Mauern umgeben, war es die Geburtsstadt vieler Gelehrten und ein Hauptsig der Seidige Secte, wo ihre stark besuchte, berühmte Academie über ein halbes Tausend eifriger Schüler zählte. Durch den Engpaß Dhiraool-kelb (d. i. der hund arm) erreichte das Türkenheer am 26. Juli 1569 Sanaa, die Capitale von Jemen. Sie wurde wieder erobert, dann auch das seste Schloß Chausan, dann die benachbarte Stadt Shibam, die

<sup>12)</sup> v. hammer a. a. D. III. S. 556. 12) Seeten, Mon. Correfp. 28. 28, S. 228.

### 734 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 71.

unter ber Schlofburg Raufeban (bie beiben Sterne), ber festen in ganz Jemen, lag, an welcher aber fich bie Gewalt bes Evoberungsheeres brach und erschöpfte. Denn nach 9 Monaten vergeblicher Belagerung kam es zwar mit bem Bruber Mutahhers, ber Raufeban auf bas tapferste vertheibigt hatte, zu einer Captulation; bieser folgte aber ein Friedensschluß zwischen bem Imam ber Seidige, ber also boch als Regent bes Landes anerkannt werden mußte, und bem Sinan Pascha, in welchem bem Großsultane ber Gläubigen doch nur die beiden Majestärechte ber Münze und bes Kanzelgebetes in Jemen zugestanden wurden. Besmen galt also als Basalenstaat unter eignen Imams, bennoch folgten bald andere Türkentruppen, welche die Eroberungen in Bemen sortsetzen, und nach 7 Jahren 14) unter drei auf einander seinenbeten. Seichtbalter-Paschas, nach türklischen Berichten, vollendeten.

Aber niemals wurden bie Turfen gang Deifter 15) bes Lasbes, ber große Ginfluß einheimifcher 3mams ber Geibije bauente fort, und bie ale Statthalter gefandten turfifchen Bafchas lage ftete in Baber, vergifteten und ermurgten fich gegenfeitig aus 3e-Touffe unter einander. Einzelne von ihnen fuchten gwar auch burd milbe Stiftungen fich beim arabifchen Bolle Anhang ju verfcaffen; fie bauten prachtige Mofcheen und Begrabnigplage, große Raramanferais, Bflaftermege an fleilen Bergen, fleine Schusftatie nen mit Brunnen und Cifternen, die noch heute in ihren Trus mern fich zeigen; aber vergeblich, ber tiefgemurgelte Buß gegen bie Turten, ihre graufamen Bebruder, ber bis heute unvertigen fich erhalten bat, führte immer wieber neue Emporungen an allen Orten und Enben gegen fie berbei, und ba fie von ben forgiefen Groffultanen und ihren Befiren am fernen Bosporus meift mer burch Truppengefindel und Abenteurer, ober gar nicht militairifd unterftust murben, fo mußte icon baburch ihr Ginfing big finten. Rein halbes Jahrhundert nach jenem Friebenefchluß ha ber Imam ber Seibije, jenen Tractaten guwiber, fich ben Che Tifentitel Emirol-muminin (b. i. Fürft ber Rechtglaubigen), auf ben bie hobe Pforte allein Anfpruch machte, beigelogt, und p Raufeban unter feinem, nicht bes Groffultans Ramm, St. gen 16) gefchlagen; ja im 3. 1628 ben Statthalter Bafca in Go naa belagert und burch Gungerenoth in Bergweiflung gebn

<sup>\*\*4)</sup> v. Hammer, Gefd. a. a. D. III. S. 560. 15) Miebift, Befft. von Arab. S. 190. 16) v. Hammer a. a. D. 25, F. G. S.

Befenbeter Zurtenfalfe ungeachtet blieb ber 3mam, ale ber tur-Bifche Statthalter vergiftet mar, herr von Sanaa. Und als unter bes graufamen Gultan Murab IV. Berrichaft (von 1623 bis 1640) überall ber blutige Rrieg in Jemen wie in Bebichas gegen ben Turfenfeind loebrach, fammelte ber gemeinfame Bag Gunberttaufenbe bewaffneter Araber 17) unter ber Fahne Geijib Rhaffem 8 18), eines Sherifs und Gauptlings in bem Bebirge Sha-Diefem Belben gelang es, Die Turfen in mehrjährigem Rampfe von Stadt zu Stadt zu verbrangen und endlich im Jahre 1630 auch die letten threr Ueberrefte ganglich aus Jemen gu verjagen. Als ber Befreier com Turtenjoch von feinen Lanbeleuten mit bem Ehrennamen Raffem el Rbir, b.i. Raffem ber Große, gefeiert, begnügte er fich bie 8 bis 9 Jahre feiner ihm noch übrigen Lebenszeit in ber Burudgezogenheit feines Gebirgsorts Shahara zuzubringen, ohne Ansprüche an Oberherrschaft, obwol er ber Stammvater ber noch bis heute herrschenden Familie ber 3mams in Sanaa ift. Seine 2 Sohne, 38mael und Baffan, tapfere Beloberen, festen die Befreiung Jemens fort, bemachtigten fich aber bes Titels 3mam, und führten nun bie Berrichaft, ber bisherigen altern Geibije-Linie ber Imams, bie nur im Befit von Rautoban blieben, den blogen Titel Sibi, b. i. Gert aber Pring (wie Seifib in Dman, f. ob. S. 499), überlaffenb, ben fie bis heute behielten. Die Gefchlechtstafel 19) Raffem bes Großen und bes folgenden Regentenhauses zu Sanaa hat Ries. bubr mitgetheilt, nach ben Angaben bes hollandischen Renegaten. Es genügt hier nur zu bemerfen, bag 36mael 30 Jahre regierte in feiner Refibeng ju Doran, wo auch fein Grabmal, baf er megen feiner eingezogenen Lebensart fur einen großen Geiligen galt, und bag biefer Rimbus ber Beiligfeit alle folgenben Imams mehr ober weniger umbult und tres ihrer Thrannei ober Dhumacht gefichert hat. Des Ismael Rachfolger verlegte feine Refibeng nach Charres; ber fechete Rachfolger, El Mohabi Dohammeb, nahm feine Restoenz zu Mauabheb bei Damar (Dimar), im Guben von Sanaa, wo er 30 Jahre unter fcmeren Rriegen gegen bie verbundeten Cheifhe ju hafchib u Befil regierte. An feinem Sofe, im 3. 1712, fagt Riebuhr, hielt fich bie franabfifche Embaffabe auf, beren Berichte La Roque heransgab, unb

<sup>17)</sup> v. Hammer a. a. D. Ah. V. S. 157. 18) Riebuhr, Befchr. von Avab. S. 191. 19) Ebend. S. 194 n. f.

# 736 Beft - Afien. IV. Abtheilung. S. 71.

Capt. Camilton fagte von ibm, im Jahre 1714, bag er bereits über 80 Jahre alt fei. Ein Pring aus einem Seitenzweige ber Familie, ber fich als Ufurpator Des Thrones El Det moffel nannte, und ben Titel 3mam annahm, verlegte guerft feine Reffbeng nach Sanaa, wo fie feitbem geblieben ift. Er ftellte mab rend feiner 10jabrigen Berrichaft gwar ben Landfrieden ber, aber nach feinem Tobe begann die Beit bes Fauftrechts wieder, Die Thronftreitigkeiten führten viele Wechfel und politifche Bebben und Rriege mit Raufeban, Chaulan, Shibant und faft allen ben fleinen und großen Bergfürften bes Gochlandes von Jemen herbei, bie auch bis heute fortgebauert haben. Der 3mam El Dahabi Abbas 20, ber 11te Ebronfolger, ber noch ju Diebubr's Beit im 3. 1763 gu Sanaa regierte, hatte furg zuvor mit vielen feiner Rachbarn in Streit gelegen, aber gludlicher Beife, fagt Diebubr, fei in biefem Jahre alles fo friedlich gewesen, bağ es ihm möglich war, in fürzefter Beit einen fo großen Theil bes Jemengebietes gu burdreifen. Der 3mam mar 45 Jahr alt, fein Bater hatte 200 Sde--pinnen als Weiber; von des Imam 15 Brudern waren mehren pedichwarz, mit breiter Rafe, biden Lippen, Rafirn aus Afrifa gleich; die vielen Bermanbten bes 3mam lebten alle in Sanaa. Dowol ber Thron von Jemen 21) erblich an ben Aelteften fallen foll, fo enticheibet boch barüber meiftens erft bie Febbe. 218 3man und ale Seibi (Beibi bei Riebuhr, Bend, Boub bei Burd. harbt, f. ob. G. 209 u. a. D.) ift er in feinem Lande geiftiche Dberhaupt, aber teineswegs in frembem Gebiete; er führt Rrieg und Frieden, hat aber fein unbedingtes Recht über Leben und Ich, über welche ber Rath ber Rabis gur Entscheibung beftellt ift, in bem ber 3mam nur prafibirt. Doch fehlt es einem bespotifden 3mam nicht an Gewaltmitteln, bie aber bas Bolf nicht lange er tragt, wie es benn an Beispielen von Absehungen ber 3mams, wo gen gu harten Drude, nicht fehlt. Die Minifter, wie faft all Schreiber und Beamten, werben Fafih genannt; Dola, Emit voter Bali (wie Bafcha) heißen Die Statthalter ber Brovingen, pe mal wenn fie machtige Furften fint; Unterbeamte, Unterrichter be-Ben Schech, in Dorfern Batim, auch Rabi. Ueber bie Ginfünfte bes 3mam tonnte Diebubr nur but

Ueber die Einkunfte bes Imam tonnte Riebuhr nur burch einen Juden, Drati, ju Sanaa, die Ansfage erhalten, baf fe 83,000 Speciesthaler betragen hatten, nach ben Berluften von Mon,

<sup>520)</sup> Riebuhr, Befchr. von Arab. S. 198. 21) Ebend. S. 286.

737

Arisch, Taas, die abgefallen, auf 30,000 herabgesunken, durch rungen wieder auf 48,000 Spec. gestiegen seien. Die Doien mit der Eintreibung des Geldes beaustragt, von dem sie die Aruppen, die sie brauchten, bezahlten und dann erst den est in die Kasse des Imam lieserten. Der Kasseezoll gebe ichtigste Einnahme, da etwa ein Viertheil des Verkaussan den Imam gezahlt werden musse, ehe die Waare an der Schiffe gebracht werden fann (ein altes Hersommen, Niebuhr, da schon Plinius, freilich in Bezug auf die jen-Aussuhr, sagte, Plin. XII. 35: Regi Gebanitarum quarcil. Myrrhae, partes pendunt). Die Armee des Imam sollte 8 aus 1000 Mann Reiterei und 4000 Mann Fusvolk be-

ille neuern Reifenben in Bemen haben feitbem viel meniger, iebuhr, Belegenheit gefunden, ober fle ergriffen, über bie i burch innere wie außere, zumal burch Wehabiten und ptier veranderte, meift innerlich febr gefchmachte, Buftanbe Staates frifchere Nachrichten einzuziehen; nur Lorb Balenber 1806 Rachrichten ?2) in Mochha mabrent feines bortigen thaltes einzog, berichtet, bag berfelbe 11te 3mam, gu Rie-'s Beit, 20 Sohne hinterließ, beren einer, Ali Elmanfur, veite Sohn, im Jahre 1774 ben Thron von Sanaa bestieg, ber 30 Jahre noch bis zu Balentia's Beit, 1806, regierte, fcon in seinem 84ften Jahre ber Spielball feiner um bas erbe buhlenben Sohne, in politische Donmacht versunfen, taum teiter und 3000 Mann Fugvolt gegen bie brobenbe Macht lehabi zu ftellen im Stande mar, die icon ben größten Theil lehama Jemens ihm entriffen hatten, und täglich fowol ja, wie Sanaa, die Refibeng, mit einem Ueberfalle bebrobten. ach feinem Tobe folgenben Berwirrungen im Reiche find uns agmentarifc befannt geworben.

agmentarisch bekannt geworben.

Den neuern Reisenben in Jemen verbanken wir, wie auch Ries, reichhaltigere Specialnachrichten und Beschreibungen bor-Raturs, Landess und Bölkerverhältnisse, die manche auf das Allgemeine bezügliche Blide in die Gegenwart von nim engern, eigentlichen Sinne gestatten, zu denen un übergehen; denn in die entsernteren Nebenländer ist leider zu noch gar kein europäischer Reisender eingedrungen.

Vic. Valentia, Voy. and Trav. l. c. Vol. II. p. 363. ter Erbfunde XII. A a a



# 738 Weft - Affen. IV. Abtheilung. §. 72.

§. 72.

B. Jemen im engern Sinne (bas Land ber Sabaer). Der Staat bes Imam von Sanaa. Der Kern ber jemenischen Staatengruppe und ihre Zerspaltungen ber Gegenwart, nach Beobachtungen und Anschauungen ber Reisenden neuerer Zeiten.

Auch bier eröffnet Diebubr, eine einzige vorhergegangene Unternehmung ber Frangofen, im Jahre 1712, ausgenommen, bie Reife, feit 1763, ber trefflichften Boobachter, beffen Borgange in bas Innere bes Lanbes nur Benige gefolgt find, wie Seepen 1810, Ch. 3. Cruttenben und Dr. Gulton im Auguft und September 1836, 3of. Bolff, ber Diffionar, im Dezember beffelben Jahres 1836, D. E. Botta 1837, Paffama 1842 und ba fühne Th. 3. Arnaud 1843, indeß ungählige, g. B. Balentia, Galt, Bellfteb u. f. w., blos ben Ruftenftrich und feine Die fen beim Borüberfchiffen besuchten, und wieder Andere, wie Burdhardt, Ali Bey, Ruppell, Schimper, Chrenberg, Tamifier, Freenel, 3. Birb, Chebufeau, Galinier, Ferret, D'Abbabie u. m. A., kaum füdwärts von Gebichas nicht in bas eigentliche Jemen vorbrangen. Die fo bantenswerthe treffliche Aufnahme bes Ruftencontours von Bemen, wie bes gangen Reibm Meeres burch die Briten 23), ift leiber noch gar nicht mit ber Rav tographie bes Binnenlandes in Berbindung gefett. Bir haben baher bier nur noch bie fur ihre Beit meifterhafte und ihrem mefent lichen Inhalte nach allerbings auch von ben neuern Autoptes befätigte Topographie ber Rarte Jemens von Diebubr jum Grunde ju legen, und auf ben burch ihn wie feine Rachfolge mirflich bereifeten Wegrouten uns zu einer lebendigeren Inschauung ber Gesammtbilbung von Band und Bolf gu erfe ben, die bisher fehlte, welche nur aus einer fortgefchrittenen Specialfenntniß ber Localitäten bervorgeben fann.

Obwol biefe, wie fich aus ber Folge ergeben wirb, ziemile bebautend genaunt werben muß, fo blieb fie boch unfruchtbatt, weil bas vereinzelte Material nicht burch gegenfeitige erietiche Begleichung und überfichtliche Standpuncte zu einem innern Be-

Page 1834 P. Oy, Chart of the Read Sea by Walker. 1834

# abien; Jemen im engern Sinn, Quellenschriften. 789

imenhange für wiffenschaftlichere Entfaltung heran wuchs. biefer allmählig zu gelangen, wird es nothwendig fein, nicht herkömmliche Beise gewöhnlicher geographischer und compensischer Beschreibungen gewisse frappante Theile des vorhandenen terials wülführlich herauszusehen, und im übrigen, das Sanze flächlich beschreibend, durch halbwahre Generalistrung das e Naturbild von Land und Leuten abzuschwächen, sondern vollständigster Bärdigung aller Beobachtungen das sen des Gesammten durch das Besondere zu erleuchten in seinen Einzelnheiten wie in seinem Sanzen zu chaeteristren.

Die Wegweiser, benen wir hier zu folgen haben, die aber in verschiedenen Zeiten, unter sehr wechselnden Umftanden, in ihverschiedenen Wegen zusammentreffen oder auseinander gehen,
daher zu mehr oder minder genauer Beachtung auffordern, und
eigene Ausmerksamkeit auf sehr verschledene Gesichtspuncte richi, sind folgende, die wir hier übersichtlich in der beifolgenden
merkung vorsühren, um sie in ihren Resultaten bequemer für
Eigenwart vergleichen zu können, wie wir es oben schon hinlich der einheimischen orientalen Autoren für die Vergangenheit
rebten. Denn die Eritik der Thatsachen ist ohne eine geere Renntnis der Quellen, aus denen sie hervorgehen, unmöglich.

nerfung. hiftorifche Nachweifung ber Quellichriften für bie Reuntniß Jemens in ber Gegenwart.

1. Lobovicho bi Barthema aus Bologna, Reise nach Aras n im Jahre 1508 2°). Im zweiten Buche, welches die Nachrichten Arabia felice, das er Amann (b. i. Jemen) nennt, eröffnet diestifbegierige Italiener, der das Rothe Meer (Mar rosso) beschiffend, einem Besuche in Mekka, erst in Gezan (b. i. Ossefan bei whr) und auf Ramarân Insel, dann auch zu Aben landet, aber bort Christ gesangen und gesesselt nach dem Berglande Jemens in die Rezz des damaligen Herrschers abgeführt wird, den ersten Blid in Innere sener Landschaften. Er neunt den Landessürsten, in dessenz, Rhada (ob Rodaa? s. ob. S. 726, oder Rödba, auf Ries

<sup>)</sup> Lodovicho di Barthema, Itinerario. Libro II. dell'Arabia felice. c. I—XV. fol. 152—155, in G. B. Ramusio, Raccolta delle Navigationi etc. Venetia, 1563. fol. Your. I.; vergt. beff. Hodeporicon Indiae Orientalis over Buhwastige Beffireibung ver Morgens länder. Leipz. 1610. B. H. S. 90—132.

# 740 Weft-Afien. IV. Abtheilung. S. 72.

buhr's Rarte in R.D. von Damar?), er von Aben in 8 Tagemarichen abgeführt wirb, Gultan von Rhaba, unstreitig ein rebellischer, aber machtiger Sauptling in Jemen. Es lag berfelbe bamale im Rriege mit bem Ronige von Sanaa, beffen fehr fefte Refibengftabt biefes Ramens er 8 Monate hindurch, aber vergeblich, belagerte (alfo gegen ben legten ber Beni Tahir, f. ob. G. 731, unmittelbar vor ber erften Turfes eroberung). Rach breimonatlichem Gefängniß marb Barthema ven bem Gultan, ale biefer aus bem Rriege heimgefehrt mar, wieder freige geben, und befuchte nun uber bie une weniger befannten Stabte Mja;, Dante, Almachara und Reama auch Sanaa. Bon ba wandert er gegen Gub gur Stadt Taefa (Taus, die fcon von ben Gjubiben er baut, aber nicht mehr Refidenz war) und geht bann nach Bibit (Bebid, ber Grengftabt Tehamas; alfo furg vor ber erften turtifchen Groberung, bie im Jahre 1516 erfolgte, f. ob. G. 732). Bon hier fleigt er ned einmal auf bas hohe Bergland nach Damar (f. ob. G. 726), wo reiche Raufleute wohnten, eine Stadt, welche nebft Taas und Bebid bem Sul tan von Amann (b. i. Jemen) unterthan war, ben er Sechamit nennt, und diefes burch Ced, b. i. Sanctus, und Emir erflatt, wenn jener Titel nicht vielmehr bas Schech ober Sheifh vorftellte. Diefer foll graufam gemefen fein, 20,000 Befangene in Gifenfeffeln und 16,000 Sclaven, alles Schwarze, gehalten haben. Barthema's Rudwander gut noch einmal nach Aben, um fich von ba nach Indien einzuschiffen. Seine Berichte find fur bie Beit immer merfwurdig, aber nur fluchtige Mitthei lungen, wenig geographifch Brauchbares, mehr bie Befchichte eigner Schid: fale enthaltenb.

2. De la Grélaubière's Gesandtenreise von Mochha zut Residenz Mouab (es ift Mauahheb bei Damar, s. ob. S. 726) bes Königs von Jemen (es ift El Mohabi Mohammed) in Jahre 1712. Die französische Handels Compagnie, die sich vorziglich zur Förderung des arabischen Handels in St. Malo gebildet halte, schiette im Jahre 1708 bis 1710 eine erste, und in den Jahren 1711 bis 1713 eine zweite Expedition von 2 armirten Schiffen in den hefen von Mochha, worüber die Berichte aus den Originalacten von Lemen, aus der letzen Seidise: Oynastie, ein franker, schon 87jähriger Grei, ließ, als er die Nachricht von Landung der Europäer in seiner hafenkatt Mochha erhielt, durch seinen ersten Bizier, Sheish Saleh, dieselben er suchen, ihm einen ihrer Aerzte zuzuschieden. Die Schisscapitaine ergriffen

<sup>525) (</sup>De la Grélaudière) Relation du Voyage de Moka à la Cour du Roy d'Yemen (1712), in Jean de la Rocque, Voyage de l'Arabie heureuse. Paris 1716, 8. p. 222—294.

efe Belegenheit, bem Namen ber Frangofen am Sofe von Jemen burch ne formliche Gefandtichaft ein größeres Gewicht zu verfchaffen, was ihn Sanbeleintereffen nur entfprechen fonnte. Ein Dajor ber frangofis ben Garnison von Bonbichery, Mouf. be la Grelaubiere, ber fich le Baffagier auf bem Schiffe befant, warb beshalb mit Befchenten an en hof abgefanbt, in Begleitung bes zweiten Schiffschirurgen Monf. Barbier. Sie waren unter ben Frangofen bie erften Entbeder bes inern Jemen, in bem fie boch nicht langer ale anderthalb Monate som 14. Febr. bis jum 27. Marg), aber in einer fo gunftigen Jahresit verweilten, bag bei ber wohlwollenben Aufnahme, bie fie genoffen, nd ber volltommnen Sicherheit, ihre Berichterftattung eine fehr gunftige uficht von bem gludlichen Arabien (Arabie heureuse) verbreitete. die Reiseroute, welche fie burch Escorte geführt murben, bie nachfte von dochha aus, war biefelbe, welche auch noch gegenwärtig unter bem Naen ber Zarif el Jemen, b. i. Die Gubftraße, begangen wirb; aber ter, wie g. B. im Jahre 1836 gu Cruttenbene Beit, burch burgerche Rriege auch ungangbar blieb. Die Reife gur bamaligen Refibeng urbe gu Pferbe nebft ben Transportfameelen in 8 Tagemarichen gu= ichgelegt, über folgenbe Stationen, bie in wenig veranberter Schreibart uf Niebuhr's Karte ju verfolgen find. Bon Mochha 10 Lieues nach Lofa (Mufa); ber 2te Tag 15 Lieues nach Mangery (Menfart ei Riebnhr); ber 3te 15 Lieues nach Tage (Taas bei Riebnhr), bas als eine berühmte große Stabt, mit iconen von Turfen erbauten Mauern nb einem Bergichloß mit 30 Ranonen, bas jum Staatsgefangniß biente; er 4te 6 Lieues nach Manguel (Menfil bei Niebuhr), wo man bie rften Raffeebaume in Jemen erblidte. Die beiben folgenben Tage, O Lienes, ritt man über Gabala (Dfjobla bei Riebuhr) nach Dras te (Berim bei Riebnhr), eine große Stadt, von der man am 7ten Tage ber fehr hohe Berge tam, die fehr obe wurden und, nicht mehr fo richlich bemaffert, feine Baumpflanzungen trugen, wie bie vorherigen. im Sten Tage, nach 15 Lieues, wurde über Damar bie nur eine halbe Stunde bavon entfernt liegende Monab (Mauahheb bei Miebuhr), bie amalige Resibeng, erreicht. Gie war erft von bem noch regierenben tonige Jemens El Mohabi Mohammeb (fein Titel: Almabbi lmir Almouminin, b. f. Befchuter ber Glaubigen, ober Ca: iph) 26) erbaut; fie lag auf bem Subabhange eines fleinen Bergs, von sittelmäßigem Umfange, nur aus Erbhutten aufgeführt, mit einem Erbs amm umzogen, noch ohne Dofchee; boch mar eine Borftabt berfelben hon von Juben, bewohnt. Rabe babei auf einem höhern Berge hatte ich berfelbe Ronig eine Art Feftung, ober vielmehr Lufticolog, Sifn al Ranaheb, b. h. Schlof ber Gnabe 27), erbaut, barin er mit feinem

<sup>26)</sup> La Rocque, Voy. p. 93. 27) Chenb. p. 232, 241, 254.

### 742 Beft - Afien. IV. Abtheilung. S. 72.

fleinen Garem (fur 30 Weiber) wohnte und Aubiengen gab. Die Stabte Damar, Monab und biefes Lufichlog, fagt ber Bericht, liegen in ei nem gleichfeitigen Dreied, jebes in ber Entfernung einer Liene von bem andern. Aber brittehalb Lieuce' weiter ab habe fich El Mohabi eine Citabelle erbant, bie mit farfer Artillerie und einer Garnifon feiner beften Eruppen verschen, wo auch fein großer harem mit 600 bis 700 Franen von allen Farben, weiße Georgierinnen wie fcwarze Araberis nen, feine Juflucht und Afpl war, wenn er in Rrieg mit feinen Rachban lag, was febr hanfig gefchah. Selbft mahrend bes Anfenthalts ber grau gofen fiel ein folcher Aufruhr an ber Norbgrenze von Jemen vor, ba burch 3000 Mann Ernppen balb niebergeschlagen warb, bie jum Beiden bes Siege funf Ropfe ber Rebellen in bie Refibeng brachten, we gugleich and ein turfifder Gefanbter mit foftbaren Gefdenten eingetroffen wer. Die ber Frangofen bestanden vorzüglich in fcon gearbeiteten Biftolen und großen Spiegeln, bie in bem gang einfachen Anbienzsaal ohne alles Rebillar febr willfommen ichienen. Da es bem Chirurgen gelang, ben fin fen von ben Ohrengeschmuren und anbern von ben einheimischen Merzten ganglich vertannten lebeln gu befreien, fo murbe bie Embaffabe, nach einer anlest noch gefeierten Gochzeit bes Greifes mit einer funfgebujabrigm Eurfin, gwar ungern, aber mit reichlichen Befchenten entlaffen, und mit vortheilhaften Ausfichten für ihren arabifchen Sanbeleverfehr. Es wurde ihnen fogar ein Gofdent von 500 Ballen Raffeebohnen für ben Rie wig ber Frangofen angeboten, ein Anerbieten bas fie aber ans Rangel an Eransportmitteln, und weil es feine officielle Embaffabe gewefen wat, auf fich bernhen ließen. Die Chrentleiber, Scharlach, rofenrothe feden und golbgewirfte Stoffe aus Indien, auch fcone Pferbe fur die Glichn ber Expedition, wurden aber angenommen; befriedigt fehrte man et bemfelben Bege nach Mochha gurud, ben man hinwarts genemme hatte. Rur nahm man fich mehr Beit, und traf in bem vielen Bufd wert, bas man in biefer gunftigen Jahreszeit, im Darg, burchzog, fchr viele Schaaren von Bogeln, beren bie fpatern Reifenben unr felten eie mal erwähnen, zumal rothe Rebhühner, Bachteln, Enrteltanben, die von ben Arabern niemals gejagt wurden, und ungemein wiele und große Affen, nicht wilder ale Buchfe, die von feinem ber neuen Reifenden auf biefer Ronte bemerkt wurden.

Anf dem Wege, den L. di Barthema von demfelben Gebleges lande Jemens, aber füdwärts, nach Aben genommen, erzählt er allerdings ebenfalls, daß er in demfelben "mehr denn zehntanfend Affen und Meerfahen?" die so watti maimoni) gesehen," die so wild und frech gewesen, daß nur zahlreiche Gesellschaften es wagen durftan des Weges zu ziehen, und daß sie sich nur durch ihre hunde gegen

<sup>&</sup>lt;sup>528</sup>) L. di Barthema l. c. fol. 155.

biefelben geschuht, und viele mit Sollenbern und Bogenschuffen hatten vertreiben und tobten muffen. Derfelbe Weg wurde neuerlich von Bes mens hochlande, nämlich von Taas, burch Seeten (1810) 29), Mitte Buli, über Borphyr :, Jaspis Gebirge und porofes fcmarges Geftein jinab nach gahebich und Aben zurückgelegt, aber es ward von ihm elbft fehr anffallend gefunden, bag er auf biefer gangen Strede teis tes einzigen Affen anfichtig geworben, woranf er boch ale Rainre orfder fehr gefpannt gemefen fei.

3. R. Niebuhr's Reife in Jemen im Jahre 1763, vom 20. Februar bis jum 23. Auguft 30). Es ift bie vollftanbigfte unb sefonnenfte, welche je von Guropaern in Jemen gemacht ift; fie gerfällt n ben Aufenthalt fowol in ben Ruften : und hafenftabten, wie im Bes itgelande bie Sanaa, ber bamaligen Refibeng bee 3mame ber Seibijes Dynaftie. Da Riebuhr fowol ben Gubweg (Zarif el Jemen), b. i. ion Mochha über Taas und Damar nach Sanaa bereifete, als auch en Rordweg (Tarites Sham), nämlich von Beit el Falih birect iber Sabsjir und Möfhat gurudgelegt hat, und auch bie Sauptflabte nes Tehama befuchte: fo wird fein Rontier, welches gang verzüglich inen topographischen Berth hat, und zugleich ben großen Bors beil einer begleitenben Karte gewährt, am zweckmäßigften zum Leits aben bienen, um bie nur theilweifen, obwol fehr vervollstäns igenben Beobachtungen neuerer Reisenben an feine topographischen Brundlagen anzureihen. Da wir hier nur ben geographischen Refultaten, nicht ber chronologischen Reihenfolge ber Routiers gut foljen haben: fo fügen wir hier vorläufig bie lettere gur Orientirung für de erfteren bei. Die Reife, welche um ber Rartenaufnahme bes lanbes willen baffelbe in verfchiebenen Richtungen burchtrengen follte, erfällt etwa in 10 Sauptabichnitte, wie folgt:

1) Eintritt bei Loheia in bas Tehama Jemens, im Februar 1763, und Abreife von ba am 20. Februar nach Beit el Fatih 31), iebft Anfenthalt bafelbft bis gum 7ten Darg.

2) und 3) Greurfionen von Beit el gafih westwarts gu en hafenorten Gobeiba unb Ghalefta, fübwärts gur Lantftabt Bebib und gurad; vom 7. bie 21. Marg 32).

4) Ansflug von Beit el Fatih gegen Dft nach Bulgofi und dabie auf das Raffeegebirge und zurück nach Beit el Fatih; om 21. bis gum 26. Darg 32).

5) Erfte flüchtige Gebirgereife Riebuhr's mit bem Botanifet

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Seegen, in ber Mon. Corresp. B. 28, C. 230. <sup>30</sup>) Reiselschipt. Th. I. S. 311—447. <sup>31</sup>) Ebenb. S. 311—<sup>32</sup>) Ebenb. S. 320—334. <sup>33</sup>) Ebenb. S. 334—338.

# 744 West-Asien. IV. Abtheilung. S. 72.

Forstal gur Orientirung im Gebirgslande, von Beit el Falih über Ubben, Dfjobla und Taas gegen Saboft, und Ruckehr wa ba gegen Rordwest über has und Zebib nach Beit el Fakih. Ein Eilmarfch von 12 Tagen 24), vom 26. März bis zum 7. April.

- 6) Reife im Tehama, von Beit el Fatih gegen Suben nad Mochha 35) und Anfenthalt baselbft, wo ber Reisegefährte, ber Bhilolog ber Gesellschaft, von Sagen ftirbt; vom 20. April bis jum 8. Juni.
- 7) Reise von Mochha auf bem Tarif el Jemen, b. i. bem Side wege, über Musa aus bem Tehama gegen Oft in die Bortetrafe bes Gebirgslandes nach Taas und Aufenthalt baselbst; vom 9. bis jum 28. Inni 36).
- 8) Gebirgereife von Tade gegen Rorb auf bie Sochter: raffe Semens, über Mechaber, Berim, wo Foretal ber Botaniter flirbt, am 11. Juli, an Damar, ber frühern Residenz Manaheb vorüber, zur Residenz Sanaa 37); vom 28. Juni bis zum 16. Juli, kin Monat Zeit, weil Tob und Krantheiten alle Reisenden aushielten.
- 200 Anfenthalt in ber Residenz Sanaa, vom 16. Juli bis zum 26. Inli 38).

  10) Rudreise von Sanaa auf dem Tarif es Sham, d. i.

bem Nordwege, über Möfhaf, Samfur, im Thale ber Babi Sehan gelegen, über habsjir nach Beit el Fafih zurud, und von ba im Tehama zum hafen von Mochha, mit Aufenthalt, bis zur Mifahrt nach Oftindien 39); vom 26. Juli bis zum 23. Angust 1763.

4. Dr. U. 3. Seehen's Reise burch Jemen im 3. 1816, vom 28. Marz bis Mitte August. Leiber haben wir es noch immer sehr zu beklagen, daß die ausstührlichen Tagebücher dieses kuhnen Reisenben, der mit großer Bietät gegen seinen Borläuser, den trefflichen Rieduhr, bessen Fußtapsen überall zu folgen bemüht war, und selbst sein wichtige neue Beodachtungen anstellte, noch immer, nach seinem so plote lichen und in Dunkel gehüllt gebliebenen Tode in Jemen, nicht öffentlich haben erscheinen können, Rur wenige, aber gehaltreiche Briese in die haben erscheinen können, Rur wenige, aber gehaltreiche Briese in der haben erscheinen nachzugehen gestatten, das damals nicht mehr wie zu Riebuhr's Zeit im Frieden stand, sondern in zwei gegeneinauber seindselige Gerrschaften getheilt war. Ein tapserer Sherif, hammud von Abn Arish, ward in dieser Zeit von Seehen gerühmt, der ganz Tehama bis auf die Stadt Mochha an sich geristen, die daselbst als die noch nund ber wunden gasenstadt allein im Besitze des Imam geblieben

<sup>&</sup>lt;sup>324</sup>) Riebnhr, Reifeb. I. S. 338 — 355. <sup>33</sup>) Ebenb. S. 355 — 373. <sup>36</sup>) Ebenb. S. 373 — 394. <sup>37</sup>) Ebenb. S. 394 — 411. <sup>35</sup>) Ebenb. S. 411 — 430. <sup>37</sup>) Ebenb. S. 431 — 448.

war. Onrch ihn war die Sicherheit der Reisenden im ganzen Lande herz gestellt, was Seetzen sehr zu statten kam. Die Route, die er durchz zog und von der wir allein aus seinem letzten Schreiben an v. Jach in Gotha, denn auch in seinem bis jetzt bekannt gewordenen Nachlaß sinz det sich kein genaueres und kein späteres Journal seiner Jemen-Reise, Bericht erhalten haben 40), ist solgende.

Rach feinem Besuche in Metta und Dichibba führt ihn von ba ein Schiff, nach Sturmeefahrt, in ben hafen von Sobeiba (Sobabe bei Seepen), von wo feine Landreise mit Zebib beginnt. Bon hier macht er einen Ausflug, wie Niebuhr, in bas Raffeegebirge nach Sabie, fest aber von ba, well bei gu fteilem Felswege teine Lafithiere gu haben waren, gn Bug die Reife fort, und fleigt ben fehr hohen Berg= pag von Rusma hinauf, folgt nun aber bem Rordwege (Tarif es Sham), jedoch etwas von Niebuhr's Bege gegen ben Often abzweis gent, nicht über babejir, fonbern über Gelfigi (mal Gafie ober Silfie bei Niebuhr) und Medinet Abid (Abid bei Niebnhr) nach Doran, bas Riebuhr nicht berührte. Bei biefem Emporfteigen ber Borterraffe bes hochlandes wurde gnmal bie Gebirgsart ber Bergzuge beachtet. Beftige, falte Gewitterregen, bie ben Reisenben burchs näßten, zogen ihm hier eine heftige Krantheit zu, die ihn ben ganzen Monat Mai in Doran auf bem Krankenlager zurudhielt. Er wurde baburch, fo wie burch ben Berluft bes Glafes an feiner Secunbenuhr genothigt, fatt, wie es fruher fein Blan gewefen, bie von Riebuhr ans gebenteten himjaritifchen Infcriptionen und Ruinen (f. oben 6. 259) aufzusuchen, nun, fobalb er genesen war, gegen Rorben gur Refibenz Sanaa (Szanna bei Seepen) abzuzweigen, weil bort ber ein: gige Uhrmacher im Lanbe gur Reparatur feiner Uhr gu erwarten mar. Bom 2. bis 27. Juni blieb Seepen in Sanaa, beffen altarabischen Ramen Afal er als bas Ufal in 1. B. Dof. 10, 27 erfannte (f. oben 6. 240). Bon Sanaa beginnt Seeten's Subreife auf ber hoch: terraffe Jemens, über Seijan nach Surradiche, wo er fich vergeblich nach Riebuhr's Gobbafa (Cbboffa bei Seegen) 41) und ben von Inden bort angezeigten alten Inscriptionen erkundigte, bie baselbft fein Mensch fannte (f. ob. S. 726). Bon ba geht Seepen über Das mar, Berim nach Dhofar (Dfoffar), wo er, wie im naben Dorfe Mantat, jene himjaritischen Inscriptionen auf Porphyr: quabern entbedte, bie er, obwol zu unvolltommen, copirte, als bag fe ' hatten zu Sprachforfdungen benutt werben fonnen 42); boch waren ce bie

<sup>49</sup> v. Jach, Monatl. Correspondenz 1813, B. 27, S. 176, Landreise burch Jemen bis 182, und B. 28, S. 227—235.
41) Riebuhr, R. I. S. 408, Seegen B. 28, S. 227.
42) Röbiger, Ercurs über himjaritische Juschriften, in Wellsteb, R. B. 2. Anhang S. 370.

# 746 Weft-Afien. IV. Abtheilung. §. 72

erften, bie nach Europa tamen (f. Funbgruben bes Orients, Bb. II. S. 282 und Tafel). Auf bem Gipfel bes nahen Berges, fagt er, fete man noch bas Funbament von bem Balaft bes Ronige Affab 3bu Re: mel, von bem er weiter feine nabere Rachricht giebt, als bag es 7 finf lange, verhaltnismäßig breite und bide Porphyrquabern ohne Mortel, boch auf bas genauefte aneinander gefügt und ficher uralt feien. Bon biefem gludlichen Funde murbe bie Reife am 6. Juli fubmarts forb gefest auf ber auch von Diebuhr begangenen Plateauroute, über ben hohen Pag von Sumára nach Mechaber, Abb, über ben 🌬 hen Berg el Tafer nach Taas. Seepen ift nachft Barthema ber einzige Reifenbe, ber von hier birect fubwarts bas Sochland Jemens über Lahebsch (f. ob. S. 703) nach Aben hinabstieg. Er fant blefe Gegenb 43) weuiger ficher als bas übrige Jemen, weil, wie er bemerkt, bas Bebuinengebiet zwischen bem Befithum bes Imam von Sas naa und bes Sultan von Aben, gleich einem Sumpfe, feine übein Ginwirfungen anch über bie Rachbarn verbreite. Die Gegenb bahinwarts war viel ober als im Rorben von Taas, und felbft unr Efeltreiber bis gum Grengorte bes Imamgebiets nach Maanwijah (fehlt auf Ries buhr's Rarte) ju erhalten, war fehr fchwierig. Bon feinem ber andern Reisenben erhalten wir bie geringfte Belehrung mehr, als bie wenigen Daten von Seegen, über biefe Subgrengen Jemens, bie er won hier bis Aben, und von Aben auf bem Ruftenwege wieber gurud nach Dochha fennen lernte. Bie weit von ba Seepen's übrige Banbe rungen burch Jemen geben, ift bis jest Geheimniß, ba alle fpatern Rad richten von ihm ansgeblieben. Er foll im Sept. 1811 mit 13 Rameel labungen feiner naturhiftorischen und literarischen Sammlungen, nach Dr. Antius Ausfage, von Mochha nach bem Innern abgereift fein, um San'aa jum 2ten male zu besuchen, aber ein paar Tage barauf, bei ber Stadt Taas, am Wege ermorbet gefunden fein. In Mochha hatten seine Schlaugen, Eiberen ac. in Spiritus Berbacht als Zanberer ober Magiker erregt, sein Anfkauf von Buchern besgleichen in Sanaa, beffen Imam ben Befehl ju feiner Bergiftung als eines Berbachtigen gegeben haben foll, um beffen Befuche in ber Refibeng guvorzufommen. Der State halter von Mochha hatte icon einmal Befchlag auf feine Effecten gelegt, ließ ihn aber boch abreifen. Seeten hatte ein Badet feiner Bapien an ben Staltener Belgoni in Dochha übergeben, bie biefem abgeforbett nach Sanaa gefchiet wurden. Seine Berkleibung als Dervifc, hoffte er, hatte ihn fichern follen. Ober follte er wirklich tiefer ins Innere bis Mareb vorgebrungen fein? Sollte man ihn nuter ber fabelhaften Berfon bes weißen Reifenben zu verfiehen haben, von bem Arnand in Dareb fprechen horte 44), ber bort bie Infcriptionen copirte, und als

<sup>545)</sup> Seeben in Mon. Correfp. B. 28, S. 229-235. \*\*) Arnand,

#### Arabien; Jemen im engern Ginn, Quellenschriften. 747

ein Bauberer bie Dagie Salomos und viele Biffenschaften, auch bie Runft Schage gu heben verftanben habe, aber ploglich wieber verfcwuns ben fein follte? An ber Richtung feiner Fußtapfen wollten bie Bebuinen Darebe gemerft haben, bag er nach Sabhramant gurudgefehrt fei, woher er gefommen fein follte. Bon einem folden Beifen hatte auch v. Brebe im Babi Doan (f. ob. S. 284) gehort, ber aber wegen feis nes Gelbes, bas er mit fich geführt, bort follte ermorbet fein. Roch eine andere Sage über ihn theilt 3. Birb 49 mit, ber auf feiner Rufteureife in Jemen, im Jahre 1888, ergahlen hörte, bag Seeten von bem Bater bes bamaligen Imam von Sanaa vergiftet fei, welcher einem Arzte Moetell aus Bombay ein Borterverzeichnif in Manuscript gefchentt, bas früher Seeben gehort hatte, in welchem fich Roten in benticher und arabifcher Sprache über naturhiftorifche Gegenftanbe befunben. Anbere glanben, bag er, obwol Renegat, wozu er fich in Meffa hatte verleiten laffen, um bas Innere ber bortigen Raaba abaugeich: nen 46), boch von ben Arabern für einen heimlichen Chriften erfannt, ben umzubringen ihnen boppelte Bflicht erscheinen fonnte, wenn fie in feinen Bapieren und Schriften wirflich bie Abzeichnung und Befdreibung ber Raaba vorfauben, worauf er fich etwas zu gute that, feinen Sob gefunden burch Menchelmorb. Auch ber Miffionar Jos. Bolff \*7), bei feis nem Befuche bes Dufti in Bebib, im Rov. 1836, ergabit, bag berfelbe ihm ein Manufcript, bie Gefchichte Bebibs enthaltenb, gefchenft habe, in welchem ber Rame bes Eigenthumers, Geegen, mahricheinlich von feiner eignen Band eingeschrieben gewefen. — Wohin ber übrige Rachlas ber Effecten bes Ungludlichen gefommen, ift unbefannt geblieben.

5. Ch. I. Ernttenben's und Dr. Hulton's 4) Reife von Mochha auf bem Nordwege (Tarif es Sham) nach Sanaa, und wieber zurud nach Mochha, im J. 1836, vom 13. Juli bis zum 2. Sept.

Beibe unternehmenbe und wiffenschaftlich gebilbete Reisenbe find uns aus bem Surven von Sabhramaut ichon hinlanglich befannt (f. oben S. 297, 338 u. a. D.). Sie benupten beibe, als bas oftinbifche Com-

Relation d'un Voy. à Mareb, im Journ. Asiat. IV. Ser. T. V. 1845. p. 244—245. <sup>45</sup>) J. Bird, On the South Coast of Arabia, in Journ. of Roy. G. Soc. IV. 1834. p. 200. <sup>46</sup>) Mon. Gortesp. a. a. D. B. 27, E. 73. <sup>47</sup>) Jos. Wolff, Journ. Lond. 1839. 8. p. 382. <sup>48</sup>) C. J. Cruttenden, J. N., Journal of an Excursion to Sanaa, the Capital of Yemen, 1836; in Proceedings of the Bombay Geogr. Soc. Nov. 1838. p. 39—55; volistabiger im Journal of the Lond. Roy. Geog. Soc. Vol. VIII. 1839: Narrative of a Journey etc. p. 267—289, nebst einer Karte: Sketch of the Northern Route from Mokhá to Saná, 1836.

# 748 Weft = Afien. IV. Abtheilung. §. 72.

baanie-Schiff Balinurus bie Rufte von Jemen aufnahm, bie ihnen vergonnte furge Beit zu einem Ausfluge nach ber Refibeng Sanaa, auf bie fie freilich nicht einmal zwei Monate Zeit verwenden konnten, da der treffliche Dr. hulton ichon in Sanaa erfrantte und auf bem beschlennigten Ructwege ber Tob ihn übereilte, ehe er bie Frucht feiner Reise hatte mittheilen fonnen. Seine naturhiftorischen, zumal geognoftischen Beobachtungen, für die er bei ber Reise ganz geeignet gewesen, gingen beher leider mit ihm fur die Biffenschaft faft gang verloren; was Crut: tenben barüber mittheilt, flammt von ihm her. Die Breiten- und tau genobservationen auf Cruttenben's Expedition ftimmen fehr nabe mit benen von Riebuhr überein. Die Jahreszeit, im hohen Sommer, war für Beobachtung ber Begetation in fofern fehr ungunftig, ale burch 4 Jahre anhaltende Dürre das Land noch weit mehr veröbet erschien, ale bies fonft ber Fall zu fein pflegt. Dennoch zeigten auch jest noch manche Thaler eine parabiefifche Ratur, bie aber gu andern Beiten eine noch weit mehr gesteigerte fein follte. Die ersten Berfuche, welche biefe Reisenden schon in Aben gemacht hatten, von bort aus birect nach Sas naa jum 3mam, ber ben Englanbern fich fcon fehr gewogen gezeigt hatte, vorzubringen, war nicht gelungen. Sie versuchten es baber unn von Mochha aus. Aber auch von hier auf bem Subwege (Taril el Bemen) über Saas und Dhamar ju reifen mar, wegen ber bamals herrichenden innern Befehbungen ber Bebuinen : Sheiche, numöglich, wo burch biefe Route schon seit 11 Jahren völlig geschloffen geblies ben. Es mußte alfo von Mochha ber Nordweg (Zarif es Sham) genommen werben, fowol hin wie gurud, boch wieber mit einigen Memei dungen von Niebuhr's und Seepen's Begen, beren vortreffliche Be obachinngen Cruttenden, wie er selbst fagt, in allen wefentlichen Theilen fast überall gu bestätigen hatte. Rur bie Fortschritte ober Rud schritte im Berfall ber Ortschaften blieben ihm meift anzuzeigen übrig. Die Reife zerfällt naturlich in bie beiben Sauptabtheilungen ber Cbenenreise im Tehama und der Gebirgereise im Dichebal

1) Reise im Tehama von Mochha nach Beit el Fakih, vom 13. bis zum 18. Juli. Sie ging in arabischer Tracht, mit 6 stattlichen Maulthieren für die 2 herren und 4 Diener, und 2 Lastmaulthieren mit 4 Maulthiertreibern, inogesammt gut bewassnet, am 13. Juli des Jahres 1836, Abends dei Sonnenuntergang, zum Nordthore von Mochha himaus, über Ruweks, Mauschib (Maushij bei Cruttenden) nach Zebid und Beit el Fakih.

Wenn zu Seeten's Zeit 1810 ber friegerifche Sherif Sammnb von Abu Arifh burch übergreifenbe Eroberung ber Gebieter vom gans gen Tchama mit ben Stabten Dihefan, Loheia, Hobeibe, Zesbib und has geworben, und bein Imam von Sanaa bafelbft alles Land entriffen war, fo bag ihm nur noch ber Befig ber einzigen hafen-

Rabt Mochha 49) übrig geblieben: fo hatten fich, ein Bierteljahrhundert fpater, 1836, bie politifchen Buftanbe fo veranbert, bag bamale Doch ha in Folge der Behabi=Rxiege in ber Gewalt ber turfifchen Eruppen Dehmeb Ali's, bes Bicetonigs von Aegypten, war, bie auch noch bie Barnifon in ber Feftung von Bebib bilbeten, inbeg bagmifchen, aus ferhalb bee Stadtgebietes von Mochha, schon bie nachste nur 14 Stunden (35 Mil. engl.) entfernte bedeutendere Stadt Mauschid in den handen eines neuen Ufurpators, bes Sheifh Suffein bin Dahia mar, ber jest zwar noch flein, boch gefürchtet, auch wirklich fehr balb zu einer ans febnlichen politischen Macht heranwuchs. Eruttenben fchilbert ihn, zu beffen Zeit fein Gebiet noch teine Reile (3 Mil. engl.) lang und nur 6 Stunden (15 Mil. engl.) breit war, von Mochhas Gebiet bis Maufchib, bem nur biefes ebene Tehama mit ben angrengenben Berggauen gehörte 50), als einen mertwürdigen Character, beffen Ginfing auf die Nachbartribus und die Beduinen fo groß war, bag Mehmed Ali fogar fich um ein Bundniß mit ihm bewarb, ober vielmehr ihn für einen Jahrgehalt von 10,000 Dollar neutral zu halten fuchte. Er herrichte in feinem Bebiete abfolut, feinen Befehlen wurde mit Devotion punctlich gehorcht. Seine Refibeng hatte er in einer tiefen geschützten Schlucht auf einer flarfen Fefte bes Gebirge ju Gas, 7 Stunden (18 Mil. engl.) in R.D. von Maufchib genommen; boch war man nie gewiß über feinen Aufenthalt. Er wurde fo fehr von feinen Arabern wegen feiner Gerechtigfeit gepries fen, aber auch jugleich gefürchtet, baß fie es nie magten, feinen Ramen lant auszusprechen. Da bem Imam von Sanaa fehr an ber Abmehr ber Turfen, bie auch Taas befest hatten, von feinem Reiche gelegen war, fo suchte er ebenfalls mit Suffein eine Allianz zu schließen. Aber ber folaue Sheith behauptete feine Mentralitat, bis bie fortichreitenben Uebergriffe bes turfifchen Gouverneurs von Mochha ihn bas Schwert ju ergreifen aufriefen. Er erhob fich ploglich, fagte Dehmed Ali alle Freundschaft auf, überfiel bie Turfen in Taas, wo er zwei agyptische Regimenter foling und bas Commando ju Taas an fich rif. Wie er im folgenben Jahre boch wieder mit Ibrahim Pascha verfohnt, von ihm geftust, auf neue Erweiterung feines Ginfluffes bedacht mar, wird fich unten aus Botta's Aufenthalt an feinem Sofe im Jahre 1837 naber ergeben.

Sier genügt es uns zu wiffen, bag bie Turfen noch bei ber Durchreife Cruttenben's burch Zebib, am 16. Juli, in biefer Stadt mit guter Artillerie in Sicherheit ftanben, ba die Borftabte berfelben voll schützenber Bertheibigungsmittel waren, und bag bamals Beit el Fakih bie Grengstadt bes agnptischen Gouvernements war. In ihr,

<sup>549)</sup> Seetzen, Mon. Corresp. B. 27, S. 176. 50) Cruttenden, Narrative, im Lond. Geogr. Journ. VIII. p. 269.



# 750 Best Mien. IV. Abtheilung. S. 72.

als bem von jeher bekannten großen Kaffeemarkte in Jemen, ging ber habsuchtige Dicekonig von Aegypten barauf ans, sich felift benfelben als ausschließliches Monopol für die Aussuhr nach Aegypten vorzubehalten. Die Zusuhr ber Kaffeeballen ans bem Innern Jemens dahin litt de mals schon burch diese tyrannische und brüdende Last türkischer Jollerhebungen so sehr, daß die britischen Relsenden bei dem sinkenden Markte schon der Ansicht waren, wie balb aller Kaffee-Transport aus Jemen die seu Grenzort melden und lieder direct südwärts nach Abens Hafen hie sen Grenzen war (f. ob. S. 687). Der türkische Commandant von Beit el Fakh, ein Bimbaschi, der höflich genug sich stellte, aber fürchtete, die Englander gingen nach Sanaa, um einen Tractat mit dem Imam zur Bertreibung

ber Türfen aus Jemen zu fchließen, ließ fie boch pafftren, nachbem er jedoch alle Remonstrationen bagegen gemacht, und fie burch fürchterliche Schilberung ber Gefahren, benen fie nicht entgehen fönnten, von ihrem Weitergeben burch bas Gebirgsland hatte abschreden wollen.

2) Die Gebirgsreise von Beit el Falis nach Sanaa von

18. bis jum 26. Juli, 8 Tagemariche, burch bie graue, ges

birgige Borterrasse zum 5000 Fuß hohen Tafellande Jemens. Bleich jenfeit mit bem Gebirgezuge borte auch bas Gebiet bes turfifcen Einfinfies bamaliger Beit auf, und man erreichte fogleich bie Grenge bes Territoriums, bas bem 3mam von Sanaa geblieben war. Richt, wie Riebuhr und Seepen, berührte man biesmal bie Raffees garten von Sabie und bas hochgelegene Rusma, fonbern jog, wol weiter nordwestwarts, burch ein Balbbidicht aber bie Schalter eines mäßigen Borberge in ein wohl bebantes Thal, mit bem Marttork bes bisher unbefaunt gebliebenen großen Dorfes Senuif (auch Gut el Juma'h, ber Martt Juma'h, genaunt; Rjebnhr's Sennef ') im Routler nach habie muß wol ein anberes fein), von welchem, burch ben sehr romantischen Babi Roleibah, ber erfte befcwerliche Anfe Rieg über mehrere Baffe und Bergfetten gu ber Borterraffe bes jes menifchen Gochlanbes führte, auf welcher bie nachfte Station Das bjir (habffir auf Diebuhr's Rarte) liegt. Diefer Drt hieß gwar eine Grenzfefte bes Imam von Sanaa, war aber bamale bei bir großen Abichmachung biefer politifchen herrschaft wirklich im Befige eine Bebuinen : Tribus, ber Beni Dhobelbi 53), bie hier von allen Baffan ten einen Boll erpresten, bafter aber auch ben burchgiebenben Raftinfe und Reifenben auf ihren Marichen burch bas anfgeregte Land 6 dus und Gicherheit gewährten. Gabitr liegt foon, nach Gruttenben's

Bebachtung bes tochenben Baffers, 1200 gus über bent Meers. Die

<sup>\*\*\*)</sup> Cruttenden, Narr. l. c. VIII. p. 272. \*\*\* Riebnip, Steff. L &. 334. \*\*\*) Cruttenden L. c. p. 276.

### Arabien; Jemen im engern Sinn, Quellenschriften. 751

beim Fortschritt gegen Samfur im Madi Seihan (Babi Sehan bei Riebuhr, f. ob. S. 744) und Möshak zu beiden Seiten des Weges an 1500 Kuß höher auffleigenden Berge führten zu immer höherm Stusens laude, die am zwölften Tagemarsche auf der Quellhöhe des hier entspringenden Madi Seihan die Plateauhöhe mit ihrer Hochssläche erreicht war, welche Cruttenden dei Motteneh (Möttene auf Riebuhr's Karte) zu 5000 Fuß 34) absoluter höhe über dem Recre angiebt. Auf dieser hochterrasse von Jemen führte nur ein mäßleger Tagemarsch gegen Oft zur Residenz Sanaa, die mit ihrer ganzen weiten Umgebung auf demselben Tasellande ausgebreitet liegt.

3) Aufenthalt in Sanaa vom 26. Juli bis jum 20. Aus guf. Bereitlung bes Plans, nach Mareb vorznbringen, burch Diffgunft und Dr. Oulton's Rrantheit; beschleunigte Rudfehr auf bemfelben gus vor hinaufgestiegnen Nordwege nach Mochha, bis zum 3. Gept. 65). Der bamalige junge Imam in Sanaa, Ali Manfur, welcher bie enge lifchen Gafte nur mit Diftranen, fie fur turfifche Spione haltenb, berbergte, war ein icheinheiliger, aber lafterhafter und verachteter Regent, ein Truntenbolb, ber mit feiner eignen Familie in haber lebte, und auch balb vom Throne gestoßen wurde. Sein eigner Dheim, Sibi Rafim, ber bie Einferferung und ben Dolch feines Reffen fürchten mußte, entfloh wahrend ber Briten Befuch ploglich vom hofe bes Imam, von 40 Garbiften von bes 3mams Leibmache, auf ben besten Pferben bes foniglichen Mar-Ralis beritten, begleitet, und trat spater als rebellischer Commandant in Zaas, bann ale Imam el Mahabi und Morber feines Meffen auf, ben er vom Throne Sangas verftieg. Die Unruhen im Laube und bie Rrantheit Dr. Sulton's nothigten ju einer beschlennigten Rudreise aus bes Imame Staaten.

6. Joseph Wolff, bes Jubenmiffionars, Reife von Mochha nach Sanaa, Enbe bes Jahres 1836.

Obwol diese Reise mit ganz speciellen, teineswegs geographischen Absstaden von dem kuhnen und in orientalischen Sprachen wie im orientalischen Leben vielgewandten, feurigen, weltbefannten Elserer für das Evanz gelinm unternommen wurde, und seine Lebensausgabe es zu sein scheint, die Ungläubigen aller Consessionen, der Christen, Inden, Mahammebaner, wie helden, ans den Araumen ihres Wahnes schüttelnd durch tas Wort Gottes, durch lebendige Rede, Disputation und die Vertheilung gebruckter Wieln des Alten und Nenen Testaments zu erwecken, in dem Glauzben und in der hoffnung, daß bei dem vielen Saamen, der neben den Weg, auf Steine, unter Dornen sällt, auch einige Körner im guten Erdereich keinen werden (Matth. 13, 3), so geht dach anch die Kenntnis des

<sup>54)</sup> Cruttenden l. c. p. 279. 55) Chenb. p. 281-296.

# 752 West - Afien. IV. Abtheilung. S. 72.

Landes, oder eigentlich was noch mehr Werth hat, seiner Bewohner, babei keineswegs ganz leer aus. Es ift vielmehr eine ganz nene, von den meisten Reisenden übersehene Seite, die der innersten menschlichen, und insbesondere nationalexeligiösen Natur der Bolkergruppen, welche hierbei, wie das was sie aus der Tradition, oder Geschicht, oder Lehre, im Schiffbruch ihrer gegenwärtigen Juftände mit herüber gerettet haben, welche hierbei zuweilen zur Sprache kommt, und nicht selten auf das rührendste und tiefste ergreisend, mit den ganz Fremdangesehene auf das innigste wieder verbrüdert. So auch hier mit gewissen Beduinenstämmen der Araber und der Indengeschlechter, in dem so ganz isolier ten Jemen.

Bolff's Reife 56) geht von beu Ruftenftabten Dochha, Loheia, Dichisan u. a. aus, wo wir ihn unten, hie und ba, in der Characterifirung einzelner Buftanbe und Berfonen wiederfinden werben; benn gufammenhangende Befchreibungen giebt er nicht. Bon Dochha beginnt er 57), Anfang November 1836, feine Landreife mit 4 Rameelen, bie er mit Bibeln, Reuen Teftamenten, Bfalmen u. f. w. in arabifder und hebraifcher Sprache, in benen er felbft Meifter ift, beladen hat, und reitet auf einem Gfel nebenher burch bas burre Tehama bis Beit el Fafih und Bebib, wo bamals in ber großen politischen Berwirrung und ben ewigen blutigen Fehben, zwischen ben Partheien ber reformate: rifchen Wehabiten und ber orthoboren Muselmanner, zwischen ben einheimifchen Jemenern, ben friegerifchen Truppen ber Turfen, Regyptier und ben einheimifchen Ufurpatoren, Tyrannen und Eribus, bie allgemeine phantaftifche, aberglaubige hoffnung auf einen Retter in ber Roth, einen Eriumphator, einen Deffias bei Juden, einen Sabie bei Duhamme banern erwedt war, bie ber Miffionar, felbft auf bie irbifche Bieberfehr bee Beilandes harrend, nicht wenig zu nahren geneigt mar, nub baher oft auch Anflang fanb. Alle Bewohner bes Lanbes, fagt er, erwarteten einen Sabie ober Saabe, einen Gewaltigen, vom Tribus ber Beni Arhab ober Rechab (bamale ein fich regenber fehr friegerifcher Tribus bes Bebirgelanbes), bem man zum voraus ichon ben Ramen "Schwert von Jemen" beilegte.

Diese Beni Arhab, ein friegerischer Beduinenstamm aus bem nortelichern Gebirgslande, belagerte damals, unmittelbar nach Crutteuben's Abzuge, die Residenzstadt Sanaa, und machte die Wege dahin gesahr voll; ein anderer Bruderzweig berselben nannte sich Beni Gobab; der Sheifh bieses Tribus der Hobab war damals der Beherricher des Gebirgslandes Afpr, der Geld, der die Regyptier zurückzenses

Jos. Wolff, Missionary of the Jews, Journal, Account of his Missionary Labours, in Letters to S. Th. Baring etc. London 1839.
 8. p. 369 etc.
 7) Chenb. p. 380.

Arabien; Jemen im engern Sinn, Quellenschriften. 753

fen hatte, ber Schrecken im Lande. Bon ihm, hoffte man, follte bas nene Gell ausgehen.

In der Rüftenstadt Dichtian (Dijelan, f. ob. S. 716) hatte der Missionar einen Besuch von einem arabischen Sheith des Tribus Hobab. I erhalten, der sehr gut hebraisch verstand, und dessen aras bischer Dialect sogar mit vielen hebraischen Phrasen der Büscher Woses gemischt war. Nach seinen Berichten beobachten die Linder Hobab (Beni Hobab) außerlich das mohamedanische Ceresmoniel, sind aber innerlich dem Gesetze Moses ergeben. Hobab, den Sohn Reguels, aus Midian, den Schwager Moses ergeben. Hobab, den Sohn Reguels, aus Midian, den Schwager Moses (4.B. Mos. 10, 29), der sonk Jethro, Moses Schwäher und Priester in Midian genannt wird (2.B. Mos. 18, 1), den Führer in der Müste Sinai, sehen sie als ihren Ahnherrn und Stammvater an, und die Kinder Hobabs, die heerschaaren der Deborah (B. d. Richter 4, 11), als ihre tapfern Borfahren. Bon ihnen wird weiter unten dei Asyr die Rede sein.—Den andern Zweig ihres Tribus, die Beni Arhab (Rechab), tras nun der Missionar in ihrem Kriegslager auf der Plateanhöhe vor der Stadt Sanaa.

Er brach, babin gu gelangen, von ber Stadt Bebib am 25. Rov. mit unfreundlichen Maulthiertreibern auf, und verfolgte fo ziemlich bies felbe Ronte, auf ber ihm Cruttenben furz znvor vorangegangen war (f. ob. S. 750). Bon Bebib aus nennt er bie Station huffeynea (Buffeini auf Eruttenben's Rarte, bie bei Riebuhr fehlt) als eine einft große Stadt, bie aber von Perfern zerftort fein foll (?). In Beit el Fafih 50) hatte fich bas Gerücht verbreitet, bes alten Dehmeb Mi, Bicefonige von Aegypten, bes Tobfeinbes "weißer Bart fei wieber fcmarg geworben," was auf noch langes Leben benten follte. Bu Sanif (Sennif bei Cruttenben), bas er in 5 Stunben Beit ers reichte, wohnte er bei bem Cheifh bes Ortes, bem letten, ber bamals noch ber Antoritat Dehmeb Ali's nothgebrungen hulbigte, ba er fouft leicht Ueberfallen ber agyptischen Truppen ansgefest mar. Der Sheith war ein Gingeborner von Sanif, vom Tribus ber Rasraan (Razarder; Chriften) ober Mun afera (Chriftianifirte), bie eine Trabition von einem Junger Befu, Bulus (Paulus) 00), bewahrten, ber ihre Borfahren, welche früher Ibole angebetet, belehrt habe (Banlus an bie Galater 1, 17: jog bin in Arabiam, und fam wiederum gen Das mascon), wovon fie jenen-Mamen feltbem beibehalten. Diefer Sheith war begierig, bas Buch bes Renen Teftaments zu lefen, und bat um mehe rere Eremplare für feine Freunde; bennoch, auf die Frage, ob es Christen in Jemen gebe, gab, er zur Antwort: Gang Jemen, bie Juben und bie Beni Rechab ausgenommen, rufe in einem Accord: "es ift tein

# 754 West-Afien. IV. Abtheilung. S. 72.

Gott als Allah, und Mohammed fein Prophet." Bewohnern ber benachbarten Borroberge, vom Tribus Aram (Genes. 10, 23), die zum Orte gekommen und ihn um Bibeln baten, gab er fie. Sie waren Wehabiten geworden und trugen keine Turbaue, fondern eine Art Strobhüte, mehr europaischer Art. Den 29. November flieg J. Wolff von Sanif, das am Fuß der

Borroberge liegt, aufwarts über bie elende Station Aub Rerfh im

Rholeibah: Thale (f. Cruttenben's Route), wo ihm ber Tribus Safbib feindlich entgegen trat und bis zur Station Samfur jede Speise wer fagte, fo bag er brei Tagemarfche nur von ungefäuertem Brot und von ben Rrautern bes Felbes fein Leben friften mußte. Und als er noch beher über Seifhan (Sehan bei Diebuhr) und Dofhaf, von ben Borrobergen umgeben, bie Borterraffe emporftieg, erfuhr feine Rare wane bie beforgliche Rachricht, bag bie Refibeng Sanaa von ben Beni Arhab 61) (ben Rechabiten) belagert werbe. Doch ructe er mit fir bis zur Station Rhamis (Suf el Rhamis bei Cruttenben) ver, ließ bei ben jubifchen Bewohnern biefes Ortes feine Bibeln und Tefte mente gurud, und ritt, ba bie Rarawane hier halt machte, allein auf seinem Maulthiere gen Sanaa zu. Bei Matna (Möttene, auf 5000 Fuß absoluter Sohe nach Cruttenben) tam ihm ber erfte Schwarm ber Rechabiten=Reiterei mit furchtbarem Gefdrei: Gu! bu! bu! entgegen. 36 hielt ihnen meine Bibel vor, fagt ber Miffionar, und fingend bielte fie ftill und riefen: ein Jube! ein Jube! Bir fliegen von ben Roffen ab, festen une, ich ergablte ihnen, bag ich vor 12 Jahren Ginen ihres Stanmes in Defopotamien gefehen, mit Ramen Dufa. Beifeft bu Bolff! rief einer; ja! fie umarmten mich; fie befagen bie Bibel noch, bie is Jenem einft geschenft. Dun war ber Diffionar ihr Gaftfreund, und wer lebte 6 Tage in ihrem Lager, wo er biefen, ben Afpr befrennbeten, mertwurbigen Tribus ber Beni Arhab von einer gang nenen Seite, als bie treuen Rachfommen "bes guten alten Baters Jonabab, bes Sohnes Rechab" (2. B. b. Ron. 10, 15; Beremia 35, 6-14), fennen lernte, bie fich ruhmten "beffen Gebote gu fulten, bis auf ben beutigen Zag" (f. unten bei Afpr). Unter ihren Befährten fe fanben fich auch andre Rinber Berael, vom Tribus Dan, bie jn Serim in Sabhramaut ihre Bohnfige hatten (f. ob. S. 620), aber mit ihnen ber balbigen Anfunft eines Deffias "aus ben Bolten bes bim mels" entgegen fahen. Der Miffionar ließ , nun 80 hebraifche Biben und Mene Teftamente von Matna abholen, mit benen er feine Gaffrennde beschenkte, die nun ihn und feine ganze Rarawane burch einen Theil ihres Trupps, an beren Spipe fich auch Sheikh Lulos (vo

mächtigen Sambam=Tribus), ein Freund ber Beni Arhab, befand

<sup>&</sup>lt;sup>661</sup>) J. Wolff L c. p. 388.

er bis gur Stadt Sanaa escortiren ließ, wo er Anfang Decembers ich bas Thor Baab Shanb einzog.

Bei seinem bortigen Ansenthalte find vorzüglich die Rachrichten über bortige judische Bevölkerung nen und lehrreich, wovon unten, Sanaa, umftändlicher die Rede sein wird; Inden führten ihn zur Ausnz des Imam, besselben Ali Al-Mansur, ben furz zuvor die beiben iten gesehen hatten, den auch Bolff als lasterhaften Trunkenbold bespiet. der ihn aber in seinem Schloß freundlich aufnahm, und sich von Inden des Orts Wein und Branntwein zu seinen sortwährenden Gesen vom Worgen bis zum Abend bereiten ließ, sonst aber alle Freiselt Umgang mit Inden und Bananen gestattete. Bei der Abschiedes dienz war die letzte Krage des schwarzen, den Bedninen gleichenden reten <sup>62</sup>): "Rennst du die englischen Reisenden Hit Al-Mansur: "Ia, waren gute, verstuchte Kerle." Der Missionar: Warum versuchte?

li Al-Manfur: "Weil fie feine Muhamebaner finb." Fieberfrantheit, die immer gunahm, nothigte bas fehr nachthellige ima von Sanaa gu verlaffen. Unter berfelben Gecorte bee Sheith l Enloé, vom hamban = Eribns, murbe Matna (Mottene) paffirt, und jamis 63) erreicht, wo aber eine Banbe ber Beduinen vom Eribus ram (Genes. 10, 22), bie bas nahe Bebirgeland Borro bewohnen, b gu ben Behabiten übergegangen waren, bem rudfehrenben Diffionar zegneten, ihn wieber erfannten und mighanbeiten. Die Bacher, bie bu s gabft, riefen fle ihm zu, fagen nichts von bem Ramen Mohammebs. ien beshalb gab ich fie euch, mar feine Antwort; worauf fie in Buth t farchierlich burchpelischten. Weiter abwarts tamen noch mehrere smarme friegerifcher Bebuinenhaufen von bem Bebirgelanbe herabges rmt, um gegen bie turfifden Truppen bes verhaßten agyptifchen Biceligs ju fechten; fie forberten bem Reifenben 70 Dollar ab. Da biefer ten gu bebenten gab, bag er ein Englander fei, bie fich nicht ungestraft canben liegen, war bie Antwort: In Jemen fennen wir ben Ramen ht, hier tennen wir unr bas Crebo: "Rein Gott als Allah und Dos mmeb fein Brophet." Du Unglaubiger haft nur unter brei Dingen gut iblen: Tribut, Tob ober Ralima (b. i. Betehrung gum Roran). o wurde benn ber lette Pfennig berausgepregt; gum Glud fonnte ber rifenbe balb fein nachftes Biel, bie hafenftabt Dochha, Enbe December reichen, wo er fich weiter nach Indien einschiffte.

7. Paul Emile Botta, Reife in Jemen im 3. 1837, une rnommen für bas naturhistorische Museum in Paris, 3usal in botanischer Sinsicht ").

<sup>62)</sup> Ebend. p. 891. 63) Ebend. p. 394. 64) P. E. Botta, Rela-

### 756 Beft-Aften. IV. Abtheilung. S. 72.

Enbe September 1836 trug eine große arabifche Barte, bie mit Lin: fen ale Bropiant für bie turfifchen Truppen in Jemen belaben war, ben Botanifer Botta in ben hafen von hobeiba, wo huffein Effenbi ans Belgrab Gouverneur war. Die Ernppen ber Megyptier hatten im Innern Jemens noch feine großen Fortichritte gemacht, fie bielten unt bie Ruftenftabte befest, beforberten aber bie Bartheiungen ber Araber un beren Sehben unter fich, um babei befto beffer im Eruben gu fice. 3brabim Bafcha, Reffe bes Bicetonigs von Aegypten, war Gonvers neur bes eroberten Theiles von Jemen, und versuchte es erft fpater fich anch ber Bergbiftricte zu bemachtigen. Der zuvorgenannte findtige Dheim Sibi Rafim, ber fich ber Befte Laas bemachtigt hatte, und ben Beiftanb ber bort im Guben machtigften Tribus, ber Do Mohams med und ber Do Suffein (f. ob. S. 707), die mit Sanaas 3mam wegen einer Schulbforberung in Streit fanden, gewann, titulirte fich El Sas haabi, fo wie 3mam, und fammelte eine Armee um feinen lafterhaften und beim halbverhungerten Bolfe ichon verhaßten Reffen vom Thron von Sanaa ju flogen. Sich einen großen Anhang ju verfchaffen, affectirte et in feiner Seftung ju Saas ben Beiligen burch gaften, Beten und anbere Mengerlichkeiten. Doch half ihm bies wenig, bemerft Botta 65), ber bei ihm Butritt erhielt; benn er war offenbar nur ein Berfgeng in ber band anderer Partheichefe. Sheifh Suffein, fein Rivale, fagte von ihm gang offenherzig zu Botta, feine Frommigfeit helfe ihm boch zu nichts; benn in ben Angelegenheiten ber Welt nuge ber Sabel mehr als bas Gebet, und ber Imam wurbe beffer thun, ben Solbaten ein Mufter ber Tapferfeit als ber Beiligfeit fein zu wollen. Er felbft mar als Sieth im Lande mehr gefürchtet als biefer neue 3mam; bie wilbeften Bewohnt bes hochlandes nannten ihn Sheith haffan BisbalselsDichebal, b. i. ben Pfeffer ber Berge; ber Furcht vor feiner Rache verbantte Botta auf dem Berge Saber die Erhaltung seines Lebens.

Unter folden Berwirrungen im Lanbe war Roth in allen Eden, und Sehnsucht nach Sicherheit und Rudfehr bes Friedens. Der oben gemannte energische Sheifh Guffein bin Yahta (Saffan Ebn Bashia bei Botta), beffen Macht unter diesen Berwirrungen im gamen Gebirgslande Jemens ungemein gewachsen war, und ber zu has (ober hais nach Botta) seine Residenz genommen hatte, sonnte in dieser Jok allein einem Botaniser bei seinen Untersuchungen im Gebirge Sont

tion d'un Voyage dans l'Yemen 1837, entrepris pour le Museum d'Histoire naturelle de Paris. Paris, 1841. 8.; vergl. beff. Netice sur un Voyage dans l'Arabie Heureuse, in ben Archives du Musée d'Hist. natur. Paris, 1841. 4. Tom. II. p. 64—88, un ébenb. Plantes de l'Arabie heureuse, recueillies par M. P. B. Botta, et décrites par M. J. Decaisne, Aide de Bot. au Museum, T. II. p. 89—194.

\*\*

\*\*

Botta, Relation 1. c. p. 85, 107.

währen, ben fich auch ber Frangose Botta burch Bermittelung bes bamaligen turfifchen Bouverneurs, Ibrahim Bafca, ber ben Sheifh in fein Intereffe verfirict hatte, ju verschaffen mußte. Daber ber bes fcrantte Raum bes Bottaifchen Beobachtungegebietes innerhalb bes politifchen Ginfluffes ber beiben gnlest genaunten Bebieter, 3brahim Bafchas im Tehama und Cheifh Onffeins im Gebirgslande, welches Botta nicht überschreiten burfte; eben baher aber auch feine wichtigen in bieber gang unzuganglichen Bebirgegegenben gemachten Antbedungen, vor allem feine Entbedungsreife auf bas fo beruhmte Bebirge Sabber, füblich von Lads, nach beffen Besuch fich schon Fors: fal fo vergeblich fehnte, weil es nach bem Sprichworte ber Araber "alle Rranter ber Belt auf feinem Ruden tragen follte. 3weis mal hatte ber fcwebifche Botanifer, in Riebnhr's 60 Gefellicaft, bie Berfuche ihn ju besteigen gemacht, mußte aber immer, wie ein Tantalne, angefichts beffelben, an seinem Fuße zu Taas zurudbleiben, wo ihm gulest ber Sammer über fein verfehltes hauptziel und bie vielen beshalb erbuldeten Mergerniffe balb ben Tob bereiteten.

Botta's Unternehmungen und Beobachtungen gerfallen in folgenbe Sauptabiconitte:

1) Aufenthalt in den Städten des nördlichen Tehama, in Hobeïda, Beit el Fakih, Zebid, und zumal am Gebirgssfuß zu Has (Hais), der Residenz des Sheikh Hassau Ebn Bahia, dis zur Mitte October des Jahres 1836°).

2) Botanifche Erenrfion auf ben Dichebel Ras, im Dften von Sas, auf ber Borterraffe bes jemenifchen Gebirgslanbes (f. auf Riebuhr's Karte), und wieber nach Sas gurud. 60).

B) Manberung im Gefolge bes Sheith Saffan Ebn Das hia nach feinem festen Gebirgefchloß Maamara ", im Subsoft von Sas. Aufenthalt bafelbft und Ueberfiedlung von ba nach bem zwei Tagereisen entfernien Gebirgeschloß Cahim, seines Sohnes, bes Sheith Casem im Dochgebirge; Aufenthalt baselbst bis zum Ende ber Regenzeit.

4) Reife nach Caas und Aufenthalt bafelbft 10).

5) Aufenthalt im Dorfe Djennet (Dsjennab auf Riesbuhr's Rarte, Dichenneb Dwasi), botanische Banberungen umber und Besteigung bes Berges Saber (Sabber bei Riebnhr, Szábber bei Seepen, Ssabr bei v. hammer) 11) bis zu seinem erhabenen Gipfelschloß, und Rudkehr mit reicher botanischer Ernte nach

<sup>\*\*)</sup> Riebnhr, Reisebeschr. I. S. 349 und 382, 385, 404. \*\*\*) Botta, Relation l. c. p. 11—28. \*\*\*) Ebend. p. 29—36. \*\*\*) Ebend. p. 37—72. \*\*\*) Ebend. p. 73—90. \*\*\*) Ebend. p. 79 und p. 91—113.

# Weft - Aften. IV. Abtheilung. S. 72.

Djennet. Der Gewinn biefer Unternehmung mar bie Entbedung einer neuen unbefannten arabifchen Gipfelflora, bie Befanntfchaft mit ben bortigen wilben Bergtribus und ben antifen Architecturen einer uralten, wahrfcheinlich himjaritifchen herrscherperiobe.

6) Rudreife nach Gas, mit bem Anfbruch bes Rriegs: heeres Cheith Guffeine, und Manberung nach Mochha, va wo Jemen wieber verlaffen wirb 72).

8. Des Frangofen Baffama 73), Schiffelientnante, Bes reifung eines Theils ber Rafte von Jemen und ber haupt: ftabte im nörblichen Tehama bis zur Refibenzstabt Gas (hes bei Baffama), von wo, bei langerm Aufenthalte, nene Erfnubigun: gen über bie angrenzenben Gebirgelanbichaften Jemene cie gezogen wurden; im Jahre 1842.

Paffama's Beobachtungen, ale Angenzeuge, reichen nicht über bes Bebiet bes Sheith Suffein hinaus, bas fich aber in wenigen Jahren, feitbem bie Truppen bes Bicefonige von Megypten aus Jemen fic gurudguziehen genothigt waren, ungemein erweitert hatte. Denn Det meb Ali mablte biefen Sheifh bei feinem Abzuge aus Jemen ju feinen Stellvertreter im Tehama, bas biefem nun von Abn Arifc an füb: marts in feiner gangen Ansbehnung bis über Mochha hinaus zufiel; nebf bem Titel Groß: Sherif von Abu Arifch. Go nennt ihn in jener Beit Baffama ale ben Gouverneur von Tehama, ber nun be bebentenbften Provingen an feine Bruber und Bermanbten übergab, an eine farte Armee von Solbtruppen ju organifiren, und fich burch bief

auf feinem Boften gu behaupten. Auch hatte er fich ben Tribus ber Beni Affif jum Allitten erworben. Dit ben Rachbartribus feiner Gerrichaft . lebte er gur Beit Paffama's noch in Frieben, boch fagte biefer vornut, bag Suffeine Chrgeiz bald mit bem 3man von Sanaa brechen murbe, be ihm beffen noch übrig gebliebener Befig ber Stadt Doch ha, wie we ben Bergprovingen oberhalb feiner Refibeng Gas ju anziehend erfcheim. Baffama nennt ihn mit Namen etwas verandert wie die fruberen Es

gaben, namlich Guffein Ben Mohamet Ben Ali Gl Soibar. Das Gebiet biefes Groß: Cherif Suffein begreift, nach Baf: fama, foon bas gange Tehama fubmarte Bebichas (ben bafen sen Mochha ausgenommen) bis jum unabhängigen Tribus ber Subeihi (t. i. Beni Buben bei Riebuhr, Sjobbach bei Seegen 74), web der biefe in ihren Gigen am Gingange Jemens um Bab el Manbeb per

<sup>&</sup>lt;sup>572</sup>) Botta, Relation l. c. p. 115—144. 73) Passama, Licutasat de Vaisseau Observations géographiques sur quedques parties du Yemen, im Bulletin de la Société de Géographie. Razin, 1863. T. XIX. p. 162—171 und p. 219—236.

### Arabien; Jemen im engern Sinn, Quellenschriften. 759

fonlich fennen lernte). Es habe, fagt er, 52 geogr. Deilen (69 Lienes) Länge, von R.M.B. gegen S.S.D., und vom Meere landein überall eine Breite von 8 bis 12 Stunden; eine Strede die fcon meift befannt und besucht fei, beren Stabte mit Garnisonen verfehen und von Dolas ober Sherifs befehligt werden. Die bamals biefem Groß:Sherif zugefalle: nen Städte waren zahlreich genug, und gaben ihm bedeutenbe Macht und Einfünfte, die nicht blos wie zuvor auf Maufchib und Gas befchrantt blieben; baju gehörten: 1) Abu Arifh, bie Refibeng bes Groß-Sherif; 2) Sabbia in R.D. von ba, ben Bergen genaherter; 3) Saebie (auf Riebuhr's Rarte, Bebia bei Baffama) in G.D. von Loheia am Fuß ber Bergfette; 4) Marana (bei Riebuhr; el Aroda bei Baffama) in 6.6.B. von ber vorigen gegen hobeiba hin; 5) Beit el Fafih; 6) Bora (? fehlt auf Diebuhr's Rarte); 7) Babjel (? fehlt auf Dies buhr's Rarte), foll nabe bem Lande Saafan im D. von Sabsjir liegen; 8) Bebib; 9) Sas (Ges bei Baff.); 10) Abboëin (? fehlt bei Dieb.), und II) Mufa. An ber Rufte bie befannten Orte Dfjefan, ber hafenort von Abu Arifch, nur noch ein Dorf mit einer Citabelle; Loheia; Dobeiba. So bie raich auf einander gefolgten politifchen Beranberungen im Tehama Jemens, die auch auf die geographischen Forschungen bas felbft hemmenden ober forbernben Ginfluß anduben, indem fie bie Brengen absteden, innerhalb beren ber Reifenbe fich friedlich bewegen fann, aber beren Ueberfchreiten mit Lebensgefahr bebroht ift.

Daher Baffama's eigne Beobachtungen über bas Land unb bie Stabte Tehamas in Jemen 14), in ber erften Balfte feiner Dachrich: ten; in ber zweiten Salfte aber nur Erfundigungen über bie bama: ligen Buftanbe bes Gebirgelandes von Jemen und feiner norblichen Ans grenzungen 16). Da biefe jeboch von Sas, ber fruhern Refibeng bes Sheith Suffein, nunmehrigen Groß: Sherif, ausgingen, beffen politifches Intereffe auf bas innigfte mit ber genauern Renninis und Erforschung ber unabhängigen Tribus des Berglandes verfnupft war: fo kommen bas durch viele neue und bisher oft unbefannt gebliebene Namen von Wabis, Tribus und Ortichaften jur Sprache, ober Rachrichten über ichon befanntere Webirgegane und Bebirgetribue, von benen man aber feit Riebuhr's Beit, alfo feit fast einem Jahrhundert, gar feine Runde weis ter erhalten hatte, ale hie und ba ein Datum aus Bnraharbt's Sabi el Rebip - Routier (f. ob. S. 193). Solche neue Kunde geben, burch Sorenfagen, bie Artifel über Sanaa, Souben, bas Land Sabech, bie Tribus der Bafil, der Sabschid, über ben Staat ber Mafframi', jumal über Rediran, über bas Land Babla, über Bellad Sabjes man und die Tribus ber Afpr, auch einige neue Stinerarien, beren Res fultate inegefammt jeboch erft critifch zu prufen find.

<sup>75)</sup> Passama 1. c. T. XIX. p. 163-219. 76) Ebenb. p. 219-336.

# 760 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 72.

9. Chebufeau und Mari, Galinier und Ferret ", Rads richten von ihren Beobachtungen mahrend eines langern Aufenthaltes in Arabien, nebft einer neuconstruirten Latte bes Grenzgebirgelandes zwischen Jemen und hebichas") (1843).

herr Chebufeau, Médecin en Chef der ägyptischen Armee in Are bien, und ber Lientnant Colonel Gerr Dari, Abjutant Achmed Bafdet, burchzogen Bebichas und Afpr mahrend ben letten acht Jahren ber agw tifchen Occupation Arabiens, und waren baber im Stande, fcon buch ihre Stellung und Dauer bes Anfenthaltes, eine Reihe wichtiger nemer Daten für die genauere Renntniß biefer Lanbschaften gu gewinnen, welche fernerhin, feitbem ber Bicefonig von Aegypten feinen Ginfluß in Arabien aufgegeben, fcon nicht mehr möglich fein murbe. Die vielen Durchfres gungen jener Lanbichaften nach allen Richtungen, ihre volltommne Reund niß ber arabifchen Sprache und bie vielen von ben Ginheimischen Bebor ben und Gingehornen, wie von reifenben Raufleuten eingefammelten Rad: richten, festen fie in Stand, von bem genannten ganbe eine Rarte und Befchreibung gu liefern, bie einen wichtigen Fortichritt in ber Runbe Ambiens geftatten murbe. In Dichibba trafen fie mit ben Capitainen von Etat:Major, Galinier und Ferret zusammen, welche vom frangos fchen Depot de la guerre ju geographischen Untersuchungen an bie Ge fabe bes Rothen Meeres ausgefandt waren. Durch ihren Beitritt tam eine neue Karte von Arabien zu Stande, die im Maaßstabe der Morek byfchen Rarte ber englifchen Ruftenaufnahme confirmirt, aber mit einer großen Menge neuer Angaben vermehrt warb; fie reicht tief laubein in Redicheb bis in bas Gebiet von Domafir, nord= und fabwarts aber von Metta bie Abu Arifh. Diefe Arbeit wurde bem frangofifchen Ge neral-Conful in Negypten, Dr. Cochelet 79), fcon im Jahre 1841 iber geben, ber fie bem frangofischen Gonvernement mit ber erfreulichen Rad

<sup>677)</sup> Géographie de l'Arabie, Notice rédigée d'après Mons. Chedrfeau par MM. Galinier et Ferret, Capitaines d'Etat-Major; in Bulletin de la Soc. Géogr. de Paris. Deux. Sér. T. XIX. 1843. p. 106—111 und XX. p. 395. (a) Carte d'Acir et d'une partie de l'Hedjaz et du Nedjd, dressée en Arabie par MM. Galinier et Ferret, Lieutnants au Corps Royal d'Etat-major, d'après les Notes prises de 1833 à 1840, par Mr. Cheduseau, Médecin Inspecteur, et par Mr. Mari, Lieutnant Colonel, Aide de Camp du Généralissime des Armées d'Aradie. 1840, im Magssade von 3/4000000. Manuscript, durch gutige handssussistique Benusung gestattet, von den Herren Galinier und 30 mard, denen ich hiermit für diese Bergünstigung im Ramen der Wissenschaft meinen verbindlichsten Dank weberholt disentitie ausgesprechen für Hildt halte. (b) Note de Mr. Cochelet sur une Carte etc. im Bulletin T. XIX. p. 324—325 und ebend. p. 172.

# Arabien; Jemen im engern Sinn, Duellenschriften. 761

icht überfandte, bag Dr. Chebnfean and bie Abficht habe, feine gemachen Beobachtungen zu veröffentlichen.

Obwol biefe Arbeiten, vorzüglich für Gebichas und Afpr wichtig, as eigentliche Iemen nicht mehr treffen, ba bie Rarte mit Abn Arifc ihr fübliches Enbe erreicht, fo ftreifen boch bie Beobachtungen iber das Gebirgsland gelegentlich bis nach Jemen hinein, und werden ur baffelbe noch weit lehrreicher werben, wenn einmal bie vollstänbigen Arbeiten von Chebufeau im Druct erfchienen fein werben; benn bie bisherigen furgen Rotigen über Topographie, phyfifche Beographie, Stas ionen und Sitten ber Gingebornen, find nur Anbentungen und Ausguge arans, beren Bearbeitung und Mittheilung bem berühmten wiffenschaftlis hen Beteranen auf biefem Gebiete, Mr. Jomarb, verbankt wirb, beffen Arbeiten auch die gegenwärtige burch fein zuvorkommenbes Bohlwollen wie einen reichhaltigen perfonlichen Mittheilungen fo Bieles verbanft. 30s narb fagt, daß Freenel schop im Jahre 1835 ihm eine Stizze ber Rarte von Afpr eingeschickt, ohne bamale zu bemerten, von wem fie herrühre. Sie bilbete bie Hauptbafis ber von Jomarb, 1839, ebirten 80) Rarte on Afhr (f. ob. S. 190, 569), und nun erft ift es ihm flar, baß fie inr eine Copie von Chebufeau's Sfiggen fein werbe. Durch die genaue Renntniß vom Bug ber Gebirge, vom Lauf ber Fluffe und burch andere Studien war ce Mr. Chebufeau gelungen, in Cairo ein "Relief on Arabien" 81) ju conftruiren, das der Wahrheit fehr nahe fommen ind fehr genan fein foll. Die munichenswerth burfte es fein, biefes verielfältigt auch in Guropa erscheinen zu feben.

10. Thom. Jos. Arnand, Bericht feiner Reise von Sanaa tach Mareb (Saba) zu den Ruinen der alten Residenz der Sabaer Könige, und zu den Ueberresten des Dammburchstruches Seed oder Sitte Mareb (s. ob. S. 74 u. f.), mit ihren ahlreichen himjaritischen Inschriften; im Juli und August ves Jahres 1843 22).

<sup>4°)</sup> Jomard, Essai d'une Carte de la Province d'Asyr etc., in s. Etudes géogr. et hist. sur l'Arabie. Paris, 1839. 8. 41 Bulletin l. c. XIX. p. 107. 42 Th. J. Arnaud, Relation d'un Voyage à Mareb (Saba) dans l'Arabie Méridionale, en 1843. Ed. p. J. Mohl, im Journal Asiatiq. Quatr. Sér. Tom. V. Paris 1845. Févr. et Mars p. 208—245; Avril et Mai p. 309—345. Die bisher nur im Mscr. vorhanbene Beschreibung ber Auinen des Dammes, welche jedoch wol bald verössentlicht werden wird, sobald nur der dazu gehörige Grundriß beigegeben werden sann, verdanse ich, so wie Krednel's handschriftliche Correspondenz und Rostigen mannichsacher Art, der so gutigen persönlichen Mittheilung meines hochverehrten Frenndes und so nneigennüßigen wie ausgezgeichneten Besörderers und Kennsts assatischer Studien überhaupt,

# 762 Weft-Affen. IV. Abtheilung. S. 72.

Im Jahre 1848 fam Thom. 3of. (nicht Louis) Arnaub ju & Freenel, frangofischem Conful in Dichibba (f. ob. S. 45). Er war fris her Apotheker bei einem ägyptischen Regimente, und bann bei bem Imam von Sanaa gewesen, ber ihm sein ganzes Bektranen geschenkt hatte. Die vielen Roten, die Arnand unter diefen Berhaltniffen über Arabien gefammelt, gab er Freenel zur Durchficht. Er hatte fcon ju Sanas von den Inscriptionen gu Mareb gehört; bei Freenel wurde er für ihre nabere Erforfchung, Entbedung und Copie berfelben begeiftert. Er ging bahin ab; erft lange Beit nachher erhielt Freenel ein Badet, barin Copien von 56 himjaritischen Inscriptionen, die er in Mareb entbedt hatte; aber auch zugleich bie Rachricht, bag ber fuhne Reifenbe erblins bet und beshalb nach Aben gegangen fei, um bort fich ber Bflege eines englischen Arzies anzuvertrauen. Freenel, bem mehr an Berbreitung ber Entbedung für bie Wiffenfchaft als am Privatbefit bes großen gun bes für feine eignen Studien gelegen war, fchickte eine Copie ber Driginale, die er auf bas genauefte jum zweiten male mit ben Dris ginalen collationirte 83), was burch Arnaub noch einmal wieber: holt worden ift, ehe fie abgingen, an feinen Frennt 3. Dobl in Baris, mit bem er fortwahrend in Correspondeng geftanben, mit ber Bitte, fie lithographiren ju laffen. Bei ber großen Renge ber Ge pien jog Mohl gravirte bewegliche Typen gur Bublication ver, bie baburch um fo nutbarer für Untersuchung werben follte, jugleich aber natürlich auch baburch etwas verzogert warb. Doch haben wir felbft, im verfloffenen Juni, bie erften Drudproben biefer Infcriptionen in Bacis foon im Bange gefehen, fo bag fie bemnachft werben ericheinen tonner. Indeg fehrte Arnaud gu Freenel nach Dichibba gurud, und bictick hier, ba er noch blind mar, feine Befchreibung von Dareb. Gut Dotober erhielt er fein Geficht wieber, und fchrieb unn felbft feinen einfachen Reifebericht auf, wie er im Journ. Aniat. publicirt ift, ben bie Befchreibung ber entbedten Ruinen und bie erlauternben Roten wer Freenel nachfolgen follen. Dan hoffte, es werbe bies nur ber Aufang einer Erforfchung Jemens fein, bas eine fo reiche bisher unbe fannte Ansbeute fur bie altefte Sabaerperiobe bargubieten fcheint. Unter ben jegigen Umftanben ichien nur Arnaub, burch feine Lanbess, Bolls und Sprachfenninif wie burch feinen bewiefenen mahrhaften Gelbenmut, gu einer fo fchwierigen und lebenegefahrlichen Exploration geeignet zu fein. hoffentlich werben auch Arnaub's übrige Rotigen über feine Erfahrungen in Jemen nicht verborgen bleiben.

bem herrn 3. Mohl, Mitglieb ber Acabemie in Paris, bem is hier im Ramen ber Wissenschaft öffentlich ben Dank für mannichfase Förberung anezusprechen, von meiner Seite, für Pflicht hatte. 1833) Lettre de Fresnel à M. Mohl; batirt Djeddah 8. Ang. 1844 Macr.

### Irabien; Jemen im engern Sinn, Quellenschriften. 763

Seine Anfunft in Sanaa melbet er vom 9. Juli 1848, gu einer feit ar ber 3mam El habi 60) auf bem Throndon Sanaa fag, bers ibe Ufurpator, ben auch bas Jahr juvor Paffama 85) als ben Lanbess egenten nennt, welcher aber erft, nach ihm, im Jahre 1841 auf biefen hron burch Ermorbung feines Borgangers gelangte, fehr verhaft war, mb burch bie Emporungen in allen Theilen feiner Staaten uur geringen fribut erhielt und wenig Dacht befaß. Dies bestätigte fich auch in Ars and's Expedition, ber unr wenig Stunden von ber Refibengftabt Sas aa lanbeinwarts überall wilben, ungebandigten Araber= Tribus, Raub= mb Tobes : Gefahren entgegen ging. Diefer Ufurpator 86) war berfelbe Sibi Rafim, ber Dheim bes 24jahrigen fcwelgerifchen 3mam Ali Mannr, 'ber ju Cruttenben's Beit (1837) vom hof zu Sanaa heimlich ntfloh, um fein Leben vor ben Berfolgungen feines Reffen gu retten. Er ennste nach feiner Flucht ju Laas ben Aberglanben ber Araber an inen El Mahaabi, b. i. an einen Beltbefehrer und Beltbefleger gum solam, nahm bort biefen Titel an, schaffte fich ben Unhang einer bigots en, baburch verblenbeten Rotte, und mit biefen betrügerifchen Mitteln ges ang es ihm ben Thron von Sanaa ju ufurpiren, wurde aber, feines Litels El Saabi (in verfürzter Form) ungeachtet, balb ein Begenftanb Ngemeiner Berachtung.

Arnand war mit einer turtifchen Gefanbtichaft nach Sas a gereifet, bie von Deman Bafcha, Gouverneur von Dichibba, beuftragt war, bem Imam im Namen bes Groffultans eine Antwort auf ie von felbem ausgegangene Melbung feiner Thronbesteigung zu überringen. Bu gleicher Beit hatte eine andere turtifche Embaffabe, unter Bichreff Ben, ebenfalls eine Diffion bei bem Groß. Cheriff Suf: ein gu betreiben, alfo bei zwei einander gegenüberftehenden Beinden im tief : und im Sochlande Jemens, welche aber beibe ihren politischen 3weck erfehlten. Gleich bei feiner Anfunft fahl fich Arnaub aus bem Rreife er turfifden Embaffabe hinweg, um nicht bie enge haft, in bie fie burch de mißtranifche Politif bes 3mam eingeengt warb, mit ihr zu theilen. Br jog fich in einen fernen Binfel ber Stadt, in ein fchlichtes Raffee: jaus zurud, wo er unbemerkt fo kurze Zeit als möglich verweilte, um ogleich an einem ber folgenden Sage, in Lumpen gefleibet, fein Bags if ber Entbedungereife nach Mareb gu beginnen. Das erfte nothe vendige Gefchaft war, fich feinen turtifchen Schnurrbart weggurafiren, veil in Sanaa ber Mann mit Bart und Schnurrbart "Mafrouh," . h. wibermartig, heißt, berjenige aber ber bas Rinn glatt halt, ben Schnurrbart aber machsen läßt, wie die verhaßten Türken, gegen bortige Robe und Tradition, für einen abichenlichen Rebellen gegen menfchliche

Arnaud, Relation I. c. p. 210.
 Passama I. c. XIX. p. 222.
 Cruttenden, Narrative I. c. p. 284.

und göttliche Gefete gehalten wirb; eine Borftellung, bie für ben ling in die übelften gen bei allen Araber : Tribus im R., D. von Sanaa ausschlagen fann (Plinius H. N. VI. 32 fagte von ihnen: barba abraditur praeterquam in superiore labro; aliis et hacc istonsa -). Ein Freund Arnaub's von feinem frühern Aufenthalte ber in Sanaa, Mohammeb.Douebar, verfprach einen geeigneten trenen Führer nach Mareb zu schaffen, ber alle Bebuinen, die nach Sanas ju tommen pflegten, fannte; Saffan Batafch ericbien als Subrer; er war fcon bei Jahren, aus Mareb felbft geburtig, aber fcon lange mit Fe mille in Sanaa anfaffig, beshalb man ihm Bertrauen fchenten tonnt, und ein Glient Mohammebs. Er führte noch an bemfelben Tage eines Bebuinenhirten von bem Tribus ber Saleh':asfoar herbei, mit bem für eine mäßige Summe fogleich der Contract abgefchloffen wurde, ben Reifenden nach Mareb hin und wieber gurud gu fuhren. Sogleich ber folgende Zag wurde gur Abreife bestimmt. Der handthandel gwi fchen ber Refibeng und Dareb befteht in Rorn ober Durra, bas won Martte Sangas in die Lager ber Bebuinen: Tribus, ober nach Ras reb, bas in ihrer Mitte einen Marktort bilbet, gebracht wirb, wogegen bie Rameelführer ober Efeltreiber Belb ober meift Labnugen von Steinfalg nach ber Refibeng gurud bringen. In Dareb wirb bie Bak Steinfalz einer Rameellabung, für einen Speciesthaler eingehau belt, in Sanaa aber fur zwei verfauft. Derfelbe geringe Gewinn @ wachft ihnen aus bem Durratransport. Bu einer folchen Reife, fe und her, gehoren gewöhnlich 14 bis 15 Tage, wobei fur jebes Ramed bann nur 2 Speciesthaler Gewinn abfallt; bagu muß aller Proviant fa bie Menichen mitgenommen werben, um unterwege nicht onugere ju fer ben, ba Mareb gar feine Lebensmittel jum Gintauf barbietet.

Aus den Borbereitungen zu diefer Expedition last fich leicht de Schwierigkeit der Unternehmung abnehmen, daß sie keine Luftpartite, fordern ein heldenmuthiges Wagstud eines für seine Sache leidenschasstlich Begeisterten war. Nur vor allem die gute Bewassnung, ein Sad vol Durra-Mehl und für 15 Tage Butter, als einzige Rahrung, machte die Hauptsache aus. Ein grobes Zeug von Schaswolle um die Hiften peschlagen, ein hemde von schwarzem Zeug, die an die Knie, mit weikn Nermeln, war die Landestracht. Ein kuzes Beinkleib die über die Knie, ein schwarzer settiger Lappen als Kopftuch mit einem banmwollnen Lustenstrick mm den Kopf gewickelt, nach Beduinenart (s. ob. S. 368), schlechte Sandalen an die nackten Füße gebunden, und die Flinte über den Rücken gehängt mit brennender Lunte, zu jedem Angriff bereit, dies war das Costüm, um sich wo möglich jedem Sohne der Wüste gleich zu stellen und ben mistrauischen Blicken zu entgehen, denen ganz anszunet den jedoch die leider zu helle Hautsarbe, als dauernder Berüster, nicht gestattete. Ein ganz gemeiner arabischer Ibante oder Weattete. Ein ganz gemeiner arabischer Ibante oder Berüster, nicht gestattete. Ein ganz gemeiner arabischer Ibante oder Berüster.

### rabien; Jemen im engern Sinn, Quellenschriften. 765

I warb am Tage in ben Durras Sad gestedt und nur im Dunfel ber acht hervorgeholt, weil er am Tage als ein zu kostbares Rieidungsftud n habgierigen Bliden ber ranberischen Bebuinen, selbst ben nachsten erwaubten und Freunden ber Führer, entzogen werden mußte.

In Diefem Aufzuge, ohne alle Protection und Beiftand von außen, ir auf eigne Rlugheit und Gelbftvertheidigung hingewiefen, jog Arnaub bas ganglich unbefannte ganb, unter bie wildeften, ungezügeltes en, härtesten, mißtranischten und aberglänbigsten Bebuis, ensErlbus aus, die zu ihrer eignen gegenseitigen Sicherheit und elbsterhaltung in diesen weiten Bufteneien fich zu Foederativs ribus verbunden haben, die fich unter einander Beiftand leiften, wenn ibere ihrer Rachbarn, was tagtaglich gefchieht, ale Begner über fie örderisch herfallen, um fie zu schmachen oder gang zu vertilgen. ner fleinen Rafitch von Rameeltreibern ber genannten Art, unter benen Glieder eben fo vieler verschiednen, aber alliirten Bebuinen : Tri= as waren, die fich eben Galeh': Asfour nannten, welche, 8 Beduinen it 15 belabenen Rameelen, auf bie angegebene Art ihr Beil verfuchten, urbe bie beschwerliche Reife vom 12. Juli 1843 an, von Sanaa 37) is meift gegen D.R.D. ziehend, begonnen, und am Bten Marfchtage bes torgens, am 17. Juli, ber Marktfleden Mareb gludlich erreicht. Rachs m man ben erften und zweiten Tag auf bemfelben Blateau Sas aas fortgezogen war, tam man jenfeit ber Gruppe ber legten Bebuis n=Dörfer Scherafa zu einem großen Abstieg vom Sochlanbe, efil-Shebja genannt, zu welchem hinabzukommen bie belabnen Raeele wenigstens zwei volle Stunden gebrauchten. Anfangs war biefer inabweg, zwischen zwei Felfen, nur etwas practicabel gemacht, eiter abwarts wurde er bequemer, und zeigte hier und ba felbft Bflas erweg. Am Fuße, in viele windende Schluchten eintretend, bauerte an biefe Sentung, jedoch fehr allmählig bergab führenb, inahe bie gange Strede bis Mareb 88) fort, woburch alfo ber obige usbrud ber Lage Marebs im Dichof, b. i. im Dieberlanbe, im legenfat bes Sochlandes von Sanaa vollfommen gerechtfertigt ift . ob. 6. 713). Diefer Beg führte burch bie Territorien verschiebner hr wilber Beduinen. Tribus, bis man am Morgen bes 5ten Tages arfches in eine wirflich fich eröffnenbe Ebene eintrat, bie fich nach llen Seiten ausbreitet, in welcher unn Mareb mit ben merfwürdigen rchitectonischen Trummern bes alten Saba, ber himjaritischen Ros igsrefibeng, und ben Reften ber Bafferteiche und ihrer nrchbrüche, burch bie grandiofen Refte ber Runftbamme, bie iftorische Richtigkeit ber Trabition von der Aera Seil el arim (f. ob. 5. 73) volltommen zu beftätigen schienen. Bahre Seelengroße und ein

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) Arnaud, Relat. I. c. T. V. p. 219—238. <sup>66</sup>) Chenb. p. 288.

### 768 Best = Asien. IV. Abtheilung. S. 72.

Mit bem 6ten Tagemarfch (12. Aug.) wurde ein anfehnliches Dorf Rabbabha erreicht, beffen Gutten in einem großen Dattelwalbe lagen, ber fich ben ganzen folgenden Tag bis Mochha fortzog und einen lieblichen Schattenweg bereitete.

Am 7ten Tagemarfc (13. Aug.) von Bir Achmed wurde bie Stadt Mochha erreicht.

Lord Malentia und Dr. Scott 90) bestiegen am 17. April 1805 auf flippigem Boben ben Berg Bab el Manbeb, von beffen Gipfel man einen ichonen Ueberblick über die Berim-Infel und eine Bay erhalt, Die fich auf ber Oftseite bes Berges ziemlich tief landein gieht; der fchmale Sandstreif zwischen dieser und einer weft lichen Ban, in welcher bas Chiff vor Unfer lag, mar gang ebnet und trodner, falziger Sanoboden, ber bei geringer Meeresfluth überftromt werden wurde. Der Berg, ben man erfliegen batte, wat bier ber einzige, ber unmittelbar aus ber Flache ploglich emporfleigt, und baburch die Durchfahrt gar nicht ju verfehlen, in ber man öfter irre gefahren. Einige Antilopen und Rebhuhner murben geschoffen, und auf bem Berge einige feltnere Pflangen gefun-Um Ufer fischte man und sammelte zwischen den Rorallenflippen einige fcone Dufchelarten, aber Baffer gab es feines. Dicht am Ufer ftand bas Grab eines Sanctus, bas von ben Arebern öfter bepilgert wirb.

2. Die moderne hafenstadt Mochha und ihr Verkehr

Die Stadt Mochha (unter 13° 19' N.Br. nach Niebuhr's Observation) ward seit einem Jahrhundert den europäischen Sawbelsnationen der bekannteste Seehafen von Jemen; sie selbst gehört wol erst zu den modernen Ortschaften, da sie zu Niebuhr's Beiten kaum ein Alter von vier Jahrhunderten erreicht hatte "). Die arabischen Geographen, die auf Abulfeda, nennen sie noch nicht unter den Städten Arabiens, und selbst Ebn Batuta, Mitte des 14ten Jahrhunderts, weiß noch nichts von Mochha; er schift sin Aben, dem großen Emporium jener Zeit, nach Indien ein (s. ob. S. 235, 241). Selbst von Bortugiesen zu Alboquerques Zeit, 1513, wird sie nur einmal gelegentlich Weca mit andern unbestetenden Häsen genannt "). Erst als Aben durch Ueberfälle diese

etc. Lond. 1811. 8. Vol. II. p. 11—12. 1) Riebuhr, Ref. L. S. 438; vergl. Vic. Valentia, Voy. and Trav. 1. c. II. p. 344. 1) De Barros, Asia. Dec. II. Libr. VIII. cap. 1. fol. 179.

Portugiefen und burch turtifche Eroberungen, wie beren Raumung Diefes Bafens (im 3. 1630, f. ob. S. 732), in Ginobe verfant, bob fich mit bem freigewordnen Jemen und ber felbständigern Geibije-Dynaftie ter 3mame von Sanaa (f. ob. S. 734) biefer hafenort Mochha innerhalb ber Meerenge zu einiger Bebeutung empor, ale ber bequemfte und ficherfte Bafen ber bortigen Rufte. Daß biefer an bie Stelle bes weit altern Dufa ober Muga trat, im Beriplus Arrians als bas große Emporium ber Some= riten und bes Sabaer-Reiches gerühmt (Arriani Peripl. p. 13, 16), und bas auch Ptolemaus als Mufa Emporium unter 14° Lat. ansest (Μοῦσα ober Μοῦζα εμπόριον 14° Lat., Ptol. Tab. Lib. VI. c. 7, fol. 152), ift wol bodift mabriceinlich (f. ob. S. 247). 3 meierlei Orte in ber Mabe ber heutigen Mochha haben burch ihre Namensähnlichkeit mit ber alten Dufa zur hypothetischen Iventificirung biefer Orte Beranlaffung gegeben, nämlich Maufchib und bas heutige Dorf Dufa.

Maufidej oder Maufchid, 4% beutsche Meilen im N.N.B. von Mochha, nur 100 Schritte, wol richtiger 10 Minuten nach Baffama, vom Meere entfernt, beffen Lage von Niebubr 93) unter 13° 43' R.Br. nach Observation genau bestimmt wurde, hielt schon D'Unville, ber es Mofeh ober Mofa fchrieb, fur die antife Musa Emporium bes Veriplus 94). Aber Niebuhr, auf seinem Landwege von Mochha oftwärts nach Taas, entbedte am erften Tage seiner Wanderung, in gleicher Ferne von 41/2 beutschen Meilen, am Bug ber bort junachft auffteigenben Sugelreihen ein mittelmäßiges Dorf, Mufa 95) genannt, von welchem die reichen Bewohner Mochhas ihr gutes Baffer nach ihrer hafenftabt zu holen pflegten, weil vieje nur ichlechtes befitt. Die gange Strede bis babin ift burre, wenig bewohnte Gbene, von ber fich bas Meer, nach Miebuhr's Meinung, wol allmählig jurudgezogen haben mochte. Obwol Ptolemaus ben Parallel feines Mufa Emporium um zwei Drittheile eines Grades nordlicher, ale Diebuhr's Breitenbestimmung Diefer Gegend, ansette, nämlich auf 14° Lat., was ihm für jene Beit als fein großer Fehler erfchien, fo war Niebuhr boch geneigt, biefes Dorf für bie Lage von Dufa Em= porium bes Periplus und bei Ptol. zu halten, fo wie er barin

<sup>93)</sup> Miebuhr, Reis. I. S. 357. 94) D'Anville, Description du Golse Arabique, in Mém. sur l'Egypte ancienne. Paris 1766. 4. p. 253. 96; Miebuhr, Reis. I. S. 373; vergl. beff. Beschr. von Arab. S. 222. Ritter Erbfunde XII.

### 770 West - Afien. IV. Abtheilung. S. 72.

auch ben weit altern Namen Defa aus ben Beiten ber Jottanis ben wieber zu erfennen glaubte (f. ob. G. 253 u. f. nach 1. B. Mof. 10, 30). Des Periplus Nachrichten find mit biefer Lage von Dufa Emporium gut vereinbar; benn ausbrudlich fagt beffen Berfaffer, baß es ein großer Raufmarkt fei, ber aber feinen Safen habe. (έμπόριον ή Μούζα αλίμενον), daß jedoch die Schiffe daselbst gute Unfuhrt batten, meil ber Grund fanbig fei, in bem Die Unter feft halten. Diefelbe Befchaffenheit giebt bem bentigen Mochha einen Borgug 96) vor fast allen andern benachbarten Bafenftellen Jemens, in welchen bie Taue fehr von ben Rorallens flippen leiben, indeg ber hafen von Dochha ale febr ficher gilt 97). Dufa Emporium Jag ben Sabaerherrichern im naben Bebirgelande und ben Simjariten - Ronigen aber fehr bequem, jumal zur Einfuhr wie zur Ausfuhr ihrer eigenen freilich geringen Producte, benn Raffee mar bamale unbefannt. Der Sauptverfebr war zwifden Berenife in Megypten über Dufa Emporium nad Barngaga in Indien und wieder zurud; beshalb auch die Diftang von Berenite nach Mufa für die Schiffer im Beriplus auf 1200 Stadien angegeben ift (Peripl. Mar. Erythr. l. c. p. 12), was nach Bincent's Berechnung mit Mochhas Lage gut ftimmt 98). Rufe war bas gefemaßig von ben Sabaern bestimmte Emporium, und gang von folden Arabern bewohnt, ble ber Schiffahrt und ber Meere fehr fundig waren.

Der Periplus fagt, von biefem Dufa Emporium land einwarts habe, in ber Entfernung von 3 Tagereifen, Die Stadt Saue ober Save (Savn ober Sava? nach Salmaf. etwa Saba) gelegen, in ber Mapharitis (ober Maphartis) genannten Lanfcaft, in welcher ber Thrann Cholaebus (Xolaifoc, b. i. Chaleb) geberricht; aber 9 Angereifen weiter folge Aphar, bie Detropole, in welcher ber legitime Ronig ber Someriten (finjariten) und Sabaer, Charibael (Xapıpunt) feine Refiben gehabt, ber mit ben romifchen Raifern befreundet fei, benen er bfter Befandtichaften ichide (f. ob. S. 243, 246, 247). Die mehrfachen Aphar und Bafar, Taphar, von denen mir icon oben geiprethen (f. ob. G. 252), fo wie ber in verschiebnen Formen wieberfebrende Titel bei arabifchen Stadten, Die Saba, Sapte, Sabeta

Bruce, Reifen, Ueberf. von Bolfmann. Leipzig, 1796. 8. Th. L.
 357. °) Vic. Valentia, Voy. and Trav. Vol. II. p. 314.
 Vincent, Commerce and Navig. etc. Vol. II. p. 296, 313. 9857. Peifen,

u. a. (f. ob. S. 76, 78, 79, 56, 40 u. a. D.) heißen, macht bie genauere Ibentificirung dieser im Beriplus genannten Residenzen, etwa mit Lads am Berge Sabber, was etwa 3 Tagereisen sern liegt, ober mit ber Sabota bei Blinius (H. N. VI. 32), ober mit Bestid ber spätern Beit, zu schwierig, um hier zu einiger Gewisheit gelangen zu können, wenn nicht etwa himjaritische Inscriptionen einmal barüber Ausschluß geben werden.

Die fichere Rheede ber mobernen Stabt Mochha tonnte alfo febr mobl gur Bluthegeit von Dufa Emporium auch icon beffen Ankerstation gewesen fein, ohne baß bas Meer hier, was schwerlich zu beweifen fein möchte, volle 9 Stunden weit fich in Beit von anberthalbtaufend Sahren brauchte gurudgezogen, ober bas Land fo viel gehoben zu haben, wenn auch geringere Wechfel in ber Geftabebilbung wol bie und ba unverfennbar innerhalb bes Rothen Meeres hervortreten. Niebuhr's Anficht, als fei wenig= ftens ein Theil biefer Blachfufte erft jungerer Bilbung und aus allmähligem Unwache, wie fich Irwin 99) ausbrudte, burch bie geheimen Birfungen ber Natur, hervorgegangen, glaubte Lorb Balentia (III) burch die Schichtenbeschaffenheit bes bort gang flachen Bodens unterftugen zu tonnen, welche bei einer Brunnen grabung, welche Mr. Pringle vornahm, in bem innern Gofe ber englischen Faftorel (im Jahre 1806) folgende Daten von oben nach unten gab: 1) Abraumung bes Schuttes von Baulichfeiten an der Oberfläche, 8 Fuß tief, bis jum Riveau ber Meeresfläche; 2) Thonfchicht, 2 Fuß tief; 3) Seefchlamm, 1 Buß tief; 4) Trummer von Mabreporen und Muscheln, 6 Fuß; 5) Sand und Seemufcheln, 11 Buß tief; fo baß bas Tehama hiernach allerdings bis in eine Tiefe von 28 Fuß aus Seeboden zu bestehen fcheint, menn man biefes gang nahe an bem Ufer gewonnene Refultat auch in bas tiefere Binnenland übertragen barf. Das Meer, bas vor einiger Beit noch die Mauern von Mochha befpult habe, liege gegenwärtig, fagte Balentia, allerbinge in einiger Ferne bavon.

Bon Mochhas jungerer Entstehung glebt auch bas Tagebuch ber Schiffahrt ber turfifchen Flotte Beweis, weil es im Jahr 1538 von biesem Orte nur noch als von einem blogen Castelle fpricht 1), welches nach bem Dichihannuma erft von einem tur-

<sup>\*\*)</sup> Eyles Irwin, Begebenheiten einer Reife auf bem Rothen Meere, aus bem Engl. Leinz. 1781. S. 17. \*\* 17. Vic. Valentia, Voy. and Trav. II. p. 343. ') D'Anville, Descr. du Golse Arabiq. 1. c. p. 253.

### 772 West = Afien. IV. Abtheilung. S. 72.

fifchen Bafcha, Alibin=lu Mohammeb, zu einer Feftung erhoben worben, welche auch bas lette Besithum ber Turfen blieb, von benen es burch Abfauf an Jemen gurudfiel. Aus jenen Beiten mogen wol die Stadtmauern und die beiden bie Rheebe fchugenben Caftelle herrühren, bie Diebuhr bort noch beschreibt, fo wie vielleicht auch verschiedene runde Wartthurme, Caftelle genannt, beren mehrere auf bem Wege landein nach Mufa liegen, wie g. B. einer bei bem Brunnen Beleile. Auch die Sage ber Eingebornen von ber Entstehung Mochhas weiset auf feine furze Blutheperiobe zurud, die mit ber Geschichte bes Raffeegemachfes und feis nes Berbrauche in genauer Berbindung fteht, ba ber Sandel mit Raffee erft die Stadt in Aufnahme gebracht hat. Sie verbient als eine einheimisch beglaubigte Sage, welche auch Lord Balentia von ben gebilbetften Bewohnern 2) Dochhas in gleicher Art wie an Niebuhr überliefert ward, hier fcon in fofern bet Beachtung, da Raffee, das hauptproduct von Arabien, gegenwartig feinen Sauptreichthum ausmacht.

Sheifh Schaveli3), ber Batron ober Schutheilige von Мофра, foll auch ihr Begrunder gewefen fein; in einfamer Gutte lebte ber fromme Eremit, ber burch feine Lehre Bilger und Reis fende, nicht felten auch bie Reugier ber fremben Schiffeleute, an fich zog, bie von Binben an biefe Rufte getrieben im fichern Aukergrund Schutz für ihre Schiffe fanden. Der fromme, damals noch wenig befannte Sheith, empfing feine Bafte fehr freundlich und bewirthete fie, nach ber Sitte ber arabifchen Baftlichfeit, mit einem Trant, ben er felbst fehr liebte und bem er viele Tugenben gufchrieb. Es war ber Raffee, ben bie Inber nicht fannten, ben fie für eine marmende, fraftige Arznei hielten, und fie beshalb ihren franken Schiffscapitain gur Genefung brachten; benn ber Sheith verficherte, burch ben Trant und fein Gebet werbe biefer icon geheilt werben, und großen Gewinn haben, wenn er an biefem Orte feine Waare nur ans Land bringen wollte. Der Genefene fand bei ben eben febr gablreich um bie Gutte bes Sheifh verfammelten Bilgern, unter beneu auch anfehnliche Raufleute, einen guten Abfas feiner Baaren. Nach Indien gurudgefehrt breitete fich bie Rade richt von ber Beiligfeit bes Cheifh, von feinem Bunbertrant und von bem vortheilhaften Befchaft balb weiter aus, eben fo wie in

<sup>&</sup>lt;sup>502</sup>) Vic. Valentia, Voy. and Trav. II. p. 344. 3) Riebuht, Reif. I. S. 439.

Arabien die Bahl ber Bilger zu ihm fich fo mehrte, baß balb bei feiner Gutte ein Dorf entftanb, aus bem eine Sanbelsftabt erwuche, und über bem Grabe bes Cheifh eine Dofchee fich erhob, die bis heute fehr ftart bewallfahrtet wirb. Doch heißt ber Hauptbrunnen in Mochha, aus bem alle Einwohner ihren Trank holen, ber Schabeli, bas Stadtthor ber Lanbfeite beißt Bab-Schabeli 4). Des Sheifhs Nachfommen genießen einer besonbern Beneration unter dem Bolfe in Mochha, bas täglich "beim Schabeli" fcmort. Sein Rame bleibt unvergeffen, wie bie Ramen von Mohammed, Ali und Buffein anbermarte. Aber Schadeli ift nicht blos ber Beilige ber Stadt Dlochha, fondern auch ber Patron aller Raffeewirthe, bie zur Secte ber Sunni gehoren, die feiner alle Morgen in ihrem Fatha (Gebete) in allen Raffeeschenken gebenken. Sie rufen ihn nicht an, sagt Niebuhr, banten aber Allah, baf er bem Menschengeschlecht burch Sheifh Schabeli ben Gebrauch bes Raffees gelehrt habe, und bitten ibn, daß er auch beffen Nachfommen gnabig fei.

Da die große Grab-Moschee Sheifh Schabeli's außerhalb ber heutigen Stadt liegt, fo ift es mahricheinlich, bag biefer heutige, jungere Theil berfelben naher an die Meeresfufte geruckt ift, ale bie erfte Unfiedlung lag. Im Befit bee 3mame von Sanaa wurde fruherhin bas einträgliche Amt eines Dola (Statthalter) zu Dodha nur Gliebern angefehener Familien gegeben, Die aber nicht felten Reichthum und Anfehn, die auf biefem Boften gewonnen werben fonnten, ju ihrer eignen Erhebung migbrauchten. Der Dola vor Riebuhr's Beit, ber in biefer Bollftabt große Reichthumer gefammelt hatte, ließ fie mit einem Veftungegraben umziehen, um fich unabhangig zu machen, murbe aber noch fruhzeitig abgefest und in bas Gefangniß geworfen. Seitbem ließ man einen Dola bochftens nur 2 bis 3 Jahr im Amte, und forberte ihm jahrlich gleich nach bem Daufim (b. i. bie Beit von 4 Monat, April bis Juli, in welcher bie indischen Schiffe mit bem G.B. - Monfun wieder zurudzuschiffen pflegen) bie Rechnungsablage ab, worauf benn feine Beftätigung fur bas nachfte Jahr im Amte, ober bie Burudberufung nach Sanaa zu erfolgen Reuerlich marb diefe Stelle nur noch Bunftlingen und Sclaven 5) gegeben, bie leicht wieder abzusegen maren.

<sup>)</sup> Niebuhr, Reif. I. Tafel 72, wo ber Grundrif von Mochha.

<sup>5)</sup> Vic. Valentia, Voy. and Tr. II. p. 335.

### 774 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 72.

Bor hundert Jahren war Mochha 6) burch ihren Sandel bie einträglichfte Stadt in Jemen, befaß viele reiche arabifche und indifche Raufleute, aber noch feinen bort anfaffigen Europaer ober Chriften; einige Juben außerhalb ber Stadt, und 600 bis 700 Banianen, Rasbutten und andere Sindoftaner als Raufleute ober handwerfer, und nur alle zwei Jahre fam, zu Diebuhr's Beit (1763), ein englifcher Oftindienfahrer babin, um Raffee gu laben. Seit 7 Jahren hatte fein frangoffiches Schiff bort gelandet, feit vielen Jahren fein portugiefifches, und auch Sollander marfen nur febr felten einmal in Mochhas Safen ihre Unter aus. Die englifch oftinbifche Compagnie hatte zwar in Docha, wie in Beit el Fafih, fur beständig Saufer gu ihrem Geschaftsbetrieb gemiethet, aber ihr Beamter mar noch folden Diphandlungen unterworfen, daß er jahrlich nach Indien gurudfehrte, wenn feine Gefchafte beenbigt maren. 3m Jahre 1763 maren, außer ben zwei Sandelsichiffen nach Mochha, auch noch 3 englische nach Dichibba gegangen; ben Bertauf ihrer Baaren ließen fie burch Matler beforgen. Der Bafengoll, ben turfifde, arabifde, indifde Schiffe, nach Bifitation und Abschatzung ihrer Ladungen auf ben Schiffen burch arabifche Beamte, gablen mußten, 10 Brocent, brachte bennoch viel ein; Europäer gaben nur 3 Brocent, und hatten ben Bortheil, ihre Baaren fogleich in ihre Magazine bringen zu burfen; bie noch feblenden 5 bis 7 Prozent mußten die arabifchen Abfäufer ber Bollbube nachzahlen. Auch für bie Ausfuhr bes Raffees gahlten bie Englander nur 3 Brocent, und erhielten fogar, wenn fie ein großes europaifdes Schiff gang mit Raffee beluben, vom Dola gu Mochba eine Bramie von 400 Dollar. Sierburd murbe bas bieber einheimische Schiffergewerbe ber Araber ungemein gebrudt und burch bie europaifche Rheeberei verbrangt. Dodhas einheimischer Sanbel konnte nicht fteigen und beschränfte fich nur auf die großen Bortbeile, die ibm feine ftarte Ruffee-Ausfuhr bot. Jebes europaifche Schiff mußte bagegen einige bunbert Thaler Unfergelo gablen; ein Dreimafter bas Doppelte von einem Zweimafter, wenn er auch nicht größer mar u. b. m. Der noch betrug die Rudfracht ber europäischen Schiffe, Die mit indifcen Baaren nach Mochha und Dichidda gegangen waren, bebeutende Gelbsummen in Silber bei ihrer Rudfahrt. Da ate Bablungen mit bem Daufin gefchloffen fein mußten, Die Araber

<sup>606)</sup> Riebuhr, Reif. I. S. 442; beff. Befchr. von Arab. S. 222.

aber fo lange ale möglich mit ber Auszahlung gogerten, fo batte bas lette nach Indien aus Dichibba gurudfehrende Schiff eine Gelbbeladung von einer Million Dichibda-Biafter Gilbergelb. Mochhaschiff, mit bem Niebuhr nach Bombay fegelte, 250,000 Species in Silber und venetianischen Dufaten, und auch andre Schiffe aus Dichibba und Basra gingen mit, folden baaren Gelbsummen, bie über die Turfei in den arabifchen Banbel zur Rudfracht famen, nach Indien gurud, bem fo wie China jahrlich bie größte Daffe baaren Gilbers aus Europa guflog. Diebuhr's Untersuchung biefer Berhaltniffe ging barauf aus, auch feinen Landsleuten, ben Danen 7), ben Bortheil folden Banbeleverfehre jugumenben, obwol er zugleich die Schwierigkeit einfah, ba die Araber zur Zeit nur noch wenig europaifcher Baaren bedurftig maren, und ber Bewinn bei foldem geringen Abfas nicht groß fein fonnte, wenn nicht etwa Gifen und Leinwand, zwei Artikel, die in Arabien viel Nachfrage haben burften, bavon eine Ausnahme machten.

Ein halbes Jahrhundert spater (1806) hatte manches schon eine sehr veränderte Bestalt gewonnen; es war die Beriode, als die Streitkräfte der Wehabis noch im siegenden Fortschritt das gange' Tehama schon überwältiget hatten, und nun auch schon Wochha mit einer Belagerung bedrohten, der neuere Türkeneinfluß unter dem Bicekonig von Aegypten aber noch nicht bis hierher vorsgedrungen war.

Das Schiff Lord Balentia's, der Panther, warf seine Anster auf der Meede von Mochha im Sandgrunde, 4 Mil. engl. sern von der Stadt, in 4 Faden Tiese aus. Die Ansicht der Stadt von der Meeresseite ) war ganz imponirend durch die drei hohen Minarets der Moschen, die Ruppel des runden Doms der Hauptmoschee, die vielen Kubbehs oder kleinen Dome von Grabkapellen, die über der einförmigen Linie der Plattbächer der blendend weiß übergapsten Privathäuser hervorragten. Auch die wenigen öffentlichen Gebäude, wie der Palast des Dola, des Bas Kateb oder Staatssecretairs, des großen Serai, das einst zur Türfenzeit sur den Großsultan erbaut ward, machten, wenn auch keineswegs architectonisch bedeutend, doch in ihren meist gegen die Meeresseite gerichteten Hauptsachen, durch ihren saraenischen Styl, mit Thürmen, Borbauten, Crenulirungen, phantastischen Ornamenten von

<sup>7)</sup> Niebuhr, Reis. I. S. 447. ) Vic. Valentia, Voy. and Tr. II. p. 327, f. brei Rupfertafeln bes Atlaffes mit Anfichten von Mochha.

Baltonen, fleinen Gitterfenftern, Golgichnigwert einen romantifden Einbrud. Die zwei vorfpringenben, an fich unbedeutenben Caftelle, bie burch ein einziges europaifches Rriegsschiff fogleich in Grund geschoffen fein murben, welche gu beiben Seiten ben gefrummten Bafen flaufiren und befchugen follten, gaben ber Stadt von außen ein Anfehn, das innerhalb der Thore in den engen, schmutigen Baffen und zerfallenen Quartieren völlig verfdwindet, mo bie Eroober Steinhäufer, ohne Ralfverband und Mortel, leicht aufgeführt, eben fo fcnell mieder in Ruinen zerfallen, und feine Spur fruberer Größe gurudlaffen fonnen, ale Schutthaufen. Auch bas große Bebaube ber englischen Factorei, bas feit Riebuhr's Beit bier einen wenigstens fichern Aufenthalt gegen bie Avanien ber Araber gemahrte, litt an ben Unbequemlichfeiten aller winfligen arabifchen Wohnungen, bei benen ungleiche Sausfluren und Susboben, in ben oberften Stodwerfen fleine Benfter mit fefteingefesten, nie zu öffnenben Scheiben von Marienglas, bas von Sana kommt, leichte Berbrennlichfeit, große Sige in ben obern Raumen, ftintenbe ungefunde Umgebungen u. f. w. hertommlich find. Die Stadtmauer, 16 Fuß hoch gegen die Meeresseite, 30 gegen bie Land feite, mit Batterien befett, beren Ranonen aber alle gur Bertheidigung unbraudbar, fonnte bei einer gang fcblechten Barnifon boch ftens ber Attade einer Behabi- Cavallerie widerfteben, bie in ber Runft ber Städtebelagerung noch gang unwiffend maren. Augerhalb ber Stadt, vor bem Eingang in ihre obe, burre, traunge Umgebung, ziehen fich ansehnliche Dattelpflanzungen bin, to ren Baume aber burch ihren fruppligen Buchs ben folechtefien Boben und nachtheiligen Ginfluß heftiger Gudwefters verrathen, und weber mit ber Schönheit ber agpptischen Balmbaume 9, wie fcon Bruce bemerfte, zu vergleichen find, noch mit bem faf tigen Buchfe ber indifden, beren frifche Unschauung noch Lord Balentia, bei feiner Anfunft bafelbft, zu gegenwärtig mar. 3mi Dörfer ober Borftabte von Mochha, bie Gutten ber Saman Iis nach ber einen Seite, und bie ber Juben nach ber anbern, liegen hier, welche lettern ben berauschenben Dattelbranntwein und Palmwein bereiten, ber fo viele ber bort landenben Mattefen jum liederlichen Leben mit arabifchen Dirnen verführt, aus beren Umftridung fie fich nur baburch retten, baß fie Renegaten werben, wozu bie Doslemen allen möglichen Borfchub thun. Das

<sup>609) 3.</sup> Bruce, Reisen a. a. D. I. S. 357.

Bolt in ber Stadt 10), bemerkte Balentia, habe alle Lafter ber Civilisation ohne ihre Bortheile, ba fie, rob wie zuvor, nur mit Unwiffenheit und Aberglauben, mit Graufamteit, Rachfucht und Sabsucht auch Sochmuth, Stolz, Brahlerei, Scheinheiligfeit, Falichbeit, Lugnerei verbinden, und nichts von ber nobeln Art ber Bebuinen-Tribus befigen, die ihre Lafter, aber auch ihre Tugenben fich erhielten. Bon ben brei Beamten, bie in Dochha ben Divan, b. i. bie Regentschaft führten, wobei ber Dola nur eine berathenbe Stimme hatte, war ber bamalige Dola, ein Sclave bes Bigirs von Sanaa, ein hartherziger Beighale, ber eine neue Methode erfunden batte, von ben reichen Banianen Geld zu erpreffen, indem er fle in Gemacher einsperren ließ, bie er mit Schwefelbampfen Der Bas Rateb, b. i. ber Staatsfecretair, mar ibm gur beigte. Controlle gefest; ber Rabi mar ber britte, ein rechtlicher Dann, ber bie Stabt im Frieden erhielt.

Die Samaulis, deren Niebuhr noch nicht besonders erwahnte, icheinen fich erft in neuerer Beit bier wie in Aben, Dafalla (f. ob. S. 629) und in andern Gafen Sudarabiene ale tuchtige Schiffer und Sandelsleute verbreitet' zu haben, wozu eine Art Navigationsacte 11) wol nicht wenig beigetragen, burch welche fle Die arabischen Schiffe von ihrer heimischen Rufte ausschlie-Ben, und ihre Landesproducte nur in eignen Dows außer Lanbes führen, direct in die arabifchen Gafen, burch welches Monopol ihnen jebe Labung ben enormften Gewinn bringt, ber weit bie 50 Procent überfteigt, bie fie gemöhnlich als ihren Gewinn ange-Bon Sindufaufleuten, Gentoo ober Banianen genannt, gablte Balentia weniger ale Riebuhr, nämlich nur 250 Raufleute in Mochha, 30 in Beit el Fafih, 50 in Bebid; unter benen in Mochha waren aber fehr reiche, bie mit bedeutenden Summen ihres Gewinns nach Indien zurudzukehren pflegten. Der-Sandel von Mochha hatte fich offenbar febr vergrößert, ba außer ben britischen Sanbeleschiffen auch seitbem fehr viele ameritanifche Schiffe, Die fruber gang fehlten, nun jenen aber bie Marttpreise verdarben, bier ale Rivalen ber Briten aufgetreten maren. Der Berbrauch aus anbern Raffeeplantagen, wie aus Java, ber Infel Bourbon, aus ben amerifanifden Colonien, batte bie Raffee-Exporten aus Mochha neuerlich beschränkt, so wie

<sup>19)</sup> Valentia l. c. II. p. 336; vergl. Diebuhr, Reif. I. S. 446.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Valentia l. c. II. p. 355 etc.

bas versuchte Raffee-Monopol bes Vicetonigs von Aegypeten ebenfalls bem Kaffeehandel andere Richtungen gab und ihn von Mochha nach Aben, Loheia u. a. D. ablentte.

Da Mochhas Hauptexporten nur in Kaffee bestanden, so tonnte ber Sandel diefes Safens in ben letten Jahrzehenben nicht eben in größern Schwung fommen, als er guvor gemefen. Ueber bie Buftanbe bes Raffeehanbels, ju feiner Beit (1806), hat Lord Balentia in Mochha12) die vollftandigften Auffchluffe ge In frubern Beiten, ale alle Raffee-Ausfuhr von Bemen über beffen Bafen, zumal von Lobeia, auf arabifchen Dowl bis Dichibba, bem Safenorte Deffas, ju ging, murben bie Raffee bohnen von ba auf turfischen Schiffen nach Guez, Alexandria und fo nach Europas Bafen bes Mittelmeeres gebracht, ober von Meffa-Bilgern zu Lande aufgetauft, bie fie mit gutem Gewinn in ben Lanbern bes turfifchen Reichs weiter bis Conftantinpel verbreiteten. Seitdem fich die Seehandlung durch Umfchiffung bes Caps ber Guten hoffnung im 17ten Jahrhundert nach Indien belebte, murbe burch bie großen Oftindienfahrer, Die ben Raffee in Jemen auffauften, ber Tranfito-Boll biefer Baare in Megypten fo fehr vermindert, daß die Pforte beshalb eine eigne Embaffade nad Sanaa fchidte, fich uber biefes neue Sanbelsfoftem zu beflagen, und zu verlangen, bag fein Raffee anbere ale über Megypten ausgeführt werden burfte. Bis jum Jahre 1803 mar bie mittlere jahrliche Quantitat Raffee, die über Dicbibba nach Aegypten ging, 16,000 Ballen. Danials fam bas erfte Ameritaner Soif Durch feinen großen Gewinn jum Raffeeauffauf nach Dochba. gereigt, folgten ihm viele andere feiner gandeleute, fo bag feitbem nur noch halb fo viel nach Alegypten ging, bis in neuefter Beit während Mehmeb Ali's Gerrichaft ber Berfuch gemacht murbe, bas Raffee-Monopol ausschließlich Aegypten zu vindiciren. Bwar hat in diefer letten Beit, im Sahre 1843, ber frangoff-

Bwar hat in biefer letten Zeit, im Jahre 1843, ber franzofffche Botanifer Botta 13) sich mabrend 3 Monaten in Mochha aufgehalten, ba er aber beständig frank war am bofen Fieber, bas bie schlechten Wasser, die Sumpfe, die Salzessorescenzen und bie hitze so gefährlich machen, so konnten von ihm keine neuen Beobachtungen ausgehen. Er bemerkte nur ben großen Berfall biefer Stadt, der nothwendige Folge sei ber beständigen Bur-

<sup>&</sup>lt;sup>612</sup>) Vic. Valentia, Voy. and Trav. II. p. 345—353. <sup>13</sup>) Botta, Relation l. c. p. 134.

### Arabien; Jemen, Mochhas Clima.

gerfriege, ber Monopolifirung ber Saupterporten burch Mehimeb Ali, und bes bamit in Berbindung ftehenden Druds im Sanbel und Berkehr. Dennoch, aller Mivalitäten von Sobeida, Loheia, Aben ungeachtet, fei Mochha boch immer noch bas Sauptemporium in Jemen für Kaffee-Exporten und Einfuhr indifcher Baaren geblieben.

Das Clima in Mochha 14) wirb in ber Stabt Mochha fehr fowul befunden, jumal wenn ber G.D.-Bind vom beigen Afrifa herüberweht, ber bei bem fcmalen Uebergange über Bab el Manbeb fich über ben Baffern nicht abfühlen fann. Diefer Donfun-Bind foll 8 Monat im Jahre vorherrichen, und oft fo heftig weben, bag alle Communication ber Schiffe baburch unter fich lange Beit gehindert werben fann. Rur 3 bis 4 Monate (April, Dai, Juni, Juli) weht bagegen bier im hafen ber Rordweft, bie Beit bes Maufim (Mouffon, Monfun), wo es bann noch beißer, bie Luft babei aber hell und heiter ift. Schon Diebuhr bemertte, baß jeboch zwifchen biefen feineswegs fo gang regelmäßig, halbjabrig wechfelnden, wenn icon vorherrichenden Binden, zuweilen auch andere eintreten, wie er felbft im August beren von R.B., 2B. und G.B., auch einmal von D. ber, beobachtete. Die grofere Regelmäßigfeit jener wechfelnben Monfune reicht aber nordwarts nur etwa bis Dichebbel Tarr (Teir), Loheia gegenüber, wo die Winde bas gange Sahr hindurch mehr variabel fein follen; und fogar Umfehr ber Bechfel findet nordwärts Coffeir ber Rufte von Leufefome gegenüber (f. ob. G. 123) fatt, von we an bis Sueg. ber Wind von N.W. ber mehr als 8 Monat hindurch vorherrschend mird, wonach die Schiffahrt bes Dothen Meeres ihre Ginrichtung treffen muß. In Dochha pflegt bei ben vorherrichenden G.D. ein bichter Debel die gegenüberliegenbe afrifanifche Rufte gang zu überbeden; aber in berfelben Beit mo bie R.B.-Binde beginnen, fangen auch die afrifanischen Berge und Infeln an fich zu zeigen. Die boben Berge von Uffab, auf bem Wegengeftabe, werben bann von Dochha aus fichtbar, obwol fie bis 70 engl. Miles von ber Stadt (nach Balentia's Deffung) ab-Reben, mas bann einer großen Brechung ber Lichtstrahlen in ber Atmobibare zugefdrieben merben muß, ba bann auch viele fonft gar nicht fichtbare Borgebirge an die Oberfläche hervortreten. Gine Art Fata Morgana, wie am Cap Isolette (f. ob. S. 354)?

<sup>14)</sup> Riebuhr, Reif. I. S. 445; Valentia II. p. 341.

### 780 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 72.

Bu ben merkwürdigen Phänomenen gehört dann auch das hervertreten der Sonne beim Aufgange über dem Meeresspiegel nicht als runder Feuerball, sondern als große Feuersäule, eine Beobachtung Valentia's 15), welche der Glaubhaftigkeit des ost den Vabeleien beschuldigten Agatharchides gar sehr zu Statten kommt (s. ob. S. 248; es ist im Agatharchides ed. Hus. I. p. 67 des vierte Phänomen, das er von der Sonne angiebt: καὶ τὸ σχημε δὲ οὐ δισκοειδές ἔχειν τὸν ἡλιον, φασίν, ἀλλὰ κίονε παχεί τὰ γε πρῶτα ἐμφερῆ κ. τ. λ., i. e. nec sol ad disci formam se habet, sed crassam resert columnam principio, cujus a summo species aliquanto plenior, quasi caput appareat etc.).

3. Weg von Mochha über Musa nach Laäs, nach Riebuhr (1763).

Bon Mochha nach bem Dorfe Dufa find 41, beutsche Die

Ien 16), über einen Sanbboben, ber oft Salzefflorescenzen zeigt und nur mit einzelnen grunen Dimofen, aber mit vielen niebem Salicornien und andern Salgpflangen bewachfen, ein wie versengtes braunes Unsehn zeigt. Das Dorf, am Bug ber erften Berge erbaut, bient wegen feiner fconern Lage, feiner fublen Bergluft und ber Quellwaffer ben Raufleuten in Dochha öfter ju Sommeraufenthalt. Es entfpringt hier ein Fluß, ber ju ge wiffen Beiten voll Waffer ift, bas fich jedoch meift im Tehams-Sande verliert, ohne bas Meer zu erreichen. Doch muß er vor Bei ten auch feinen Lauf bis Mochha gefunden haben, ba er bort eines Theil ber Jubenvorftabt megichwemmte, die in der Bertiefung feine meift troden liegenden Bettes erbaut ift. S. Salt, ber Dufa be fuchte, hat eine Beichnung feiner Umgebung mitgetheilt. Bir beben zuvor schon die Schwierigfeit und boch auch die Bahricheislichfeit nachgewiesen, welche bie Identificirung biefes Dorfes Dafe mit bem einstigen Emporium Dufa bei Ptolemaus, binfic lich ber physicalischen Beschaffenheit bes Bobens, barbietet; ein

bistorische Vermittlung beider Localitäten bietet aber auch bie be Arabien fehr häufige Berlegung 17) ber Ortenamen von cinem Orte auf einen andern dar; so daß man hier annehmen duste, bag ber Name von einem frühern Emporium am Meere, nad

 <sup>&</sup>lt;sup>616</sup>) Valentia, Voy. and Trav. II. p. 342.
 <sup>16</sup>) Nichuhr, Reif. I.
 S. 373; Valentia II. p. 343.
 <sup>17</sup>) F. Fresnel, Lettres in Journ-Asiatiq. Sept. Oct. 1845. p. 221—222.

### Arabien; Jemen, Weg nach Taas.

beffen Verfall, nur auf ein tiefer landein liegendes Dorf übertragen worden ware, bevor noch die moderne Stadt Mochha an der Stelle oder doch in der Nähe des frühern Emporiums Musa wieder emporgeblüht war. Solche Transpositionen von Namen sind z. B. von Sanaa in neuern Zeiten auf Mareb übergegangen, das auch Sanaa genannt wird; von Zhasar am Ocean auf Jerim im Binnenlande Jemens (f. ob. S. 252) u. a. m.

Bon Mufa erreichte Riebuhr in vier Tagemarfchen bie Stadt Taas:

Erster Tag (10. Juni). Im großen Wabi (Wabi el Rbir), bemselben ber Musa burchzieht, aber in biesem Monat nur wenig Wasser hatte, eine Strecke auswärts; bann gegen N.B. auf bie Berghöhe zum Dorfe Dräsch auf ber Grenze des Amtes Mochha, wo alle Sonntag Markt, b. i. Suf, gehalten wird, baher solchen Orten selbst ber Name Suf, b. i. Marktfleden, gegeben wird. Statt ber Wirthshäuser findet man hier am Wege nur Kaffeeshütten, Moseija genannt, in denen Kahhwe, d. i. Kasse, oft eigentlich nur Kischer, b. i. das leistere Getränk der Kaffeesschalen, den Borüberziehenden gereicht wird. Suks und Mosetijas in Demen die Kuhedte Gerberge darbieten, sind nebst den Städten in Jemen die Ruhedrete der Reisenden.

3meiter Tag (11. Juni). Ueber ichlechte Bergwege, an einem fruchtbaren Gebirge Ramara vorüber, beffen Bewohner fehr unabhängig, nach Elbarach und Manfari.

Dritter Tag (12. Juni). 6 % Meilen weit bis Dorebat, einem Stadtchen, oben auf einem Berge gelegen, ber Sit eines Scheifhs ober Schech; unten am Fuß liegt ber Marktort (Suf). Man zeigte bier ein in Stein gehauenes Gefängniß.

Bierter Tag (13. Juni). Bon ba in 41/8 Meil. nach Taäs. Taäs 19), unter 13° 34' N.Br. nach Riebuhr's Observation, war die glänzende Residenz der so geseierten sechsten Dynastie der Beni Resul (s. ob. S. 731), an deren Hospaltung Ebn Batuta im J. 1332 gastlich empfangen wurde (f. ob. S. 235 u. s.). Wir haben oben schon ihre Moscheen und Academien aufgeführt, desten Architecturen ihr auch heute noch einigen Glanz ihrer frühern Blütheperiode verleihen. Die Stadt liegt auf einer Ebene, an des

<sup>16)</sup> Riebuhr, Reif. I. S. 313.
19) Riebuhr, Befchreib. von Arab.
S. 240 — 243; beff. Reife I. S. 349 und 376 — 384; nebft Grundriß und Stabtanficht, Tafel 66 u. 67.

ren Morbfeite fich Sugel erheben, an beren Gubfeite aber ber große und fruchtbare Berg Sabber auffteigt, ber bie reichfte Gebirgsflora in Jemen besiten foll. Sie liegt 121/2 Meilen in 6.D. von Bas, 4% Deilen von Dorebat. Die Stadt ift mit einer Badfteinmauer umgeben, in ihrer Ditte auf fteilem, 400 guß hoben Bels ift die Citabelle, Rabbre, erbaut, und mit Ranonen be fest, bie fur fehr feft gilt, aber fammt ber Stadt von ben fie umgebenben noch hohern Bergen bominirt wirb; ju Diebuhr's Beit lagen 60 Mann Garnifon in ber Citabelle und 500 in ber Stedt; vom Berge Sabber murben beibe burch eine Bafferleitung mit gutem Baffer verfeben. Mitte Juni fand Riebuhr bas Clima angenehm, und alle Nachmittage wurde es burch Regenfchauer abgefühlt. Roch neuerlich fant Geeten 20), wie fcon Riebuhr, die Stadt im Innern in viele Trummer gerfallen; nirgenbe, fagt Seeten, babe er fconere Mangos wie in ben Gat-Submarts ber Stabt, gegen Aben gu, ten von Taas gefehen. fand er bas Land weit veroveter als gegen Rord nach Sanga ju; ber Weg bahin führte über fimarges, vulcanifches Geftein, bann weiterhin über Jaspis, Borphpr und Mandelftein, Die Borberge bes Sabber aber und fein guß bestehe, nach ihm, and Granit. Ueber ber Stadt fieht man bie Ruinen greier alten Städte, Öddene und Thöbad. Die erste soll anfangs der Sip ber Ronige gewesen fein, bis 38mael Mult, ein bei ben Sumiten berühmter Beiliger, welchem als Patron von Laas wiele Bunber jugefchrieben werben, eine Mofchee und fein Grabmal auf bem niedriger liegenden Felshugel Rabbre erbaute, wo bann bie Citadelle (b. i. El-Rahiret, wie Rairo, f. ob. S. 724) mo umber bie Stadt fich anflebelte, fo bag auch biefe, wie Dochha, wie Beit el Fafif, Loheia und viele andre in Jemen, ihren Urfprung ber Stiftung von Sanctis verbantten. Thobab (El Dubal im Dichihannuma, f. ob. G. 725), im Guboft ber Stadt, auf mir ber fteiler Gohe bes Sabberbergs, zeigte noch leberrefte einer State mauer und einer Mofchee, mit fufifchen Infdriften. Bu Riebuht Beit ftand ber Dola von Laas in fortwährender Behde mit ben vielen unabhängigen Scheche, welche ben Dichebbel Sabber beherrschten, ber, nach Diebuhr ein fehr großes Gebirge, and

vielen Bergen übereinander befteht, beren jeder feinen eigenen Remen hat, und ber bochfte von allen ber Gofnel-arus, b. i. bas

<sup>\*\*\*)</sup> Seegen in Mon. Correfp. B. 28, S. 229.

Schloß ber Braut heiße. Man sagte ihm, bag hundert Schechs bort, ber alte ftolze Abel bes Landes, meift tributlos und unabhängig von jeder Oberhohelt, sich jedem Commando bes Dola tapfer widersete, und bag beffen fortwährend nur schwache Attaken die größte Erbitterung, Mord und Tobschlag im Lande erzeugten, weshalb es bem danischen Botaniker damals auch nicht gestattet werden konnte, auf diesem burch seine alpine Begetation berühmten Gebirge zu herborisiren.

Im Jahre 1837 gelang es bem frangofischen Reisenben Botta zu erreichen, was Foretal versagt war, wenn schon unter ebenfalls wenig gunftigen Umftanben.

4. B. E. Botta's Aufenthalt in Taas, Dichennab, und Besteigung bes Gebirges Sabber (1837).

Aus einem ber Bergichlöffer Sheifh Baffans, anberthalb Tagereifen in N.B. von Taas, aus der Burg Cabim, wo Botta als Gaft von beffen zügellofem Sohne, bem Sheith Cafim, einige Beit hindurch bas Ende ber Regenzeit abgewartet hatte, brangte es ihn nun endlich bem Dichebbel Sabber 21) naber zu ruden. Go balb er vom Cheith Baffan, ber in bie Begenb von Saas mit feinem Truppencorps vorausgerudt mar, die Erlaubniß bagu erhielt, weil ber Weg bahin auch gefahrlofer geworben, brach er gegen Saas auf. Sein Weg führte ihn durch fcone fruchtbare Fluren, wo Rorn, Dais, Raffee-Bflanzungen auf magigen Goben und Abhangen mit einander abwechfelten, zu einer wilben Bergicolucht, in ber ein Salgbach eine Berfumpfung bilbete. In beffen Rabe mar er nicht wenig verwundert, mitten im Berglande, Bflangen 22) ber Meerestüfte zu finden. In ber Dabe eines elenben Dorfes mar vieles Bufchwert von Dodonaea und Baccharis mit flebrigen Blattern. Bom Dorfe murbe ber Weg gum Babi Sina fortgefest; ber erfte Bain von Pandanus, einem acht indischen Gemachfe (Erdf. V. 52, 83; VI. 530), boch ohne Bluthen, zeigte fich bier. Das enge Thal bes Babi Gina war bededt mit Mirabilis Jalappa, bazwischen Acanthaceen und bie Felfen mit Ceropegia bewachsen. Nach 11/2 Tagemarfchen, in ber Rabe von Laas, wo man bie Berheerungen ber Truppen bes Sheith auf ben Fluren feines Allierten, bes Fürften von Taas,

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Botta, Relation l. c. p. 71. <sup>22</sup>) Botta, Notices in Archives II. p. 69.

# 784 Weft = Aften. IV. Abtheilung. S. 72.

schon wahrnehmen konnte, erreichte Botta eine große Bassercisterne, Bir el Bacha genannt, die einst unter Turkenherrschaft gegraben ward, und sich durch einen Aquaduct vom Ofchebbel Sabber mit Wasser füllte. Sie wurde gegenwärtig von einem ungeheuern Banhanenbaume (indianische Feige, Ficus religiosa bei Botta, aber wol richtiger Ficus indica, s. Erdf. Ah. VI. S. 663) beschattet, der einigen hundert Menschen Schutz geben konnte. Mehrere Arten von Feigenbäumen, alle groß und schon von Laub, bemerkte hier Botta, die aber noch nicht näher untersucht sind; auch eine Art mit schönen, pappelartigen Blättern (biese vielleicht der F. religiosa näher verwandt?), die aus den Klippen selbst hervorwuchs, auf denen Affenheerden sich unthertummelten.

Um Nordabhange des Dichebbel Sabber zeigte sich nun die Stadt Taas, eine halbe Stunde fern vom Wadi Sina, in bessen enger, fühler und feuchter Thalschlucht, die nur wenige Stunden von der Sonne beschienen werden fann, der Sheifh Sassan in einer Haustuine campirte, umgeben von seinen 3000 alles verheerenden Soldtruppen. Dem Botaniker wurde auf einer Berghobe über dem Lager, aber noch im Wadi, das Dörschen Dichennad (Disennad auf Niebuhr's Karte) zum Duartier angewiesen. Da Weg hinauf war zu steil für Kameele; Weiber trugen auf dem Kopf die Kisten des Reisenden hinauf. Dichennad war frühr der Name einer der drei Hauptabtheilungen Jemen 23), pu Jasuti's Zeit, nämlich das Land Dichennad zwischen Jemen und habhramaut. Im Dichihannuma ist dieses Dichennet Dwasi das Thal des Paradieses (s. ob. S. 724).

Der Babi Sina, eine enge Spalte 24) im Gebirge, hatte mehrere Dörfer mit Terraffencultur an ihren Seiten; die unten leicht zu erreichenden Terraffen find mit vielen Garten und jahlreichen Baumen bewachsen, darunter Cordia sebestena besondt häusig; in ihrem Schatten liegen die Kaffee-Pflanzungen Dichennad, wie alle arabische Dörfer dieser Gegend Jemens, hat nur wenige hütten aus rohbehauenen Steinen erbaut, mit Ethe überzogen, irregulär, neben und übereinander von Terraffe zu Terraffe bahin gestellt, wo sich Platz fand. Einige 20 arme Familien lebten hier von Gartnerei und Ackerbau, und zwischen ihnen einige Judenfamilien, die überhaupt hier fast nirgends sehlen. Sie

<sup>623)</sup> v. Hammer, Wien. Jahrb. XCIV. 1840. S. 89. 29) Botts, Relation p. 76.

785

find hier die Sandwerfer, Schreiner, Golbidmiebe, Deftillateurs von Branntwein, ber beimlich von ben Moslemen oft im Uebermaß getrunten wird. Sie geben gefleibet wie die Araber, boch mehr in Lumpen, tragen keinen Turban, aber zu beiben Seiten ber Schläfe herabhängende haarflechten und den Ropf mit einem Tuch umbun-Ihre Physiognomie ift von ber ber Araber febr verschieben. In biefem Dorfe, zu bem ben Solbaten feber Butritt verboten war, verlebte Botta einen friedlichen Monat feinen botanischen Sammlungen, bie er burch viele Excursionen in bie Umgegend bereichern fonnte. Die Aussicht vom Dorfe, das am Mordoftabhang bes Dichebbel Sabber lag, ließ in ber Nahe die Stadt Xaas und in ber Ferne bas Bergichlog Cabim erbliden. In Saas mußte ber bafige Imam, ber icheinheilige Rebelle gegen ben 3mam von Sanaa, besucht werben. Die ganze Ebene um biese Stadt fand Botta 25) noch überall mit ben Ueberreften gemauerter und cementirter Bafferleitungen versehen, burch welche vor Beiten bie Baffer vom Berge Sabber herab überall bin vertheilt bieselben Bluren befruchteten, in benen gegenwärtig nur fparliche und unfichre Ernten gediehen, und wo ber Boben mit Euphorbien und Dorngemachfen übermucherte, bie bier gang befondere bis gur halben Gohe ber bortigen Berge fich fehr wohl zu befinden icheinen. Die Stadtmauer von Taas, aus Badftein erbaut, mit Steinen geplattet, ift fehr bid, und oben fo breit, bag mehrere Reiter in Front darauf umherreiten konnen. Sie ftogt auf 2 Seiten an ben Dichebbel Sabber an, auf beffen Felsvorsprung die Citabelle liegt. Nicht nur von ben Gohen umber wird diefe von allen Seiten bominirt, fonbern auch bas Waffer ift ihr leicht abzuschneiben. Die amphitheatralifch erbaute Stadt liegt in Ruinen, nur einige 20 ordentliche Saufer fleben noch, alles andere find jest nur elende Butten, benn Diemand magt es bier ein neues Baus gu baum, fo wenig wie ben Uder zu pflegen, ba ibm bies nur Bebrudungen zuzieht. Bon ben oben angeführten noch ron Diebuhr gefehenen Bauten, die einst ber Stadt zur Zierde und zum Ruhme gereichten (f. ob. S. 724), fteben noch zwei große Moscheen, bie Botta impofant nennt, und ben schönften in Cairo vergleichbar. Aber fie find auch bem Ruin nabe, wie die außerhalb ber Stadt ftebenben Mebreffen. Den Imam traf Botta, bei ber Aubienz, mit bem Gebet und fceinheiligen Manieren beschäftigt (f. ob. G. 756); er

<sup>25)</sup> Botta, Relation p. 81.

## 786 Weft - Aften. IV. Abtheilung. S. 72.

verlangte, ber Europäer follte feinen Reffen von einer Rrantheit cerriren, diefer zog sich aber zurud; benn, fagt er, bei Woslemen fei es fehr schlimm zu practiciren; wird ber Patient geheilt, so hat es Allah gethan, ftirbt er, so wird ber Arzt verwunscht.

Bei einem langern Aufenthalte int Gebirgsborfe Dichennab lernte Botta über ber characteriftifden untern Bone ber Euphorbien eine gang andere obere Bone der wilden Gebirgevegetation fennen, die von jener gang verschieden ift. In ber untern Bone ift vorzüglich bie Cultur ber Raffeegarten verbreitet, mo Wafferfülle, Terraffenbau und Schatten an warmen Abhängen und Thälern; in der obern Bone ift hier begegen vorherrichend die gang eigenthumliche Cultur bes Cat (ober Raaba bei Diebuhr), Celastrus edulis, welche guerft burch Botta vollftanbiger befannt geworben, und für ben einheimifden Berbrauch feiner etwas beraufchenben, frifchen Blattknospen, beim Rauen (etwa wie Betel, Erbf. V. 859), ein gleiches tägliches Be burfniß ber Eingebornen im Berglande Jemens geworben ift, wie ber Trant bes Raffees fowol bei orientalen wie bei occibentalen Bolfern. Diefe Gultur ift am ausgebreitetften auf bem Dichebbel Sabber.

Der Dichebbel Sabber (bei Riebuhr; Saber bei Botta; Szabber bei Seegen; Sfabr bei v. hammer nach bem Dichihan numa), an meldem Dichennab liegt, ift eine Trachytmaffe , hoher als bie andern bie ihn umgeben, von Dft nach Beft ge ftredt; an feinem niedrigern Beftenbe in ben Dichebbel fabefchi 27) abfallend, aber am Dftenbe fich erhebend (beffen gen fegung Diebuhr Dichebbel Bauban nennt)28) bis ju eine erhabenften Steilhohe, welche bie vafte wellige Thalebene an fe nem Mordfuße beherricht, in ber Taas erbaut ift, und bie wet gegen Norboft ausläuft, wo burch fie bie große Sauptftrage ned Sanaa fortsest. Nach Begetationsbeobachtungen fchäst ihn Botta höher 29) als ben Sinai, alfo über 7000 guß Meerestile; vom Meere bei Mochha fann er nicht gefehen werben, well bet Dichebel Babeichi ihm in 2B. vorliegt, wenn biefer fcon weit niebriger ift als jener 30). Er zeigt überall febr , foreoffe und tiefe Riffe und Erbfpalten, einer plutonischen ober trachtifden

<sup>626)</sup> Botta, Relation l. c. p. 79. 27) Riebuhr, Beschr. von And. S. 243. 28) Riebuhr, Reis. I. S. 394. 29) Botta, Notice in Archives II. p. 84. 30) Botta, Relation p. 139.

nheit gemäß, und nirgende Ablagerung in Banten ober Schich-Dbwol, fagt Botta, ale bis jest einziger Berichterflatter, Borte wir nur wieberholen fonnen, er feinen Grater auf Boben antraf, fo muffe er ibn boch feiner Befchaffenheit ju benfelben bulcanifchen (?) Bilbungen gablen. in find fo fteil, daß fie in gewiffen Entfernungen gang fentricheinen, fo bag man nicht begreift, wie bie vielen weißen t an feiner Seite, Die Dorfer nämlich, bort haften tonnent; och ift er fiberall, wo fich nur ein culturbares Bledchen zeigt, Diefe Steilheit feiner Banbe und bie Einheit feiner iner unter fich hat es ihnen möglich gemacht, alle thranni-Ueberfalle ber Cheiths und bie Berfuche ber verfchiebenften ruder gludlich gurudjufchlagen, nicht nur an biefer Rorbs, n auch an ber Subfeite bes hochgebirgs, wo ber Sheith pobjerie 31) (Bobbierte auf Diebubr's Karte) vergeblich : feinen Rriegstruppen ju aberfallen fuchte. n ben bewäfferten Schluchten feiner Gebirgsabfalle bemerfte s vorherefchenb bas Bachsthum verschiebener Arten Seigene, und zumal auch Lamatinden und Caroubiers; von t Gewächsen vorzäglich Polyganum, Sida Hibiscus und ftacholanum - Arten. Die Cultur bee Cat ober Raaba, ber Mrt in gang Jemen, welche bem gangen Gebirge ein des, grunes Unfehn giebt, bas gar fehr mit ben nadebirgen ber Umgegend contraftirt, erhebt zugleich bie vielen iner feiner gabireichen Dorfer in Bobiftanb. Raabn ift de Baupteultur, aber auch Raffee, Durra, Rorn wirb inem fleißigen, tapfern Gebirgevolt nicht wenig gewonnen, fo er Dichebbel Gabber mitten im muften und gebrudten bes Rauberlebens und ber Despotie wie eine mettwurbige und gludliche, fuhle Webirgeinfel erfcheint. Diefe indeß genauer tennen zu lernen war fur ben verhaften efürchteten Frembling, ber aus bem Gebiete feiner Berfolger n hinaufzusteigen begehrte, teine leichte Aufgabe. bie fonen 32) Frauen und Madden bee Gochgebirge frifch ohend berabfpringen, wenn fle am Abend mit ihren grunen

ber Catzweige und Blatter zur Stabt eilten, um bort für ischgebrochne Baare von ben üppigen Stabtern thre Gelber en. Sie gingen unverschleiert, ihre faft italienischen Buge

Miebuht, Befche, von Arab. S. 243. ") Botta, Relat. p. 91. D b d 2

wurden durch einen fast weißen Teint und rothe Bangen ungemein gehoben. Nur ihre anstrengenden Arbeiten und das Barfußgeben beim täglichen Bergsteigen gaben ihren Gliedern eine Derbheit, die der übrigen Bartheit ihrer Bildung nicht entsprach. Ihre Trackt war sehr einsach wie die der Männer, nur mehr Ornamente von silbernen und elsenbeinernen Armringen, goldene Ohrgehänge und Nasenringe trugen sie, von den judischen Juwelieren im Lande gearbeitet.

Ein Bauer bes Dorfes Dichennab, ber felbft bom Dicheb.

bel Sabber gebürtig und ber Wirth Botta's war, bot sich ihm als Kührer an. Zuerst ging man am Wasser im Wabi Sina auswärts, von Stuse zu Stuse über Rollbidde, an mehrern Obesern mit Gärten vorüber, wie an Rirket essheeba und Rahba. Dies letzter, in einem erweiterten fruchtbaren Thale, war von Pstanzungen von Kaffee= und Obst=Bäumen, von Korn, Mais= und Durra-Felbern umgeben. Auch Bananas (Musaparadisiaca), Anonas (Anona tripetala? Custardapsel? s. Erd. V. 720, VI. 862; Botta sagt, over pommes canelles?) sah man cultivirt; aber ganz vorzüglich europäische Obstarten, wie vertressliche Weintrauben, Aprikosen, Psirsich, Aepsel wo

Duitten, mit fehr gartem Bleifch, lettere mehr calvilleartig, wie

im hebschas und in Bersien.

Jenseit des Dorfes Rahba wurde in einer Kaffeeplantage gefrühstückt. Bon da wurde nun auf sehr steilen Wegen zum Beny hinausgestiegen, bis man Nachmittags das Dorf hagues, de hauptort des Berges, erreichte 33), der auf dem Gipfel über eine der Schluchten liegt, die sich unmittelbar zum Wadi Sina hinststürzen. Die häuser bieses Ortes sind gut, meist aus Stein in 2 Etagen erbaut; die untere dient als Stall oder Magazin, dand bessen unterle man hindurch tappt zur Treppe, die in den zweiten Stod führt, das bei häuslichen Ueberfällen leicht von innen her vertheidigt werden kann. Die Umgebungen sind trefflich terressen, mit Nauern unterbaut, sorgsältig unterstützt und obenauf beken, mit Korn, Gerste, Mais, mit Obstäumen, vorzüglich aber mit

Raba (Celastrus edulis). In haguef konnte ein halber In

auf Einsammeln von Kräutern verwendet werden. Sier fingen it exotischen, gang fremben Formen ber Orchibeen an, mit Bris-Arten und ftachligen Solaneen, auch einige bekanntere enw

<sup>533)</sup> Botta, Relation p. 97; beff. Notice in Archives IL. p. 73.

paische Formen Frankreichs, wie Farrnkrauter, Geranien und a. m. zeigten fich. Die Mauerterraffen waren mit rankenden Brombeerstauben voll köftlicher Beeren (eine Art wie Rubus idaeus) bebedt und mit Feigenstämmen überwachsen, beren eine Art an Ficus carica, die gemeine Feige, erinnerte, beren Blatter jedoch weit zerschnittner waren.

In haguef übernachtete Botta bei bem Oberhaupte bes Dorfs, bem Sheith Ahmeb; beffen Tochter, ein fehr schones Mabhen von 14 Jahren, wurde von seinem Führer zur Frau begehrt, und die Geirath auch zugestanden, boch mit der Bedingung, daß sie nicht den Ort ihres Baters verlaffe, sondern auf dem Berge bleibe, wo der Mann ein haus haben sollte.

Am zweiten Marschtage, von haguef bergan, war es viel zu steil, als baß man noch Maulthiere hatte mitnehmen konnen; Weiber trugen nun auf bem Kopse bas Gepäck hinan. Nach 2 Stunden sehr mühsamen Ausstiegs war ein Rücken des Sabber erreicht; aber bei weitem nicht der höchste. Man kam an einem großen Dorse mit schneeweiß angestrichnen häusern vorüber, und konnte von da auf dem Grat des Bergs hingehend beide Abhänge zugleich sehen, den nördlichen und den südlichen, wobei sich zeigte, daß dieser letztere viel bester bewässert, bebaut und fruchtsbarer war als jener. Nun erreichte man bald von da ein Gehölz aus großen Bäumen, einer Art Wachholder (Genèvrier), des sehend, die ungemein start dusteten, und damit zeigten sich wieder den französsischen ähnliche Gewächse, wie Brombeeren (Rubus), Waulbeerbäume (Mürier ronce) und Rosenbüsche, oder vielsmehr Rosenbäume, denn ihre Stämme hatten Kußdicke.

In der Mitte des Nabelholzwaldes kam man zu einer Meinen, aber gut unterhaltnen Moschee, wo Nabi Shoaib, d. i. der Prophet Shoaib (Moses Schwiegervater, Jethro, s. oben S. 158, vielleicht jedoch ein anderer, da das Oschihannuma 34) Shoaib ben Neheds Grab zu Ohin am Ssabr nennt) begraben sein sollte. Botta that es seinen Begleitern zu Gesallen, wie sie Schuhe auszuziehen, um nur barfuß in der Nähe dieser heisligen Stätte vorüber zu gehen; benn betreten durfte er sie als Ungläubiger nicht. Bis hierher hatte man von Haguef 3 Stunden Wegs zurückgelegt. Vom Nabi Shoaib etwas sanft abwärts steigend, erreichte Botta ein kleines Dorf, wo er sein Früh-

<sup>24)</sup> v. hammer, Wien. Jahrb. ACIV. 1841. S. 72.

fiff einnahm, umgeben von einer neugierigen Gruppe froblicher Alpenmabden, bie feinen europäischen Aufzug bochft belachenswerth Die Begetation erhielt beim weitern Auffleigen immer mehr einen europäischen Character. Es ging an ben Ruinen eines großen, alten Schloffes vorüber, beffen Erbauung bie Anwohner ben "beibnifchen Arabern" (vor Dohammeb, alfo wol ben Simjariten?) zuschrieben. Das Bergvolf ift hier zwar anfaffig, alfo nicht nomabifch umberfdweifend; es fcbien aber eben fo in Sehben unter fich verftridt gu fein, wie es bie Inbus ber manderuden Beduinen find. Beim Untergange ber Sonne fuchte man in einem fleinen Dorfden Berberge, mas aber eft nach vielem bin- und herreben von ben mißtrauischen Dorflern gefattet marb, bie mit ihren Nachbarn in Fehbe ftanben. Auch bier waren die Umgebungen febr gut angebaut mit Rorn, Gerfe, aber für Durra war bas Clima icon gu falt auf Diefer bebeutenben Sobe. Das Rorn wurde auf einer febr guten Tenne pan Ochsen ausgetreten, benen man bas Maul nicht verbunden hatte (wie in Dman, f. oben 6. 482). Gine Duble jum Auspreffen bes Gefamols mar ein Steinfegeltrichter, in bem ein anderer Trichterfegel ftanb, welche ein Rameel an einer Stange in brebenbe Bewegung feste. Auch hier mar bas zweite Stod von untern festungeartig gefchieben, auf bem platten Dache fcblug men, -ber Ralte ungegchtet, fein Rachtlager auf, um ben Bloben ju engeben, bie in ber Ebene fehlen, aber auf ber Berghohe in folder Plenge junehmen, daß man fich in bide Sade, sammt Rleibern und Waffen, einzubinden pflegt, um ihren Berfolgungen gu entgebm (wie Niebuhr haffelbe im Wabi Bebib erlebte)35). Bon biefen Saden aus werben bie nachtlichen Conversationen oft noch Stud ben lang fortgefest.

Am britten Marschtage 36) trat man, nach ben erften zwei Stunden Wegs, nun in eine Landschaft ein, die ihrer Cubtur und Begetation nach weit mehr europäisch als arabisch war. Man zog immer von Wost nach Oft auf dem Rücken bet Berges hin, dis man das Dorf Ahl-el-Cahf erreichte, wo eine Moschee, die Siebenschläfer und ihr Hund (d. h. Ahl el Cahf) genannt, weil hier die Leute hervortraten, die so lange geschlafen. Am Auß des Dschehbel Sabber bei Laas zeigt men den Eingang der Grotte in demselben Berge, den sie also hie

<sup>. 634)</sup> Riebuhr, Reifebefchr. I. S. 840. 14) Botta, Relat. p. 106.

ten burchziehen muffen, um oben wieder hervorzutreten. Diefe Sage, welche die driftliche Legende von den Marthrern unter Kaifer De-cius, die später unter Kaifer Theodofius aus der Göhle bei Ephesus in Rlein-Affen hervorgegangen sein sollen, erzählte, ift im Koran von Wohammed weitläuftig ausgeschmudt (in der Sure KVIII, überschrieben El Cahf oder Elkehf)37), und auf solchem Wege auch his in dieses Gochgebirge von Jemen verbreitet.

An einem fleinen Teich, von Bachholberbaumen beschattet, ber in ber Mitte einer grunen Biefe liegt, rubte Botta bie furge Beit aus, mahrenb feine Begleiter, Die Araber, in ber Dofchee ihr Gebet hielten. Bier tamen bie mißtrauischen Bewohner bes naben Dorfs, ibn über feine Bege: woher? wohin? wozu? auszufragen; fie wiberfetten fich feinen Blanen, weiter bis gum bochften Gipfel vorzubringen, ben fie Bofn el Arus (wie auf Niebuhr's Karte), d. i. "bas Schloß ber Braut,"38) nannten, weil bort viele Schape begraben seien, die er heben wolle. begann hieruber ein heftiger Streit und Bant; fcon batte Botta giemlich bie bochften Goben erreicht; endlich flegte bie Furcht vor einer Ahnbung feines Protectors bes Sheifh Baffan, und bas Bolf gestattete ben Fortschritt bis jum bochften Bipfel, boch follten zwei ibrer Leute mitgehn und ben Fremben bewachen. Aber bas mar boch nicht Allen genehm; einer aus bem wilben Boltshaufen rief ihm laut zu: Wenn nur ber Cheith Saffan Bisbal el Dichebal (b. i. ber Pfeffer bes Berges!) nicht fo nabe mare, fo wollte er ibm icon zeigen, bag feine eigene Dustete eben fo gut fcbiege und treffe wie die feine.

Son Ahl el Cahf flieg Botta noch anderthalb Stunden Begs fort, durch Waldung von Wachholder (Genèvrier) und durch Felder mit Korn und Gerste bebaut, die jedoch immer seltner wurden, dis zu einer Treppe, aus großen gut behauenen Duadern ohne Cement zusammengefügt, die zum Portal des Son el Arûs, d. i. des Brautschlosses, führte (wol auch nur nach einer spätern Legende so genannt, von der Botta aber keinen Ausschluß erhielt; im Koran ist viel von Bräuten die Rede, z. B.
Sure XXXIII). Man war schon an außerordentlich großen, gut cementirten Cisternen, die noch in gutem Stande waren, vorüber gekommen, die bei keinem jener antiken Monumente sehlten (im

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Gunther Bahl, ber Koran. Halle, 1828. S. 239 u. f. <sup>38</sup>) Botta, Relat. p. 106.

### 792 Weft-Affen. IV. Abtheilung. S. 72.

Babi Doan, f. ob. S. 287; am Rabenschloß S. 317; am Spagrob-

Borgebirge S. 335; auf Ormuz S. 442 u. a. D.). Auf ben Dauerruinen des Schloffes bot fich, jum großen Lohn ber mubfamen Banberung, eine weite, entzudenbe Ausficht bar; benn gegen Rordweft erblidte man ben Spiegel bes Rothen Meeres bei Dobeiba, und gegen Gubweft ben Inbifchen Ocean an feinem Eingange zum Bab el Manbeb; gerabe zwischen beiben binburd, gegen Beft, über ben Berg Babefchi hinmeg (ber vielleicht von biefer Stellung ben Namen tragen mag, wenn nicht von einem Babafch = Berein, f. oben S. 320), ragten noch einige Gipfel ber afrifanifchen Ruftenfette fenntlich hervor. Alle andern Beige Semens ericbienen von biefem Bochgipfel nur niebriger Art ju fein, bis auf ben Dichebbel Rema, ben bochften Berg 39) im D. von Beit el Fafih, und ben nur weniges nabern Sumara, birect gegen Nord zwischen Mechaber und Berim 40) auf ber großen Route nach Sanaa gelegen, welche bie andern überragten und iben weiten Ferne ungeachtet fichtbar maren. Aber bei bem herrlichen Schauspiel ließen die wilden Bergbewohner dem Reisenden feine Rube; er fonnte nur eiligft fein Fruhftud verzehren und zwifden ben Ruinen verftedt berborifiren; bann mußte er gur Beruhigung feiner Begleiter nur fcnell wieder ben Ginabmeg nehmen. war es ihm vergonnt gewesen, bie Refte bes Schloffes zu befeben. Er ertannte es jeboch als ein entschieben vorislamitifdet Dentmal 41). Man nannte ibm Culfar, b. i. ber "Unglas-bige" (was fonft Kafir, f. Roran Sure XXVII p. 353, Not.), als ben Erbauer. Es fieht am auferften Dftenbe bes Dicheb. bel Sabber, und überragt ben sehr steilen bewaldeten Ab Die Ausbehnung ber Soles hang bes Berge an biefer Seite. mauern und ihrer Thurmfeften ift fehr bebeutenb. Die hochfte Stelle, welche bewohnt gewesen zu fein fcbien, bestand aus mehrern viered gen Gemachern, bavon noch ein Bimmer faft gang geblieben. 3 ber Umgebung befinden fich mehrere Brunnen, in die aber bie Are ber hinabzusteigen um keinen Breis magen, weil bort bie Schipe von ben Damonen (ben Dichin, wie im El Abkaf S. 270) be wacht werben; fie mogen wol zu unterirdifchen Gewolben führen, bie zu Magazinen bienten. Gine Inschrift bemerfte Botta nicht, boch fagt er felbft, bag feine Untersuchung viel zu wenig genen

<sup>629)</sup> Botta, Relat. p. 139. 40) Riebuhr, Reifebefchr. I. S. 397.

<sup>41)</sup> Botta, Relat. p. 109; beff. Notice in Archives II. p. 77.

war, um baraus auf ben ganzlichen Mangel berfelben zu schließen; im Gegentheil reiht er biefes Denkmal ben grandiosen him ja = ritischen Bauwerken mit Inscriptionen an, beren Character auch hier auf biesem hohen Bergschloß ber alteften Borzeit unverstennbar sei, wie benen zu hisn Ghorab, Nafab el habschar, Efan (s. ob. S. 316, 327. 329) und andern. Daß es in frühern Beiten keineswegs so abgeschieden und isolirt gewesen wie heute, beweise ber Pflasterweg, der von der großen Treppe bes hauptportals hinabreiche bis zu ber Ebene gen Taas, und noch auf mehrern Stellen in langen Streden wahrnehmbar sei, bei benen die Araber, wenn sie vorüber gehen, niemals unterlassen lauten Fluch gegen die Ungläubigen, ihre Erbauer, und die "Kinsber der Braut," benen sie andre Mauerreste zuschreiben (vie Culskar), auszustoßen, ein sicheres Beichen hohen, himjaritischen Alterthums bieser Monumente.

Die botanische Ausbeute um bas Bergschloß bestanb vorzüglich in einigen aromatisch-buftenben Kräutern, und mehrern neuen, europäischer Flora fremben Labiaten, ein Beweis ber alpinen Gipfel-Region bes Dschebel Sabber.

Der Rudweg 42) mußte nun nach Ahl el Cahf fehr besichleunigt werben, beffen Bewohner hochft zubringlich wurden, bei ihnen zu verweilen, ale man ber Sicherheit wegen es boch vorzog, zu bem fleinen Dorfchen ber letten Nachtherberge fortzuschreiten.

Auch in biesem Dorfe fing am nächten Morgen die Fehbe zwischen seinen Bewohnern und Botta's Führern an ernsthaft zu werben; boch wurde ber Streit noch glücklich beigelegt, aber den Weg über Nabi Shoaib zurüczukehren gestatteten sie nicht; es wurde der kurzeste Weg nach Haguef zu gehen vorgeschrieben, der aber auch der steilste und ein gefährlicher war, da er statt dem Verggrat zu solgen, direct seine Steilwand hinabsührte. Dies Haupt- dorf wurde Mittags schon erreicht. Gern hätte Botta seinen Rückweg über ein anderes großes Dorf, darin 7 Moscheen sein sollten, und das man von Taäs aus sehen kann, genommen; aber die Lastträgerinnen versagten es weiter zu gehen. Botta herborisitte nun noch um Haguef; da aber unter seinen Führen ein Felsstück einbrach und ihn zu Boden warf, was seinen Führer statt zur Hülfe beizuspringen, zu verdächtigen Fluchreden (Ja Säter! Satane sind die Beschüger der Ungläubigen! im Koran Sure VII. p. 119)

<sup>42)</sup> Botta, Relat. p. 111.

### 794 Beft Affen. IV. Abtheilung. S. 72.

veranlafite, gog er vor, noch am Abend in fein Quartier nach Dichennab gurudzukehren, wo er mit ber gludlichen Entbedung und ben botanischen Schagen feines Ausstugs im Duntel ber Racht eintraf.

Es war hohe Beit, benn ichon am folgenden Tage warb ba Friede im Lande von neuem gestort, da Sheith Ahmed von Baguef in Die von ihm abhangigen Dorfichaften feine Arabertruppen abschidte, Tribut einzutreiben, mas bie wilbeften Scenen und Streitigkeiten, zumal auch bie Bermunfchungen ber Beiber veranlagte, bie bei folden Belegenheiten burch ein eignes fdatfes Gurren (roucoulement aigu) ihre Leiben wie ihre Freuden auszubruden pflegen. Bierzu fam aber eine weit größere Roth, nämlich eine Abtheilung von Cheifh Baffans Geer, 600 Dam Gulfetruppen, unter feines Sohnes Sheith Cafim Commante, fam bem Bater, ber noch immer vor Saas campirte, gu Gulfe. Die bemuthige Berftellung bes lieberlichen und graufamen Cohnel vor feinem thrannischen Bater ging, Botta's Anficht nach, ins Lächerliche über, ba biefer nun fcheinheilig thuenbe Commandent ihm mabrend bes gaftlichen Aufenthaltes auf bem Schlof ju Gehim in vierzehn Tagen alle Spiritusflaschen 43) ausgesoffen, bie a babin gur Aufbewahrung feiner Reptilien und übrigen Raturalien mitgebracht hatte. Sheifh Cafims Solbaten, eber einer horbe jed lumpter Bigeuner gleich, übten überall mo fie binfamen Raub und Banbitenftreiche aus. Außerbem marb eine Landmilig, Rabaile genannt (Blural von Rabyl, b. i. Tribus, aber auch Bauer), aus bem Gebirgslande zusammenberufen, an beren Spige Rafib Alp, ber Generaliffimus Sheith Saffans ftand, felbft ein madiger Bergfürft, ber auf bem Ruden ber bftlichen Gebirgotette über bem Babi Beiban (f. auf Niebuhr's Rarte) eine uneinnehmbare Schlogburg befag, und fo feindfelig gegen ben weißen Chriften war, bag er jeben Bertehr mit ihm vermied, wenn er foen als Begunftigter Cheith Baffans befannt mar.

Die politischen Unterhandlungen 44) biefes ehrgeizigen Sheifh haffan mit bem rebellischen Imam von Laas hatten feinen gunftigen Fortgang; seit 40 Tagen fortwährenber Cabelen, gegenseitiger Bedrohungen, Berträge, insolenter Forberungen, Spaltungen und Ueberliftungen aller Art, die einen characteristischen Blid in die innern, zerriffenen Buftande bes jest so unglud-

<sup>643)</sup> Botta, Notice in Archives II. p. 67. 44) Botta, Relat. p. 119.

lichen Jemens gemahrten, brach ber Sheith plöglich, in einer Racht, mit feiner wilben Rotte zum Rudzuge auf, und hinterließ nur wenige Marobeurs im Lager, bie nun als Blünderer umherzogen und
auch Botta's Eigenthum bedrohten. Aber fein hoher Brotector
schiefte ihm eine Escorte und Officiere zum sichern Geleit nach ber Schloßburg Cahim, bis wohin alles Land in Aufruhr war, und
alle Obrfer verschanzt, um der abziehenden Soldatesta zu begegnen, die überall Raub und Plünderung übte.

Anmerkung. Enltur und Gebrauch von Cat ober Raab, Celastrus edulis (Catha edulis, Forskal) in Jemen, zumal auf dem Dichebbel Sabber.und im hohen Aethiopien.

Die Sanptoultur auf bem Dichebbel Sabber ift bie bes Cat, Rat bei De Sacy, Celastrus edulis (Catha edulis, Forskal)\*\*), bie bisher fo gut wie unbefannt war, wenn fcon Borefal bas Gewachs kannte, so wie den Gebranch und die Meinung der Araber, daß Die Beft ben Ort verschone, wo biefes Gewachs gepflanzt werbe, und bag ein Zweig bavon im Bufen getragen mitten unter Bestfranfen vor ber Anftedung bewahre. Riebuhr ergahlt, wie er bei ber Aubieng bes Dola in Taas von biefem Manne, ber fehr aufgeraumt war (offenbar foon beraufcht), nicht nur mit Raffee und Pfeifen gum Tabadrauchen bewirthet warb, fonbern bag biefer auch verfchiebene Bunbel Raab 46) anf bem Sopha habe herumliegen gehabt, welchem "arabifchen Lederbiffen" er mit feinen Begleitern noch feinen Befchmad habe abfinden tonnen. Er nennt bies junge Sproffen von einem gewiffen Baume, welche bie Araber zum Zeltvertreibe fauen, wie bie Indianer ben Betel, ober wie bie Europäer ben Schuupftabad zu fich nehmen. Er fah auf bem Bics tualienmarkt in Sanaa \*7) bavon täglich große Massen zum Berkauf kommen, und bemerkt, bag bieses Gewächs aus Habesch nach Jemen wie ber Raffeebaum verpflangt fei, jeboch bie Araber niemals fo wie biefer mit frembem Gelbe bereichern werbe. Lord Balentia ermant bei feis nem Aufenthalte in Mochha biefes Luxusartifels, ba ber bortige Dola biefe Anospen ber Pflanze, bie er auch Raaba nennen horte 40), zu fanen pflegte; Balentia fand fle bitter, aromatisch, nicht unangenehm; es werbe jebe Boche bavon vom Gebirgelande an Berth für 200 Dollar in ble Stadt Dochha eingeführt, wovon bem 3mam ein bebeutenber Boll gufalle. Auch in Santa fant Cruttenben \*\*) ben Gebrauch bes

<sup>45)</sup> Forskal, Flora Aegypt. Arab. p. cvn, und Centur. III. Nr. 4. p. 64. 45) Niebuhr, Reif. I. S. 376. 47) Niebuhr, Reif. I. S. 420, und Beschr. v. Arab. S. 145. 46) Vic. Valentia, Voy. and Trav. II. p. 411. 47) Cruttenden, Narrat. I. c. p. 285.

### 796 Beft-Aften. IV. Abtheilung. S. 72.

Raabe-Rauens bei ben reichern Kauflenten allgemein im Gange und ju einem unentbehrlichen Bedürfniß beim Frühftud und Mittageeffen ge worben, bas bis zum Uebermaße genoffen warb. Zuerft lernte Botte benfelben Luxusartifel auf ber Schloßburg bes Sheith Saffan ju Daas mera so) fennen, ber ihm, voll Aufmerffamfeit gegen feinen Gaft, jeben Abend ein Bundel Cat-3meige ju ichiden pflegte, beren Anospen und gartefte Blatter gefaut etwas erregenbes, fogar etwas beraufden: bes haben, ben Schlaf verschenchen und geschwätig machen, wetwegen ihr Bebrauch bei ben Semenern fehr beliebt ift, bie wenig bem Schlafe erliegen, und burch feinen Gebrauch fich oft bis in bie tiefe Radi in angenehmen Raufch und in Traum verfegen. Der Imam von Tade b war bei ber Aubieng von feinen Bezieren und ben Secretairen umgeben, bie Gat fauten. Die Bimmer ber Bornehmen find bann mit ben ent blatterten Zweigen bestreut, ein Beichen bes Lurus, und bie frifden, buftenben, grunen Zweigbunbel, lieblich anzusehen, find ein Anzeichen von Gefelligfeit; jeber Gaft greift nach Belieben gu, und alle, von bem Parfum bes Deihrauche, ber zugleich umbergetragen wirb, befto mehr benebelt, verfinfen balb in vollständigen Ranfch, in bem ihnen die Zeit um bahinfliegt, ohne baß fle zu fprechen brauchen, was ihnen oft laftig if, und boch fchelnbar beschäftigt find. Die Conriere, welche mehrere Lage und Rachte nicht aus bem Sattel fommen, nehmen oft nichts anbere ju fich ale biefe Catblatter, bie fie unterwege im Gebirgelande erhalten tonnen. Um Dichennab bei Taas lernte Botta bas Bewache un feinen Anbau naher tennen; vor allem aber bie Sanptoultur auf bem Dichebbel Sabber "), beffen Sauptertrag fie abgiebt und feine Bewohner in Bohlftand verfest, ba ber Cat biefes Gebirgs für ben bes ften in gang Jemen gilt. Dort wirb er burch Abfenter 50 fortge pflangt, bie man brei Jahre lang pflegt, bann erft abblattet, fur bei folgende vierte Jahr die Anospen laffend, welche nun erft befchnitten als Cat mubarreh ju Martte gebracht werben. Dies ift bie geringfte Sorte. Erft bas folgende Jahr geben biefe abgefconittenen Zweige bie zweite Sorte, Cat methani, die befte Sorte. Dann mus ber Baum 3 Jahre ruhen, ehe er wieber auf gleiche Beife benust wer ben fann. Die Blatter und bie Knospen werben roh gefaut. Der nicht cultivirte Baum giebt bas Cat belabi, bie wilbe Sorte, bie unge mein ftart beraufchend ift und nur von Bauern benutt wirb. 3m 30 nern Jemens ift biefer Sanbel noch einträglicher als bie Gultur bes Raffeebaums; benn bie guten Sorten find themer, und boch allgemeines Bedürfniß. An einem Tage, fagt Botta, fonne man leicht für fünf

p. 79; Botta, Notice in Archives II. p. 43, 70 etc.
II. p. 71—73, und beff. Relation p. 90.

### Arabien; Jemen, Cultur bes Raab.

Franken verbranchen; bei Bisten, wo es bie Gastilchkeit erforbere, ihn wie Rase ober Tabad anzubieten, wol 100 Franken ben Tag, wie bem gastlichen Sheith Hassan, ber täglich bavon für biese Summe verbranchte. Bon bem beliebtesten Cat bes Dichebbel Sabber werden täglich große Lasten in Bündeln herabgebracht, die man in Bananenblätter widelt, um ihre Frische zu erhalten und auf schnell trottirenden Cseln die Mochha und hobeiba verschieden zu können. Sanz frisch abgebrochen berauscht der Cat am stärsten; doch ist der Rausch nur leicht und vorübergehend, wie Botta an sich selbst ersuhr ".). Es ist dieser Gebrauch ein sehr als ter arabischer, der dem des Kassees lange Zeit vorausging "); in älterer Zeit bereitete man aus diesen Blättern durch Wasserausgus auch einen Trank, eine Art Thee, der aber durch den Kassertrank ganzlich vers brängt wurde ").

Diefes merkwürdige Gewächs, zu ben Bentandriften gehörig, beffen Gebranch bisher nur in Jemen befannt war, scheint, nach Dr. Roth's Beobachtungen b'), auch im füblichen, hohen Sabesch einheimisch zu sein, wenigstens eine sehr nahe verwandte Art, die bort auch Chaat (d. h. Strauch) genannt wird, und von ihm für eine Species von Colastrus auerkannt ist, wie benn überhaupt diese merkwürdige Familie der Celastrineen und Rhamneen, als Unterart, auch im analogen Clima Südamerikas die Verba mate, ober den Thee Brasiliens und Pazaguays liesert, der Rhamnus Theezaeus Linn. auch in China die armern Bolistlassen mit einem Theesurvogat versieht.

Dieses Chaat bes Botanisers Dr. Roth, als eine Species Celastrus anerkannt, beschreibt er so: Frutex inermis, soliis oppositis, oblongis serrato-dentatis glabris. Calyx minimus, persistens. Petala 5, stamina 5 petalis alternantia. Fructus superus, oblonge baocatus, 5-locularis, polyspermus, vel abortive monospermus. Inflorescentia axillaris, cymosa, cymi dichotome stipulati. Er nenut es eine Art Thee, ber gepflanzt und genust werde in Esaat, weit allgemeiner aber noch in Rassa und andern Ländern des innern Aethlospiens. In Esaat werden die frischen Blätter bieser gebauten Pflanze auch gesant, wie in Jemen, und als eine abstringente Mesdicin gebraucht, auch genommen, um den Schlafzu vertreiben. Ein Decoct in Wasser und Milch sei ein allgemeines Getränk, wenn es schon bitter ist, das anch in Enarea wie in Kassa gereicht wird 38). Dieses trank den Fremden als Gästen wie in Europa gereicht wird 38). Dieses

Paris, Vol. I. p. 419.

Paris, Vol. I. p. 419.

Paris, Vol. II. p. 419.

Paris, Vol. II. p. 419.

Paris, Vol. II. p. 325.

Paris, Vol. II. Appendix; Dr. Roth, On Botany in Shoa p. 414 and Vol. III. p. 334.

Paris, Vol. III. p. 534.

Paris, Chrestomathie Arabe.

Paris (historique de l'Arabie heureuse. Paris 1716. 8.

Paris, Vol. III. Appendix; Dr. Roth, On Botany in Shoa p. 414 and Vol. III. p. 534.

## 798 West-Affen. IV. Abtheilung. S. 72.

Gewächs ift in Enarea und Raffa wilb, muß aber in Gabeich wit in Semen noch gebaut werden.

Merkwürdig, biefe analogen Gewächfe auf gleichen Gebirge, hohen zwifchen 10 und 15° R.Br. zu beiben Seiten bes Rothen Meeres wieder zu finden, wo auch bes Kaffeebaums ursprüngliche wilde heimath wie die bes Chaat ober Cat weiter im Suben und Weften in Kaffa und Enarea zu suchen ift, ba oftwarts nach Efaat, Shoa und Jemen boch wol nur erft biefe Gewächfe burch bie Cultur fortgeschritten zu sein schenen (f. unten Kaffeedaum).

### Erläuterung 2.

Die Vorterraffe bes sublichen Jemen-Gebirgstandes zwischen Taas und Has, nach Niebuhr, Botta und Vassama. Die Stadt has, der Oschebbel Ras, die Feldschlösser Maamara und Cahim des Shelfs haffan.

1. Niebuhr's Route von Taäs gegen N.N.W. nach Sis, 2 Tagereifen (25 Stunden Beges).

Ein zweiter, mehr nordweftlicher Aufgang aus bem Tehama, als ber von Mochha, ift ber von Sas ober Sais nach bemselben Taas, bessen Umgebung wir so eben naher kennen gelernt. Schon Niebuhr nahm diese Route, als er mit Vordkal ben ersten Austlug ins Gebirgeland machte, und von Taas, am Iten und 4mm April, über Heiban nach Has 59) zurückfehrte, um von da nach dem nahen Zebid zu gehen. Bei ber großen Eile konnte nur wenig beobachtet werden, doch wurde die Route in die tressliche Karte eingetragen.

Am erften Tagemariche von Taas, fagt Riebubt, ritten fie zwischen Bergen an ein paar Fluffen bin, wo wenig Aderben war, über Sheich Ifa, wo eine Raffeehutte ftand, von Dattelstamen beschattet. Dann burch febr wufte Gegend, über ben Babi Beiban bis zur Raffeehutte Dube, bie im obern Wabi Surabiche liegt, wo man im ungemein verwusteten Gebiete eines fleinen Gebirgsscheiths herberge nahm.

Der zweite Tagemarfch, von Dube abwärts gegen R.B., führte am reißenben Babi bin jum Eingange in bas ebene Lehama. Diet war es, wo Foretal fich gludlich pries, endich

<sup>459)</sup> Riebuhr, Reif. L S. 251 - 254.

ben wahren Balfambaum, Abufchan ber Araber (b. b. ber wohlduftenbe Baum), in voller Bluthe gefunden gu haben, worüber er feinen Brief an ben Ritter Linné fchrieb, ber aus beffen Differtotion als Opobalsamum declaratum befannt murbe. Dier fcienen bie Araber weiter feinen Bebrauch von biefem beruhmten Bemachs ju machen, als burch Berbrennen, bes Boblgeruchs wegen, baber maren viele Mefte von ben Baumen abge-Links, b. i. gegen Gub, blieb bas Gebirge Embahauen. rafcha ben Banberern jur Seite liegen, bas bier bie Borberge ber Borterraffe Jemens gegen bie Blaine bes Tehama bilbet (f. Riebuhr's Rarte). Benig Dorfer traf man bier, und nur noch eine Raffeebutte, bis bie fleine Stadt Bas, am Berge Debas 60) gelegen, und am Eingange bes Tehamas, Dfab elasfal, bas Riebere Dfab genannt, erreicht warb, bie nach Riebuhr's genauer Bermeffung 121/2 beutsche Meilen in N.R.W. von Saas liegt. Durch ben Babi Surabiche, an bem fie liegt, warb ihre Umgebung fruchtbar; Topfereien, jumal die Berfertigung von Raffee- ober Rifcher-Saffen, machten ihre Sauptinduftrie aus; fie hatte nur wenige Steinhäufer und war bamals noch ber Gip eines von bem Imam ju Sanaa abhängigen Dola ober Statthalters.

### 2. Die Stadt und Residenz Gas (Gais) bes Sheith Baffan.

Seithem ift nur neuerlich B. E. Botta wieder dieses Weges ansichtig geworden, da eben hier auf dieser Vorterrasse Jemens Sheifh haffan seine selbständige Gerrschaft aufgeschlagen, unter bessen Protection der Botaniker seine Wanderungen durch das Gebirgeland um hais, die Restdenz des Sheikh, und um seine Burgschlösser Maamara und Cahim in Sicherheit vollführen tonnte. Wir verdanken daher ihm wie dem Schisslieutnant Bassama, während seines Aufenthaltes in has (s. ob. G. 758), manche wichtige Nachricht über diesen bieber fast unbekannt gebliebenen Theil des jemenischen Gebirgelandes.

Die Stadt Bas (Bais b. Botta, Bes b. Baffama)61), früher fo unbebeutend, hatte fic als bes Sheiths Refibenz bedentend gehoben. Sie liegt am Eingange eines Thale, bas foon

<sup>\*\*)</sup> Niebuhr, Beschreib. von Arab. S. 224. \*1) Passama, Obsery. L c. T. XIX. p. 164.

### 800 West - Asien. IV. Abtheilung. S. 72.

etwas in die Bergfette einbringt, auf ber Dilitairftrage ven Bebib nach Mochha, 4% beutsche Meilen in G.D. von Bebib, auf einer hohern Bergftufe über ben burren Ebenen bes Tehama erbaut, boch noch am Fuß ber Berge. Paffama ift mit ber Befition nicht zufrieden, die fie auf Niebuhr's Rarte in Berhalmif zu den Bergzügen erhalten habe. Bei einer Triangulation@), bie er bafelbft vornahm, erhielt er folgende Diftangen: jum Dichebel Ras 16,000 Mètres, nach Deubas 7985, nach Marit 13,464 und nach Maffa 8630. Nach feiner Deffung liegt bas , Schloß von Gas 14 Mètres, d. i. nahe an 42 Fuß üb. d. Meens-3m Jahre 1842 gab ihr Paffama 500 Baufer, aus Erve und Stein errichtet, 250 runde Strobbutten, 21 Dofcheen, 20 Raffeeschenten und Raramanferais, 2000 maffenfahige Manner ju Bewohnern, mit ben 12 zugehörigen Dorfern aber 3000. Die große Mofchee, von Alli Omar el Moutah erbaut, fallt zwar auch in Rninen, fo wie die merfmurbigere, welche zu Ehren eines Sanctus aus Sabhramaut erbaut ift, bie el Ghameri heißt. Das Refibengfolog, eine Befte mit Thurmen, ficher aus ben erften Beiten bet Islamismus, hat jum Rern einen Quabratbau von 13 Metres Lange und gleicher Gobe, im innern hofraum mit ben Bobnungen ber Barnifon und bes Commanbanten, und einer Infcription mit ber Benealogie eines gemiffen Abu Saleb (fcmerlich Dehammebs Dheim, f. ob. S. 25). Die Barnifon beftanb ju Baffama's Beit aus 300 Solbaten, bavon 205 Fugvolf mit Luntenflinten, Langen, Dolch und Reule bewaffnet, 80 Reiter auf Dremebaren mit Luntenflinten, Gabel und Dold, und 15 Reiter ju Bferbe mit Biftolen und Gabel bewaffnet. Ungeachtet ber Bernachläffigung bes Schloffes erregt es, wie fo manche arabifche Bauten, boch noch die Aufmerkfamkeit burch feine Denge fleiner Benfterden in ben verschiebenften Formen, burch bigarre Ornamente, bunte Bacffeine u. a. m. Um die Stadt liegen im Rorb und Df Belber mit Indigo und Sefam bebaut, im Gub Dattelpflangungen. Die Quartiere ber Stadt und bie Strafen find fome pig, eng, boch ift bier eine gewiffe Induftrie, bie burch ben regelmäßigen Wochenmartt und ben ftarten Raffeetranfit belebter # feint icheint ale in manchen anbern Stabten Jemene. Baffame gahlte hier 5 Sefam-Delmühlen, 10 Raffeemühlen, 2 Indigofabrilen, 3 Farbereien, 10 Töpferfabrifen, welche mit ihrem Topfer-

<sup>662)</sup> Passama l. c. p. 170.

jefdirr von allen Grofen faft gang Jemen verfeben. Sier ift rach Botta bie einzige Sopferfabrit in Arabien, wo man er Baare eine Glafur ober einen farbigen Firnif zu geben verteht; baber außer bem fayanceartigen Geschirr auch fehr viel bunes Getäfel von hier aus fur ben Schmud ber Baufer und Mocheen verführt wird. Es follten bamals jährlich 2000 Centner Raffeebobnen burch bie Stadt paffiren, die Revenuen ber Douane vom Ausgangszoll von Raffee, Salz, Bieb, bem Bebenten iller Felbfruchte und einer geringen Abgabe von Fabrifaten boch ticht über 5264 Speciesthaler einbringen. Die Einwohner beftanen vorzüglich aus zweierlei Rlaffen: 1) ben einheimischen Aras vern, von tief brauner Sautfarbe, ichlichten, felten gelodten Sagen, und 2) von Machtommen ber Sclaven, mit fcmarger paut und ben Bugen ihrer afrifanifchen Bater, bie fich felten mit inheimischen Araberinnen vermischen; ber Sclaven find fehr metige, ba fie beim Tobe ihrer Berrn ftete emancipirt werben. Die rößte Bebeutung hatte bamale Gas burch feinen aus bem Geirgelande babin gelenkten Raffeetransport erhalten. Die zugangliche Rabe ber Berge und bie größere Stabilitat feiner perrichaft machte, bag aller Raffee, ber im Dichebbel Ras, gu Tharab, Dube, in Sabefc, Belab Anas ober Anes, unb elbft um Sanaa gewonnen ward, feinen Durchgang burch Das fand; felbft ein Theil beffen, ber im Dichebbel Rema oftich von Beit el Fatih, auch zuweilen ber um Saas im Guben, ind felbft bis im Morben von Safan (f. ob. S. 211) gewonnen virb, fand bier feinen Durchpag jum Meere.

In Sas war es, wo Botta, 183763), ben Schutz Sheith Daffans (f. ob. S. 756) nachfuchte und erhielt. Bei ber Austenz, im alten verfallenen Schloß, fiel ihm die weibliche, bartlose Beftalt des Sheith auf, dessen Tapferkeit, Grausamkeit, Ehrgeiz ind energischer Character aber wohl bekannt waren. Gegen den hm empfohlnen Franzosen übte er die nobelfte, arabische Gastlicheit aus. Geschenke an Mehl, Butter, Kasse, Wachsterzen u. s. w. ehlten nicht, und strenger Besehl ward gegeben, kein Geld von dem Fremden anzunehmen. Die Imams von Jemen hatten es stets ür ihre sürftliche Prärogative angesehen, die Sorge für den Unserhalt aller Fremden, die ihr Land betraten, selbst zu übernehnen, eine Sinnesart, von der die resomirenden Wehabiten ganz

<sup>63)</sup> Botta, Relation p. 20-29.

## 802 Weft Affen. IV. Abtheilung. §. 72.

abwichen, wenn es mahr ift, daß ihr Oberhaupt Sahoub barun feinen alteften Sohn habe enterben wollen, weil er einem Fremben einst Speise vorgeseht. Der ehrgeizige Sheith aber, ber fich wol zum Imam emporzuschwingen gedachte, nahm wenigstens aus bessen Gaststite an seinem hofe an; er wollte sich und sein Land in Aufnahme bringen, und schloß sich beshalb, als Gegner bes Imam von Sanaa, der Parthei des ägyptischen Vicetonigs an. hierdurch trat er aber in das seltsame Verhältniß eines Rivals zu dem andern rebellischen Gegen-Imam, der sich in Lais sestigeseht hatte, in dessen Gebiet er einen drohenden Einfall bis in

ven Babi Gina machte.

Botta, ber fich zu has einige Zeit mit Botanisiren befchäftigte, aber auf bem Alluvialboben wenig neues fand, und von Cubturgewächsen nur ben Balfambaum (er nennt ihn Beliffan) erwähnt, richtete vorzüglich auf die Berge seine Aufmerksandte, zwischen benen die Stadt liegt, ben Unbaracha (Ambaracha auf Riebuht's Karte) in S.B. und ben Dschebbel Ras in R.D. Diesen letztern zu ersteigen erhielt er endlich vom Sheift die Erlaubniß, nebst einem Kührer zu seinem Schutze.

# 3. Die vergebliche botanifche Excurfion von Gas jum Dichebbel Ras, und nach Sas jurud.

Am 15ten October zog Botta burch die Ebene gegen AD. zum Buß bes Bergs, bessen Steilwand für die Lastthiere kaun persteigen war. Am 16ten gelangte man auf halber Sohe des Bergs hinauf zur Wohnung des Sheifh Dafin 61), ein hundertjähriger Greis, der als Wohlthäter im ganzen Lande verehrt ward. Er datte nie seine Bergwohnung verlassen; sein Saus bot einen weiten Amblick über die Gebirgshöhen, aber auch hinab in ein Felsthal, in welchem ein künstlicher Damm (Sedd) quer vorgezogen eine Ausstauung von Wassen bewirkte, durch welche, gleich dem Sedd Musstauung von Wassen bewirkte, durch welche, gleich dem Sedd Pareb (s. oben S. 73), die Befruchtung der abwärts liegender Landschaft bewirkt ward, eine Einrichtung die, wie einkt zur Indeber Sabäer in Saba, hier im Berglande sich sehr Steils wiederholte, wol ein Rest der Agricultur aus althimjartischer Periode. Der Sheish übte Gastfreiheit ans einstelle Wilger, die aus verschiedenen Gegenden Jemens bleiber Wele Wilger, die aus verschiedenen Gegenden Jemens bleiber

<sup>664)</sup> Botta, Relat. p. 29—36; beff. Notic. in Archivel E. j. 61.

men, ihm auch Gaben spenbeten, um Almosen zu vertheilen; auch sollten Araber sich hier einstnben, um Arzneikräuter auf ben Berghöhen einzusammeln. Man sagte, diese kämen aus dem Wosgbreb, b. i. aus Marokko, um die Rräuter, die in ihren Büschern aufgezeichnet seien, zu suchen. Noch war man hier nicht sehr hoch gestiegen, doch zeigte sich schon eine neue vom Tehama ganz verschiedene Flora. Dier sah Botta zum ersten male das Nerium obesum Forskal, ein Pachypodium mit rothen Blüthen, aber weißem, schwammigen, sehr seltsam gesormten Stamme. Dier sah er auf den Tamarindenbäumen die ersten wilden Affen umherspringen, von der Gattung Hamadryas (Cynocephalus hamadryas, der Perückenaffe), die einzige, häsliche, aber fluge Art der Paviane, die von Mekka an südwärts die Jemen vorssommen soll, und hier, wie im gegenüberliegenden Aethiopien, schon frühzeitig den Alten bekannt war.

Der alte Sheift, beffen Bart mit henne gelbroth gefärbt war, genoß allen Respect, ben sein Allter erheischte; er sandte jedoch erft Boten auf den Gipfel bes Berges Ras, um bei dem Bergsvolke anzufragen, ob es dem Europäer die Besteigung zur herboristrung gestatte. Die Antwort kam, ja der Besuch werde ihm etalaubt, aber ohne die Kräuter auch nur anzurühren. Natürlich blieb er nun zurück und war genöthigt unverrichteter Sache nach has zurückzusehren. hier ersuhr er jedoch, daß dieses Berbot von seinem Protector dem Sheikh haffan selbst ausgegangen war; aus welchem Grunde, scheint ihm wol nicht klar geworden zu sein.

# 4. Die botanische Excursion zum Bergschloß Maamara bes Sheith Saffan.

Endlich schien ein gewisses Mißtrauen gegen seinen Saft überwunden zu sein, und Sheikh Hassan, ber fich zur Uebersiedlung
auf sein Bergschloß Maamara im Sudost von Sas anschickte,
versprach ihn mit sich zu nehmen. Dies geschah auch; in anderthalb Tagereisen wurde das sehr feste Schloß, auf einem hoben
Berge gelegen, erreicht, der früher unzugänglich gewesen, zu dem
sich der Sheikh aber, als er noch Statthalter zu Taas war, einen
Weg gebahnt und ein Aspl geschaffen, um darin bei seinen Revolsten gegen Sanaa auf jeden Fall gesichert zu sein. Auch war er
ichen zweimal darin, wiewol ohne Erfolg, belagert worden. Der
Weg dahin ging durch das uns aus Niedunt's Routier schon

#### 804 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 72.

bekannte Babi Heiban zu einer ber bort in ber Nahe liegenden Berghöhen. Der schlaue Sheifh wollte starke Gelbsummen beimslich mit auf sein Schloß nehmen, und ließ beshalb in jede ber Kräuterkiften seines Gastes einen Sad mit 1000 Stud Dollar verbergen. Obwol dies ganz insgeheim geschehen mußte, so verbreitete sich boch bald die Nachricht, daß der Sheifh seinen Schat mit nach der Vestung genommen, und verursachte späterhin die Plünderung von Botta's Bagage 65).
Es war gegen das Ende der Regenzeit 66), am letzen Octo-

ber, bag man von Gas aufbrach und burch bie Ebene gegen ben Berg Ambarafcha vorbrang, an beffen nordlicher Thalfeite ber permanente Strom, Surabiche bei Niebuhr, welcher aber gegenwärtig Abu-Suera genannt wurde, vorüber gieht und bie Plaine von Bas befruchtet, boch aber niemals bas Deer zu errichen scheint, fonbern in ben angeschwemmten Boben bes Teham fich verliert, ober baselbst gur Irrigation aufgebraucht wirb. 3em feit diefes Baffers im hintern großen Bergthale murbe am Dorfe Mabruba vorübergeschritten und am Nachmittage bergauf geftie gen jum Dorfe Samara (f. auf Niebuhr's Rarte), wo Mitte gemacht wurde. Um Nachmittage murbe ber Weg weit beschwetis der; es ging über viele Berghoben mit Mimofen und Balfambas men bewachsen, bis am Abend das gut bebaute, etwas sumpfige Thal von Beidan (Babi Beiban b. Diebuhr) erreicht wart. So weit blieb man auf ber ftart befuchten Route nach Laas; ban aber ließ man biese zur linken und brang in bie Berge ber Bef. fette ein, welche von buftenben Banbanus (Pandanus odoratisimus) und einer Palmenart mit ftart buftenber Bluthe (60 bjar el Cabi genannt) bewachfen maren. Leiber mar es ju genaum Beobachtungen ju buntel, benn man ritt bis Mitternacht.

Am folgenden Morgen fam man am Fuße des Schlofbergi von Maamara an, zu bessen Terrassenabsätzen ein Runftweg be einer Spirale bis zum Pif, der eben vom ersten Sonnenstraßt etrossen wurde, hinauslief. Den ganzen Weg konnten selbst beleden Rameele leicht hinausgehen, nur die lette Spige, auf der die Ale an Steilselsen erbaut ist, mußte auf beschwerlichen Stufen ersten werden. Sohe Mauern, Thurme mit Zinnen verschlossen sie, wen nur ein eisernes Thor, von einer wilden Garbe besetzt, ließ in wen

<sup>965)</sup> Botta, Notice in Archives II. p. 65. 
9 Botta, Relation p. 87.

Sofraum ein, in beffen Gewölben gefeffelte Rebellen, Berbrecher aller Art und auch Berwandte bes Sheifh, die er zu furchien Urfach hatte, ale Befangene ihr Leben vertrauerten. Auf einer zweiten Burgterraffe fliegen noch hohere Feftungemauern und Berichanjungen empor, hier lagen große Bafferbehalter, und erft über biefen lag im höchsten Theile die Wohnung bes Sheith, neben ber eine fleine Dofchee ftanb. Das Schloß zu erbauen hatte bem Sheifh nur 75,000 Rronen gefostet, aber alle Banbarbeit mar babei erzwungen; ale er Statthalter von Taae war, mußten fie ihm bas Bert gur Frohn bauen. Dit ritterlicher Gospitalität und corbialer Offenheit, fagt Botta, wurde er hier vom Cheith empfangen. Die Aussicht von biefer Gobe mar aus ben Gemachern und von ben Terraffen und Thurmen entzudenb; in ber Berne erhob fich gegen G.D. ber majestätische Dichebbel Sabber; an feinem Bufe konnte man fehr beutlich die Lage der Stadt Laas feben, und von ihr bie Citabelle Rahire unterscheiben; unter ber Burg in ben Rluften fcwebten bie Abler. Sier murbe nun eine Reihe von Bochen am patriarchalischen Gofe eines arabifchen Gebirgsfürften und Aprannen verlebt. Täglich famen bie Befuche feiner Sausleute, feiner Sohne von allen Farben und Atpfiognomien, bie fie von ihren Muttern ererbt, alle einfach gekleidet, aber jeber mit feinem Dolch im Gurtel, in Gold gefaßt. Raffee trinten, Cat tauen, Tabad rauchen war bie tägliche Unterhaltung, und Gefpräche manderlei Art wurden geführt. Der Sheifh hier in ber fichern Mitte feines Gebirgebefiges ließ fich alle Ehren eines mostemifchen Fürften erzeigen. Jeben Abend beim Abendgebet rief ein Difficier feines Sof-Raats unter dem Fenfter des Sheifh laut alle feine erhabnen Titel als Majeftat aus: Schwert ber Religion, Saule ber Berrichaft, Befchuter ber Glaubigen u. f. w., und rief ben Gegen Mants für feinen herrn vom himmel herab, eine Ceremonie bie man ben Dufcan nannte. Daffelbe thaten haufig Urme und Flehenbe, bie ibn um Beiftand ansprachen und wie Trubadure ihre Bunfche in Berfen recitirten. Jede Mitternachtftunde murde, wie es einft bie Ehre ber Rhalifen und ber Großemire erheischte, in ber feierlichen Bergfille vor bem Burgthore mit Arommelfclagen und raufchenben Beden ein lautes Getofe erregt, bas nicht allein in bem Echo ber Thaler wieberhallte, sondern bem auch andere wilbe Trommelichlage anderer Bergpoften in gemeffenen Tacten und Bieberholungen antworteten. Um biefes Felsichlog wurden bie Sabhramauter Solbtruppen und bie Landmiligen zusammengezogen, die jum Marfc



#### 806 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 72.

nach Laas bestimmt waren (f. ob. S. 660). Ihre Waffengattusgen, ihre Broceffionen, ihre wilben Gefange, ihre Dufchan, ihn rauschenbe Dufit, ihr Getrommel, ihre wilden Schiefübungen, bet feltfame Coftum, bie Baffen, bie bunte Leberarbeit biefer Boller in ihren Lagern zu Sandalen u. a., bie Einquartirung ihrer Officiere und endlich ber Abmarich biefer Gorben gab zu ben feltenften Scenen ben reichften Stoff, ber oft an bie romantischen Beiten eines phastaftifden Mittelaltere erinnerte. Der Sheifh Saffan fcmiebete indef feine Rabalen gegen ben Imam von Saas, ber ihm juver Beißeln schicken mußte, bevor er fich auf ben Darfc zu ihm, ale wolle er bem Rebellen Beiftand leiften, begab. Diefe Beifeln, vor nehme Araber von Saas, wurden in ber Burg Daamara mit großen Ehren empfangen, aber hierauf fogleich in Retten gefdle gen, um ihrer ficher ju fein, was von ihnen auch teineswegs fat entehrend angesehen murbe. Nun erft brach ber Sheifh mit feinen 3000 Mann Truppen nach Laas auf, wo wir ihn schon oben ge funden haben; Botta mußte noch vorläufig in Maamara jurid bleiben. hier flieg er auf ben Bergen und Felfen ber Rachber fchaft ale Rrauterfammler umber, boch flete von bemfelben gumn Egge el Sabrami begleitet, ben ibm ber Sheifh gur Escorte er ben Dichebbel Ras mitgegeben, bamit ihm auch hier feine Unbil wiberfahre. 3mar wurden auch bier, wie auf bem Dichebbel Satber, manche neue Pflangen gefunden, im allgemeinen jedoch herricht bier wie auf ber gangen Beftfeite Semens eine gemiffe Gisformigfeit und geringe Berichiebenheit ber Flora w. welche auch ben übrigen Gebieten nordwärts bis gum Ginai eign gu fein fcheint. Dem antiten Ruhm fo mancher bort einheimis fein follenber feltfamer Bemachfe (Aromate, Gemurge a.) ber Borftellung, bier im Innern Jemens Die Fulle einer ten fchen Begetation im bochften Grabe entwidelt ju feben, entfpres bas Borgefundene feineswegs, zumal Die Gebirgeflora nicht; be Botta's Sammlungen 67) gaben, ale Refultat, in Allem etma 500 Species, worunter die Bahl von gang neuen nur febr befchrant # mennen ift. Der Character ber hohern Bergflora entipen wie bies ichon oben bemerft ift, mehr bem befanntern enrentifchen ber füblichern mediterranen Lanbichaften (f. sin

<sup>\*67)</sup> J. Decaisne, Aide de Botanique: Plantes de l'Arabie Berreuse recueillies par M. P. E. Botta, in Archives du Massum d'Hist. Natur. Paris, 4. T. II. p. 89 — 90.

Arabien; Jemen, das Bergschloß Maamara. 807

6. 152, 790, 793), indeß bie natürliche Begetation bes jemenischen Tehama eine ganz afrikanische Physiognomie 68) zeigte.

Auf ben cultivirten Terrassen am Bergschloß Maamara sah man nur einige Durraselder; die Wassercisternen bei den wenigen hütten zerstreuter Dörfer, in denen auch die Bäber und Ablutionen der Moslemen genommen werden mußten, sand Botta mit denselben auch in andern Climaten oben auf schwimmenden grünen Linsen 69) bedeckt. Er machte dabei die Bemerkung, daß die Sunniten ihre Gebetablutionen nur in reinen sließenden Wassern zu machen psiegten, die Jemeniten von der Beidije-Secte hielten aber die grünen Linsen in den stagnirenden Wassern für besonders sündenreinigend, und keiner der dortigen Zeidije würde sich in einem reinen Wasser ohne Linsen baden. Doch zählten sich diese Zeidije zu den orthodoxen Secten, wenn sie schon von den orthodoxen Sunniten als sehr unrein perhorrescirt, und von diesen selbst die Shiiten, obwol für Reper gehalten, ihnen doch vorgezogen wurden.

Die Berghobe von Maamara war ichon zu fühl für eine günftige Kaffee-Cultur. In bem tiefen Engthale am Fuße biefes Schloßbergs, bas nur wenig Stunden Sonnenschein hatte, befanden sich zwar, wie in den meisten warmen, jedoch schattigen Engschluchten Iemens Raffeepflanzungen, aber keineswegs find sie hier so zahlreich und ergiedig, wie in den eigentlichen Kaffeeprovinsen von Udben, Sanaa und andern. Am Maamara hatte der Sheith nur einen Versuch zur Anlage einer Kaffeeplantage gemacht.

Rach Sheifh Hassans Abmarsch mit ben Truppen blieb nur sein ältester Sohn, Sheifh Casem, ein Arunkenbold, ber alle Spiritusskaschen aussoff, und seine Zeit in Schwelgereien, Tänzen und Orgien zubrachte, im Schlosse mit dem unwissenden Kadi des Sheish zurud, der sich niemals um die Geschichte seines Lanzbes bekümmert hatte, von den Tobbas der alten Himjariten kein Wort wußte, und meinte, in Sanaa, dem Orte des Vergnügens, gebe es gar keine Bücher (Seehen kaufte da die seltensten Manuscripte ein), vielleicht biete Zebid dergleichen, wo eine Medresse; das sei ein Ort der Wissenschaft.

<sup>68)</sup> Botta, Notice in Archives II. p. 83. 69) Botta, Relat. p. 48.

5. Die Ueberfiedlung nach bem Bergichloß Cabim und Rudtehr nach Bas.

Mur eine Tagereife in birecter Entfernung gegen Dft von Maamara erhebt fich ein zweites Bergichlof Sheifh Baffans, Cabim 70) genannt, bas zur Residenz feines alteften Sohnes Sheith Der Weg bahin, über fehr milbes Bebirge wil Cafem biente. Spalten und Abfturge, mar faunt für belabene Rameele in 2 Im gen zu erreichen, bie febr oft an ben zu befchwerlichen Stellen de und wieber aufgelaben werben mußten. Alles Land babinwarts war unbebaut, unfruchtbar, auch zu fteil zum Unbau; nur in bem Alefften ber Thaler, wenn ein Bach fie bemafferte, maren Durrafelber und Raffeegarten. Im Schatten ber Gebuiche much hier eine rothe Drobanche, welche die Araber Boubr el bar nann Diefes Schloß Cahim war auf ber Berghobe nur ein vierediges Gebaube von geringerer Bebeutung und eine Sagereife fem gelegen von Zaas. Der hiefige bochft unruhige Aufenthalt in bet Mahe bes verachtlichen, ftets betrunfenen Sheifhs murbe noch bard bie unbisciplinirten Gorben ber heranrudenben Rriegstruppen un ficher gemacht; boch gaben bie botanischen Ercurfionen manch neum Ertrag. Infecten und Bogel zeigten fich febr fparfam; bas einzige Raubthier, das Botta hier zu sehen bekam, war ein Banther, ber bei hellem Tage burch bas nachfte Dorf lief. Spanen fpurte man häufig bes Nachts, von einem fehr bofen Raubthien, bas bie Araber Zahefch (?) nannten, bas fcmarg mit weißer Bruf, ftart genug um einen Dofen fortzuschleppen fein follte, borte a nur allerlei Fabeln ergablen, ohne feiner felbft anfichtig gu werben.

Bom Schloß Cahim machte Botta seinen Ausstug jum Dichebbel Sabber, kehrte aber auch als Sheikh haffans Gak zu ihm nach Cahim zurud, wo er wol zunächst noch in Sicherbit hatte seinen botanischen Untersuchungen nachgeben können. Des waren die Unruhen daselbst zu groß, die Aussichten zu kriegerisch; die Flora war völlig erkundet, in Mochha wollte Botta den Frühling zubringen 71). Direct dahin zu gehen wollte ber Still nicht erlauben, weil es zu gefährlich aussah. Er ließ ihm des sichere Geleit über heidan, Dudé, hamara und hais zurüsgeben, wo er Ende December ankan. Aber bis dahin reicht

<sup>670)</sup> Botta, Relation p. 61-65; berf. Notic. in Archives IL p. 67.
71) Botta, Relat. p. 123-128.

4

schon nicht mehr ganz die Macht des Sheikh; benn noch innerhalb des Gebirgslandes der turbulenten arabischen Soldateska widerseten fich die Kameeltreiber und Führer, den Europäer weiter zu gesleiten; sie forderten die schon geleistete Zahlung noch einmal, kehrten um, gingen davon und ließen den ihnen Anempsohlnen in Gamara sigen. Zum Glück sah es in dem schon nähern Tehama friedlicher aus, und am 30sten December 1837 ward die Stadt Gas zum zweiten maale glücklich erreicht.

Sier war ein zweiter Sohn Scheith haffans, genannt Scheith Aly, Gouverneur, ein Schwarzer, von athiopischer Mutter geboren, wegen seiner harte beim Bolfe verhaßt, aber generds in seinem Benehmen gegen ben Saft seines Baters. Er ließ beffen Bagage aus hamara abholen, schof ihm eine Gelbsumme vor, und wollte feine Biebererstattung annehmen.

Dit Recht ruhmt ber Europaer bie große und bauernbe Bospitalitat feines arabifchen Protectors, bes Sheifh Gaffan, ber wahrend einer fo langen Beit, über 3 Monat, alle Roften für ibn trug, ibn gang frei hielt, wie feinen Bausfreund behandelte, auch bie Transportfoften feiner fdmeren Bagage übernahm, bie nicht gering waren; ja felbft von Bas aus ließ er ihm noch auf feine Roften alle Bagage nach Mochha fchaffen. Auch von einer feinern Aufmertfamteit Diefes Thrannen zeugte es, bag er ihm einen rechtlichen und treuen Buibe jum bauernben Beführten gab, um ibn gegen jeben Unfall zu ichugen, bag er bei bem ploglichen Aufbruch von Dichennab, trot ber wilden babei vorfallenben Scenen, boch fo für feine Sicherheit forgte, und ben Officieren ber Escorte, bie feinen Gaft gefund und gludlich zurudgebracht, noch ein Gefchent von 300 Dollar auszahlte. Leiber, fagt Botta, fiel ber Sheifh in bie Schlingen, bie ihm von ben Turfen gelegt maren; er murbe fonft vielleicht eine andere wichtigere Rolle als Beherricher von Jemen gefpielt haben. Er hatte ihn gewarnt, fich vor ihnen in Acht gu nehmen, aber fpater, nach feiner Abreife von Jemen, erfuhr er, bag Ibrahim Bafca, nachdem er ihn benutt hatte, fich ber Stadt Laas zu bemachtigen, ihm feinerfeits ben Rrieg erklarte, und bei einer beshalb verabrebeten Confereng meuchlings hatte ermorben laffen, weil er ibn ju febr fürchtete.

Botta, zufrieben mit bem Erfolg feiner botanischen Sammlungen, die er in einer andern Jahredzeit wie Fordtal gemacht, und alfo die Flora von Jemen baburch um eine andre halfte vervollftandigt hatte, insbesondre aber mit feiner Erfor-

#### 810 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 72.

foung bes bochften Berges in Jemen, nach beffen Besteigung noch ber Schwebe Foretal auf bem Sterbebette vergeblich gefeuft hatte, tehrte von Gas burch bas Tehana über Mochha in feine Beimath zurud.

Erläuterung 3.

Die Hauptstraße von Taäs nordwärts über ben Myarras-Paß nach Osiöbla, und von ba die Seitenstraße durch ben Kaffeegarten Ubben. Dann von Osiöbla über den Sumärg-Paß auf die Hochterrasse von Jemen über Damar nach Sanga.

Bon Taas ift nur eine hauptstraße nordwärts bis Sanaa bekannt geworben, die bisher von drei Reisenden, von De la Grélaudière, Riebuhr und Seegen, über dieselben Stationen, wenn schon in verschiedenen Zeiten und Richtungen, zurückgelegt ift. Riebuhr's Tagereisen sind folgende 72): vom 28sten Juni bis zum 16ten Juli, wozwischen aber vom 5ten bis 13ten Juli 9 Rastage in Jerim, wegen Krantheit und Forskal's Tod, abzurechum sind, so daß die Reisetage selbst eigentlich nur 9 Tagemärsche betragen, indeß De la Grélaudière, im J. 1712, viel eiliger reisend von Taäs 5 Tagereisen, doch nur bis Monab (vom 17ten bis 21sten Kehruar), gebrauchte 73).

1. Weg von Laas nach Jemen ala, bem obern Jemen, über ben Gebirgspaß Mharras nach Dfibbla, jur großen Wafferscheibe (8' beutsche Meilen).

Erfter Sag. Ausmarich von Saas, am 28. Juni.

Zweiter Sagemarich (29. Juni), am Berge Squret, ben Vorstal noch besuchte, vorüber; er erhebt sich über Dichennab oftwärts am Wege. Ueber Dijafar erreichte man am Aben Raabe; man fanb unterwege nur mehrere Raffeehutten gur Erholung.

Dritter Tagemarich (30. Juni). Bon Raabe burch wiele Regenschluchten, benen zu beiben Seiten viele Borfer liegen; nur felten Maffer in ben Tiefen, weil sie bei ben ftellen Wiffle len sehr fchnell verrinnen. Selten sieht man eine Steinbruch über

<sup>\*72)</sup> Riebuhr, Reifebefchr. I. S. 394—410. 73) De la Grélaudies in La Roque, Relat, p. 229—235.

fie weggeführt. Am Abend wurde auf bebeutender Berghohe die Simsera (b. i. die Gerberge, was ein Rarawanserai der Türfen) erreicht, welche Mharras heißt, wie auch dieser Hauptsgebirgspaß zwischen Taäs und Sanaa heißt, der das untere stüliche vom obern (b. h. Jemen ala) Jemen, dem nördlichern, scheidet. Bom Tehama bis hierber nannte man die großen Hersbergen Mattrach, die nur Privathäuser sind. Bom Berghaß Mharras an aber bis Sanaa im Jemen ala sand Niesbuhr auf jeder halben oder ganzen Tagereise eine große Simssera oder Karawanserai erbaut, in die man zwar auch alle seine Bedürsnisse mitbringen mußte, die aber durch Backeinmauern umgeben und mit einem ordentlichen Thor versehen war, das jeden Abend verschlossen ward und also dem Reisenden und seiner Bagage vollsommne Sicherheit gewährte.

Bierter Tagemarsch (1. Juli). Schon biese Simserä liegt boch, benn bei Diebuhr's erfter Reife brauchte er eine fleine Stunde von ihrer bohe gegen Guo hinabzufteigen; boch hatte man von ihrer Bohe jest noch eine Biertelftunde zur Culmination bes Mharras-Baffes empor zu fteigen, auf beffen Gobe bas große Dorf Rebicheb (b. h. Bergort) liegt, wohin ein ziemlich gut gepflafterter Weg führte. Upn ba flieg man wieber norbmarts hinab burch odes Gebirge nach Dfjobla, ber Bauptftabt ber Broving Jemen-ala 74) (bas obere Jemen), die Diebuhr icon aubor einmal auf bem Querwege von Beit el Fafih über libben hierherwärts (f. ob. S. 744) befucht hatte. Damale brauchte er, von ber Morbfeite tommend, von Dfjobla über benfelben Mharras Apaß jur Simfera, welche er anfänglich einem gewöhnlichen turfischen Rhane verglich, brei Stunden Beit. Damale, es war am erften April, machte Niebuhr von ber Bagbobe noch eine fleine etwas öftlichere Excurfion zu einem noch höhern zur Seite liegenden Berge, Chobbra, b. h. ber Grune 75), genanut, um auf beffen bobe bie Ruinen eines Caftells mit bobem Thurm zu besuchen, das indeg teine besondre Merkmurbigkeit, teine Inscription barbot. Bum Erfteigen biefes Chobbra brauchte er eine Stunde Beit; umher fah man auf vielen Goben alte Bauwerte in Ruinen liegen, Die man ben Beiten Dohammebs jufdrieb. Dfibbla ift faft 8 beutiche Deilen fern von Saas, und 3 von

<sup>74)</sup> Riebuhr, Reisebeschr. I. S. 345, 394; Beschr. von Arab. S. 238 bis 239. 75) v. Hampier, Wien. Jahr. XCIV. 1841. S. 73.

# 812 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 72.

Ubben, bas ihm im Weft in gleicher Breite liegt. Die Kornfelber um die Stadt und die Beinbergterraffen erinnerten Ries buhr an Europa. Bang Jemen ala ober bas obere Bemen wurde die Rornfammer von Jemen genannt; auch zeigten fic überall fehr mohl bebaute Berge und Thaler, voll Baigen- und Gerftenfelber, viel Anbau von Dbft und des Farbefrantes, Uare (Bare, f. ob. G. 240) genannt, bas eine gelbe Farbe giebt, womit ein ftarter Sanbel auch in bas Ausland, zumal über Mastat getrieben wirb. Dfjobla (bei Diebuhr, nicht Djobbe; im Dichihannuma Dichib; bei La Roque Gabala ober Djeubla), im Salbfreis in einem troden liegenden Blufbette erbaut, follte 1200 (nur 600 meint Diebuhr) Baufer haben, barunter auch hubiche Steingebaube mit verschlungenen Inscriptionen waren, mahrscheinlich aus ber Bluthezeit ber Gjubiben 76). Rach Riebuhr hat es viele Seifenfabriten. Dan fah bem Orte an, bağ er einft in größerer Bluthe geftanben. Biele Juden bewohnten gegenwärtig hier ein eignes Quartier ber Stubt. Diefe Go genb wird für bie Lanbesnatur bes hohen Jemens (Jemen ala) in hybrographischer Ginficht besonbers wichtig, weil zwifchen bier und ber 3 Stunden weit gegen Mord entfernt auf einer Bergbife liegenben Stadt Abb bie Sauptmafferfcheibe zwifchen bem Indifchen Ocean und bem Rothen Meere liegt: benn bier if bas Quellgebiet ber beiben Bauptfluffe, ber einzigen, bie vielleicht aus Jemen bis zum Meere fich munben, gang nabe bei fammen; namlich bes Meiban gegen Gub, gen Aben (f. oben S. 722, nicht Meifam), und bes Babi Bebib, ber über Ubben gegen Dl.W. an ber Stabt Bebib vorüber (f. ob. G. 237) burd bas Tehama bis zum Dieere (boch nicht zu allen Jahreszeiten) gieht. 3mar fcheinen beibe auch nur Geile (Gheil bei Riebute), b. i. burch Regenwaffer gefteigerte Strome, aber boch mit langerm und continuirlichern, nicht blos temporairen Laufe gu fein, welche baber die fruchtbarften Thalgefilde Jemens burdie Mlembings hat Diebuhr ichon biefe Baffericheibe ante fannt, wenn er auch ben beshalb ber Stabt Dfibbla gegebenen Beinamen "Gaton-nehrein," b. i. "bie mit gwei Blaffen

Das Thal bes gegen Gub, gen Aben, giebenden Babi Reiban ift noch unbefannt und von keinem Reisenden befucht. Der

begabte," 77) nicht anführt.

#### Arabien; Jemen, Raffeegarten Udben.

nordwestlich ziehende Wabi Zebib ist uns aber burch Niebuhr's ersten Ausstug von Beit el Fasih aus (s. ob. S. 744) bekannt geworden. Es ist das Thalgebiet von Udden, berühmt als der beste Kaffeegarten von ganz Zemen 78), von welchem der bortige Sheist, aus altem Abel, auch sehr große Einkunste besigt. Wir schalten hier das ein, was wir über diese von der Hauptroute abzweigende Seitenstraße durch Udden zum Tehama gelegentlich ersahren haben.

2. Die Seitenstraße durch ben Kaffeegarten Ubben, von Beit el Fakih im Lehama nach Ofibbla (18 beutsche Meilen).

Ubben liegt nur 15 beutsche Meilen in S.D. von Beit el Fakib, und 3 von Osidbla, so daß die ganze Querftraße von Beit el Fakib aus dem Tehama zur großen Sana-Route im obern Jemen, zur Wafferscheide von Osiobla, 16 deutsche Meilen oder 36 Stunden Weges beträgt, die Niebuhr vom 26sten bis zum 30sten März in 4 Tagereisen zurücklegte.

Erfter Tagemarich (26. Marz). Niebuhr und Foretal auf 2 Cfein, ohne Gepack, ritten eiligst am ersten Tage 5% Meisten weit, bis Robo, einem Wochenmarkt, ber noch im Tehama füboftlich von Beit el Fakih am Kuß bes Gebirges liegt.

Bweiter Tagemarsch (27. März). Bald wurde von ba am Morgen bei Meschal ber Austritt bes Wadi Zebib aus bem Berglande in die Ebene des Tehama erreicht, der sehr weit beffen Krußbette mit fließendem Wasser versieht, aber doch nur eine Breite von 20 bis 24 Fuß zeigte, was man also als die Breite des größten Flusses in Iemen anzunehmen hätte! Im Teshama wurde damals sein Wasser ganzlich zur Irrigation ausgesbraucht; hier hatte sein Strom noch ein startes Gefälle. Weiter zog man am Dorfe und Berge Sullam vorüber, auf sehr schlechten Wegen, in 4½ Weilen, von Robo zum Marktorte (Suk), der Machsa hieß, wo nur schlechtes Brod, Kameelmilch, aber sehr gutes Trinkwasser zu haben, der Plage der Klöhe des Nachts nur durch Einbinden in Säde (s. ob. S. 790) zu entgehen war.

Dritter Tagemarich (28. Marg). Man rudte an biefem Tage ichon gu ber mehr bergigen Borterraffe bes jemenischen Berg-

<sup>76)</sup> Riebuhr, Befchr. von Arab. S. 245; beffen Reifebefchr. I. S. 340

#### 814 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 72.

lanbes hinauf, 3 beutsche Meilen weit, bis zur Kaffeehutte (f. ob. 5. 781) el Bachfab. Die Berge wurden fruchtbarer, reich an Kräutern; überall erhoben sich Terraffenäder mit Unterstützungsmauern, sleißig angebaut, burch Regenwasser in Leitungsgräben befruchtet, die man burch Dämme zu Tanks ober Irrigationsteichen aufstauete. Die Dörfer wurden wohlhabender, die Säufer von Stein erbaut. Nach Uebersteigung eines hohen Berges, Nakil genannt, wurde die Nachtherberge el Wachfab erreicht.

Bierter Tagemarich (29. Marg). Ueber mehrere bugd und Thaler hinmegziehend traf man hier feit Beit el Fafih wieber die erfte Raffeepflanzung; ihr folgten im Thale bes obern Babi Bebib viele andre. In feinem hier jedoch troden liegenden Bette wuchs fehr viel Rohrwald, bis 20 Fuß hoch, ein Beichen wenigstens ber feuchten Tiefe, in beffen Schatten ber Weg 2 Dei-Jen weit bis gur fleinen, offnen Stadt Ubben fortlief. ftanb nur etwa aus 300 Wohnhaufern, bie aber aus Stein und gut gebaut waren; bei bem Orte ergoß fich ein Bach in ben Babi; auf einem fehr hohen Berge erhob fich ein Balaft über ber Stabt, in welchem ber hiefige Sheith restoirte, welcher jedoch bamals noch bie Oberherrschaft bes Imam von Sanaa respectirte. Dier mat man burch ben weniger cultivirten, weftlichen Terraffenfall bes Gebirgelandes (Dichebal) in ben großen Raffeegarten von Ubben eingetreten, ber ben Ruhm bat, ben beften Raffee in gang Jemen zu erzeugen.

ganz Jemen zu erzeugen.
Fünfter Tagemarsch (30. März). Bon Ubben ging et zu bem noch höher gelegenen Öble, wo auch Buderrohr cultivirt wurde, beffen sonft sehr selten in Jemen erwähnt wird; auch wird sein Ertrag nicht gerühmt. Ein alter Pflasterweg, Jeischen stüherer Cultur und ftärkern Berkehrs im Lande als in der Gegenwart, dem zur Seite 3 kleine Mabbiil, b. i. eigende erbaute Basserhäuschen, in denen stets für die Bassanten klare, frisches Trinkwasser in Beden oder Töpfergeschirr ausbewahrt wird, von Strecke zu Strecke erbaut waren, sührte, nach 3 Meilen Beget, auf dem man einen ziemlich hohen Berg zu übersteigen hatte, nach Dijdbla. Auch Schuhhäuser für die Reisenden gegen plözische Regenschauer gehörten zu den so humanen, wohlthätiges Stiftungen, die diesen Theil Jemens vor andern wilden Revieren desselben auszeichnen und die beschwerlichen-Bergübergänge er leichtern.

In Dfibbla, wo zwar viel Kornbau, jeboch fcon wieben

jebe Raffeepflanzung verschwunden war, trat man allerbings in ein gegen die Westabhänge zum Tehama schon weit kühleres (weil höheres) Blateauland ein. Im Tehama sah Niebuhr die Bauern um diese Zeit (März) fast schon nackt gehen, hier trugen sie Schafpelze. Nachmittags 1 Uhr zeigte sein Thermometer 17½° Reaum. (71° Fahrh.), während es um dieselbe Tageszeit in Beit el Fakih auf 28° 4' Reaum. (96° Fahrh.) gestanden hatte.

Mit der bemerkenswerthen physicalischen, hybrographischen und Eulturbeschaffenheit dieser Wafferscheide im Gebirgslande um den Mharras-Bag und Dsibbla, tritt für ganz Zemens Bewohner auch kine merkwürdige religible Grenzscheide ein, die schon Niebuhr? ) an dieser Stelle bemerkte, wo er fagt, daß sudwärts von da bis Taäs die Araber zu den orthodoxen Sunniten gehörten, nordwärts von da an aber die Gebiete der Zeiditen-Secte sich ausbreiteten. Diese Secte scheint jedoch seitdem sich auch weiter gegen den Süden ausgebreitet zu haben.

Auch eine andere Abtheilung der Bölfer, nach figender Lebensweise, glaubte Niebuhr 80) hier zu bemerken, wenn er sagt, von hier an finde man im Gebiete des Imams keine umsherschweisenden Beduinen mehr; bis Sanaa mag dies wol gelten, wo überall feste Ansiedlungen, Ortschaften, aber jenseit Sanaa lernte Arnaud allerdings wieder die vollen Gefahren zwisschen den umherschweisenden, rohesten Beduinenstämmen kennen.

3. Fortfetung ber hauptroute gegen Nord, von Dfibbla und Jemen ala, bem obern Jemen, über ben SumaraBaß, Jerim und Damar nach Sanaa.

Auf bem nur breiftundigen Wege von Dfibbla zu ber schon genannten nächsten Station Abb, mit etwa 500 Bohnhäusern, zählte Riebuhr, auf der dahinwarts gepflasterten, großen hauptstraße, 6 jener genannten für den Banderer so wohlthätigen Basserhäuser (Madsjil), dazwischen aber auch noch andere Tröge sur das Tranken ber Lastthiere, und außerdem 4 kleine Schuthäuser, ein Zeichen humaner Gesinnung, aber auch der heftigen Regengusse, die hier den Reisenden öfter so ganz unerwartet überfallen und bann der Gesundheit oft sehr nachtheilig werden. Der Gtabt

<sup>\*19)</sup> Riebuhr, Reif. 1. G. 395. \*9 Cbent. G. 399.

#### 816 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 72.

Abb zur Seite gegen Oft fab man vom fehr hoben Berge Baaban auf hoher Mauerlinie Wafferleitungen herabkommen, welche bas Waffer in ein Baffin zur Moschee leiteten, bas bann von de vertheilt ben Felbern umber zur Befruchtung biente. Biel Dorfer lagen umber.

Der erfte Tagemarich von Abb (2. Juli)81), von wo eine weite, herrliche Aussicht, führte erft bergab auf bequemen Pflafter wegen, bann aber in ber (hochliegenben) Ebene, nach fast 6 Studen Marfches, zum fleinen Marktorte Mechaber (Machabir bei v. Hammer), ber auf einer Berghobe erbaut von einem Castelle beschützt wird, und auch, nach Seegen's Urtheile, von ben lieb- lichten, fruchtbarften Fluren umgeben wird.

3weiter Tagemarich (3. Juli). Ein ungemein fteiler und fehr hoher Berg, ber bochfte ben Riebuhr in Jemen erflieg, ber Sumara ober Rafil Sumara, war nut burch eine Runftstraße ersteigbar, die gepflastert in zahllosen Serpentinen zu seinen Bergpaß hinaufführte, auf beffen Ruden bei bem Dorfe Denfil (Manguel bei La Roque) ein treffliches Gospitium, ein Simfera, aus Stein gut erbaut mar. hier auf einer Bobe, weit uber bem Baf von Mharras, wie über bem Bagberge gwiften Ubben und Dfjöbla erhaben, gonnte man fich, bei ber tobtlichen Rrantbeit bie Forefal icon banieber warf, einen Rubetag. Seegene, ber benfelben Sumara am 6ten Juli überftieg, fagt, baß feine Bebirgsart aus Jaspis, Porphyr, Bade und Bechftein be ftehe. Die Breite Diefer Station beobachtete Riebuhr auf 14°10' R.Br., und meinte, bies fonne vielleicht ber Glimax in Arabim bes Atolemans fein, worüber fcon Bochart einige Bemerfungen im Phaleg 83) mittheilte. Ueber bem Gospiz auf bem Gipfel bet Sumara liegt ein zerftortes Schloß, ben Beni haffan gehörig.

Dritter Tagemarich (5. Juli). Bei großer Sige flieg met ben Berg nach ber Norboftfeite binab, in (hoch-)Ebene, in medder 3 Meilen fern bas Städtchen Berim erreicht warb. Sier unber fab man, im Gegenfat ber früher überfliegnen gewaltigen Berge, zwifchen bem Sumara und bem Tehama im Beft, wie Miebuhr bemerkt, nur noch niedrige hügel (offenbar, well man bie obere Terraffe bes hohen Plateaulandes er-

<sup>\*\*)</sup> Miebuhr, Reischeschr. I. S. 397; bess. Beschr. v. Arab. S. 220.
\*\*) Seegen, Mon. Corr. B. 28, S. 227.
\*\*3) Riebuhr, Besch. 180.
\*\*Arab. S. 236; und S. Bocharti, Geogr. Sacra s. Phalog etc. ed.
Lugd. Bat. 1692, sol. Ed. 3. c. XXX. sol. 145.

reicht hatte, auf der nun die Ortschaften nordwärts bis Sanaa liegen). Auf diesem Wege erkältete sich Riebuhr so sehr, daß er leider dadurch in Folge langwierigen Unwohlseins an mancher Beobachtung gehindert wurde; Forskal aber sand in Jestm am 11. Juli sein Lebensende.

Jerim 84) (Drame bei De la Grelaubiere) ift nur ein geringes Dorf, zwischen Felfen, mit einem Caftell auf fteilem Fels, gelegen, unter 14° 17' N.Br.; einen Brospect bavon zeichnete Riebuhr aus seinem Krankenzimmer (Taf. 68). hier hörte er von ben Ruinen und Inscriptionen ber Königsresibenz zu Dhafar, nur 2½ Mellen gegen S.W., die er als Batient nicht erreichen konnte, beren Wieberentbedung wir Seehen verbanken (f. oben S. 258).

Dit bem Boben biefes hoben Sanaa-Blateaus mar auch eine große climatische Berfchiebenheit vorgegangen. Wir fanben, fagt Niebuhr 85), an der Ofifeite des Sumara-Berges ein gang anderes Clima, als wir an beffen Bestseite (gegen bas Tehama ju) gehabt. In Laas, in Abb unb noch im Dorfe Menfil, an ber Subseite bes Sumara-Baffes, regnete es feit einiger Beit faft alle Nachmittage; in Berim mar aber feit 3 Monaten fein Regentropfen gefallen, boch hörte man alle Abenb Donnerwetter in ber Ferne. Deufdreden fragen bier alle Fruchte bes Lanbes auf, fo bag man am Sten Juli Broceffionen mit Bebeten und Befangen anftellte, burch bie man fie gu verbrangen mahnte. Wirklich fiel an bemfelben Abend ein Regen und Sagelichauer, und ba es auch am 9ten Juli wieber regnete, fo foien es Diebuhr, bag bier die Regenzeit ebenfalls regelmäßig, nur um ein Bemiffes fpater, einzutreten pflege, ber bobe Berg Sumara aber eine Betterfcheibe bilbe. Beufchredenfcmarme ftellten fich, fobalo es nur einige Beit lang nicht geregnet hatte, aus bem Dften fommend, an ben Beftgehangen bes Berglandes ein, wo bie Bauern gegen folche zeitweise Ueber-falle noch mit Stangen, Tuchern und Getofe gegen fie zu Felbe gogen, um fle von ihren Felbern gu verjagen; aber bier in Berim, auf bem Gochplateau, mar ihre Uebergahl viel zu gewaltig, um burch folche Mittel bem Uebel fteuern zu wollen. Mit berfelben Beobachtung flimmt Seegen, ben, wie wir icon oben anführten,

<sup>°)</sup> Riebuhr, Befchr. von Arab. S. 236. ° Riebuhr, Reifebefchr. I. S. 401.

Ritter Erbfunbe XII.

#### Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 72. **B**18

auf ben Biben bes el Tater, bei Abb, ein fo ungeheurer & foredenfdwarm86) überfiel, daß er beinahe mahrend zweier ( ger Sagemärsche von ihm umschwirrt marb.

Bierter Tagemarsch (13. Juli). Rach längerm Berm in Berim wurde bie Reife nur in fleinen Tagemarfchen, w Rrantheiten, fortgefest 87), nach ber 4 beutsche Deilen entfn Stadt Damar, Dimar im Dichihannuma, in beren Rabe Ahron ber Ronigin von Saaba liegen foll (f. ob. G. 726), bem aber Riebuhr nichts erfuhr. Er fah biefe Stadt in ebenen, fruchtbaren, febr fornreichen Begenb gelegen, Die 1 Bferbezucht berühmt mar, hielt aber bie 5000 Baufer, Die ihr gab, für eine fehr übertriebene Bahl; boch ift fie groß berbergte auch viele Inden und Banianen. Bon ber hum Bilbung ber Bewohner erhielt er teine vortheilhafte Meinung fich ber Bobel frech zubrangte, und felbft bie Studenten, man hort 500 in einer berühmten Acabemie ober Debreffe Beibije angab, um ihre Reugier, die Fremben zu fehen, bie fcon in ihr Quartier begeben hatten, ju befriedigen, beren If und Fenfter mit Steinen bombarbirten, um fie baburch an bie 6 gu loden. Gin Heiner Blug, bemertt Diebuhr, fliege unfer Stadt gegen Rord, und folle fich im Lande Jof (b. i. Di we Mareb) im Sanbe verlaufen, woraus er fchließt, b wol einer ber Buftuffe zu Marebe Teichen fein werbe Damar nach Sanaa find noch 121/4 beutsche Meilen Beg einem Berge oftwarts von Damar, bem 3ffi ober D Ribrib, horte er, werbe Schwefel gegraben, und auf b ran=Berge in D.B. finbe man feinen Rarneol, ben b Atit nennen und als Schmud- und Bunberftein febr bo was v. Sammer für ben bort einheimifchen Ra Achat halt, ber hier bem Rarneol wol fehr nabe f Diebuhr88) fand biefen buntelrothen Afit febr bem Bege zwischen Tade und Gumara. Seegen Sübseite bes Sumara Borphprquabern bei ben Dfofar. Er fagt, ber Weg 80) von Jerim nach D

ibm baffelbe melancholifche, buftre Anfebn gehabt, w art ber Berge am Wege fcwarz und poros fei, wie

<sup>6)</sup> Seegen, Mon. Corresp. B. 28, S. 228. 19. 1, S. 407; bess. Beschr. v. Arab. S. 235. 29. von Arab. S. 142. 20. Seegen, Mon. Corresp.

varts gegen Surabiche, wo bie Berge aus grauer Bade, ber blauer und ich warzer pordier Lava, von so wildem Insehn sich zeigten, daß er sie für vulcanischen Ursprungs abe halten müssen. An einer Stelle habe aus dem Boben auch Randelstein (barin nicht felten Karneole) hervorgeragt, und noch peiter nordwärts bei Seijan, habe er jaspisartiges Gestein jesehon; bei Damar selbst bemerkt er, daß bessen nachter, ebener selsbeden aus jenem poröfen Gestein bestehe, in dem er zuweilen veiße Kalkspattheilchen bemerkte.

Fünfter Tagemarich (14. Juli). Direct nordwärts führte er Weg eine gute Stunde weit, zwischen kahlen, unfruchtbaren Bergen zur Linken und einer weit gegen Diten sich ausbreitenben thene, zur Stadt Mauahheb (Mouah, f. ob. S. 741), wo inft eine Residenz ber herrscher von Jemen ftand; bann über werig bebaute Velber bis Surabsche (Surabse bei Riebuhr), as 5 beutsche Meilen fern liegt von Damar.

Sechster Tagemarich (15. Juli). Bon Gurabsie 90) an isebwarts bis Sanaa, bas nur noch 15 Stunben fern liegt, finb Me Derfer von vielen Garten und Beinbergen umgeben, velche bie toftlichften Obstarten, zumal auch Weintrauben liefern; de Berghoben bleiben aber tabl und unfruchtbar. Sagelichauer und Donnerwetter maren bier nicht felten. Bei bem Dorfchen Auli am man an bie Grenze bes oftwarts gegen March gelegnen ganb. bens Chaulan (f. ob. G. 712). Ueber ben Ramen bes gegen Beft von ba liegen follenben Gobbafa 91) Dorfes, nach Ausage ber Juden von Sanaa, die bort von unlesbaren Inschriften abelten, fonnte Geegen bei feiner fpatern Durchreife bierfelbft an Drt und Stelle wenigftens nicht bie geringfte Rachricht einziehen; Riemand wollte etwas von einem Orte biefes Ramens wiffen (f. 6. 6. 745). Am Abend biefes Tages wurde, nach 41/2 beutschen Rollen, Der Ort Seijan erreicht. Gier, wo es fehr felten regnon oll, habe man viele Cifternen in Felfen gehauen und große Brunen gefaßt.

Siebenter Tagemarich (16. Juli). Ueber ein geringes flugchen, bas man auf einer Steinbrude, zwischen ben Dörfern tema und Sabe gelegen, paffirte, wo eine Billa bes Imam git Garten voll Wallnuffen, Aprifosen, Birnbaumen u. a. Obst-

<sup>\*\*)</sup> Riebuhr, Reifebefchr. I. S. 408. \*1) Riebuhr, Befchr. v. Arab. S. 234.

## 820 Weft - Affen. IV. Abtheilung. §. 72.

arten und Weinbergen lag, wurde nach 3 Meilen Beges mbiich bie Resibenzstadt Sanaa gludlich erreicht.

#### Erläuterung 4.

Sanaa (Usal, Dzal ber alten Zeit; Dser, Oseir ber Gegenwart) die Hauptstadt von Jemen, die Residenzstadt des Jmam; nach den Beobachtungen von Riebuhr (1763), Seegen (1810), Eruttenden (1836), Wolff (1836).

Wenn auch schon Ludov. be Barthema und einige andere minder bekannte Wanderer einmal die Stadt Sanaa besucht haben mögen, so ist doch Niebuhr als ihr eigentlicher Entdecker anzwsehen; denn er ist der erste, der ihre Lage genau bestimmt und eine hinreichende Beschreibung von ihrer Beschaffenheit gegeben hat, welche in ihren Lücken durch Cruttenden's neuern Besuch vervollständigt werden konnte (s. ob. S. 751), da dieser Beobachte im wesentlichen mit seinem Vorgänger übereinstimmt. Seegen's Tagebuch über seinen Ausenthalt in Sanaa, wo er beim ersten Besuch uche rorzüglich mit Einkauf seltner arabischer Manuscripte beschiftigt war, ist die sein noch nicht veröffentlicht worden, sein einzig von da bekannt gemachtes Schreiben darüber vom 17. Rov. 1810 enthält nur wenige Ungaben (s. ob. S. 745).

Der Aufenthalt von Niebuhr, wie von Cruttenden, war in Sanaa, ber Residenz, keineswegs gunstig zu vollständigen Edmittelungen, wenn schon der erstere 10 Tage (vom 17. bis 26. In 1763), der lettere an 4 Wochen (vom 26. Juli bis zum 20. August 1836) baselbst verweilte; benn abgesehen von den Unpäsitofeiten beiber, und der schweren Krankheit Dr. Hulton's, dem Cruttenden die ganze Zeit über Krankenwärter sein mußte, war die her kömmliche Hosetiquette und die mißtrauische Bewachung der Frendlinge, die sast immer wie Gesangene bei geschlossenen Thuren sie gehalten wurden, und unter strengster polizeilicher Aussicht auch bei ihren Excursionen standen, für freie Beobachtung ungemein sinderlich. Daher wol auch hier noch vieles zu ermitteln übrig sie wird.

Riebuhr, vom Staate-Secretair in Sanaa hofflich empfargen 92), ward fogleich in ein Gartenhaus ber weftlichen Berfiebt

<sup>\*\*\*)</sup> Riebuhr, Reifebefchr. I. S. 411.

Sanaas, nach Bir el Affab abgeführt, das der Imam für seine Gäste auf einen Monat gemiethet hatte; eine angenehme Behaufung, aber seer, in einem schattigen Garten gelegen, wo sie stets unter Obhut standen. Sie hätten hier den ersten Tag verhungern können, denn erst den zweiten wurden ihnen die Geschenke ihres Birthes, des Imam, zugestellt: 5 Schase, 3 Rameelsadungen Holz, Reiß, Gewürze und Wachslichter; für alles übrige hatten sie selbst zu sorgen. Auszugehen gestattete ihnen aber die Etiquette nicht, bevor sie zur Audienz des Imam in seinem Balaste, dem Bustan (d. i. Garten oder Palast) Wutewaffil (oder Mutewaffil Alah, des Gottvertrauten, ein Titel des Imams) gelassen waren, und dann erst erlaubte es die Form, auch dem Vizier eine Visite zu machen und auszugehen.

Demfelben Ceremoniell mußte fich auch ber Englander Cruttenben 93) mit feinen Befährten unterwerfen, bie ebenfalls in baffelbe Quartier abgeführt wurden, aber gleich ben folgenden Tag, unter bem Schein ber größten Goflichfeit, in einen noch engern Bermahrfam famen, ba ihnen vom Bigier Mohamed Sa'bi angefündigt wurde, bag ber 3mam ihnen, ale englischen Officieren, in feinem eignen Garten eine Wohnung habe gurecht machen laffen. Much zogen fie babin wirklich ein, und wurden fast bie ganze Bett bafelbft, ba ber mißtrauifche 3mam fie fur turtifche Spione hielt, unter Berichluß ber Thore und Thuren gurudbehalten; ihre Beburfniffe murben ihnen aber nach ihren Bunfchen reichlich jugetragen. Das erfte mas nach ber Bolitit bes Lanbes gefchehen muß, ift bie Audienz beim Imam; erft nach diefer konnen auch anbere Befuche und Wanderungen burch bie Refibeng erlaubt werben; baber biefe Aubieng, feit hundert Jahren immer biefelbe Geremonie, mit wenig Beranderung ber Sofetiquette, von allen Reifenben gunachft beschrieben und abgebilbet 94) wirb. Eine große, febr bobe Salle mit nadten Mauerwanben, aber foftbaren Teppichen über ben Fußboben gebreitet, mit einem großen Bafferbeden, aus beffen Mitte eine Fontaine, 14 Buß boch, gur Abfühlung bes Raumes emporspringt, am Enbe bes Saales eine in mehrern Stufen auffteigende Erhöhung, auf welcher ein Divan mit foftbaren Bolftern bie Stelle bes Thrones vertritt, ber zu Cruttenben's Beit

<sup>\*3)</sup> Cruttenden, Narrative im Journ. Roy. Geogr. Soc. VIII. p. 281; berf. Journal of an Excursion in Proceedings of the Bombay G. Soc. 1838. p. 48.
\*4) Riebuhr, Reif. I. Zafel LIX.

in ein reichverziertes holgidnigwert mit felbner Ueberbede verwenbelt mar, und gur Geite ber Galle boppelte Reihen aufgeftellit Soflente im arabifchen Coftum, beren Blid auf ben Despoten ge richtet ift, welcher mit freugweis untergefchlagenen Beinen ben Thronfit verherrlicht. Der Gaft wird hier burch ben Bigier und bie Dolmeticher, benn Die Goffprache gu Sanan 96) ift febr sefcbieben von bem Arabifchen im Tehama, bem 3mam gum bandtuß zugeführt. Das Meußere ber Ganb zu fuffen ift eine gewöhr-Riche, bas Innere berfelben aber eine außergewöhnliche Gnabe. Riebuhr fab ihn in hellgrunem Oberfleibe und weißem Aurban, Cruttenben, ber ihn mit feinem neben ihm ftebenben Dheim Seiglb Mohammed (titulirt Geif el Rhalifah, Schwert bes Rhalifen) zu begrußen hatte, in gleichem Aurban mit Golbftoff und in langer carmoifinfeibner Robe, mit Rafdmir Charols ummunben, mit toftbaren Juwelen und Golb am Dold im Gurtel u. f. w. Der Empfang mar gracios, mohlwollenb, mit ben beften Berfperdungen; die Englander wurden jedoch mehrmals gefragt, ob fie Stanzosen maren, und fogleich ber Argt Dr. Sulton erfucht, bet Buls zu fühlen und Arznei zu verschreiben. Zu De la Greiew Meres Belt flieg ber bamals 87jührige Imam fogar bei ber erfin Aubierts fogleich von feinem Throne 96), nahm ben frangofficen Chiturg Monf. Barbler mit jum Benfter und ließ ibn bie 3fpection in ben Schaben feines Dhres machen, ehe er bie Gerene nie gu Gube brachte, bie mit Austheilung fleiner Gefdente für te bargebrachten Gaben gefchleffen zu werben pflegt. Diebuhr cifich 11 fleine Beutelchen mit Schelbemunge, Cruttenben 5 Sont, Bachofergen und einen Ballen perfifchen Tabad, mofur aber bie Ennuchen, welche biefe Dinge brachten, ihre Trinfgelber verlangten, und mit ihnen bie Stallfnechte, Diener und einige zwanzig alle aus bem harem verftogene Beiber, bie ebenfalls Batichifd forbeten, und benen gu millfahren gerathen murbe, well fie allein b Boge gum Throne gu bahnen mußten. Wirflich mußte men fo ter immer erft einer biefer Damen wenigstens einen Dollet in the Sand bruden, wenn man bem 3mam einen Befuch abftatten wa All Manfur, ber 3mam, fcmarger Saut, von einer Aboff tin geboren, war erft 24 Jahr alt, aber in Truntenheit verfunling ein Lafter aller hohern Stande in Diefem Lande, trot ihrer Gad

<sup>\*\*\*)</sup> Riebuhr, Reifebefchr. I. S. 418; Cruttonden, Narsudive p. 281.
\*\*) La Roque, Voy. 1. c. p. 285.

heiligthuerei. Als Zeibise, seiner Secte nach, durfte er nicht Tabad rauchen, was daher nur heimlich geschah; ben Lag über brachte er, fcon beim Lever um 11 Uhr beraufcht, mit Rauchen und Branntweintrinken zu, mit feinen gemeinften Dienern, bie ihn babei weiblich bestahlen. Zweimal maren bie Englander gu biefen Teftgelagen gelaben, wo fie ihn jebesmal betrunten fanben, von 5 bis 6 ebenfalls truntenen Tangerinnen umgeben, und hochlichft verwunbert, bag fie ben Branntwein ausschlugen. Efel hinderte fie biefe Befuche ju wieberholen. Er wurde fpater vom Throne geftoßen. Auch ber Borganger biefes 3mam, Ali Danfur, ber bon bem Befcafteführer ber englischen Factorei, Dr. Pringle 07), im Anfang bes 19ten Jahrhunderts zwei Bifiten in Sanaa erhielt, und jebesmal reiche Befchente, um ihnen Bortheile einzuräumen, führte ein gleiches fcmelgerisches, abgeschmächtes Leben; bei bem erften Befuche brachte Bringle ibm fur 30,000 Rupien toftbare Gefchente in Satin, Duslin, Chawls und anbern Artifeln für bas Sarem, die ihm große Gunft zu Wege brachten; bagegen bei bem ameiten Besuche bie toftbarften Waffen, wie Biftolen, Gabel u. a., bie er ihm zu Fußen legte, aber gar nicht im Defchmad bes Beichlings maren, beffen Diggunft.

Erft nach dieser Antrittsaudienz konnten die Bisten bei bem andern Gosleuten und Städtern Statt finden. Niebuhr fand, zu seiner Zeit, am Bizier Takih Ahmed einen neu- und wisbegierigen Mann, dem daran lag sich die Curiositäten, die der Fremdling mitgebracht, zeigen und erklären zu lassen, wie Bergrößerungs., Fern- und Bettergläser, gedruckte arabische Bücher, Aupferstiche, Land- und Seekarten, Magnetnadel u. dgl.; er war nicht ohne einige geographische Renntnisse, meinte aber, wie die meisten Araber, da die Europäer zur See vom Süden her ihnen zusommen, daß auch Europa, ihre heimat, im Güden der Erde liege.

Das erfte was Riebuhr that, als er in die Stille seiner schattigen Gartenwohnung mit Springbrunnen, Obstbäumen und Beinreben zurücksehrte, war, die Ortsbestimmung und die Xo-pographie der Stadt Sanaa zu ermitteln für einen Grundriß 90) und seine Landfarte; wobei ihm aber das zudringliche Wolf zu hinderlich wurde, so daß er es nur bei allgemeinen Bestimmungen bewerden lassen mußte.

P) Vic. Valentia, Voy. and Trav. Vol. II. p. 364. 38) f. Riebuhr, Grunbris ber Stabt Sanaa, Zaf. 70; beff. Befche. v. Arab. 280-282.

#### 824 Weft - Aften. IV. Abtheilung. §. 72.

hiernach liegt Sanaa unter 15° 21' D.Br. (nach Crutten.

ben 15° 22' R.Br. und 44° 31' D.L. v. Gr.), am weftlichen guße - bes Berges Miffum (Notom ober Ratam, Nitom bei Arnaub) 99), ber oftwarts fich fortziehend burch fein Eifen, aus welchem ber Stahl von Rotom gefertigt wird, im Dichihannuma gerühmt wirb. Auf ihm zeigten fich Ruinen eines Caftells, bas bie Legenbe vom Batriarchen Sem erbauen lagt (f. ob. S. 239). Bor bemfelben Berge liegt auf bem berühmten, niebrigern bigel Shomban (f. ob. S. 239 und 722), bas moderne Caftell. In ber Weffeite ber Stadt Sanaa liegt ber Garten mit bem Resibengschloß, wo die Audienz gegeben ward, wie eine Borfladt, mit einem Erdwall umgeben, der mit Badfteinen, haflich, mit Lehmziegeln, fagt Seeben, überbedt ift, über benen eine große Menge fleiner Thurme hervorragen. Zwischen diefen beiben Theilen, bem Caftell und Refibengichloß, welche mit eignen Dauern infelartig umgeben finb, breitet fich bie Stabt Sanaa mit ihrm Bohngebauben aus, die nach Riebuhr nur in Beit von 1 Stunte und 8 Minuten umgangen werben fann. Bur Regenzeit flieft ein fleiner Bach burch bas öftliche Drittheil ber Stadt, ber aber in Juli troden lag, er foll von Tanaim 700), ber Jubenftabt in G.D. in Chaulan fommen (f. ob. S. 712), und weiter gegen Rord nad bem Lanbe Dichof (wo Mareb) fliegen. Cruttenben fanb ibet ihn in ber Stadt eine ichone Steinbrude erbaut. In einiger geme von bem Beftenbe ber Stabt gieht ein größerer Muß vorüber, a bem fehr viele Garten und Landhaufer liegen, und auch bas Garte quartier, bas Riebuhr gur Wohnung angewiesen mar, bas feit benr aber auch nicht mehr offen liegt, fonbern icon gu Gruttenben's Beit mit Mauern, Feftungewerten und Batterien umgeben gur Ber ftabt gemacht war. Ueberhaupt ift bie Stadt mit Garten umge ben, in benen ein Ueberfluß von Obft, von Feigen, Apritefen, Pfirfic, Birnen, Ruffen und zumal von Tranben gewonnen wird, von benen man bier, nach Riebuhr's Grind gungen, 20 verschiebene Sorten gahlt, Die, weil fie in verfchichem Berioden gur Reife gelangen, bie Bewohner Sanaas bas gauje Sahr hindurch mit biefer toftlichen Rahrung verfeben. Die :gebenden Berge und Anhöhen, die nach Cruttenden gegen 6.8 boch bis zu 1200 Fuß hoch auffteigen, find nacht und bbe, fo bei

<sup>\*\*\*)</sup> v. Sammer, Bien. Jahrb. XCIV. 1841. S. 81, \*\*\* Reifebefchr. I. S. 422.

ber erfte Anblid ber Stadt von baber boch feineswegs ber Ermartung entsprach 1), bie man von ber cultivirten Umgebung ber Sauptftabt bes gludlichen Arabiens haben burfte, zumal ba fie von ben altern arabifchen Autoren mit bem parabiefifchen Damastus verglichen wird, wie bei Abulfeda (f. ob. S. 240), ber freilich bier teine Autoritat bat. Riebuhr fo wenig wie Cruttenben, tonnten von der burren Anhohe, auf ber Sanaa fich, nach Cruttenben's Berechnung, etwa 4000 guß abfoluter Bobe über bem Meere zeigte, feineswegs von ihrer Schonheit enthusiasmirt fein. Doch fehlt es nicht an Waffern gur Befruchtung und Tranfung ber gahlreichen Garten, die aber nur in ben Thalern liegen. Seepen 2), vielleicht von ber Jahreszeit mehr begunftigt, ift eingenommen von ber Stadt, Die er fur bie iconfte erflart, Die er im Drient gefeben, und felbft Conftantinopel murbe nicht ausgenommen fein, fagt er, wenn bies nicht feine gablreichen und prachtvol-Ien Mofdeen batte. Die Baufer in Sanaa, fagt er, fteben allerbings fehr gedrangt, aber fle find maffin, boch, weiß getuncht und auch bunt bemalt. Baren die Gaffen bepflaftert und rein gehalten, und verftande man hier die Runft, die 30 in der Stadt befindlichen ansehnlichen Barten mit niedlichen Belandern einzufaffen, fo murbe Sanaa felbft in Europa als eine hubiche anfehnliche Stabt gelten tonnen. Drei größere Stadtthore mit Ranonen bepflangt, viele fleine Thurme jur handwehr, follten ber Stadt jum Schut bienen; Diebuhr gablte in ihr 10 Minarets mit vielen Mofcheen, 12 öffentliche, anfehnliche Baber, viele Raramanferais, unter benen er bie 3 Stod bobe Simfera el Mahabi ale die foonfte bezeichnet, und außerbem mehrere große Gebaube und einige Balafte, beren Architectur er fo wenig wie die hier einheimische überhaupt ruhmen fann. Reine Refte antifer Bauten fonnte er mahrnehmen, weil die Stadt ftark bevolfert und bebaut mar, die Plage und Steine toftbar, baber man ftets bas Material ber alten Bauwerke gu ben Neubauten gu verwenden pflegte. Die Dichamea ober bie Sauptmofchee in ber Mitte ber Stadt, mit 2 Minarets, bietet nichts befonberes bar; einige andere find von Turten gang hubich erbaut, wie auch einige Debreffen, eine auch vom bamaligen Imam; wenigstens fehlt es nicht an vergolbeten Ruppeln über ben Imamgrabftatten. Bon eis nem ber Gebaube im beften Bauftyl, bei Sanaa, hat Riebubr

<sup>1)</sup> Cruttenden, Narrative p. 281. 2) Seehen, Monati. Corresp. B. 27, S. 181.

eine Beichnung gegeben (Tafel 68); die beften Balafte find ans Stein ober Badftein, mit Fenftern ohne Glasscheiben aufgeführt, beren Thuren man offen fteben lagt; nur bei einigen Reichen finbet man fcon gefärbte Glasfcheiben aus Benebig, bie über Aegppten eingeführt werben, und Marienglas (Fafergyps nach Seegen, ben man in 3 bis 4 Linien bide Scheiben gu fagen verftet) in die kleinen Deffnungen eingesett, wie in Mochha. Doch icheint bie Bahl ber guten Baufer fich in neuer Beit vergrößert gu haben, bie Englander rühmten bie vielen, fconen, bunten Glasscheiben, bie fle in den Gaufern der reichen Raufleute bemertten. Die Strafen fanben fie zwar enge, aber boch breiter als in Bebid und Dochta. Cruttenben beschreibt bie 2 hauptpalafte 3) bes 3mam, in benen er abwechselnd refibirt: ben altern Buftan Mutemaffil, el Dit. wolfel bei Seegen, ber Niemand zugänglich, und ben größern, neuern Buftan el Sultan, b. i. Barten bes Sultan, beffen Bauart faracenifch, mit einem Gemifch von Spig- und Runbbogen, nicht überlaben, aus behauenen Steinen, mit grauem Mortel übergogen, aber mit hellweißen Cornifden und Benfterbefleibungen, Die ihm ein heiteres Anfehn geben. Fontainen, bie allen Baufern in Sanaa eine große Unnehmlichfeit und Ruhlung geben, fehlen bier and nicht; fie gehoren gum Beburfniß ber Balafte und Bohnungen wie ber Garten. Gine Bafferleitung, vom fleilen Berge Riffum, verfieht bas Caftell und bie gange Stadt fehr reichlich und bas gange Jahr mit Baffer; fle fcheint aus ber Turfenzeit gu batten. Die schönften arabifchen Pferbe bes 3mam haben ihren Marfial ftets vor bem Resibengpalafte, wo fie an Pfable angebunden fo Sie tommen aus bem Buftenlande Dichof (3of), im R.D. von Sanaa, werden in ben vier erften Jahren ihres Lebens faft nur mit Milch und Datteln aufgefüttert, find größer ale bie Bucht aus Mebiched, aber in Schnelligfeit und Schönheit bes Baues ge ringerer Art. Das gewöhnliche Bieftthier ift aber in ber Stadt ber Efel, von einer sehr schönen Race, groß, ftart, ungemein flächtig, gleich benen zu Bahrein am Berfergolf (f. ob. S. 604).

Auch im Caftell, auf Ghomban, fah Riebuhr 2 Balafte: Dar eb babhab und Dar Amer, wo Glieber ber Familie bei Imam wohnen, wo bas Staatsgefängniß, bie Mungfatte, und auf ber höchften Stelle eine Batterie mit etilchen alten eifernen Randenen, barunter Niebuhr überrascht war auch eine Retallhaubite

<sup>&</sup>lt;sup>708</sup>) Cruttenden, Narrative p. 282.

#### Arabien; Jemen, Sanaas Cultur = Dafe.

mit bentscher Inschrift "Jorg Gelos Gos mich 1513" in Monchefdrift gu finden, Die vielleicht bei ber Befignahme ber Tur-Ten bis hierher ihren Weg gefunden haben mag, von benen überbaupt bie meiften 4) Fortificationen Sanaas herrühren mogen, bie jebech wenig Biberftand leiften murben, felbft wenn nur Turten fie zu belagern heranrudten.

Ueber bas bobe Alter Sanaas, bes frubern Ufal (Djal, Dfer ober Dfeir, f. ob. S. 240), Efal im Dichihannuma, ift fcon früher bie Rede gewesen; die Angabe des letteren ift, daß Die heutige Stadt ben Damen 5) von ihrem Erbauer, Gfanaa Ben Gal Ben Amir, erhalten habe, von bem der nichts naberes bekannt geworben. Das 4000 Fuß hoch über bem Meere (nach Cruttenben's fochenbem Waffer) gelegene Plateau, auf welchem bie Stadt Sanaa erbaut ift, ericheint jedoch burch feine umgebenben Berge im Oft wie im Weft als ein Thal von etwa 3 bis 4 Stunden Breite; aber von einer endlosen Lange gegen Nord, fo weit bas Auge feben fann. Gegen Dft wirb es vom obengenannten Berge Miffum (Dagam bei Cruttenben) überragt, 1500 Tug hoch, gegen Weft vom Tafellande Affur, 1200 Fuß, auf bem bas Dorf Lalma liegt, welches burch bie Englander auf ihrem Wege von Motteneh ober G.B. herfommenb überftiegen wurde, von mo fie also erft eine bedeutende Gobe in bas Thal von Sanaa, von einer Plateaufobe 6) von mehr als 5000 Fuß Meereshohe, herabzufteigen hatten. Begen ben Guben verengt fich aber biefes Cochthal Sanaas, in einer Ferne von etwa 3 Stunben, zu einer engen Thalfchlucht, welche Tarif el Jemen ber Subweg beißt. Die hier gelegene Culturoafe ber Capitale Bemens gerfällt, nach Cruttenben's Darftellung, in 4 febr weit auseinander liegende Stadttheile: Sanaa, Roba (ober Rauba, ber Barten, nicht Roba wie auf Riebuhr's Karte), Babi Dhar und Beraf. Sanaas Einwohner giebt er auf 40,000 an, bie gange Summe ber vier Theile, halt er bafur, tonne nicht unter 70,000 betragen. Roda, bei Seetsen die Gartenstadt genannt, ift daffelbe mas Riebuhr irrig Rodda 7), biefen Damen mit ber fabeftlichern Robba bermechfelnb, 2 Stunden fern im Rorben nennt, und biefen Ort wegen feiner Lage und feiner Garton (b. i.

<sup>4)</sup> Cruttenden, Narrative p. 284. 5) v. Hammer, Wien. Jahrb. B. XCIV. S. 79. 6) Cruttenden, Narrative p. 280. 7) Riebnhr, Befchr. von Arab. S. 232; deff. Reisebeschr. I. S. 422; vergl. Seehen, Mon. Corresp. B. 27, S. 182.

Rauba) mit Damaskus vergleicht. Dieses Roba liegt, nach Ernttenben 8), in N.N.B. wirklich 2 Stunden fern von Sanaa, ikt weit reiner und netter wie die Capitale, und der beliebte Landig der reichen Raufleute, die nach dem Tagesgeschäft regelmäßig sich borthin in ihre schönen Landhäuser zurücziehen. Wadi Ohar liegt ebenfalls 2 Stunden von Sanaa, aber gegen West, und hat eben so reizende Gärten und Weinberge. Ieraf, die vierte Stadt, liegt auf halbem Wege zwischen Sanaa und Roda, in derselben Art erbaut wie jene Lustörter, doch mehr von Nutz- und Gemüse gärten umgeben, welche die Waare für den Markt von Sanaa liesern. Zede Reser Stadtabtheilungen hat ihren eigenen Emir (Amir), der die Abgaben für den Imam eintreibt. Die Hauptnahrung des Volks besteht in Obst und Vegetabilien, zumal der untern Volkstlasse.

Den Namen Dfer bezieht Riebuhr nur auf einen befonbern Ort, ober auf ein großes im Gub von Bir el Affab gelegenes Dorf, bas er, gesonbert von der Stadt Sanaa, auch Raa el Ihub nennt, wo nach ihm 2000 Juben in großer Berachtung lebten. befanden fich unter biefen ihre beften Bandwerter, wie Topfer, Goldschmiebe, Schriftfteder, Mungarbeiter u. a., bie ben Tag über in ihren Buben in ber Stabt Sanaa arbeiteten, Racht aber in ihr abgesondertes Quartier fich gurudgieben mußten. Auch anfehnliche Raufleute waren unter ihnen, wie Drafi, ein tenntmisreicher fehr achtungswerther Greis, ber Infpector ber Bolle, bet Garten und Palafte bes 3mam, ein Boften von hober Bebeutung. Doch war er, 2 Jahr vor Niebuhr's Anfunft 9), am Sofe in Ungnabe gefallen, um 50,000 Speciebthaler von ihm erpreffen ju Können. Bu gleicher Beit waren von ben 14 Synagogen, welche bie Juben bort befeffen hatten, 12 niedergeriffen; nur 2 maren ihnen geblieben, auch alle ihre fconen Saufer maren gerftort, und um fle zu bemuthigen, ihnen geboten, biefe nicht höher als 14 Ellen aufzubauen. Alles Geschirr in ben baufern mar ihnen zerfchlages worben. Juben maren hier auch biejenigen, welche aus gewiffen weißen Trauben-Arten mit fehr fleinen Beeren einen trefflichen Bin bereiteten, wie die Armenier in Shiras; fie find bier wie in Mochha auch die Deftillateure von Branntwein und Liqueurs. Bu Cruttenben's Beit 10) war ihre Bahl bis auf 3000 geftiegen;

<sup>&</sup>lt;sup>708</sup>) Cruttenden, Narrative p. 286. <sup>9</sup>) Niebnhr, Reifebeicht. L S. 423. <sup>10</sup>) Cruttenden, Narrat. p. 285.

#### Arabien; Jemen, Sanaas Juden.

ir Quartier war nicht mehr, wie zu Riebuhr's Beit, ein abgehiebenes Dorf (Dfer ober Dfeir), fonbern war gur Borftabt georben, in die man burch bas Judenthor, Bab Ra el Dahubi, ntrat. Gie maren aber noch immer als Ungläubige ben größten nfulten ausgesett; boch mar ihnen gestattet, gegen monatliche Babing von 25 Romafis, ober 1 Dollar, bes Jahrs, in ber Stadt zu ohnen. Ein Sheith, ber mit Eintreibung biefer Abgabe beaufagt mar, hatte auch ihre Barten, Beinberge u. a. zu befteuern. ie trieben vorzuglich bas Schuhmacherhandwert, maren Deillateure, handelten mit Schiefpulver, Bold- und Silberrnamenten. Bu Diebuhr's Beiten gaben bie Juben felbft bie Jumme von 5000 ihrer Familien an, bie im Bebiete bes 3mam bten, zumal hier in Sanaa und zu Thanaeim ober Tenatm11) t Chaulan, einem alten Jubenfin, ber viele große Synagoen gehabt haben foll, und bei ben arabifchen Buben einen großen tuhm befigt, wenn er icon gegenwärtig nur noch wenige biefes Haubens herbergen mag. Diebuhr fagte, alle Juben in Jemen ien Pharifaer ober Salmubiften, und voller Schimpfreben egen bie Raraiten, die erften jubifchen Ansledler in Jemen (f. b. S. 63). Bei ihnen fah Niebuhr feine alten Sanbidriften, indern nur gebrudte Bucher aus ben Officinen von Benebig und imfterbam; aber Cruttenben will in ihrer Synagoge fehr fcone Ranuscripte auf Leberrollen gefdrieben (bie Thora?) gefeben baen, und neunt ihre Weiber icon. Much machte Seegen bort wichge Antaufe arabifder Manuscripte (f. ob. S. 746). Eine ge-auere Nachforschung nach ber Bertunft biefer Juben murbe wol icht unintereffant fein, wenn man fich babei ber Angaben Dieuhr's (Beschreibung von Arabien S. 377-378), zumal aber ber ertwurdigen, bieber unerflarten Rachrichten Benjamine von ubela, aus ber Mitte bes 12ten Jahrhunderts, über bie Juben t ber Bufte Cheba ober Al Jemen, wie er fagt 12), erinnert, ie er ale Orthodoxe ihres Glaubene fich Rathe erholen lagt in veifelhaften Fällen bei bem Rabbi Pringen ber Befangenschaft im abylonifchen Cuphratlanbe (Erbf. X. S. 256, 260 u. f.). Benjain nennt biefe Buben ein gablreiches, friegerifches, gefürchtetes

<sup>11)</sup> Miebuhr, Beschr. von Arab. S. 184, 281. 12) The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela, translat. and ed. by A. Asher. Berlin, 1840. 8. Vol. I. p. 112—116 und Not. Vol. II. p. 148, wo auf Rapaport, über Al-Yemen und die freien Stämme in Arabbien, perwiesen wird.

Boll, bas noch keinem Seiben unterthan, häufig in Febbe fiebe mit

seinen Nachbarn, den Arabern (wie früher die Chazradiiten und die Cheibar im Rorben Arabiens, f. ob. S. 59-63). ausbrudlich Thanaeim als ihre hauptproving und Metropole, mit 40 Stabten, 200 Dörfern und 100 fleinen Fleden, bewohnt wie Das Gebiet Thanaejm, mit ber fehr feften 800,000 Juben. Stadt, habe 15 Duabratmeilen, viel Aderbau und ben Balaft bel Bringen Galmon, von Garten und Baumpflanzungen umgeben. Db biefe Stadt mit ber gleichnamigen, Die Riebuhr im Chaulan nennen horte, ibentifch ift, fonnen wir freilich nicht verburgen, fo wenig als die wol übertriebenen Bahlenangaben bes Tubelenfers, ba von blefem Orte, in feinen rhapfodifchen Angaben, zu andern Staten wie Telmas und Cheibar, voll Buegrter und mit 50,000 isbifchen Bewohnern, fortfpringt. Dbwol es feltfam flingen mochte, wenn Benjamin von jenen Juben Jemens fagte, fle feien ber Schreden ihrer Nachbarn, fo ift bies boch wortlich (vgl. ob. 6.59) feit alter Beit bie heute ber gall, wenn wir ben Rachrichten bei Miffionar 3. Bolff folgen, bem erften ber mit jubischen Tribus im Lande Jemen felbft in lebendigen Wechfelvertehr trat, un weil er ihre Sprache und ihren Glauben tannte, auch im Stante war ihr Bertrauen zu gewinnen, und fich Renntniffe von ihnen mittheilen zu laffen. An ber Treue feiner Relationen haben wir nicht ben geringften Grund gu zweifeln, und gu einer Gritte ber Berichte des ersten Rabbiners von Uzal, d. i. Sanaa, More Joseph Alfari, eines fehr verftanbigen Mannes, von bem a feine meiften Nachrichten über bie Juben in Sanaa und Jemen erhielt, fehlen uns andere Beugniffe. Bir laffen baber bier jene in Sanaa gefammelten Radyrichten folgen, wie fie 3. 2801ff gitt, und erinnern nur, bag bas burch ibn mit ben friegerifden fe bifden Stammen ber Beni Arhab (Rechabiten) Griebte, unten bei beren Beimathfigen in Afpr nachfolgen wirb.

Ueber Sanaa, Ugal (nach Genes. 10, 27, wo Ugal de Sohn Jaketan, b. i. Joctan ober Kahtan, f. ob. S. 41, 240) ber Juben und über bie judische Bevölkerung von Stadt und Juht theilt, vom Jahre 1836, ber Miffionar im wosentlichen Bubgendes mit. Die Berge, welche die ansehnliche Stadt umgelen, wurden ihm Lugum 13) (wol berselbe Berg den Rieduck im D. der Stadt Nikum oder Notom nennt), Subr Althuwinne,

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup>) J. Wolff, Journal L. c. Lond. 1839. 8. p. 390.

Ragil Alast und Jabl Affunepne genannt; ber Rame bes befestigten Palastes, ben der Imam als seine gewöhnliche Residenz wie verlasse, Dar Attowashe. Außer diesem bestige er noch 8 Schlösser: Bustan Alsultan, Dar Alsadan, Bustan Motawakel (s. oben bei Riebuhr und Cruttenden), Dar Alkast, Dar Alforaj, Dar Albjennat, Almerajele und Dar Alsahab. Als merkwürdige alte Tradition wurde eine Medresse in der Stadt Sanaa gezeigt, die Kaser Saam, d. i. das Collegium Shem, Sohn Roahs, genannt ward (s. ob. S. 56).

Der genannte Rabbi fagte, baß bie Juben am Orte mit ihren Glaubensbrübern in ben Stabten Baffora und Bagbab, und mit benen in Bombay und Calcutta in Correspondeng ftanben und daß fie aus letterm Orte ihre Bucher von einem Juden Joseph Samah geliefert erhielten; baß fle aber in Jemen ihr alte Interterpretation ber Beiligen Schrift beibehalten hatten. Done eine Renntnig von Jefus Chriftus gu haben, überfesten fie bie Stelle im Befaias 7, 14 als einen von ber Jungfrau gebornen, welcher ber von bemfelben Propheten im Cap. 53 perfonlich bezeichnete Deffias fei, von welchem ber Rabbi Altari bie Brophegelbung feiner Leiben, feiner Berrichaft und Glorie im himmel vorbergeben ließ. Die Stelle im 1. B. Mof. 11, 4 überfetten fie fo: Bolan, lagt uns eine Stabt bauen und eine Dofchee (Betplat) und einen Thurm ,, gur Anbetung ber Sterne im Bimmel" (nicht ber bis an ben himmel reicht). Derfelbe Rabbi Alfari behauptete, baß feine Juben von Jemen nach ber babylonischen Befangenschaft niemals nach Berufalem gurudgefehrt feien. Dies ftimmt mit Diebubr's Ungabe burchaus nicht überein, ber von ihnen fagt, baß fie Schimpfreben gegen bie Raraiten ausftiegen. Denn auch Mafrigi, ber von ben 4 jubifchen Secten fpricht, fagt, wie De Sach anführt, bag bie Raraiten 14) fich auch Beni Difra, b. i. Cohne ber Brabication, nannten, Diefe fummerten fich nicht um ben neuen Tempelbau, fonbern nur um ben alten, beshalb fie fich bie Bartheiganger ber erften Bra-Dication (Mifra) nannten. Auch halten fie fich nur allein an ben Text bes Gefeges, nicht an die Ausleger, und erfennen feine Autoritat an. Eben biefes, geht aus Wolffe Angaben hervor, beftatigt die Ausfage bes Rabbi Alfari. Derfelbe bemertte ferner, als Esras Aufruf zur Rudtehr (f. Erbf. X. S. 250) an ben

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Silv. de Sacy, Chrestomathie Arabe, I. p. 297, 300.

Fürften ber Gefangenfcaft gelangte, ber in Sanaan (b. i. Ihanaeim), eine Tagereife fern von Ugal, refibirte, mare ihre Anb wort gewesen: "Daniel prophezeit ben Morb bes Meffias und eim zweite Berftorung Jerufalems wie bes Tempels, barum werben wir nicht hinaufziehen, bis Er zerschmettert hat die Dacht bes beiligen Bolks und die 1290 Tage vorüber find." — Sie gaben zu, die biefes teine gewöhnlichen Bahlen feien, alfo auch teine Rechnung guliefen; aber, fugte ber Rabbi bingu: wir erwarten bie balbige Ankunft bes Deffias, benn bie Bewegungen find groß in Jemen und burch gang Arabia. Sehovah ber Alleinige wird fommen, ber fein Wert in ber Mitte ber Sahre beginnt; anfangs wirb er temmen von Teman (b. i. Jemen, Daman), benn ba fieheft bu fieben bie Belte von Rufch in Trauer, ba fiehft bu, wie bie Bolfen von Mibian gittern; mehr als je muthet ber Krieg in ben Lanben ber Bilbnif. Unter ben gmolf Thoren, welche bie Stabt Ugal haben foll, heißt eine Bab Alaftraan, bas aber ftet gefchloffen ift. Dann erft, wenn biefes geoffnet werben wirb, if ber Bolleglaube, werbe ber Deffias burch baffelbe bereinziehen. Alles bisherige foll, von ben verfchiebenen Feinbesheeren, nur Berfuch bagu gewesen fein, und felbft in ben legten Bochen waren d bie belagernden Geere ber Beni Arhab (Rechabiten), und bie Tribus Sambam, welche barauf ausgingen, bas Thor 96 Alaftraan zu fprengen.

Ein paar Juden aus Sanaa, Shalom Ben Zachariah und Baruch Ben Zachariah, in Lumpen und zerriffenen Kleidern, die 3. Wolff späterhin in Suez 15) begegneten, schienen jedoch lieber der Ankunft des Messas in Jerusalem harren zu wollen. Sie waren auf der Pilgerreise nach dieser heiligen Stadt, um, wie ste berficherten, nicht wieder zurückzukehren, sondern dort bis zu ihrm Tode zu bleiben, in Erwartung der Ankunst des Messas.

Tobe zu bleiben, in Erwartung ber Anfunft bes Restas.

Der Rabbi Alfari schenkte seinem Saft bas arabische End More Rebuchim, und eine hiftorie ber Juben in Jemen, be von einem Saib Davib Manzur geschrieben ift, ber zu Lamile (uns unbekannt) bei Sanaa wohnt. Ein anderer Jube zeit ihm eine hanbschrift bes Saabius Gaon, barin Commentare bet ben Pentateuch enthalten, die von den gebruckten Berken biefes ihres verschieben find. Beweise genug, um Niebuhr's obige merkung zu berichtigen und Seetzen's Angabe zu bestätigen,

<sup>&</sup>lt;sup>716</sup>) J. Wolff, Journal p. 317.

1

en ber Büchermarkt zu Sanaa so erfreuliche Ausbente gab. Der Missionar Wolff spendete viele Testamente der Bibelgesellschaft unter die dortigen Juden, und der Rabbi Alkari stand som in der Vertheilung derselben cedlich bei. Die Zahl der Jusen 16) in der Stadt Sanaa gab er zu 15,000 an, im ganzen ande aber auf 200,000, die in folgenden Orten zerstreut wohnten. im Berge Haras (nördlich Samfur) 50 Kamilien; in Almusmar, desgleichen zu Albaa, Menaha, Alkashamen, Wasaar, Sosaaan, lijedwa, Beni Ahlas, unter den Hazur-Arabern; zu Mazial, llarus, Beht Nadaam, Beht Bus, Dayan, Ledaan, Beni Mutuar, Bakash, Kheyman, Bahra, Beht Woter, Beht Dedja, Aijaare, und 1 den Städten Alheyma, Khedaur, Waalaam, wie unter den Beni lrhab (Rechabiten); auch in Aben. Hiernach schinen auch ie Angaben Beni, v. Tudela's zu seiner Zeit keineswegs übernieben zu sein.

Im jubischen Quartier (Rahal Alpehub) zu Sanaa ließen lebrere Juben von bem Diffionar, nebft ihren Famillengliebern. us 16 Berfonen beftebenb, fich taufen und nahmen bas Reue jeftament bantbar an. Gie waren fehr begierig, Rachrichten von m Buftanbe ber Buben in Europa gu erfahren, mobei ber Riffionar nicht unterließ, ihnen von ben Reichthumern Rothbilb's und Bolbidmibt's Machricht ju geben. Sie lebten gu anaa in Bolygamie, und hatten 18 Synagogen, beren großte enife Beit Alufta beißt. Debrere junge Belehrte fant Bolff irin auf ber Erbe figend ihre Bebete recitiren; ihre Befehrollen aren mit ausgezeichneter Schönheit gefchrieben. Ihre Baufer man febr nett, fie felbft gaftfrei; Bieberanfalle hielten ben Frembling b, ihrem Sausleben beigumohnen. Da bie Fieberanfalle immer eftiger wurden, mußte ber Diffionar auf feine balbige Rudtehr er Rufte bebacht fein, wo ihn einer feiner Reugetauften, Jofeph ben Alnataf, bis nach Dochha begleitete.

Aber nicht blos Juben, auch hinbus leben in Sanaa, und Bolff wohnte bei einem berfelben im Saufe.

Die Babl ber Banianen giebt Riebuhr 17) in Sanaa auf 25 an, und bemerkt, bag biese jeben Monat bem Imam 300 Dolair für ihren Aufenthalt zahlen mußten, ba bie Juben ihm nur bie ialifte bavon schulden; auch muffen ihm bei einem Tobesfalle bes banianen von beffen Erben 10 bis 50 Dollar gezahlt werben, und

<sup>14)</sup> Wolff, Journal p. 393. 17) Riebuhr, Reifebefchr. I. S. 423. Ritter Erbfaube XII. G g g

seifien die nahen Berwandten, so falle ihnt dessen ganze Erbschift zu; auch kenkt man noch undere Mittel, von ihnen große Geldsummen zu erpressen. Zu Cruttenden's Zeit waren ihre Abgabin gesteigert, denn der Borstand der Banianen hatte allein schon 200 Dollar Aribut an den Imam und 30 für die Erhaltung der Moschen zu zahlen, und bet jedem Aodes falle erbte der Imam die Sälfte des Vermögent 18); dennoch schrieb man ihnen große Reichtbuner zu.

Die britifchen Officiere Ernttenben und Gulton, bie von Imam ale folde anerkannt waren, und beshalb fur Spione ba Surfen gehalten, ihm fein volles Bertrauen erwedten, gingen in Sanan, fo oft fie bie Erlaubniß zum Ausgehen aus ihrer Gathmoofnung erhielten, bie ihnen unter bem Bormanbe ber griffen Sicherheit jeben Abend jugeschlaffen wurde, ftete in ihrer Officiert uniform umber, und erwedten fo bie Reugierde und nach einign Beit felbft bas Mifttauen bes Bones, gumal bes Bobels, obgleich anfange alles febr auftanbig zugling. In ihrem Garten fprangen Sontainen, Die Doftbanme und Rebengehange wurden faft etbefat unter bet Laft ihrer Teigen, Ballnuffe, Pflaumen und Stander fülle; fcwarze Affen, die man zum Bergnügen bes Imam bier a geficbett hatte, fprangen auf ben Baumen umber. Dier war & wo fie bie Sculptur fanden, und bei einem ber Spaglergange burch bie Stadt die himjaritischen Inseriptionen auf weißen S morbibiten, von benen ichon oben (G. 81-83) vollftanbiger richt gegeben ift. Gier ift nur hinzugufügen, bag auch Arnenb, bei feinem nur furgen letten Aufenthalte in Sanaa (1843) 3 ebenfalls in ber Strafe, Die gum Dome ber Mutawattil, wel in Rhalifenmoschen, b. i. ble hauptmoschee, führt, 3 Inscription nen in Relief auf gelben Steinen bemerfte, bie gum Ban int Brandmaner verwendet maren, daß er aber burch ben Bubreit b Bobels an ber Copie verhindert marb; bag er auch eine juffe Inscription am Jemen-Thor sab, aber von Riemand em naberes über die Infcriptionen erfahren tonnte, bie im & liegen follten, melder bes 3manis Barten burdatest.

Bei ihren Betannten, ben wohlhabenben Raufteuten, welche's Gaupttlaffe ber Einwohner bilben, fanben fie eine ungemin mit und gaftliche Aufnahme; fie wurden fehr banfig von ihnen guille

5. 56 B

<sup>&</sup>lt;sup>716</sup>) Cruttenden, Narrat. p. 284. Quatr. Sér. T. V. p. 217.

<sup>19)</sup> Arnaud, in Journ. 2014.

## Arabien; Jemen, Canaas Bertefr.

636

n Ruffeegefoffichaften eingelaben, bei benen geboch wur bas Wiffugetrant, Rifbr, obwol von feinfter Qualitat, gereiche wurde, icht ber Raffee fetoft, weil man biofen bier fur gu erfiind und fiebererregend balt. Gie wien febr wohlhabend ib lebten auf einem febr guten Buffe; fie zeigten fic als Belbe, aber febr bigott und bisputirfüchtig; ber Algent ber Beiten tohnte bas ihm geschemete Bertrauen mit ftarten Bemingevelon. pr Sampegefchaft ift ber Raffeehanbel, bei bem fie gegenwärtig vorzogen thre Magagine in Ganaa ju fullen, fatt Die Baeren Modha und ben Geeftabten wie fonft aufzufpeidern, me fie n habgierigen Afrien wenig Bertrauen fcenften. Doch ift bas lateauclima von Sanaa fcon zu fuhl, um Raffee bier banen, viele beshulb gemachte Berfuche follen bier miggiadt in. Auch andere Gefchafte find einträglich genug, 3. B. febr finte usfuhr von allen Gorten Dbft, zumal auch getrodnete Eranen ober Rofinen geben in bie Sechäfen, zumal nach Dochham), 8 wohin auch die nur fcheinbar für ternlos gehaltnen Ronen, Die im Drient unter bem Ramen Rismis befannt finb ber Riffmi, f. ob. 6. 452), von benen icon Riebust ben Inum aufvectie?1), ber beim Berfchneiben berfelben allertings mol erne, aber weiche, unicheinbare, vorfund. Die Abgaben an e Raffe bes Imam find fehr maffig. Schon Riebuhr unterpico in Sanaa einen Biehmartt, einen Tröbelmartt, einen r bas toftbare Brennholz, für Steinkohlen und Torf, für bit, ber fehr reichlich befest ift, und einen Bagar für bie ansindifden Baaren; biefen fanb Cruttenben fehr reichlich mit uder, Gemurgen, prachtvollen Gummet und feibenen augen und Swiftgarnen gum Weben verfeben, auch mit Bat-In aus bem Tehania und Sabad aus Berfien. Die groben olinen Zeuge, Camolin, von Bebuinen gewebt, ju Manteen Abba), und eine bide Art Baumwollenzeng follen nach ben iglifcon Reifenben gegen martig bie einzigen bier gewebten Benge in, alle andern Stoffe für Raffee aus Indien eingetaufcht werben. och haben wir oben febon von toftbaren Gilberftoffen gefpreen, bie man ber Fabrit von Canaa jufdreibt (f. ob. S. 723). me hier fo gerühmte Eifen bes Berges Rofon, zwei Sagereifen dwärts von Sanaa (im Eisenbergwerke bei Sjäve, das aber

<sup>20)</sup> Vic. Valentia, Vog. and Trav. Vol. II. p. 365. (1) Miebuhr, Reiselschur. I. E. 421.

# 836 Bek-Affen. IV. Abiheilung. S. 72.

a piegen holymangel wenig benutt wirb, gewonnen, nach Geeten)213, wen bem Stahl bereitet werben foll, worans bie Juben ju Sanas - Sichwerter: fcmiebeten, fanben bie Englanben fo fclecht und weich, haß man es mit bem englischen Sabel burchhauen tonnte. Aus ben Galpeter, ben man im Babi Dhar gewinnt, wird Schiefapulven-bareitet; ber Marmor, ben man hier verbaut, wieb 3 Stunden fern ju Suffore Barefb gebrochen, und ein Efdunam (Chunam, Mufchelg pps?) bereitet, jum Austunchen bet "Innern der Wohnungen, ber beffer fein foll als ber indifche. Geebem 23) fagt, bag man bort ben Gpps flatt bes Ralfes verbrunde, auch führt er ben Appfftein als einheimisches Product ber fübdilich einige Tagereifen fern von Sanaa gelegenen Robba an, ber ju Rochgefäßen und Lampen verarbeitet marb. Der gembie-Hiche Bauftein in Sanaa ift eine fcmarge pordfe Lava. Ben ber Einfuhr bes Galges aus Mareb auf ben Martt von Saus ift oben (6. 764) bie Rebe gewefen.

Der Aufenthalt ber Englanber in Canaa, Enbe Juli und alluguft 1836, fiel in eine Beriobe ber größten Erodnif, melder gand und Acit bem Berfcmachten nabe war 24). Richt ibie Sige, benn mahrend bes gangen monatlichen Aufenthaltes mi ibiefen, hoben Blategu zu Sanaa flieg, bas Thermometer nicht über 19° 11' Reaum. (75° Tabrb.), es fiel fogar im Augut auf 10° 22' R. (55° Fahrh.)25), fonbern bie große Darre bent garofie Befchwerben. Geit 4 Jahren mar taum ein Erobfen Megen auf dem Gochlande von Sanaa gefallen; baber Bent grenzenlofes Clenb; alles lag barnieber in Krantheiten. Aufunft in ber Rofidenz ftarben täglich anderthalb hundert ## -foc an bem bosartigften Fieber, bas feine Opfer in 4 %ag nunter die Erbe brachte. Die hungerenoth mar babei auf M : bochfte geftiegen, und feine gurforge ihr abzuhelfen, auf bem fin barften Boben maren bie Getreibepreife ju unerhörten Gumm fliegen. Leichen ber Berhungerten fah man in allen Bind Strafen herumliegen, bis fich jemand erbarmte, fie ju ba Biele ber Raufleute fütterten täglich ihre 30 bis 40 den und ruhmten fich laut ihres Erbarmens, und boch beftanb b gereichte Speisung meiftens nur in schlechten Traubenreftenes fonft zu nichts benuten fonnte. Der Imam feste bie:

<sup>&</sup>lt;sup>723</sup>) Stehen, Mon. Correfp. B. 27, S. 182. <sup>23</sup>) **Cient. C. 183**. <sup>24</sup>) Cruttenden, Narrative p. 287. <sup>25</sup>) **Chent. p. 288.** 

ien in seinem Sarem und bem Balaste fort, ohne sich bes Jameers seiner Unterthanen anzunehmen, beren Tobtenklagen er fortsährend unter seinen Tenstern hören mußte, von ben zahllosem lenden die vorüber zogen. Ohne alle Theilnahme Bleibend mußte bafür büßen, da er einen Monat später, vom Throne gestoßen, len Sohn des Bolts zu ertragen hatte, das ihn in einem Gengniß einmauerte, indeß sein Oheim, der Rebelle, der Noth bes olfs Beistand leistete.

Das Clima bes Plateaus von Sanaa ift zu troden, um: fund zu fein; faum fallt bes Rachts etwas Thau, ber Bind ergte fieberhafte Empfindungen in Sand und Geficht. Dan berngte von ben Englanbern, fle follten mit ihren Inftrumenten nach n Sternen feben und Regen ichaffen. Birtlich fiel nun ber erfte tegenschauer, und biefer wieberholte fich mahrend ihres bortigen ufenthaltes nun jeben Sag. Der Gefchichtschreiber 26) bes turtihen Feldzugs Sinan Bafchas, im Jahre 1569, giebt nach feler Anficht folgende Characteriftit von Sanaas Ctima. Es ibe bie gefundefte Luft, Bleifch verberbe in ber trodnen Luft mabnd 8 Tagen nicht. Rrante Rameele treibe man borthin auf Die Beibe, um bort gesund zu werben, und eben fo führe man trante tenfchen bahin. Rrantheiten feien bort eben fo felten, wie Infec-Rar im Juli, Auguft und September regne es nach Sonmuntergang; niemals werben bie Martte und bie Gefchafte bes ages burch Regen unterbrochen. Die berühmteften Fruchte von anaa feien bie Jubeben.

Der Regel nach erwartet man in Sanaa in brei verschiesenen Perioden Regen. Einmal im Januar, wo er nur sehr fleinen Quantitäten fällt, oft auch gar nicht. Das zweite al im Juni, während 8 bis 10 Tagen, wo die größte Sehnsicht nach Regen, weil bann die Aussaat der Aecker fällt. Der ritte Erguß ist Ende Juli, wo er am reichlichsten auszusallen legt; nur wenige Landbauer warten mit ihrer Aussaat auf diese eriode. Im Juli herrscht am Tage der S.D.-Wind vor, stirbt ber Nachmittags ab, weil ihm dann der Nordwest begegnet, dem verschiedene Wolkenschieden in Conslict gerathen, stell in Blis nd Donner ausschlagen, so daß bier kein Regenschauer ohne die stigsten Explosionen niederstürzt. Sat es aber erft 3 bis 4 Tage intereinander geregnet, dann schwellen die Gebirgswasser so ge-

<sup>26)</sup> p. Dammer, Demanifche Wefdichte. Bb. IIL S. 567.

#### 888 Weft Affen. IV. Abtheilung. §. 72.

weitig an, daß fie Pferde und Reiter mit fortreisen, und baburch jede Communication im Gebirgslande gehemmt ift. Das find die umscheinbaren Seil, die dann zerftören, mährend fie zu andem Zeiten befruchten und wieder zu andern ganz troden liegen. Dann wird das Tehama ganz verändert, die Dämme werden durchriffen, die Umgebungen der Städte, wie von Taäs, Zehld und andern, werden in Sümpse verwandelt, auch werden die Neuten ungehbar. Im Gebirgslande sind aber die Wabis nach zweimal vietundzwanzig Stunden wieder leer, und im Tehana ift alles fliesende Wasser bald im Sande vervonnen. Das nun schand hervorsprossendende Gras ist kaum erschienen, so wird es auch alsbeit von heißen Sonnenstrable wieder versengt.

Als Diebuhr feine topographifchen Arbeiten in Sanas beendigt hatte, bereitete er fich gur Rudlehr 27), wohnte noch bem feierlichen Bompzuge bes Imam bei, am Freitag gur grefilm Mofchee, ber einzigen wahrhaft toniglichen Demonfiration eines 3mame, bem bann alle Ehren eines Rhalifen gezollt werben 3), nahm bann feine Abschiebsaubieng, worauf ihm ein Gaftgefdent bes Imam von 200 Doller ju Theil ward, und wählte inn, fint Me fcon begangenen Sabwege, jur Berichtigung feiner Rarte we Iemen einen ihm neuen Weftweg über Dofhat nad Beit el-Batib. Seegen, ber wieber nach berfelben Rofibeng guidgufebren beabsichtigte, verließ fie jeboch jum erften male nurmalle er auf bom bortigen Buchermartte, mo auch Riebubr 29 fon Die Abschreiber beachtete, fo gludlich im Einfauf von Danufer tan 20) gewesen war, bag er meinte, biese burften gu ben tiffli fien gehoren, bie er überhaupt im Driente erhalten habe. Sent tenbou's Abreife war bonnruhigenbeter Att, und ein großes die bernif grundlicherer Beobachtungen auf einem fo felten befrate Benn ber türfifche Commandant ju Beis el Salif f und feine Begleiter fur englische Emiffatre bielt, die am dof ? Sanaa mit bem 3man im Bunbe, bie Turten aus Jemmis pertpeiben die Abficht hatten (f. ob. G. 750), fo wurden fie puf nan umgefehrt für gefährliche türkifde Spione gehallmin eine Armee nadruden murbe, um bie Refibeng gu übengmmbe Corporate dans

<sup>7°)</sup> Rebuht, Reifebefcht. I. S. 424-430.
Riebuht, Reife L. S. 423-425; bei Do la Grelaudiere G. B. Roque p. 247; bei Seehen, Mon. Correfp. B. 27, S. 181; Contenden, Narrative p. 253 etc.
30) Seehen, Mon. Cotrefp. B. 27, S. 183.

sas auch ben Turfen leichter gewesen fein murbe, ale fich im Bepe berfelben, wegen Mangel an Proviant, zu erhalten. bebrohung bes rebellischen Imam in Taas nothigte gur Gegenrehr; man fürchtete, fein Bundnig mit ben Turfen murbe ihm feine isurpation, wie es auch ber Erfolg ermiefen bat, exleichtern. Aber urch bie Sungerenoth und bie ichlechte Staatswirthichaft fonnte er Imam zu Sanaa felbft nur etwa 2000 Mann auf bie Beine ringen, und icon 2 Tagereifen fern von feiner Refibeng fehlte ibm Ale Autorität; Die Refidenz tonnte feine Soldatesta nicht verlaffen, mil er fonft ber Berftogung vom Throne burch bas emporte Bolt emartig fein mußte, bie auch faum einen Monat fpater wirklich rfolgte. Aus ben Nachbargebieten belehrenbe Nachrichten unter foljen Umftanben zu erhalten, mar baber gang unmöglich; Cruttenen 31), begierig bie Mungen und Inscriptionen von Mareb u fammeln, zu entbeden und zu copiren, von benen man ibm in Sanaa fagte, bag er zum Abichreiben berfelben mehr als einen Ronat Beit verwenden muffe, entwarf bagu feinen Blan und fchidte ach einem Sheith als Fuhrer babin. Auch hiervon nur politifc tachtheiliges fürchtenb, warb ber 3mam eifersuchtig, verwehrte feien Gaften mabrent 6 Tagen jeben Ausgang burch Berichliegung prer Bohnung, binnen welcher Beit auch bie Rrantheit Dr. Gulon's immer folimmer wurde und ihn fcon bem Tobe gang nabe rachte. Die plogliche Flucht bes rebellischen Dheims, und Unruhen es Bolfe in ber Stadt, die ber Imam bem Aufenthalte ber Unlaubigen jufchrieb, alles bies machte es nothwendig, bem Rathe pres Agenten Ismael Gebor zu geben und ihre Rudtehr ohne seiteres zu beschleunigen.

So zog man benn, mit dem Patienten auf einer Krankenbahre, on 12 Trägern geleitet, unter dem keineswegs auffässigen, sondern ihr theilnehmenden Gebränge des Bolks an dem Schickale der Christen 32), am 20. August von Sanaa ab, und auf emselben Wege bekümmert und sehr langsam zurück, den man hin-ufgestiegen war. Das Land war durch den Regen ein schöneres seworden. Die Thore von Mochha wurden nach 14 Tagen ereicht, der Kranke bestieg auch noch das Schiff, aber hier fand Dr. Hulton alsbald seinen Tod; für die verehrenden Freunde wie für sie Expedition und die Wissenschaft ein großer Verlust.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Cruttenden, Narrative p. 288. <sup>32</sup>) Ebenb. p. 289.

# 840 Weft Affen. IV. Abtheilung. S. 72.

Erläuterung 5

Th. J. Arnaud's Reise von Sanaa nach Mareb, burch bie wilden Bebuinen = horden ber Alliirten = Tribus der Saleh-Assour (1843). Entbeckung der Mariada Metropolis Sabaeorum, oder der Saba mit ihren Ruinen, Inscriptionen und den Constructionen des Siddi Mareb der himjariten.

Der Ruhm ber Entbedung von Mareb, ber so berühmin Mariaba Metropolis Sabaeorum (f. ob. S. 280, 252 n.a. D.), und ber Arümmer bee Sibbi Mareb (f. Aera Seil al arin, ob. S. 73—87) gebührt bem fühnen Thom. Jos. Arnaud, ber benselben mit großen Opfern erkauste, wovon schon oben bie nähen Umftände angesührt sind (f. ob. S. 761—766). Hier das geographische und ethnographische Resultat seiner Entbedungtreise nach seiner eignen Berichterstattung.

1. Abreife von Sanaa nach Mareb, 12. bis 18. 3ali 1843 33).

Erfter Sagemarich (12. Inli). Durch bas Rorbeft-Mie ber Stabt, Bab es fabba, jog Arnaud in bas Raffeehans bet Borftabt, um mit feinem Buhrer Baffan-Batafch um 9 Uk fich auf bie Banberichaft zu begeben. Der Beg gur Gartenfat Roba (Rauba) blieb lints, benn es ging 3/4 Stunben weit gegen R.D., bann gegen R.R.D. und um 10 Uhr birect gegen D.; bam 2 Stunden weit gegen D. und R.D. Bis babin führte folen Weg mit gemauerten Gifternen, gur Sammlung ber Regenunfa, gu beiben Seiten. Aber nur bis gur erften Stunde war bas bei überall bebaut, weiterhin nur noch hier und ba zur Linten; mit rudte man ber Bebirgefette ju nahe, welche eine Fortfetung bes Rifom ift, ber im G.D. von Sanaa feinen Anfang utunt. Die Bebuinenhirten, unter beren Führung Arnand feine Beife F machen hatte, pflegen nie in ben Dorfern, fonbern nur in die Entfernung von ihnen ihre Saltplage ju nehmen; fo wurde be erfte halt nach 3 Stunden am guge biefer Fortfebung bes Ritom genommen, beren Gobe allmählig gegen D.R.D. mit mi - mehr abnimmt. hier fließ man jum Sammelplat einer geffen

<sup>723)</sup> Arnaud, Relation l. c. Journ. Asiat. V. p. 219.

Karawane, aus 15 Kameelen und 8 Beduinen bestehend, bavon 7 Glieber zu ben Allitren-Tribus ber Saleh-Asfour gehörten, wie Arnaud's Kameelführer. Sie erhielten alle eine kleine Zahlung mit der Berpstichtung der Vertheidigung ihres neuen Schützlings gegen etwaige Ueberfälle. Es wurde auf einem blosen Steinselbe campirt, das glücklicher Weise durch Bolten beschattet blieb, weil der directe Sonnenstrahl, wenn schon die hitze auf der Plateauhöhe geringer als im Tehama, hier zwischen den nackten Felswänden unerträglich sein soll.

Zweiter Tagemarich (13. Juli) 34). Bon 3 Uhr am Morgen ging es gegen R.D. nach einer Stunde jum großen Dorfe Serr, und von ba gegen D.R.D. und D. jum Thale Babi Das Dorf ift von bem Tribus ber Beni Bafchafc Gerr. R'holan bewohnt, ber Babi ift an mehrern Stellen bochftens nur 15 Minuten breit. Ein fleiner Giegbach, ein Seil, ber am Suß bes Berges in D.G.D. entspringt, burchzieht ihn in Rrummungen gegen R.B., hat aber nur gur Regenzeit Baffer. Bu beiben Seiten gieben nur maßig bobe Bergfetten, Die an beiben Ranbern bes Thales halbfreisrund enden. Diefer Babi Gerr ift an 6 Stunben (4 Lieues) lang, überall voll Wohnungen mit Saufern aus Badftein ober Stein, in Dorfern und Weilern, jebes mit eignem Ramen, bie aber gufammen genommen Babi Gerr beigen, unb ber Bahl nach mehr als bie Wohnungen ber Stabt Sanaa. Ihre Bewohner, vom Tribus ber Beni-Bafchafch, ertennen, obwol nur 4 Stunden fern von ihm, die Dberherrschaft bes 3mams nicht an, find gang unabhangig. Gine große Menge von Brunnen bient gur Bemafferung ihrer Meder, auf benen fle Baigen, Gerfie, Rlee und Wein bauen, Producte die fle auf ben Markt nach Sanaa bringen; wie Juben, Die in eignen Beilern gwifcen ihnen mobnen, ihre felbftgefertigte Topfermaare eben babin führen. Doch um biefe nach Sanaa zu schaffen, bagu muß jeber Jube feinen Batron unter ben Beni Bafcafch haben, bem er, um ficher ju leben, eine jahrliche Abgabe gablt. Auf biefen erften Tagemarichen, wo man brei nicht befreundete Tribus gu durchfegen hatte, mußte fich Arnaub gang in feinen Mantel hullen, bamit man feine weiße Baut nicht anfichtig wurbe, und auf bas Rameel Mur 2 Tage guvor hatte ber Tribus Beni= Nof ober · fauern. Rouf hier bie Beni-Schebab überfallen und 12 von ihnen maf-

<sup>24)</sup> Ebenb. p. 221.

# 842 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 72.

Begen bas Enbe bes Babi Serr wenbet fich ber Beg gegen R.D.; eine Biertelftunde nachbem man beffen lette Bohnusgen verlaffen hat, erreicht man icon wieber ein anberes Dorf, an Fuß eines niedern Berges, ber es in N.W. begrenzt. hier zahlt bas Steinfalz einen Durchgangszoll, ber nach altem Gertow men bem Imam von Sanaa gehort, obgleich gegenwartig auch biefes Bebiet gang independent ift. Es heißt biefes Dorf Soes rafa, und ift bas erfte von 10 anbern, bie man nach einer Stunde Weges erreicht, beren jebes auch feinen befonbern Ramen hat, bie aber zusammen Scherafa beißen, nach bem Aribus ber fie be wohnt, welcher als Theil zum Tribus Rholan gehört und wie bie im Babi Gerr gleiche Agricultur treibt. Da jedem Rholan das Recht zufommt, auf feinem Territorium bie Karaman anzuhalten, fo gefchah bies auch hier oft Biertelftunden lang, sen benen bie erften 10 Minuten mit ceremonieufen Begragungen und Gludwunfchen, bie übrige Beit mit Reuigfeitsfragen ber Manner wie ber Frauen hinging, wobei benn gulet immer bie Frage: wer benn bie Creatur auf bem Rameel? worauf die Antwort, es fei einer von der Gefellichaft, "ein Rranker." So kam ber Frembe glücklich hindurch; fein Journal in Gegenwart feiner Begleiter zu ichreiben, murbe ihm aber übel befommen fein; er mußte bie Worte immer nur am Ende jeder Station insgeheim aufzeichnen, menn er bei Seite ging. Bom letten 640 safa-Dorfe folgte nach einer Biertelftunde Beges fanftes Auffteigen, und bann ber Retil-Schebja ober ber "große Mbftieg," auf welchem bie Rameele wenigstens 2 ganger Stunden jun Sinabkommen gebrauchten. Anfange mar ber Beg burch Ruft zwischen zwei Feisen gangbar gemacht, abwarts warb er bequemer, bier und ba' gepflaftert. Sier alfo hatte man bie Breite bes Sanga-Plateaus verlaffen und ftanb am Eingange son boch, wie es uns fcheint, auf ber nachften Borftufe jum Rieberlande (Dichof, f. ob. G. 712), in beffen weitefter Ferne Rereb liegt. Denn nun hatte man fürs erfte noch ben britten und vierten Tagemarich und ben Morgen des fünften ein Land 🖛 Schluchten, Bergzüge und Thalgrunde zu burchschreiten, bevor mm in die Mareb=Blaine im Lande Dichof (dem Riederlande) eintrat. Am Fuß bes Abftiegs trat man, etwa 5 Minuten fer, in eine Schlucht, die fich am Fuße bes großen gegen D. D. legenen Berges bilbet, in ber man jeden Augenblid auf Bafer

fließ. Die Schlucht enbet nach einer halben Stunde an bem Gieß-

bache bes Thales Beni Djebr ober Babi Beni Djebr Rhos fan. Diefer Giegbach (Geil) bilbet fich nur 10 Minnten fern von ber Enmundung ber Schlucht zu biefem Wabi, am Fuße bes grofen Berges, in D.G.D., und ift nur burch einen gwifdentretenben Borfprung bavon gefchieben. Bu biefem Diegbache tam man Mittage und hielt bier auch ben Tag und Die Racht. Die entlabenen Ramede wurben auf Die Beibe gelaffen. Bebermann bereis tote fich nun fein Mittagemahl. Mit etwas Bulver in Baumwolle geftrent, und burch Stahl und Feuerftein in Fiemme gefest, murben Riefelfteine in ber Flamme jum Bluben gebracht, mit Deble brei, in Rlogen geformt, Stein und Rohlen bejegt, und bie fo nach wenig Minuten nur halbgebadne Maffe, meift ohne Butter, hintergefchlungen. Bis hierber hatte man bas Golg von Ganaa mitfchleppen muffen; das Phosphorfeuerzeug Urnaud's murbe naturtich angeftaunt.

Dritter Tagemarich (14. Juli) 35). Am frühen Morgen wurde ein junger Buriche ber Bebuinen ausgeschickt, burch feinen Auf die weit zerftreuten Rameele herbeizulocken, indeß die übrige Aruppe bas Frubftud bereitete, bis man um 6 Uhr jum Aufbruch tam. Gegen M.R.W. im von beiben Geiten burch Bergguge eingeengten Babi Beni Djebr fam man, nach einer Stunde Begs, gu Bohnungen an beiben Seiten, wo man nun auch fichtbares Baffer im Biefbach bemertte, bas burd Graben gu ben Saufern geleitet war, wo auch Brunnen gur Bemafferung fleiner Aderftude bienten, auf benen Bein und Rlea (eine Art Lugerne) gebaut wurden. Rach 6 Stunden Beges wendet fich berfelbe Babi gegen R. und N.D.; die Karawane zog birect gegen D. auf ber Grenze bin gwifden bem ganbe Rebom, bas links (in R.) blieb, und bem Bebiete von Rholan rechte (gegen G.; fiebe Chaulan auf Diebuhr's Rarte). Erft Rachmittage 2 Uhr, ale man einen gweiten, trodnen Gieffbach (Geil), ber nur unter feinem Bette eimas Baffet hielt und aus ben Berghoben von D.S.D. tam, erreicht hatte, machte man halt unter einem großen Baume (Rhampus lotus?), wo man auch ben Ueberreft bes Tages verweilte. Dies fer Seil zog gegen D.B. und vereinte fich mahrscheinlich mit obigen Babi Beni Djebr.

Doch brach die Karawane noch an demfelben Abend, 9 Uhr, wieder auf, um einem plöglichen Ueberfalle zu entwischen, den man

<sup>735)</sup> Arnaud, Relation p. 226.

#### 844 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 72.

von einem andern Zweige ber Beni Diebr (Kholan) fürstim mußte, welcher die Umgegend Khoribah beherrscht, und wegen eines Bergbesitzes mit dem vorhergenannten Zweige der Beni Diek in Fehde lag. Man ritt oftwärts, nach einer halben Stunde, durch einen engen, schwierigen, 2 Stunden anhaltenden Engpaß, ein Defilé, zu einem britten Gießbach (Seil), der sich zuweilen, boch nur auf kurze Streden, gegen D.S.D. wendete, worauf er immer wieder in seine Rormaldirection gegen D. zurücksehrte. Auch dieser kam herab von den Bergen in S.D., wendete sich an der Stelle, wo man aus dem Engpaß in ihn ausbog, gegen S.B., und ver einigte sich, da man ihn nirgends weiter autras, wie es Arnaud damals schien, gegen S., mit einem ganz andern Giesbach (Seil), Dana genannt, was jedoch später sich nicht bestätigt zu haben scheint 36).

Bierter Tagemarich (15. Juli) 37). Bom frühen Morgen an folgte man biefem trodnen Bette bes Giefbaches mehrere Stunben weit, in dem man jedoch oft Baffervorrathe fand, bis man mit bem erften Dammern ber Morgenrothe einen Berg auf feinem Imfen Ufer gegen Dft zu überfteigen hatte, ber nicht fehr befdweilich Run fam man noch eine Stunde vor Sonnenaufgang me Anfang ber Serw-al-Rharibah, b. i. ber großen Chene von Rharibab. In biefer follte es, nach Saffan-Batafc, afte Ruinen geben, in benen einer feiner Freunde mohnen follte. 216 men nun unter einer elenben Dimofe Raft hielt, erfuhr Arnand met nicht, baß jene Ruinen nur 2 Stunden fern lagen, fonft warte & feine Beit beffer benutt haben, und wo möglich vorausgeellt fele, um gu ihrer Unterfuchung Beit gu gewinnen. Die Ebene, mit allen Richtungen in ein paar Stunden Ausbehnung, war aberd bon Bergzugen umgeben, und von Beduinenhirten, gleichfalls von Tribus Beni Djebr (Rholan) bewohnt, in gerftreut fechenite Badfteinhäusern. Defter wieberholte man, baf eine Lagereif in Morben biefer Rharibab ein Drt fei, voll Steine mit 3m feriptionen. Aber man mußte auf feine Sicherheit bebacht file, ein Ueberfall mehrerer Bebuinen bebrobte fcon Die Raramene, W noch mit friedlichen Worten abgefunden murben, wogn eine die frante Frau in naber Gutte bie Bermittlung berbeigufafren falle. weil fie von bem Fremdling Arzneien zu ihrer Genefung. Diefen und bag er aus feinem Buche ber Magie ihr bas Goroscep

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Arnaud, Relat. p. 233. <sup>37</sup>) Chenb. p. 238. . . .

#### Arabien; Jemen, Weg nach March.

jungften Sohnes ftellen folle. Rachbem bies, fo gut es fich thun ließ, bewertftelligt und die versuchte Gelberpreffung eines ber Bebuinen ernftlich von Arnaub jurudgewiesen mar, ben feine Bubver allein, vielleicht nicht ohne Abficht, gurudgelaffen hatten, jagte biefer ber indeg weit vorausgeeilten Rarawane nach. Alle er fietraf, erblidte er auch in ber Ferne weitläufige Ruinen, boch magte er es unter biefen Ilmftanben nicht fich abzufondern; nach 11/2 Stunben Mariches murben die Ruinen von Rharibab erreicht, die gang nabe ber Marschroute im Westen lagen, und gegen Oft ihnen benachbart fah man zur rechten Gand zwei von Duaberftuden gut erhaltne Baumerte nabe beifammen, beren Bewohner ben Paffanten aus ihren Brunnen gegen eine geringe Vergutung Baffer reichten. Erft gegen Abend, eine Stunde vor Sonnenuntergang, als man in einer Schlucht mit einer anbern, bie ein Gießbach von N.W. gegen S.D. durchzog, die aber beide trocken lagen, Galt machte, tamen auch Arnaud's Führer wieber gur Aruppe, und verfprachen, ale ihnen über ihr Betragen Bormurfe gemacht wurden, ihn auf bem Rudwege zu ben Ruinen zu führen. Dier war man nur noch eine Tagereife von Mareb entfernt.

Fünfter Tagemarich (16. Juli). Bon 3 Uhr Morgens ritt man erft gegen S.D., bann um 1/25 Uhr gegen G.G.D., um 5 gegen G.D. und 1/37 Uhr gegen Dft. Um 7 Uhr erreichte man einen Berg, auf beffen Gipfel ein altes Fort aus Luftbadfteinen erhaut ftand, an beffen Bug man eine tiefe Cifterne zwischen 2 Belfen gebildet antraf, bie ju allen Sahreejeiten Baffer haben follte. Sier nun, nachbem man jene foluchtenreiche und bergige Bor-Aufe mit ber großen Chene Rharibah, die wir baher turgweg bie Borftufe Rharibah nennen durfen, durchfest hatte, begann wieberum eine weite Ebene (Dichof) fich zu eröffnen, ble fich nach allen Richtungen bin, sowol von D. nach B. als von S. nach R., über 2 Meilen (3 Lieues) weit ausbreitete. Gier verließ man bie Normalrichtung gegen Mareb, um ben Giegbach Dana gegen G.D. zu erreichen, wo man Baffer zu finden hoffte. Um 10 Uhr wurde bier unter bem Schatten einer Gruppe von Tamarinden-Baumen Galt gemacht, beren nun überall von Strede ju Strede fleine Walben fich im Bette bes Dana zeigten.

Der Weg bis hierher war von Sanaa an immer bergab gegangen; im gangen fehr bequem und überhaupt weit beffer nach Dich of zu, von biefer Lanbfeite, als er gegen Weft nach ber Meeresfeite hinabgeht, in bas bortige Lehama. Da aber bie Bebui-

## 846 Beff Affen. IV. Abehellung. S. 72.

nen keine sonverliche Devnung beobachten, ihre Kamvele ohne Sufeter nach Bolieben lausen lassen, auseinander gehend, bald vor, bab zurückbleibend und dann bald Rräuter weibend, bald wieber trettirend, so ift hier an keine regelmäßige Abmessung der Diftagen (vgl. ob. S. 486), wie anderwärts, zu benken. Ginmal zählte Arnaub in 5 Minuten 440 Rameelschritte, ein andermal mur 330. Auf dem Rückmarsche ging es regulärer, weil die Tribus der Beni Shed ab ihre Kameels, die beladen und sehr zahlreich waren, immen hintereinander an Geilen gehen ließen.

In größter Lageshipe jog man nabe bem Dana - Biefonte vorüber, und etreichte, nach 2 Stunden Bege vom Galt unter be Namarinbenbaumen, am Radymittag bas Lager bes Ertbus eines ber Führer, ber Saleh-Asfour. Es befand fich jenfeit bes Bab el Falebich (bas Thor bes Fluffes, f. ob. 6. 544) gwiften bem Berge Balat und bem Berge Goab und beftand aus 6 wafchiebnen Tribus, die fich gegenseitig beschüten, fo daß jeber Tribus ber Protector aller anbern ift. In 50 Belte aus grobem feibfigemachten Bollenzeuge, über nur 3 bis 4 guß bobe Beltftangen angebreitet, ftanben an einer gang mafferlofen Stelle, gu ba fie jeben Tag erft, ihr Bieb gu teanten, bas Baffer anderthalb Stunden welt am Dana-Giefbach in Schlauchen holen muften. Der Rameelfahrer Urnaud's, ein Galeh-Alfour, nahm im fogleich in fein Belt als Gaft, bolte einen Sopf mit frifder Bum und rieb ihm nach Beduinenart die Supe ein bis gu ben halm Guften, bann auch Arme und Banbe, eben fo bem Saffan-Beide Danner und Beiber hatten fich indeß voll Reugier anfänglich in bir Fetne versammelt; balb aber ließ fich Jeber feinen Ruffentepf tobgen, um in ber Gefollschaft feinen Raffee gu folluten. Der gifur folachtete ein Schaaf als Zeichen bes Friedens und ber Gideciat. Run ging bas Befragen auf ben Frembling los: was ibn bier herführe? wer er fei? bas tonne nur Allah wiffen, was all für eine feltfame Ereatur fei! fo fcwachlich, gar nicht für it Strapagen ber Reife gemacht! und boch bierber tomment? wiedlich um ble Schähe zu fuchen? wol gar ein Bogel Brems, (f. bus 265) bes Barabiefes? n. bgl. m. Golde Gefprache tiffen unm di mehr ab. Er blieb bei feiner fehr einfachen und boch wahren wort: et fet ein Moggrebt, b. i. ein Mann and bem Be Die Beiber in ihren langen fdmargen Baummollenveben mit fo ten Wermeln, mit herunterhangenbem Saare, fowarzen Lungen m ben Ropf und am Tage, felbft in ber Gitte, im mer verfclieber

thenb, faben wie Leufel aus; bie Dabden mit offnem Beficht, ur um bie Suften ein turges Bollentuch gefchlagen, hatten außerem noch bie Bruft mit Leberbanbern bebedt, bie als Ornamente ang mit Meinen Muscheln befett waren. Rad Tifch murbe Raieelmilch gereicht; bie alten Graubarte befahen bie Schaaffnochen eim Beuer, beriethen fich unter einander und fanden bie bofen mina: "baß fo eben unter ben Nachbar-Tribus Blut geloffen fei."

Sechster Tag (17. Juli). Ein Rasttag im Lager 38).

Der Rameelführer Galeh = Asfour ging nun mit einem Freunde oraus nach Mareb, bas nur einen halben Tagemarich entfernt bar; benn er fehrte am Abend wieder mit ber Erlaubnig bes Prinen biefer fleinen Stadt, bes Cherif Abberrahman, am folgenen Tage mit bem Frembling einruden zu burfen. Da ber Beg abin über bie Ruinen bes antifen Dammes von Mareb Stbbt Mareb) aber fehr gefahrvoll fein follte, fo mußte Araub 4 Bebuinen befolben, ale Corte von 4 verschiebenen Trius, noch außer feinem gubrer; alfo 5 Danner geborten bagu, um te furze Strede ungefahrbet nach Dareb gurudzulegen.

Siebenter Tag (18. Juli). Man brach auf erft gegen 28. um Dana-Gieffbach, 2 Stunden meit; bann wandte man fic jegen Oft zwischen bie beiben Berge Balat, welche vor alen Beiten bas Baffin bes Sibbi Mareb gebildet hatten. Es var ungemein beiß, ale man ben Damm erreichte, ba, fagt Arraub, wurde fein Auge plötzlich vom Anblick ber antiken Contructionen getroffen, in einem Lande bas nie ein Ens opker betreten, ober wenn einer bahin gefommen, fo var er both nie wiedergefehrt.

. In enthuflaftifcher Begeifterung erfletterte Arnaub fogleich as rechte Ufer 39) ber trodnen Stromfclucht, bas von Baumen nit verborrten Zweigen bedeitt mar, und ftanb balb zwifchen 2 anifen, gut erhaltenen Conftructionen, bei benen er eine in Fels gehauene Inscription wahrnahm, die alebald von ihm copirt wurde; bann manbte er fich nach allen Geiten, um von allen abrigen Copien gu nehmen, die er umber erblidte. Er wollte nun bie Begenfeite bes Dammreftes auffuchen, bic Führer wollten ihn wegen zu großer Gefahr nicht laffen; er enteilte ihnen, um bie Dis ftang beiber Bergabstände zu meffen (wahrscheinlich wo ber Durch-

<sup>&</sup>lt;sup>736</sup>) Arnaud, Relat. p. 238. 39) Chenb. p. 239.

## 848 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 72.

Er berechnete bie Dide bes aufgeworfenen Erb-Dammes nach beffen übrig gebliebenen Reften. Run erft befties er ben Ruden eines alten Dammreftes, ber nach bem Innern aum Bug eines Berges binläuft, an beffen Enbe fich alte, febr gut erhaltne Conftructionen vorfanden. Machbem er von ber Bote (bem Rudgrat bes Dammes folgenb) einer biefer Conftructionen berabgeftiegen war, frappirte ibn ein quabratifder Steinbled, 2 Buß hoch, auf bem er feine Inscription, wol aber eine Sculptur wahrnahm, die er fogleich fliggirte, und bann Bermeffungen einiger Buncte vornahm. Noch war er bamit nicht zu Enbe gefommen, als Saleh = 28 four auf ber Dammbobe erichien, ibm guichrie und voll Schimpfreben feine Blinte auf ihn zum Erfchießen anlegte. 3m Gifer ihm nur immer Lappeb! Lappeb! gut! gut! pe fcreiend, und nicht fich an beffen gornige Flüche fehrend, fuhr Arnaub mit feinen Arbeiten zwar noch fort, ohne jeboch bamit gang ju Stande zu tommen. Dhne Saleh-Asfour's Drobungen mare er ficher von 2 Abibah Beduinen ermordet worden, be fcon gang bicht, nur ihm unbemertt, hinter feinem Ruden fanden. Blöglich mußte er abbrechen, ergriff auf ber Flucht nur noch in Stud von ber Erbe bes Dammes. Bei ber Rudfehr zu feinen Be buinen befand er fich burch ben beißen, faft fentrechten Genneftrahl, bem er fich fo rudfichtelos mehrere Stunden ausgefest, in einem folchen Buftanbe bes Saumels, bag es ibm nicht mir möglich war, in feiner Drientirung fich gurecht gu finben; ein fefonderes Blud mar es, bag er bem Sonnenftich und einer fin entzündung entging.

Nach bem Mittagseffen wurde nun der Maric nach Marif fortgesetz, bas nur noch eine Stunde fern lag. Auf diesem Borward er fortwährend ben roben Beduinen ein Gegenstand bes fichen und Foppens nach ihrer Art, die des schwachen weißen Aufdens Figur höchst lächerlich sanden und schon zum Berand mit Auffeben belachten, das er bei seinem Einzuge in der Stadt aus gen wurde. Am Muinenthor der antiken Sada Regia Aufcription; sogleich vom Kameele herabspringen und copien und seine; aber die Beduinen lachten ihn aus, hielten ihn zurüst einen Narren, hinderten ihn auf jede Art. Er mußte weite gen Ummaurung des modernen Thors des Dorfes Mares. Sie sied sich bas ganze Volk schon zusammengerottet, das "extrasedinsier fremde Wesen" einziehen zu sehen; die Weiber hatten fich mit

bie platten Dachterraffen poftirt. Gin Abibah - Fubrer ging voraus und fcrie: wir bringen euch ben Mabbi! (gewiffermaßen ben verrudten Pringen; Narren gelten als eine Art Inspirirter, und ber Dabbi, nach ber arabifchen Legenbe, ift ber bereinft erwartete Regenerator bes mahren Blaubens (f. Erbf. X. S. 281; ober Mehdi ober Mohadi f. ob. S. 731, 756, 763 a. a. D.). Lautes Befchrei erhob fich von allen Seiten, man brangte fich ju bem fremben Befen, es zu begrüßen, ihm bie Sand zu bieten wie einem Sherif (Fürften aus Mohammeb's Gefchlecht), und ber befonnene Fremdling hatte nur vollauf zu thun, ihnen recht einbringlich ju machen, baß er tein Cherif fei. Gin foldes Borgeben batte ihm beim fanatifchen Bolfe, wenn es ben Irrthum entbedt, ficher ben Tob gebracht, wie bies Schidfal mahrscheinlich schon einen ober ben anbern seiner Borganger getroffen. Dit einem folden Bahne verband fich hier die 3bee eines Sanctus, ber die Bunderweisheit Salomo's befige, ber alle Gebrechen beilen, ber burch feine Magie bie verborgenen ungeheuern Schape heben fonne u. f. w.

Der fo vom Bolf angeschrieene wurde nun gum Sherif Abberrhaman 40) geführt, ber in einem vierftodigen Regel-thurme in ber oberften Etage wohnte, in einem einzigen Gemache auf ber Spite bes Regels. Diefer gurft von Saba, mit mehr Lebensart, tam feinen Gaften mit Gruß entgegen, und nothigte ben Guropaer feinen eignen Blas auf bem Divan einzunehmen, über bem ein blinkender Curaf die Ehrenftelle bezeichnete. Gin Diener brachte ben Buttertopf und falbte ibn, alles Biberftrebens ungeachtet, wie zuvor, und fo auch alle feine Befahrten. Dann ging, bei reichlicher Bewirthung mit Raffee, bas Fragen an. Der Sherif hatte babei fein nadtes Töchterchen auf bem Schoof, bas nur um ben Gurtel bebect und mit Mufchelschmud behangt war. Auf hunderterlei Fragen war bie Antwort conftant, daß er ein Doggrebi fei. Alfo tein Turte, mas man offenbar gefürchtet hatte, Tagte ber Sherif. Bugten wir, fagten ihm am folgenben Morgen einige Abibah, bu marft ein Turte, fo wurben wir bich gleich in Stude hauen. Aber anbre blieben boch babei, er muffe mit ben Aurten nach Sanaa gefommen fein; er wolle nur ihr Lanb aus-Spioniren. Arnaub borte, bag bier ein Sabbramauter aus Matallah fei, ber ihn borthin fuhren wolle, boch nur fur Belb; er habe bort auch einen weißen Mann (v. Wrede? f. oben

<sup>&</sup>lt;sup>740</sup>) Arnaud, Relation l. c. p. 309-317.

S. 286) gefeben, ben er einen Bilger aus Inbien nannte, bet fein arabifch gekannt, boch la illah ill'a Alla wa Mohamed raful Allah, bas Gebet bes Rorans, gefagt. Dhne Gelb wollte er nicht führm, und an Gelb hatte Arnaud faft nichts mit fich genommen. Beil er nun nicht in jenes Gebet einftimmen wollte, wuche bas Dis traun bes Bolfs gegen ihn, zumal ba er bei bem Abendgebete in bet Mofchee abgemattet liegen blieb, ohne baran Theil zu nehmen. Nach bem Abendeffen und dem Raffee zogen alle fremben Beminen, bie fich aus ber Umgebung Marebs bier haufig auf ben Martte verfammeln, und in ber Stabt fein befreundetes Quanier hatten, nach bem Lanbesgebrauch gur Berberge in Die Dofdee, Arnaub aber, nebft feinem Subrer Baffan Batafd, erhielten wen Sherif ein Quartier bei bem Galginspector angewiesen, ber nach ihm und bem Rabi bie erfte Stanbesperfon im Orte war. Gie mußten im Dunteln bafetbft ihr Lager nehmen, benn Gerge wurde teine für fie getragen; aber ein junger Araber, ber ihnn nachgezogen war, fing noch in bunfler Racht ein Befprach mit ben Europäer an. Er war ale Bilger in Indien gereift, und übn Makallah, Aben und bas Tehama hierher in feine heimet gurudgefommen, wo es ihm nicht mehr gefiel, feitbem er in ber Belt fich umgefeben und auch Europäer tennen gelernt. Er frud sein Arabisch viel beutlicher und verständlicher ale bie Andern für Arnaud, und auch biefer wurde von ihm gut verftanben. Gr theilte manche belehrende Rachricht mit (f. ob. 6. 634), m wanfchte mit ibm weiter reifen gu fonnen. Er verfprach an m bern Morgen Arnaub nach ben Ruinen ber alten Saba ju be gleiten.

Achter Tag (19. Juli). Aufenthalt in Mareb 41). Mit bem jungen Bilger und bem 17jährigen Sohn des Sherif zog Arnand am frühen Morgen begierig den Ruinen der alten Metropolis entgegen. Der junge Prinz verließ niemals das Thor feine Refivenz, ohne seine Flinte über die Schulter zu hängen und nicht ohne die brennende Lunte. Go kamen sie aus dem Innern bet Dorfes zu bessen Osthore, als ein Araber sie verfolgend von dem Fremden verlangte, er solle die Gebetsvemel herfagen. Es wer der Bruder des Sherif; sobald ihn Arnaud mit feinem Geplapper befriedigt, rief er laut: er ift Muselmann! und eilte zund. Bidem nächsten Brunnen, den sie erreichten, lagerten ein paar Chi-

<sup>&</sup>lt;sup>741</sup>) Arnaud, Relat. p. 318-325.

bah Beduinen; sie folgten neugierig ben Wanherern auf bem Kuße bis zum Eintritt in bas Bette bes Danastroms, ber neben den Umwallungen ber antiken Saba vorüber zieht. Der Prinz suchte sie durch List zu entfernen; sie waren nach Schähen begierig, die der Fremde heben wurde, und an denen sie auch ihren Antheil zu haben behaupteten; vielleicht daß der Brinz hoffte sie allein zu bestehen. Er ergriff eine für seinen Schüzling gesährliche Wethode, ihn von den unnügen Gästen zu befreien; er wollte sie glauben machen, daß sie mit ihren Wassen sekteien; er wollte sie glauben machen, daß sie mit ihren Wassen sekteien; er wollte sie glauben sichts anhaben könnten, da er schußsest sen sektsästigen hiest er die Abidah's ein wenig zurück, legte dann seine Flinte auf Arnaud an und drückte ab; es gab Feuer, aber so, daß sie versagte. Die abergläubischen Beduinen riefen sant: Sähir! Sä-hir! ein Zanberer! und entstohen.

Rach biefem Blenbwerk führte ber Bring feinen Gaft zu einem großen Quaberftein, auf beffen Ruden eine Infcription; aber fogleich fah Arnaub, bag es eine ziemlich lange Stelle ans bem Roran und mit einem fpigen Steine nur gang unordentlich eingefratt mar. Diefe gebot ihm ber Pring abgufchreiben; ba Urnaub feine Beit nicht mit fo unnugen Dingen verberben wollte, wiberfette er fich ber Anforderung. Boll Born murbe er nun ein Unglaubiger, ein hund gefcholten und ber Bring verließ ihn. Go warb er frei und konnte fich nun allein ohne hinderniß ber Unterfuchung ber Ruinen wibmen, Die jeboch meift nur in großen Erbhaufen bestanden. Der junge Bilger, etwas höflicher als alle feine roben Landsteute, mar fein Begleiter geblieben. Rachbem alles befichtigt war, wunfchte Arnaub bie Bilafter und bas Baram Bilfis (ober Balfis f, ob. G. 75) gu feben. Aber bas, fagte fein Begleiter, fei für benfelben Tag zu weit; in ber erften Dorgenfrube bes nachften Tages fet er bereit, ihn babin zu führen. Alfo ging es jurud in fein Quartier, wo ihn aber bie unerträglichften Beinigungen erwarteten. Das Gerucht von bem Frembling hatte ans ber gangen Umgegend bie turbulenten Abibah Bebuinen gut Stabt geloctt, ben felinen Gaft mit Augen gut feben. Der Sherif hatte gunachft wieber hunbert Fragen, faft alle über feine Religion, an ihn zu thun, und bagn bie hereingebrungenen gehn bis zwanzig wilben, mit Flinten bewaffneten Abibahs nicht weniger, und war biefer Trupp fort, fo kamen boppelt fo viele wieber, bie biefelben Fragen und noch viele andre wiederholten. Dicht brangte fich fo bas Bimmer ben gangen übrigen Tag; Die Bige, bie Plage, Die

850 S. 286) gefehen, ben er einen Bilger aus Inbien nanute, ber tein arabifch gefannt, boch la illah ill'a Alla wa Mohamed raful Alla, bas Gebet bes Korans, gefagt. Dhne Gelb wollte er nicht führen, und an Gelb hatte Arnaub faft nichts mit fich genommen. Beil er nun nicht in jenes Gebet einftimmen wollte, wuchs bas Diftraun bes Boles gegen ihn, zumal ba er bei bem Abendgebete in bet Mofchee abgemattet liegen blieb, ohne baran Theil zu nehmen. Mach bem Abenbeffen und bem Raffee zogen alle fremben Bebuinen, die fich aus ber Umgebung Marebs hier häufig auf ben Martte versammeln, und in ber Stadt fein befreundetes Quartie hatten, nach bem Lanbesgebrauch zur herberge in bie Dofdee, Arnaub aber, nebft feinem gubrer Baffan Batafd, erhielten wen Sherif ein Quartier bei bem Salzinspector angewiesen, ber nach ihm und bem Rabi bie erfte Standesperfon im Orte war. mußten im Dunteln bafetbft ihr Lager nehmen, benn Serge wurde teine für fie getragen; aber ein junger Araber, ber ihnen nachgezogen war, fing noch in buntler Racht ein Gefprach mit ben Europäer an. Er war ale Bilger in Indien gereift, und übn Mafallah, Aben und bas Tehama hierher in feine beimet gurudgetommen, wo es ihm nicht mehr gefiel, feitbem er in bet Welt fich umgefehen und auch Europäer tennen gelernt. Er fpmd fein Arabisch viel beutlicher und verständlicher ale bie Andern für

gleiten. Achter Tag (19. Juli). Aufenthalt in Mareb 41), Sit bem jungen Bilger und bem 17jabrigen Sohn bes Sherif jeg Arnand am frühen Morgen begierig ben Ruinen ber alten Retropolis entgegen. Der junge Bring verließ niemals bas Ther feine Refibenz, ohne feine Flinte über bie Schulter gu hangen und ni ohne die brennende Lunte. Go famen fle aus bem 3mmere be Dorfes zu beffen Dftthore, als ein Araber fle verfolgend von ben Fremben verlangte, er folle bie Gebetformel herfagen. Es wer be Bruber bes Cherif; fobalb ihn Urnaub mit feinem Geplapper to friedigt, rief er laut: er ift Mufelmann! und eilte gundt. Bi bem nachsten Brunnen, ben fie erreichten, lagerten ein page Mbl-

Arnaud, und auch biefer wurde von ihm gut verftanben. Er theilte manche belehrende Rachricht mit (f. ob. S. 634), w manfchte mit ihm weiter reifen zu tonnen. Er verfprach am es

bern Morgen Arnaub nach ben Ruinen ber alten Saba ju be

1

1

į

<sup>&</sup>lt;sup>741</sup>) Arnaud, Relat. p. 318-325.

bah Beduinen; sie folgten neugierig den Wanherern auf bem Fuße bis zum Eintritt in das Beite des Danastroms, der neben den Umwallungen der antisen Saba vorüber zieht. Der Prinz suchte sie durch List zu entfernen; sie waren nach Schähen begierig, die der Fremde heben wurde, und an denen sie auch ihren Antheil zu haben behaupteten; vielleicht daß der Prinz hosste sie allein zu bestehen. Er ergriff eine für seinen Schüpling gesährliche Weithode, ihn von den unnügen Gästen zu befreien; er wollte sie glauben machen, daß sie mit ihren Wassen sem seltsamen Fremdling doch nichts anhaben könnten, da er schußsest sein. Dies zu bekräftigen hiest er die Abidah's ein wenig zurück, legte dann seine Filnte auf Arnaud an und drückte ab; es gab Feuer, aber so, daß sie verfagte. Die abergläubischen Beduinen riesen sant: Sähir! Sa-hir! ein Bauberer! und entssohen.

Rach biefem Blendwerk führte ber Pring feinen Gaft zu einem großen Quaberftein, auf beffen Muden eine Infcription; aber fogleich fah Arnaub, baf es eine ziemlich lange Stelle aus bem Roran und mit einem fpigen Steine nur gang unorbentlich eingetratt war. Diefe gebot ihm ber Pring abgufdreiben; ba Urnaub feine Beit nicht mit fo unnugen Dingen verberben wollte, wiberfette er fich ber Anforderung. Boll Born wurde er nun ein Unglaubiger, ein hund gefcholten und ber Bring verließ ton. So warb er frei und fonnte fich nun allein ohne hinderniß ber Untersuchung ber Ruinen wibmen, bie jeboch meift nur in großen Erbhaufen bestanden. Der junge Bilger, etwas höflicher als alle feine roben Landsleute, mar fein Begleiter geblieben. Rachbem alles befichtigt war, munichte Arnaub bie Bilafter und bas Baram Billis (ober Baltis f. ob. G. 75) gu feben. Aber bas, fagte fein Begleiter, fei für benfelben Tag zu weit; in ber erften Morgenfrube bes nachften Tages fet er bereit, ihn babin ju fuhren. Alfo ging es zurud in fein Quartier, wo ihn aber bie unerträglichften Beinigungen erwarteten. Das Gerücht von bem Frembling hatte ans ber gangen Umgegend bie turbulenten Abibah Beduinen gut Stadt gelodt, ben felinen Gaft mit Augen gu feben. Der Sherif batte gunachft wieber bunbert Fragen, faft alle über feine Religion, an ihn zu thun, und bagu bie bereingebrungenen gehn bis zwanzig wilben, mit Flinten bewaffneten Abibabs nicht weniger, und war blefer Trupp fort, fo kamen boppelt fo viele wieber, bie biefelben Fragen und noch viele anbre wieberholten. Dicht brangte fich fo bas Bimmer ben gangen übrigen Tag; Die Sthe, Die Plage, Die

#### 852 Weft = Afien. IV. Abtheilung. S. 72.

Robheit waren unerträglich. Legte sich ber ermübete Gaft in eine Ede wie zum Schlafen nieber, um ben unfaubern Geiftern aus bem Wege zu geben, so kamen bie einen und kneipten ihn, die and bern zerrten ihn bei ben Füßen; noch andre zogen ihre Dolche um blinkerten damit drohend ihm unter dem Barte hin, andre maßen seine Länge, um zu sehen, ob er ein Türke sei; seine Kleinheit wunderte sie. Zum Türken sei er nicht riesig genug, riefen sie laut aus, sonst würden sie ihn gleich in Stücke hauen. Erbitterung, Borwürfe, Trog, alles war vergeblich gegen diese rohen Tibus, die nichts von der noblen Art andrer Araberstämme besagen.

Saleh-Asfour felbst ward angst, dies moge fein gutes Ende nehmen; er konnte die mächtigern Abidah nicht beruhigen, de sein eigner Tribus wenig respectirt und wenig zahlreich war. Benn er seinen Schützling nicht lebendig nach Sanaa zurückbrachte, se durfte er selbst sich nicht wieder in Sanaa sehen lassen und auf keine Bahlung rechnen. Daher suchte er ihn los zu werden, und übertrug ihn gegen eine geringe Summe einem andern Beduinen, Dardasch, vom Tribus der Beni Shaddad, von welchem en bemselben Tage eine starte Karawane in Mareh eingetwessen, die Salz einkausen und dann nach Sanaa zurücksem sollte.

Der Tag voll Plagen wollte burchlebt fein; gern, fagt Arnaub, hatte er fich weggestohlen zu ben Bilaftern und bem Genne Ballis; aber fein junger Gefährte wagte es nicht, ihn noch einnal zu begleiten: benn nach feiner Rudfehr hatte man auch ihn fort burchsucht, ba fie bei ihm gehobne Schape zu finden hofften.

Doch als ber Sherif Abberrhaman an bemfelben Aben feinen Gaft noch fpat zum vierten male besuchte, warb er bemegen, ihm für ben folgenben Morgen seinen Schutz zu versprechen.

Neunter Tag (20. Juli). Aufenthalt in Mareb M. Am frühesten Morgen entschlossen sich der Sohn des Sherif und ein zweiter Bewassneter, noch ehe die verwilderten Aribus der Aibbah die Stadt bestürmten, den Fremden zu den Ruinen zu geketen. Bunächst ging es durch das trodne Strombette, das an den Arümmerresten der antiken Saba vorbeizieht. In geringer Frund von demselben und immer in Oftrichtung von der Stadt zeige man ein weites Feld festgestampster Erde, das Mendan el-Rhahl genannt, d. i. Marsfeld oder der hippobrom der

<sup>742)</sup> Arnaud, Relation p. 825.

Sabaer; boch war hier keine Conftruction, kein Mauerstein zu ebliden. Erft nach einer halben Stunde fehr ftarken Marsches nurden die Bilafter erreicht, an benen Arnaud 2 Inscriptiosen bemerkte, beren eine aber zum copiren zu sehr zerstört war. don hier gegen Nord nur eine Viertelftunde fern, kam man zu em haram Bilkis voll Inscriptionen, von denen aber rei zu sehr mit Schmutz und Sand bedeckt waren, um sie sofort opiren zu können, und die Begleiter zur Rückkehr drängten. Auch onnte ein hügel unfern von hier, der aus gut erhaltenen Knochen on den Opferthieren der Sabaer, sagten die Kührer, bestehen sollte, icht besucht werden.

Rach ber Rudfehr tam ber Sherif, bie gemachten Abschriften u revidiren; faum hatte er bas Bimmer verlaffen, fo brangen eue Plagegeifter ber Bebuinen herein, aber weit erbofter gegen en Armen ale zuvor, bem fle am Mittage mit ber größten 3mertineng und Frechheit begegneten, fo baß Saffan Batafch fich feier annahm und ihn in ein anbres Quartier, in bas Baus bes tabi, führte. Auf ber Steinschwelle feines Baufes fab Arnaub ine febr foone Infcription, ward aber fo beftig von ben Tutultuanten verfolgt, daß er bei ihr fich nicht aufhalten burfte. 50 ging es ihm auch bei Infcriptionen mehrerer anberer Bauer, Die offenbar aus ben Baufteinen ber alten Gaba aufgeührt waren. Doch war es ihm gelungen, zwei bavon zu copien, unter graulichem Fluchen ber Manner und Beiber, bie von ben Dachern herabschrien: "Jagt ben Bauberer, ben Sund fort, er une Unglud ine Land bringt und allen Jammer!" Der wilde Bobel lief jum Sherif, ihn ju Gulfe ju rufen; ber beubigte fie mit wohlwollenber arabifcher hospitalität: "Weil er infer Gaft ift, lagt ihn boch gemähren, wie es ihm ge-Gefdieht une Uebel, fo ift es burch Allah's ällt. Bille."

Im Sause bes Rabi brohten neue'Insulten von Mannern und Beibern, die ihn nun auslachten ober verhöhnten als Ungläubigen, der, da sie auch schon von Aben gehört hatten, ihn gar für Kinen hielten, der zur Compagnie jener Engländer gehöre, die nun hre Spione schickten. Die Weiber benahmen sich als wahre saische Kurten; wollte er sich ihnen entziehen und in eine Ecke kellen oder den Kopf zum Fenster hinaushalten, so kneipten und jerrten sie ihn empsindlicht. Endlich zeigte der Sherif die alte Sausmutter, die im Kieber besinnungslos da lag, und von bofen

## 954 Boff-Affen, IV. Abtheilung. S. 72.

Damonen (ben Dichinnen?) befessen war, die ber Fremdling vertreiben follte. Der Sherif nahm sich überhaupt seines Gastes wal
an gegen die milben Beduinen, die sich glücklicher Beise vor dem Schließen ber Ahore wieder aus ber Stadt zurudziehen mußten, de es ihnen nicht erlaubt ift, die Racht über in March zu bleiben.
Der Sherif war aber selbst zu ohnmächtig gegen die Beduinen;

als fie endlich fart waren, schickte er feinem Gafte ein foftliche Abenbeffen, bas in einem Stud Lammfleifch bestanb. Bebnter Tag (21. Juli) 43). Rudweg von Mareb nad Sanaa. Erfter Tagmarich. Leiben aller Art waren in bie fen Tagen erbuldet wie teine in Jahrzehnben; noch 2 Tage biefer Art, fagt Arnaud, und er mare vor Morger und Qualen gefter-Da erschien ber Tag ber Rudfehr; bei Sonnenaufgang bred bie Ragamane von 80 Berfonen mit 150 Rameelen von Rares Die große Bahl ber mit Flinten Bewaffneten, unter bem Schute Arnaud nun ftanb, hielt die Abibah Beduinen ab, ifn ferner ju plagen. Aber nun fingen bie Befährten feines neuen Batrons Darbafch an, fich über ihn luftig ju machen und, we et anging, ju foppen. Sobalb Darbafch fich entfernte, ging et ibn ben armen Reifenden ber, ben fie gur Erbe marfen, mit ber Bads in ben Sand brudten, mit Dolden bedrohten, ihm ben Bart fchie telten u.f. m. Nachbem man bie große Plaine von Mareb burchzagen und am Thal bes Dammes, bei bem Fuße eine Berges, angetommen mar, auf beffen Gipfel Refte alter Burgfeften, von Badftein lagen, murbe um 11 Uhr Galt gemest hier follten die Gabaer, meinten die Beduinen, ein Jahr leng nach bem Durchbruch bes Dammes eine Bufucht gefucht heben Dady furgem Galt jog man weiter, bis man am Abend nur eint

führen. Elfter Tag (22. Juli) 41). Bweiter Tag bes Bide mariches. Nach fehr frühem Aufbruch tam Arnaub mit ber

halbe Stunde von Rharibah entfernt lagente, in einem kleinen Gießbachbette, bas fich gegen S.D. ber Marebroute zicht, vielleicht bis er 2 Tagereifen fern von ba ben Dara treffen midde. Bu diesem kleinen Gießbache stöht von Nord ben eine Schluck, bie von Kharibah kam. Leider fehlten Inftrumente zur genennen Drientirung der Flußbetten. Darbaich mußte verfprechen, seines Schützling am nächften Morgen bei Beiten nach Kharibah pe

<sup>7+2)</sup> Arnand, Relat. p. 831. 44) (Bbenb. p. 884.

erften Connenftrahl zu ben Ruinen von Rharibab, wo er fogleich Infdriften mit fehr großen Buchftaben, bie fcwer gu copiren waren, vorfanb. Doch war es ihm fcon von allen Abschrift zu nehmen gelungen, als bie Rarawane eben nachrudte. Beim Gintritt in ein bortiges Girtenhaus entbedte er nun aber gleich wieder mehrere Infcription en auf übereinander liegenden Steinen; und im Schafhofe fab er eine in zwei Stude gerborfine lange Steinbant mit zwei großen Infcriptionen zu beiben Seiten, die in fehr fleinen Charafteren ge= schrieben, aber sehr gut erhalten war. Sie wurde so eilig als möglich copirt, und boch war bie Rarawane icon eine gange Stunde vorangeschritten, fo bag bie andre Galfte ber Infdrift uncopirt blieb: benn ber gubrer brangte gum Aufbruch, weil bie Gegend zu gefahrvoll fei. Nun mußte aber zwei Stunden gelaufen werben, um bie Rarawane einzuholen, bie auch bas Enbe ber Blaine von Rharabah ichon erreicht hatte und beim Abftieg in ben großen Gießbach fich befanb. Außer Athem, fagt Arnaub, tam er an, bie Angft nur hatte ihm Flügel gegeben. Debrere Stunden jog man im Bette bes Biegbachs fort, bis man eine Solucht auffteigen mußte, um gum Gipfel ber Gobe in ber Richtung gegen 2B. ju gelangen. Der Giegbach wendet fich gegen Gub, gegen bas Land Rholan (Chaulan bei Diebuhr), und ergiest fich wol ohne 3weifel in ben Strom Dana, ber ben Sibbi Mareb burchbricht. 3m Giebbach verfehn fich die Ra-rawanen mit Baffer für ben gangen Tag, weil fein anderes bis gum Babi Beni Djebr gefunden wirb. Rach furgem Mittagehalt in einer Grotte zog man um 2 Uhr weiter bis am Abend zu einem fleinen Diegbach, ber nicht fern von ba am Fuß einer Bergfette von S. gegen S.D. fich bilbet, und gegen R.B. nach bem Sande Debom birigirt. Gier bas Nachtlager.

Bwölfter Tag (23. Juli) 45). Dritter Tag bes Rūdsmarsches. Bor ber Morgenröthe aufgebrochen, zog man eine Stunde weit auf der Grenze des Landes Nehhm und Kholan hin, bis zum Eintritt in den Wadi Beni Djebr, der auch zu Kholan gehört. Bon Mareb bis hierher ift, bis auf den kleinen Strich von Kharibah und bessen zerstreute Hütten, nirgends Anbau. Um 10 Uhr des Morgens, etwa auf halbem Bege zum Badi Beni Djebr, hielt man an einer Stelle an,

<sup>45)</sup> Chenb. p. 337 - 345.

wo Arnaub an einigen wenn schon schlechten Weintrauben fich boch ungemein erquiden konnte. Nachmittags ging es weiter, bis man nach 2 Stunden wieder etwas anhielt, und dann immer im Babi Beni Djebr voranschritt, bis zu einer Stelle wo Ueber-fluß von Wasser zum halten einlub. hier traf man eine andere Karawane besselben Tribus der Schedbab, die mit Kameelen und Schasen in ihre heimath zurückehrte, aus Furcht vor einem zweiten Uebersalle der seindlichen Beni-Nof oder Nouf, die zwi Tage vor Arnaud's erstem Borübermarsche sie schon ein erstes Mal übersallen, einen Theil ihrer heerden entrissen und zwels Manner ihres Stammes erschlagen hatten. In diesem nächtlichen Karawanenlager wurde nun unter den Beni Schedbad Rath gehalten und ein Racheüberfall gegen die Beni Rof verabretet, unter vielem Geschreit, mit wilden Gesangesweisen und Klinkensalven begleitet.

Dreizehnter Tag (24. Juli). Bierter Tag bes Rid. marfches 46). Noch im Dunkel ber Racht brach man auf, mb tam nach 2 Stunden mit bem erften Sonnenftrahl jum guf bet foon oben genannten Refil-Schebja, ober bes großen Auffliege, beffen Erfteigung zwar teineswege fehr beschwertich war, gu bem aber bie Rameele bie außerfte Bobe zu erreichen 3 volle Stunden gebrauchten. Arnaud eilte mit haffan Batafd weaus, um oben auszuruhen und feinen Scheddabführer zu erwarten. Bon ba ging es ohne hinderniß zum Babi Scherafa, in beffen lettem Dorfe nur noch eine Gefahr zu fürchten war, nämlich be Sabfucht bes bort fehr geizigen Sauptlings, ber jugleich als Ris ber bekannt mar und ben Fremdling ju plunbern beabsichtigte. Arnaub, burch feinen Guhrer bavon unterrichtet, gelang es burch Lift, bei bem erften Stoden ber Rarawane ichnellen Schrittes verm gu eilen und ber Falle ju entgeben, die ihm geftellt war; benn noch ber erften Biertelftunde mar icon ber Babi Gerr und bemit Sicherheit erreicht, ba bier bie Beni bafchafch berrichten. In einem ber Jubenborfer marit Arnaub lange Beit vernebild auf feinen Rameelführer Darbafd bem unterwegs ein Ramel gefallen war. Bon Saffan Batafch me Engleitet, fliegen folle gu einem anbern Dorfe binab, in bem an biefem Tage Martt war; aber Diefer war schon vorüber, als fie bort anlangten, und tein Ich fal zur Stärkung zu erhalten, kaum ein Arunk frifchen Baffink

<sup>&</sup>lt;sup>746</sup>) Arnaud, Relat. p. 388.

857

Sie eilten baher welter, und ba Saffan Batafch zu ftark rannte, konnte Arnaud nicht nach, fand aber im letten Babi Gerr-Dorfe bei einem Fleischer aus Sanaa eine höfliche Aufnahme.

Bierzehnter Tag (25. Juli). Fünfter Tag bes Rud-Rach einem gaftlich bargereichten trefflichen Frubftud verweilte Arnaud in bem reinlichen, zweiftodigen Badfteinhaufe bei einer braven Familie noch bis zur Mittageftunde, um feinen Darbafch zu erwarten. Er erquidte fich noch einmal an bem gebotenen Gerftenbrei mit Mildrahm und ben halbreifen Beintrauben, wie fie hier aufgetragen wurden. Da tein Führer erschien, fo machte er fich bie 5 Stunden (4 Lieues), die noch bis Sanaa jurudjulegen waren, allein auf ben Beg, fam biesmal über die Bartenftadt Roba (ober Rauba), wo er feinen Raffee trant, und erreichte turg vor Sonnenuntergang bas Thor von Sanaa, beffen Bache, bie ihn wieder erfannte, vor Bermunberung außer fich mar, ba fie ihn von Mareb zurudfehren fab, was fie als etwas gang Unerhörtes betrachtete. Alles faunte über Die gludliche Rudfehr; man hatte ben Bagehals icon für geliefert gehalten, und felbst Mohammed Douébar, bem die Bagage hinterblieben mar, mochte fie icon fur ein gutes Erbtheil gehalten haben. Den gangen folgenden Tag blieb indeß Arnaud's Führer aus, er felbft fing icon an ben Berluft ber eigentlichen Frucht feiner Arbeiten, ber Inscriptionen, zu bedauern, ale fein treuer Darbafch am 27. Juli mit ben Papieren in befter Orbnung ju Sanaa erichien. Er war bom raubfüchtigen Sheith in Sherafa, seines entflohenen Schützlings wegen, sehr mißhandelt. Alle Bagage war visitirt worben, um Boll zu zahlen; gludlicher Beife hatte Darbafch bie Bapiere im weiten Aermel feines Bembes verborgen. Rur ber Gad ber Provifionen war eigentlich ju untersuchen, benn nichts anders hatte Arnaub mit fich geführt. Aber eine ffeine Blechbuchse barin enthielt Oblaten; bies mußten verhexte Golbstude sein! Der Sahir, b. i. ber Bauberer, war nun entbedt! Bo find feine Papiere und Schriften? bie muffen verbrannt werden! rief er wuthend. Darbafch verficherte nichts bavon zu miffen, bie habe ber Sahir bei fich. Der Born entbrannte zwischen beiben, fie marfen fich die Blinten vor die Buge; nun follte ber Mantel bes Reifenben bie Beche bezahlen. Der Bank und Streit bauerte anderthalb Tage, und ein paar hundert Bebuinen waren babei gufammengelaufen, fie nahmen auf beiben Seiten Barthei. Rur burch ein paar geringe Gefchente tam Darbasch frei, mußte aber bis auf seine Rudtehr seine Blinte in Bersat zurucklassen. Arna'ub, froh seine Inscriptionen erhalten zu sehen, ersehte ihm gern alle seine Auslagen. Run blieb er acht Tage zu seiner Erholung in Sanaa, und kehrte allein über Garras und Bebid nach dem Tehama zuruck. Rur in Menakhah, wo gräßliche Regengusse sielen, die ihn bei Durchnässung und wahrscheinlicher Erkältung gänzlich erblinden machten, mußte er einen Führer nehmen. Ganzer zehn Monate brachte er nur in voller Blindheit zu, ehe er seine Sehtrast wieder erhielt.

Leiber ift hierdurch die Mittheilung ber Entbedung und ber Inscriptionen verzögert worden (f. ob. S. 762); die Befchreibung ber Ruinen ift leiber noch nicht publicirt, weil der dann noth wendige Grundriß, bei der Zusendung nach Europa, abhanden gekommen, und jene ohne benselben schwer verständlich ik. Doch heben wir, bis auf die bald zu hoffende Ergänzung, aus der uns durch Grn. Mohl gutigst mitgetheilten handschrift vorläusig folgende hauptpuncte hervor.

Anmerkung. Die Ueberreste ber antiken Stadt Saba, die Pilaster und das Sharam Balkis; die Constructionen am Siddi Mareh mit dem Dammburchbruch, Seil al arim. Nach Arnaud's Dictat an F. Fresnel in Dschidda und dessen schriftlicher Mittheilung an 3. Mohl in Paris. (Roch ungedruckt, zum Gebrauch von letzterem wohlwollend für die Erdunde übergeben, im Juni 1845.)

Die antike Stabt Saba nahm, nach ihren Ueberreften jn wetheilen, einen freisrunden Raum von einer Biertelftunde Begs im Durcht meffer ein. Die umgebende Mauer bestand aus behauenen Quadert steinen, ihre Stärke ließ sich wegen der angehäusten Schuttmasten nicht ermitteln, die auch viele Bertiefungen ausfüllten. Die Quaderfteine die fer Mauern, wie aller andern Ueberreste, waren von ungleicher Geise. An einigen Stellen fanden sich noch über den Schutthügeln hervorragungen von 2 und 3 Mauerschichtungen, bebeckt mit Inscriptionen. Die Ueberreste zeigen sonst nichts besonders Bemerkenswerthes an ihrer hendigen Oberstäche; Nachgrabungen würden zu wichtigern Resultaten sienen. Man sieht nur Trümmerhausen, Steinfragmente, Quaderstücke, Backstein, mehr als kuß lang, die aber bei der geringsten Berührung in Gond zerfallen. An einzelnen Stellen, zumal auf der Sübseite der Stadt, seht man noch Fragmente von prismatisch facetirten Säulen von 3 bis 4 kuß über dem Schutt hervorragen, auch wol noch ganze Säulen von 12 bis 15 kuß Länge and einem Block. Sie seh von And

## Arabien; Jemen, Sabas Architecturen.

tein; bie Araber laffen fie von einer alten Mofdee abstammen. Unter viesen Ruinen findet man eine große Menge kleiner, gelblich weißer Mars norfragmente mit Bolitur. In ber antifen. Stadtmauer ertennt man jegen Dft und Weft fehr beutlich bie Ueberrefte zweier alter Bforten. Das moberne Dorf, an ber Stelle ber alten Stabt, hat ben Ramen Mareb für feine 80 Saufer erhalten, bie einen gangen Sugel aus Schnttmaffen bebeden, ber gegen bie Dftpforte ber antifen Stabts maner gelegen ift. Zwischen biefem Dorfe und jenem Ofthore liegt sin febr tiefer Brunnen, ber einzige ber auch bente noch Baffer balt. hier lag ficher bie antife Citabelle. Mehrere ber aus Badftein erbaus ten Dorfhaufer fteben auf antifen Grundmanern von Quabers Rein, bie 3 bie 4 Fuß boch fich über bie Schuttmaffen hervorheben. Diefe mobernen Bauten haben, wie abnliche agyptische, eine conifche Beftalt; van ihrer bobe genießt man eine bewundernewurdige Ausficht, nicht nur über bie Ruinen ber alten Stadt, fonbern auch bis ju ben Erummern bes burchbrochnen Dammes über eine unermeffene Blaine jinmeg, bie mit Grabmalern wie überfaet erfcheint. Diefe perfpectis sifche Anficht ift es, bie fich eben fo fcon noch von einer anbern Stelle eigt, wenn man einige Minnten aus bem Dana: Thale beranegetreten ft, und fich gegen R.D. wendet, wo man balb ju einem Schuttberge geaugt, von bem man gu gleicher Beit bie antife Stabt Saba und bas noberne Darf Mareb entbedt, in ber Mitte einer gang oben, faft une begrengten Blache. Diefer Anblid einer Buftenei, beren Enbe nicht gu ripahen, ift, fagt Arnaub, von einem groffartigen unaussprechlichen Binbrud.

Das moderne Mareb ift nur in eine schlechte meist Backlein, ammanerung eingeschlossen; an einigen Stellen machen die Wände der Bohnhäuser selbst die Stadtmauern aus, welche 2 Pforten in W. und R.D. haben. Im Norden des Westthors, am Abhange des Hügels, ft ein Gebände von Onabern, saft im Biereck, mit einer Tere raffe bedeckt, gegenwärtig die Moschee Salomans genannt, weil Saloma jort gebeiet haben soll; es ist sicher moderner Construction. Aber fünf Kinnien jenseit des Beites, in dem der Giesbach zur Regenzeit die ansiske Ummanerung umspült, liegt jener schon oben genannte Hippobram, Reydan elekhant der Sabäer.

Eine halbe Stunde in D.R.D. fieht jenes Gebäude, das die Eins nohner Sharam Bilfis, das harem oder den Palaft der Königin Bilfis oder Walfis (f. ob. S. 77) nennen. Es ift von elliptischer Bestalt, nach Arnaud's Schähung wol 300 Schritt im Umfang (etwa wie das Amphitheater zu Nismes), wobei er zum Maaßstade die zweiszeilige Inscription nahm, welche ein Viertheil der ganzen Perischen des Gebäudes umläuft, die er nuten Nr. 56. copirt hat. Die kleine Kre den Ellipse ift etwa ein Drittheil der großen Axe; zu beiden Enden

# 860 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 72.

ber fleinern Are find 2 Portale, gegen R. und gegen G. Die eine Galfte biefer elliptischen Maner, welche gegenwärtig ben Ban und noch allein ausmacht, ift nach außen vollkommen erhalten bis zur Errnische; es ist die Hälfte gegen Sonnenansgang. Bon der Besteite steit kaum noch ein Drittheil. Alles Innere ist zerkört, und die Arena mit Sand so gefüllt, daß durchaus nichts von der innern Beschaffenheit bes Gebändes zu erkennen ist. Auf der äußern Manerwand sieht man 5 Inscriptionen, deren Schriftzeichen eine Spanne hoch sind; viele andere sind vom Sande bebeckt, selbst von jenen ließen sich 2 wegen Sandüberzug nicht copiren.

Links von bem Nordthore biefes Gebäubes, etwa 10 Schritt fen von ihm, stehen noch 8 Bilaster in einer geraden Linie von D. nach W., jeder ein Monolith, aber ohne Capital. Jede Seite des Bilaster hat etwa 4 Spannen Breite, und eben so viel betragen die Intervallen zwischen ihnen. In berselben Richtung glaubte Arnand unter den der tigen Bersandungen die Spuren von noch mehrern Pilastern berselben Reihe wahrgenommen zu haben, die ganz der Nordseite vorlagen.

Richt weit von biefem Geban foll ber Anochenberg liegen, ber burch die monatlich gefeierten Festopfer im Tempel, felt alten Beiten, ent ftanben; wollte man biefer Trabition ber Araber in Mareb einigen Glas ben beilegen, bemerft Arnand, fo murbe jener elliptifche Ban fein wirtliches Gynaceum, fonbern ein Tempel gewesen fein, mogegen auch ber Rame Sharam nicht ftreitet, ber urfprunglich genommen nur einen "un: verlegbaren," alfo geweihten Ort bezeichnet. So wenig wie im Sw nern ber Ruine, eben fo wenig fieht man anch angerhalb beffelben elliptis fchen Baues nichts, worans man auf bie Bestimmung bes Gebanbes je rudichließen fonnte. Aber eine Biertelftunbe vom Sharam entfernt fein bie Bilafter ober Colonnen ber Bilfte (ober Baltte). Es finb ffer 5, ebenfalle Monolithe, aber mit quabratifchen Capitalen; fe fteben in berfelben Direction wie jene von D. nach 2B. Db bie Capitife ans bemfelben Steinblod gehanen find, fonute Arnand nicht beftimmen; ihre Broportionen find benen ber 8 Bilafter gleich, welche mehr i Rahe bes Sharam ober bes Tempels fteben. Sie fchienen ihm 28 Spen nen (empans; etwa 20 Fuß?) Sohe zu haben. Die Intervallen, in 🕪 nen fie fteben, find ebenfalls ihrer Dide gleich. 3mei Dnaberfteine fteben in berfelben Reihe, einer noch anfrecht, ber anbere umgemerfen. Beibe haben Infcriptionen, bie Arnand copirt hat, bis auf eine, bit unlesbar war. — hier bricht bie Befchreibung biefer Ruinen ab, mile Arnand an Frednel dictirt hatte, weil Krantheit bie mumittelb Fortsetzung unterbrach.

Derfelben Mittheilung ging bie Befchreibung ber Dammrefte und ber babei vorfommenben Conftructionen vorun, beren vollftabige Mittheilung mit bem Grundrif, ohne welchen fie tamm verftantil

sein möchte, in ben nachften Nummern bes Journ. Asiatique wir wol entgegen feben burfen. Bir beben aus bem uns mitgetheilten Originals manuscripte nur vorläufig hervor, daß man febr wohl noch bie großartigen Dimenfionen bes Baffins zwifchen zwei im halbfreis fich gegennberlies genben Bergen und bes bazwifchen anfgerichteten Dammes verfolgen fann. Beibe Berge in D.B. und G.D. werben Balad genannt; fie ftehen 600 Schritte weit ans einanber, und burch biefes Thor bringt ber Dana : Giegbach in bie Gbene ein, ber zwar ben größten Theil bes Sahres troden liegt, aber in einer Tiefe von 3 guß beim Rachgras ben boch ftete Baffer liefert, und mabrend ber Regenzeit fo gewaltig anfcwillt, bag er 2 Monate im Jahre hier nicht ju paffiren ift. Un ber größten Berengung bes Bergthore, wo Tamarirmalbohen (Athl ber Arnber, Tamar. oriental. Forsk.) fteben, ift bie bobe biefer Bergjuge gering; ba fie nur angerfte Auslaufer ber großen Semen-Rette gegen bas Rieberland in D. find. hier ift es nun, wo man an bem Abhange bes Berges gegen G.D., gegen bie Munbung bes Dana, zwei Conftructionen in Steinqnabern mahrnimmt, die gut erhalten find und in ber Richtung bes Dammburchbruchs zwifchen beiben Balats bergen einander gegenüber liegen. Es find abgeftumpfte Regel, ber eine jum Theil aus bem Fels gehauen, ber anbere gang ans Schichten aufgemanert. Bon bem einen geht eine 50 Schritt lange, bem Rub ten bes Berges angelehnte Mauer aus; in ihnen find mancherlei Einrichtungen angebracht, bie entschieden bie antife Errichtung eines Schleufenbanes erfennen laffen, der mit ben ungeheuern Damms reften von noch 300 Schritt Länge und 175 Schritt Breite gwischen beiben Balatbergen in Berbinbung ftanb, und gur beliebigen Aufftanung und Berfenbung ber Waffer in verschiebenen Niveauverhaltniffen bienen mochte. Die Danerconftrnctionen, bie fenfrecht ein= gehauenen Rinnen, jum Auf: und Abschieben barin laufenber Pfor: tenflugel, die großen Molos, die gemauerten Bafferrefervoirs, alles ift mit ber größten geometrifchen Genaulgfeit ber vollenbetften europaifchen Banwerte ausgeführt, wovon bie beutigen Araber teinen Begriff haben. Der Danaftrom, ber fich hindurch in die ungemeffene Gbene ergleßt, hat biefe überall mit fortgeriffenen Trummern und Bloden aller Art aberftreut. Obwol bie hentige Trabition ber Araber biefe Chene als eine einft reich bemäfferte ausgiebt, fo, fagt Arnanb, fei es boch anffallend, daß er bort nicht die geringste Spur von gezogenen Bafe ferrinnen und Canalisationen wahrgenommen, wie fie doch zur Befruchtung mancher andern arabischen Landschaften gar nicht selten in Culturgegenben fich zeigen. hat ber Danaftrom biefe Gbene in mans chen Bindungen zwischen ben Trummerbloden bin (unter benen, nach Arnanb's Anficht, auch vielleicht Grabbentmale fein fonnten) burchzogen, jo befpult er bann erft bie Stabtmanern ber antifen Saba gegen

#### West - Affen. IV. Abtheilung. S. 72. 862

Die Sage ber Araber von R., gieht bann gegen R.D. und D. Mareb läßt bie Ebene von Saba ober Mareb einft 7 Tage: reisen gegen S.D. und D. einen Culturgarten fein, wo heutzutage faft feine Spur von Begetation ift (f. ob. S. 77). Die Stadt Saba, die fle auch öfter Mareb (Martaba) und anch Sanaa nannten, liegt eine Stunde fern im R.D. bes Dammburchbruchs in ber vollen Guobe, und felbft bie beiben Balafberge find wie alle benachbarten necht und obe.

Speciellern Rachrichten feben wir mit ber Publication bes Grunde riffee entgegen, und mit ben Commentaren gur Entzifferung ber gablitiden himjaritifden Inferiptionen, mit benen bie Befchichte bei großen Sabaerreiches ans bem Tobtenschlafe gu erweden ber Aufang ge macht fein wirb.

Rachtrag. Da une fo eben ber Abbrud ber 56 himparitifden Infdriften 47) in Originalzeichen und bie arabifche Trans: feription berfelben von Freenel nebft einigen feiner fragmentarifden, aus Dichibba und Cairo batirten, Bemerfungen über biefelben gufommen, fo fügen wir einige ber hierher gehörigen lehrreichen Refultate bei, und weisen auf bie für bie Bufunft von bemfelben geiftreichen Commentater versprochenen vollständigen Belehrungen für altarabifche Geographe vorläufig bin, ale eine bereinft gewiß febr bantenewerthe Bereicherung ber Wiffenschaft.

Schon beim erften vergleichenben Anblid ber Infcriptionen & geben fich einige leffereiche Folgerungen, bie bier jeboch mur angubenten find. Die oben, nach Robiger's Entzifferung, gegebene vierzeilige Infeription (f. oben 6. 82-83), welche Rr. III. Sanaacasis bi Freenel genannt wirb, ift von bemfelben im Befentlichen auf gleich Beife überfest \*8) worben, aber bie Jahreszahl 597 in 573 berichtigt.

Die Ibentificirung von Sifu Ghorab mit bem berühmten Cant Emporium (f. ob. S. 315) ift Freenel bei fortgefesten Stubica ba himjaritifden Dentmale ") jur fichern Ueberzougung geworben; the barauf mit rother Farbe auf ben Fels gemalte Infchrift enthatt bei Jahres Datum 640. Die Einführung bes Judaismus in Jemen ballt etwa 700 Jahr vor Mohammed (nach Pococke, Spec. hist. And. p. 60, etc., vergl. ob. G. 59). In ber Infer. von Sanaa vom 3. 33 wird bie angernfene Gottheit Alihat (Gotter) genannt, was

Pièces relatives aux Inscriptions Himyarites découvertes de par Arnaud. Suité II. Inscriptions; III. Transcription Arabé; IV. Alphabet Himyarite par Fresnel; V. Remarques de Francel, in Journ. Asiatique, Sept.—Octor. 1945. p. 199—297.
 Ebend. p. 298.
 Ebend. p. 287.

Fresnel so) dem Elshim der Genefis (Pluralis majentatis) entspricht. In der Hifn Ghorab Infer. vom 3. 640 wird kein Gott angernsfen, da doch saft in allen andern himjaritischen Inschriften der Name einer heidnischen Gottheit vorkommt. Die Daten der beiden Inscriptionen zu Sanaa und Hifn Ghorab, schließt hieraus Fresnel, beziehen sich also ans eine Nera, deren Ausgangspunkt die Einführung des Judaism in Iemen sein dürste, eine Beriode von viel späterm Datum als die Insseriotion en zu Mareb, die entschieden sabäsch sind, wie denn diese zu hisch horab, gleich der Wellsted's von Natab el Habschar (s. ob. S. 331), auch einem etwas verschiednen jüngern Schriftspsteme dugehöre, aus einer Zeit da die Sabäerhistorie schon wieder durch Ueberfälle von außen vergessen sein konnte, indeß die Sabäerhistorie bis 3000 Jahre zurück von keiner fremden Invasion vor diesser spätern Zeit etwas weiß.

Aber die Lage von Caripeta, bei Plin. VI. 32, bei welcher Meline Galine Rriegeerpedition ihr Enbe fant (Plin. VI. 32: Item Caripeta quo longissime processit), bie wir in ber Rase ber nas meneverwandten Rhorebut im Babi Doan, nach einigen Combinationen, vermuthen fonnten (f. ob. S. 277, 281, 291), fcheint viel mahricheinlicher ihre mahre Stellung, nach Freenel, in ben von Arnand entbedten wichtigen Rninen gu Rharibah zu finden, die vielleicht feit jenes Romere Berftorung in Trummern liegen geblieben. Leiber hatte Arnand fie auf bem hinwege gang verfehlt und auf bem Rudwege nur fluchtig befehen, die Inferiptionen nur gur Galfte copiren fonnen. Aber er fah in ben grandiofen Ueberreften immenfe Ummanerungen, viel größer als ju haram Baltis bei Mareb. Der coloffale Steinblod von 12 Buß Lange, mit ber halbcopirten Inschrift, fagt Freenel, rivalifire mit pharaonifchen Architecturen, und bie Locallegenbe 52) fage, nur burch bulfe ber Magie ober ber Philosophie (wie bie Aegypter von ben Pyras miben ergablen) feien einft jene Bauten gu Stande gebracht burch Ries fengeschier; ein Madchen folle biefen gangen Steinblod vom Steins bruch auf bem Ropfe tragend, nub babei noch mit ben Sanben nach Lanbesfitte bie Spinbel brebend, jum Tempelban gebracht haben.

Dag Plinins blefe Caripeta numittelbar nach Mariaba (bas hentige Mareb) nennt, paßt, ba Strabo ben römischen Helbheren bei Mariaba umkehren läßt, in sosern ganz gnt, ba beibe Orte nur eine Zagereise von einander entsernt sind. Wenn Plinius dieser Mariaba 6000 Römer-Schritte giebt, (et supra dictam Mariadam circuitu VI. Mill. passuum. Plin. ihid.), so ist dies allerdings eine in Beziehung auf die seigen antiten Ueberreste bei Mareb sichtbare Uebertreibung, die sich

Fresnel I. c. p. 237.
 Fresnel is Lettres inédit. Mscr.
 Fresnel I. c. p. 223.

#### 864 Weft = Affen. IV. Abtheilung. S. 72.

aber aus ber Quelle feiner Berichterftatter, ber Negociatores (VI. 32), leicht erflart. Dareb, bas eine Biertelftunde im Durchmeffer bat, mußte, ba es nach Arnanb freierund ift, etwas über 3/4 Stunben in wirklichen Umfang haben. Deint Arnanb unter 1/4 Stunde eine 1/4 Liene (1 Liene gn 2500 Toifen), fo mare ber Diameter ber alten Mariaba ober Saba = 625 Toifen, ber Um fang 1937 Toifen. Die VI. Mill. pass. bei Blinine geben aber bas Doppelte, namlich 4536 Toif., mas eben auf Rechnung feiner Berichterftatter fommen mag. Die in obigem angeführte boppelte Bezeichnung von Sabhramant in einen engern und einem weitern Sinne (f. ob. S. 612, 619), und bie bat ans hervorgehenbe Unficherheit ber Europaer in ber Localifirung biefer Lanbichaft, wird burch bie habhramauter, bie fich in ben Stabten Dichibba und Detta angefiedelt haben, felbft veranlaßt, welche bie "Manner von Doan" auch mit bem Ramen Sabhramis (Gabha: remeh) belegen, obgleich im engeren Sinne fie nicht baju geboren und v. Brebe's Expedition (f. oben S. 284 - 294) unr in bas ganb ber Toani und Minäer eindrang, nicht aber in Chatramotitis 53).

Unmittelbar im Norben von biefem Rharibah gaben bie Bebuinen noch eine anbre Stadt nur eine Tagereife fern an, voll Aninen
und Infcriptionen, beren Ermittlung wol wünschenswerth wäre, well
bie vielen Daten ber Alten wol noch manche Aufflärung über jenes weite,
zu feiner Zeit claffische Gebiet hoffen laffen.

Jur Berichtigung ber antifen Geschichte ber Sabaer geben bie himjaritischen Inscriptionen schon manchen Fingerzeig. Die Aumen Malif himparim, Malif Saba von Königen bes Landes (Arlef ift König, wie in Abimelech u.a.), so wie Tobba (s. oben S. S., 66 n. a. D.), letterer auf den Mauerwänden des Haram Baltis, oder Biltis, wie Fresnel schreibt, kommen in den Inscriptiesnen wirklich vor.

Die Tyrier, ursprünglich vom erythrässchen Meere, vom Rüftenlande Jemens und Beträas kommend (s. ob. S. 47, 113, 136), brachten nick nur ihre Sprache und Schrift aus dem öftlichen Arabien nach Phonicien, sondern auch ihre Sötter. Unter den oft sich wiederholenden Götternamen bei den Anrusungen auf den himjaritischen Jusscriptionen, wie es scheint drei weibliche und drei männliche, ift einer der vorzüglich häusig vorsommenden: Athtor (oder Othior, nach der Aussprache von Mahra), eine Sabäer Gottheit, die an der Spise der Beihungen meist voransteht; nach hebrässcher und phonicischer Arabscription Aschtoreth (Venus Cananaea), die in der Schrift der Araber im hebjas Johrah genannt wird, deren Tempol und Pococke, Spec. hist. Arab. ed. White p. 120, zu Sana auf dem heb

<sup>&</sup>lt;sup>763</sup>) Fresnel l. c. p. 230.

gel Ghomban (f. ob. G. 239) ein Beiligthum Aphrobitos ober ber Aphrodite (Venus Asiatica) war, wie Schahrestani an der augeführten Stelle berichtet. Diefe Aftarte ber Griechen, bemerft Fres: nel sa), sei die Ator, Athor, Athyr, Athyri ber Aegypter (Venus Urania, Venus Coelestis), nicht blos ben Bortformen, fonbern auch ben Thatfachen nach. Als mit bem Untergange ber Ronige gu Saba (f. oben 6. 77) die Refibenz und ber Thron von Saba nach Sanaa verlegt warb, wird wol auch ber Athtor Cultus mit bahin gewandert fein, fo baß, ale Othman ibn Affan (vom Rhalifen Deman f. ob. 6. 240, 722 — 23) jur Mohammedaner Zeit diesen Tempel ju Gas naa gerftorte, er eben ein Tempel ber Cabaer Bottin mar, ble jur Beit Salomo's fogar von ihm felbft verehrt warb (1. Buch ber Ro: nige 11, 5 und 2. B. 23, 13). Schon baraus ergiebt es fich wol von felbit, bag bie etwaige Meinung, aus bem haram Baltis etwa einen Tempel einer Gottin Balfis ju machen, und biefe Baltis eben fur eine vergotterte Aftarte, ober fur eine Venus ju halten, irrig ift.

Andere ift es mit einem zweiten Gotternamen, ber noch haufiger als Athtor auf ben Infcriptionen von Mareb vorfommt: Als malah (etwa "Königin bes Subens"), welcher durch die bei ben Gebjas Arabern fo gewöhnliche Transposition die Form Balfamah erhalten hat, über welchen weber die Bibel noch die griechische Mytholo: gie ben geringften Auffchluß giebt ss). Die große Infeription Rr. LV. bes haram Baltis (ober Biltis) enthält an ber Mauerwand jenes großen elliptischen Tempelbaues unter andern anch einen Ramen, ber nach Hist. imp. vetust. Joctanid. p. 54, bem Bater ber Bilkis oder boch ihrem Vorgänger, der vor ihr auf dem Thron von Saba faß, angehören foll; bie 2te Infer. bes Mareb Dammes hat ben Ramen ihres mutterlichen Oheims aufbewahrt, ber nach ihr regiert hat, wie es bie Regententafeln ber Könige von Saba angeben.

Bei ben arabifchen Autoren wird Billis Bater genannt: Sabhab ibn Scharahil (nach Masnbi und 3bn hambus), hubh ibn Sharahil (nach Ibn Rotanbah), und Dhonsfcharch (ober Afche rah nach Ruwapri), was, wie man leicht einfieht, biefelben Berfonen find. Der Billis Bater wird anberwarts auch anders genannt, und foll ' nicht Ronig, fondern Bigier bes Ronigs von Jemen (ober Daman), von Scharahi, gemefen fein. Jener Borganger mar alfo nicht ihr Bater, und ber Rame auf ber Infcription Dr. LV. bezieht fich baher nur auf ben Ronig, ben Borganger, ber regierte, ale Billis noch ohne Anfeben, nur bie Tochter feines Bigiers mar.

Der Bater biefes Borgangers hieß Samahaly=Dharah; ber erfte Rame tommt haufig in ben Infcriptionen vor, ift aber

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Fresnel l. c. p. 200, 226.

<sup>55)</sup> Chenb. p. 20?, 234.

# 866 Weft - Aften. IV. Abtheilung. S. 72.

fonft unbefannt; ber zweite Dharah (Dharih ober Dhonranh), ein entschieben himjaritischer Rame, ift wol ibentifd mit Scharh™), ber nach Abulfeba ein Borfahr ber Balfis (ober Bilfis) war. Go beziehen fich alfo alle biefe Ramen auf gleichzeitige Perfonlichleis ten, bie jum Gefchlechte ber Balfis geforen: benn auch ber Rame bes mutterlichen Dheims ber Balfis, welcher ihr Rachfolger als Rinig von Saba war, tommt auf ber Infeription Rr. XL. vor, be leiber unvollständig ift. Rach ber Legenbe von Rareb foll ber Bater ber Baltis ben Ramen Scharahil gehabt haben, was offenbar Soes rasel ober il ift, mit bem Artifel ale Nachfag. Rach 36n Abbilleb: boh's Genealogien hieß ihr Brnber Dhon: Scharh, und ihr Gefchlecht läßt berfelbe Antor abstammen von Sapfi, einem Sohne Sabat, Bruber Simjars, und Rahlan, einem zweiten Sohne Sabas (f. d. 6. 41), beren Abfommlinge für bie eigentlichen Sabaer 17) gelten, p benen nach bem Ritabselsito nicht alle Rinber Sabas gegicht murben.

In bieser Reihe ber Genealogien tritt die Baltis ober Bilis zwar bei den Hebschas Arabern hervor; aber unter den vielen Kinigsnamen der himjaritischen Inscriptionen kommt kein einziges mal der Name Baltis oder Bilkis vor. Sollte dies, demenk Fresnel, vielleicht auch gar nicht der wirkliche Rame der Sabaischen (nicht hebschafischen) König in, und nur ein durch die meder nen Araber verstümmelter sein?

Dber sollten bie Gebichas Araber von ihr gar keine Renninis gehekt haben? Allerdings mußte ihr himjaritischer Rame in bem Munte ber Rinder Maads, der Söhne Adnans, nämlich der Koreischilen (s. cb. S. 40), große Beränderungen erleiben. So wie sie ihn in der Bestümmelung überliefert haben, läßt er sich nur identificiren 1879 mit jo ner zweiten Sabäischen Göttin, die auf so vielen von Arnand's himjaritischen Inscriptionen als Almakah angernsen wird.

Ju ben Genealogien bes Ritabselsith heißt es unn. "von ber Rachtommenschaft Sapsinn, Sohn Sabas, ift Bilfis bieick, welche Balfamah, Tochter Alshbous Scharchs." Und in einem andern altarabischen Werfe, bem Miraatez Zeman, heißt es von ben Ramen Bilfis, welchen bie hebichas Araber ber Königin von Sein beigelegt: "Es ift nur ein Beiname, ben man ihr gegeben; ihr wahrer Name ift Balfamah, Tochter habhab, Sohn Cherahil." — Wenn auch die Benennungen bes Baters verschieden find, p bieibt boch ber Rame Scharh, ber auch an ber Spize ber beiben grafte Juscriptionen bes haram Baltis ober Biltis fieht, und die Benie

<sup>756)</sup> Fresnel I. c. p. 203. <sup>87</sup>) Chenb. p. 204. <sup>99</sup> Chenb. p. 235.

berung bes m in t, und t in m, eine bei ben Arabern fehr haufige Detathefis, läßt Baltamah und Almafah 59) immer als ibentifc erfdeinen, ein Rame der auf der fabaifdshimjaritifden Jufcript. Mr. V. auch wirklich vorkommt. hiernach, bemerkt Freenel, fei es nicht unwahrscheinlich, daß bie Königin von Saba von ben Sas baern vergottert worden fei (wol bie fpatere Regentin burch Sanctifis cirung ju einer frubern himmelefonigin, etwa wie ein Juline Caefar ju einem Div. Julus u. a. ?), wie bie Ronigin Ifis bei ben Megyptern, ja, bag fie felbft bie Ifis ber Araber vorftelle, ba an ben Eden ber Marmortafel ihrer Infcription, die Arnand mittheilt, and als Ornamente bie Monbhorner fich zeigten. Dann maren brei ber Got ternamen (namlich ein britter, noch unbefannter Rame, Soubas ber Infer.) in ben Anrufungen ber him jaritifchen Inferiptionen et mittelt: 1) Athtor, ober Benne, ale Blanet, 2) Almafah, die Göttin, ale Mond, und ber britte, Soubae, wurde bann wol bie Sonne fein (Sol nach einer hebraischen Etymologie als Siccator erflart). Ein aus brer fabaifcher Gottername ber Infcription, Dhatshamim, bleibt noch völlig unerflart. Gollte er mit bem Dhon Rouwas ber Araber in Beziehung fieben, ben Bocode 60) einft fur Dionpfos ber Alten hielt? Gewiß, fagt Fresnel, hatte biefer Gelehrtefte ber Orlens taliften feiner Beit Recht, ben Dionnfos in Arabien gu fuchen; obwol es irrig war, ihn mit bem Juben Ronige ber himjariten biefes Ras mens (f. ob. S. 24, 64, 67, wo Dhu Revas) zu ibentificiren, ber bie Chriften von Rebjeran verbrennen ließ, und baher ben Schimpfnamen Dominus foveae erhalten hatte.

Dionpfos ober Bacchns ber Araber (ber athiopische) 11) ift, fagt Fresnel, weit alter als bas Christenthum. Imar erz giebt die Reihe ber himjaritischen Inscriptionen hierüber noch keinen Aufschluß, wol aber eine burch v. Wrede in Habhramant nen entbedte Regententasel ber himjaritischen Königslifte, die in ber bisherigen eine große Lüde ausfüllt und, nach Fresnel's Urtheil, sammt bessen vollständigem Reiseberichte über Doan (s. ob. S. 288) für Geographie und historie Epoche machen wird. Dem Reisenben wurde in Hab hramant die Handschrift ber Regententasel für etwa 30 Thir. angeboten, die er aber bei völligem Geldmangel leiber nicht zur Disposition hatte. In der Reise der 15 bis 20 neuen Königsnamen, die zwischen himjar und Harit ar Raisch (Tobba I, Hist. imp. vet. Joctanid. p. 23 etc.) ausgezählt sind, tritt in der Epoche der Patriarchenzelt Josephs, also der Ansange Israels, ein gewisser Rame auf, der, nach Fresnel's Etymologie, so viel als der Eulturmann (l'homme de la

<sup>89)</sup> Ebend. p. 236. 60) Ebend. p. 230. 61) Fr. Crenger, Syms bolif und Mythol. 3. Anfl. 1843. Bb. IV. S. 23 — 25 u. f. w.

civilisation ober sauvageries) heiße, nämlich Dhon: Roumas:els Afbar, b. i. "Dhon Ronwas ber Alte" (Acavasos ober Acriacos, also ber Dionysos). Diefer mare bann in ber alteften Rönigereihe ber himjariten, als ein arabischer Bacchns, ber Zeitgenoffe bes Anszugs ber Israeliten aus Aegypten.

Die Beimath eines Gottes von Ryfa warb von Berobot (IL 46, 146) nach Phonifien ober Aethiopien verlegt, wo Baccons unter bem Beiftande ber Athene von Nymphen erzogen warb. Ryfa, Robt. ift feine Stadt irgend einer Belt bei ben Arabern, wol aber bei ihnen ber altefte Sis, von bem alle Trabition nranfanglider Cis vilisation in Arabia folix ausgeht, ber "Berg gegen ben Morgen" im Beihrauchlanbe Lone bei Ebrifi, Rous 60), ber an: tifen Sprache bes hentigen Dahrah; bei welchem bas altefte Denfmal arabifcher Patriarchen und ihrer Beisheit, bes nicht fowol Rabr Bab, fonbern richtiger bee Rabr Saleh, bas Grabmal ( ob. 274-276) Caleh, bes Baters von Sab. hier ift bas athiopiffe Locale, wohin gunachft bie Geburteftatte bes arabifchen Enline mannes und feiner Befahrten fallen möchte, bes Dhonsons ober Dhon nons, bes Dhoul Rarnann, bes Mannes mit ben zwei Bornern (ber bas Reer burchbrach, f. ob. G. 665 u. 877), bee Lofman (f. ob. G. 76) un anberer Berfonificationen, felbft eines Rons (f. ob. S. 76), Enos und anberer and ber Urgeit. Der Rame Galeh (bei Strabo: Syllaeus u. 4, f. oben G. 138) ift ber in Jemen und unter Araberftammen guridge bliebene.

Eine Fortsehung ber Entzifferung himjaritischer Inseriften, und eine zweite Entbedungsreise nach Mareb, zur vollstädigen Auffammlung bieser fostbarften Monumente bes hohen Aiterthums, batten bemnach ein für die Geschichte ber Menschheit hocht lehrreiches Seitenftud zu ben Bemühungen um agyptische und affprische Antiquitäten abgeben.

<sup>&</sup>lt;sup>762</sup>) Fresnel, l. c. p. 232.

#### Siebentes Rapitel.

Die Beftseite ber arabischen Salbinsel.

**S.** 73.

Jemen im engern Sinne. Fortfesung.

Erläuterung 1.

Das Niederland, Tehama Jemens; die Städte Zebid, Beit el Fakih mit den Hafenstädten Ghaleska, Hodeida; Loheia mit Umgebungen und der Insel Kamerân; Rudweg zum Fuß der Gebirge. Characteristik der Natur des Tehama in Jemen und seiner Bewohner im Gegensaß des Berglandes Jemen, des Oschebâl.

Nächt Rochha sind Zebib und Beit el Fafih die wichtigsten Städte im Rieberlande oder dem Tehama Jemens; von ihnen und ihren Sasenstationen gehen die meisten Erforschungen diese Rustengebietes aus, so wie die gebahnteren Land- und Bergstraßen, welche auf dem Nordwege, dem Tarif es Sham, zum Plateaulande Sanaas, über Habsjir, Doran und Röschat hinaufsteigen. Zebid ist hier die älteste Capitale und war einst der Centralsit alles Handels des Tehamas (s. ob. S. 237); so wie aber ihr Hasenort Ghalesaka (vas heutige Ghaleska), den Ebn Batuta noch in Blüthe fand (s. ob. S. 239), versandete und unbrauchbar ward, zog sich der Handel und Verkehr von da nach andern Orten, wie Mochha und Beit el Fakih hin, die als jüngere Handelsstädte seitdem ungefähr auf ähnliche Art aufblühten, die auch letztere Stadt in neuester Zeit wieder einen Theil iheres Flors an Hobeida und Loheia, oder an Gas und Abu

Riebuhr, ber Beit el Falih zum Centrum seiner Beobachtungen und Excursionen im Tehama Jemens machte, verdanten wir, durch seine Kartenconstruction, die beste Orientirung in diesem Gebiete des Riederlandes und seiner Angrenzungen, wozu die andern Beobachter nur ergänzende Beiträge liefern.

# 870 Beft-Afien. IV. Abtheilung. S. 73.

1. Zebib (ober Sebib) am Wabi Zebib. n Entstehen, seine Glanzperiode, seine Raumerke sind un

Sein Entstehen, feine Glanzperiode, feine Bauwerke find uns aus frühern Angaben befannt (f. ob. S. 236-239). Rur 51/4 geogr. Deilen füblich von Beit el Fafih gelegen, und 4% norblich von Bas, marb es wieberholt von Diebuhr befucht 63). Er bestimmte die Lage ber Stadt unter 14° 12' N.Br.; ihre Umgebung fand er jum Theil bemaffert und bann gut angebaut, und in ber Rabe viele Dorfer, in beren gaftlichen Bospigen man noch ben fruhern Wohlftand biefer Gegend erfannte, fo wie in großen, gut et-haltnen Moscheen, in ben funnitischen Academien und Renreffen bie einstige Bebeutung ber Stadt, bie am größten und fruchtbarften Babi bes gangen Tehamas, am Babi Bebib (f. ob. S. 722), erbaut ift, ber jeboch nur gur Regenzeit ben Ramm eines großen, temporairen Fluffes (Giegbachs, Seil) verbient wo er bann, bem Rile gleich, feine Umgebungen ungemein befrudtet, aber in ber Sommerzeit auch wieder gang troden liegt. Bebib hatte nur noch aus ber Ferne ein fattliches Anfehn; in ber Rahe mar es nur ein Schatten feiner einstigen Große, beren groß ter Befig, 3 aller Ginfunfte, in ben Sanden ber Briefter und ihrer Stiftungen lag; 1/8 nur bem Regenten und 1/6 ben Burgen ber Stadt zugehörte. Die alten, überall verfallenen Stadtmanern gu umgehen, brauchte Riebuhr eine ftarte Stunde, aber taum bie Balfte bes innern Raumes war noch bebaut; ber einft fo fcbes Aquaduct von ben benachbarten Bergen brachte fein Baffer mehr gur Stadt, und nur einige Garten umber, bie aus wenig tiefen Brunnen noch leicht bemaffert werben tonnten, gaben ihr ein freund licheres Anfehn, bas auch die ben Babi begleitende Gulturgegend nach Zahate, bis in bie Nabe bes Meeres, beibehalt. bier in ben Garten Bebibs pfludte Seegen 64), vom Rorben femmend, und, wie er fich ausbrudt, nun bem Glima Indiens foon naber gerudt, die erfte foftliche Frucht ber indiffes Mango (f. Erdf. V. S. 888), bie Amba ber Araber, ein Bane biesobft. Durch Scherif. Sammub hatte bie Stadt eine nem Ummauerung erhalten (1810), aber ber frühere Ruhm ihrer Go lehrten bes Roran ließ fich nicht fo fchnell wieder herbeigaubern.

Ale Cruttenben 65), nach 4 regenlofen, burten Jahren, we

 <sup>&</sup>lt;sup>762</sup>) Riebuhr, Reiseb. I. S. 326, 353; bess. Beschen, w. Arabien S, 225.
 <sup>64</sup>) Seepen, Mon. Corresp. B. 27, S. 177.
 <sup>65</sup>, Cruttenden, Norrative p. 270.

Dochha aus Bebib Mitte Juli erreichte (1836), maren bie Ufer bes Babi Bebid flatt bes Anbaues meist mit Lamaristen unb Mimofen Bufchwert überwuchert und von zahlreichen Safanen (Guinea fowl) belebt; doch die Umgebung der Stadt noch immer beffer cultivirt als die füdlichere Landschaft, die er zuvor durchzogen. Roch immer bleiben, bemerkt Cruttenben, bie bortigen Arditecturen beachtenswerth, wie zumal die große Dofchee von ehrwurdigem Aussehn mit einem achtedigen Minareh, beffen buntle Mauermande mit hellem fleinernem Remwert auf eine fehr elegante Beife ornamentirt find. Auch bie Bagare fur Fleifch, Bifche, Bemufe u. f. w. fand er fehr gut eingerichtet, und giebt ber Stadt boch noch 7000 Ginwohner. Den im Juli felt 4'Jahren troden ltegenden Wadi Zebid sah Cruttenden im September, bei feiner Rudfehr von Sanaa, fo boch angeschwollen, daß et ibn nicht paffiren fonnte, und mas ihm befondere auffallend mar, boch febr fifchreich, wie wenn er einen perennirenden Stromlauf gehabt hatte. Wenn er einft bis zum Deere fich mundete, fo mag er wol auch zur größern Bluthe von Bebid beigetragen haben; 3. Birb 66) läßt feine Munbung gegenwartig nur burch eine Barre verftopft fein. Golde beftige Unschwellungen follen bei Diefem Babi nicht felten fein, und zu breien verfablebenen malen, beißt es, foll die Studt Bebid burch ihn gang weggeschwemmt 67) gemefen, und nur die altefte Dofchee aus fo fruben Beiten ber lette Ueberreft geblieben fein. Der Diffionar 3. Bolff, ber furg nach Cruttenden in Bebid mar 68), borte, bag bie Stadt 37 mal burch Feuersbrunfte in Afche gelegt, alfo wol wenig von bobem Alierthum in ihr gu fuchen fei. Aber von fruherer Belehrfamfeit fand er noch immer einige Spuren vor. Bom turflichen Gouverneur mard er beim Dufti bes Ortes, Abd Arrahman, eingeführt, ber einen Schwarm von 60 gelehrten Mannern um fich verfammelt hatte. Da er ben Ramen Bolff von feinem Gafte erfundet, ließ er von einem feiner Diener 2 Bucher holen, die junt Erftaunen bes Miffionars beffen Bibel und Reues Teftament maren, ble er einft einem Mohamedaner in Bagdab gefchenft, der fle nach Sanaa gefchickt hatte; von bort waren fie hierher nach Bebib gefandt, um Renntnif ihres Inhalts zu verbreiten und eine Borftellung von den Chriften ju geben. Der Dufti beschenfte feis

<sup>\*\*)</sup> J. Bird, Observat. in Journ. of Lond. Geogr. Soc. IV. p. 201.
\*\*) Cruttenden, Narrative p. 271.
\*\*) Wolff, Journal p. 882.

nen Gaft mit einem arabifchen Mfcr., die Siftorie von Zabid enthaltend, barin ber Rame "Seegen" mit eigner Sand geschieben ftand. Wolff, in der darauf folgenden religidsen Conversaise, gab zu, daß es viele weise Männer in Zemen gebe, worauf der Mufti wohlgefällig zur Antwort gab: Allah sei gelobt, Beit- heit war nie fern von Zemen, wobei dem Missoner die Borte Jeremias 49, 7 einsielen: Ift benn keine Weisheit mehr in Theman (in Ebom)?

Bassama, der 1842 diese Stadt besuchte, versichert, das von ihren einst berühmten Schulen zur Bildung der Doctoren des Koran für Moschen und Gerichtshöse, so wie von ihren Bibliotheim nichts mehr erwähnenswerth, obwol sie durch ihre centrale Lage nicht ohne Bedeutung sei. Da er ihr 8000 Einwohner und eine Garnison von 2800 Soldaten 69) giebt, von denen 2000 innerhalb der Stadt und Citadelle, die im Nordostwinkel derselben vom Genverneur Sheris Radja, einem Berwandten Sheish Haffans, bewohnt ward, standen, 800 in der Umgebung, so mag sie sich in neuelle Beit wol wieder etwas gehoben haben, wenn hier nicht Uebertribung Statt findet. Die große Hauptmoschee, sagt er, ein Duadenbau, habe auf jeder Façade 30 Metres Länge und 56 Colonnu. Die Stadtmauern sind mit vielen Thürmen versehen und haben nach den Cardinalpuncten ver Thore.

# 2. Beit el Fafih, mit feinen Safenftabten Ghaleffe, Gobeiba und Umgebungen.

Beit el Fafih, b. h. Haus ber Fafih ober ber Gelehrten, liegt nach Niebuhr 70) unter 14° 31' N.Br. und ift eine moberne Stabt, bie sich erst, nachbem ber hafen von Ghalesta (Alafata ober Ghalesta, Ditio Alabaeorum, s. oben 6. 190, B. 2, wo bei statt heute zu lesen) versandet und unbrauchear oworden war, keine 100 Jahr vor Niebuhr's Beit, burch Uebergiedelung der vielen und reichen Rausherren dieses Rufenseld, um das Grabmal des Sanctus Achmed ibn Musa, zur Gent erhob, wo zugleich der haupt-Raffeemarkt in ganz Jemen se ausbildete. Das Grabmal mit der Roschee des sogenannten gresen Sheith und Fakih, daher der Name des Ories, liegt ind

von Arab. S. 226; beff. Reisebeschr. I. S. 318.

#### Arabien; Tehama, Beit el Fakih.

gutage außerhalb ber Stabt, weil es allmählig boch gerathener fcbien, fatt bem Schute biefes Batrons fich gang anguvertrauen, lieber fein Eigenthum unter ben Schut einer Citabelle gu ftellen, Die balb barauf ju Stande fam, um welche nun bie große, weitlauftig geworbene Stabt fich anlagerte. Doch wird bas Jahresfeft bes Sanctus und Batrons ber Stadt, auf bem Sanbhugel feines Grabmonumentes vor berfelben, feierlich begangen, wie bas bes Sheith Schadeli bei Mochha, wo gleiche Miratel geschehen follen. Mus ber britten Bilgerroute, welche v. Bammer nach bem Dicihannuma mittheilt, erfahren wir gwar, bag biefe Stadt nur bas fleine Baus 71) ber Rechtsgelehrten (Beit ol Fafih effagbir) beißen foll, im Gegenfat eines andern, des Beit ol Fatih el Rebix, bas große Baus, welches ber eigentliche Rame bes auf Riebuhr's Rarte im Tehama nordwestwärts, gegen Loheia bin, unter bem Namen Saedie eingetragenen Ortes fein foll; naberen Auffdlug über die Urfache und Befchichte biefer Benennung erhalten wir jeboch nicht.

Bon ber Begend hat Riebuhr einen Blan, vom Caftell und ber Stabt von der Rordweftseite ber eine Anficht feiner flachen Umgebung gegeben (Saf. 61 und 62). Sie liegt, nach ihm, 4 Tagereifen von Mochha nordwärte, 11/2 Tagereifen von Gobeiba oftwarte, 41/2 von Lobeia fuboftwarte, 6 Tagereifen von Sanaa gegen G.S.B., und nur eine kleine Tagereife oft-warts von ihr erhebt fich bas anmuthige Kaffeegebirge von Babie, Rusma und Gabejir. Das Caftell war bamale nicht bebeutend, bie Refibeng eines Dola; nur wenige Steinhaufer, viele noch grasbebedte Gutten mit runder Bebachung machten Die meiften Bohnungen aus, welche unangenehmen, amelfenartigen Infecten (Ard bei Niebuhr) fehr zugängig maren, welche alles burchmublten. Mitte bes vorigen Sahrhunderts war diefes fogenannte "Saus ber Gelehrten" ber größte Raffeemartt in Jemen, ja auf ber gangen Erbe. Die Raufleute aus Gebichas, Berfien, Aegypten, Sprien, Conftantinopel, Babefc, Tunis, Beg und Maroffo tamen hierher jum Auffauf ber Raf= feebohnen, auf ben Martt von Beit el Fatib, um fie von ba über bie Gafen von Mochha und Gobeiba weiter zu verfoiden. Gelbft aus Indien und zuweilen aus Europa trafen fich bier bie Auftaufer biefes bamals faft nur noch in Jemen ein-

<sup>11) 3.</sup> v. Sammer, in Wien. Jahr. XCII. S. 52.

#### 874 West - Asien. IV. Abtheilung. S. 73.

heimischen Broductes. Banianen aus Din maren bamals 120 hier anfaffig, als reiche Raufleute und Bandwerfer. Auch die Derfschaften um bie Stadt maren baburch induftriofer und mobilhabenber geworben. 3m El Mahab am gleichnamigen Babi, ber fein Waffer vom Rema-Berge erhält, waren gute Töpfereien und Indigocultur 72). Shalefta, die vormalige berühmte hafenstadt (Ghalefaka ober Alafaka, f. ob. S. 190), nur 51/, dentsche Reilen in 6.B., war zum ichlechten Dorfe berabgefunten, feitben ihr hafen burch Korallenbanke unbrauchbar geworben, und ihr Strand nur noch Salzladungen barbot, die hier gegen geringen Boll an ben Dola landein verführt werben. Riebuhr, ber von Beit el Fakih auf bem Wege 73) tahin kein einziges Dorf, nur zur Geite tiefe Brunnengrabungen fand, fagt, bag bafeltft erft felt wenigen Jahren bobe Bugel von feinem Sande entftanben, und von ber alten Stadt nichts als einige Mauern, eine Mofchee und Grab fteine mit fufifchen Infdriften 74) übrig geblieben, bavon a einige Copien mittheilt. Die Uferreife von Chaleffa nordmarts nach Cobeiba (Gobabe bei Geegen, Sabiba bei Birb)75), nur 51/4 beutsche Meilen über nachte Sandflache, pfiet man, um ber Tageshipe ju entgeben, meift nur bes Rachts, wie überhaupt hier im beißen Tehama die Wege, gurudzulegen. Diefer Bafen für ben Raffeemartt mar, ju Riebuhr's Beiten, etwel beffer mie ber gu Lobeia, welche beibe ju gleicher Beit als w Safenftabte von Beit el Fafih aufblühten und mit einande rivalisirten. Rur bie Baufer einiger reichen Raufleute waren von Stein, und bas Caftell bes Dola, ber bier fur ben 3mam von 30 men einen ftarten Boll von den Raffeeschiffen einzeg. Son Beit el Fafih liegt hobeida etwas weiter, 71/4 bentsche Deita, ale Ghaleffa; aber gegen B.R.B. Geegen, durch Sturm ser fclagen, landete in hobeiba, hur um von ba nach Bebid und Sanaa ju geben. Damale mar hobeiba noch im Beffig bel Imam von Sanaa, obwol die Bababi und ber Scherif von Mie Arifb, ber vom 3mam ale Dola in Lobeia eingefest, fich aber independent gemacht hatte, beide ben groften Theil Des Tebam von Jemen fich unterworfen hatten. Auch Sobeiba und Bodie leifteten noch Wiberftand; aber Gobeiba 76) mar icon bem 3mas

<sup>173)</sup> Riebuhr, Reifebeicht. I. S. 326; beff. Beichr. von Urab. S. 327.
73) Riebuhr, Reife I. S. 323.
14) Beicht. von Arabien. Saf. 1.
und 8.
15) Riebuhr, Beichr. S. 228; beff. Reife L. S. 334.
16) Vic. Valentia, Voy. and Trav. Vol. II. p. 370.

#### Arabien; Tehama, Hodeida.

nuhlos geworben, ba ein Commanbant biefer Stabt, um fich in bem Fort halten zu können, die Sauser berselben niedergebrannt hatte, damit die Wahabi, die keine Kanonen hatten, ihn mit ihren Ueberfällen aus den häufern der Stadt nicht etwa überrumpeln könnten. Doch war im Jahre 1806 schon der Verlust Hodeibas für den Imam von Sanaa vorauszusehen.

3. Birb, ber fpater ben Safen Sobeiba 77), vor 1834, befucte, jur Beit ale ber rebellifche turfifche Solbat Turchi bil Maas dort wiber Dehmed Ali auf furge Beit ben Meifter fpielte, fand, daß dieser hafen sein Schiff gegen die heftigsten Nordstürme burch ein Rorallenriff völlig ficherte, an dem fich bie Wogen vor bem Bafen erft brechen mußten. Die große Stabt, fagt er, liege im Nordoft einer fandigen Bay, bie an einer Seite burch bie gegen R.B. ziehende Sandaunge gefcutt fei, an ber anbern gegen G. G.D. ebenfalls burch eine andere bergleichen. Bau ber Baufer fet hier in benifelben Sinl wie in Datalla, bas er furg zuvor erft verlaffen; Dome und Minarehs feien eine fcone Bugabe, aber bie Bahl ber befuchenden Schiffe fei bier weit geringer ale bort in Babhramaut. Der Bagar bagegen fei in Gobeiba beffer verfehen mit allen Artifeln bes Bedurfniffes wie bes Luxus. Seiben= und Baumwollenzeuge, Baigen (Barr) und Gerfte (Shair) habe man hier, felbft die indifchen Getreidearten Jowari (Dura ber Araber), Bajri (Dufhan), Bohnen (Rorad ober Dujirah bindi, b.i. Phaseolus maxim.) und Erbfen (Chung ober Sambarab, b. i. Cicer arietinum), fommen aus bem benachbarten Jemen hier auf ben Dtarft. In ber flachen, fandigen Umgebung febe man nur Dattelpalmen; aus ben nur zwei Tagereifen fernen unb von bier fichtbaren Bebirgen bringe man Trauben, Limonen, Raffee.

Botta 78) besuchte Sobeiba, Ende Sept. 1837, als die Megyptier im Besit ber Ruftenstädte noch nicht tiefer in das Innere Jemens eingebrungen waren, und nur die Bartheiungen ber Araber unter sich sörderten, um sie fürs erste zu schwächen und dann sich ihrer Bergdiffricte zu bemächtigen. Ihrahim Bascha war damals Commandant in Hobeida. Der Handel, daselbst noch immer bedeutend, hatte aber schon sehr verloren durch das Raffee-Monopol, das ber Bicefonig von Aegypten an sich rif, indem er

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) J. Bird, Observat. l. c. Geogr. Journ. IV. p. 201.

<sup>78)</sup> Botta, Relation p. 9 — 16.

#### 874 Weft Affen. IV. Abtheilung. S. 73.

beimifden Productes. Banianen aus Diu maren bamels 120 hier anfässig, als reiche Raufleute und Bandwerker. Auch bie Derf schaften um bie Stadt maren baburch induftribfer und mobilhabenber geworben. 3m El Mahab am gleichnamigen Babi, ber fein Waffer vom Rema-Berge erhalt, waren gute Topfereien und Indigocultur 72). Shaleffa, Die vormalige berühmte Gafetftabt (Bhalefaka ober Alafaka, f. ob. 6. 190), nur 5½ bentiche Meilen in S.B., mar zum ichlechten Dorfe berabgefunten, feitben ihr Safen burch Rorallenbante unbrauchbar geworben, und ihr Strand nur noch Salglabungen barbot, bie hier gegen geringen Boll an ben Dola lanbein verführt werben. Diebuhr, ber von Beit el Fatib auf bem Wege 73) tabin fein einziges Dorf, nur zur Seite tiefe Brunnengrabungen fand, fagt, bag bafellit erft feit wenigen Jahren bobe Bugel von feinem Sande entftanben, und von ber alten Stabt nichts als einige Mauern, eine Mofchee und Grab fteine mit tufifchen Infdriften 74) übrig geblieben, bavon a einige Copien mittheilt. Die Uferreife von Chalefta norde marts nach Bobeiba (Bobabe bei Geegen, Babiba bei Birb)75), nur 51/4 beutsche Meilen über nachte Sandflache, pflet man, um ber Tageshipe zu entgeben, meift nur bes Rachts, wie überhaupt hier im beißen Tehama Die Wege, gurudzulegen. Diefer Bafen für ben Raffeemartt mar, ju Riebuhr's Beiten, etwes beffer wie ber zu Lobeia, welche beibe gu gleicher Beit als # Safenftabte von Beit el Fafih aufbluhten und mit einante rivalifirten. Rur bie Baufer einiger reichen Raufleute waren von Stein, und bas Caftell bes Dola, ber hier für ben 3mam von 30 men einen ftarten Boll von ben Raffeeschiffen einzog. Beit el Safih liegt bobeiba etwas weiter, 71/2 beutiche Deite, ale Ghaleffa; aber gegen B.R.B. Geegen, burch Sturm ser fchlagen, landete in hodeiba, fur um von ba nach Bebid und Sanaa gu geben. Damals mar Bobeiba noch im Befig wi Imam von Sanaa, obwol die Wahabi und ber Scherif von Afe Artif, ber vom 3mam ale Dola in Lobeia eingefest, fich de independent gemacht hatte, beide ben größten Theil bes Tebum von Jemen fich unterworfen hatten. Auch Gobeiba und Modfe leifteten noch Widerftand; aber hodeiba 76) mar fcon bem 3men

<sup>173)</sup> Riebuhr, Reifebeicht. I. S. 326; beff. Beicht. von Mrab. C. 227.
72) Riebuhr, Reife I. S. 323.
74) Beicht. von Arabien. Laf. 7.
und 8.
75) Riebuhr, Beicht. S. 228; beff. Reife L. C. 334.
79) Vic. Valentia, Voy. and Trav. Vol. II. p. 870.

#### Arabien; Tehama, Hodeida.

nuhlos geworben, ba ein Commanbant blefer Stabt, um fich in bem Fort halten zu können, die Sauser berfelben niebergebrannt hatte, damit die Wahabi, die keine Kanonen hatten, ihn mit ihren Ueberfällen aus ben häufern der Stadt nicht etwa überrumpeln könnten. Doch war im Jahre 1806 schon der Verluft hodeibas für den Imam von Sanaa vorauszusehen.

3. Birb, ber fpater ben Safen Gobeiba 77), vor 1834, befuchte, jur Beit ale ber rebellifche turfifche Solbat Turchi bil Maas dort wider Dehmed Ali auf furge Beit den Deifter fpielte, fand, daß biefer Bafen fein Schiff gegen die heftigften Rordfturme burch ein Rorallenriff völlig ficherte, an bem fich bie Bogen vor bem Bafen erft brechen mußten. Die große Stadt, fagt er, liege im Nordoft einer fandigen Bay, die an einer Seite burch bie gegen R.B. ziehende Sandzunge gefchutt fei, an ber andern gegen G.G.D. ebenfalls burch eine andere bergleichen. Bau ber Baufer fei hier in bemfelben Styl wie in Matalla, bas er furg zuvor erft verlaffen; Dome und Minarehs feien eine fcone Bugabe, aber die Bahl ber befuchenden Schiffe fei hier weit geringer als bort in Sabhramaut. Der Bagar bagegen fei in Sobeiba beffer verfeben mit allen Artifeln bes Bedurfniffes wie bes Luxus. Seiben= und Baumwollenzeuge, Baigen (Barr) und Gerfte (Shair) habe man bier, felbft die indifchen Betreidearten Jowari (Dura der Araber), Bajri (Dufhan), Bohnen (Rorad oder Dujirah bindi, b.i. Phaseolus maxim.) und Erbfen (Chuna ober Sambarah, b. i. Cicer arietinum), fommen aus dem benachbarten Jemen hier auf den Markt. In der flachen, fandigen Umgebung fehe man nur Dattelpalmen; aus ben nur zwei Tagereifen fernen unb von hier fichtbaren Gebirgen bringe man Trauben, Limonen, Raffee.

Botta 78) besuchte Gobeiba, Ende Sept. 1837, ale bie Aesgyptier im Besth ber Ruftenstädte noch nicht tiefer in bas Innere Jemens eingedrungen waren, und nur die Bartheiungen ber Araber unter sich förderten, um sie fürs erste zu schwächen und bann sich ihrer Bergdistricte zu bemächtigen. Ibrahim Pascha war damals Commandant in Gobeiba. Der handel, daselbst noch immer bedeutend, hatte aber schon sehr verloren durch das Kaffee-Monopol, das ber Bicetonig von Negypten an sich riß, indem er

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) J. Bird, Observat. l. c. Geogr. Journ. IV. p. 201.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Botta, Relation p. 9 — 16.

felbft auf bie Galfte bes Raffee-Ertrags Befolag legte, mit bie andere Galfte ben Negocianten überließ, und ihnen die Ginfute nach Aegypten verbot, wo er ben gefammten Raffee-Bertauf allein für fich behielt. Die Schiffer, die von Dichibda nach ben indifchen Meere beimtehrten, pflegten fich bamals noch bier in Do. beiba mit Raffee, Beihrauch, Gummi und ben afritanifon Producten Abpffiniens ju verfeben. Auch Berlen, zumal rofenrothe, bie zwifchen ben Rlippen und Infeln vor hobeiba und & beia gefifcht werben, tamen bier in ben Sanbel. Die Strafen von Bobeiba fand Botta breiter und reinlicher als in ben ägpptifden Stabten, bie Bagare aber flein, fcmugig; voll Bettler und Rrante, mit Gefchwuren und Rrebsichaben behaftet, bie an ber Rufte Ib hamas häufig fein follen, fo daß bie Armen oft ohne alle buff an ben Stragen liegend ftarben. Bu biefem Trauerbilbe fam nod hingu, daß die Cholera 3 Monate hier gewuthet hatte, wo nicht einmal ein hospital errichtet mar, weil ber Bicefonig Die Rranfm nicht ernahren wollte bei ber großen Theuerung. Unter ben bie fern ber Stadt bemerfte Botta einige fcone Gebaube von alle italifchem Anfehn, mit Balluftraben, fconen Gitterfenftern, vortrefflichem Golgichnigwerk u. bgl. Doch bas meifte maren Ratten. und Strobbutten, ble er Efbihe nennen borte. 218 Fremt linge fielen ihm auch hier bie Banianen auf, bie faft in feine füblichen arabifchen Stadt fehlen, vorzüglich aber bie Samaulis, die bis hierher, wie in habhramaut, fich immer mehr in bebeute ben Colonien ausbreiteten; benn zu Diebuhr's Beiten murben f noch gar nicht ermahnt. Gie treiben bier biefelben Gemerbe wie in Mafalla und Aben (f. ob. S. 692). 3hr feltfamer aufe ftutter Baarput, fo verschieben von bem ber Araber, erinnete Botta nicht mit Unrecht an manche Malereien und Sculpturm in agpptifden Catacomben.

Der Miffionar 3. Bolff 79), ber in bemfetben Jahre wie Botta, Anfang November, also nur weniges später, in Gebeiba vom türkischen General-Gouverneur Ibrahim Bafda, bem Reffen bes Bicekonigs, gastlich aufgenommen wurde, und beffen Leibarzt, bem Franzosen Mons. Devaux, einen sehr albeimgswerthen Beamten fand, läßt nur einen Blick in bas bester Leben ber Menschen sallen, ohne auf geographische Besteriumse einzugehen. Den meisten ber europäischen, bort im Dienste ber Ab-

<sup>&</sup>lt;sup>778</sup>) J. Wolff, Journal I. c. p. 372.

#### Arabien; Tehama, Hodeida.

fen Angeftellten fpenbet er tein Lob; er borte, bie Stabt habe gegenwärtig, wo bas hauptquartier mar, an 30,000 Einwohner (?). Der lette Stadtgouverneur, Mohammed Johar, ber ben Diffionar befuchte, mar ein Gelehrter in ber arabifchen Literatur, mit bem auch viele Babhramauter 80) famen. Diefe nannten Almaharra (offenbar Mahrah, f. oben G. 45, 647) das Land zwifden Dastat und Dafalla, wo man eine von ber arabifden völlig verschiebne Sprache rebe; bie großen Ortfcaften Babhramauts feien Rahab und Rifere (unbefannt, f. ob. S. 617 u. f.), auch fei ein Bulcan dafelbft, genannt Albir Sub (Bur ober Barhub, Grab bes bub, f. ob. S. 156, 275, 276, 620, 681), ber Brunnen bes Sub genannt, nabe bem Grabe bes Propheten. Gulfarnenn beiße ihr Ronig mit 2 hornern, ber einft ben Canal von Bab el Mandeb eröffnet habe (f. oben S. 665 bis 666). Die Araber in Sobeiba wollten ein Buch "Sira" befigen, bas von einem zweiten Deffias und feiner Wiebertehr (f. ob. S. 154) in voller Glorie fpreche, ben fie mit großen Dingen im Sabre 1840 erwarteten; fie meinten, bie Beni Arhab (bie Rechabiten von Afpr) wurden der Erscheinung noch vorhergeben, und bann bie Turten in Jemen ausgerottet werden, ihre Geere wurden bann nach Aegypten fiegreich aufbrechen, wie die Ruffen nach Franfreich. Dohammed Johar belehrte ben Diffionar, bağ man in fruhern vormobammebanifchen Beiten in Arabien famaritanische Ibole angebetet habe, wie Lath, Uthal, Sabal (f. ob. 6. 35-38). Ein arabisches Manuscript, die Gefchichte von - Jemen (f. ob. S. 872), beffen Autor Emir Bedr Addim Ibn Rhatem Ibn Amran Ibn Bamban genannt wird, erhielt ber Diffionar hier von Ibrahim Pafcha zum Gefchent, ein Beweis, bag auch Die hiftorifche Literatur Jemens feinesweges fo armfelig fein mag, als fie bisher nur aus Unwiffenheit, erfchien. 3. Bolff erflarte, in bem damaligen Generalgouverneur ber Armee einen ber liebenswürdigften Turfen fennen gelernt gu haben, mas wol foviel beißen foll, ale bag er mehr ale andre fur fremde Ibeen zuganglich war, was freilich feine herrschaft in Jemen boch keineswegs fefter begrunden fonnte. Aus ber mit bem Diffionar geführten Converfation 81) nur Folgendes, mas man fich gewöhnlich in hobeiba nicht traumen laffen wurde. Der Pafcha fragte BB., mas er als Jubenmiffionar für eine Aufnahme bei Juben in Arabien finde? 23.

<sup>•\*)</sup> Cbenb. p. 876. \*1) Cbenb. p. 373 - 880.

### 878 Weft-Affen. IV. Abtheilung. S. 73.

Sultan zu bekehren, ber bem Christenthum so sehr geneigt ift? trägt er nicht schon die europäische Kleidung? B. Das Christenthum hat nichts mit den Kleidern zu thun, es besteht in der Richtung, aus der Finsterniß zum Licht, und aus der Gewalt des Satans in Gottes Reich zu kommen durch den Glauben an Iesum Christ und durch die Taufe in seinem Namen. B. Glaubst Du benn an die Bibel? B. Ja, ich bin bereit, für sie zu sterben. B. Uhabeb! (Wundervoll!) Mons. Cheduseau, der französische Arzt, den ich hatte, sagte mir, einen Gott gebe es nicht.

Meift eine gute. B. Warum gehft Du nicht nach Stambul, ben

Bur Unterhalfung hatte ber Missionar bem Bascha ben 80binson Crusoe zu lesen gegeben, und bieser sprach seine Berwunderung barüber aus, barin so oft ben Ramen Gottes zu finden, ben
er von ben vielen Europäern in seinen Diensten niemals gestet habe. — Er that noch die Frage an Wolff, warum er nicht derauf ausgehe, Rothschild's zu bekehren? Die Uebersetzungen von Schiller's "Gang zum Eisenhammer" und ben "Kranichen del Bicus," welche der Nissionar mit ihm las, machten ihm Bergnigen. Er versprach ihm, wenn er mit seiner Armee und mit Gottes Willen die Sanaa kommen wurde, ihm allen Beistand zu

Jubenbekehrung zu leiften, mas freilich nicht in Erfüllung ging. Der Weg von hobeiba nach Beit el Falih geht nur, wie

jener von Shalesta, burch bas sandige, flache, einsörmige Teberma, bas hier anfangs burch sterile Sandbunen führt, nur von Salzpflanzen in ungeheurer Menge überwuchert, die zur Sobabereitung dienen; bann aber folgt doch auch hier und da getes Culturland, mit Korn, Durra, Buderrohr, Indige bebaut, ber auch wild in großer Menge wächst, aber nur der schlechte Farbe giebt, weil man diese nicht zuzubereiten verset. Der Weg, den Botta hier zwischen einzelnen Säusern in Abmogenwäldchen zurücklegte, erinnerte ihn an das Innere von Sennaar, am obern Rilthale. Die hütten waren nur viersit, nicht rund wie die Negerhütten, sonst aber eben so ans Budgen

viele ber hiefigen Aflangenformen fchienen biefelben aftifanifchen wie bort zu fein. Der Weg von Rochba nach Beit el Fatib geht bind nordwärts in 4 Lagemärfchen über bie Stationen Raufoib,

aufgerichtet, und bie Begetation 82) glich ber in Gennet,

<sup>782)</sup> Botta, Relat. p. 17; berf. in Archives I. c. H. p. 83.

icherbsje, wobei has rechts zur Seite liegen bleibt, nach Zeid und Beit el Fakih. Niebuhr, ber ihn in entgegengesetter
lichtung gegen Mochha hin zurudlegte, bestimmte die Lage des
dorfs Scherdsje, das er für den hasen Schargiah bei Abulida 83) hielt, unter 13° 59' R.Br., 3% Mellen von Zebid, in
ner Berne von wenigstens 2 Meilen ostwärts der Küste, von wo
lso das Meer seit jener Zeit sich auf eine große Strecke gegen W.
ätte zurücksiehen müssen. Der ganze Weg von da die Mochha war
undig, dürre, doch ziemlich mit Strauchwerk und Binsen, die sich
um Dachbecken eignen, bewachsen und ungemein heiß. Auch die
age von Mauschid ward genauer bestimmt, worüber schon oben
liebuhr's Ansicht mitgetheilt ist (s. ob. S. 769). Bon Mausch ib
idwärts bemerkte er um Mamsah verschiedene Gruben, in die
ian Seewasser leitet, bessen Verdunstung reichliche Salzmassen
rrückläßt, davon viele Rameelladungen von hier in das Gebirgsland
eben.

Cruttenben, ber im Jahre 1836 bei furchtbarer Bige unb burre benfelben Weg nach Bebib gurudlegte, verließ mit Sonnenntergang fein Duartier in Mochha 84) am 13. Juli, um bie table ber Racht zu benugen, und machte erft um 3 Uhr am nachen Mittag ju Ruas (auf Niebuhr's Rarte, Ruweis b. Crutenben) Balt. Damale traf er, gegen frubere Beit, einen Bortdritt fur bie Bequemlichfeit ber Reifenben; in ben Dabya ober stationen, gut mit Bettftellen und Stublen verfebene Bimmer, nd fur die Betoftigung feftgeftellte Breife; ein Fortichritt, theuer ctauft, weil man ihn ber bamaligen Turfenunterjochung verbanfte, eren ägpptische Truppen bas Land mit hartem Drude belafteten, nd bei ber icon 4 Jahre bauernben Durre burch ihre Consumtion le Theurung und hungerenoth fo fehr fteigerten, bag es burch bas ange Tehama an Jammerscenen nicht fehlte, und man oft an ben eichen ber Berhungerten am Bege vorüberziehen mußte. Der weite Tag erft führte an bem großen Dorfe Daufchib (Maushij ei Cruttenden) vorüber, dem er 800 Bewohner giebt, und beterft, bağ es burch feine reichblühenben Jasminpflangungen n Jemen berühmt fei, wie burch die ichonduftende Radia ber traber (Rajoura ber Inbier, Pandamus odoratiss.), bie ein hones Del giebt, mas fehr gesucht ift.

<sup>83)</sup> Rommel, Abulfed. Arab. Descr. p. 51; Niebuhr, Reifebefchr. I. S. 355-357. 84) Cruttenden, Narrat. p. 268.

#### 880 Weft - Aften. IV. Abtheilung. S. 73.

Die Jasminbluthen abgeftreift, auf Schnuren gereibt, werben von ba taglich auf ben Bagar nach Dochha gebracht jum Beiberput für ben haarfdmud. In jebem bortigen Sasmin-Didicht, in benen man felbft mahrend ber Lageshipe bie bettlichften Schattenlauben befucht, find fühlenbe fuße Bafferbrunnen. Die bortige haupt-Moschee ift burch ein Miratel beruhmt, als ber Lieblingsaufenthalt bes fabelhaften 3mam Ali, Mohamme's Schwiegersohn, ber unfichtbar hier jebe Racht feine Andacht halten foll. Bon ba wurde unter gleichen lanbichaftlichen Umftanben bie Route von Scherdsje bis Zebid und Bett el Fakih verfolgt. Baffama, ber 1842 benfelben Weg zurudlegte 85), aber ben Stetionen febr perbrebte Ramen beilegt, wie Dafhthoul fur Sad. tillo, Rues ftatt Ruas, Mouchich ftatt Daufchib u. f. w., macht bie intereffante Bemerfung, bag biefer lettere Ort boch wel etwa 10 Minuten vom Meere entfernt liege, bag aber bie alte Munbung eines Biegbaches (Babi) nahe am Deere ein fcone Baffin bilbe, in welches noch heute die Flut eindringe, ein Apl für einige 30 Fifcherboote und 300 fleine Gefäße (Catimaron); bas Baffer ber Stadt fei fchlecht; aber ber Drt fei burch bie Bo fage vieler Raramanen fehr belebt, treibe viel Sanbel mit Tifen und Bemufe nach Bebib, und gewinne in feinen Garten viele At tige, Zwiebeln, hirfe, Baumwolle (Vacona?) und habe viele Dur palmen (? f. oben S. 301). Er giebt bem Orte nur 250 Stmb butten, ruhmt aber zwei weiße Mofcheen, auf einer Anbobe ertan, mit 2 Domen, beren Alter man auf 800 Jahr angebe (?). Botta, ber im folgenden Jahre 1843, burch Daufdid 86) fam, nennt el nur ein elendes Dorf, wo feine Safenfpur mehr vorhanden fei, den bie Sand= und Salg-Ebenen am Meere bin (Rhabt ber Araber genannt) voll furchtbarer Monotonie und fieberergen-In ber Mahe biefes Ortes fab er viele Sandhugel mit f genb. chen Pflangen ber Deeresfüfte bededt, bie im Drient febr of b Lage antifer Conftructionen bezeichnen follen, von benen 🔄 boch hier keine zu Tage ausgehenden sichtbar waren. Mauschib, der Mündung des Wadi Guradsje, ber von 🗯 Stadt Bas jum Meere zieht, benachbart, verliert fic beffen fer im Sande; aber naher bem Meere zu, bei einer Dattelpflen El Shandja 87), bie auf feiner Karte fieht, tritt er wieber

<sup>&</sup>lt;sup>785</sup>) Passama, Observat. I. c. XIX. p. 163. 
<sup>86</sup>) Betta, Relates p. 183. 
<sup>87</sup>) Chenb. p. 128.

vor, und erreicht bier im Sanbe bei 1 bis 2 guß Tiefe boch noch wirklich bas Meeresufer, wenigstens unterirbifch, benn bafelbft findet fich ftets fuges Baffer vorrathig. Gier, in El Shanbja, befaß Egge, ein Freund Botta's, eine Dattelpflangung und Garten, auf welche berfelbe, wie viele Gartenliebhaber unter ben Arabern, große Sorgfalt verwendet hatte, jumal um feline Bewachse ju ziehen und die Samen ber Bebirgspflangen Bemens hier angufiebeln. Auch fand bier Botta ben einzigen Rotosbaum, ben er in Semen gefehen. In ben hiefigen Balmbutten lub Egge feine Freunde aus Bas gum landlichen Aufenthalte ein, ben Dattelertrag zu verschmausen, ben er niemals verfaufte. Er pries fich gludlich, einen Europäer als Baft in biefem fconen landlichen Aufenthalte zu beherbergen. Aber die Freude bei Botta, ber aus ber fublen Gebirgeluft fam, bauerte nicht lange, Fieberanfälle, bie im Tehama nur ju gewöhnlich und gefahrlich find, vertrieben ibn balb. Er ging nach Dochha. Aber Paffama fette bagegen feinen Weg von Maufhib über Gas nach Beit el Fafih fort.

Diefe Stadt muß nach Cruttenben's Bericht, ber fie gur Beit der Türkenherrschaft, in Mehmed Ali's Gewalt, befuchte 88), beffen Commando eben bis hierher, als Grengftabt gegen Sanaa (1836), vorgebrungen war, in ziemliche Aufnahme gefommen fein. Er giebt Beit el Fafih 8000 Einwohner; fie war ohne Ummaurung, hatte aber in ber Mitte ber Stabt eine Citabelle Sifn Othman, und ftarte Tefte mit einer Garnison von 500 Mann, in welcher ein Bimbafchi commandirte, ber fehr höflich gegen bie Englander mar, aber, weil er fürchtete, fie mochten mit bem 3man einen Bunbestractat gur Bertreibung ber Turfen aus Jemen fcbließen wollen, ihnen mit allen Ueberrebungsfunften bie foredlichften Gefahren auf bem Wege nach Sanaa schilberte, wo boch die größte Sicherheit herrschte. Die Steinhäuser ber Stadt maren aus Badftein mit Erbe aufgeführt, mit Dachern von Palmzweigen. Eruttenben nennt fie bie beißefte Stadt im Tehama, die er betreten; bas Thermometer im Schatten ftand um 1 Uhr auf 31° 11' Reaum. (102° Farh.), und in ber Sonne auf 48° 44' Reaum. (141° Farb.). Da ber Boben zwischen ihr und bem Meere hoher liegt als bie Ginfentung ber Ebene, auf welcher die Stadt ftebt, fo tonnen die Seewinde hierher keine

<sup>\*\*)</sup> Cruttenden, Narrative p. 272.

#### 882 West - Afien. IV. Abtheilung. S. 73.

Abtuhlung bringen; ber Strichwind von Gobeida verftart feine Site noch burch die Sandbunen, die er bis Beit el Fakih beftreichen muß; baher die Luftftille bafelbft noch erträglicher ift. Auch Riebuhr 89) fprach schon von der übermäßigen Sige in Belt el Bakib und dem schlechten Waffer baselbft, wodurch bofe Fieber erzeugt werden, die auch seinen Reisegefährten, den Orientaliften v. Gaven, dort auf das Krankenbett niederwarfen, von dem er nicht wieder auffkand, indem er halb barguf in Mochba ftarb.

wieber aufftand, inbem er balb barauf in Dochha ftarb. Noch war bamale Beit el Fafih bas große Raffee-Emportum für bas Bergland Jemens, mobin bie Gultivatoren ihn Raffeebohnen Heber als nach Sanaa einführten. hierher und nach Bebid brachte man bagegen bie Studguter aus Indien gur Bab lung, vorzüglich blaue und weiße Beuge, englische Shawle, Spece son Sava, Buder von Mauritius, wofür man Bads, Beihrauch und Raffee ober Belb gahlen ließ. Banianen waren Die größten Raufleute am Orte und fehr gablreich; bas tur kifche Gouvernement legte ihnen fehr fcwere Taxen auf; einer ba Großhandler flagte bem Englander mit Thranen im Auge, bof the nen ihr Profit bier weit mehr gefchmalert fei ale unter englifcha Berrichaft in Indien. Alle Rafferfaramanen, Die von Sanes hindurch nach Gobeiba zogen, hatten fehr farten Boll ju geben, und eben beshalb fpeculirten bie Raufleute in Sanaa barauf, if Sandeleronte nach Aben abzulenfen, jedoch zu einer Beit, ba then ber Tractat zwischen bem britisch - oftindischen Gouvernement Bombai und bem Gultan von Aben über Befetung biefes fafmi noch nicht befannt fein konnte, und bie biretten Bege baffin auf noch febr unficher maren.

3. Loheia die Safenstadt und ihre Umgebung, mit bet großen Rufteninsel Rameran.

Loheia, die nördlichfte hafenstabt, im Tehanin be eigentlichen Jemen gelegen, unter 15° 42' N.Br., hatte in Riebuhr's Beitw) noch einen vom Imam zu Sanaa eingesette werneur ober Dola, der die danischen Reisenden (1763) mit gemeiner Artigkeit und Gastlichkeit empfing, von wo an unt die Sicherheit der Landreisen im eigentlichen Jemen Tenen

<sup>789)</sup> Riebuhr, Reisebeschr. I. S. 353. beffen Beichr. von Arab. S. 229.

<sup>&</sup>quot;) Chenb. 6. 295 - 21;

und Diebuhr bodlichft überrafchte, weil biefe im größten Contraft Rand mit ben Gefahren innerhalb ber Ruft engebiete ber vielen fleinen independenten Gebirgefürften bes nörblich anftogenben Bebirgslandes zwifchen Jemen und Debichas. Die Rufte um Robeia fand Diebuhr fo burr und unfruchtbar, wie überall im Tehama. Die Stadt liegt auf ber Spipe einer gegen S. vorfpringenden Sandzunge, die aber zuweilen auch zu einer Infel wird, weil ber fanbige hals ber Erbjunge im Morben ber Stabt fo niebrig liegt, bag bei anhaltenbem Gubwinde bie bober aufgeftauete Seefluth (die gewöhnlichel-luth beträgt nur 4 Sug) benfelben überschwemmt, mas jeboch meift nur einmal etwa im Jahre gu gefcheben pflegt. Der Dafen ift nur folecht, felbft bie fleinern Schiffe muffen weit vor ber Stadt vor Anter geben; bei ber niebrigften Ebbe tonnen fleine belabene Boote nicht einmal gur Stabt tommen. In ber Nabe ift ein nieberer Berg, Rofcha, aus bem Steinfalz gebrochen wird; bas Waffer ift schlecht und sehr theuer, benn es muß aus 2 bis 5 Stunden Ferne, wenn es nur trintbar fein foll, in Steinfrugen auf Rameelruden herbeigeschafft werben; Bewäfferungen und Gartenbau fehlen gang. Dennoch entftand bier, wie zu Bobelba, Ghalefta, Mochha u. a., erft in fpatern Beiten, wahrscheinlich erft feitbem bas Beburfniß ber Kaffecexportation aus bem Binnenlande bagu nothigte, eine Safenftabt, beren Entftehen ble Eingebornen zu Riebuhr's Beit nicht über 300 Jahr hinaufrudten. Auch hier foll bie Ginfieblerhutte eines mohammebanifchen Deiligen, bes Schech Galei, wie bes Schech Schabeli in Mochha, ber Kern gewesen fein, um ben fich nach und nach Die Berehrer fammelten und Die Stadt anbauten. Ueber feinem Grabe warb eine Rubbe, b. i. ein Gebethaus, errichtet und bie Rahe beffelben Lebenben und Tobten für feegenereich gehalten. Der ein paar Stunden nordlicher gelegene hafen Marabea (fiehe Riebuhr's Rarte) verfanbete, mo ber Gouvernementofit fruber mar, ber nun aus bem mehr und mehr schwindenden in ben füblicher gelegenen und aufblühenden Safenort verlegt marb, woburch biefer gur bebeutenbern Stadt fich erheben mußte. Bierzu tam noch bas eigenthumliche Berhaltniß ber funnitifchen Beiligen Tehamas überhaupt in Beziehung auf Städteentftehung burch ihre Rachtommenschaft und ben burchgebenden Refpett ber Araber für bie Abstammung. Bie Dohammeb's Nachfommen befanntlich als geborne Sherife (auch Emir, Sejib und Mola's), ober Farften im Großen, burch bie gange mohammebanifche Belt Anerteunung

fanben, fo erbt bie Burbe bes Beiligen, ber icon baburch als ein Scheifh titulirt wird, ebenfalls auf alle feine Rachtommen fort, benen ber gemeine Araber ftete eine großere, angeborne Frommigfeit, Gottesfurcht und Liebe gur Tugenb, als fich felif Bufdreibt, und fie beshalb inegefammt mit Chrfurcht ale geborne Beiftliche betrachtet. Daber ruhmen fie fich auch ber Geiligfeit ihrer Abstammung, und es ift ihr Stolg und ihr Bortheil w gleich, als folche Beilige in ben Augen bes Bolfs ju gelten. Dit ber Bermehrung ihrer Gefchlechter nimmt auch Die Dacht ibet Einfluffes zu, wie benn auf foldem Bahne ober Grunde felbit i fortbauernbe-Dacht ber an fich fo ohnmächtigen 3mame (ein geife licher Titel) von Jemen feit Sahrhunderten beruht, wie bie ber 3,mams von Dman u. v. a. Ein Sohn bes Schech Galei, ber ju Dor, oftwarts von Lobeia, begraben liegt, und ein andrer ju Babas, im Rorben Lobeias an ber Rufte, find eben fo bie Batrone biefer Ortschaften geworben, wie es Schech Salei bis beute in Lohela geblieben ift.

Loheia hatte zu Riebuhr's Beit feine Stadtmauern a.), war aber boch auch nicht gang offen, benn nach ber Lanbfeite, in einer Entfernung von 120 Doppelfdritten von einanber, hatte man ein Dugend Thurm e, altbeutschen Barten gleich, erbaut, mit bobm Thureingangen vermittelft angelegter Leitern, einige mit Ranenen bepflangt, alle mit Wachpoften befett, burch bie man fich vor lieber rumpelungen ber friegerifchen Rachbarn zu ichugen hoffte. Di fle bagu nicht hinreichten, hatten furz vorher fogar bie Gebirgearaber ber hafdib und Betil bewiefen, welche biefer Berthe bigungelinie ungeachtet bis in bie Stadt einbrangen und fie n berbrannten. Da bies ofter zu geschehen pflegte, fo find bie Sewohner ber Stadt ichon barauf geruftet, mit ihrer beften Sabe auf bas benachbarte Infelden Urmuf, Gumreef ber Moresby Rut, gu fluchten, ober wol auch auf bie noch größere, aber auch gegen Suben vorliegende Infel Kameran, feit ber Stationirung i Aurtenflotte bei ber erften Eroberung Jemens (1516, f. ob. 6. 23) burch ihren guten Bafen befannt.

Rur wenige ber bamaligen Saufer Lobeias waren aus Gies und Kalk, ben man aus ben Korallenflippen und Mufcheln brand, erbaut. Die meiften waren jene burch bas ganze Tehama verhirfenben einfachen Zweighütten mit Strohmattenvorhängen fint w

<sup>791)</sup> f. Plan und Anficht von Lobeia, bei Riebuhr, Sofel 60 und C

Thuren, und mit geringen Gerathichaften, wie fie Diebuhr auf Safel 1. feiner Befdreibung von Arabien bat abbilben laffen. Einige 40 Bantanen, meift arme Bandwerter und Bebiente ibrer Glaubensgenoffen, und Araber maren Die biefigen Ginmobner, beren Saupterwerb ber Raffeehanbel mar. Aus bem benachbarten Bebirgelande murden die Raffeebohnen hierher gebracht, in einem Magazine aufbewahrt, von ihren Gulfen befreit und bann vertauft. Sie follten bier nicht von berfelben Gute fein, wie bie welche man nach Beit el Fafih brachte, und von ba über Mochha und Gobeiba verschiffte; ba fie aber auch etwas mohlfeiler waren und ber Transport bis Dichibba fürzer und weniger toftbar, fo waren boch aus Dichibba und Aegypten ftets viele Commiffionare bier mit Auftauf fur ihre Gefcaftsleute und Freunde befchaftigt, und viele Rabirier fommen jahrlich felbft gum Gintauf hierher auf ben Darft.

Der Frieden unter der milben herrschaft bes Imam von Sanaa scheint in Loheia zuerst durch die Ueberfalle der Wahabi
gestört worden zu sein, seit beren Eindringen von dieser Seite
in Jemen das vielsache Zerfallen der Glieder der bis dahin
noch ziemlich zusammenhaltenden Jemenprovinzen begann.

Der Scherif von Abn Arifb mar noch ju Anfang bes gegenwärtigen Jahrhunderts von bem Imam von Sanaa jum Dola ober Statthalter von Lobeia inftallirt worben 92), wo er balb Gelegenheit fand, fich unabhangig von feinem Dberherrn gu machen. Seinem Beifpiele folgten anbre Cheiths im Gebirgelande, bie, in einer Art Feubalverhaltniß jum Imam ftehend, wol anerfannten, bag ihm Grund und Boben gehore, bem fie aber felten einmal eine Abgabe gablten. Gie fagten ihm nun auch ben Geborfam auf, und ber Imam mar zu fcmach, fie zu zwingen. Als nun die Bluth ber Bahabi herein brach, bestegten diefe ben Sherif von Abu Arifb, plunderten fein Land und ichidten ihn fort mit ber Beisung, fich fur feine Berlufte beim Imam von Jemen, seinem Oberherrn, zu entschäbigen. Der Sherif marb Bahabi, erfannte beren Chef Saoud als feinen Bebieter an, und entrif nun bem Imam fein ganges Tehama von Loheia bis Bab el Manbeb, wo nur noch Mochha in beffen Befig blieb; aber auch Beit el Fafih und einen großen Theil bes Raffeegebietes riß er (vor 1806) an fich, bis ihm ber Cheifh von Gas tropend entgegentrat

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) Vic. Valentia, Voy. and Trav. Tom II. p. 369.

(f. ob. S. 756). Unter ber Obergewalt ber Bahabi fuction bieje Eroberer Loheia zum Gaupthafen ihrer Ausfuhr zu machen, und fingen Unterhandlungen mit ber britisch - oftindischen Compagnie an, sie einlabend, in Loheia eine englische Factorei 3) zu begründen, wie die, welche sie in Mochha zu jener Zeit befaßen. Seegen 04) wurde 1810 zwar durch einen Sturm nach Loheia verschlagen, er eilte aber, ohne Bemerkungen darüber mitzutheilen, weiter nach Cobeide und zum Gebirgslande im Innen Jemens vor.

Den ersten lehrreichen Blid auf Loheia und feine Umgebung gewinnen wir feitbem erst wieber im Jahr 1825, burch Ehren-berg's und hemprich's Landung an dieser Kufte, beren Tagebuch zwar bisher nicht veröffentlicht ward, bessen Mittheilung im Driginalbrouillon wir aber zur Benutung für die Erdfunde der wohlwollenden Gute unsers berühmten Collegen und Freundes verbanken (f. ob. G. 192, unten Note 485) 95).

Unruhen bewegten bamals, im Marz 1825, die Stadt, obwel fie wieder einen Dola hatte, der aber in Streit mit einem perfishen Schiffscaptain lag, welcher mit einem einzigen Schiffs den Hafen von Loheia sperrte und blockirte, um ihn zur Zahlung einer Geldschuld zu zwingen. Der Dola lag auch in Streit mit seinen eigenen Soldnern, denen er die Löhnung seit 18 Monatm schuldig war, die gegenwärtig, wenn auch nicht den Sold, dech den Unterhalt forderten. Die große Verwirrung im Lande war so mit gekommen, daß die Araber sogar sehnlichst die ihnen sonst so wei gekommen, daß die Araber sogar sehnlichst die ihnen sonst so wei gekommen, daß die Araber sogar sehnlichst die ihnen sonst so wei gekommen, daß die Araber sogar sehnlichst die ihnen sonst so wei gekommen, daß die Araber sogar sehnlichst die ihnen sonst so werden von Kuchen der Dola und Zahla waren politische Parteien; doch versicherten der Dola und Zahla Ben Semin, an welche die Reisenden Empsehlungsbriefe wer Oschida mitbrachten, daß sie als Fremde im Lande sicher bis Mar (Moor auf Niebuhr's Karte) und die Wadi Surdü zum Ge

birgerande reifen könnten, mas fie munichten, um die einstigen meturhiftorischen Beobachtungen Forekal's auf dieser Seitentem prontrolliren. Die Soflichfeit des Empfangs war bei ben hiefen Beamten, wie schon zu Niebuhr's Beit, einheimisch geblieben. Die eigentliche, damals von Mauern umschlossene Stadt 24.

heia war von ihren Cinwehnern verlaffen, die fich außerhall be-

Ihre leichten Zweig- und felben bicht am: Meere angebaut hatten. Matten - Gutten, wie fie icon Riebuhr ichilberte, fand man febr regelmäßig, gut, faft nieblich eingerichtet und weniger als gewöhnlich burch Ungeziefer verunreinigt. Das Barem blieb unfichtbar, ber Sausrath im Empfangzimmen beftand in einer Bahl mit Robr überflochtener Bettgeftelle, mit Teppichen ober Matten belegt, auf welche fich bie Befucher nieberließen. Es gab fogar Tifche, edige, boberer und niederer Art, auf welche die Geschiere beim Raffeetrinten gefest murben, mas mit Umftanben gang andrer Art, wie in Gyrien und Megypten, begleitet mar. Unter ben Betiftellen fanben bie Sandalen für bas Baus; ichon von Jambo an fübmarts ichlief Diemand im Tehama mehr auf bem Erbboben, weil man bie Infectenplage gu fehr fürchtet, von ber auch ichon Riebuhr in Beit el Fatib fprach (f. oben G. 873). hier ift es bie Rameelmilbe (Gerab-Rireh), ein langliches fcmarges Infect (eine Art Acarus?), ein Ramus (? Bag-feltan) u. a.; auch ber Guineawurm oder Rervenwurm (Vena medinensis) ift hier gefürchtet, boch meift nur bei Regern. Diebuhr traf ihn auch auf bem Gochlande Jemens 96).

Der Wunsch einer Ercursion landein nach Mor und Wabi Surbud murbe nur zum Theil erfüllt: denn nur Dr. hemprich konnte mit einigen seiner Gefährten daran Theil nehmen, Ehsenberg aber nicht; auch murde das Ziel nicht ganz erreicht, benn die Unruhen, die indeß in Lobeia ausbrachen, nöthigten zur Rudekehr, und die Goldknechte des Gebirgshämptlings Ibrahim Rulfut, der zu Saedie (?) im Dokhan residirte, übersielen das Dorf Bagile, unfern Mechtara, dahin hemprich gehen wollte, und etwichtigen daselbst 10 Männer und 4 Weiber. Die Ercursion dauerte daher kaum 8 Tage; doch ergaben sich solgende Data.

Erfter Tagemarich (28. Marz). Forefal hatte bie Entfernung von Lobeia nach Mor (Moor bei Niebuhr) nur auf 2 Stunden angegeben, beshalb wurden 3 Rameele, über die man nur disponiren founte, für die Kränklichen bestimmt; Dr. Gemprich und die Gefunden gingen zu Tuß, wurden aber, ha die Entfernung 8 Stunden Wegs betrug, ungemein ermüdet. Der Weg ging am Steinfalzberge Koscha, Jibbel Rusha, der Moresbysichen Aufnahme nach ein abgestumpster, isolirter Regel, dem aber ganz benachbart, nur etwas nördlicher, noch ein zweiter ganz

<sup>36)</sup> Niebuhr, Befchr. von Arab. G. 133.

#### 888 Weft = Aften. IV. Abtheilung. S. 73.

gugespitter Bit, Sugarloof berselben Rarte, zur Seite liegt, vorüber, burch Buschwert von Rababa (?), Indigosera oblongifolia und anderem untermischt. Mor fand man als bebeutendes Dorf mit 2 aus gebrannten Backeinen erbauten Festungen, von benen die eine, bei der das Belt aufgeschlagen ward, dem Emir Vateh Alla, dem Dola von Loheia, die andere dem Scherif Gaffan gehörte, an welchen ihnen der Dola einen Empfehlungsbrief mitgegeben hatte.

3 weiter Sag (29. Marg). Bei feinem Morgenbefuche beim Scherif wurde Dr. Gemprich nur fehr falt empfangen, ihm nicht einmal eine Taffe Raffee vorgesett. An bemfelben Tage erfuhr et noch, bag er zufällig fein Belt an bem Saufe bes Scheich Rehameb, eines Tobfeindes bes Scherif, aufgepflanzt habe, baber beffen bittrer Berbacht. Dieser Sheifh Mohamed war früher Unter-Dola in Loheia gewesen, bann ber Borftand ber Dorfbewohner. Diefe aber und ber Scherif hatten ihn mit Gewalt abgefest, und babei hatte er einen Sohn verloren. Am Abend lub diefer Scheich ben Dr. hemprich in feine Behaufung ein, bewirtbete ibn mit einigen Saffen Raffee und rudte nun mit einem Anliegen beraus, bas in nichts geringerem beftanb, als ein Bunbnig mit ibm und bem Gebirgebauptling 3brahim Rulfut gegen ben Scherif p fchließen. Der Reifenbe jog es vor, ihn auf ben Beiftanb Mahl als bes beften Allitren hinzuweisen und fich fo aus ber Schlinge gu ziehn.

Der 3te Tag (30. März) gab gute naturhistorische Ausbente aus ber Umgegend, eine Gazellenart, eine Trappenart und andere Bögel wurden erlegt. Um Abend erhob sich aus der seine bes westlichen Dorfes ein Hülfsgeschrei; die Dorfbewohnet, wiche einen Ueberfall jenes Scheich Ibrahim Kulfut fürchteten, zogen mit ihren Wassen ins Feld; es folgte vieles Schlesen und startes Geschrei, doch war es nur ein blinder Lärm, der mit Jubel der richtenden Menge beschlossen ward.

Den Aten Tag (31. Mars) zog man von Mor nach Colhra (3). Der bortige Scherif Hassau, ber unter bem Schmittli Ibn Haibar von Abu Arish stand, nahm ben Gast hoffild mi, batte aber viele Einwendungen gegen bessen Plan, in den Bedi Surbud und in das Gebirg eland vorzubringen; es sei zu mischer burch die vielen gegenseitigen Besehdungen seiner Beweisen. Doch versprach er endlich seine Kameele zu schicken; da fan mit dem Rudtuf zu den Geber Bote Chrenderg's von Loheia an mit dem Rudtuf zu den Ge-

#### 'Arabien; Tehama, Loheia = Bay.

fenorte, ben Gefahr bebrohte, und Demprich entging fo glacifcher Beife bem Maffacre zu Bagile bei Dechtara.

An 100 verschiebene Species von Pflanzen waren ein Ergebniß bieser Excursion, barunter an 10 Baumarten: 3 Acacien, segal, olens, tortilis; 1 Caesalpinia splendida; 2 Amyris-Arten, kataf und gileadensis; die Catha edulis Forskal (Celastrus, s. oben S. 795); Pandanus odoratissima, Dobra glabra, Cornus gharaf und Tamarix orientalis. Dazu eben so viele Straucharten: 3 Stroemia, rotundisolia, glandulosa, farinosa; Diphylla gummifera, ein Hidiscus dicolor, Gossypium arboreum, Amyris u.a.m., und ein paar Duzend Aräuter, darunter Indigosera cassia, 4 Arsten Cassia, spinosa, fara, senna, lanceolata; 3 Solanum-Arten, buphthalmum, adhaerens, lanosum u.a. m.

And bie ber großen Bay von Loheia meftmarte unmittelbar vorliegende arabifche Infelgruppe erhielt bei ber Ueberfahrt berfelben Reifenden, von Lobeia nach Daffaua auf ber abpffinifchen Rufte, einige ichagenewerthe Erlauterungen, zumal bie größte unter benfelben, Die nachfte Rufteninfel Rameran, bei melcher fie vor Unter gingen. Das Ruftenmeer bes hiefigen Tehama ift ungemein reich an Rlippen und Infeln, und beshalb fo gefahrvoll zu beschiffen; von ihrer großen Menge fich zu übergeugen, reicht ein Blid auf ben Moresbyfchen Rarten-Survey bin, ber fie zum erften Dale mit ungahligen Sunbirungen verzeichnet hat. Gie liegen mehrern Buchten und Sandcaps zwischen bem Bafen von Loheia und ber Infel Rameran weft- und fubmeftmarts vor, bis zu ben zwei icon in ber hoben See liegenden grofern, mit hohern Bulcantegeln verfehenen Infelgruppen ber Bobapr (Zebayer Islands, Volcanic bei Moresby) und bes foon befanntern Dichebbel Tir (Tair ober Tehr, f. ob. S. 671), beffen Bulcan, in einer Gobe von 900 fuß über ber Deeresflache emporragend, nach Moresby "noch heute im Brande" fteht. Es ift merkwurdig, bag biefe beiben Bulcan-Bits gegen B. bie Erhebungegruppe ber Infelbilbung ber arabifchen Seite zu beschließen scheinen; benn westwärts von ihnen folgt nun gegen bie Rufte Abpffiniens, und meiter nordwestwarts bis gur Gruppe ber Dhalac-Infeln bei Daffaua, ein gang infelfreier Theil bes Rothen Meeres, aus beffen größtem, zu 100 bis ju 140 Faben (600 bis 840 Fuß) tiefen Seegrunde fich unmittelbar ber Bulcantegel vom Dichibbel Lir erhebt. Im Reisejournal wird die Bahl von fleinern Inseln, welche die

#### 890 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 73.

Lobeia-Gruppe ausmachen, angegeben, beren jede ihren Ramen hat; Bel Goson wird als die westlichste bezeichnet, Dargerusch als nördlich gelegen gegen Aufan, Auf Ambar in R.B. an Dangernoch und Megede als einige östliche Inselchen, insgesammt felsig, etwas erhoben, die letztere mit einigen aus der Ferne ficht baren Gügeln; nur 2 von ihnen sollen mit Wasser versehen und bewohnt sein, welche Garat und Daheil genaunt wurden. Die Nameugebung der Moresbyschen Karte sur diese Inselgruppen ift eine ganz verschiedene; jedoch der Name der größten von allen, der Insel Kameran, ift derselbe.

Diefe Infel Rameran wurde am 9ten und 10ten April 1825 von Chrenberg und Demprich besucht. Sie war icon früher, wie gefagt, ben turfischen Flotten ber Groffultane Selim und Se liman, unftreitig burch Siov. be Caftro 97) und ber Bortugiefen Seefahrten unter Albuquerque, befannt, Die ebenfalls bier ofter fie tionirten. Der munberliche Lubov, be Barthema 98) hatte auf feiner Beschiffung bes Rothen Meeres von Dichibba nach Aben, im 3. 1506, 2 Tage in ihrem ichonen hafen vor Anter gelegen, und in ber Stadt, ber er 200 Saufer giebt, guten Borrath son Waffer, Fleisch und Salz gefunden; sie gehörte damals zu Jemen und icheint ein gewöhnlicher Landungsplag ber Rauffahrer jene Beit gewesen zu fein. Im Jahre 1806 fcbien ce, ale follte fie eine politische Bedeutung erlangen; Frangofen hatten bem bamali gen Scherif von Lobeig im Namen ihres Bouvernements eine Biffe gemacht und Befchente, 4000 Dollar an Berth, überbracht, mit bem Befuch um Erlaubniß, auf biefer Infel eine frangofifde Factorei grunden zu burfen. Da fie Baffer, Golg, Salg liefet, und für die Schiffahrt auf dem Rothen Meere einen guten Bade poften barbietet, fo ichien fie für eine Seemacht wol wanfdent werth, aber für commercielle Bortheile boch zwecklos; und in Erfolg hat biefe Unterhandlung wenigstens nicht gehabt. Aud Englander maren eine Beit lang bemuht gewefen, fie gum Bei eines Rohlen=Depots für ihre Dampficiffahrt in Beft # nehmen.

Als man am 9ten April 1825-49) biefe große, fache 306

" che w.

<sup>197)</sup> J. de Barros, Asia Ed. Alf. Ulloa, Venetiae 1562. 4. Deces 265. Libr. VIII. C. 1. fol. 180, unb D. Joam de Castro Receire 265. Paris 1833.8.

98) Lud. de Barthema, Hodeporicos indicatos in the corientalis l. c. Leipz. 1610. p. 93.

99) Chrenderg, Sessual in arab. Relife. Mire.

beflieg, zigte fich ihr felfiges Ufer ber Oftfeite, mo es am bochftan, etwa 50 Fuß über bem Meeredfpiegel gehoben; gegen B. und R. fentte es fich allmählig jum Niveau bes Meeres ab. Gie hatte etwa 5 Tagereifen in Umfang und ift von G. nach R. lang gedehnt. Gie hat gutes Baffer in vielen Brunnen und einige Dattelmalber; regenreiche, fruchtbare Jahre geftatteten einige Durrafaaten, bie von 5 Dorfern auf ihr bestellt murben. Diefe bei-Ben Rameran, Machram, Saila, Saefaf und 3mmea. Rameran, ber hauptort, liegt auf ber Oftfeite ber Insel, hat eine Eleine fefte Burg und einen fehr guten Gafen, ber felbft große Schiffe aufnimmt und Schiffen mittler Größe bicht bis an bas Ufer ju geben erlaubt. Mur eine Biertelftunde vom Orte Rameran ift ein Dattelwald, ber aus einer Belefchlucht genahrt wirb, in welcher bas Baffer ftets einige Buß tief fteht. An anbern Stellen giebt es 6 bis 8 Rlafter tiefe in Fels gehauene Brunnen. Diefer Fele ift Corallenftein. Der Bilot hatte schon früher ergählt, daß es auf der Insel einen Wunderbaum gebe, beffen Ramen Riemand fenne, ber aber, wenn er verlett werbe, ein rothes Blut von fich gebe. Die Raturforscher suchten, mit bem Biloten als Wegweiser, am folgenden Tage, am 10ten April, nach 2ftunbigem Mariche gegen S.B. biefen Bunberbaum auf. war eine Art Ficus (Banyane) oder Syfomore, aber um diese Beit blattlos, auch fehlten Fruchte. Die Blatter, fagte man, feien breit und einfach (wie bei Fic. indica). Beim Einschnitt in bie Rinde lief eine trube, grunliche Fluffigfeit fparfam beraus; aber bie unter ber grauen, glatten Epidermis befindliche Rinbenfubftang war ziegelroth. Darin lag allein ber Grund ber Bunberfage. Der gange Stamm mar ungemein ichwammig, gang weich, und felbft die großen Aefte zeigten große Biegfamteit, mas bei ber gemeinen Spfomore feineswegs ber Fall ift. Dicht am Baume war ein tiefer Brunnen mit gutem flarem Baffer (follte bies ein von hindus babin verpflangter Banhanenbaum gewesen fein? f. Erdf. VI. S. 656-687). Auf bem Rudwege fam man auch an einem Radibaume vorüber, ber aber abgeftorben ober verlett mar; er zeigte sich als Pandanus odoratiss. ober Keura odorisera Forsk. Uebrigens fab Chrenberg auf ber Infel bie Flora aus jenen breierlei Baumen, ber Dattelpalme (Phoenix dact.), ber Dum= palme (Cucifera thebaica) und ber Ficus-Art, bestehend; aus breierlei Bufchwert, berfelben Cucif. theb., bem burch gang Bemen so gemeinen Rabt (Rhamnus napeca) und Menispermium

#### 892 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 73.

leneb, und auß 7 Rrauterarten, barunter zwei Cassia (sema und pubescens), ein Cissus quadrangularis, Comfudia platanoides, Themeda triandra, Dactylus crypsoides und eine neue Esphorbia semipilosa.

4. Rudweg von Loheia jum Tug ber Bergfette. Charracteriftit ber Natur bes Tehama in Jemen und feisner Bewohner, im Gegenfat bes Berglandes Jemen (Dichebal).

Bon Loheia legte. Niebuhr feine erfte Landreise nach Beit el Fakih zuruck 800), wobei die erfte characteristische Anstigung ber Natur best jemenischen Tehama gewonnen wurde, zu besten Beschreibung bann viele ber nachfolgenden Reisenden ihre reichhaltigen vervollständigenden Beobachtungen beitrugen, aber im wesentlichen nur bestätigten, was jener Treffliche erforscht hatte, wevon seine Karte den besten Beweis giebt, als die bis jest noch einzige ihrer Art.

Bon Loheia legte er vom 20sten bis 24sten Februar 1763 ben genannten Weg auf folgende Weise in dem ebenen Kuftenlande zurud, bessen Sicherheit damals für den Reisenden eben so groß war wie in Europa; daher er seine Kameele mit Bagage und dem Araber vorausschicken konnte, um selbst auf muthigen Eseln gemächlich nachzutraben; ja von einem Ort ließ man sogar des Racks die Kameele allein, ohne Führer und Schutz zur nächken Station ziehen, weil sie des Weges ohne Leitung kundig im Last sicher vor die Thore der Stadt zu tragen pflegten, ohne des damals irgend wie eine Beraubung zu fürchten war.

1ster Tagemarsch (20. Febr.). Abreise von Lobeia, buth burres, mustes Uferland bis Djalie, 6 beutsche Meilen. Die einzige Raft unterwegs war in einer elenden Kaffeehutte, einer Meteiga ohne Möbel, ohne Stuhl (Serir), wo nur bas Getrant an Raffeeschalen, Kisher, in großen Töpfen von Töpfererbe und fiches Wasser gereicht wurde; aber kein Kaffee. Die Mokeist stehen am Wege, fern von den Dörfern, in denen der Kuffentiffeine Familie hat, zu der er am Abend zurudkehrt, beshalb in finen keine Gerberge zu sein psiegt.

2ter Tagemarich (21. Febr.). Bie Dabbi 41, Melin if gleicher Ebene, über Meneyre, wo eine herberge (Menfale), im

soo) Riebuhr, Reisebeschr. L. G. 313-318.

### Arabien; Tehama, Rüdweg zum Gebirge. 803

vielmehr freies hospiz, wo Risher, warmes Brot von Durra oder hirse, Kameelmilch und Butter dem Reisenden unentsgeltlich verabsolgt wird, eine wohltbätige Stiftung, wie sie häussig in Iemen vorkommen. Gegen S.B. blieb der Berg Koma liegen; dann passirte man Beit el Fakih el Iemen, ein Name der nach dem Dschihannuma 1) vielmehr der nahen Stadt Saedie zuzukommen scheint, die und sonst wenig bekannt, welche aber eisgentlich Beit ol Fakih el Rebir, das große haus der Rechtsgelehrten, heißen soll. Hierauf nennt Niebuhr die Ruine El Wahhjam (bei Abulfeda genannt), wo noch eine alte berühmte Moschee steht. Dahhi ist nur ein großes Dorf mit Gerberei, Ziegelbrennerei und schlechter Indigobereitung. Es liegt unter 15° 13' R.Br. hier wurde am 22. Febr. Rasttag gehalten.

3ter Tagemarsch (23. Febr.). Da ber nächste Weg über Maraua nach Beit el Fakih ohne Wasser war, so folgte man einem etwas weitern von 5% beutsche M. bis Ghannemie. Ueber eine Kaffeehutte Saharib passirte man die Obrser ber Beni Asis, und ließ links, b. i. gegen Oft, ben Berg Burra des höfasch=Gesbirges liegen, das gegen Sanaa sich ziehen soll. Man kam an mehrern sehr tiesen Brunnengrabungen vorüber (160 bis 170 Kußties), deren Wasser in Schläuchen auf schiesen klächen durch an Seile gespannte Ochsen berausgezogen werden mußte (s. Tas. XV. \beta. in Beschr. v. Arab.). Das Dorf Ghannemie bestimmte Niebuhr unter 14°58' N.Br.

4ter Tagemarsch (24. Febr.). Un viesem Tage rudte man am Fuß hoher Bergzüge vorüber, auf welchen alle Dörfer Schaara genannt wurden, wahrscheinlich vom Stamme der Beni Schaara bewohnt, und gelangte bis zu einer Kassehütte so nahe vor Beit el Fasih, daß man diese Stadt schon am 25sten Februar in den ersten Morgenstunden erreichen konnte. hier kam man ganz nahe an dem Orte Kahhme vorüber, der ostwärts gegen den Fuß des Gebirgs liegen blieb und bei einer spätern Excursion? von Niebuhr (am 19ten März) wegen einer Naturmerkwürdigkeit besucht wurde, die ihm als ein großes Wunder beschrieben war. Er sagt, alte Denkmale sand er nicht, wie man ihm vorgesabelt haben mochte, sondern einen ganzen Berg von senkrecht stehenden Säulen, von einem Fuß Durchmesser, 3 bis 3½ Ellen hoch, deren viele

<sup>1) 3.</sup> v. hammer, Wien. Jahrb. a. a. D. S. 52. 1) Riebuhr, Reisebeschr. I. S. 333.

## 894 Weft-Aften. IV. Abcheilung. S. 73.

leicht ablösbare bie bortigen Araber als Grabsteine auf ihre Tobtenäcker getragen hatten. Obwol Niebuhr biesem Gestein noch keinen Namen zu geben wußte, es aber als Bestandtheil eines großen Theils bes Kassegebirges bei Habte 3) und zu Andsjor wieber sindet, wo er es noch etwas mehr characterisirt, und wo es and von Seegen als porphyrartiges in Säulen brechendes Gestein 4) beschrieben wird, so zweiseln wir kaum baran, daß hier Kuppen von Säulen-Basalten ober Borphyrsäulen zu verstehen sein werden, welche hier noch, am Westsuße des so hoch emporgehobenen Küstenzuges, bessen äußerste niedere Zehenbildung gegen die Meeresseite ausmachen.

Uebersehen wir nun, ebe wir anbern Wegen folgen, noch einmal das gange Tehama Jemens im Busammenhange, so ift # nur jener niedrige, gang flache, 1 bis bochftens 2 Lagereifen breite (bei Loheia und Sobeiba 2, bei Dochha 1), bochft einformige, von R.B. nach S.D. innerhalb Jemen etwa 100 Stunden welt ziehende Ruftenftrich 5), ber nur durch wenige Safenftel-Ien von ber Meerfeite zugängig, von gar feinem bauernben Bluflaufe gang burchschnitten, in feinen fanbigen, welligen, ober gang ebenen Oberflächen, ober faft unmertlichen Ginfentungen Her und ba von temporairen, nur zur Regenzeit anfcwellenden Giefbachen (Seil, Babi) befruchtet wirb; baber er auch mit ba gablreicher an Culturftellen, welche burch Irrigationen Difenartig, fruchtbringend find, bewohnt werben fann, an ber Dffeite aber bicht an bem Bug ber in gleichem Barallelism mit be Ruftenlinie ftreichenben Bergfetten ploplic emporfcwillt, p einer bergigen Borterraffe von einigen Tagereifen Breite wird, bie auf ihrem Ruden landeinwarts ein 4000 bis 5000 85 bobes, fühleres Plateauland trägt, von gang verfciebenartigen climatifchen und vegetativen Erfcheinunge Diefes gang flache Tehama, mit bem forallenreichen M ranbe und analogen Schichtenbau ber Strede bes Binnetife nach unten in Brunnenschachten, von 160 guf Siefe bit heia, bis zu 30 Fuß Tiefe bei Mochha ermittelt, giebt his bis Dberflache meiftens nur falgiges, bratifches, folechtes, aus gif perer Liefe erft füßes Trinkwaffer. Es fceint eine ffinger bung ju fein, angewachfen burch Rudzug bes Meeres und

<sup>803)</sup> Niebuhr, Relfeb. I. S. 334, 436. 4) Seeben, Mon. Com. B. 27, S. 179. 5) Niebuhr, Befchr. von Arad. S. 268 & D.

berkommlichen Borftellung und bem Trockenlegen fo mancher Safenftellen in hiftorischen Beiten, ober, ben anderwarts nachgewiefenen Erscheinungen gemäß, vielleicht sehr allmählig emporgehoben und sich noch emporhebend. Beiter nordwärts von Jemen, wie von Loheia nach Gomfuba gu, tritt biefe unbebaute, breite Ruftenflache, welche die Araber auch mit bem Namen Rhabt bezeichnen 6), ganz gurud, weil bie Bergmand ba bis an bas Meetesufer vorfpringt. Das Ufer felbst, welches vom Meere bespult wirb, ift in Jemen von ben nördlichern Theilen in fofern etwas verschieden, bag bie größte Bahl ber Korallenklippen, bie in ber nörblichen Gälfte bes Rothen Meeres im Uebermaße hervortritt, fühwärts von Dichibba an mehr und mehr abnimmt, bagegen fehr gahlreiche Sanbbante hier hervortreten, bavon einige mit Gebufch bewachfen zu Infeln geworben, wie Rameran und anbere, auf benen fich auch Gugel erhoben. Der Boben ber Tehamaflache befteht größtentheils aus sandigen Schuttmassen (terrain de transport), boch treten bier und ba Ralfhugel von ziemlicher Gohe, aber insgefammt sehr junger Bildung und erfüllt mit Versteinerungen noch gegenwärtig im Rothen Meere lebenber Mufchelarten hervor, die wol die Emporhebung aus dem Seegrunde fehr bestätigen möchten. Diefelbe Bilbung wieberholt fich auch norbwarts im Tehama bes Bebichas und bis zur Balbinfel bes Ginai bei Tor. Aus biefem Boben treten hier und da Steinfalzfcichten (wie bei Loheia) und Schwefelquellen hervor. Die vegetative Befleibung biefes Bobens erfchien Botta, bem Botanifer, mit einer gang afrifanifchen Phyfiognomie 7); alle Golzungen find Acacien=Arten, barunter eine große Anzahl ganz ahnlicher wie bie, welche er im Gennaar gefehen; bagu bie analogen Indigofera, Aristolochia indica, bie ftachligen Solaneen, Rapergestrauch (Capparis), Amyris, Cissus, Cadaba n. a., awifchen benen fich Asclepiadeen fortschlingen. Der unmittelbare Flachstrand am Seeufer ist mit einer Menge Arten Salzpflangen, Salsola, Suaeda u. a. bebedt, aus benen bie Anwohner ihre Soba bereiten.

Auch Baffama, ber baffelbe Tehama, etwas bem Berglanbe naber, zwifchen Dochha und Gas tennen lernte 3), nennt

<sup>\*)</sup> Botta, Relation p. 135; berî. in Archives du Mus. II. p. 82.

\*) Botta in Archives l. c. II. p. 83.

\*) Passama, Observat. l. c.
T. XIX. p. 168.

7

896 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 73.

es eine große sandige Plaine mit vielem früppligen Gebufc, viele Chenopobien (?) zur Fabritation ihrer Hotam (b. i. Seife in

Jemen), vielen stachligen Acacien, Dattelpalmen und Dums, bie in ber Sahari (b. i. Sahara, bie Sandfufte zwifchen Modha und Abu Arifh, genannt) angepflanzt auch Gruppen von hütten beschatten, welche aber nur gur Beit ber Dattelernte bewohnt wer ben. Der culturbare Theil Diefes Tehama beginnt nur erf in geringer Diftang von ben Bergen; nur ba liegen baber bie Dir fer und Stabte in größerer Bahl, bie jeboch icon alle von Bartencultut umringt werben, wenn auch nur falgige Brunnen gut Bemäfferung bienen tonnen. Wo aber bie vielen Thaler ber Bef gehange bes Bergwalles ihre fleinen Giegbache, an bem Austrit aus bemfelben, in die Chene fenden, wo die meiften von bem Sand boben allmählig eingefogen fich verlieren, oder burch funftliche Ber theilung confumirt werden für Bobencultur, fo daß fie die Meend füfte nicht einmal erreichen könnten, wenn ihre Wafferfülle aus continuirlicher mare, ba ift man überrascht burch bie Fulle bet Gemufe und Obstarten, und in ben Bergthalern burch bie pittoreste Natur ber fanften, milben, reichbebauten, maßig fofm Berglanbichaften, benen man, nach ihrer Sauptcultur, ben & men ber Raffeeregion ober ber Region bes arabifden Raffee-Gartens geben kann, weil biefe nur auf biefe schmale gane ber Borterraffe bes Berglandes begrenzt ift. Sier ber bie gartenartige, bem Beinbergbau bes Drients und De cibente analoge Terraffencultur, mo bie Felber in 8 abtheilungen und Stufen erhoben find, damit die heftigen S ber Regenzeit (b. i. bes Mattar) fie nicht überfluthen & wo fie burch Graben und Giefbachbetten von einander gefer immer hoher zum Berglande hinauffteigen. Die Steinmauern, Unterbauten ber Stufenterraffen, und bie ihnen entfprechenben De conftructionen gur hemmung und Bertheilung ber Giegbad Bergmaffer bedingen ein complicirtes Culturfpftem, batg ben Ertrag ber ebelften Bemachfe und bie Fulle ber Ernten denb belohnt wirb. Die Sauptculturen am Sus biefer ftufe und Vorterraffen sind: Sefam (Semsem), Indige (ch Baumwollenstaube Indiens, Durra ober Sorgho (5.4 taten: Baini, Manzala, Hadjené, Jowari, Harba), ameiertat ten Mais (? End, wol Hind? und auch Durra genannt), Deff (Panicum spicatum), Jujuben, Bacona (1), Buich ber Raffeebaum, aber nur auf ben Goben. Bill mi

#### " Arabien ; Zehama, Chanacteriftft.

bis Palma Christi, eine Art Asclepias (ob gigantea? Quatier genannt), beffen Roble gur Bereitung von Schiefpulver bient; eine Feigenart, Ranas (foll Ficus Syracus. fein?), die fafrige Pflanze Salap, aus welcher Die Gade für Die Raffeebohnen geflochten werben, und die überall burch gang Arabien wild wuchernde Camariste (Tamarix orient.). Im Tehama ift febr große Gige 9), und in ben Commermonaten zugleich Windftille, woburch bie Schwüle noch unerträglicher wirb; gegen bas Binnenland wirb es weit tabler, und eine gang veränderte, mehr nördliche Begetation tritt gegen bie gang tropifche in ber Blaine hervor. Die Gipfel ber Bergtetten tragen meift ben fübfrangöfifchen fehr analoge Gemachfe. Auch bie Regenzeit (Mattar) ift eine verschiebene; in bem Berglande zwischen Dschibba bis Mochha regnet es mehr ober weniger in ben Monaten Juni ober Juli bis jum October, wie in ben Tropicallanbern, mur bie Regenguffe, obwol immer gewitterartig in pibglichen Schauern nieberftige gent, find nicht fo reichlich wie unter ben Tropen. Dann aber ift es in: dem Tehama ganz troden, wo ber Regen: erft im, Dee comber anfängt. In biefen Bintermonaten ift aber bann bas Bergland gang frei von Wolfen und hat einen wallig flaren Gime mel, baber man bort auch, wenn es fcon fuhl wird, boch von feinem Schneefall weiß. Buweilen fallt auch ichon etwas Regen im Frühjahr, April ober Dai (Mattar el Seif genannt, im Begenfat ber fpatern Regenzeit Mattar el Rarif, Die gu his eeft mit bem Juli beginnt, nach Baffama), aber et treten auch wol gang regenlofe Sahre ein, wie bie 4 völlig burren, regen-Indef im Allgemeinen find bie Regen in Samen doch noch immer weit regelmäßiger und reichlicher ausfallend, als in den extratropi-ichen Länderstrichen Arabiens, in benen die Jahresdurre und Re-genlofigkeit vorherrschend ift. Die Sitze bes Tehamas in Somen if fchr groß, weil es teine fühlenden Seewinde erreichen und auch bie fühlern Rordwinde, welche bie Sige von Gedichas noch fehr milbern, nicht bis zu bemfelben fortftreichen. Daber ift ber Unterfcieb ber Sipe im Tehama Jemens gegen bie bes Tehama in Bebichas bebeutenb. Rur von Baffama 10) haben wir das Refultat seiner Beobachtungen der mittlern Temperas

Botta, Observat. p.140; berj. Notices in Archives l. c. II. p. 85.
 Passama, Observat. L. c. p. 171.

Ritter Erbfunde XII.

#### 998 Beft Aften. IV. Abtheilung. 5. 73.

tur, bie er im Januar und Februar zu Sas auf bem uften 42 Suß hoben Borhügel ber Bergkette über bem Meeresspiegal aufzeichnete, erhalten. Er fagt: Mittags 30° Centigr., Mitternacht 25° und am Morgen 1/26 Uhr, wo es am kühlften, 23° Centigr. Die Berge ber Umgebung waren bis 11 Uhr am Worgen meht mit Wolfen bebeckt, die dann verschwanden, klarem himmel und am Abend Staubwolfen bei Gubwinden Platy machten.

Die herrschenden Winde 11) find hier, wie auf bem Bothn Meere, von G.D. gegen R.W., und nur sehr seiten kommen Water von der West- ober Offseite von Afrika herüber ober von Arabin herab. Bom Mai dis Detober weht der R.W. sehr heftig, ale vorzüglich nur von Suez abwärts der Halbinsel Sinai, weiter gem G.D. folgen variable Winde (s. ob. G. 779). Im Daton treten die Windstillen ein, und dann beginnt der S.D. in der gen Ausbehnung des Nothen Meeres; aber weit regulärer und ihreit in dieser stüdlichen Holeten Halfte als in der nördrichen, worde inehr abwechselnde Windstillen und irreguläre Winde unseckrofen. Dann brochen auch wol sinzelne N.W.-Stürme mit ganzer halb dit herein. Oleser G.D.-Monfinn ift es nun, der ungenstit mancher Irreguläritäten seine herrschaft bis zum März und Apall behauptet, und dann erst durch Windstillen unterbrochen ganz des R.W. weicht.

Der Unterfchieb bes Elimas in fo hypfometrifd foiebenen Laubstichen Jemens tonnte nicht ohne i auf ben Gefundheiteguftanb ber Bouohner Melben, u nuchtheilig er im Tehama auf Fiebererzeugung, und ber Boben mit bem ichlechten Baffer auf Santfrantheiten u. f. mi ift foon oben bfier berührt worben. Freenel hat bie mertie Biobachtung mitgetheilt, baß er fogat in ber Dauer ber f rationen der alteften voristamitischen Gefchichte febr fiche vorteitt. Er hatte früher die Generationen bei allen e Arlbus für gleich gehalten; genaner betrachtet überzengte: bald von ihrer Berfchiebenheit. Die Tribus ver Batmi Taghlib lebten im fehr ungefunden Tehama, baber # nerationen von weit fürzerer Dauer, als bie ber Day fan und der Lamim auf dem Berglande Jemens, m ble ber Rereifchiten ein weit höheres Lebendalter: be Beispiele tapfrer Krieger und Dichter, Die über 100 3afe all

Botta, Notices in Archives L & IL p. 86. An example of the state of th

ben, ift gang gewöhnlich, und fehr oft erreichten ihre Gelben, nach ben getreuesten altern Angaben, über 110, 120, 145 bis 150 unb 180 Jahre, wovon die Rachweisungen vorliegen 12). In ben Betten 300 Sahr vor Mohammeds Auftreten, bis ju welchen bie alte-Ren Gefchichten ber Bebuinen hinaufreichen, ift fogar von Mannern Die Mebe, die nicht felten 200, 300 Jahre alt geworben fein follen, und felbst von einem 13), Bouhayr, bem Sohne Djanabs, bem größten Dichter feiner Beit, welcher, ba er 200 Jahr alt geworben, fein hohen Alter beklagte, wird gefagt, daß ber Simmel, gleich ben mefaischen Patriarchen, ihn bis 660 Jahr alt werben ließ. Bon ihm find langere Gedichte noch bis heute vorhanden. Da bie ale sefte voristamitifche Chronologie blos auf Genealogien beruht, Die Araber aber von jeher in ihren Gefchlechteregiftern, ber Bferbe wie ber Menfchen, mit großer Gorgfalt und Bietat gu Werte gingen, fo verdienen biefe Daten (mit benen ber Buftenbewohner in Afrika übereinftimmend) 14) boch einige Beachtung. Leiber konnten von ben neuern Beobachtern im hochlande Jemens, icon aus Dig. traum ber Einheimifchen über folche babin einfchlagende Fragen, ment weil bie Meisten ihre Sahre felbst nicht genau zu berechnen wflogen, hierüber bis jest teine andern Daten eingefammelt werben, ole bag viele Menfchen bort noch mit ruftigen Lebenstraften verfichen ein fehr hobes Alter wirklich zu erreichen scheinen. Auch de bas hockland weit bevölkerter als das tiefe Tehama, wie Die große Bahl von Bergftabten und Ortichaften aller Art im Bebiegelanbe Sanaas zeigt.

Gine neue Beobachtung, die Botta zu machen Gelegenheit fand, ift, daß im ganzen Tehama 15) die Bevölferung, fakt sowarz, auf eine große Vermischung mit afrikanischer Race, zumal mit Abpfiniern, Somaulis, Verberas, durch Einwanderung des Auschitischen Stammes hindeute und daß nicht bles die Physiognomie, sondern auch die Sprache diese Wischung beweise. Es herricht hier ein Jargon vor unter dem Belle, der den andern Arabern selbst oft unverftändlich sein soll, ein Impand, welcher in dem Berglande Jemens ganz sehlt. Biele

T. II. p. 518, Not.

13) F. Fresnel, Sec. Lettre sur l'hist.

avant l'Islamisme, in Journ. Asiat. Sér. III. T. III. 1837. p. 3.

14) Milgem. Crofunde, Afrifa. 2te Aufi. 1822. S. 1036.

15) Botta,

Observat. p. 141; berj. in Notices etc. p. 87.

#### 900 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 73.

ber Borter im Tehama, meint Botta, seien gang frembe; abn bie Beispiele, bie er anführt, möchten wol feine Beweise abgeben tonnen. — Sprachforscher werben biesen Bemerkungen wol genaun nachzugehen haben.

Das Bergvolf fant Botta viel weniger gemifcht, oft fat gang weiß bon Baut, ausgezeichnet burch fcone, faft europalf Gefichtszüge, in den Frauen fast italienische Schönheiten, Die hin, Da fie meift ohne Schleier in bem Gebirge (wie auf bem Borg Sabber, f. ob. S. 787) gehen, auch gut zu beobachten waren. tragen langes Baar, haben große, offene Augen, romifche Rafe m unterfcheiben fich fehr von allen übrigen Araberinnen. Sie ra fich aber auch felbft Joctaniben gu fein, ba ihnen bie ubrblichen Araber in Gebichas nur als 38maeliten für Rod tommen ber Sclavin Abrahams, ber hagar, gelten (f. sb. 6. # bis 21, 39-42 u. a. D.). Die hellere garbe und fconere Bite ber Joctaniben (Rahtaniben) entfpricht auch bem bobern Gatt ber Civilifation, ber in Jemen, feit ben alten bimjatiff Beiten, einheimisch mar. Gie haben zu allen Beiten in einemis bern gefelligen Buftanbe gelebt, fefte Bohnungen, Agricul verebelten Bartenbau, Bemafferungefofteme und ein ftabilered gehabt. Darin fleben fie mit ihren bftlichen, trobigen Rad ben nomabifden Bebuinenftammen, im vollen Wegenfat, bas Festfleben an ber Scholle verachten und verabscheuen, will ihrem Bilbleben Feffeln anlegt, von benen jene baber and Einengung auf ihre Plateaulanbicaft fich gefallen laffen 1 wie benn aus Arnaub's Reife nach Mareb auch hervorgebt, 1 bicht bort auf ber Oftseite Sanaas bas milbe Bebuinente an ben Culturguftanb bes frieblichen Jemens angren von jeher bas Supremat über bie fomachlichere & bevollterung bes Tehamas ausgeübt ju haben fcheinten eigenthumliche Art bes Feubalnexus ber felbftaubigen independent haltenden Gebirgefürften (Sheiths, bie Ba hohe Abel), die zugleich Stammeshaupter find, und bech ! Territorien bas gemeinfame Oberhaupt bes 3mam von ertennen, ohne ihm Abgaben gu gablen und Geberfam gu und nur etwa in Rriegegügen, wenn es ihnen beilebt ftellen, hat burch bie oben angegebenen Bechfel im me von allen Seiten bie größten Störungen erlitten, feib einen, wie zu Riebuhr's Beit, jest viele Detres bill wie bas Dicebal ober Bergland melftern, und bas Iman

Sanaa gegenwartig 16) auf ein Minimum zusammengeschrumpft if, bas taum über bie unmittelbaren Umgebungen ber Stadt Sanaa hinausreicht. Außer ben Fehben ber Tribus find feit bem letten Jahrhundert auch fortwährend Rriege aus Chrgeiz, Berrichfucht, Bartheiwuth unter ben untergeordneten, fruber vafallifchen Fürften, boch meift mit fremben Solbtruppen (Reger und Babhramauter), im Gange, die burch fein respectables Oberhaupt meber in weltlicher noch geiftlicher hinficht wie zuvor zusammengehalten Doch find babei immer noch die focialen Reigungen, werben. Bergnügungssucht und eblere Bobencultur characterische Buge bes Bewohners von Jemen, bie ihn von bem von Debfcas unterfceiben, inbeg er mit feinem norbarabifchen Landsmanne bie hospitalitat, bie generofe Gefinnung, aber auch bie Bartheifucht, bie milbefte Leibenschaft und bie Blutrache theilt, welche fortwährend ju Familien= und Burgerfriegen fortreißen. Nur bie Treue gegen ben Baftfreund und Schutling (Bimet el Arab) ift geblieben, nur diefer Protection in ben perfonlichen Berhaltniffen fann man vertrauen: fie werben nie Somand betrugen, ber ihre Generofitat in Anfpruch nimmt; aber im öffentlichen Leben, in ber Politit, ift Lug und Trug, Berftellung, Ueberliftung, Berrath; felbft meuchlerifche Erboldung entehrt nicht. Cheith Baffan, voll Großmuth und Beiftand gegen ben Bremben und Gaftgenoffen, war ber heimtüdische Morber seiner nachften Bermanbten aus herrschsucht und Chrgeiz.

Das niebere Tehama Jemens, obwol mit bem Raturscharacter ber Wüfte, ift boch keine eigentliche Wüfte, wofür es nur zu oft angesehen wird; benn es steht und stand von jeher unter bem großen Einstuß ber Jemen-Civilisation von innen und des Weltverkehrs von außen burch seine Hafenstationen und Küften. Daher die vielen nicht unbedeutenden Städte im Tehama, in und um welche die Bopulation sich meist concentrirt hat, und eben so viele zahlreiche Dörfergruppen in ihren Umgebungen und Dorflinien, in den Richtungen der Communications- und Transportwege von Stadt zu Stadt, zu ihren Hasenorten und zu den nächten Gebirgspässen des Berglandes. Da ist die Cultur des Dattelbaumes, der tropischen Obstarten, der Banane, Anoma muricata, des Zuderrohrs, wie aller europäschen, der töstlichsten Traube, Pfirsich, Apricose, Äpfel, Quitten,

<sup>&</sup>lt;sup>916</sup>) Passama, Observat. l. c. p. 219.

rieiner and, jowachilmer von Genait, jeiger, gauf friegerisch, die Weiber ohne jene Schönheit bes Berguth eben so verschieben wie in Gestaltung, so auch in Simmun funnen Gebirgsaraber, ber fie eben so verachtet, wie bur ber libpschen Sahara ben feigen Fellah Aeghptens, ber fin Ioch ohne Emporung zu tragen weiß.

#### Erläuterung 2.

Das Gebirgstand Jemens (Dschebal) auf bem Tarit et ober bem Nord-Wege; nach Niebuhr's, Seeten's, Cben's, Dr. Hulton's und Bottn's Beobachtunge

Noch bleibt uns, zur vollständigen Kenntniß Jemens, bis heute die Beobachtung reicht, die Uebersteigung Bergterrasse aus dem Tehama von Beit el Fakih Nord-Wege 19), dem Tarif es Sham, dis zum Plate Sanaa übrig, auf welchem wir von dem Südwege 1 hinreichend orientirt sind. Wir solgen hier Niebuhr's, Eund Cruttenden's Beobachtungen, durch welche das re Bild, das wir von jenem merkwürdigen antiken Lande di jariten schon in obigem erhalten haben, noch auf ma und, wie wir hossen, auf eine so erfreuliche Beise verwe

#### Arabien; Jemen, bas Raffeegebirge.

Das Gebirgeland im Often Tebamas erhebt 20) fich mehr ther weniger boch, aber in fehr pittoresten Umriffen, welche bie Maine bes Tieflandes von einem hinter ihm liegenben, bober ge-Legenen Plateaulande trennen, bas auch bier mit bem Mamen Redicheb Mebib, f. ob. S. 222) belegt wirb. Diefes Gebirgs. land, bas wir die Borterraffe bes hohen Jemen nennen, giebt in irrogularen Retten und Blieberungen bis jum Gubenbe ber jemenifden Salbinfel, und besteht überall, fo weit Seegen und Botta es tennen lernien, aus plutonifchen ober trachhtifden Bebirgsarten, nirgends regulare Stratificationen geigub, ohne ein ber Direction ber Glieber nach gemeinfam geordnetes Spftem von Bugen zu bilben, eber, wie es bem frangoffchen Botanifer vorlam, einer confufen Daffe von Berganhaufung gleich. Die Thaler, welche biefe Daffen trennen, finb in ber Regel febr tief, febr irregular, mit Steilmanben gur Seite, and in ber Tiefe innerhalb bes Berglanbes wol auch burch permamente Giegbache (Seil) bemaffert. Biele unter biefen Bergen fchatte Botta weit hober als ben Gipfel bes Ginai (über 7000 Gub, f. ob. 6. 786); ale folde nennt er ben oben icon angeführten Gabber, Sabefhi und ben Berg Rema, im Dft von Beit al Ballh, ber vom Deere aus gefehen über alle feine Rachbarn bervorragt, auf bem zwar tein Schnee fallen, aber boch Gis gefrieren foll. Bie fich bas Plateau in Sanaa von 4000 bis 5000 guf abfolater Gobe gu biefem außern Bergfrange verhalt, ift icon aus abigen (f. ob. 6. 825) erfichtlich, und wird fich noch genauer aus folgemen Reiferonten ergeben.

1. Riebuhr's Ausflug in bas Raffeegebirge von Sabte und Rusma (21. und 22. Marg 1763) 21).

Der schwedische Botaniker Forstal hatte die nächste Gebirgside in Oft von Beit el Fakih besucht, um seine geschwächte Gefundheit durch frisches Baffer und kühlere Luft zu flärken, und die Gedirgsflora zu ftudien. Riebuhr folgte ihm auf ein paar Kage nach und führt uns zuerft in die idhlischen Kaffeegarten Jemens ein.

Erfter Lag (21. Man). Bon Beit el gatib uitt er am

<sup>20)</sup> Botta, Observat. p. 188-140. 21) Riebuhr, Reifebefchr. I. 6. 334-386.



# 904 Weft Affen. IV. Abtheilung. S. 73.

١

Morgen birect gegen Dften aus, über mehrere Dorfer bis Gennef, bas bicht am Gebirge liegt, von wo man fcon bie fleine Bergftabt Bable, 2 fleine Stunden fern, erblidt, gu ber ein fch folechter Aufftieg bier und ba mit Reften turtifcher Bflaftermoge Bon bier waren noch 2 Stunden bober binauf bis gegen Rusma; aber man fam nur bis jum Dorfe Bulgofe, einer be bortigen Dorfichaften, Die gang vom Bau ihrer Raffeegarten leben. Der zu fteile Aufgang machte hier Efel wie Raulefel m brauchbar. Man flieg alfo ben fehr befdwerlichen Beg ju fui binauf; er führte burch lauter Barten und Raffeepflangungen. Ein großer Theil bes Bebirges ichien aus bemfelben faulenartigen Geftein ju befteben, wie ber Gugel bei Rabome (f. ob G. 893, Bafalt ober Borphyrfaulen). Gehr malerifch fturgten fich fleine Bafferfalle über bie fentrecht aufgerichteten Gaulen; ihre Glien waren fo bequem abzulofen, bag man, mit ihnen bie Untermanen bet Gartenterraffen aufgeführt und geftütt, und bie vielen ju ben Terraffen auffteigenben Treppenftufen aus ihnen gebilbet batte. Ueberall flieg man fo zwischen malerischen Raffeeplantagen bien und höher. Alle lagen ftufenweise über einander; nur einige meren burch Regenbache bemaffert, anbre burch Bafferbeden (Biriet) mit Brunnquellen. Die Baume ftanben bichtichattig beifammen, in voller Bluthe, balfamifch buftenb. Die funftlich bemafferten, fant man, trugen zweimal im Sabre Fruchte; aber bie Raffeebofnen wurden bas einemal nicht fo reif und nicht fo gut wie ! ber eigentlichen Saupternte. Alle Saufer bes Dorfs Butgafe, von Stein erbaut, lagen ungemein lieblich gwifchen ben @ garten-Terraffen; man war hier icon boch über bem Tehama, b noch nicht halbwegs zu bem noch höher gelegenen Rusma, oben auf ber Berghohe ber Dola refibirt, und viele unal Bebirgechefe 22) umber bas Raffeegebirge bewohnen. fichten waren von hier entzudent icon (Saf. 63). wurde in Bulgofe jugebracht; bie Frauen und Dabden, il Bemb und weiten Pantalons von blaugeftreifter Leinwar waren viel weißer von Sautfarbe wie im Teha gebildet (fiehe bie Beichnung eines Bauermabchens in S

Baffer trägt, Saf. 64).
Brooiter Sag (22. März). Bon Bulgofe flies mit nie ber hinab nach Sabte, bem fühlen, fleinen Orte, mit millim

<sup>\*\*\*)</sup> Riebuhr, Beschr. von Arab. S. 245.

Baffer, wo mehrere Tage in der Woche Raffee-Markt gehalten wird, von dem der Dola von Rusma den Boll einfordert, ehe die Waare hinabtransportirt werden kann zur Ausfuhr nach Beit el Fakih und Hobeida. Diesen Ort pflegen viele, des Einskaufs der Raffeebohnen wegen, zumal zur Erntezeit, zu besschen. Die Aussicht aus dem Hause des Unter-Dola in ein Terraffenthal voll Stufenabsätze, mit Kornfeldern und Obstgärten besoedt, hinter denen sich steile Berge erhoben, war von ungemeiner Schönheit; es wurde eine Aussicht davon gezeichnet (Taf. 65). Der Rückweg wurde am dritten Tage auf der schon beschriebenen Route genommen.

2. Seehen's Aufweg über Kusmä und Dorân zum Plateau von Sanaa (Mai 1810)<sup>23</sup>).

Bon Bebib ritt Seeten ebenfalls über Sabte (Habbije bei Seeten), die bortigen Raffeepflanzungen zu sehen, mit denem bamals das Territorium des Imam von Sanaa seinen Anfang nahm. Er fand das Thal von Sabte höchft romantisch, und von allen, die er in Iemen zu sehen bekam, war es das schönste. Rund umber erhoben sich steile, fast unersteigliche, außerordentlich hohe umb spitze Berge, deren Seiten dis zu den Gipfeln mit Sasten und immergrünem Gesträuch bedeckt waren, auf deren Scheiteln Reine Ortschaften lagen, indes die Thäler mit Garten voll Raffees banmen, Mangustanen, Musa (Pisang) mit ihren Blüthen und Früchten prangten, und der dustende Rada (Rady bei Seezen, Cat bei Botta; Celastr. edul. s. ob. S. 795—798), wie am Sabber, die Wände der Berge mit seinem Grün bekleidete, von dem täglich die frischen Blätter (Blüthenknospen? sagt Seeten) überall zu Markte getragen wurden.

Bon Sabte aus nach Rusma waren, wegen bes zu steilen und hohen Berghaffes, keine Lastihiere zu haben; Seetzen machte atso seine nächsten 2 Tagemärsche zu Fuß. Sogleich begann bas Aufsteigen von Habte auf einem Stufenwege von Porphyrprismen, der immer zwischen Kaffeepflanzungen hinaufschrte, die mit der größten Sorgsalt gepstegt waren; von allen Seiten Hörte und sah man die befruchtenden Wasserrinnen rauschen und reiseln. Nach 3% Stunden beständigen Steigens durch diese ro-

<sup>23)</sup> Seegen, Mon. Corresp. B. 27, S. 176-180.

# 4

# 966 Weft-Aften. IV. Astheilung. S. 73.

mantifchen Umgebungen mutbe' ber Ruden bes Berges und ber Belepaß erreicht, auf beffen Gibe man, que Inbiens grucht-Tanb am Bufe, gwifden Brombeergeftraud, Bledten, Moofen und andern Rinbern einer norblichern Slora wie in ein befanntes europäisches Gebiet eintrat. Die fentretten Beldmanbe glichen gigantifden Orgelwerten, von ber Ganb ber Retur erbaut, benn bas gange Gebirge beftanb bier ans febr feften Borphyrmaffen, bie baufig in prismatifchen Abfonberne gen und Pfeilern brechen. Jenfeit bes Felspaffes, wo wie ber Raffeegarten gepflegt wurden, fab man fo fcone, regulate, sechsseitige Prismen und Saulen, daß Seegen oft verfuct war, fie für funftlich behauene zu halten. Der taufchenben Außenfeiten ungeachtet überzeugte er fich bavon, bag es tein Bafalt, fonbern Borphyrbilbung fei. Am Tage bes erften Dai beabfichtigte Seegen von Rusma nach Selfigi zu reifen, mußte aber, well nicht einmal Gfel zu haben waren, im Orte raften. Als er an 2ten Mai feine Banberung fortfehte, wurde er von einem ber be in biefer Jahreszeit nicht feltnen heftigen Gewitterfchauer aberrafcht und ganglich burchnaft, was then eine tobtliche Rrantheit bendt, bie ihn in Debinet Abib nieberwarf, einem Bleden, ben and Miebnhr's Karte am obern Ende bes Babi Rama singeten hat. Leiber ift hierburch bie Beobachtung biefer Strede unterfo then worden, so wie der gange folgende Monat nuplos in ber tonachbarten Stadt Doran verfitich, wo ber Patient zuhen mußt. Aber bas fåhlere Clima bes hochlanbes war fcon arni und trug wol vorzüglich jur Genefung bes Kranten bei. 4 Selfigt beftanben noch alle Berge aus berfeiben Bebingtant, Borphyr und Jaspis; weiter aufmarts folgten Granitherge, und vor Abid, wie von ba bis Doran, glandte Geegen, in aber zu frant und fdwach zur genauern Untersuchung war, die Bafaltsäulen wahrzunehmen. Auf einem hohen Berge es halb Doran, wo ber Wallfahrtsort eines Imams Wittwol Fel (einen Titel Mutewaffil f. ob. 6. 821, ber Rame ift mit 90 buhr Ismael) befucht warb, fanben fich große Ma Bechkein, eine Gebingbart, bie fich weiter verbreitet fan auf bem nachherigen Bege von Doran gegen Gmas wie a weiter fabmarts, in ben Umgebungen von Dhafae, @ Hunjaritischen Königsvoftbong (f. ob. G. 258). - **Lie busie<sup>187</sup>)** d

<sup>\*\*\*)</sup> Riebuhr, Befchr. von Andien G. 222.

<sup>7</sup> Sargen. A.

bus Gebiet, in welchem Doran, bas er nicht selbst bosuchte, Rogt, Gellabanes, und sagt, die Skabt sel sehr alt, auf hohom Berge gelegen, in bessen Felsen zwei eingehauene große Kornmogazine merkwürdig seien. Bon Doran sehte Seegen am 31. Mai seinen Wanderstab weiter sort, nordwärts, und fand eine halbe Tagwise vor Sanaa auf einer Hochebene, bei dem Dorse Gedsas, einen Felsboben aus schwarzer pordser Gebirgbart, wie er für Lava erkärte, ein Stein der auch näher bei der Restenz vordmmt und dort den gewöhnlichen Baustein abziett. Also auch die Matenwbildung gehört hiemach zu den plutonischen morgehobnen Massen.

3. Niebuhr's Rückweg auf dem Tarit es Sham von Sanaa über Möfhat, Sehan, Hadsjir und den Wabi Rema bei Andsjor, nach Beit el Fakih. (Bom 26. Juli bis 1. Aug. 1763) 25).

Diefe nur flüchtige Cour (welche auf ber Karte jeboch genau berzeichnet warb) machte jum erftenmale mit biefem Nordwege zum Sochlande befannt, bet nach ben auf letteren erlebten Unfallen, als ber fürzefte zum Tehama und zur Einfchiffung zu Mochha, gewählt warb.

Erfter Lag (26. Juli). Abreife von Sanaa gegen 5.28., auf folechtem Wege Wer table Berge bis Mottene.

Zweiter Tag (27. Juli). Der ichlechtefte Beg führte nur ther felfigen Boben von Jafl, Boan und Chamis, einem Gut sber Marktort, 21/2 Meile.

Dritter Ang (28. Juli). Erfter Stufenabsatz. Man stieg febr fart bergab über grüne Berge, aus benen Kameele mit Brennfolz für bas nachte Sochland beladen herausstiegen. So bis Mostat, 1% Meile, eine Aeine Stadt unter 15° 6' N.Br., wo ein Dola des Imam von Sanaa, dessen Empfehlungsbrief seiner Gafte gemäß, diesen eine gaftliche Gerberge bereitete.

Vierter Tag (29. Juli). Balb auf und ab über Berge und Thäler, wo am Wege ofter große Stellen mit Regenwaffer erfüllt lagen, benen man die Erzeugung bes hier sehr einheimischen Vena medinenois, bei ben Eingebornen, zuschrieb, tam man nach Abhaltung eines sehr hestigen Sagel- und Regenschauers nach Sehan,

<sup>25)</sup> Riebuhr, Reifebefchr. I. S. 480 - 438.





#### 1808 - West - Assault IV. Abshellung. S. 78.

21% Min. fern. Die hagelkörner waren sehr groß; man begegnete einer herumwandernden Familie, die nicht unter Zeiten, sowbern unter einem Baume lagerte, und die erfte ber Art, von Cein, hunden, Schafen und Gestügel begleitet, war, welche Riebuhr in Jemen begegnete. Sie gingen auf Bettelei und Dieberei aus, von Dorf zu Dorf, und erhielten von den Bauern Amosen, nur um sie wieder los zu werden. Niebuhr vergaß sie nach ihrem Namen zu fragen, hielt sie, ihrem handthieren nach, für den Zigennern 26) sehr ähnlich. Doch scheint jede andre Rachricht von einem doortigen Borkommen derfelben in Jemen zu fehlen.

Fünfter Tag (30. Juli). Durch viele Bergwindungen zwischen steilen und engen Felsen erreichte man die Kaffeehütte Ebbora, in beren Rabe man wieder die erste Kaffeehstlanzung wahrnahm, seit dem 29. März, d. i. seitdem man die Kaffeegärten von Udden verlassen hatte (s. ob. S. 814); denn auf dem ganzen Südwege von Mochha und Musa über Taäs und nordwärts über die hohen Gebirgspässe von Mharras und Sumaris ist dei Nieduhr nirgends von Kaffeepflanzungen die Rede, die also wol nur ein sehr beschränktes Borkommen an den Westabhängen der Borterrasse einnehmen. Des Nachtquartier wurde, nach 21/4 Weilen Wegs, zu Samsur genommen, das an einem kleinen Fluß, dem Wadi Sehan, zwischen kofen liegt, der aber doch ziemliche, Breite hatte.

Sechfter Tag (31. Juli). Im Velsenthale bes Babi Geban mußte man ihn oft hin und her burchsehen, bis die Stetion Fil erreicht warb, wo Niebuhr sehr viele Balfambanus (Abuscham, wie zu Dube, s. ob. S. 799) wild wachsen sah, benn Rugen aber die Bergbewohner nicht kannten. Bon Fil erreichte man auf einer Berghöhe zu habsjir eine gute herberge (Simser) mit schönen Cifternen. Habsjir liegt 2% Meilen fern von Samsur, Pron schönen, grun bewachsnen Bergen umgeben, auf benen bier und ba große Dörfer lagen.

Siebenter Tag (1. Aug.). Sier folgte ber Abflie inter gweiten Sauptftufe ber Borterraffe zum Tehama. Sien an einem fleinen Bache, bem Kulabe, ber fich am Bege in Cantwerliert, ging es hin und bann bestänbig 1% bentiche Meller bergab, bis zur Kaffeehütte Anbsjor, nachbem man tem swefer ben Wabi Rema (ber von Abie, von R.D. herabtenunt) bende

3.5

. 2

<sup>\*\*\*)</sup> Niebuhr, Reisebeschr. I. S. 192.

# Arabien; Jemen, Tarit es Cham.

fest hatte. Bier truten wieber, am Fufe ber Borftufe, jene Saulenbilbungen (ob Bafalt? ober Borphprofeiler nach Geegen?) hervor, wie fie Riebuhr bei Rabhme am 19. März und zu Bulgose beobachtet hatte. Biele waren von ihnen losges wittert und bie Berge hinabgefturzt.

Achter Lag. Bon Andsjor wurde auf ebenerm Wege bes Behamas die Stadt Beit el Fatih nach 7% deutschen Mellen Begs erreicht.

- 4. Eruttenben's und Dr. Hulton's Ersteigung ber Borterrasse und bes Plateaulandes von Sanaa auf
  dem Nord-Wege (Larif es Sham), vom 18. bis 26.
  Juli 1836; mit Shenmessungen und geognostischen Beobachtungen.
- Auf einem fast mit Riebuhr's zusammenfallenben Wege, both mit einer aufangs eiwas nörblichern Abweichung, bis bie Beute nordostwärts zu habsjir in die Hauptroute von do iber Samfur und Möfhaf nach Sanaa einlentte, erhalten wir ein forgfältig aufgezeichnetes Tagebuch, nebst einer gut conftruirten Weglarts über dieselbe Tarit es Sham, die beim hinauswege, im Monat Juli 1836, vieles vervollständigt, was auf dem stücktigen hinabwege Niebuhr's, Ende besselben Monats im Jahre 1763, nur angebeutet ward.

Erfter Tagmarsch (18. Juli) 27). Bon Beit el Fatih nach Sennif, 8 Stunden gegen R.D. Man erreichte beim Abendausmarsch balb den Fuß der Bergzüge, von einem Waldickicht bedeckt, die einzige Stelle, wo man von einem Raubüberfall bedroht zu sein meinte; doch war es nur blinder Lärm. Man überstiege nach Durchfehung eines Engpasses die niedere Schulter eines Bordbergs, und trat dann durch eine dichte Waldschlucht in das schöne Thal von Sennif (ein andres als das oben von Niebuhr genannte) ein. Die ganze Seene war verändert, man ging im schattigen Dunkel hoher majestätischer Ulmen und weit ausgebreiteter Tamarinden an einem Neinen Gebirgsstrome hin, dessen Ufer frucht-

Lond, Vel. VIII. p. 278; befire Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of Lond, Vel. VIII. p. 278; befire Journ. in Proceedings of the Bombay Geogr. Soc. 1838. p. 44; nebft Sketch of the Northern Route from Mokha to Sana, by J. G. Hulton, Med. Dr., and C. J. Cruttenden, Ind. N. 1886.



# BIO Wost-Asien. IV. Abiseilung. G. V3.

bar, voll Anbau. Um 2 Uhr bes Morgens wurde hier fait gemacht. Die Landschaft zeigte sich voll Reize.

Impiter Tag (19. Juli). Salt in Sennif. In bon Dorfe Sennif von eine 1000 Einwohnern, nur in fonischen Stroffie ten wohnend, bas auch Gut el Jumah (b. i. ber Freitagt-Markt) hieß, war Marktag, und baber bas gute Rarawanseral febr gefüllt mit Fremden. Bwifchen hier und Ganaa liegen noch 7 andre Marttorte, in beren jebem an einem anbern Lage Bechenmarkt gehalten wirb; fie liegen fo auseinander, bag fie in fleinen Rachtmarichen erreicht werben fonnen, fo bag ber Basrenburchzug bis zur Refibeng hierburch ungemein geforbert werben tann. Die Cheifs forberten von jeber Baare einem Boll, ber jeboch nur febr gering mar, beschütten aber auch bie Raufleute in ihrem Eigenthum auf ihren Banberungen. Der hiefige Sheith bewohnte bas einzige große Badfleingebaube; er befdentte feine Gafte mit einem Schafe. Das Thal, in welchem bies große Dorf liegt, if wie ein hufeifen geftaltet, und glaich forgfaltig angebaut wie am bie Ländereien in Indien, mit Waigen, Jowast (Hole. sorghe alfo Durra) Gerfte, Mais und Indigo. Wie bas Low, fe war auch das Bolt gegen das taum verlassene Tehama ublig ver anbert. Die Manner trugen fonifche Stroffpate und wie bie Mich bet blaue, weite Pantalone um bie Guften gufemmengefcholen de Ropfput ein Tuch mit Stahlfetten ornamentirt; ihre Geftalten me ren weit fconer wie bie ber Bauern im Sahama; gemiß hatten in Mbleren gefunberen Berglufte bieran ihren Antheil.

# Argbien; Jemen, Smit es Sham.

an Allahs Schut vor Satan, dem gestürzten!" und eilten schnell bavon. Doch wurden diese von den Ersabynern ausgelacht wegen ihrer Albernheit. Alle bezeugten ihren Saß gegen die el Ahmaran b. i. die rothen Männer, nämlich die Türken, und lachten spöttisch der Orohungen dieser Berwegnen, die es sich wollten eine sallen lassen, durch die Gebirgsvässe das Innere ihres Berglandes ewobern zu wollen. Der Missionar Wolff kraf hier in Genauf 280 jenem Bauer von den benachbarten Barro-Borg on, der zu seiner harfe ihm einen schönen Liebesgesang aus Mohammeds Zeit vorteng, dessen Stoff sich zu einer poetischen Darstellung eignete, die jener auch mitgetheilt hat.

Sier in Sonnif traf man ben Anführer ber großen Rafila, die schon auf bem Wege nach Sanaa vorausgeschritten war, und die man noch einholen konnte; auch ein paar Sanaa Rausseute, die auf sehr schonen Maulthieren die Reise machen wollten, schlossem sich dem Buge an, der von hier ab wegen der schlechten Wege nicht mehr des Rachts, sondern nur am Tage sich in Bewegung sehen konnte.

Dritter Tag (20. Juli) 29). Bon Gennif auf ben Bergpaß ber Simfera Dabsjir. Durch bas romantifch fcone Thal bes Babi Roleibah, an beffen oberm Enbe Babbitr gelegen, begann men sufjufteigen; bie Scenerte wurde immer fcboner und praditoller, bie Berge bicht bewalbet mit benfelben Baumen, bie man por turgem auch in ben Bergen ber Jusel Sofotora geso ben. Die Bahl ber Dorfer nahm ju, bie-Bergfeiten murben gu fteil, um Kornbau zu treiben; die Torraffoncultur blieb allein abrig und nahm fo gang bas Gebirgsland in Anspruch, bag viele Stellen beffelben ben Anblid großer cultivirter Amphitheater gewährten. Die Bergpfabe waren fo eng und fteil, daß man oft von ben Bferben abfigen mußte. Die Dorfhaufer maren bier mift aus Steinmauern, auf oft überhangenden Rlippen, bochft rpmantifc aufgebaut, mit platten Dachterraffen. In ber größten Sige bes Mittags raftete man im Dorfe Abu firfb, und flieg bann wieber fiell bergan. Biele befondre Baumarten von ftattlichem Buch , jumal von einer, fcmammiger Natur, mit einem Stamm 2% Sus im Durchmeffer, mit febr breiten leberartigen Blattern, Tolat genannt (eine Art Ficus bengalensis?), fiel befonbers auf,

<sup>&</sup>lt;sup>926</sup>) J. Wolff, Journal L. c. p. 886.

10) Cruttenden, Narrative
L. c. p. 275; beffen Journal L. c. p. 44.

# 912 - Best-Affen. IV. Abtheilunge 5. 73.

weil man auf ihm wol 300 Rester in Birngestalt, eines perlingsartigen Bogels (Ba"-ah), wahrnahm. Rothbeinige Aebhühner, Fafane, indische Walbhühner (Jungle cock), und andret
Gestägel sah man in Renge. Nach 3 Stunden sehr beschwerlichen Euwporsteigens erreichte man auf dem Bergrücken, den erkiegenen Baß zu beiden Seiten beherrschend, die große beschieste Simsera von Sabsiir, das castellartige Sospitium der Karawane; ein quadratischer, 40 Kuß hoher Bau umberlausender Mauerwände, 2 Stock hoch, mit Zellen nach dem innern Sofranm zu, in welchem die Waaren abgeladen wurden und die Lastistiese ihre Stallung erhielten. Um 5 Uhr hatte man diese Station er reicht, die nach Angabe des kochenden Wassers 1200 Suß über dem Meere liegen soll, und wo die Wärme schon ganz gemäßigt war; die Temperatur zeigte 20° 89' R. (79° V.).

Auf einer andern Bergkette, unmittelbar fiber Sabsite, wo hob sich eine Festung, bem Aribus ber Bon i Doleibi geschrig, die nur bem Namon nach eine Grenzfeste bes Imme heißt: benn diese Bergaraber erhoben hier aus eigner Billbife von allen burchziehenben Waaren einen Boll, schütten aber daster auch die Rarawanen, so weit sie ihr Territorium betraten. Sier in der Simsera lagerte schon eine große Rasila mit Giten von beiba, die nach Sanaa bestimmt waren, unter einer Escono unter einer

Bierter Tag (21. Juli). Bon habeitr nach Samfur ??
Mit Sonnenaufgang wurde aufgebrochen und in eine Schind ?
Mit Sonnenaufgang wurde aufgebrochen und in eine Schind ?
gen O.N.D. hinabgestiegen, durch ein breites schones Sulture
thal, das sich immer mehr und mehr erweiterte, die gegen fün (Plur. von hisn, Schlos) Ditarah ober Datrah, eine für krifte Feste auf einem Regelberge, die demselben Artise auffahr Die Ahal des Wadi Seihan, von N.D. fommend, sieden die eine Ebene, die sich abwärts gegen N.W. ziehend, immer und wertett, die sie die Gbene des Aehamas erreicht, wo sie ber wenige Meilen im Norden des Parallels von Sobiebu im Bath verliert. Die Berge an der Nordseite bieses Babi fint der Affilie

Cruttenden, Narrative L. c. p. 276. The second file with f

# Arabien; Jemen, Harrag - Berge.

bel harraz (harras nach v. hammer) 31), und an der Skhfekte beffelben bie Dichebel Burra (Bura nach v. Gammer); auf beiben sind Raffeepflanzungen, auf letteren nur kleine und unbebeutenbe, auf ben Garrag-Bergen aber gahlreiche, von gang vorzüglicher Gute, wie auch bas Dbft, bas biefelben erzeugen, weit und breit berühmt ift. An vielen Stellen bes Wegs fanben bie Reifenden große Einhegungen von Felbern verfchiebener Kornarten; boch rieth man ihnen, vor ben Beni Rhorah (ob Rora? etwa vom Dichebel Rora, im Morden bei Taif, hierher eingewandert?) fich zu hüten, die in den Thälern der harraz-Berge als Wegelages rer lauerten, und beshalb nicht zur Seite abzuschweifen. Sie follten, gegen bie Sitte anbrer arabifder Raubtribus, ihre Gefangenen ermorben. Deshalb erhielt bie Raramane noch eine verftärtte Escorte von ben Bufun Difarah. Diefer gefürchtete Theil ber boben Ebene ward Rubt ibn Deran (wol Rhobt Derham, b. h. Dradenebene, b. Diebuhr), genannt; man zeigte viele Grab. Rellen ber Ermorbeten burch biefe wilbe Bebuinenrace, Die mit bem Tribus ber Beni Lam im Afgr-Lande in Berbinbung fteben follte.

Man fcritt nun über viel welliges und öberes Land als bas guvor verlaffene, tam gu einem breiten Giefftrom, bet gum Babi Seihan ftogt und burchfett wurde, um bas Dorf Samfur zu erreichen. hier traf man auf eine zweite große Rafila von 70 bis 80 Rameelen, bie von Sanaa fam und nach Dochha ging. Man taufchte bie Escorte, und vertraute fich bem Schute bes Scheith el Jerabi an, ber ben Schut bis Möfhat, 2 Lagreifen fern von Sanaa, über fich nahm. Samfur, nur etwa mit 20 Butten, zeigte eine Barme von 22° 22' R. (82° F.); ber Scheifh gab bie befte Butte gum Rachtquartier und ein Schaf gum Gaftgefchent. Man hatte bie iconften lanbichaftlichen Scenerien burchwanbert, die Thaltiefen lagen voll üppiger, schattiger Balbung; über fie fliegen nacte Ralffteinflippen empor; ein Saltplat, unter einem herabgefturgten machtigen Felsblod, bot in einer Grotte 20 Reifenben Schut bar. Die Einwohner fant man burchaus nicht fo frech wie bie Ruftenbewohner zu Aben, und voll Befcheis benbeit.

Fünfter Tag (22. Juli) 32). Bon Samfür nach Ebbora.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) v. hammer, Blen. Jahrb. 1841. Bb. XCIV. 6. 72. <sup>33</sup>) Crattenden, Narrative p. 277.

Ritter Erbfunde XII.



#### 914 Weff Affen. IV. Abtheilung. S. 73.

Beiter nordoftwarts fortigenitend boten viele Bertaufer von ben Sarrag-Bergen, bie am Wege fagen, Korbe voll toftlichen Obses an, zumal Pfixsiche, Apritasen, mehrere Sorten Weintrauben, Wallnuffe und eine kleine Birnart (Stonepear in England).

Die Sarrag-Berge erhoben fich wenigstens noch 1500 g. über bie Sochebene von 1500 Fuß, welche man burchfdritt fo, bag fie ficher bis ju 3000 guß boch auffteigen, aus einem Trappgeftein gebilbet, und von einem Araber-Tribus bewohnt, ber bem 3man zwar nominell unterthan ift, aber, gleich allen andern Bergtribut, feine Abgaben gablt, fonbern nur ben Boll von ihrem Raffeeertrag, wenn fie biefen in bie Thore von Sanaa bringen. Die Raffeebohnen von ben Garrag-Bergen find fehr verguglich, boch nicht von ber beften Sorte, welche ber Baum von Ubben liefert, ber bis 12 Fuß hoch machft und ben Ubbeisie Raffee gibt (f. ob. G. 814). Das Thal, in welchem bie Raffia aufftlieg, murbe nun enger und enger, an vielen Stellen nicht ibn 20 Schritt breit; zu beiben Seiten fliegen bie Berge 1200 bis 1400 Tug über bie Gochebene, bicht bewaldet hinauf bis ju 200 Buß unter ben Bipfeln, wo erft ber nadte, graue Raltfein (1) Unter einer herabgefturgten Felsmaffe, bie ben Bog hervortrat. verrannte, lag eine Dofeija mit einigen Guttchen, bei ber ben Reft bes Tages verweilte. In ber Mabe befand fich eine Saffeepflangung von ber beften Qualitat; eine funftlich in d berabgefturzten Felsblod eingehauene Felstreppe führte gu ber & feepflangung Dorah, ober Ebooraibei Riebuhr. Der ben, in beffen geschütten Thalfdluchten ber Raffeebaum am gebieh, mar von ben Berghöhen berabgefdwemmtes reich son Bafaltgestein, von verwittertem Then ( und porphyrartige Gebirgfarten, bie irregulair be find, mit Trappfelsunterlagen, unter benen, je mage gegen Sanaa vordrang, ber Bafalt vorherrichend wurde ( Geeben's Porphyre und Laven). Das anflehende Thang (Clay) finbet fich nur in ben höher gelegenen Diffeje beffen Schuttmaffen aber nur in ben nad allen fich ereffnenben und überichwemmten Schluchten, B ben Raffeepflanzungen machfen auch Beigen, Blag Drangen, Citronen und eine Meine Urt Inbigo. De feebaum tragt bier nur 6 Jahre, bann ift er erfconft. and fo lange ertragreich gu fein, muß er jeben Morgen gub Abend feine Bewäfferung erhalten. All Cambridge

#### Arabien; Jemen, Dochland von Moffat. 91

Sechker Sag (23. Juli). Bon Ebbora ned Dofhat 39). Bon ber Escorte bes Scheifh begleitet, verließ man Ebbora unb rreichte gegen R.D. in 9 Stunden Die Station Mofhat (Mofjak bei Niebuhr). Das Land ward mehr offen und war hoch mittbirt mit Baigen, Daisfelbern; aber Gerfte mar bas Dauptforn. Sier traf man wieber viele Baume, wie fle Ernt. enben auf seinem zweimonatlichen Gurvey auf ber Insel Gotoora mit Lieutn. Wellfteb mahrgenommen hatte, zumal in bem wrigen Dichebel Sajjipeh. Damals hielt Dr. Sultan biefe Baume ar ber Infel eigenthumlich; feitbem aber wurden fie auch im Ruden ver Berge von Dhafar (f. ob. G. 301, 651) und hier in Jemen vieber aufgefunden. Dazu gehörte ber Drachenblutbaum und ier Luban (Beihrauchbaum, ibentifch mit bem Sabhur auf Colotora), welche in beiden Localitäten, auf ber Infel wie bier in temen, in Dhafar und bei hafet (f. ob. 6.656) gang als biefelen Arten erfchienen.

Rach zwei fleinen Stunden beschwerlichen Aufftiege, ofter über teile Treppenfluchten, öffnete' fich bas Thal von Dora (Cbvora) in eine schone breite Ebene, in beren Mitte bas Dorf Seihan (Gehan bei Riebuhr) lag, zwifchen trefflich beodfferten Aderfluren, Die in größter Ueppigfeit Baigen, Gerfte, Rais, Durra (Jowari) trugen. Bon ba fchritt man in wenier beengter Berglanbichaft fort, bis man um 3 Uhr bas Dorf Röfhat und ein gutes Quartier in ber bortigen Simfera ereichte. Das Dorf mit 50 Gutten, auf bem Ruden eines langen, 00 guß hoben Berge gelegen, batte bas Anfehn einer febr groen Fortification. Man hatte hier noch eine Raffeepflangung on ber Sorte ber Ubbeini-Baume angelegt, fie entfprach aber er Erwartung nicht; ber Boben, fagt Cruttenben, war gu reden (vielleicht auch bie Lage icon zu boch?). Da von bier ber Beg bis Sanaa gang ficher war, fo fehrte hier ber Scheith mit einer Escorte gurud, nachbem er burch ein Gefchent von Beifigeng nd Schiefpulver beglückt worben mar.

Mofhat liegt, nach Cruttenben's Beobachtung, unter 15° R.Br. (wenige Minuten nördlicher als bei Riebuhr); bas Theremeter im Schatten gab 18° 67' R. (74° F.), bes Rachts war bitter kalt.

<sup>&</sup>lt;sup>933</sup>) Cruttenden, Narrative L c. p. 278.

# 916 Weft Affen. IV. Abtheilung. S. 73.

Siebenter Tag (24. Juli) 34). Rur ein kurzer Beg von 4 Stunden gegen D.R.D. war von hier zum Dorfe El hubhein (Sabein bei Niebuhr) zurückzulegen, von wo die Reisenden ihre Empfehlungsbriefe mit einem Courter nach Sanaa voraus schickten, an' einen bortigen Großbändler, dem sie von ihrem Freunde in Mochha, dem haji Abb er Rasul, dringend empfohlen waren. Das Thermometer im Schatten gab 18° 67' Reaum. (73° Fahrh.); eine Duelle dicht am Wohnhause 14° 22' R. (64° F.). Um El hub bhein lagen mehrere Dorsschaften; die Bauern drängten sich wie die weißen Fremdlinge und wollten von ihnen erfahren, ob es bad regnen werde, was ihren Fluren bei der mehrere Jahre anhabtenden Dürre so sehr Roth that. Da es seit einigen Tagen schen gedroht hatte, so konnte man ihnen mit ziemlicher Sicherheit der Regen versprechen. Mit der Bejahung zogen sie voll Indel ab von den weißen Männern, die Alles wissen sollten!

Achter Tag (25. Juli). Aufbruch um halb 7 Uhr gegen D.R.D., in 81/2 Stunden nach Motteneh (Mottene bei Rie-Nach 3 Miles Weges fam man am Sut el Rhamis buhr). (Chamis bei Rieb.) vorüber, und nach 7 jum großen Dorfe Boman, wo eine Steinbrude über ben Bufluß zum Babi Geb ban führte, bie einzige bie man in Jemen mahrnahm. Dann werte bas Dorf Dagil, von 30 Baufern, erreicht. Die Strede von @ bubbein an, 2 Stunden, war man allmählig immer empergeftiegen (zur obern Plateauftufe, f. ob. S. 827). Des ( birge zurudlaffend, hatte man einen prachtvollen Rudblid von im aus gewonnen, in einen Galbfreis von Bergen, ben man bem Creter eines ungeheuern Bulcans vergleichen fonnte, beffen b Seitenabfalle aber von oben bis unten in regularen Terraffe angebaut maren, beren Eruttenben an 150 in ununtertes Aufeinanberfolge, eine über ber anbern, gablte. Das Gen mabrte einen außerorbentlichen Ueberblid. Am guß biefer er ten Bertiefungen floß ein Strom (Babi Seihan nach Riebn Rarte), ber von biefem hohen Standpuncte nur wie ein Sit ausfah. Rleine Dorfchen, jebes mit einer weißen Mofchee gef bingen auf ben Abhangen ber Berge und ber Culturfinfen. trugen nicht wenig ju bem reigenben Anblid bei. Die Bi zogen am obern Rande biefes Amphitheaters nur auf d Beit bin, und hatten bier icon bas bobe Blateauland et

<sup>\*34)</sup> Cruttenden, Narrat. L. c. p. 279; berf. in Journal p. 48.

Arabien; Jemen, Sanaa = Plateau.

917

von ganz anderer Natur, eben, steinigt, troden, bas sich bis Mötteneh ausbehnte, ein Tafelland, das man mit einiger Sicherheit bis zu 5000 Fuß Erhebung über der Meeressläche schäzen durfte (nach Messungen mit kochendem Wasser).

Dr. Sulton's Roten 35), vor feiner Rrantheit in Sanaa nie bergefdrieben, enthalten über ben gurudgelegten Weg folgenbe Bemertungen: Die Berge in ber Nabe von Gennif, nicht besonbers boch, icheinen aus Trappgebirge verschiedener Arten zu befteben. Diefelbe Gebirgsart herrscht vor in Samfur, wo jeboch ihre Bufammenfetung mehr cruftallinifch jufammengefügt warb und ben Character einer Granitbilbung annahm. Auch bie Formen ber Berge werben bochft mannichfaltiger Art. Staunenswerthe Daffen find die eine über der andern emporgehoben zu gewaltigen Söhen. Andere find wieder hinabgefturzt, und in fo großen Daffen, daß fie gange Thaler jugubammen icheinen. Rabe Dofhat verfdwinbet biefes Beftein, und eine gemengte Bebirgsart wird vorberrichend, mit überwiegend eingemengter Bornblende, Alaun und Quaratheilen. Bon El hubbein an wird Thongebirg (Clay) vorberrichenb, und von biefer Gebirgeart icheint ber größere Theil ber fruchtbaren Schuttmaffen in bie Tha-Ier hinabgeflößt zu fein. Hat man erst bie hohen Berge jenseit Rhamis überstiegen, so tritt man in weniger bergiges Land ein; dagegen zeigt biefer Boben mehr vulcanische Natur. Große Maffen zelliger Trapparten und Schlacken (Scoriae, Laven bei Seegen) liegen zerftreut über bie hochebene ber. So weit Dr. Sulton.

In Mötteneh, einem Dorfe mit 250 Einwohnern, erlebte man einen sehr heftigen Gemittersturm, ber viele hütten bes Dorfs umriß und 3 Stunden lang dauerte. Es sollte seit 3 Jahren hier kein Regen gefallen sein; baher dieser erste Regentag bennoch wie ein Vesttag geseiert ward. Das Thermometer stand Abends 8 Uhr im Schatten auf 17°78' Reaum. (72° Fahrh.), und sant 2 Uhr des Morgens auf 9°33' R. (53° F.).

Reunter Tag (26. Juli). Bon Mötteneh brach man um 7 11hr auf, hatte aber nur hohes Tafelland bis 10 Uhr zum Dorfe Lalwa zu durchziehen, und auch dann noch bis Affür, has am Oftrande beffelben liegt, von welchem ber Blick in das erfehnte Thal der Refibenzstadt Sanaa fiel, zu der man, etwa

<sup>24)</sup> Cruttenden, Narrat. p. 280.



#### 918 Weft Affen. IV. Abtheilung. 5. 74.

1200 Buß tiefer hinabsteigenb, um 3 Uhr burch bas Bab el Dahubi eintrat, worüber icon oben bas Mothige mitgetheilt ift. Um hiermit nehmen wir nun biesmal von bem mertwürdigen Bemen, bem Raffeegarten Arabiens, Abschieb, um uns weiter hin in ben Raumen und Dertlichkeiten auch bes mittlern um norblichen Arabiens wo möglich gleich einheimisch zu machen.

Anmerkung. Die geographische Berbreitung bes Raffees baums (Coffen aradica L.) in ber Alten Belt, nach feiner wilden wie Enltur-Heimath in ben verschiedenen Stationen; so wie die Einführung bes Raffeetranks in die Civilisation bes Orients und Occidents.).

#### Achtes Rapitel.

Die Westseite ber arabischen Salbinsel.

**S**. 74.

II. Das Grenz-Gebirgsland ber unabhängigen Araber Stämme zwischen Jemen, Hebschas und Rebscheb.

Die Afpr=Gruppe.

Wir muffen hier auf unferer Wanberung von ber so ein betrachteten Arabia felix im G., gegen ben R., zu bem Gebiete bet beilig gehaltnen Centralpuncte Arabiens, Metta und Rediat im Bebichas, zum zweiten male einkehren in bie große Teres incognita bes arabifchen Gebirg lanbes, aus weicher und bie Namen von Rebicheran, Afpr und andere als unbetante Großen entgegentreten, an benen schon vor Sahrtausenben fic, tie

<sup>&</sup>quot;) Da ber Raum biefes ichon hinlanglich ftarten Bandes XII. es all gestattet, biefe zur geographischen Characterikit Miablen gehörige Wonographie hier, wozu sie eigentlich Gebende war, einzuschen, so wird fie mit andern Arabien Gerandelle renden Broductionen, dem Balmbanm und den Angeolde ebenfalls als für sich bestehende Monogruphien int Angeolde ebenfalls als für sich buctenfunde Arabiens gehören, als beliebige Bestunge biefem Bande besonders gebruckt erscheinen met genannte bei

# Arabien ; Mittelarabien, Afpr.

an ber erfteren Rebicheran, bie Dacht ber bimjaritifden Ronige brach, wie in neuefter Beit an ber zweiten Pafyr alle Streitfraft bes für unüberwindlich gehaltnen Bicetonige von Acgopten, Dehmeb Ali, in Donmacht verfant, und ihn, ftatt feinen Thron ale felbständiger König in Arabien aufzuschlagen, zwang, fich mit bem Scepter ber alten Btolemder, jeboch als eines Bafallen, am herrlichen Milftrom ju begnügen. Beim erften Befuche biefes Gebietes fuchten wir uns in bemfelben burch Angabe ber alteften arabifden Berichterftatter, eines Iftachri, Cbrift finb Abulfeba, zu orientiren, fanden aber nur burch biefes Labyrinth von confusen Daten, Ramen, alter wie neuer Beiten, ben eingigen gangbaren Beg auf ber burch ben trefflichen Burdharbt erfunbeten Gabi el Rebfy-Route (f. oben S. 193-213) binburch, bie uns wie ein gaben ber Ariabne wieber gludlich aus bem großen Bewirre herauszuführen im Stanbe mar. Seitbem finb einige Refultate ber verungludten Rriegführungen ber Meguptier auf fehr verschiebenen Wegen in Europa befannter geworben, und aus biefen, fo unvollkommen fie auch noch in Bezug auf bas Bange biefer Terra incognita fein mogen, geht uns boch fcon theilweise einiges Licht mehr auf über biefe in ber arabifon Bollergefdichte und Geographie bisher faft ganglich unbeachtet gebliebene Localitat, über bie wir, rein als Refultat ber erft Zürglich vergangenen ober gegenwärtigen Buftanbe, auf jene ber Bergangenheit im obigen gurudweifenb, hier folgenbes, wenn auch nur in Fragmenten, mitzutheilen im Stande finb.

Anmerkung. Angabe ber Quellen und hülfsmittel zur geographischen Kenntniß bes zuvor unbekaunten Grenzs gebirgslandes ber unabhängigen Araberstämme zwischen Jemen und Gebichas.

1. Chebufean's und Mari's Beobachtungen.

Schon früher ift gesagt, daß Chebnfean, Generalftabs Arzt ber ägyptischen Armee in Arabien, und Lieutn. Colonel Mart, Adjutant Achmeb Baschas, des Commandeurs in Arabien, während einer achtjahstigen Ariegsührung und Occupation in hebschas und Afpr thre Lage zu sehr wielen Beobachtungen über Land und Lente daselbst benutzien, deren Gesammtpublication höchst wüuschenswerth wäre, weil, nachdem der Vicesonig seinen Cinsus in Arabien ganz ausgegeben, wol nicht so leicht sich Gelegenheit sinden wurde, auf einem Gebirgsgebiete, das als les Frem de zurücktößt, sobald wieder ahnliche Beobachtungen durch



# 929 Best Affen. IV. Abtheilung. S. 74.

Europäer veranstalten zu fonnen (f. ob. S. 760 — 761). herr Jomard, ber wissenschaftliche geographische Batron bes arabischen Orients, bat bes Berbienst, wenigstens vorläusig einen Theil der Refultate 100, weiche aus ben Memoiren biefer Beobachter für die Topographie jener Landschaften, über welche uns bis dahin jede Gesammtübersicht fehlte, hervergehen, durch ben Druck mitgetheilt zu haben, die wir hier an die Spite unserer Mittheilungen stellen können.

2. Galinier's und Ferret's Karte (Manuscr.).

• 3m Jahre 1840 brachten bie auf eine wiffenfchaftliche Erpe: bition von bem frangofifchen Gonvernement für Abpffiniens Unterfuchung 37) ausgefanbten und mit allen bagn nothigen wiffenfchaftlichen Sulfemitteln ausgerufteten Capitaine vom Generalftabe, Galinier un Ferret, bei ber Ueberfahrt über bas Rothe Meer nach Sabeid and einige Zeit in Dichibba, bem hafenorte von Metta, gu, bie fie unter anbern auch gur Confirmction einer neuen Rarte für ben genannten Theil Mittelarabiens, nach ben fehr zahlreichen Rontiers von Chebnfeau und Mari, benutten (f. ob. S. 760). Dhue felbft, met freilich fur une noch erwuuschter gewesen mare, eigne geographische Ortsbestimmungen im bortigen Binnenlanbe vorgenommen gu haben, ift ihme boch ble Wiffenschaft ju großem Dante fur biefe Arbeit verpflichtet, ba fie eine wichtige Lude in unfrer bisherigen Rartographie ansfüllt, burd welche auch diefer Theil ber Karte von Berghaus wefentliche Berichtigue gen erhalt, bie um fo erfreulicher find, ba Riebuhr über biefen Theil gang rathlos gelaffen, und auch Jomarb's 38) ans abnlichen Duellen gefioffene und fo bantenswerthe Beitrage nur fehr ungenugend hatten bleiben muffen. Da biefe Rarte, welche wefentliche Bervollftanbigungen ber Rartenffigen von Planat und Tamifier enthalt, bie babin un als hanbichrift im Depot de la Guerre niebergelegt, und weber ber Parifer Academie, bie fich baber and nicht als für ihren Inhalt refper fabel ausgesprochen, noch burch Beröffentlichung bem Bublicum mit getheilt war, fo haben wir es hier ale eine befonbere Gunft aman tennen, bağ bie herren gerret und Jomarb unferm perfonlichen Go fuche ju Baris, im Dai 1845, biefen Schat fur unfere Privatarbal benuten und ausbeuten zu burfen, auf bie anspruchelofefte und gewerten menbfte Beife entgegen tamen. Bir nahmen felbft eine vollfanbige

digée p. MM. Galinier et Ferret im Bulletin de la Sec. Géographie de l'Arabie d'après Mons. Chedufeau; Netice rédigée p. MM. Galinier et Ferret im Bulletin de la Sec. Géographie. Sér. 1843. T. XX. p. 106—128; vergl. cècal. Bull. Fén. 1843. p. 172; Bull. T. XIX. p. 324—325, 395 etc. 2) Amgs. Rapport fait à l'Académie des Sciences; Tableau etc. in Annuaire pour l'An 1846. Paris 1845. p. 534. 2) Journel, Rapy d'une Carte de la Province d'Asyr etc. Paris 1888.



# Arabien; Quellen über Afpr.

Copie ber Karte, ohne welche jene oben gegebnen Rotizen kanm verständlich gewesen sein wärden, und gewannen baburch, wie einst burch bie Reise nach England und Irland zu Capt. Beaufort und Chesnen, um über den Euphrat sommen zu können (s. Erd. X. Borw. vii), diesmal burch unsern Besuch in Paris einzig und allein die Möglichkeit, in unsern geographischen Bilgersahrten die mühsame, aber belohnende Wanderung durch das Gebirgsland von Afpr und Nedscheran, worüber nirgends bestere Kunde zu gewinnen war, sortsehen zu können.

#### 3. Passama's Nachrichten 39).

Untergeordneter Art find bes Schiffslientnants Baffam'a Rach, richten, die er in Jemen, zumal zu Gas gesammelt hat, die aber über jenes Land hinaus auch einige Streifzüge in diese nördlichern Gebiete gestatten, wo sie als nicht selbst gemachte Beobachtungen, sonz bern nur als Berichterstattungen Anderer, zumal jedoch Eingeborner, nur secundairen Werth gegen die früher genannten haben können, und, nur theilweise verständlich, auch nur theilweise benuht werben konnten. Ihrer ist school in obigem (S. 758—759) gedacht worden.

4. Chrenberg's Aufenthalt in Gomfube und Land: Ercurfion in bas Gebirgeland (vom 6. Febr. bis jum 3. Marg 1824).

Ganz verschieben von ber vorigen ift biese Quelle eines lehrreichen Angenzeugen und berühmten Natursorschers, ber mit seinem bamaligen Reisegesährten, Dr. Gemprich, leiber nur zu kurze Zeit auf bas Studium bieses so schwer zugänglichen Gebirgslandes verwenden konnte (f. ob. S. 193, Not.). Die Benuhung des nicht veröffentlichten Journals unsers verehrten Collegen haben wir besten gütiger Mitthelslung zu banken, woburch wenigstens ein kleiner Gebirgsgau der großen Terra incognita, und zwar von der maritimen Seite her, seine erfte lehtzreichere Monographie erhält.

5. Jules Planat's Nachricht von ben Felbzügen gegen Afpr in ben Jahren 1824 bis 1825 ").

3u berfelben Beit, ba bie vorhergenannten Raturforfcher von Goms fube ane ihre Sammlungen in ben naben Gebirgethalern machten, tonnte

Passama, Lieutn. de Vaisseau, Observations géogr. sur quelques parties du Yemen, im Bulletin de la Soc. Géogr. de Paris 1843. T. XIX. p. 162—171, 219—236. 40 Jules Planat, Histoire de la Régénération de l'Egypte, in Lettres à M. Le Comte Alex. de Laborde. Paris 1830. 8. p. 243—256; neffi Carte de l'Arabie: Itinéraire et Théâtre de la Guerre contre les Wahébis depuis 1812—1827 dressée par Jul. Planat d'après des relèvemens militaires et les notions obtenues jusqu'à ce jour. 1829.



#### 932 West-Affen. IV. Abtheilung. S. 74.

bies nur unter bem Schupe ber aghptifchen Truppen gefchen, bie biefen Safenort gn ihrem Baffenplat in ber größten Rabe ber Gebirgegane von Afpr gewählt hatten, um von ba bie Kriegsoperationen unter Achmed Bafchas Commando auf ber großen Route bes Binnen: landes von Metta gu unterftugen, beffen Armee von Zaif fubwarts über Terabah, El Aafif, Babi Bifche und bie Richeit in bet herz von Afpr einzubringen versuchte. Birflich gelang es am Ente ber erften Campagne bes Jahres 1824, wiewol unter vielen Gefetten, burch bie Baffe von Afpr hindurch gu bringen und bas Reresgeftabe bei Gomfube wieber, wenn fcon mit großen Berluften, ja erreichen. hier wurden nun zwifchen Gomfnbe, gegen Dichtfan bin, bie Lager für bie gurudigefehrten und bie neu babin beorberten agyptifden Eruppen aufgeschlagen, welche Jahre lang bort campirten. Der Chei d'Etat major 3. Planat, welcher bamale mit an ber Einführung ber frangofifchen Civilifation ber Aegyptier arbeitete, fant Gelegenheit, fich bie Marschronten und die Armeeberichte dieser Campagne zu verschaffen, bie une in ben genannten Schreiben einige erwänschte geographis fche Daten liefern. Weit mehr ift bies aber in bem folgenden Beck von Tamifier, ale Augenzeugen bes gehn Jahre fpater eben bahin ge führten Feldjuges vom 3. 1834, ber Fall.

i. Xamisier's Journal 41) seiner Reiseronte von Talf in Hebschas fühwärts über Tarabeh, Aakik, Wabi Bishe nub Wadi Shahran nach Khamis: Micheit und Afpr.
(Bom 26. Inni die Ende September 1834.)

Das Kriegsjahr 1834, in welchem Achmed Bascha von ber Landsfeite her, nachdem Meffa bernhigt war, ben Feldzug gegen Aftr leitete, zog M. Tamifier, als Secretair bes Generalftabe:Arztes Chesduste un Gesolge ber Armee bes Bicefonigs, und hatte also Gelegedheit, zwischen bem 21° bis zum 18° R.Br., auf einer Strede von 50 16 60 bentschen Meilen Wege auf ber Offeite bes großen Kuftenges birgezuge, eine Landftrede bes arabischen Binuenlandes fennen zu lewnen, das früher fein europäischer Beobachter betreten hatte. Mit guin Beobachtungsgabe und boch auch einigen Kenntnissen, die schon auf einer frühern Reise in habesch, die ihm einen Breis ber Bariser Société de Géographie verschafft, weiter ausgebildet waren, gelang es ihm, went auch nicht überall vollsommen befriedigende, boch auf jeden Fall vielt wene und lehrreiche Beobachtungen und Rachrichten in bieser wertwählt gen Campagne zu sammeln, durch welche wir einen lebendigen Bild in

وملطق والما

A<sup>4+</sup>) Maurice Tamisier, Voyage en Arabie, séjour dans le Hedjes Causpagne d'Aseir, avec une Carte. Paris, 1866. 5. Tem. II. p. 4 — 393.



# Arabien; Quellen fiber Afpr.

bas Innere jener Lanbichaften und Bevöllerungen gewinnen kounten, magen Burd harbt unr einige Clemente hatte darbieten können. Die vom Tamister mitgegebene Kartenstizze bedarf vieler Berichtigungen nach den icon augefährten mehr authentischen Duellen; die gegebenen Itinerare find nen. Die Affectation feines Styls und die Fehler seiner Schreibart, die irrige Schreibung der Localnamen und Andres hat schon anderwärts feine critische Berichtigung erhalten, auf die wir hier zurückweisen durefen \*2).

7. Kriegsberichte über Afpr von den Jahren 1838 bis 1837. (Manuscript).

Faft nur Kriegsberichte find die einzigen Quellen, die unfrer friedlichen Biffenschaft auf diesem Gebiete heutzutag bie Materialten gu beffen naherer Erforschung liefern tonnen, und noch auf lange Belt hinans scheint die Anssicht auf bereinftige wissenschaftliche Friedensberichte bafelbft gu fehlen. Für einen gladlichen Umftanb muffen wir es baber halten, bag une, bei unferm Aufenthalt, im December 1837, in Conftans tinopel, ein gleichzeitiger hanbichriftlicher Bericht über bie Campagnen ber Negyptischen Felbzüge in Arabien nach Afpr, in ben Jahren 1833 bis 37, ber officiel aus Alexandrien vom bortigen Defterreichifchen Confulate ausgefertigt war (batirt Alexanbria 2. Aug. 1837), gur Renntniß tam, ans welchem wir wichtige, weniger befannt geworbene Thatfachen über biefelben und viele nene geographische Localitäs ten jener Terra incognita beffer tennen lernten, ale ane verschiebenen ber gebructen, bieber angeführten Quellen. Die vertrauliche Mittheilung beffeiben, von bem une, wie von manchem anbern, bie zwedgemaße wif: feufcaftliche Benugung gutigft geflattet worben, gefcah burch Se. Ercelleng ben bamaligen Raiferl. Ronigl. Defterreichifchen herrn Gefanbten an ber Soben Pforte, Baron nun Grafen von Sturmer bem wir bier fur fein ansgezeichnetes Bohlwollen und feine wiffenschaftliche Unterftagung unfern innigften Dant öffentlich auszusprechen, fur Pflicht halten. Bir werben unter bem Citat: "Confulatebericht Defer." bas von Bebrauch machen.

- 8. Aussagen ber Beni hobab und ber Beni Arhab (Rechabiten.) in Jemen über ihre herrschaft im Gebirgslande Afpr, nach bes Missonar Bolff's Begegniffen auf feiner Wanderung nach Somaa im Jahre 1836 (f. in obigem S. 751 755).
  - 9. Jomard, Notice géographique sur l'Asyr 13), ac-

<sup>\*2) 3.</sup> v. Hammer Burgstall, Ueber b. Geographie Arabiens, in Wien. 3ahrb. 1846. Bb. 92. S. 4 — 11. \*3) In Jomard, Etudes géogr. et historiques sur l'Arabie etc. Paris, 1839. 8. Sect. I. de l'Arabie. Chap. I. de l'Asyr. p. 5 — 83.



# 924 Best-Afien. IV. Abtheilung. S. 74

compagnée d'une Carte de cette Province et d'une Carte générale d'Arabie, et contenant quelques Remarques historiques et ethnographiques (1839).

P Es ift biefes bas verbienftliche Sauptwerf über Afpr, burch welches ber berühmte Acabemifer in Cairo und Paris, nach ben frubern Arbeiten über Rebicheb 44), auf biefem fo gang von ihm beherrichten Gebiete, querft bie allgemeine Anfmerkfamkeit auf biefes bis babin taum beachtet befonbre Gebirgeland gerichtet, und barüber ans fehr bantenemen then einheimischen Onellenschriften bie beften positiven Daten mitgetheilt und critifch wie cartographifch bearbeitet hat. Die Grunblage ift bas Bergeichniß ber Provingen, Ortschaften, Tribne, Quellen, Stuffe, Berge n. f. w. in 6 Lafeln, das von Scheifh A'ous felbft, ans bem Ge folge bee Bringen Abu Rottah von Afpr, in arabifcher Sprace, iber Diefen Theil bes mittlern Arabiens, nebft einem Rartenentwurfe a Bulg. Freenel, ben Orientaliften, bamale in Cairo, mitgetheilt wert. Das robe Material zur Karte gab bie einfache Aufnahme arabifder Officiere ber agyptischen Armee, ber jeboch feine aftronomischen De fervationen jum Grunde lagen, fonbern bie nach ben Rriegemarichen, ma Bouffole und Routiers mit ben Stationen und vielen Localnamen unfe hen war, und bas Land gwifden Deffa und Difchent, gwifden Rebicheb und Gomfube, einen Raum von 10,000 Quabrat-Lieues, fast; fie murbe erft burch Jomarb's vergleichenbe Gritif bearbeitet und in einem großen Maagftabe von 3/4000000 ber mahren Große 49) heransgeste. Durch Chebufeau's Materialien, burch Galinier's und Ferret's Rank hat feitbem bas gange Bert erfreuliche Jugaben erhalten. Da bie Athei ten von Jomard über Afpr fcon von zwei ausgezeichneten Rennern be arabifchen Literatur ihre gerechte Burbigung und critifche Bereicherung " erhalten haben, fo brauchen wir, auch beren geographifche Daten und Be richtigungen benngenb, nur auf jene Crititen gurudguweifen, um ben Ge genftand nun felbft ins Auge ju faffen.

<sup>844)</sup> Jomard, Notice géographique sur le Pays de Nedid en Ambie centrale. Paris, 1823. 8. 49 Essai d'une Carte de la Province d'Asyr avec partie de l'Hedjaz et du Nedid en Ambie centrale etc. p. Jomard, 1838; und über die Confinación de fer Karte s. bei Jomard p. 9—13. 49 S. v. Cannar, Santall, in Bien. Jahrbücher 1840. Bb. 92. 6. 26—36 u. f.; Beillot, Critique littéraire sur l'ouvrage de M. Jomard, im Journé Asiatique. 3 Sér. Tom. IX. 1840, Mars p. 182—227.

#### Arabien; Grenzgebirgegruppe Afpr.

925

Erläuterung 1.

Kriegs = und erste Entbedungs = Geschichte ber Grenzgebirgs = gruppe ber Afpr. Der Aegyptier Wegbahnung bahin auf bem Landwege über Taif, Tarabeh, Wadi Bisheh, und an ber Gestabeseite von Gomfube aus, seit 1824—1833.

Wenn auch früher icon einmal bei Ebrifi ber Name eines Ortes, ber an Afpr erinnern konnte, vorgefommen, und im Deraffib wirklich berfelbe als Itfpr (nach Reinaud, f. ob. S. 710 u. 188) fich zeigt, womit auch v. Gammer übereinftimmt (36ir ift nach ihm die mabre Aussprache, boch schreibt er felbft Aafir) 47), obwol er verfichert, bag biefer Name im Dichibannuma nirgenbe portomme, fo blieb boch bie Befchichte und Beographie über biefen Ramen ganglich unwiffenb, ber erft feit ber blutigen Rriegogeschichte biefes Sahrhunderts in Arabien für Aegyptier einen furchtbaren Rlang betommen bat, benn vielen Zaufenben hat er bas Leben getoftet. Mur mit ber Geschichte ber reformatorischen Bebuinen, ber Behabiten, tritt er in ben Sehben bes agpptifchen Bicefonigs gegen biefe, gleich jenen, wie eine unüberwindliche Cybra zugleich mit hervor. Sheith Mohammed Abbul Bahab, ein 95jahriger Greis, ber von bem Enbe bes 17ten jum Enbe bes 18ten Jahrhunderte herüberragte, und ale Begrunder ber Behabiten-Secte und ihres Reiches, als beffen geiftliches Oberhaupt, berühmt genug geworden ift, ftarb blind und schwach im 3. 1787; Die von ihm eingeseten weltlichen Nachfolger Abb el agig (schon feit 1765-1803) und Couhoub, ber feinem Bater folgte, festen bie von ihren Borgangern in Rebicheb begonnenen Eroberungen fort, 1795 gegen bie Araber von Baffora im Norben, wie gegen ben Scherif von Detta im Guben; 1799 trieben fie ben Solyman Bafcha von Bagbab 48), ber ihnen bie Ruften- Proving el Ahfa (f. oben G. 604) entreißen wollte, flegreich gurud, fchloffen im Jahr 1800 mit Defta Frieden, und traten fogar, fcon ihrer Sache ficher, wieber als Bilger in biefer heiligen Stabt auf. 3m 3. 1801 gelang ein gludlicher Ginfall in Dman, ber ihnen bis Mascat Gewalt gab, und bie noch größere Erbeutung ber unge-

<sup>\*\*1)</sup> v. Sammer, Blen. Jahrb. B. 92. S. 4, Rote, u. S. 10, Rote 2, 63 u. a. D. \*\*) Felix Mengin, Histoire de l'Egypte sous le Gouvernement de Mohammed Aly. Paris, 1823. 8. T. II. Précis de l'Histoire des Wahabys, p. 509, unb T. I. p. 378.





# 926 Weft-Affen. IV. Abcheilung. S. 74.

heuren Schäge bes ichittifchen Bilgeroftes, Rerbela (f. Ett. X. 6. 186, XI. S. 842) am Euphrat, verbreitete großen Ruhn burch gang Arabien, fo baf fie bei ihrer Rudfehr gu ihrer Reftom Drepeh (f. ob. G. 578 u. f.) auch aus Afpr Clienten vorfenben. Mohammeb Abu Dottah 40), einer ber Fürften ber mi tigften Araberftamme in Rebicheb, ber mit feinem Eribus in Sebte ftand, bittet ju Drepeh die rudfehrenden Sieger um Beiftand. Er erhielt ihn, übermaltigte feinen Tribus, tehrte mit feinem Behabitischen Bulfetorpe, nun felbft ber neuen Sette in Gebet, Fo-ften und Almosenspenden ergeben, nach Dreneb gurud, wohin auf fein Bruder (Abb el Wahab) ihn begleitet, und beibe traten um mit ihren Territorien von Afpr und bem ofilich baran gresgenden fruchtbaren Babi Bifbe, bas, fcon zu Rebicheb bem fohen Binnenlande gehörig, sich früher an Drepeh angeschloffen, zur Bartei bes Behabiten=Reiches über. Seitbem, fagt Shith A'ous, aus bem Gefolge Abu Rottah's 50), war biefer fein Gebieter von Souhoub zum Commandanten von Afpr gemack, ber fich auch bald bie Beni Chehr unterwarf; Salem, ber Sofn Chotban, aber marb zum Commandanten von Babi Bifbeb gemacht, und biefer unterwarf fich bie Gebirgegaue Belgarn und Schomran (im Beft von Babi Bifbeb), über bie er bie der fchaft behielt. Aber auch bie Gebirgegaue Ghameb und 3afe ran (norblich an Schomran grengenb) unterwarf er fich, bie for eignen Bauptlinge von ben Bahabis eingefest erhielten.

So traten die Tribus von Afyr und ihre nachften Gesiegenachbarn zum ersten Male in ber neuern Geschichte auf; so wie einst die Turkue aus Gegnern ber mohammebantschen Araber in 10. Jahrhundert zu den fanatischsten Modlemen, so wurden jest die Afyr zu den heftigsten Bortampfern der wehablischen Reformativen gegen die orthodoxen Koranversechter unter den Türken, Aestreien und Mekkanern. Seit jener siegreichen Beit unter Sondund (seit 1803) drohte das Wehabiten-Reich ganz Arabien werschlingen. Die Fürsten von Afyr erhoben mit ihnen ihr mier, als ihre tapsersten Krieger. Der Scherif von Mekkan in jeht erst die große Gesabr, die seiner alten Gereschaft über die kan-Gläubigen den Untergang brohte; er fagte den Wehabitet die Frieden auf; da rückten diese heran in die Nähe von Metth, we

<sup>\*\*)</sup> Fel. Mengin, Hist. l. c. II. p. 524. (\*) Tablean des éré rements etc. bei Jomard, Notice géogr. etc. l. e. p. 75.



# Arabien; Grenzgebirgsgruppe Afpr.

oborton Taif, nur ein paar Tagereifen fern von ber Raaba, und verlangten vom Groß-Scherif Chaleb von Metta Unterwer-Mur eine Epibemie, Die in Couboub's Lager ausbrach, rettete bie heilige Stadt biesmal vor ber Ueberrumplung. Da bie son Drepeh in andern Schlachten beschäftigt maren, rudte nun ber Cheith von Afpr, Abb el Bahab, im Jahre 1804, als treuer Barteiganger in bas beilige Stadtgebiet bis Saabpeb, gang nabe bei Defta 51) vor, und fchidte einen Bortrab feines Deeres voraus, ber aber vom Scherif aus ber Stadt überfallen und mit Mann und Maus niebergehauen wurde. Denn ihre Feinbe trafen fie im Act bes Gebetes, und ba ihr Fanatism ihnen bie Bollenbung bes Bebetes, ohne babei zu ben Waffen zu greifen, ober in ber Flucht ihr Geil ju fuchen, gebot, fo fielen fie alle als Martyrer; aber ihre Bruber rachten fie: benn fogleich barauf wurde ven ben übrigen Afpr bas Geer bes Scherifs total befiegt und er felbft mit Schimpf in feine Refibengftabt gurudgejagt. Mit Beute belaben, und von einer Barnifon aus Laif unterftust, gieht ber Sheifh von Afpr nun in fein Bebirgstand zurud, aber überfällt von da fogleich die nächfte Rachbarftadt Gomfube, die fic ohne Biberftand ergiebt. Er zwingt fie zur Annahme ber Behabiten=Lehre 52). Diefer Borgang und andere gludliche Fortidritte ber peformatorifden Secte find anftedenb: benn im 3. 1807 tritt auch ber Gouverneur bes Tehama, ber Sherif Sammub (Samed?) Abu Dasmar ber Ruftenproving Abu Arifh, als Rebelle gegen feinen Dberherrn ben 3mam von Sanaa (gu Seeben's Beit, f. ob. G. 744, 748) auf, fallt von biefem ab, tritt gur Behabi-Secte über und ruft Souhoud um Beiftand an. Beibe wechselten Gefanbtichaften, und ber Scherif von Abu Arisb foidte nach Drepeh als Gefchente Raffee, Weihrauch und 25000 Tolari mit bem Gelöbniß, diefen Tribut 63) jahrlich abzutragen, worauf ber Cheifh von Afpr, Abb el Bahab, ber tapferfte Felbherr Couhoubs, ben Befehl von feinem Dberherrn erhielt, ben Rrieg gegen Gomfude und Abu Arift nicht fortzuseten, weil beffen Scherif zu feinen Unterthanen gebore.

Indes fcheint die Rivalität beiber Rachbarfürften, ale Bafallen bes Wehabitenhauptes, unter fich fortgebauert zu haben. Dem Scherif von Abu Arifb wurde es von feinem neuen Ober-

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Fel. Mengin, Hist. l. c. T. II. p. 531. <sup>62</sup>) Ebenb. II. p. 532. <sup>63</sup>) Ebenb. II. p. 534.

# 928 Weft-Affen. IV. Abtheilung. S. 74.

herrn Souhoub übel vermertt, baß er nach jener Demonftration bon scheinbarer Ergebenheit boch auf beffen Aufgebot nicht mit feinen Truppen in Metta erichienen war, und ba er auch ju feiner Recht fertigung fich nicht in ber Refibeng zu Drebeh einfand, wurde ber Rrieg gegen ibn befchloffen und bet Chef von Afpr, Abb el Bahab, mit bem Commando beauftragt 54). 3m Jahre 1810 zog vieser, vorzüglich mit eigner Macht, jedoch auch von Andern und mit 100 Reitern und 500 Mann Fußvolk von Souhond, bem Wehabiten Dberhaupte, unterftutt, gegen Abu Arifb p Felbe, wurde aber nach vielen hartnädigen Rampfen, von benen bet Referent fagt 55), bag bie Pferbe in Blut fcwammen, von bem Scherif nebft 40 ber Saupter von Afpr gefchlagen und enthauptet. hierauf ernannte Souhoud einen andern zum Afpr-Chef, Samy (El Tamy zu Burdhardt's Beit, f. ob. S. 199), an bes & schlagenen Stelle, der zur Rache nun noch weiter subwärts im Te hama bis Hodeida vorbrang, in biefer Stabt alles über bie Klinge fpringen ließ, ben ungludlichen Reft ber Bewohner beiberlei Go folechts als Sclaven abführte und mit Beute belaben in fein Ge birgsafpl zurudtehrte. Mun unterwarf fich ber Scherif von Mon Arifh, ber aber aus feinen nordlichen Provingen icon gang vebrangt, und in ben füblichen, auf Roften bes 3mam bon 60 naa, fich ju entschädigen angewiesen mar (f. oben 6. 748), w neuem; nun gahlte 56) er ben früher gelobten Tribut von 25,0 Xalari wirklich. Wir feben aus biefen Berichten, auf welche 8 bas bis bahin ifolirt gebliebene Gebirgsvolf von Afpr 1 feinen benachbarten Tribus in die allgemeinern politie fchen und friegerifchen Bewegungen mit verwickeit w in welchen eben feine Grengftellung gegen Rebiches ber habi burch bie Bermittlung von Babi Bifche nach Rorbes nach Gub burch bas Tehama von Abu Arifch und Sobeiba ge Sanaa, und im Rord über Taif gegen das Scherifgebiet ! Metta, ale Bermittlungeglieb nach allen Seiten, im gu einem wichtigen Bunbesgenoffen ber neuen politifch-reform fcen Macht ber Wahabiten erhob.

Aus eben bem Grunde verlieren fich aber auch bie befieben Schidfale von Afor mit in die allgemeinen Begebenfelben

ments etc. l. c. p. 80; vergl. Sedillot, Critique in Journ. Astrique. Paris, 1840. T. IX. p. 217.

p. 541.



Arabien; Monographle von Afpr.

929

Behabiten-Fehben, in benen ftets von diefen und nur felten eine ial von Afpr die Rebe ift, baber wir es uns hier zur Aufgabe emacht haben, zum erften male, fo weit unfere Quellen reichten, les hikorisch-Geographiche, so weit es hierber gehört, in unferer Ronographie von Afpr zu concentriren.

Als nun die Feldzüge des Vicekönigs von Negypten gegen die Behabiten mit dem Jahre 1812 begannen, sand sich bei dem roßen allgemeinen Aufgebot des Hauptheeres derselben von 15,000 bireitern, das von dem Wehabiten Prinzen Abdallah, Sohn bouhouds, ins Feldlager bei Jambo commandirt ward, nebst ansern Zuzügen auch Tamy, der Chef von Afyr, mit seinen Lrabern ein, die mit jenen in der Schlacht bei Safra 57) en ersten Triumph über Toussum Paschas ägyptisches Geer sterten. In Folge dieses Sieges ergriff das ägyptische Geer eine Himpsliche Flucht zuruck nach Regypten, womit der erste ägyptische Feldzug zu Ende war.

Im zweiten, glücklichern Feldzuge, 1812 und 13, für Toufum Pascha, den Sohn des Vicetönigs Mehmed Ali, in welchem
iefer seinen Triumpheinzug in Mekka seierte, murde von da aus
iegen D. und S.D. ein erfolgreicher Streifzug gegen Taif gemacht,
as überrumpelt und der Wehabitenmacht entriffen wurde; der Ispr wird dabei nicht erwähnt, aber einer ihrer verdündeten, unjemein tapferen, dabei aber grausamen heerführer, Osman el Redhense soh, der sich von da gegen S.D. nach Besel, einem
iffenen, ganz unhaltbaren Ort, zurückgezogen und auch von da verrieben auf die Straße nach Tarabeh gestüchtet hatte, das Afyr
chon um vieles genäherter lag, wurde hier eingeholt, gefangen,
riumphirend nach Cairo geschleppt und in Constantinopel entjauptet.

Durch biefe Expedition ber Aegyptier wurden ihnen zum erten male über Taif, Befel, Kolakh und Tarabeh die Wege inf der Landftraße gegen Sudoft, welche nach dem Grenzzebirgslande der Afpr führt, bekannter, als dies früher der Fall war; doch zunächst wurden sie nach andern Richtungen, vo noch größere Attacken sie bedrohten, abgelenkt. Denn Souhond, ver Fürst der Wahabiten, der bisher nur defensiv agirt hatte, erzitiff gegen den ägyptisch-türkischen Feind nun erft die Offensive und hatte darin die Sympathie aller Araber-Tribus gegen den ver-

<sup>47)</sup> Fel. Mengin I. c. T. I. p. 382.

<sup>19)</sup> Chenb. I. p. 309.



# 980 Beft - Afien. IV. Abtheffung. S. 74.

haßten Beind auf feiner Seite. Seinen Cohn Fatfal fchitte et mit einem Armeecorps nach Sarabeh (Saraba), Diefer Sauptftation auf ber Meffastrage gegen G.D. mich Sanca (f. ob. G. 200), um einem Theil feiner Truppen im Babi Bifbe (f. ebenb.) in hinterhalt zu legen, und die Reiter und Dromebare in Die Theifoluchten, bamit fie fo alle Baffagen und Communicationen babin gehender Trupenabtheilungen abschneiben fonnten, wenn bes Mague tierk beer von neuem berangoge 59). Dies gefchah wirflich, obst alle Araber, Die bamals im Turfen-Beere bienen mußten, bi ihnen verhaften Commando als Ausreißer entflohen und bie 🎟 habiten verftärkten, aber auch burch Raub und Mort alle 28 trnficher machten. Raum fab man aus ben reich ummafferten Das telhainen, mit benen Sarabehs Berfchangung umgeben war, b Tarfenheer, unter Duftapha Bens Commando, heranruden, a bas Bahnbi- Geer ihm zum Angriff entgegen gog. Gine aratifche Belbin, Ghalpeh, bie Frau bes Sheifh vom Aribus Soben, war ihr Feldherr, die ben Feind volltommen in die Mal fibling und mit ber ganzen Artillerie und Bagage als Bente t Ihrigen bereicherte. Durch folche Bludsfälle angelocht tamm a fehr viele Bebuinenftamme vom fernen Jemen in Bewegung fcmarmten, unter bem Beiftand ber Wehabiten gegen ben Tid feind auf Raub und Berfolgung ausgehend, bis vor die Them 1 Kaif, Dichibba und Deffa, wo aller ausgestellter Bacht ungenchtet teine Karawane, tein Transport, tein Reifenbest, Streifcommando mehr ficher war. Dobammet Alt, berif tonig, ber nun felbft an ber Spite feiner Atuppen in Apublic zeigte (1813), suchte mit mehr Energie als feine Generale Mi freiung ber beiligen Stabte Debina und Metta und bie rung Arabiene jur Begrundung einer großen Gerifchaft to gu betreiben. Er fuchte wiederholt jenen Schluffel gu : Ef Tarabehou), zu behaupten, weil über biefen Ort and bie den Ueberfälle von Jemen famen, aber immer wurden ber gel an Lebensmitteln, burd Gungerenoth und Rranthe Truppen jum Rudjuge genothigt. Eben fo verbriefilich out enfte maritime Expedition gegen bie Afpr, bie toren noch im Beffig ber Gafenftabt Gomfnbe wie und im 3. 1814, von Dichibba aus, burch ein Comp& !

Sedillet Calling

<sup>&</sup>lt;sup>859</sup>) Fel. Mengin l. c. T. I. p. 405. Journ. Asiat. l. c. T. IX. p. 219.



Arabien; enfte Kriege gegen Afgr.

non 2000 Mann Fußvolk und 1200 Mann Reiterei überfallen wurhen. Durch Capitulation ging die Stadt über, die sogleich befestigt
wurde, indeß diese Aegyptier ben Besehl erhielten, von da landein
in has Binnenland Afpr zu dringen 61). Aber ber Baffermangel, an dem das heer bald leiden mußte, und die Feigheit des
Commandeurs, der sich einschiffte, was seine Truppen für ein Zeiechen der Flucht hielten, brachte Allen Berberben; denn in Angst
und Schrecken verließen sie Pferde und Bagage, um sich auf die
Schiffe zu stürzen und dem nachrückenden Schwerte der Feinde zu
entgehen, dem sie ihr ganzes Lager überließen.

Beibe Berlufte, vor Tarabeh und Gomfube, ben beiben Sauptschluffeln, ja fast ben einzigen, die ben Eingang nach Afpr gestatten konnten, wurden zu gleicher Zeit bem Bicekonige gemelbet, so wie ber Tob Souhouds am 17. April 1814, bes ergrauten, tapfern Kriegers, dem nun sein Sohn Abballah (reg. 1814 bis 1818) auf bem Thron ber Wahabi folgte.

Schnell raffte Debmeb Ali feine Rrafte wieder in Gom. fube und Tarabeh zusammen, und kaum vom Unglück erholt, exhielt Abbyn Bey ben Befehl, zu Lande über lettern Drt pon meum gegen Jemen zu marichiren, und auf bem Wege babin bie Bebuinen-Tribus zu zügeln. Er brang mit einem Cavallerie-Corps im Babit arabeh, an beffen oberm Quellgebiete, bis in bie Sanbichaft Bahran (bafelbft unter 20° 20' Dl.Br. gelegen, etwaß füdweftlich von Tarabeh) vor, die hier zum erften male genannt wird. Zwei Tage lang behauptete er fich in biefem febr fruchtbaren Bebirgegau, aus bem er bie Bebuinen verjagte, und mo er treffliche Quellen, gefundes Clima, viel Dbft, Wein und Manbelwalber vorfand. Aber nur furge Beit (im 3. 1814) bauerte Diefe Berrlichfeit. Denn bald tamen Gulfevoller aus Jemen und Dreveb, und ber Chef von Afpr, Samp, mit 3000 Mann Bahabitifcher Reiterei, fchnitt ben Megnptiern balb alle Bufuhr ab, brachte ihnen hungerenoth und fchlug fie bei Rolath (Rulait bei Befel, auf Galinier's und Ferret's Rarte) fo fehr, bag ibre Infanterie kaum noch durch die Flucht die Engpaffe von Taif62) erreichen fonnte. Die Rachricht von biefer Nieberlage murbe bem Bicefonige hinterbracht, ber eben in Didibba mar und Gegenembaffaben vom Imam ju Sanaa und vom Scherif Samoub Abou Dasmar aus Abu Arifch erhielt, die er burch reiche

<sup>61)</sup> Fel. Mengin I. c. T. L p. 17. 62) Chent. I. p. 21. M n n 2



# 932 Beft Aften. IV: Abtheilung. 5. 74.

Befdente und Anerbietungen von Freunbichaft fur feine Bartei hatte auf friedlichem Wege zu gewinnen fuchen, um fie von feinen Begnern, ber Wehabitenmacht, abzugiehen. Seine Gebanten warm bamale gunachft auf ben Sanbelsgewinn im Rothen Deere michtet, und bagu ichienen ihm bie Safenftabte jenes füblichern To hamas unentbehrlich zu fein. Je größer feine Berlufte, um fo met fuchte fich ber ruftige Bicekonig burch neuen Truppenzuzug und Megypten, durch Großmuth und Generositat gegen bie arabifin Bebuinen, burch reiche Gefchente, burch ben Cous und bie Siet beit, Die er ben beiben beiligen Stadten, Deffa und Debina, fo wie ben Raufleuten und ben Bilgerfaramanen angebeihen ließ, p ftarten und in den Augen der Araber zu heben. Und es gefing ihm auch mehr als feinen Generalen, wenn er an ber Spipe eine Corps fich zeigte, ben Feinben Schaben zuzufügen 63). 3a, in 3. 1815, am 10ten Januar, folug ber Bicefonig felbft ein Corps atbifcher Feinde aus Jemen, und attadirte gleich barauf mit Gill bas große Wehabiten-Beer von 30,000 Mann, bas bfilich von Zalf zwischen Befel und Tarabeh zusammengezogen war. Seine 🐃 mee ruhte nach ber Schlacht, die an einem Freitage erft mit in Untergange ber Sonne beenbet marb, bie Racht binburch gu Roffet (Rulait), und gewann bann noch ben vollen Sieg burch bie thi Artillerie feiner regulirten agpptischen Truppen. Er jante band u mit ber Sige bee Siegere bem flüchtigen Feinbe nach über Laraff bis Rhanneh (Ranipah ber gen. Rarte) und Babi Biffit); Die Bagage, ber Proviant, bas Brot fonnte nicht fo fonell f bem Bicefonig felbft blieb zur Rahrung nichts als Dattein Der Enthuffasmus feiner flegreichen Truppen entichabigte alle Entbehrungen. Gin Bartheiganger ber Bababi, #15 faift, verließ fogar feine Sahnen und ging mit feinen In jum Bicefonige über, ber ihn reichlich bafur belohnte;" brei ' nenhäuptlinge von Thabab, Tabalah und Zabran wurden fangenen gemacht. Run brang ber Sieger bis auf bas torium von Afpr vor, beffen Sheith, ber oben genannte fogar fo von feinen Bartheigangern verlaffen unb in ble trieben warb, baf ihm in einer feiner Bergfeften, in bie in worfen, feine Rettung blieb. Bon einem Streffcorps abeel gefangen, murbe er ben Türken überliefert, bie ibn in pel ale einen Rebellen enthaupten ließen.

<sup>\*\*\*)</sup> Fel. Mengin l. c. T. l. p. 31; nub Jomard, Tabl. die d ments etc. l. c. p. 62. \*\*) Fel. Mengin l. c. p. 31.

### Arabien; erster Sieg über Afprinen.

933

Mit viesem scheinbaren Siege, als sei nun kein Feind mehr im Suben zu bandigen, kehrte der Bicekönig und sein triumphirendes Geer über Mahayl, bas er niederbrannte, und über Gompfude nach den heitigen Stadten Meffa und Medina zurud, von wo nun in den nächsten drei Jahren unter Tussum Bascha und bessen Bruder und Nachsolger im Obercommando der Türken-Armee, Ibrahim Pascha, die Hauptschläge sich gegen die Weshabitenmacht im fernen Norden und Often nach El Kassymund El Aared wandten, deren Residenz Dreyeh nach halbjähriger Belagerung am 9. Sept. 1818 eingenommen, in einen Aschenbausen verwandelt wurde, und das zuvor so mächtige Wahabi-Reich sammt seinem entthronten Haupte nun auch in den Augen der Sieger wenigstens völlig vernichtet schien 65) (s. ob. S. 518).

In dieser Zwischenzeit scheint auch die Macht der Tribus von Afpr gelähmt geblieben zu sein; es wird ihrer einige Zeit hindurch faum mehr in den Kriegsberichten aus dem Türkenlager Erwähnung gethan; wir haben aber die vorigen Angaben sorgkältig in Beziehung auf Uspr zusammengestellt, weil sie auch die ersten Wege der geographischen Bekanntschaft mit denselben nachweisen, zu einer Zeit, als man in Europa noch nicht einmal von der Existenz, geschweige von der Lage eines Landes Aspr unterrichtet war. Die genauere Localkenntniß tritt noch weit später hervor.

Damals mar bie Aussicht auf bie Bilbung Eines großen arabifden Ronigreiches, einer einheimifden Monardie zur Bereinigung der drei Arabien im Güden, Often und Beften, zu welcher die ftaunenswürdigen Fortichritte ber Bahabiten-Fürften zu führen ichienen, gefchwunden; Abdallah, ber Gefturzte, war ber Durchführung ber grandiofen Unternehmungen feines Baters Souhoud, den Arabern ein freies, einheimisches Regiment zu geben, nicht gewachsen. Das erlittene furchtbare Blutbab, die auferlegten Laften, die fortbauernden Graufamteiten und Tyranneien ber übermuthigen Sieger maren nicht geeignet, ben eingewurzelten Bag gegen ben Turfenfeind, bie angeborne Inbepenbeng ber Bebuinenftamme, ben reformatorifch geweckten Fanatismus, furg bie vielen Reime bes unerschöpflichen Bahrungsftoffes auf arabifchem Boben zu unterbruden. Die Anarchie brach nun erft recht in allen gefonderten Landschaften ber halbinfel hervor, von ber bie

<sup>• 9)</sup> Chenb. L p. 133 etc.



# 934 Beft Aften. IV. Abtheilung. S. 74.

Bauptkraft ber Aegyptier auch eine Zeit lang abgewendet, und auf bas Innere ber Nillanbichaften, Sennaar, Darfur, Kotbofan, bed Suban, zu Sclavenkriegen, wie zu politischen in Sprien, nach Acre, verwendet wurde, um bann mit doppelter Gewalt wieder in Arabien zu erscheinen und hier eine Frembherrschaft bes Aegyptiers zu gründen, welche die Basis der Selbständigkeit eines Königs und Beschützers der Gläubigen gegen ber Großsultan in Constantinopel bilden sollte, ber die Pilgersahrten zu ben heiligen Städten Meffa und Medina nicht mehr zu schätzen in Stande gewesen war.

Es genügte anfänglich, im ruhigen Befige ber Statthalterfchaft von Meffa zu bleiben, die man, eine ben Bahabi-Sath

rern abgejagte Proving, ale ein mit Recht erworbnes Befitthum anfah, aus bem man ben einheimischen, aber mit ben Bababi ver-Bundeten, baber treulofen erblichen Groß-Scherif (Ghale) d Gefangenen nach Megypten mit feiner Familie abgeführt und Der bannt, bagegen ben Sieger Ibrahim Bafcha als Bigier von Detta 66) ernannt hatte, unter beffen agyptifchem Ginfing Die fc genben Scherife von Dieffa ernannt werben follten. Schon lange war, feit ber agyptischen Occupation, ber Groß-Scherif feiner weltlichen Macht beraubt worben, bie fich auch über Dibine, Jambo, Taif, Saabe, Gomfube und hali erfiredt but; nun aber mar biefes gange Bebichas unter bie Bewalt bes 1 Biete und feiner Statthalterfcaft Dichibba gelangt, wie be hauptquartier bes Eroberere aufgefchlagen blieb, bis 36ruffen scha im Jahre 1820 nach Aegypten zurudkehrte. Die Boyate nen ber Ballfahrtsorte, ber Raaba und bes beiligen Grabt bie als Raufleute und Gaftwirthe, aber auch als Beute fcneiber und Frommlinge vorzüglich nur in ben Mur! ten Raramanengugen und Raaba-Meffen ihren Borthell fante welche die hemmungen bes innern Bertehre burch bie Mit bet Bahabi feineswegs verschmergen tonnten, befanden wohl unter dem agpptischen Scepter, und erhoben unter bigen ben Ruhm ber Sieger bis in weite Fernon ju wit Pforte am Bosporus. In Rebfcheb, Jemen weit T unter ben gabilofen Bebuinenftammen, bie fich wicht to fen und zügeln ließen, mar bies anbers; ba wuchs, wu blutigften Dieberlagen und Berfolgungen, boch bie Gutte 4

<sup>366)</sup> J. Planat, Histoire de la Régénération L & partie de la Régén



Arabien; Feldzüge gegen Afyr 1824 bis 1827. 935

fachen Ropfen in ber Bwifthenzeit von neuem herver. Es fdienen baber neue Felbzüge und jumal nach bem Guben, nach Afpr, in bus Grenzgebirge von Jemen, Gebichas und Rebicheb, nothwendig, um ben innerften Geerd ber gegenseitigen Berbindungen ju gerftoren. Durch biefe Felbzuge in ben Jahren 1824, 1825, 1826 mer 1827 murben die ersten Routiers der Aegyptier nach und burch Afpr aufgezeichnet und burch 3. Planat befannt gemacht, ber aber feiner gang bagu geeigneten Stellung an ber Quelle Diefer Begebenheiten ungeachtet bemertt 67), baß über ben eigentliden Berlauf biefer Expeditionen boch nur menig zu fagen fei; Die Correspondeng nach Gebichas fei febr ichwierig, Die Bahrheit fei nur felten zu erfahren; bie Turten fprechen nur mit größter Borficht barüber; alles halte fich fur verrathen; bennoch tonne es nicht fehlen, bag burch Europäer, welche biefe Felbzüge begleiteten, Dinige Refultate fur bie Renntnif von Land und Bolf baraus bervergeben murben. Bon europäischen Officieren, bie biefe Campagnen begleiteten, werben ber frangofifche Captain Daumergue, Bigoureux, Buelini, Sand, ein Mediciner, Gubernatis u. A. genannt, und fpaterbin, mahricheinlich aus beren Ditthetlungen, einige Daten gegeben. Nach Planat's eigner Bemerfung, ber bie Turfenfeldzuge mit benen ber alten Romer vergleicht, bie man erft ihren Refultaten nach fennen lerne, wenn fie beenbigt find, wobei es, ohne Bulletins, bann fehr fcwierig fei, aus taufent Ligen bie eine Babrheit zu ermittein, fonnen wir biefe Mittheilungen nicht eben alle fur authentifch halten; aber binfichtlich ber Routiers boch, bie uns zuerft einige Bege burch bie Terra incognita bes Grenggebirgelandes von Afpr wirflich hindurch führen, von Metta und Saif bis nach Gomhier die hierhergeborigen Refultate 68).

Das türkische Armeecorps, unter Achmeb Paschas Oberbefeht, zog, 5350 Mann nach ber europäischen Dreffur regulirter Truppen fark, von Beduinen-Corps begleitet, mit einigen leichten Feldflüden, zwei Ingenieur-Geographen und 5 europäischen Officieren, auf 40 Tage mit Provint versehn, von Ofchibda, bem Sampaquartier, im Jahre 1824 ab, und setze nach furzer Raft in Mekka seinen Marsch oftwärts gegen Taif fort. Nach 1½ Tagen hatte es ben stellen Bergrüden des Oschebel Kara (Ras el

J. Planat I. c. p. 51.
 J. Planat, Lettre XXXIII. p. 288, 243-258.

936 Weft - Aften. IV. Abtheifung. S. 74.

Rora, f. ob. S. 151) ju überfegen. Rur mit vieler Anftrengn fonnte ber Bagagetrain ben Bergpaß überwinden. Mehrere Lameele und ihre Subrer fürzten bie platten Bergabhange binab, und bie Artillerie mußte gerlegt und Stud fur Stud hinuber getragen Um Taif; wo bas Corps fich von ben gehabten Befdwerniffen erholen mußte, fand man eine fruchtbare Lanbichaft, reich an allen Lebensmitteln. Bon bier aus begann bann ber Darfc ber Urmee über bie fcon fruber befannten Saurtfationen Tarabeh und Babi Bifbe, und an beffen fublich liegenben,

Dichebal Tatlit (Thetliffa bei Chebufeau), ber nach Blanat unter 20° N.Br. und zwischen 41°-42° D.E. v. Bar. liegen fol (nach Chebufeau's Rarte unter 19° 30' R.Br. und im Meribian von Bifbe). Auf biefer Route werben 16 Stationen angege-

160 Lieues in birecter Linie von Dichibba entfernten Grenzbeng,

ben, 9 bis Tarabeh und 6 von ba bis Babi Bifhe, bie bab auf einer, bald auf einer anbern Rarte und unter verfchiebenen Schreibarten eingetragen ericheinen. Sie beifen von R.B. gegen G.D. fortichreitend alfo:

Bon Taifa Ister Tagemarsch nach Babi Spa (? wel 2134

bei Galin. und F.), nahe bei Befel. 2) Fort Rolath (Ralait bei Galin. und F.).

- 3) Medillia, ein Dorf (Medallaleh ober Refalleh bei 30 marb, wie bei Gal. und &.).
- 4) Brunnen Ria (fehlt, bagegen an beffen Stelle wie auch bei Burdharbt, ein Babi Git Aly auf Planat's Rarte, und ein Sir el Chazaleh bei Jomard).
  - 5) Station im Babi Aboub, nur auf Blanat's Rarte.
  - 6) Afaba Renfebat (ein Abflieg?).
  - 7) Su, ein Dorf (Bafferort bei Blanat). 8) Ataba el Hayé.
- 9) Seil Torbé ober Terrabé (Taraba bei 🗫 👫 🗱 Torbah ober Tarabeh bei Jomard. Seil ober Sepl if bie be allgemeinere Rame für Babi, Strom). Bon bier:
  - 10) Bamban, ein Dorf.
- 11) El Aafit, Dorf und Seil (nicht Alig 3; Jomard).
  - 12) China, ein Dorf.
  - 13) El Bufam, ein Dorf.

see) f. v. hammer : Purgftall, in Bien. Jahrb. 1860.



# Arabien; Landwege nach Alpr.

- 14) Batra, ein Dorf. 15) Babi Bicha (Bucheh bei Jomard, Bifbeh bei Galin. und F.), auch Wabi Beifhe. Aus biefem fruchtbaren weiten Thal-
- gebiete ging es gum
- 16) Dichebbel Tatlit (Thetlissa auf Gal. und F. Karte, neben bem Dichebbel Sidan, unter 19° 30' N.Br., am Seil Chahran ober Shahran, einem rechten Zuflusse zum Seil Bisch, sich erhebend, welcher Chahran weit aus bem Suben von Afpre Sochgebirge unter 18° N.Br. herabkommt und hier direct gegen ben Norden fließt).

hier, fagt bas Routier, nahm ber Armeemarsch seine Benbung gegen ben Guben 70) über Orte, beren 11 verschiebene namhaft gemacht werben, bis zum Geil Zebran; wobei es jedoch nicht gesagt wird, ob es Stationen ober eben so viele Lagemärsche waren, was jedoch wahrscheinlich. Nur ein paar von biesen Localitäten find auf ben Karten verzeichnet. Sie helßen:

- 1) Baifa (Genfah bei Gal. und &.).
- -2) Dichebal Bebur.
- 3) Brunnen Danan (Babi Duanan ber Karte von Planat, und eben fo bei Somard).
- 4) Land und Dichebal El Ra (auf Planat's Rarte fteht El Ra, ober Abtaf? f. ob. 6. 269):
  - 5) Rabeni Bahab.
  - 6) El Debaba, nur auf Planat's Rarte.
  - 7) Dibgedi.
  - 8) Seliba; Selilla auf Planat's Karte.
  - 9) Beni Dgiab.
  - 10) Tenbaha.
- 11) Seil Zebran. Auch vieser Stromname sehlt auf allen Karten; wir sinden aber auf Galinier's und Ferret's Karte an derselben Localität den Seil Chahran als den Hauptstrom nordwärts lausend eingezeichnet, der von Khamis Micheyt (Macheit bei Planat) herabkommt, das, nur einen Tagemarsch süblicher von jenem Seil Zebran entsernt, im Routier angegeben, also wol als identisch mit jenem Zebran, nur nach anderer Schreibweise, anzuseben ist. In seinem Thale war, vom Wadi Bischeh an, die Armee marschirt, denn so heißt derselbe Stromlauf im Rorden, der im Süden am Hochgebirge Asyrs in seinem äst-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) J. Planat l. c. p. 245.



938 Weft-Affen. IV. Abtheilung. S. 74.

lichften ber vier hauptarme, wo er bei Micheht aus ben Bergen tritt, Chahran genannt wird.

Bier im Seil Bebran manbte man fich nach 25 Maridtagen von Detfa, voll Entbehrung und Dubfeligfeit, aus bem 6. gegen ben 2B., und traf bier enblich ben Beind, ben man fuchte. Man flieg rechter Band (wol in Beft) bas Stromufer binauf, und nahm hier feine Bofition bem Gebirge Dichent (Rhamis Dichent bei Jomard und Gal. und Ferr.; Dacheit bei Blanet) gegenüber, beffen Bohen in ber Ferne ber Feind befest hielt. Duch ihre rechte Seite blieb bar Aegyptier-Beer mit ber gurungelegten Route in Berbinbung und konnte im Rothfall fich barauf juridzieben. Die Rugeln ber Afpr und Bahabis famen aus enermer Ferne; ihre Bahl ichatte man auf 12,000 71). Gie hatten von bem'Anruden ber neuen Truppen (bem Rigam, bie in Aegypten europäisch breffirt maren) fprechen boren auf ben Martten, welche bie Deffaner Ganbelbleute gu besuchen pflegen, und verachteten biefe Miligen, ba fle nur bie reichgefleibete und mit glauzenben Baffen geruftete türfifche Reiterei fennen gefernt. . Sie lachten über die ersten Avantgarben ber in knapper, rother Uniform in Reihe und Glied hintereinander folgenden Buge, Die fie mit Bammelgugen verglichen, beren einfache Dubqueten fie verhöhnten. Aber bald wurden fie andrer Meinung, ale bie gefchloffenen Geber in Saufen mit wildem Gefchrei ihre Attade mit nachhaltigem Feuer begannen umb aushfielten, fo baß fie im Schreden w ben Salven bes Digam und ben immerfort pfeifenben Rugen met Micheyt zurudflohen. Aber auch babin von ben jungen frurigen Truppen zwischen Rlippen und Defiles lebhaft und tactifc verfolgt, von ben Boltigeurs und ben Grenabieren ber verfchiebenen Sitell-Ione, von ben fuhnen Litailleurs fortwährend gejagt und etlet, wurden fie ganglich aus bem Belbe gefchlagen, und gogen fich m Debjile gurud. Und babin festen ihnen Admed Bofda Colonel Mohammed Ben nach; aber bie genaue Renntuit im Bege und bes Terrains gab bem Frinde ben Borfprung ben 2 Lagen, fo bag er fich in biefer Beit fcon von feiner Schiepe . holen konnte. Es war bies bie erfte ruhmvolle That ber Mig Truppen Aegyptens; bei ber Rachricht von berfelben in fprang Mohammeb Ali, ber Bicetonig, vom Dien Wif jubefte vor Freude. Dem frangbfifchen Capitain Daumeopue, b

1 12 72 15 1 1

<sup>&</sup>lt;sup>871</sup>) J. Planat I. c. p. 246.

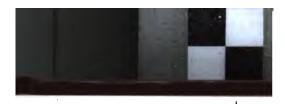

Atablen; erster Gieg im Afyrgebirge. 989

ie Postionen des Nizam überwacht hatte, wurde, wie der Aapfertit der Aruppen, ein gleiches Berdienst bei dieser Affaire zugespleben. Die Reiterei konnte in diesem Gebirgskriege nicht aners benußt werden, als zu Stasetten und zu Aransporten der dagage. Hätte man den Feind zu einer förmlichen Schlacht in die libene herabloden können, so würde er wahrscheinsich vernichtet worden sein. So aber suchte er seine Rettung im Gebirgsasht, wohn man ihm zwar nachrückte und auch in mehrere Gesechte kam, woch ohne des Landes Meister zu werden, so daß das Aegyptierzier von Glück sagen konnte, durch alle Gesahren der Gesirgspässer von Glück sagen konnte, durch alle Gesahren der Gesirgspässe hindurch wieder die Meeresküste bei Gomfuberreicht zu haben.

Auf Diefen Marichen, vom Schlachtfelbe am Seil Chabran, ub folgende Stationen bekannt geworben.

Etfter Tagemarich nach Michent.

- 2) Rach Badile (Edjila bei Jomard).
- 3) Bum Bug bes Dichebel Garret (auf Blanat's Rarie Gatt, wo ber hamban-Tribus feine Sige hat).
  - 4) Bebjile.
- 5) Rach Melaha (Mehala auf Blanat's Karte; ob Menaer bei Jomurd?), wo es zu einem zweiten, fehr blutigen Gefechte tu, da der Feind, der fich bis dahin nur auf Borpoftenangriffe no Ueberfälle beim Durchzuge beschränkt hatte, ein Infanterieorps der Aegyptier umzingelte und viele derfelben verwundete, bwol nicht ohne eigne große Berlufte.

Nach breitägigem Aufenthalt zog man die beiben folgenden age weiter zu den Stationen: ElAfas und bem Fort Tamis Kort Tani auf Blanat's Ratte). Bon hier begann der Rücksarsch gegen B. und R.B. über 8 Stationen bis Gomfude. He heißen im Berichte:

- 1) Vom Vort Tamis nach Tabab.
- 2) Rach Karin (Karini auf Blanat's Karte).
- 3) Imenfab (Menfab ebenb.).
- 4) 211 Mauffa (Wabi Rouffa ebenb.).
- 5) Wabi el Ocher.
- 6) Bali (Marfa Aly, ebend.; es ift ber Gafenort Gali, ob. 185).
- 7) und 8) Bon Gali aber Kouz nach Gomfube, wo an iefem Baffenplate am guße von Afpre Gebirgemand, ben bie irtifche Macht fortwährend zu behaupten suchte, ein Lager für

# 940 Beft-Aften. IV. Abtheilung. S. 74

vie ägyptischen Truppen ausgeschlagen wurde, in bem fie ein ganges Jahr lang verweilten. In dieser Beriode war es, daß Ehrenberg und hemprich im Februar des Jahres 1825 ihre Excursion von Gomfude aus unter dem temporairen Schutz der Asyptica in das nahe Gebirgsvorland von Aspr wagen konnten.

Bon hier aus wurde der zweite Keldzug 72), unter Admed Baschas Commando, im Jahre 1825 bis 1826, gegen Aspr

unternommen, der aber nur 2 Monat bauerte, weil man nicht einmal fo tief in beffen Berg, wie bas erfte mal, eindrang. Die Behabis hatten alle Brovingen Semens, Die an Gebichas grengen, in Aufruhr gebracht; bafer rudten bie agyptischen Bataillone gegen fie fubmarte nach Dichifan, ber Ruftenftabt, aus und verweilen 15 Tage in Bafchafd, ebe fie ins Binneuland einrudten. W Tagemariche führten fie gegen Dft nach Menader (ebenfo bei 30marb), und dann gegen N.B. jurud über bas Fort Zamis, we fie im Jahre zuvor campirt hatten; ber Feind wurde nur gerftrent, ju einem Gefecht fam es nicht, und bas Commando fehrte nach Dichibba gurud. Der Sagemariche werben von Safchafch aus W gum Fort Tamis 14, aber nur 11 Stationen mit Ramen angegeben, ba 3 Tagemärsche durch "Bufte," d. i. hier wildes De birgeland, bezeichnet ift, wie wir icon bei einer frubern Unter fuchung angaben, in ber mir zugleich bemerften, bag biesmal bat Armee-Corps durch bas Thal bes Badi Rim, bes einzigen hier wirklich herausbrechenden Bebirgefluffes, in bas Innere per After einbrang (f. ob. G. 195, wo fcon bas wichtigfte biefes Ite tiers beleuchtet wurde). Dieje Unnahme wird burch bie Ratte von Galin. und Ferret bestätigt, welche benfelben ging, eine namenlos, bei Stwid gum Meere führen. Diefes ift unf bas von Bafchafch, mo man 15 Lage geraftet batte, als Station im Routier bezeichnete 3b, von ber aus bie andere

2) El Chifeife.

tionen alfo folgen:

- 3) Babi'l Deibri.
- 4) Seil Rim, b. i. Rim Strom.
- 5) Bpr, b. i. Brunnen.
- 6) 7) 8) Dann brei Tage "Bufte."
- 9) Dichebel el Tor, wo einft bes febr tenfen Sheil ber Afpr, Tamps (f. oben S. 929), hauptrefibeng ginf

. t. 22 ...

<sup>&</sup>lt;sup>872</sup>) J. Planat I. c. p. 250.



#### "Arabien; neue Afpr = Fehden.

war, die auch icon Burdhardt tennen gelernt hatte (f. oben 6. 199).

Die 10te Station ift namenlos geblieben.

Die 11te ift Baba Abha und Menaber, wovon auch icon früher vie Rebe war (f. ob. S. 195). Die drei nächsten Stationen find Serhan, El Afas und El Badla, worauf das Fort Tamis folgt, von wo der Rückweg über dieselben Stationen, wie das Jahr zuvor, nach hali und Gomfude genommen ward.

Tapfre Thaten, aber voll Buth und Graufamkeiten, wurden auf diesen Expeditionen gegen Afpr vollbracht, weil jeder erlegte Feind ben Aegyptiern mit Geld bezahlt wurde. So kamen die Soldkachte mit den abgeschnittenen Köpfen, Gliedern und Genitalien der Feinde, auf ihre Bajonette gespiest, vor das Zelt ihrer Commandanten, ihren kohn zu fordern. Der Chef des Gebirgs-seindes, sagt der Bericherstatter, war menschlicher; er zahlte 5 Dollar für jeden todten, aber 10 für jeden lebendigen Feind, und mehrmals ließ er die gefangenen Aegyptier, wenn er sie ihrer Waffen beraubt hatte, wieder in das Türkenlager zurückgehen. Der Feldzug von 1827 wie die zunächst folgenden waren nicht mehr gegen Afpr gerichtet, das in den 2 vorigen auf solchen blutigen Wegen erst entbettt werden mußte.

Doch waren bies nur bie erften Anfange ber Afpr-Fehben; benn um ein wirklicher Berricher in Arabien zu fein, nicht blos zu beifen, bagu gehörten bei ber noch ungebandigten Denge fo zahlreicher in völliger Unabbangigfeit umberfcweifender Tribus, und felbft bei ben icheinbar besiegten, die meift nur gurudgebrangt und von einzelnen Buncten aus zerftreut waren, noch mehr blutige Rampfe. Befignahme bes Rothen Meeres, feiner Ruftenftabte, ihres Sanbels, Tributpflichtigfeit ber Stammeshaupter, bann erft Einbringen in bas Innere, maren bagu bie Bebingungen. Auch mußte bies ber agpptifche Bicetonig fehr mohl, und daß er an England, in Beziehung auf Banbel und Ruftenherrichaft, einen großen Begner befag, wie Factionen, bie auch im Innern Arabiens von Seiten bes Großsultans unterftugt murben; benn beiben Dachten, England wie ber Pforte, fonnte ein felbftanbiges, machtiges Reich bes Argyptiers in Arabien nicht zufagen, und eben bies war es, was beider Bolitit, temporair menigstens, befreundete, wo-burch Afpr Beit gewann, wieder zu erftarten. England suchte Rochha, Aben und Bahrein (mit Mastat, gegen die Biraten, f. oben G. 417 u. f.), mit El Ratif (f. Sablier's Querreife, oben



#### 948 Weft Affen. IV. Ahtheilung. g. 74.

S. 569) für fich, um bes Sanbels mit Inbien wegen, ju fic bie bobe Pforte fab burch ber Aegyptier Allgewalt in Rebides, nach ber Berftorung Drepehs, ihr Pafchalit Bagbab, bem bie Sieger ber Wehabiten niehr und mehr nahe rudten, bebroht 73). Sie unterftutte einen Emporer, ben turfischen Solbaten Surfee Bilmes, ber im Innern Arabiens Die Autoritat Dehmeb Alps auf eine furchtbare Weise bebrobte und mahrend 18 Monaten feine politischen und commerciellen Unternehmungen hemmte, indem a fich mit ben friegerischen Afpr vereinte, bis er endlich in Docha gebrangt feine einzige Rettung (im Jahre 1832) auf einem eng: lifden Schiffe fand, bas ihn von ba nach Indien überfciffte. England wußte auf anbre Beife bes Bicefonige Ginfinan Jemen und am Berfergolf ju lahmen; ihre Schiffe beberrichten bie Ruften und hafen ftationen. Das Innere Jemens, beffen Bof für eine arabische Monarchie nothwendig gewesen, mare unter ber schwachen Imams von Sanaa wol lettht von den disciplinitu Armphen bes Aegyptiers erobert worben, aber beffen continentale Bugange, jumal beffen Rorbgrengen, maren wen ben machtigen und friegerischen Tribus, jumal ber Afpr, vertheibigt Wenn nur biefe bestiegt maren, bann, hoffte 74) man, withe Conaa und das übrige Jemen balb in ber Gewalt bes Megun fein; bann ließ fich eine zweite friegerifche Expedition gee **16 16** Centralfig ber Wahaby gut mit bem Felbzug gegen Gange in Berbindung fegen. Baren biefe Berricherprojecte aufge worben, fo murbe ber Beographie bamit ein mefentlicher A geleiftet, und die Terra incognita des centralen Arabiens befannter geworben fein. Wenn auch die Centralisation einer al bischen Alleinherrschaft für bie taufenbjährig fortbauernbetige innere Berfpaltung ber Araber-Tribus eine grafe batte werben fonnen, fo war boch an ihre Realifirung einen allen achten Arabern bis in ben Loo verhaften Turb ling nicht zu benfen. Eher batte bies Biel in ber Erbef einheimischen Wahabi = Monarchie gelegen; aber biefe mar in erften grandiofen Auffchwunge erfnictt. Ihr fich verjange ber auflebendes Befchlecht hatte indeg bie Gieger genti nicht zu große Biberfacher zu reizen, einen Cobn bes fo lich entthronten Abballah, wenigstens icheinbar, gur Bef

<sup>&</sup>lt;sup>873</sup>) Jomard, Tabl. des événements in Not. géogr. 1. c. a. 224. <sup>74</sup>) M. Tamisier, Voy. en Arabie I. c. L. a. 224.

Atabica; Mistenverfchauzung gegen Afyr. 942

gung ber erften Ausbrücht totlichen Saffes gegen die Frembhertfchaft in Drepeh, als Statthalter einzufegen und als folden anzuerkennen.
Dies hinderte nicht, ju gleicher Beit auf einen hauptschag

gegen bie machtigften Partheiganger ber Machabi, gegen bie Eribus won Afpr, gu finnen, beren Untergang im Rathe ber Aegyptier bofchloffen war, aber biefen balb fehr großes Unglud brachte. Dan fab die Bebirgelandschaft Alpr ale ben Schluffel gu Semen und bem füblichen Debichas und Rebicheb mit Recht an. Semen 75), ober Daman, wie es in neuer Beit von ben Turfen genannt murbe, hatte reiche Stabte, nach benen bas Beluft ging, aber Afpr nur arme Dorfer, die feine Reichthumer verhießen; jenes wollte man um feiner felbft willen, biefes aber nur, um gu **W**ekka, wie, wo möglich, zu Sanaa, zu Ofchibda und Mochha in ruhigen Befig zu gelangen, mas ohne Sicherung ber Communication auf bem Landwege von Dichibba über Comfube nach hobeibah nicht ber Fall fein fonnte. Depu im Intervall zwischen beiben hafenpunkten, nur in geringer Berne von Dichefan (Diegan), über Gomfube, erhebt fich jeme Bebirgsgruppe, bie ben Ruftenweg lange bem Tehama verriegelt, beren Bewohner ber Türfenmacht tropte, weil die Bahabi fich feiner bemachtigt, ibn' für ihre Secte fanatifirt hatten, und Jebermann bie Baffage burch bas Tehama wehrte. Um biefes Ufpr feinen Biberfachern zu entreißen, und ihnen feine hoffnung gu laffen, fich je bort wieber verfammeln gu fonnen, reifte ber Genanke beim Bicekbnige, fich in bemfelben recht eigentlich feftaufegen 76), weshalb feine Befehle icon vorläufig ausgegangen waren, die Bege nach Gomfube, bie einzige Unfurth bes Des res ju Afpr, mit einer Reihe von Feftungethurmen und Berfcangungen (opere staccato) zu verfeben. Da bie Bebirgs. gruppe von Afpr reichliche Quellen, Bluffe und Bemafferungen Darbot, und man icon ihre ungemein fruchtbaren Thaler hatte fene nen lernen, fo ichien fle gang bagu geeignet, eine bort ftebenbe Barnifen von 7000 bis 8000 Mann agnptifch- bisciplinirter Truppen ernahren gu fonnen.

Die Bewohner von Afpr geborten ju ben fraftigften, an

<sup>1839.</sup> T. XVII, p. 255. 16) f. Deftr. Consulatebericht, Mfcr., batirt Alexandria, 2. August 1837.



#### Beft - Mfen. IV. Abtheifung. G. 74.

Probutten und Bente reichften in gang Arabien: eben beshalb wer bies Bergland bie Buflucht aller Ungludlichen und Ungufriebnen mit bem neuen Buftanbe ber Dinge geworben; bie Bevolferung eines Raums von etwa 160 beutschen Duabratmeilen war seit viefer Beit von noch umt vollen 100,000 Seelen auf bas vierfache, 400,000, geftiegen. Debrere fanatifche 3mams hatten fic, wit Ibrahim Bafchas Siegen, noch inniger als zuvor an bie Afpr=Tribus angefchloffen, und Diefes Bebiet erfchien, nach bem Untergange von Drepeh, ale berjenige Bunft, von bem ane bie arabifche Nationalität fich batte von neuem offenbaren follen. Dehmed Ali, ber im Jahre 1815 bie Bebirgepaffe von Afpr burchzogen, aus eigner Anficht fennen gelernt, entwarf p Caire felbft ben Operationsplan 77) für bie Campagnen 1838, 1834 und folgende, ber fich auf zwei Sauptpuntte grunden, auf bie Orte Seffa und Rebba, bie wir, unter ben wel richtigen Ramen Sega (Babi Gatta bei Berghaus; fehlt auf Jomest Carte d'Asyr) und Reba (Rhadda ou Ghaddah auf Jomards C, fehlt auf Berghaus Rarte von Arabien), gludlicher Beife an the ten gang jenem Plane entfprechenb geeigneten Stellen in Gatiniers und Ferrets Rarte zum erften male niebergelegt fefen, woburch alle folgenden Radrichten über bies Gebirgeland un mein an Rlarheit gewinnen. Sega als ber bochfte Bunct Reba als ber hauptort biefes Diftrictes follten befestigt w ben; benn ber Befit bes erften, auf fenfrechten Felfen empet genben Ortes ficherte bie Berbindung gu Lande mit bem den quartier ju Dichibba gegen N.B., über ben Babi Bifbeb. Dichebel Kora und Meffa, wohin man in 7 Aggendis gelangen tonnte, ohne von Baffermangel gu fehr geplagt ju t ben. Der zweite Drt, Reba, von welchem aus fich bas @ land gegen B. R. W. auf ber Seefeite bin burch: bas Mit alma Thal bes Bali Strome (Seil Bali) fauft nad banl, bas er im Jahre 1815 felbft niebergebrannt, weld nun in ein verfchangtes Lager umgumanbein befohlen hinabsenft und abbacht, ficherte bie Berbindung mit Gom Auf Diefer lettern Route von Reba bard: Ethiat: Thal über Dabapl fonnte Gomfube in 3 Kanemari reicht merben, und bier follte ber Sauptwaffenplas Armeecorps gegen Afpr fein, bis bie Ereigniffe es mistife . irai. 

<sup>617)</sup> Defter. Confulatebericht, Mfcr.



Arabien; Operationsplan gegen Afpr. 945

würden, eine gesundere und mehr centrale Ortschaft dafür auszuwählen. In der Hoffnung, Afpr zu besitzen, sah sich Mehemed
Ali auch keineswegs weiter von Bagdad entfernt als zuvor, von
dem sein Augenmerk keineswegs abgewendet war: benn er berechnete, daß von Afpr aus über Oreyeh viese Hauptstadt auf den
Karawanenwegen in 17 Tagemärschen zu erreichen sei. Bur Unterwerfung Afprs hielt er solgende Streitkräfte für nothwendig 78).

1) 2 Linienregimenter, jebes mit 4 Felbftuden, bie gu Baffer nach Gomfube geben follten.

2) 3 Bataillone mit 4 Escabrone und 2500 Mann regulairen Truppen von Dichibba aus fur ben Landmeg bestimmt, insgefammt auf 8 Monate mit Proviant verfeben. Diefe lettern follten ben nun icon befannten Weg nach Babi Bifbeb nehmen, bann aber in zwei Abtheilungen auf verschiedenen Wegen in bas Gebirg felbft einruden. 'Die eine auf bem fruber betretenen (im Seil Chahran aufwärts gegen Rhamps michent) Bege unterterhalb Rhobra, das im Wadi fühwärts liegt; die andre an einem linken Arme beffelben Wabi (Seil Thannipah auf Gal. und Berrets Karte) mehr birect gegen Weft in bas Gebirg abzweigenb, und auf bie bortigen Site ber Beni Amru (Amr bei Gal. unb Berret) losgehend, welche unmittelbar, nebst den Belahmar, Belasmar und Beni Shehr ber Morbfeite bes Gebirgslandes ber Afpr-Tribus, in bem nördlich angrenzenden Gebirgszuge wohnen und ben tapfern Schomran=Tribus zu ihren nörblichen Rach= barn haben. Sobalb biefe beiben Abtheilungen in ihren Bebirgspofitionen herangerudt bem Waffenplate zu Gomfube von ihrer Antunft Rachricht gegeben, follten auch bie Truppen ber Safenftation ihnen nach Dahail entgegenruden. Sierauf follte ber Sauptangriff auf Sega ftatthaben und bann bie Eroberung ber Saupt-Citabelle Reba nachfolgen. Sierauf erhielten bie Anführer Befehl, eine Reihe von Festungewerten abzusteden, zwifden Sega, Jabab, Reda, Mahail und Gomfube und biefe zu verproviantiren für Befagungen, bie, von 4 gu 4 Stunden auseinander, fich gegenfeitig zu unterftuben hatten. Dazwifchen follten Brunnen unb Cifternen angelegt werben.

Admeb Bafcha follte bas Lanbheer führen, Ibrahim Baicha, ber Reffe bes Bicetonigs, murbe zugleich mit einer Expebi-

<sup>79)</sup> Defterr. Confulationebericht, Mfcr.

# 946 Weft - Aften. IV. Abtheilung. S. 74.

tion nach bem füblichern Jemen gegen Sanaa beauftragt, wehin er aber im Jahre 1836 noch immer nicht vorgebrungen war, als ber Missionar 3. Wolff ihn zu hobeiba besuchte (s. ob. 6.876). 3m Fall bieser Ibrahim Pascha zur Aussührung seines Febzust Unterfrügung von ber Armee in Afpr bedürfte, war ber Schlusbefehl bes Vicekönigs in seinem metsterhaft entworfnen Operational plane, bem die Aussührung nur zu wenig entsprach, sollten die nach Gomfube beorderten Aruppen ihm zugeführt werden. Das diese aber nicht geschehen konnte, ergab sich in der Kolge aus dem Umglück, das diese tras.

Der Bormanb ju einem folden Unterjochungs - ober ger Bertilgungefriege mart balb gefunden 79). Afpr mar bamale wie einem mächtigen Bringen Alli beberricht, ber alle umberwohnenben Aribus unter feiner Autoritat vereinte und an 40,000 Bewaffnete in bas Feld ftellen tonnte. Er war Wahabi, verbot feinen Untethanen die Ballfahrt nach Meffa, und bebrohte bie beiligen Gent mit Ueberfall. Rurichib Ben (fpater Rurichib Bafcha), ein de ter Mamlud, Statthalter im Bebichas, revoltirte burch fein betales Regiment beffen Befagungen, an beren Spige ber Capien Turiche Bilmes, ein türkifcher Golbat Mohammeb Alis, getw ten mar. Diefer mußte zwar aus Bebichas fich zurudziehen, # fette fich aber in Semen feft, jumal in allen Ruftenftabten, und verschanzte fich in Mochha. Ihn unterftuste Ali von Afpr, ber eben im Begriff war bie Capitale Abu Arifh auf bem Bege pi fchen Gomfube und Mochha zu blodiren, beren Scherif bamal de Allirter bes Bicefonige war. Deffen Rriegeerflarung fois hierburch gang gerechtfertigt ju fein. Ali von Afpr und ber #00 belle Turfche Bilmes hatten bas Litorale von Jemen bef (er war im Befit von Gobeiba, Beit el Falih und Bebit # Birb biefen Drt, im 3. 1814 paffirte) 80) und verabrebeten gleicht Theilung ihrer Eroberung. Ale Ali von Afor fich in fein birge jurudjog, verlette ber Rebelle alle Tractate; jener brad beher mit feinen fühnen Gebirgefchaaren balb wieber barans im Sehama ein, schlug feinen treulosen Bunbesgenoffen in bie Min

entriß beffen turtifchem Anhange alle ihre neuen Eroberungen. Emmang ben Flüchtling feine Rettung auf einer englischen Cottell zu fuchen, die im hafen von Mochha zur Ueberfahrt nach Bon

<sup>&</sup>lt;sup>879</sup>) M. Tamisier, Voy. en Arabie. T. I. p. 363. (\*\*) J. 364 im Journ. of the Roy. Geogr. Soc. L. e. IV. p. 361.



#### Arabien; Vorspiel jum Feldjug gegen Afpr. 947:

bay bereit lag. Gein Schickel erreichte ihn, als er von ba nach Bagbab überging, wo er im Auftrage von Stambul ermorbet sein soll, ba ber hoben Pforte die ungludliche Rudlehr eines Flüchtlings beschwerlich fallen mochte, ben sie insgeheim autorifirt haben sollte, dem Bicekonige Arabien zu entreißen.

Ali 81) legte in alle eroberte Stabte Garnifonen und fehrte. fonell nach Afpr jurud, fich gegen ben brobenben Ginfall ber Alegoptier zu ruften. Da farb er und hinterließ 2 Gohne, jeboch gu jung, ihm gu folgen, baber fein Reffe Ait (Aib 36n Mouri bei Freenel) 82) mabrend ber Minberjahrigfeit von jenen bie Regentfcaft erhielt. Seine Starte wurde auf 10,800 Mann Fugvolt, Reiterei u. f. w. und 6,000 arabifcher Gulfevoller, alfo auf 16,000 Streiter berechnet. Die Aegyptier forberten ben Scherif von Abu Arifch jum Beiftande auf, mußten ihn aber erft von einem leberfalle ber Bergtribus in feiner Refibeng befreien. Dagegen traten andere berüchtigte Cheifhe von Jemen auf Die Seite von Afpr, und selbft ber Imam von Sanaa, aus Furcht burch die Türken seinen Thron ju verlieren, folof fich ihnen an. Ale aber bas Megypter Deer unter Achmeb Bafchas Commando fich in ber Nabe von Saif nun ernfthaft jum Rriege anschickte, jogen wieber anbre von ben Afpr unterjochte Stamme (Rabylen genannt) in zweibeutigen Bugen zum Anschluß an bas Turtenheer herbei, Die, fcon bemaffnet, fich felbft ga befoftigen und mitgufechten gelobten, welche aber eigentlich bie Gelegenheit zu Raub und Blunberung berbeigog. Eben fo langte ein Barlamentair bes Regenten Mit im Lager bes Pafcha an, um Friedensunterhandlungen anzufnupfen, ber zur Entfcabigung für Abu Arifb 500,000 Talari gelobte. Der Bafcha foidte ihn mit ber Antwort jurud, er fei nicht gefommen um Gelb; fein herr Mebemed All wolle Gebieter von Afpr fein. Da-. her wehrt euch, ober unterwerft euch! in brei Monaten muß auf jeben Fall ber halbmond auf ben Festen von Afpr glanzen. — Man fand balb, bag ber Spion nur auf Erfundigungen ausgegangen war. Sundert Belegenheiten fanben Die feindlichen Stamme, Die Turfen gu taufchen 83), und wußten eben fo leicht bie burch Bewalt ober Gelbfpenden und Beftechungen ihnen verbundeten Tribus wieber von ihnen loszureißen. Gine Rieberlage ber Turfen, und

<sup>a1) M. Tamisier, Voy. l. c. I. p. 370.
in Revue des deux Mondes. 4. Sér. 1839. T. XVII. pag. 252.
a2) Ebenb. p. 250.</sup> 

#### 948 Beft - Aften. IV. Abtheilung. S. 74.

sogleich schienen alle Araberstämme wiber fie im Anfftanbe. Die Stabter felbst jubelten bann, mußten aber bei ber Ermannung ber Türken wieder bafür bugen, und wenn bas Gluck biefen lachelte, schienen auch bald wieder die meisten jener Aribus ber niedem Landschaften zum Gehorsam zurückgekehrt. Anders zeigte fich bied im Lande ber Gebirgstribus von Afnr.

Rach vielen Bergögerungen, die burch schlechte Berprovianisungen, fleinere Expeditionen und andre hindernisse das erfte Jahr 1833 hatten vorübergeben laffen, brach endlich gegen Ende Inni bas hauptheer im Jahre 1834 zu Lande von Taif auf, um in 2 Abtheilungen, die von Achmed Pasch a und dem Ali Ihn Aonn, dem Groß-Scheris von Metta, auf verschiedenen Wegen geführt wurden, zunächst auf Wahl Bisch los zu gehen, das die Afpr befest hatten, wo beibe Abtheilungen sich vereinigen sollten.

(Lie bei v. hammer) Befel, (Besel bei v. hammer) Deballale, Djaa (oder Bir el Bascha bei v. hammer), Bhir el Shagale gum Babi Dora (Geil Derra bei v. Sammer), wie der auch zum Babi Sarabeh (Sarawe bei b. hammer) gieft, in welchem bas oben genannte Larabeh (nabe 21° R.Br.), joet weiter nordwarts liegt, in beffen Rabe man, biesmal nur eines weiter fubmarts, vorüberzog. Bis hierher mar man im Lande ber verbundeten, befreundeten ober boch neutralen Stamme gereifet, ju benen auch eine Lagereife meftwarte, mich lich ber Ghamid, bas Thal bes Babi Bahran gehörte, mit Bahran85), ber Refibeng eines Scherif Manfur, ber mit ben Tiefen befreundet war und eine gahlreiche Bollerschaft in vielen Diefen beherrichte, bie bort bie fruchtbaren Behange bes großen Gebingauges bebeden. Sechs Bebirgs - Sheifhs von verfchiebenen Ambe-Efibus, welche biefe Gebirgelanbichaft, aus welcher ber Babi Bahran mit feinen Seitenthalern, ber nach tem Binnenlande p gen M.D. fließt, hervortritt, bewohnen, erfannten Die Antorität je nes Scherif Manfur an, ben ber leichtgläubige Achmeb Baffe bamale für einen aufrichtigen Allitrten bes Bicetbnige aufi Aber biefe icheinbare Freundschaft arabifcher Tribus, bemerft Fres nel 86), war eben fo fchnell verloren, wie gewonnen; fo wie in

<sup>\*\*)</sup> M. Tamisier, Voy. I. p. 378; vergl. v. Hammer, Wies. 34
Bb. 92. S. 63. \*\*) M. Tamisier, Voy. II. p. 4—38.
\*\*) F. Fresnel, L. c. p. 253.



Arabien; Aufbruch gegen Afpr.

Schat von Achmed Paschas Oheim, aus bem biefer so reichlich Gold fpenbete, um fich Parteiganger ju ichaffen, fich verichloß, war auch bie Freundschaft babin. Ja von Achmed Bafcha, fagt Fresnel, nahmen bie Tribus ber Zahran und Ghameb (f. oben S. 208 u. f.) mit einer Sand bie Gelbsumme an, und bie anbre reichten fie, fobald fich bas Blatt brebte, bem Feinde in Ufpr. Ihre Bulfe, wie ihre Rabe, blieb immer gefährlich, und fo ging es mit allen Berbundeten im fcwer zu zugelnben Binnenlande Arabiens.

Bom Babi Tarabeh gegen Suboft waren 6 Tagmariche über Aakik, und von da noch 5 bis zum Wadi Bisheh 87), (Bifbe bei v. hammer) nun fcon burch Feinbes Land gurudgulegen; baber bie Bereinigung ber beiben Beeresabtheilungen schon in Aafit, wo man beshalb raftete, um bes Groß-Scherif von Meffas Nachtrab zu erwarten, munichenswerth mar: benn biefem, ber auch fehr zweibeutig in feinen Befinnungen, mar wenig ju trauen. Er fab bie agyptifche Armee in feinem Scherifat von Gebichas fehr ungern, und ba er für bie Berbeitreibung ber Lebensmittel in feinem Gebiete gu forgen hatte, fo entgog er bem Beere 88), wo es nur immer möglich war, ben Broviant, fo wie bie frifden Rameele zum Transport, wodurch oft bie größte Roth, und wegen ber Abichliefung ber Contracte mit ben Bebuinen Streit und Bergogerung entftand, und heimlich conspirirte er noch mit ben Bebirgetribus von Afpr. Auch legte er es immer barauf an, burch erregte hinderniffe bies Busammenbleiben ber verschiebnen Armeecorps zu vereiteln und fo ben gangen Bug zu fcmachen 89), und andere heuchlerische Sheiths unterließen es nicht auf gleiche Beife einzuwirfen. In Aatit (b. h. Onnr nach v. hammer) raftete man beshalb, nachbem bas Beer, auf feinen 4, 5, 6, 7 unb zweimal Oftunbigen Tagesmarichen, etwa 71 bis 72 Wegftunben gurudgelegt hatte, und weil man hier auch ben Beiftand von 2,000 Mann abwartete, welche ber allirte Scherif von Bahran jum Turtenheer guftogen laffen follte. Auch trafen beibe am 14. Juli mit Bulfetruppen ein. hier in ber Station bes Dorfes Matit, von Dattelpflanzungen umgeben, wo man einige Rafttage hielt, waren fcon Kranke im Lager; ihre harte, ja gräßliche Behandlung burch bie Officiere ber turtifchen Armee, die Lamifier hier feben mußte, fagt er, mar Graufen erregend, und ber Beig, ben biefe bei

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>7) Tamisier, Vey. II. p. 31—120. <sup>6</sup>7) Ebenb. II. p. 95. 16) Chenb. II. p. 51.

#### 960 Weft - Afien. IV. Abtheilung. §. 74.

ber Beraubung biefer Ungludlichen ihrer nothwendigften Bedichniffe, wie in ben Stationen bes Proviantes für Menichen und Thiere zeigten, konnte nichts heilbringenbes für ben Feldzug verfünden.

Der Rommanbeur Achmed Bafcha, als achter Turte biget, aber babei ohne Energie und an feine Ueberliftung glaubent, nahm bie fcheinbare Unterwerfung ber Bebuinenftamme bes Babi Bifheb an, die ihm einige Barlamentaire entgegenfcidim, indef fie zu gleicher Beit ben Afbr Treue fcwuren, um im Rothfall von beiben zu profitiren. Diefe Abgefandten famen aber nu, als Spione ben anrudenben Feind auszufunbichaften; man fucht ihnen zu imponiren burch Erercitien bes Digam, Die man ihnen gum beften gab, burch Borzeigung von Bomben und Ratten, beren man fich gegen ben Feind bebienen werbe. Die Bebuinen, folaue Füchse, bachten bas Ihrige babei, und icon ihre Knaben von 10 bis 12 Jahren, wohl beritten, mit ber Lange bewaffnet, wam nicht felten von ben Batern als Unterhandler geschickt 99). 800 Rameeltreiber, bie fich jum Transport ber Armeebagage bis pen Babi Bifbeh verpflichtet, nahmen bei alle bem in einer Rach Reifaus aus bem Lager von Aafif. Die Bewohner biefes Duff waren alle entfloben bis auf bie Rranten und einige arme Riger. Das Wabi Bifbeb (Rala Bifbeb f. ob. 6. 187, 194, Bifbe bei Chrifi, und Beifhe, ber Schluffel gu Jemen 6. 200, 20, Gifbe bei b. hammer), bem man von Aafit über mehrere Babl ober Seils b. i. Regenstrome, ben Seil Therab, Seil Renineh und Seil Thanippeh, ber jum hauptwabi Biffel gegen Rorboft glebt, entgegen marfchiren mußte, geborte früher ju Sherifat von Metta; aber feit ber Bahabi Beiten (f. ob. 6. % war es von ben Afprhauptern unterjocht. Diefes reichbems fruchtbare, hohe Tafelland warb, an der Gebirgsgrenze von noch als Broving zu Debichas geborig, von einer gabireiden, b teineswege friegerifchen, fonbern mehr aderbauenben, mit Bebuinen für entartet gehaltnen Bolferichaft bemobnt, bie t 9000 waffenfahige Mannichaft 91) ins Felb ftellen tounten, die in Arlegstampfen nicht ohne Bebeutung.

In bem wilden, ja mitunter graufigen, menfchenbeten und mit Dorngebufch überzogenen Alippenlande voll Grantitite, zwifchen benen fich bie langen Colonnen und Filen ber Lingen

. " . **\*** 

<sup>\*\*\*)</sup> Taminier, Voy. IL p. 67. "1 Cbenb. M.

#### Arabien; Einzug in Wabl Bisbeb.

951

und ber vielen Taufenbe ber Rameelzuge hindurchwinden mußten, um bie appigern Fluren ber Babi ober Seil Ranipeh und Thanippeh zu erreichen, tamen, am 3ten Tagemarich, von Aatit aus, immer wieder neue Sheiths auf ihren Dromebaren bem Bafcha entgegen, und ftellten fich wie Bergweifelte an, um Onabe flebend. "Wir fteben, fagten fle, zwischen 2 Feuern, wie eine heerbe Schafe zwischen Alger und Lowe. Aiger find die Afpr, fei bu ber Lowe, und fo grofmuthig wie biefer." Des Bafchas Antwort: "Und wo find die Schafe? Buchfe und Bolfe felb ihr! gablt ihr ben Tribut an Afpr, fo brenne ich euch Alles ab, laffe eure Dattelmalber um- . hauen und euch felbft bie Ropfe vor die Fuße legen." - Auf folche Drohung 92) versprachen fle Tribut an ben Bafcha zu gablen und für fein Geer Rameele gu liefern, und nicht lange barauf, fo langte Scheith Raffer an, die Unterwerfung gu geloben. Es war bie Rachricht aus Abn Arifch ju biefen Gebirgstribus getommen, baß and von beffen Scherif ber ber Turtenfeind, von ber anbern Bebirgefeite bes Tehama, im Anmarfch gegen Afpr fei, und wirklich hatte Achmed Bafcha burch Senbboten 90) jenem feine Ankunft im Binnenlande gemeldet und ihn nach bem verabrebeten Operations. Plane zum Aufbruch beorbert.

So gog man benn wirflich im Babi Beifheh ohne Schwertfolag ein, in biefem fruchtbarften und bevolkerteften Theile von Debicas, bas zugleich ble Rorntammer für bas Gebirgsland Afpr bilbet, wo bie Armee ber Erholung von ihren großen Anftrengungen bedurfte. Drei Bochen, vom 22. Juli bis jum 7. August, murbe bier in Diefer Cultur=Dafe von Bifbeb in ber größten Commerhige Rafttag gehalten 34). Auf ben letten Darfchen burch die mafferarmen Sand = und Rlippenreviere maren bie Menschen und Thiere gefallen, wie Fliegen; an einer Stelle lagen 12 verburfiete Leichen von Fellahs am Wege. Die türfischen Beborben hatten teine Sorge für die Armee. Dem nachziehenden hospital waren nur noch 7 Mann Bachen übrig geblieben; es mar baber von Raubern ausgeplundert und verirrt. Rach folden Befdwerben gab fcon ber Anblid von Waffern und ber ringbum von Dattelwäldern grün umzogne Horizont bes Wabi Beifhe ben Gliebern neues Leben und frifden Duth.

Lamifier vergleicht es bem granen Rilthale Meghptene,

<sup>\*2)</sup> Tamisier, Voy. II. p. 102. \*2) Ebenb. II. p. 55, 103 etc. \*\*) Ebenb. II. p. 120 --- 193.

#### 952 Beft - Afien. IV. Abtheilung. S. 74.

bebedt von unabsehbaren, bochftammigen Gaulenreihen ber Bal-

menhaine, in beffen Mitte, in feinem Ril, bem blauen Strome, alle Bergftrome bes fubweftlich benachbarten Gebirgelanbes von Afpr zufammenfließen und alle Regenwaffer verrinnen, die bier aus ben Luften nieberfallen. Der hauptftrom gieht von G.B. nach R.D., und foll nach ber Araber Uebertreibung bis vor bie Thece von Bagbab geben; in Bahrheit fpult er feine Baffer wol 14 bis 15 Lieues weit. Dahinwarts breitet fich Ebene mit niebrigen Anhohen aus, an ber Beft- und Offfeite ift ber Babi Beifheh von Bergreiben begrenzt, bie oftwarts bis jest noch von feinem Europäer überftiegen find, eine Direction, in welche Baffama's Karte ben Ramen El Ra ober Abtaf eintrug (f. ob. S. 937, 269). Gegen S. bes Babi Beifheh aber, in Ferne einer und mehrerer Tagereifen, fleigen wilbere Bergfpigen wie 3uderbute, Bahne voll Luden und Schluchten empor, beren eine bem befruchtenben Babi ben Durchgang gegen ben Norben geftattt, wo er nun weit bin feinen Segen verbreitet. Bier am Subrande großer Dattelmalber, wo mehrere Dorfer lagen, wurde bas große Lager aufgeschlagen. Das erfte Dorf, wie eine Borwacht am Gingange in bas Thal gelegen, bieß Remeran; ein zweites Rufhan Rebir, b. i. bas große, und bas britte Rufban fougant, b. i. bas fleine Rufhan. Die gange Landschaft bes Babi Beifhe, zu ber man 60 Dorfichaften und 45,000 Einwehnt gablte, murbe von brei Cheifhe beberricht (bamals 3bn 641. ban, Rohammed ibn Aoun-el Madi und Ali Ceberi), i unter fich gleiche Rechte 95) ausübten, indef viele andere unter geordnete Cheifhe fich biefem Eriumvirate unterwerfen mufte. Unter jener Population waren 10,000 Reger mit inbegriffen. Remeran hatte eine Mofchee, in welcher ein 3mam Schule bielt, und bei Rufhan warb alle Dienftag großer Marfttag gehalten; de Butten maren von Balmholz und Stein erbaut, und bie Ortiche ten gegen Ueberfalle gut vertheibigt. Bon ben bier feghaften Landbauern, bie icon Ebrifi fannte, im Begenfat umberfinfenber Beduinen, ift fcon fruber (f. ob. 6. 200 - 203) bie State

Reine Stunde fern vom Dorfe Rufhan Rebir, auf einem niebern Gugel, erhebt fich über bem anliegenben Dattelwalbe im großen Wabi bie Festung 96) Beifheh, Die schungebante, Die

<sup>\*\*\*)</sup> Tamisier L. c. II. p. 12A. \*\*) Chech. II. p. 178; w. p. 188.

man von Taif an im hebschas ansichtig geworben. Sie ift von vielen Obrfern und reichem Anbau umgeben. Sie ift quabratisch erbaut, mit Thurmen an ben Ecken, die halbrund; die äußere Mauer ist 7 Kuß did und 20 Kuß hoch, eine zweite, innere eben so hoch, mit einem umherlaufenden Corridor, einen mittlern Hofraum von 80 Kuß Durchmeffer umgebend. Die ganze Ummauerung von 480 Schritt Umfang hat unten keine Thore ober Thuren zu Eingängen, sondern nach oben nur Schießlöcher und Deffnungen, um Palmftricke zum Sinausziehen herabzulassen. Dies der Character aller arabischen Festen. Diese Feste Beisch lag aber schon in Ruinen.

Das Türkenlager zu Beifheh brachte bie ganze Nachbarfchaft in Aufregung und gemabrte baburch auch manche Ginfict in bie Berhaltniffe von Afpr. Aus bem Tehama batte ein turtifches Streifcorps Cavallerie Die maritime Grengftabt Bali, welche bamals unter bie Botmäßigfeit von Afpr gerathen mar, burch einen ploglichen Ueberfall in einen Afchenhaufen vermandelt (f. ob. G. 186), ein Schrechichuf fur bie Afhr=Eribus. Bon Ait, ihrem Regenten, traf ein Parlamentair im Lager ein, ber bem Bafcha Gelb-, zahlungen anbot, wenn er fammt feinem Beere umtehren wolle. Diefem Gefandten, ftatt ber Antwort, gab man eine Revue ber europaifc-organifirten Truppen und eine Ranonabe mit Congrevifden Rateten. Unbre Nachrichten, bie man einzog, lauteten nach Rrieg 97). Die Afpr follten fich alle in die rauhefte Gebirgsposition mit Brunnen gnrudgezogen haben, wohin nur bie milbeften Engpaffe fubrten, in die fruber icon einmal ein turtifches Comps bineingeloct feine Baffen hatte ftreden muffen. Biele ber Cheifhs von Afpr follten fich jedoch auch nicht gum Belte unter ber großen Lange ihres Unführers eingefunden haben und bem Bafcha Unterwerfung anzubieten bereit fein.

Auch ein machtiger Tribus, die Rabyle (b. i. Stamm) von Redjal alma (vom Subgehänge ber Afyrberge gegen Gali hinab fich fenkend, f. oben S. 944), schickten ihre Abgefandten ins Lager, und boten, da fie Rajas, d. i. Tributaire ber Afyr waren, ben Turken ihren Beistand an, wenn diese ihnen Gelbsummen zahlen wollten. Ihre Size waren eigentlich an der Seeseite von Afyr, wo sich ihr Gebiet auf der Grenze zwischen Immen und Hebschas ausbreitet; beshalb sie auch zweierlei Abtheilungen bil-

<sup>\*7)</sup> Cbenb. II. p. 129.

#### 956 - Beft - Aften. IV. Abtheilung. S. 74

ihre Rriegelieber vor; ber Bulauf von unnütem Gefindel im Lager, bas nur jum fcmarogen, bie Dattelbaume gu plunbern und gu maufen tam, warb bebenflicher. Täglich murben Orbres, aber auch wieder Contreorbres ju Aufbruch gegeben, mobei bie Lebensmittel für Denichen und Bieb immer mehr aufgezehrt wurden, fo bağ icon viele Rameele aus Futtermangel umfielen. Der beimliche Berrath bes Groß-Scherif von Meffa an feiner eignen Barthi wurde burch bie fortmahrenben Bergogerungen immer offentunde ger; bie von ihm beigutreibenben Laftthiere gur Bagage fehlten noch, und flatt bie Belte und anbern Plunber gurudzulaffen, ben man allenfalls leicht verschmergen fonnte, gefchab es burch feine Einflufterungen bei bem Bafcha, beffen Dhr er befaß, bag man bie Congrevifchen Rafeten, eine entscheibenbe Sauptwaffe gegen bie Go birgetribus, im Lager zurudließ. Die Bahricheinlichfeit balb ein tretenber Bungerenoth, wenn man noch langer bier verweilte, nothigte endlich zum Aufbruch bes Lagers. Go wurde benn, am 7, Aug. 1834, ber Abmarich aus Bifbeh 2) gur Gebirgs-Campagne begonnen, ale man bie Nachricht erhalten batte, bef ein Theil bes Afpr-Beeres nach Menaber, ber letten Refiben ber Bebirgefürften von Afpr, gerudt fei, bem auch bas turfice Deer entgegen marichtrte, aber ein anberer Theil fich auf bem Territorium bes Gebietes ber Beni Dalet gur Bertheibigung organistre.

Run erft begann baber ber Feldzug gegen bas eigentliche Gebirgeland Afpr, ber jedoch nur furze Beit, teine 2 Monate, August und September, dauerte, wodurch uns aber die lebendigste Anschauung seiner Natur und Bevölkerung auf historischem Wege zu Theil wird, die bis jest noch von keiner Beschibung hat überboten werden können, wie sich aus dem Folgenben ergeben wird.

#### Erläuterung 2.

Die Feldzüge der Aegyptier unter Achmed Pascha im Gebirgslande Afpr, in den Jahren 1834—1837; Characterifff dieser Gebirgslandschaft und ihrer Bewohner, der Afprinen.

Alle Beobachtung bes Gebirgslandes Afpr und feiner Bewohner ift bis jest nur in Folge ber Kriegführung auf ben me

<sup>\*\*\*)</sup> Tamisier L c. II. p. 185, 193 etc.

#### Arabien; Eintritt in das Gebirgsland Afpr. 957

nigen Marschrouten ber Campagnen ber Jahre 1834 bie 1837 hervorgegangen; indem wir alfo, ba jebe andere Beobachtung fehlt, biefer felbft in ihrem Berlaufe folgen, erhalten wir aus ber erften Quelle die naturgemäßefte Anfict bes Sangen, zu beffen Befonberheiten wir bann weiterhin fortzuschreiten im Stanbe fein Nur mit bem Bergeichniß ber Sagemarfche tonnen wir werben. in das Innere blefer arabischen Schweiz eindringen, und bei bem langern Berweilen in ben Sauptlagern bes turkifchen Beeres uns zu orientiren suchen, mas bem Wefentlichen nach auch ichon gang gut auf ber Balinier- und Ferretichen Specialfarte von Afpr gelingen tann, indeß alle andern bisherigen, fruhern Rartenversuche noch barüber ganglich im Stich ließen, ober zu vielfachen Berirrungen führten. Das anspruchslos und einfach geführte Tagebuch Tamifier's ift hier unsere belehrenbe Sauptquelle; in ber Schreibart ber Orte aber folgen wir Galinier's und Ferret's begründetern Angaben, ba bie gezierte unb vertehrte Schreibart Lamisier's icon durch v. hammer mit Recht verworfen marb.

1. 7. Auguft 1834, Sufbruch bes Lagers aus ber Cultur-Dafe bes Babi Bifheh. Erfter Tagemarich. Enblich zwang ber immer mehr fich fühlbar machenbe Dangel an Broviant und bie Furcht vor eintretenber Gungerenoth, Die auch feineswegs ausblieb, ben unentschloffenen und leicht überlifteten Oberbefehlshaber, Achmed Bafca, gum Aufbruch aus bem gefegneten Babi Bifbeb; benn bas nun nabe vorliegenbe, hohe und wilbe Bebirgeland mit feinen zahlreichen Beinden und Einoben follte unterjocht und befett werben, wo bie Mittel ber Erifteng, wenn fie auch vorhanden, boch feineswegs als Beute ber Sieger zu erwarten maren. Der Bug bes Beeres bewegte fich gegen Sub bas Thal bes Babi Bifheh entlang, bas fich balb mit boben Bergen zur Seite zu einer Engichlucht zusammenzieht, welche nach Art ber Bergthaler bas untere Flugbeden, aus bem man hier heraustrat, von einem obern icheibet, wo in bem Engpaß 3) felbst noch ein kleiner Bugel wie ein Querbamm fich erhebt, ben fich ber Strom burchreißen mußte, um aus ber hobern in die niedrigere nordlichere Thalfenfung einzufließen, in welcher bie fonften Dattelhaine, Gulturfelber und Dbftgarten reichlich von ibm bewaffert werben. Der Bifbeb-Strom wird ober-

<sup>&#</sup>x27;) Cbenb. II. p. 193.

#### 956 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 74

ihre Rriegellieber vor; ber Bulauf von unnugem Befindel im Lager, bas nur gum fcmarogen, bie Dattelbaume gu plunbern und gu maufen tam, ward bebenflicher. Täglich wurden Orbres, aber auch wieder Contreordres ju Aufbruch gegeben, mobei bie Lebensmittel für Menfchen und Bieb immer mehr aufgezehrt murben, fo bağ icon viele Rameele aus Futtermangel umfielen. Der heimliche Berrath bes Groß-Scherif von Meffa an feiner eignen Barthei wurde burch bie fortwährenben Bergogerungen immer offentunbiger; bie von ihm beigutreibenben Lafithiere gur Bagage fehlten noch, und fatt bie Belte und anbern Blunber gurudgulaffen. ben man allenfalls leicht verschmergen fonnte, gefchah es burch feine Einflüfterungen bei bem Bafcha, beffen Ohr er befaß, bag man bie Congrevifchen Raketen, eine entscheibenbe Sauptwaffe gegen bie Go birgetribue, im Lager zurudließ. Die Bahricheinlichfeit balb eintretenber Bungerenoth, wenn man noch langer bier verweilte, nothigte endlich jum Aufbruch bes Lagers. Go murbe benn, am 7, Mug. 1834, ber Abmarich aus Bifbeh 2) gur Gebirgs-Campagne begonnen, ale man bie Dachricht erhalten hatte, bef ein Theil bes Afpr-Beeres nach Menaber, ber letten Reften ber Gebirgefürsten von Afpr, gerudt fei, bem auch bas turfice Deer entgegen marfchtrte, aber ein anderer Theil fich auf bem Territorium bes Gebietes ber Beni Malet gur Bertheisigung organifire.

Run erft begann baber ber Feldzug gegen bas eigentliche Gebirgsland Afpr, ber jedoch nur kurze Zeit, keine 2 Monait, August und September, dauerte, wodurch uns aber die lebwdigfte Anschauung seiner Natur und Bevölkerung auf histolischem Wege zu Theil wird, die bis jest noch von keiner Beschmbung hat überboten werden konnen, wie sich aus dem Folgenden ergeben wird.

#### Erläuterung 2.

Die Feldzüge der Aegyptier unter Achmed Pascha im Gebirgslande Aspr, in den Jahren 1834—1837; Characterifft dieser Gebirgslandschaft und ihrer Bewohner, der Afyrinen.

Alle Beobachtung bes Gebirgelanbes Afpr und feiner Bewohner ift bis jest nur in Folge ber Rriegführung auf ben me-

<sup>\*\*\*</sup> Taminier L. c. II. p. 185, 193 etc.

#### Arabien; Eintritt in das Gebirgsland Afpr. 957

nigen Marschrouten ber Campagnen ber Jahre 1834 bis 1837 hervorgegangen; indem wir alfo, ba jebe andere Beobachtung fehlt, biefer felbft in ihrem Berlaufe folgen, erhalten wir aus ber erften Quelle die naturgemäßefte Unficht bes Gangen, zu beffen Besonderheiten wir dann weiterhin fortzuschreiten im Stande fein werben. Nur mit bem Bergeichniß ber Sagemariche tonnen wir in bas Innere biefer arabifden Schweiz einbringen, bei dem langern Berweilen in den Sauptlagern bes turfifchen heeres uns zu orientiren suchen, was bem Wefentlichen nach auch icon gang gut auf ber Galinier- und Ferretichen Specialfarte von Afpr gelingen tann, indeß alle anbern bisherigen, fruhern Rartenversuche noch barüber ganglich im Stich ließen, ober ju vielfachen Berirrungen führten. Das anspruchslos und einfach geführte Tagebuch Tamifier's ift bier unfere belehrenbe Sauptquelle; in ber Schreibart ber Orte aber folgen wir Galinier's und Ferret's begrundetern Angaben, ba die gezierte und vertehrte Schreibart Tamifier's icon burch v. Sammer mit Recht verworfen warb.

1. 7. August 1834, Bufbruch bes Lagers aus ber Cultur-Dafe bes Babi Bifheh. Erfter Lagemarich. Enblich zwang ber immer mehr fich fühlbar machenbe Dangel an Broviant und bie Furcht vor eintretender Sungerenoth, Die auch keineswegs ausblieb, ben unentschloffenen und leicht überlifteten Oberbefehlshaber, Achmed Bafca, jum Aufbruch aus bem gefegneten Babi Bifheh; benn bas nun nabe vorliegenbe, hohe und wilbe Gebirgeland mit feinen zahlreichen Beinden und Einoben follte unterjocht und befet werben, wo bie Mittel ber Eriftenz, wenn fie auch vorhanden, boch feineswegs als Beute ber Sieger zu erwarten maren. Der Bug bes Beeres bewegte fich gegen Gub bas Thal bes Babi Bifheh entlang, bas fich balb mit boben Bergen zur Seite zu einer Engichlucht zusammenzieht, welche nach Art ber Bergthaler bas untere Flugbeden, aus bem man hier heraustrat, von einem obern fcheibet, wo in bem Engpaß 3) felbst noch ein kleiner Bugel wie ein Querbamm fich erhebt, ben fich ber Strom burchreißen mußte, um aus ber hohern in die niedrigere nordlichere Thalfentung einzufließen, in welcher die fconften Dattelhaine, Culturfelber und Dbftgarten reichlich von ihm bemaffert werben. Der Bifheh-Strom wird ober-

<sup>&</sup>quot;) Cbenb. II. p. 193.

#### 958 Beft - Afien. IV. Abtheilung, S. 74,

'halb von außerordentlicher Breite, ift beffer eingeufert als beim Dorfe Nemeran, wo bas Lager ftanb; boch zeigte bas obere Baffin mehr Sandebene, mit Nabelholzwaldung, Cp. preffen, wol Arar, und Pinus, und nur bie und ba mit Grasplagen befest. Um rechten Stromufer gogen fich inbeg noch bie fconften Dattelpflanzungen bin, und bie gablreichen Brunnen, von fconen Weibenbaumen beschattet und von lanblichen Wohnungen umgeben, bemäfferten Garten und trantten nicht wenige Geerben. Trate man unmittelbar aus ber Bufte in Diefe Dafe ein, fagt Lamisier, so murbe sie entzuden; so aber zeigt sie, wenn man bas untere Babi Bifbeh verlaffen hat, wenigen Reize. Das erfte Dorf, bas bier von 3 Forte auf ben Gugein und einem Thurm in feiner Mitte gefchust fich zeigte, beift Daroug (biefer Rame fehlt auf ber Rarte von Galin. und Ferr.). Es blieb bem Beeresjuge jur rechten Sand liegen, beffen Cavallerie bald bis zu einem zweiten Dorfe Benfa (Baife nach v. Dammer) \*) vordrang. Dies mar ichen früher von einem turfifden Commando überfallen worden, bas alle Weiber und Kinder wie eine heerbe Schafe vor sich herge t und auf dem Markte als Sclaven verfauft hatte, baber es jest in Trummern gar feine Gulfe bot; benn alle Manner waren entflohen, und hatten auch Alles mit fortgeschleppt, fo bag nicht einmal Datteln bier gur Rahrung gu finden waren.

8. August, Nafttag 5) zu Gebfa. Obwol Achmeb Baide in ben frühern Campagnen (f. ob. S. 937) schon zweimal diesel Weges, jedoch auf einer mehr westlichen Route, marschirt war, so wußte er doch hier gar keinen Bescheid, und war ganz rathlet, welcher Weg für den morgenden Tag einzuschlagen sei. Man hiet also hier Rasttag und schlug unter Dattelbäumen das Lager auf; das Wasser zeigte sich schwer verdaulich, die Luft bei Rordwesk sein bas Wasser zeigte sich schwer verdaulich, die Luft bei Rordwesk sein Bische-Strom. Im Dorfe ftand eine im Quadrat erbaute Mesische, mit einem süßen Wasserbrunnen an ihrem Eingang; de Wohnhäuser von Stein und Lehm, nicht mehr von Palmstämmen ausgerichtet, weil diese nicht hinreichenden Schut gegen de Gebirgeregen darbieten, hatten meist 2 Stockwert; in den Kaker löchen waren einige Habseligkeiten versteckt. Rase diesem Dust

<sup>904)</sup> Micn. Zahrb. B. 92. S. 64. ') Tamisier, Voy. L c. T. L. p. 204.

#### Arablen; Einivitt in das Urgebirge Afpre. 966

lagen noch 2 andere, El Mibra und El Bajira, und in einiger Ferne am Sübende eines Wabi Teeri ein gleichnamiges brittes Dorf, das von dem Wadi den Namen tragen follte (diese Dorfnamen fehlen auf der Karte von Gal. und Verr.).

Gin Courier aus Gomfube traf im Lager mit ber Rachricht ein, bağ ber Goerif von Abu Arifch gegen bie Grenze won Afpr aufgebrochen fet, um die Türkenparthet burch feine Attade von jener Seite bes Tehama zu unterftugen; er wolle ben furchtbaren Ataba (b. i. Bergpaß) erfeigen, ber Afpr bon ber Geite beschüpe, und fo in bas Binnenland einbringen. Spaterbin zeigte fich nichts davon; zugleich brachte berfelbe Courier die Trauerbatfcaft, daß bie Fieberepidemien im Sehama furchtbar graffirten; Diefelben maren es, die spater auch ben größten Theil bes Türfenheeres vernichteten. Früherhin hatten fich faft alle Beduinen-Eribus bes Gebirgelandes von Bebichas, von Aafif, Babi Babran und andern, burch Gulfetruppen dem Partheizuge Alis von Afpr gegen Jemen angeschloffen, in hoffnung auf Beute und zumal auf Plunderung ber Städte Lobeia, Sodeida, Mochha. Auch das Babi Bifheh, ju bem biefe legigenannten Borfer bis Teeri noch gehörten, batten ibm 500 Langentrager und Luntenflinten geftellt; bann traten fie ihm auch gegen ben bebrohenben Turfenanmarich bei, weil fie auch im Türfenlager ihre gute Beute an Waffen, Stoffen, Belgen, Seibenzeugen, Gelbern u. f. w. erhofften. Nun aber ba bas Blatt fich zu wenden schien, trafen fie Truppweise im Türkenlager mit Betheuerungen ihrer Ergebenheit ein, obgleich Ait von Afpr, ber doch bie Gefahr heranruden fah, Alles that, ihre Sheiths um fich in feiner Rabe zusammenzuhalten.

2. 3 weiter Tagmarsch (9. August) 6). Zwischen ganz unbebauten Kalfstein- und Kreidebergen, beren Seitenwände vom Sonnenstrahl ganz calcinirt waren, ging das heer im Thal über Thon-Mergel und humuslagen, wo aber am Fuß der Berge nur Krüppelholz wuchs, doch hier und da auch Baumgruppen auf unterirdischen Wasserlauf zurückschließen ließen. Nach einer Thalwerengung trat man in eine kleine Sandebene und aus dieser wieder in ähnliche kleine Thalbecken, die Urfelsgebilde, die zusver nur auf den Gipselhöhen hervorragten, hier die Pforte eines engen Defiles bildeten. Der Wick zeigte die bisherigen Berga im N. und W. nicht mehr, dagegen traten im Süden, wohin der

<sup>9</sup> Cbenb. II. p. 211.

#### 260 Beft - Afien. IV. Abtheilung. S. 74.

heereszug vorrudte, neue Gebirge aus ben Bolten herver, gang compacte gefchloffene Daffen, in benen man noch teine Lide jum Durchmarfc mahrnahm. Doch balb zeigte fich eine folche enge, bicht mit Mimofen bewachsne Schlucht, Die gu burchbringen bas heer bis gur Mitternacht feinen mubfeligen Darfc aushalten mußte. Den gangen Tag hatten bie Truppen feinen Schlud Baffer gefunden, fle hatten fein Bleifch, fein Brot gur Rahrung, in elenden Maroquinschuhen einhergebend, bie nur zu bald in ben Dornen und Rlippen gerriffen; viele waren folder Strapagen villig ungewohnt. Das 16. Regiment, fagt Lamifier, beftand fut nur aus Jungen, Die Dohammed Alt erft fürglich in Megopten in ber Confcription zusammengerafft hatte 7). Am Sage maren fcen 600 Mann vor Durft am Bege gefunten, und als endlich bas Nachtlager erreicht war, fant nach bem Barforcemarich Alles ver Erichopfung auf ber Stelle nieber.

- 3. Dritter Tagmarich (10. Auguft) 8). Am folgenben Tage tonnte man nicht viel weiter ruden; ber frangbfifche Arg Chebufeau fuchte fo viel als möglich von ben 600 Berburfieten am Wege wieber zu fich zu bringen. Rur ber nabe, etwas biffer gelegne Drt' Mellaha (bei Galinier und Ferret; Delah bei Is miffer) fonnte erreicht werben.
- 4. Rafttag in Dellaha (11. Auguft). Die Erfcbenften follten fich hier erholen, die vielen gurudgebliebnen Rameele und Transportthiere follten wieder eingeholt werben; aber bie meifin von ihnen maren von ben Bebuinen geftohlen, fammt ber Bagage; felbft bie Effecten bes Bafcha maren geplunbert; es maren 8 \$ vertonnen auf bie Seite gebracht; Schaaren von Raub = Bebuint aus benachbarten Diebes = Dorfern folgten bem Beere. Lamifier hatte feine Garberobe eingebußt; hatten bie 21 fpr, fagt er, biefem Tage bas Lager überfallen und ihm auf einige Stunden W Bufuhr bes Baffers abgefchnitten, fo mare bie gange Armer w nichtet gewesen.
- 5. Bierter Tagmarich (12. Auguft) 9). Die Berge in ber Rorb- wie an ber Gubfeite bes Raftborfes, bas abrigent bill feine bobere Lage über bem beigen Babi Bifbeb foon tablete Clima barbot, waren mit großen verwitterten Granitsisch ten überftreut, indeg ber meift tlefige Thalboben nur mit mi

<sup>7</sup> Chenb. H. p. 200 <sup>907</sup>) Tamisier, Voy. l. c. II. p. 30.

\*) Chent. II. p. 227.

#### Arabien; Wad Rhodra im Afpraebirge. 961

Sumus bebedt, wenig Gebuich und Rrauter nahrte, zuweilen aber

febr ftachliges Dimofa-Geftrupp, burch welches bie Reiterei fic, wie ber Schiffer bes rothen Meeres zwischen gefährlichen Rorallentlippen, hindurchwinden mußte. Samifier wollte am Bege fconen Marmor, Spuren von Binn und Bleierze mahrgenommen haben; weiterbin im elliptifch geformten Ehalbeiten erhoben fich machtige Granitberge voll coloffaler Blode, wie burch Riefen umbergestreut, in beren graufiger Einbbe zwischen Schluchten unb turger Aufeinanderfolge mehrerer fleiner Baffins man die Pfade auffuchen mußte. Rur bier und ba zeigten fich Rruppelholz, viele einfame Abelepiabeen unb, wo Erbe, auch aromatifche Rrauter. Als man in ber Ferne eine Gruppe von Balmbaumen erblictte, fonnte man auch fcon, ale fichere Anzeichen, auf Brunnen hoffen. waren swifden einigen Rlee- und Durrafeldern 3 Brunnen, auf welche die Bferbe mit Gier loofturgten. Go eben erft hatten bie Afpr, welche auf fo unwegfamer Bahn keinen Feind erwarten mochten, Diefes Babi Rhobra (bas grune Thal, vergl. oben Choven, 6. 721) verlaffen; sie waren in das Gebirg gestoben, Wer ihre Dofenheerbe tonnte ihnen nicht fo fchnell folgen; ihre Selaven follten fie nachtreiben. Diefe gaben eine gute Beute; aber bie Beiber, Rindet und aller Sausrath maren icon fruber auf Rameele gepadt in bie Bufte geflüchtet. Gin Feftungsbau neben ben verlaffenen Gatten und einem troden liegenden Babi hatten fie nur erft halb zu Stande gebracht. Auf ber Sobe maren zwei Thurme gur Bertheibigung in ihrer gewöhnlichen Gufeifenform errichtet. Die Afprinen hatten hier ben Türkenfeind erwarten wollen; Die Bewohner biefes Babi Rhobra hatten ihnen 400 Reiter gur Disposition gestellt, waren baber jest alle entflohen. Bur Buchtigung wurden ihre Dattelmalber niebergebrannt. Der Boden mar fruchtbar und felbft bie Berge umber bes Anbans fabig. Auch von bier ans hatte Achmeb Bafcha feine Renntnig über bie weiter zu nehmenbe Route; ein Rafitag mar alfo nothwendig, barüber Rach-Achten einzuziehen, obwol bei fortwährenden Bergogerungen Die Be-Densmittel immer fparfamer wurben, und Menfchen und Thiere bie-Ich etlitten. Die Bebuinen fannten bie Bege febr mobl, wollten aber nicht bafur fteben, bag man gegenwärtig hinreichenbes Baffer finden werbe. Bom Babi Rhobra follten zwei Bege jum patablefifden Gebirgethale bes Babi Chabran führen, in welchem, nach ber einen Ausfage, Die Afprinen in ihren Berschanzungen ben Belub erwarten wollten, indes andre versicherten, q q P

Ritter Grbfunde XIL

#### 962 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 74.

es werbe bis babin tein Schuß fallen. Der eine Weg gehe biret babin, aber Waffer fei auf ihm nur in zu großen Abstanben zu finden; ber andre führe auf Umwegen naber an Brunnen vorüber.

Fünfter Tagmarfc (14. Auguft) 10). Um biefen let tern Ummeg zu nehmen, mußte man zur unbeendigten Befte bes vorigen Tagmariches gurudfehren, und in ein andres, nicht went-ger fruchtbares Thal, bas Babi Daaben, ben Weg einschlagen, in bem man reichliches Baffer, viele Rrauter, Balmen und Feigen fant, und viele Grabmonumente, wie man fie bisher noch nicht angetroffen, bie bort eine ftarte Bevolferung voraussen lie-Ben, von ber man aber gegenwärtig feine Geele mehr vorfanb. Sch 4 Jahren, fagte man, feien beffen Bewohner wegen anhaltenben Regenmangele abgezogen. Die Grabftatten, quabratifche, 6 gus bobe Steinmauern, ragten wie Baufer hervor, maren aber mit einem Steinbach überbedt, bas von Balmftammen getragen wurde. Sie gestatteten nur burch eine fleine Deffnung ben Blid in bie Ritte ber Grube, in welcher bit Bebeine ruhten. Die Braber ber Sheiff zeichneten fich nur burch ihre Große vor ben anbern aus. Ginen Bergabhang mit Schugmauern bemerkte man hier, aber tem Dorf, wol ward aber die Lage eines Dorfes mit Ramen Ra'malah (bei Galin. und Fer.; bei Tamifler fteht Dahamla) hinter ben Bergen bezeichnet, bas man auch an einem ber folgenben Lig erreichte. Babi Daaben ift nur bie Bezeichnung einer Stale in einem weit ausgebehnteren Thalgebiete, bas ben Ramen Wabi Erjab (bei Tamifier; auf Galiniers und Ferrets Ram fehlt biefer Mame) führt. Mach jenen burren Jahren trat eine furchtbare Ueberschwemmung hier ein, welche bie Balmbaume bel Babi faft alle entwurzelte, von benen nur wenige bemertbar me ren. Daber wurden bier von ben Bergbewohnern nur noch eim Belte aufgeschlagen und hier und ba Felber mit Aussaat befinnt Die Grabftatten fah man öfter, von Steinbloden umfest, 36 F ben Beleterraffen und Berggipfeln hinauffteigen, wo fie me Ueberschwemmungen ale in ber Tiefe gefichert maren; 1 auch manche beilig gehaltne von Marabuts, bie bier ibn gefunden. Die Unboben maren mit fruchtbarer The ber höchfte hervorragende Berggipfel hatte ein buntfai Sechfter Tagmarich (15. August) 11). Der

112 -

<sup>&</sup>lt;sup>910</sup>) Tamisier, Voy. l. c. II. p. 234. 17) (56en). II. p. 234.

#### Arabien; Eingang jum Babi Shahran in Afpr. 963

leere am Tage ungeachtet festen nachtliche Ueberfalle von Dieben, Raubern und Attaden aller Art, ein Borfpiel ber Afprinen, bas gange Lager in Allarm. Der nachfte morgenbe Lagmarfc follte in bas Babi Bamania (fehlt auf allen Rarten) einführen, welches an bas Babi Chahran (Schehran bei v. Bammer) 12) ftogt, wo Mit, ber Regent, mit ben Ufpr bie Turfen erwarten wollte. Der Sheifh von Samama hielt es für gerathen, im Lager Achmeb Baschae zu erscheinen und Proviant zu versprechen, wenn der Pafca fein Land schonen und die Lebensmittel bezahlen wurde; auch tam ein zweiter Sheifh aus ber Rachbarichaft fich zu untetwerfen; au gleicher Beit melbeten Spione Die Annaberung eines Trupps feindlicher Cavallerie hinter ben Bergen, man fürchtete bie Abichneibung vom Baffer; bie Angft bes immer gogernben Bafchas mußte burch Mutheinsprechen übermunden werben. Erft zu Mittag brach baher bas Beer weiter gegen ben Guben auf, und rudte an bem fich vergrößernben und erweiternben Babi bis gur Chene Rhalail vor, von Moffouat-Baumen bewachfen, in welchen eine Gutte bie Grenze zwischen Gebichas und Afpr bezeichnete (f. ob. 6. 187, wo die Ebene nach Lamister auch Sahal genannt ift, ein Rame ber nach feiner irrigen Schreibweife nichts anbers als Seil, b. i. ben Strom bezeichnet). Die Ebene in einer Ausbebnung von 8 Stunden (6 Lieues) hatte Culturboben, mar aber nur mit bornigen Baumen und Gebufch , hafchifch (?) bewachfen , und nur bei Grabung fand man Baffer, bas fich in ben Gruben fam-Das Dorf Rhalail, welches ber Thalebene ben Ramen giebt, murbe erft am folgenben Tagemariche erreicht.

8. Siebenter Tagemarsch (16. Aug.)<sup>13</sup>). Mit bem früsheften Worgen brach man auf, um bas lange, ganz sterile Thal zu burchziehen, an bessen Seiten zusammenhängende Bergswände sich an einander reihen, die nur von Zeit zu Zeit von hoshen, ganz nacktselsigen Biks überragt werden. In den Seitenwänden bemerkte man häusige Grotten, die gegen den heißen Sonnenstrahl für Wenschen und Thiere eine Zuslucht boten; die leichtssüssen, raubsüchtigen Beduinen sah man überall in Schaaren ohne Anstrengung die Klippen erklimmen, die ermatteten, schwerbepakten Fellahs, von Schweiß triesend, aber am Fuße berselben vorüber keuchen. Wie sie, sanken auch die Kameele unter ihrer Last, und Ausplünderung war dann gewöhnlich der Armen Loos. So-

<sup>14)</sup> Bien. Jahrb. B. 92. G. 64. 13) Tamisier, Voy. II. p. 243, B p p 2

### 064 Beff-Affen. IV. Abtheilung, S. 74.

Salb ber Tob ein Rameel erreicht hatte, fiel ein Baufe Salbverfu gerter barüber ber, jog bie Saut mit Feuerfteinen som Leibe, werf bas Bleifch in bas Beuer, fchlang bas halbgebratene hinter um padte ben Ueberreft in bie Tornifter. Go erreichte man, am Chie Des Thale, bas Dorf Rhalail (Chalail bei v. Sammer), beffen Bewohner alle entflohen maren, obwol ppramibenartig mit abge ftumpften Spigen erbaute Schießmauern und ein Feftungethurm & hatten fcupen follen. Dobe Beintreillen, Baumwollenpflangungen und Balmhaine, welche bas Dorf umgaben, waren gewiß nur um gern vellaffen worben. Dan rudte von ba noch weiter in bei reigende Culturthal Bamama vor, mit einem Dorfe, gu beiben Seiten eines Bergftroms erbaut, beffen Baufer aber jebes einer fleinen Beftung glich, ein Beweis haufiger innerer Befohdungen. Die trodnen Dauern, aus Riefelbloden aufgebaut, hatten nur for fcmale Eingange, gwar 5 Suß boch, aber nur einen guß bret. burch einen jugehauenen Balmftamm ju foliegen. Die Benften locher maren eben fo eng, aber bie Beffeibung burch fcneemeife Duarzfiefel eingefaßt; über jedem thurmartigen Bohnhaufe erfes fich jedesmal noch eine Terraffe, und am Fuße umber ftanden ficial Gebaube, zu Dagaginen bestimmt. Den Uferfaum bes Geil ook Bergftrome, ber fich, gegen Rorb giebend, mit bem Babi Bifbeb vereinigt, bedte zu beiben Seiten ein fo bichter Dattele walb, baß biefer ben Anblid ber babinter aufftelgenben wife Berge verbarg, zwischen welchen bas Engehal eingetiemmt if, w fen Anbau von Durra, Baumwolle, Feige, Bein, Riet, zwifchen Beiden und anbern Baumen, bem ermudeten Ange webhafte Erquidung gemahrte. Das jur Brigation in Canale w theilte Baffer hatte ben Strom felbft troden gelegt, fo baf bi gleich breites fandiges Bett wie ein burch Menfchenhand geftiet Canal ausfah. Die nachften Bergmanbe beftanden, nach Tante ffer's Beobachtung, aus fecundairem Granit. Statt ben len Affen, bie fich vom Babi Bifbeb bis bierber täglich auf M men und Rlippen gezeigt, wurden nun bier bie hohen batidis Palmen, sobald bie 9 Bataiflone des Rizam ihre Asenifi worfen, von ben halb verhungerten Menfchen erflettett; ? und Durrafelder waren in wenigen Minuten Cofoun Thuren ber Baufer eingeftoffen und nach beit Gain ben wenig Burfidgebliebenen ausgeplunbert. Wir beitel foredenfdwarm war balb Alles verheert. Die Rachte w

Babi Bifbeh an bie hierher immer fühler all

### Arabien; Babi Shahran im Hochgebirge Afpr. 960

worben; es war sogar auf bem Wege nach Rhalail ein halbfinbiger Regen niebergefallen; in hamama hatte ein vorüberziehenbes Gewitter bie Belblocher mit Bafferpfühen gefüllt. Die Annäherung und Erhebung zum fühlern hochgebirge war sehr mertbar, um so mehr konnte man ben Marsch beschleunigen.

9. Achter Tagemarsch (17. Aug.) 14). Da bie Nachricht

einlief, bag ber Beind im Babi Chabran fich nicht gefest habe, tounte man fogleich weiter ziehen. Die Bergmanbe von fecun-Dairem Granit hielten an, eben fo wie bie fandigen Abaler, beren Flupbett man megen ber vielen Bindungen verlaffen batte, aber nach einer Stunde in baffelbe gurudfehrte, mo jeber Pferbebuf fich fein Baffer hervorfragen fonnte, wenn auch feins fliegenb fich zeigte. Nach Dimofagebufch und ben Doffwaf-Baumen zeigten fich wieber Durra- und Doffun-Belber, Beingar-ten mit ben fconften, weißen Duscattrauben, Danbel- und Bfirfichbaume mit Früchten fcwer belaben, Laubhutten (Saquies) unter Beiben am grabreichen Bache, und größere Baufer. Der Babi, in 2 Arme getheilt, beren einer obe, voll Gand unb Rlippen, ber andere voll frifcher Begetation fich zeigte, mußte in ber Spige ber Gabelung einen zuderhutformigen Sugel umfpulen, ber, am guge mit einer Mauer umgogen, auf feiner Spige einen Thurm trug, beffen Seitengehange gang mit Beinbergen und Feigenbäumen geschmudt waren. Aber alle Ginwohner waren entfichen, nur Saubenfdmarme maren gurudgeblieben. Diefe Station hieß Ma'malah Saghirah (Mahamla el Sougayr b. Las miffier), d. i. Ma'malah bas fleine, zum Unterschiebe ber gestrigen Sention Samama, welche auch Da'malah Rebirah (Da'hamla el Rebir), bas große Da'malah, beißt und jenen Ramen Babi Gamama von einem tanbenahnlichen Bogel, Saman ber Bebuinen, magen foll, ber gelb am Bauch, grun auf bem Ruden, agurblan auf bon Blugeln ift, auf beffen Jagb fie gern ausgeben, ba er einen guton Braten barbietet. Beiße Schwalben mit schwarzen Flügeln fah Ammifier hier in großen Schwärmen hoch über feinem Ropfe treifen.

10. Reunter Tagemarich (18. Aug.) 15). Boll Begierbe folgte man heute bem fterilen Arm bes Wabi, feinen grantifichen Banben, fleinen Thalwindungen und Seftrauchen, die ihn weiter hin begrunten, wa einige neue Arten wilder Feigenbaume, ein paar neue Farrntrauter, Lactuten, Taraxacon-Arten fich feben

<sup>914)</sup> Tumisjer 1. c. II. p. 254. 15) Chent. II. p. 267.

#### 966 West - Afien. IV. Abtheilung. S. 74.

ließen; benn man war bem fo gefeierten Babi Shahran (644 ran) ganz nahe. Als es fich nun um bie Bendung ploplich eröffnete, ertönte ein lautes Freudengeschrei ber Truppen; benn ber Veind war aus bemfelben entflohen.

Einen großen Bortheil haben bie Beduinen von ihrer Lebensweise, daß sie leicht ven Ort ihres Aufenthalts wechseln tonnen, ohne Bieles babei zu verlieren. In der letten Reihe der Tage märsche war alle Bopulation des Landes entstohen; der Boden und sein Besithum sesselte fie nicht. Die Weiber, mit Kind und Kogel und aller beweglichen habe bepackt, waren in die schwerzugängliche Wüste entstohen, die wassensähige Mannschaft auf das hochgebirge gestiegen. Wären sie geblieben, so hätten sie im Hall der Befreundung doch schweren Tribut zahlen und Alles, was sie besasen, hergeben muffen; nun wurden ihnen ihre Wohnungen webeert, die leicht wieder auszubauen find. Diese ihre Unabhängigkeit im Leben giebt ihnen den Stolz, sich weit erhaben über die an ihn Scholle gesesselten Vellahs zu dünken.

Dennoch übertraf ber Babi Shahran ungeachtet seiner Entvölferung in Anbau und malerischer Schonheit alle andern bidber gesehenen Thaler; auch seine Bopulation soll an Bahl und triegerischem Geift weit ber vom Babi Ma'malah überlegen sein. Daher ward dieses Paradies als ein Ebelftein im Bestihmen ber Afprinen betrachtet, bem schon viele Eroberer nachgeiracht, und das auch Ali von Afpr sich zu unterwersen teine Anfamgung gespart hatte. Der Sheifh Nasser vor Bisheh bem Achmeb Bascha Unterwersung gelobt hatte 16), war wie so viele ander wortbrüchig verschwunden.

11. Behnter Tagemarich (19. Aug.) 17). Die vormbgeeilten Huffetruppen ber Beduinen aus dem Babi Bahran, meter bes Großscherif Mansur Anführung, pflegten als flächige Blänkler bem Hauptcorps vorweg Alles zu plündern und anfanderen, so daß dem nachrückenden Hauptcorps wenig übrig bliek. Gie aber im reichen Babi Shahran hatten sie sich an Datteln und andern Speisen so satt gegessen, daß sie von dem Uebersing ihre Raubes einen ordentlichen Markt ausstellen konnten, an dem and ber Aermste seine letten Parahs barangab, um sich einnen wieden, nach so furchbaren Entbehrungen, an den Willichken Datteln,

<sup>&</sup>lt;sup>916</sup>) Tamisier I. c. II. p. 102, 258. 17 Chest. The 200

Beintrauben, Pfirfichen, Feigen und andern Benuffen gu erquiden. Alle Dbftbaume maren leer geplundert; alle grunen Felber waren fogleich abgeweibet, alles Bolgwerf ber Baufer abgeriffen, um bas Rameelfleifch zu braten. Erft beim Abmarfc bes Beeres liegen fich einige fubne Gingeborne auf ben benachbarten Rlippenboben erbliden. Die Bebuinen-Reiterei bes Scherif Danfur mit ihren Langen und Strauffeberbuideln gog voran; ber Digam mit feinen funtelnben Bajonetten folgte langfamer nach burch bie Bindungen bes Thales, wo wiederholt einige mehr burre, fteinige, mit Eppreffen ober Binus bemachene Gugel überfliegen werben mußten, um in ein anderes von der Bobe erblidtes ungemein frifce Thal, bas Babi Djanfur (auf Galin. und Ferr. Rarte; Janfour bei Tamifler; Dichanfur bei v. Sammer), einzutreten, wo ein gleicher Sammer ber Berftorung an Wohnhaufern, Thurmen und einem großen Lager, von vielen Grabmalern umgeben, fich zeigte. Gin iconer Babi burchzog bas mit iconen Copressenwalden bewachene Thal, bas aber mit feiner Feuchte burch epibemifche Steben erft feit furgem feine Bewohner becimirt hatte, von benen ber Ueberreft feine Graberftatte verlaffen hatte und anberemohin ausgewandert war. Diefe Fieber, die balb darauf auch das tur-Bifche Deer verfolgten, brachten bem Rranten ichon am vierten und felbft am britten Tage ben Tob. Djanfure großes elliptifches Thal liegt zwifchen Bergen, beren Gipfel mit einer ungeheuern Rauer getront find, bie nur etwa ale Schut einem Lager bienen tonnte, wo blutige Schlachten an ber Tagesordnung gewefen fein muffen, wie bies bie in Ungahl überall fich erhebenben Steingraber geigten. Ber fennt bie Befchichte vergangener Sahrhunderte in biefem Bebirgelande?

Gegen die Mitte bes elliptischen Thales erhebt fich ber Ueberzest einer Feste, die innerlich in rechtwinklige Gemächer getheilt sich zeigte. Der Wildbach Djanfur umströmt diesen Festungs-berg fast ringsum und spaltet sich in brei Urme, die sich, je nach dem Ueberstuß und Basserstande, nach verschiedenen Richtungen ergießen. Gebeine der Verstorbenen sach man in flachen Gruben, mit großen Steinplatten zugedeckt (wie bei dem Bili-Aribus an der Bestänke) 18), darüber einen rechtwinkligen Bau, 6 Fuß lang und 3 Fuß breit, bessen innern Raum sie mit kleinen, schönen, bunten ober merkwurdig gesormten Steinchen ausfüllten.

<sup>18)</sup> Belified, Roff. in Arabien, bei Robiger Th. U. S. 152, Rot. 187.

#### 966 Beft-Affen. IV. Abtheilung. S. 74.

12. Rafttag im Babi Djanfur (20. Aug.) 19. Die Rachricht, verbreitete fich im Lager, ber Regent Alt von Afpr werbe Friebensvorfclage machen; er fei rebliche und tepfer, aber fcheine, nach ben mißgludten Bugen gegen Abu Arift ju wotheilen, fein befonderer Felbherr ju fein. Die Retirate von biefer Stadt, wo die Sheithe auf Beute hofften, follte ihnen Die Meinung beigebracht haben, bag er fein wurdiger Rachfolger Alis eber Seibs fei (Geib mar Alis Bruber, ber mit ihm anfänglich bie Regentschaft theilte., aber ichen im Sahre 1829 geftorben war). Mit war von Geburt Sheifh ber Beni Moughand (bet Gelinier und &.; Bent Mouget bei Tamifier), die fich in zwei De ftriete theilen, welche Daghe und Duaffe beißen; im erferen wohnte Ait ju Rhamys Dichept (f. ob. 6. 938, Chamif. mafdith bei v. Gammer) nur 2 Lieues im Guben vom Babi Djanfur, wo er fich verschangt und ben Turfen eine Schlacht ju bieten beabfichtigt hatte. Die turfifden Spiene weren bis Sebab, ber Capitale von Rufenba el Jemen, vorgebrungen, bal, nur ein paar Tagemariche füblicher auf bem Bebirge gelegen, jun Tribus ber Doffari gehörte, die bereit felen von Ait abzufallen. Auch traf im Turfenlager ein Scherif Barafat von Jemen mit 300 Mann ale Beiftanb und Proviant ein, ber immer bi ber grafen Sungerenoth, bie in ber Armee fcon furchtbar mb thete, millfommen war, wenn biefer auch nicht auf 4. Tage, fer bern nur auf einen halben Tag ausreichte; benn nicht mit 1500 Mann und 400 Rameelen, wie die Fama, ausgesprengt hatte, fenbern nur mit 40 mit Proviant belabenen Rameelen tem er en Die Lage, ja bie Stunden ber Entscheibung nahten nun fam. Schon in ber nachften Racht fielen zwischen ben Borpoften in fort Schuffe, und in einzelnen Ranonaben wurde viel Bulner verfcoffen, ungenchtet ber Feinb noch fern war, und nur Dieberd und Raubüberfalle auf allen' Geiten für Feinbebattaden gefehm murben.

13. Elfter Tagemarich und Schlachttag (24. Am.) Die erfte Stunde Weges marfchirte man im tradinen Bette bel Babi Djanfur, ben man bann auf furze Zeit verließ, wiede benfelben zuruckfehrte und nun erft einige Belebenge enflig, bet beren einem Gipfel man Rhamps Dichent erfliche, weite Afprinen fich verschanzt hatten. Geit Taif war bies bie gelie

<sup>19)</sup> Taminier I. c. II. p. 2002. 20) Wiesh. II. p. 2774.

Sanfermaffe, bie man beifammen liegen fab. Um guß bes Berges 30g ein trodner Babi bin, in beffen Bette man jeboch in Sustiefe beim Rachgraben ftets binreichenbes Baffer fanb; baber auch bas Thalgebiet bier gang grun mar, voll Balmen, Dbftbaume, Rieeffuren, Rorn, Gerfte, Durrafelber, bie gu außerorbentlichen Gbben gebieben waren. Durch bas Bette biefes Stromthales bringt man in bas Innere ber fehr hoben Gebirge ein, die am guß überall mit Dorfern befest find. Die gablreichften und größten finb aber ber Gublette angelehnt, wo fich auch 6 Fortificationen erhoben, beren lette wirklich ben Ramen einer Feftung verbiente, Die eine Garnifon von 3000 Mann, unter fcmargen und weißen Sahnon, gur Bertheibigung enthielt. Gier nun verfunbeten zwei Ranonenschuffe ben Unfang ber Feindseligfeiten, bie zu Sieg ober Sungertod führen mußten, ba aller Proviant rein aufgezehrt war. Der Anfang ber Schlacht begann um ein Uhr Mittags. Die Be-Rungen wurden beschoffen; zwei berfelben mit ihren Dorfern maren bald von ben Beduinen geräumt; auch bie britte wurde verlaffen und bie Flüchtigen verfolgt; 16 abgeschnittene Ropfe und 22 Baar Ohren wurden bent Bafcha vor bie Fuße gelegt. Bier und gwanzig Gefangene wurden eingebracht; Om ar Aga fprengt beran mit 7 abgefchnittenen Ropfen, Die er mit ben Baaren gufammengebunben, um bie Schulter gehangt hat und bem Scherif von Deffa als Opfer vorwirft; bie Gefangenen wurden von ihren Bentern von binten mit Biftolen erichoffen. Erft gegen Abend ruck Ait mit feinen Truppen in 2 Abtheilungen herbei; fie werben burch brei Attaden aus bem Belbe geschlagen. Der Rampf bauert bis in bie Racht. Der Feind, 6000 Dann fart, verlor 500 Tobte, Die Beftung und auf bem Schlachtfelbe 80 Befangene. Gin zweites Corps von 6000 Dann retirirte, wie ber Ueberreft bes erften. Der Ris gem, mit einem Tobten und 5 Bleffirten (??), tehrte fiegreich in bas Lager gurud; aber ohne Brot. Jeber abgefchnittene Ropf, jedes Baar Ohren, jeder Gefangene wurde mit 50 Piaftern bezahlt, jeber beffen Pford gefallen war, exhielt 300 gur Anschaffung eines neuen. Die Summe Diefer Gollenausgabe betrug 12,500 Biafter. Die Befagung ber Festung erbot fich zu capituliren; fie erbielt unter einem religiöfen Bormanbe burch ben verratherifchen Burfprecher, ben Groficherif von Detta, freien Abgug 21), ber feinen Landeleuten (und mahricheinlich Bermanbten; benn es ma-

<sup>21)</sup> Defter. Confulatebericht, Micr.

#### 970 Beft - Aften. IV. Abtheilung. S. 74.

ren Cheiths von fehr angefehenen Familien unter ben Gingefoloffenen) gewogener war als ben Türken. In biefer Feftung waren bie Cabaver ber Betobteten in unterirbifche Reller geworfen; 5 anbere gemauerte Reller wurden aufgegraben, und barin eine große Menge von Adergerath, einige Sade Berfte und Debl, manderlei metallenes Sausgerath mit Befchlagen von Rupfer, Gifen, Bim aufgefunden. Die große Sauptfefte über biefen Rellergefcoffen wer quabratifch mit 45 guß hoben Mauern aufgebaut, oben mit umlaufenden weißen Kragsteinen zum Schut ber Bertheidiger verfehen. Das Innere des Thurmbaues war mit rothen und weißen schachbrettartig geordneten Safeln ornamentirt; auf Spiraltreppen, son Balmbaumftammen getragen, flieg man empor. Der Fuß bes Thurmbaues war mit einem Erdwall von 4 Fuß Mächtigkeit und 18 fuf Boba umgeben; brei feiner Eden waren von runben Turmen ver-An ber Beftfeite lag ein Brunnen; ber Bof mar burd theidigt. Mauern in verschiebene Abtheilungen gebracht. Das Ganze ting und ingenios eingerichtet gegen bie Angriffe eines Belagerers, ba feine Ranonen hat. Ali hatte erft furz vor feinem Tobe bies Bert gu Enbe gebracht, bas freilich nur gegen Bebuinen berechnet wat, ba es rund umber auf Bergen burch Gefchus bominirt wirb. Die Befatung biefer Veftung gerftreute fich.

14ter Tag. Das Lager zu Khamys Micheyt nach ber Schlacht vom 21. bis 29. August <sup>22</sup>). Alt Ibn Merel, bat Regent von Afpr, konnte nur noch die Leute seines eigenen Tribus zusammenhalten; fast alle andern Beduinen ber Guisscuts zerstoben und sloben in ihre Dörser zurück. Alt hatte wenig Tepferkeit gezeigt; sein Wohnsth, wohin er nach der verlornen Schaft sich, war Monader, ein von Ali reizend erbauter und mit allen kokbaren Raube reich geschmuckter Beduinenpallast, der Menstacha genannt ward. Alt ließ ihn jeht niederbrennen, und floh mit den daraus Geretteten nach Sega (eben so bei Galin. und Ferr. wie die Tamisser).

4

Am folgenden Tage, den 24. August, begann schon der Ausfireit um die Nachfolge Alts in der Statthalterschaft von Albr unter den beiden Ahrdnprätendenten im Aurstenliger », zwischen Doffari Abu Roqta, den Mohammed Alt dagu de stimmt hatte, und seinem Rivalen Sultan Ibn Abda, desse Protector der Scherif von Messa war. Lamifier meinte, mas

<sup>&</sup>lt;sup>923</sup>) Tampsier l. c. ll. p. 307. <sup>95</sup>) Then ll. **p. 210-213**.



Arabien; Lager in Rhamis Michept.

batte bie Barenhaut verfauft, ehe man im Befig berfelben gemefen. Zwar kamen an bemselben Tage 25 Sheikhs von Afyr in bas Lager von Rhamys michent und gelobten Unterwerfung, mas fo wenig fagen wollte, ale bie fruhern gang unerfullt gebliebenen Gelübbe; und Ait hatte noch immer 15,000 Mann Streitfrafte. Die Sheiths erhielten, am 25. August, Begnabigung und Freilaffung, unter ber Bebingung, für die Armee Broviant zu mäßigen Preifen ju liefern; eine Bebingung, von beren Erfullung fie weit entfernt 24) blieben. So entschlupfte ein Bortbeil bes Sieges nach bem anbern. 3m Lande follte noch viel Frucht fein, aber verftectt in ben Gilhos ober Felshöhlen ber Berge; eben fo Butter, Gerfte, Bleifc u. f. w. Ja viele Beduinen bezahlten ihre Befreiung mit Lebensmitteln, und boch als an ben folgenden Tagen bas Aegyptier-Lager in ber Rabe von Denaber aufgefclagen murbe, fehlte es an Allem; hungerenoth, Erichopfung und ber Tod Bieler war die Folge bavon. Derfelbe Großscherif, der hier die gange Befapung frei abziehen und die Sheiths als eben fo viele balb wieder auftretende Feinde entschlüpfen ließ, unterließ die Berbeischaffung bes Proviants, Die feine Berpflichtung war, und weihete fo einen großen Theil des ftreitenben Beeres im-wilden Gebirgslande bem Sungertobe. Er batte icon beim Ausmarich bes Felbguges, und auf bem gangen Wege, ben Bafcha mit Borfpiegelungen getäufcht, als murben bie verbundeten Beduinenftamme bon Bahran, Schomrun und andere feinem Beere ben Proviant icon auführen, woran biefe nicht bachten, Die vielmehr alles vormeg auffraßen ober plünderten. In Wadi Bifheh follte, nach ihm, Ueberfluß fein, und boch fanden fich ba für bie Armee nichts als Datteln. Ihr ganger Provianttransport ward also da schon in verlängerter Lagerftation aufgezehrt. Un Anlegung von Magaginen mar fein Die furge Strede vom Babi Bifbeh-Lager an, hatte ber Berrather dem Bafcha gerathen, fich alles Transportes von Lebenemitteln als einer unnügen Laft für fein fiegreiches Geer zu entschlagen; im reichen Gebirgelande von Rhamys michent werbe ibm Alles in Ueberfluß werben. Die türfische Sorglofigfeit ging barauf ein; bas Bebirgeland murbe burch gogernde Dariche erreicht, aber mit welchen Berluften! Dan entließ bie Befangnen und Beigein ber Sheiths aus Berrath ober weil man fie nicht halten fonnte, mit eiteln Berfprechungen, bie fie nie ju erfullen bachten. In bem

<sup>24)</sup> Deftr. Confulatebericht, Mfcr.

#### 978 Beft Affen. IV. Abtheilpug. S. 74.

Gebirgelager 25), nach bem Siege zu Rhamps michent, hatte men nur die teifen Obftarten zur Friftung bes Lebens vorgefunden, und biefes konnte mit bem langern Berweilen im fuhlen, ungewohnten Clima bes Gebirgelanbes ben Bewohnern brennender Gandwülften nur nachtbeilig werben.

Die milve Behandlung ber zu Krenz friechenden lodte and von dem Sudabhange des Gebirg flandes Afpr die beim Sheiths ber Grenzgebirgs-Gwue Redjal alma el Gedicas und Redjal alma el Jemen zur Unterwerfung herbei in des Türkenlager, die bisher 2000 Mann Truppen zu dem Kriegshen der Afprinen gestellt hatten; selbst der Beduinen-Tribus der Beni Moughand, dem Ait vorstand, ehe er Regent von Afpr ward, unterwarf sich und erhielt Gnade. Dieser Absall sollte Ait vorzüglich schwerzhaft gewesen sein, der sein Lager auf einem benachbarten Berge Sega (so bei Tamisser und Galin. und Fert.) bei dem gleichnamigen Dorse aufgeschlagen hatte, wo er eine zweite Schlacht wagen wollte, und falls auch diese verloren gehen sollte, nach der Verschanzungslinie und Feste Reda, seinem lezien Insuchtsorte, hinabzusteigen beabsichtigte.

.

4

Dier nun, wo man fich ichen mit bem volligen Giege aber Afpr fcmeichelte, feste Achmeb Bafcha im Ramen Behme Mild einen neuen Statthalter über Afpr ein und befleibete ihn mit bem Chrenpelge. Es war Doffari, Sohn Abu Rogtas 26), eines in ben Behabi-Rriegen berühmten Sheiths ber Amber, ber einft nach ber Schlacht bei Befel (f. oben 6. 932) ben Rehmeb Ali beflegt war, und biefem feinen Gohn Doffari ale Beifel mit nach Cairo geben mußte. Dort ließ ber Biceling biefom gelftvollen Jüngling eine eble Erziehung geben. Er wat jest 35 Jahr alt, fehr gut unterrichtet, ein Freund ber Gunpin, achter Araber geblieben, ungemein gewandt, ber genauefte Runde von Arabien und feiner Rabylen, an benen beiben er mit Liben fcaft bing. Der Bicetonig hatte ihn jum Gtatthalter von Afpr bestimmt, weil er wußte, bag Turfen bort gu verhaft: wit um eine bauernde Gerrichaft zu begründen; er hoffes an ihm:si treuen Bafallen gu gewinnen und einen vaterlichen Burfos feine Lanbeleute. Auch war Doffari entzückt, als er nach: fo inte ger Abwefenheit zu Rufeyba, wa ber Tribus ber Doffabl

um Sabab faß, feine Gebirgsheimath zum erften male wieder w

<sup>226)</sup> Deftr. Confulatebericht, Mfcr. ") Tamisier L c. E. p. 184-185.

Midte, und fein Gohn mit 500 Reitern ber Rabylen von Rufeyba und Rubia ibm entgegen fprengte. Sein Nebenbuhler, ber Gunfiling des Groß-Scherif, Sultan Ibn Abda 27), der früher Sheith von Aldam gewefen, ebe ibn Ait, fein Beind, aus Afpr verjagte, wurde in feine Berrichaft Aldam wieder eingefest, Die unmite telbar im Beft an bas Gebiet ber Beni Doughand angrengt, und auch fein Sohn tam fogleich ben folgenden Lag in bas Lager bes Bafchas, feine Gubmiffion zu bezeugen. Alle Diefe Bebirgetris bus, vom iconften Schlage, maren reich gefleibet, toftbar bewaffe net und geschmudt mit ber Beute, bie fie in Jemen und Bebichas gemacht; fie fcbienen burchaus an nichts in ihrem Bebirgelanbe Rangel zu leiben. Diefer Mangel hatte nur bas Turtenheer getroffen. Endlich, am 27. Aug., brachten bie befreundeten Bebuis nentribus nun wirflich Lebensmittel in bas Lager; ba Rameele in Diefem Gochgebirge fehlen, fo mußte Alles burch Denfchen berbeigetragen werben, was freilich nur langfam gefchehen fonnte. Much ftarben bier bie mitgebrachten Rameele täglich ju Dubenben weg; nur Efel blieben jum Transport übrig. Es trat die Beit ber Gowitter 26) ein; am 28ften fielen Blige und Regenftrome brei Stunden lang furchtbar herab; ber Geil, ber guvor am Morgen noch troden lag, mar am Abend fo wuthend, bag ibn fein Bee Duine zu paffiren wagte. Am folgenden Lage fielen in einem gweiten Gewitter fo furchtbare Blipe, bag man wegen bes Bulvetmagagins bange ward; ber Seil fcwoll zu einer Breite von 80 348 100 guß mit Alefe von einem Fuß an. Das Thermometer war von Babi Bifbeb bis hierher immer mehr gefunten, obmol man ftete weiter gegen Sub von 20 bis ju 18° R.Br. verrudte; benn man hatte fich ju bedeutender Gobe erhoben; Die Binbe som Rothen Meere mußten bier uber hobe Berge binwegmeben. Am Morgen und Abend herrichten Debel, die ber Gefundheit Ala ler, bie aus ber beißen Sonnenglut bes Tieflandes famen, febr gefährlich waren. Die Tage maren fehr beiß, bie Machte und bie Rorgen febr talt; wenn auch ber Connenstrabl traf, fo etwarmte er ble Schatten boch nicht. Und hier in Afpr follte Rogen febr baufig fein.

Die Besbachtungen, die im hospital-Lager zu Rhamps-Richent vom Schlachttage an, vom 21.—29. Aug., gemacht wurben, gaben folgende Tafel:

<sup>27)</sup> Tamisier, Voy. II. p. 322. 27 Cbend. II. p. 320.

## 974 Beft - Affen. IV. Abtheilung. S. 74.

Sonnenaufgang, Mittag, Sonnenuntergang, Shand heiter 21. Aug. 23 15 25 Bellm. 22. 23 14 21 23. 22 14 20 Regen 24. 13 22 20 ebenje 25. 13 22 19 ebenfo 26. 14 23 21 ebenie 27. 13 24 20 28. 12 22 19 **G**ewittet 29. 12 23 19 Gewitter. Aufbruch aus bem Lager von Rhamps mident 1. am 30. Aug. 29) nach Ejela. Statt ben erften Sieg gu verfolgen, hatte man bei fortbauernber Sungerenoth, ber man auch im Lager nicht entgeben konnte, unter Faullengen in jeder Sinficht bie griften Berlufte erlitten, und auch die Energie bes Beeres mar feineswegs gefteigert. Der Marfch gegen Beft führte balb gum Bufammenfluß ber beiben Giefftrome, welche bas Bergbaffin von Rhamps Micheht umgeben, Die noch 3 bis 4 andere fleinere Seile oba Bergbache aufnehmen, beren größter von ihnen anderthalb Stusben weit unter lieblichem Dimofengebufch fich binfchlangelte. bem Buge alfo gegen Weft erhob fich eine Aufeinanderfolge bober Bebirge, beren Generalbirection von G. nach R. zieht. Bin Beit zu Beit fah man Steinhaufen, hinter benen bie Beduinen fic im Kriege zu verschanzen pflegten. Bur Seite lag ein Schlachtfeb mit Leichen bebeckt. Man flieg zum Fuß ber Berge hinab auf grunen Biefen, mo fone Biehmeibe mar. Lange Steinreiben bezeichneten bie Grengen ber Beibebiftricte; bier und ba waren and Steinhaufen temporare Betorte errichtet und neben ihnen Grab. ftatten wie im Babi Djanfur. Alle Steinmauern, mabricheinlich von frühern Birtenwohnungen, waren mit Mimofen befchattet. bem Ruden eines Berges begann bie Quelle eines Giegbachs, but fich in ben oben genannten größern von Rhamps michept er Auf bem entgegengefesten Behange entfpringt ein ante rer Seil ober Strom, ber gegen Rord flieft und meiterfin ben Rrummungen bes Thales folgt, barin er Durrafelber bewäffert, mafe einem Dorfe aus Badfteinhäufern mit Thurmen, bie nie

wie die bisherigen, phramibale, sondern chlindrikschaft. hatten. Aber der panische Schrecken hatte Alles merde

<sup>925)</sup> Tamisier I. c. II. p. 357.

Strom verfcwand balb hinter ben Bergen; auch feine Baffer ergießen fich jum Babi von Rhamps michent und biefer in ben Geil Ejéla (Seil Edshela bei v. hammer) 30). Der Marich wurde burch eine Reihe von Bergen und mafferreicher Babis mit grunem Rrauterwuchs fortgefest bis ju jenem Seil Ejela, an welchem ein Dorf aus Erbhäufern mit iconen Culturfelbern gelegen, Die von runden Thurmen gur Bache umftellt maren. Felder und Barten waren mit großen trodnen Steinmauern befet. Das Land hieß Bar Ejela, bas Dorf ebenfalls Ejela (Edjela auf Jomards Rarte, auf ben übrigen Rarten fehlt ber Rame); es follte von ber Schnelligfeit (b. h. Ejela) bes Bebirgeftroms ben Namen haben. Dier wurde bas Lager aufgeschlagen.

- Bweiter Tagemarich (1. Sept.) 31). Die hohen Berge 2. mußten überflettert werben, welche biefes Thal umfranzten, um jum reichen Dorfe Beffa ju gelangen, bas in 3 Bruppen getheilt am Abhange eines Berges liegt und von einem Fort vertheibigt ift. Weiterhin fam man nach Maroua, barin 6 Dorfer gelegen mit prachtvollen Garten, und noch entfernter erblidte man zwei neue reigende Dorfichaften Djouaha (eben fo auf Jomards Rarte; fehlt wie die vorigen auf allen andern Rarten) und Apha, beren Bewohner zum großen Merger ber Solbaten ben Aman ober Barbon erhalten hatten, fo bag fle nun nicht mehr auf bas Blundern ausgeben burften.
- 3. Dritter Tagemarfc (2. Sept.). Bon Apha flieg man wieber hinab und erblicte balb 4 neue bewundernswürdige Dorfichaften, die burch bie große Fruchtbarkeit ber Landichaften Afpre, nach jener Steristät bes Bebichas, einen tiefen Einbrud machten. Sie waren von ihren Bewohnern verlaffen, die Truppen fielen wie Beufchreden über bie herrlichen Dbftgarten ber, und erquidten fich an ben toftlichen Pfirficen, Uprifofen, Granatäpfeln, weißen Trauben, auch die Pferde und Rameele über die Aeder mit grunem Rlee und Mais, die bald abfouragirt waren. Bon ba erreichte man balb Menaber, bie Stabt, welche Ali erft zu feiner Capitale gemacht hatte (f. bei Jomard und Planat, vergl. ob. G. 195, auf Galinier's Rarte fehlt fie).
- Lager in Menaber, vom 2-26. Gept. 32). Sauptstadt von Afpr (eine Stadt Afpr fcheint es wirflich nicht

Bien. Jahrb. B. 92, S. 64. 31) Tamisier l. c. II. p. 360.

<sup>33)</sup> Chenb. IL p. 866.

### 974 Beft - Affen. IV. Abtheilung. S. 74.

Sonnenaufgang, Mittag, Gonnenuntergang, **Slumd** 21. Aug. 15 25 23 heiter 22. 14 23 21 Bolten 23. 14 22 20 Regen 24. 13 22 20 ebenio 22 25. 13 19 ebenjo 23 26. 14 21 ebenfe 27. 13 24 20 ebenfo 28. 12 22 19 Sewittet 29. 12 23 19 Gewitter.

am 30. Aug. 29) nach Ejela. Statt ben erften Sieg zu verfolgen,

Aufbruch aus bem Lager von Rhamps michent

batte man bei fortbauernber Sungerenoth, ber man auch im Lager nicht entgehen konnte, unter Faullengen in jeber Sinficht bie großten Berlufte erlitten, und auch die Energie bes Beeres mar feineswegt gefteigert. Der Marfc gegen Beft führte balb gum Bufammenfluß ber beiben Giefftrome, welche bas Bergbaffin von Rhamps Michent umgeben, bie noch 3 bis 4 andere fleinere Seils ober Bergbache aufnehmen, beren größter von ihnen anderthalb Susben weit unter lieblichem Dimofengebufch fich binfchlangelte. Ber bem Buge alfo gegen Weft erhob fich eine Aufeinanberfolge beber Bebirge, beren Generalbirection von S. nach R. giebt. Bin Beit zu Beit fah man Steinhaufen, hinter benen Die Beduinen fid im Artege zu verschanzen pflegten. Bur Seite lag ein Schlachtfil mit Leichen bebedt. Dan flieg gum Sug ber Berge binab auf grunen Biefen, mo fcone Biehmeibe mar. Lange Steinreiben bezeichneten die Grenzen ber Beibebiftricte; hier und ba waren and Steinhaufen temporare Betorte errichtet und neben ihnen Grab-

grunen Wiesen, wo schone Biehweibe war. Lange Steinreihen bezeichneten die Grenzen ber Weidebistricte; hier und da waren and Steinhausen temporare Betorte errichtet und neben ihnen Grabsstätten wie im Wadi Djanfur. Alle Steinmauern, wahrscheinlich von frühern hirtenwohnungen, waren mit Mimosen beschattet. Auf dem Rücken eines Berges begann die Quelle eines Gießbach, der sich in den oben genannten größern von Khamys michent wegießt. Auf dem entgegengesetzen Gehänge entspringt ein anderer Seil oder Strom, der gegen Nord fließt und Weiterhin der

Krummungen bes Thales folgt, barin er Durrafelber bewäffert, nete einem Dorfe aus Backteinhäusern mit Thurmen, bie nicht met, wie die bisherigen, phramibale, sonbern cylindrifte Geftel hatten. Aber ber panische Schreden hatte Alles verbet.

1.

. . . . . . . . . . . .

j

<sup>&</sup>lt;sup>925</sup>) Tamisier I. c. II. p. 357.

Strom verfdwand balb hinter ben Bergen; auch feine Baffer ergießen fich jum Babi von Rhamps michept und biefer in ben Seil Ejéla (Seil Edshela bei v. Hammer) 30). Der Marfc wurde burch eine Reihe von Bergen und mafferreicher Babis mit grunem Rrauterwuchs fortgefest bis ju jenem Seil Ejela, an welchem ein Dorf aus Erbhäufern mit iconen Culturfelbern gelegen, Die von runden Thurmen gur Bache umftellt maren. Felber und Barten maren mit großen trodnen Steinmauern befest. Land hieß Bar Cjela, bas Dorf ebenfalls Cjela (Cojela auf Jomards Rarte, auf ben übrigen Rarten fehlt ber Rame); es follte von ber Schnelligfeit (b. b. Ejela) bes Bebirgeftrome ben Namen haben. Bier wurde bas Lager aufgeschlagen.

- Zweiter Tagemarsch (1. Sept.) 31). Die hohen Berge mußten überflettert werben, welche biefes Thal umfrangten, um jum reichen Dorfe Beffa ju gelangen, bas in 3 Gruppen getheilt am Abhange eines Berges liegt und von einem Fort vertheidigt ift. Weiterhin fam man nach Maroua, barin 6 Dorfer gelegen mit prachtvollen Garten, und noch entfernter erblidte man zwei neue reizende Dorfichaften Djouaha (eben fo auf Somards Rarte; fehlt wie die vorigen auf allen andern Rarten) und Apha, beren Bewohner jum großen Merger ber Solbaten ben Aman ober Barbon erhalten hatten, fo bag fie nun nicht mehr auf bas Blunbern ausgeben burften.
- 3. Dritter Tagemarfc (2. Sept.). Bon Apha flieg man wieber hinab und erblidte balb 4 neue bewundernswurdige Dorfichaften, Die burch bie große Fruchtbarfeit ber Landichaften Afore, nach jener Sterilitat bes Bebichas, einen tiefen Ginbrud machten. Sie waren von ihren Bewohnern verlaffen, Die Truppen fielen wie Beufchreden über bie berrlichen Dbftgarten ber, und erquidten fich an ben toftlichen Bfirficen, Aprifofen, Granatapfeln, weißen Trauben, auch die Pferde und Rameele über bie Meder mit grunem Rlee und Dais, bie balb abfouragirt waren. Bon ba erreichte man balb Menaber, bie Stabt, welche Ali erft zu feiner Capitale gemacht hatte (f. bei Jomard und Blanat, vergl. ob. 6. 195, auf Galinier's Rarte fehlt fie).
- 4. Lager in Menaber, vom 2-26. Gept. 32). Diese Bauptftabt von Afpr (eine Stadt Afpr fcheint es wirflich nicht

<sup>3°)</sup> Bien. Jahrb. B. 92, G. 64. 32) Ebend. IL. p. 866. <sup>31</sup>) Tamisier l. c. II. p. 360.

# 976 Beft-Affen. IV. Abthellung. 5. 74.

ju geben, f. oben S. 188) if von einem Gebirgetranze ungeben, beffen höchfte Spigen im Weften hervorragen, indes um gegen D.R.D. ein einziger Ausgang aus bem Baffin im Durchbrude bes Giefftroms fich zeigt, an welchem bas Lager aufgefchlagen war. (Daber tann fie nicht Menabhir, bas heißt fcone Ausficht, gefchrieben werben, nach v. hammer) 33). Die Gebirge gegen B. ganz grün, bebedt von Sabines (ob Juniperus sabina?) tontieftirten angenehm mit ben angebauten Seiten ber von Bebuisen bewohnten Berggebänge. Am Fuß bes westlichen Abhanges biffa

Bergfette erheben fich bie berühmten Teftungewerte von Reba, Die lette Buffucht von Alte Bartei. Schon an ben nachften Igen, jumal am Abend bes 6. Geptembers, fing ber fleine Conrillastrieg an; bie Attaden mit ber Dammrung, bas Schimpfen, Schreien, herausforbern. Die Argyptiet wurden Dummfopfe So hemeb Alis geschimpft, und die Schimpfreben in Rationallieber pe bracht, die bis in die Mitternacht abgefungen wurden, wobel et in Bilntenfalven ber Erbitterten nicht fehlte, und viel unnuges Bulon verschoffen marb. Dies wiederholte fich nun jeden Tag; an 7. September erfolgten auch fühne Angriffe am Morgen. Die Lebent mittel wurden babei immet feltner; am 8. Geptember wurden bit Boldaten im Lager nur noch Biertelportionen ausgetheilt; Wil Biertheile ber Mannichaft hatte nur Durrahalme gum Ramen; wich erholten fich am verrecten Rameelfleisch. Go blieb es ben 9. 🖦 10., und obgleich bie genannten Beftungen von Reba taum in paar Stunden fern lagen und wenig Biderftand leiften fonnie, fo zauderte boch ber Bafcha fie anzugreifen. Am 11. wurden bie Garten in ber Bergweiflung wieber von neuem geplunbert; Laule fier erhafchte noch feine lette Beintraube. Die meiften facht von Menaber maren niebergeriffen, um Brennholt gum & zu haben. Der Sheifh von Denaber faß eingefchloffen in wit tabelle von Reba; heute unterwarf et fich.

Am 14. September tam neuer Beiftand von Bebuind in Bent Cher34) ober Bent Char; treffliche Reiter, aber ohne Les bens mittel. Sie find die erften Beduinen, die außer ben Rath nalgefängen, mit benen fie aufmarschiren, anch eine Art Ramben ober Baute (Aarabut) haben, und andre Inftrumente, waer tragung einer englischen Blagge, die fie bei ihren tehen kaufmanne geplundert haten fall in Mochha bei einem Raufmanne geplundert haten fall

<sup>123)</sup> Bien. 3ahrb. B. 92, G. 64. 39 Tantittes, Vog. 254 271.

Arabien; Hauptwafferscheide im Aprgebirge. 977

bahingog. Die Feinde, burch bie Unthätigkeit im Lager ermuthigt, attadirten felbft bie ausgestellten Borpoften.

Am 15. September seierte ber Groß-Scherif von Metta seit seiner Abreise von Metta hier in Menader noch eine Hochzeit mit einer dritten Frau. Der Pascha wagte zu gleicher mit ber ausgehungerten Armee keine Attacke gegen die Festungen von Reda. Reiner der begnadigten Sheikhs erfüllte im Geringken die so submiß gethanen Gelübbe, Lebensmittel herbeizuschaffen. Retirtren kann der Pascha bei dem völligen Wangel an Nahrung auch nicht: denn dann würden alle Beduinen auf ihn losskürzen. Also, da doch die Beduinen vor den Rothen, d. i. dem rothunisformirten und wohl einexercirten Rizam, eine gehörige Furcht hatten und den Feind so weit als möglich wegwünschten, waren Friedensunterhandlungen mit Ait (nach Fresnelsstersicht er sich: Aid Ihn Nouri, Chef der Wahabiten in Aspr) 35) das einzige, wozu sich Achmed Pascha bestimmen konnte. Sie wurden begonnen.

Aber am 17. September nothigen fühne Attaden bes Seinbes und lebhafte Fufillaben ben Bafcha gum Aufbruch aus bem Lager. Man marichirte einen Bergftrom eine halbe Stunde entlang aufwarts, ber von 2 bicht ju feinen Ufern herantretenben Bergfetten eingeschloffen und an feiner Gubfeite von ber bochften eine Stunbe weit, wie ein hober Mauerruden, begleitet wird ohne Ginfchnitte. Es ift biefer hohe Bug zugleich bie Bafferfcheibe 36) für bie fließenden Gewässer, die nach dem innern Arabien zu von ber einen Seite, von ber anbern aber nach bem Tehama und gegen bas rothe Deer ftromen. Ueber ben Urfprung biefes Bergftroms im geschloffenen Thalwinkel, bem erften ber von hier gegen Gub zum Tehama, gegen Abu Arifch abfließt, erblidte man ein fleines Gebirgeborf 3 icha, beffen Baufer und Gartenmauern ben Uebergangepaß abichneiben und fchwer zuganglich zu machen im Stande find. Deshalb follte ber Angriff bagegen gerichtet werben, um biefe Baffage gu fprengen.

Auch wurde ber Feind überall, wo er in ben Weg trat, bur Fufillaben aus feinen Bosttionen gurudgeschlagen. Er retirirte immer hober hinauf auf die Gipfel ber Berge; bas Aurkenheer Aletterte ihm nach auf so fteilen, abrupten Wegen, bag ber Reiter fich

Fresnel, l'Arabie in Revue des deux Mondes. 4. Sér. 1839.
 T. XVII. p. 252. 36) Tamisier, Voy. l. c. I. p. 379.

Ritter Erbfunde XII.

oft an ber Mahne: feines Pferbes festhalten mußte. Ueberal lag gur Geite Tobte und Bleffirte: Al't felbft mar an ber Spige felner Leute. Camifier behauptet ihn bei biefer Affaire auf ben Atopigen Göben febe mobl an feinem rothen Alelge extunnt ju bo Auch er fletterte bas Steilgebirg ruhig binan, und fab fic von Beit ju Beit um; oben angefommen verfchwand er hinter ben Belfen. Der Beind ichien complet geschlagen; oben auf bem Rulten bes Berggrates mar fein Bebnine mehr zu feben, wie burd einen Bauber fah man fich verlaffen. Diefen Moment, behaupte Samifiar, hatte man ergreifen follen, um gegen Rebas Beffie gungen binabzufteigen und bas lette Afol gu erfturmen; fatt be fen ließ, ber Pafcha jun Retraite fchlagen. Raum auf bem Ridmoge begriffen, brachen auf allen Seiten, aus allen Binteln bis Bebuinen wieber hervor, und jagten bie Aegiptierteuppen, ja ber Bafcha felbst auf fchimpflicher Flucht in fein Lager gurud. man nach einem Rafttage ber Exholung um 19. Sept. an ben w gemein fteilflippigen und fast impracticablen Ufern. beffelben 3fot Genomes abmaris einen Ausfall aus bem Lager magte, fliegen fich bie Bebuinen, bie man gurudfching und verfoigte, mit gleich Gewannheit feine Felsgehänge hinab und entschlüpften, abwel f in bie Enge getrieben waren, bennoch, einen einziger ausgenomme ber auf einer Rlippe Stand bielt, wo es gum Sandgemenge im Bu biefen fruchtlofen Anftrengungen und Erfcbofungen gefellte fc nun schon so bestig, die Gungerenoth, daß am 20. Septem fehr wiele ber Soldaten Uebenläufer murben gu Aits Bartel. Und als am 23. Geptember gu ben Erichopfungen, ju ber Gun gerenoth, ju ben Ausreißern auch noch ber furchtbase 23 phus im Sospital Die erften Opfer forberte, moruber ber Genn ftabbargt Chebufeau 37) bem Pafcha bie Deibung gab, n bie Triebensunterhandlungen mit größerem Gifer S und schon am 25. September, nach Auswechslung ber Eraete famen in ber Racht brei Cheifhe in bas Lager, ben Frieben gu unterzeichnen. Glorreich mar er nicht, boch erwäuscht; bie B

ı

1

Dingungen waren 38):

1. Die Aegyptier verlaffen am folgenben Lage, bem M. September, bas Lager zu Menaber und ziehen abwilde neb bem Lehama jum rothen Meere, unmoleftirt, wenn fie bet Momittum ber Kabylen nicht verlegen.

2. Die Afprinen befolten im

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Taminier, Voy. IL p. 388. <sup>35</sup>) Wenb. B. 396.

gange Unabhangigteit, burfen aber feinen ftrafen, ber gegen fle Bartet nahm. 3. Die Commiffare Alte werben bie Armer geleiten, um über die Erfüllung ber Aractaten zu wachen, und an ihren Grengen gurudfehren. - Bie nichtsfagend bie beiben erften Buntte maren, ba ber Beeresqua überall um feiner Exifteng wil-Im von bem Eigenthum ber Rabylen gehren mußte, und Riemant ba mar, ber ben Alt an ber Rache gegen feine Biberfacher binbern tonnte, ergiebt fich von felbft. Wegen ber Ueberlaufer, Die Alt amf keinen Ball herausgab, wegen bes als Statthalter eingefesten Doffari Abu Moqta, ber nun in Die folimmfte Situation gu feinen beiben Rivalen gerathen mußte u. f. w., war nichts bestimmt: Die Armes zog ab in ihrer Ohnmacht, zwar fcheinbar im Frieden, aber ohne Brot. Große Strapagen und Roch ftanben ihr bevor. -Dier bort Tamifters Tagebuch auf, ber über ben Rudmarich in einem anbern Berte Bericht geben wollte, bas aber ausgeblieben. Bum Schluß giebt er eine Sabelle ber Temperaturftanbe im Lager ju Menaber 39) mabrent ber 25 Ange bes bortigen Godpitalftandes, vom 2. bis 26. Sept., aus bem fich, bei fehr gleich. farmiger Bitterung mahrend biefes Monates, auf jeuer mile ben Berghohe ber mittlere Thermometerftanb alfo ergiebt:

- 1) bei Sonnenaufgang, zwischen ben Extremen von 10° bis 14°, ein Mittel von 121/12°.
- 2) Mittage, zwifchen ben Extremen von 21° bie 25°, ein Dittel von 231%, °.
- 3) bei Sonnenuntergang, zwischen ben Ertremen von 17° bis 28°, ein Mittel von 20%.

Die Jammersenen bes Radmarsches haben bie französischen Barteigänger bes Bicekönigs nicht für gut gefunden im Einzelnen zu veröffentlichen; sie ergeben sich aus dem Gesagten von selbst. Bach jenen letten Gesechten, welche der Consularbericht 40) mitgliedte Angriffe auf Reda nennt, konnte der Radzug nur auf einer Strasse Afpre (wahrscheinlich dem Gebirgspaß von Besmah, ein Rame, der nur bei Chéduseau verkommt) 41) geschen, auf welcher die fürchterlichten Rabylentribus herrschten, welche den letten Ueberreft wol hätten vernichten konnen. Die auf der Gobe Bestegten blieben auf den Ruinen ihrer zersisten

<sup>\*)</sup> Chend. II. p. 391 — 394. 40) Desterr. Consulardericht von 1837. Mscr. 41) Chéduseau, Notice in Bulletin de la Soc. Géogr. XIX. p. 106.

# 980 West Affen. IV. Abtheilung. S. 74.

Dorfer figen; fie follen fich überwunden genannt haben. Die Furcht

ber Bergbewohner vor ber bisciplinirten Baffe ber Armee gab ihr bas befte Beleit; nur mit wenig Dann Berluft erreichte man nad bem Absteigen ber Bergzuge gegen bie Meeresseite am guß bet Berge von Koref (?) Die Station zu Beni Shehr (ein Itbus auf Galin. Rarte), unfireitig Dahail, bie 2 Sage von Rea und 3 von Gomfube, bem Seehafen, vortheilhaft gelegen war und ben Ataba, b. i. ben Abftieg ber Baffe, ober bie Defiles bet hochlandes Afnr, insbefondre ber Belahmar (auf Galin. und Berr. Rarte) im Ruden hatte. Dier mußte man liegen bleiben, bie Theurung muche, Laftthiere, um Proviant herbeiguschaffen, fehlten Die Cavallerie, von ber noch bas 7. Regiment übrig mar, murbe nach Gomfube gefchickt, mußte aber unterwegs liegen bleiben, weil Rrantheit fie alle niederwarf; vom britten Bataillon beffelben blieben nur ein paar Solbaten und ber Apothefer am Leben. Der Bafcha befchrantte fich barauf, Die Feftung Beni Chebr, we man lagerte, mit Belagerungsgeschut und 400 Mann Garnifen gu verfeben. Die Roth murbe bier fo groß, bag felbft bas Baffer theuer vertauft marb, bas Bfund Brot 2 Thaler foftete, bas Shaf mit 7 Ducaten bezahlt merben mußte. Admeb Bafca fdbf wurde frant, übergab bas Commando ju Beni Shehr an ben Groß-Scherif, und bas in Gomfube, wohin er felbft ging, an Rutfout Ibrahim Bafcha. Run marb wol Broviant berbeigetrieben, aber bie Cholera = Morbus fing nun an zu muthen, und von , bem Ueberrefte ber 12,000 Mann lagen balb 3000 als Rrante barnieber. Achmeb Bafcha gog fich zur Genefung nach Reffi und ließ feine Stellvertreter in ber Roth bei bem Lager, in ben

mehrmals Morbanschläge gegen sie entbedt murben. So enbete ber erfte ber drei Feldzüge gegen bas Gebirgs- land Afpr und seine Bewohner, bem wir die so lehrreiche gesgraphische, wenn auch nur theilweise, Renntniß beffelben wobanken. Doch hat er und einen Blid in basselbe vergonnt, mit rend die solgenden nur an bessen Borboben zurudbleiben, und der hier nur weniges von ihrem Berlaufe zu sagen ift.

Das folgende Rriegsjahr 1834 42) nahm ein noch fläglichend Ende, fo daß fast Alles umfam durch verfehlte Unternehmungen und bofe Einwirfung bes Rlimas. Man zog von Gemfabe er nach der befestigten Station Mahail, am Tufe bes Berges

<sup>342)</sup> Defterr. Confnlarbericht von 1837. Mfcr.

Rora (Roref?); hier hatte man eine Sige von 49° Reaum. (?): gu erbulben, ichlechtes BBaffer und von ber Afaba von Afpr fortmahrende Redereien ber Gebirgler; boch mar bie Bosition, 2 Tagereifen von Gomfube, ju einem Sauptwaffenplage am norbweftlichen Ausgange bes Thalgebietes von Rebjal alma febr vortheilhaft, 12 Stunden von beffen oberm Ende, wo bie fefte Reba nur anderthalb Tagemariche fern war, eben fo weit wie Sega entfernt. Aber hier ftarb Alles weg, wie bie Fliegen. Ein regelmäßig wehender Mittagemind umbullte bas Lager mit fehr brudent heißer Gewitterwolfe, bie bas Athemholen faft unmöglich machte. Bon Expeditionen gegen die Nachbarichaft, um Leberfälle zurudzuweifen, Transporte gu fichern, Lebensmittel gu erhalten, fehrte ber Rommanbeur Ibrahim Bafcha felbft als Rranter gurud nach Dahail, wo Rameeldiebftable alle Bufuhr unmöglich machten und ber Tob ber Mergte auch die Rranfennoth vergrößerte. Durch gang De bichas verbreitete fich Sungerenoth. Der Groß-Scherif trieb endlich die Rauber - und Diebesbanden bis Sega gurud; aber Reba fonnte er nicht einmal erreichen: benn zwei Drittheile ber Armee lagen frant, taglich ftarben 50 feiner Leute. Ale fich inbef Ibrahim Bafcha von feiner Rrantheit erholt hatte, commanbitte er 2000 Dann gu einer Expedition gegen Redjal alma; gu gleicher Beit erftieg ber Groß-Scherif bie Ataba (Bergpag) hinauf einen Tagemarich weit bis Tabab. Aber ber Blan, im Gebirge mit bes Baicha Corps zusammenzustoßen, um im obern Rebjal alma bie Bauptfefte zu Reba anzugreifen, murbe burch bie zu hohe Gebirgspaffage, über welche kein Transport ftattfinden konnte, gehindert, und der Bafcha, ohne Unterftugung bleibend, wurde gefolagen und konnte fich nur burch fdimpfliche Flucht retten. Die Afprinen baburch ermuthigt, festen bem Feinde fo gewaltig zu, bağ er auch die Sauptwaffenftation raumen mußte, aber in folder Berwirrung, bag alle Bagage, Munition mit 1500 Rranten in bie Gewalt ber Sieger fielen und ftarben, ober bei fpatern Ueberfallen ermorbet wurden. Nach 3 Monaten jog Ibrahim Bafca, auf allen Seiten gefchlagen, wieber zu ben Thoren von Gomfube ein; wie ein Sturmwind folgten ihm neue Schaaren ber Bebirgetribus gu bem Beftabe nach, und fehrten nur wieber um, weil man fle getäuscht und fie glauben gemacht hatte, die Aegyptier feien fcon wieder auf Schiffen abgefeegelt, Die noch nicht einmal zu ihrer Aufnahme angelangt waren. Dun mandten fie fich gegen bie noch gurudgebliebnen Ungludlichen, Berftreuten und Rranten; alle biefe traf

#### Bef - Affen. IV. Abtheilung. S. 74. 932

Mord und Tobifchlag ober Sclaverei. Die mehrften wurden von ben Epibemieen weggerafft. Auch ber hafenort bot noch bei ber enblichen Ginfchiffung einen Sammeranblid bes gerlumpten, bab verhungerten, mit Wunben bebedten und franten Ueberreftet ber ägpptifchen Armee bar, bei bem Ibrahim Bafcha felbft in Bes gweiflung gerieth, ba er nicht belfen tonnte. Erft fpat erhielt et Pferbe, um nach Dichibba gu retiriren. Der graufame Dbrift Gelim Ben bepadte bie Schiffe fo bicht mit ben Denfchen, benen Baffer und Broviant fast ganglich fehlte, baß bei ber Ueberfehrt über 1000 Menfchen farben und alle Kranten über Borb gewerfen wurben. Bon ber gangen Armee warb nur ein Theil bes Genemb Rabes mit 21 Officieren und 700 Unterofficieren und Gemeinen gerettet; alle anbern, nebft Baffen und Bagage maren verloren. Ge schaubervoll endete bie zweite Campagne gegen bas unüberwind Hiche Afpr.

3m October bes Sahres 1836 43) wurden bennoch in Megyp-

ten bie Borbereitungen ju einem neuen Felbjuge in Arabien ge macht; 9000 Dann Infanterie mit allem Bubehor nach Sanbe, Dichibba, Comfube und Mochha gefchiett; ber Bicetonig wollte felbft bie Operationen leiten, aber es fam nur gu fleinen De monftrationen. Im Februar 1837 brachte er wirflich über Roffeir alles zu ber neuen Expedition in Bewegung, im Oftober befolben Jahres follte in Arabien feine Armee bis auf 12,000 S fich vermehrt haben. Da tam bie Befehung Abens burch bie Briten und ihr Uebergewicht in Mochha bazwischen (f. oben 6. 687); bie Berhaltniffe gegen bie Bobe Bforte concentrirten bab bie Streitfrafte in Sprien; gur Berftarfung ber Truppengahl wurben Die Sclavenjagben in bas innere Rilland nach Fagogle geführt; im Juni 1839 fam es zu ber Schlacht von Rigib am mittlen Euphrat und jum Feldjug nach Rlein-Affen. Alles bies fente die Aufmerksamkeit und die Kräfte von Alpr ab, das wieber fich gang felbft überlaffen geblieben, feitbem, in Belge bes Briebe mit ber hohen Pforte, ber Schut ber beiligen Stabte von Mid und Medina an ben Großsultan gurudfiel, und bamit ber Min bir Stiftung eines arabifchen Reiches, ju welchem Afpre Beffy mer ganglich nothwendig gewefen mare, burch ben Bicetbulg am 906, in fich felbft zerfiel. · 48

A. Day

n igrais is

<sup>249</sup> Deferr. Confularbericht von 1837. Mifer. Star Barrellian



### Arabien; Aford gegenwärtiger Zustand. 983

Bom Jahre 1839 fdreibt &. Freenel 44) aus feiner Confuarftation in Dichidda, bag Mit, ber Chef von Afpr, fich in eine Gebirge gurudgezogen und feitbem bort fo ficher berriche Die guvor; brei- ober viermal fei fein Gebirgeland attadirt worben, mer einmal ohne Frucht burchzogen, benn beffen Biberftanb fei ingefcmacht und merbe auch ungefchmacht bleiben. Unter ben reterlet Arten arabifcher Bopulation, ber ftabtifden, ber omabifchen und ber aderbauenben, habe biefe, eben fo wie ie nomabifche, ihre Independeng behauptet in ihrer Stellung wifden dem Debichas, Tehama und Jemen, und biefes Schweiervolt Arabiens gehöre gu ben intereffanteften Abtheilungen er Galbinfel, fcon baburch, weil feine Beflegung bie fcwierigfte lufgabe fei, und boch eine nothwendige zu einer Militair = Dcupation von gang Arabien. Dies habe Mehmed Ali wohl anttannt, wahrenb andere nach außen ftebenbe feine Rriegsattaden egen fie fur wuthenben Unfinn gehalten. Urm, friegerifch, eiferhatig auf ihre Independenz, blieben bie Afpr fo viele Sahrhunderte ang ber religiöfen muhammebanifchen Bewegung fremb, te fo viele Araber trieben, fich unter bas Banner bes Meffalfchen Bropheten gu begeben und ihre Sprache und Religion bis in en Occident zu verpftangen. Erft gegen Enbe bes 18. Jahrhunerte brang ber Belamiem unter ber reformatorifchen Beftalt es Bahabism in Afpr ein, ungeachtet bie Schatten feiner Berge o nabe auf bas Wiegenland ber Beimath Dohammebs fielen. Bebrauche, gang bem Genius arabifcher Moslemen wiberfprebenb, hatten fich bis in bie letten Jahre bei einigen biefer Besirgevolfer erhalten, Die icon Burdharbt fennen lernte, unb bie urch gewichtige Beugniffe auch Freenel im Lanbe burch ben all. jemein verehrten Babi Salim Banameh beftatigt murben; namich das Recht der Brautnacht (droit de Seigneur einst im Occient), bas bier bem reifenben Bafte in Beziehung auf bie Frauen ugeftanben wird (f. ob. S. 211), und die graufame Befchneiung (ob. G. 192, f. unt.), die Freenel ein Schinden ber gangen ebaarten Baut nennt, welche an ben Erwachenen in Begenwart hrer Braute geschehe, Die bei bem geringfirn Seufzer mabtenb ier Operation, ober bei ber Gefichtevergerrung burch ben Schmerz, per nicht wenigen Bunglingen bas Leben tofte, ben Begenftanb ib-

<sup>\*7</sup> F. Fresnel in Rev. des deux Mondes, sur l'Arabie. T. XVII. p. 252, 254.

### 984 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 74.

rer Liebe verächtlich, wegen feiner Feigheit, als funftigen Chegatten verwerfen. Solche äuftere Charactere, bemerkt Fresnel, feien allerbings wol nicht leicht zu besiegen, und boch als höcht unbequeme Nachbarn, die jede Gelegenheit zu Ueberfällen in bas heilige Meffagebiet wahrnahmen, mußte der Antampf gegen sie mit aller, Energie versucht werden.

### Erläuterung 3.

Das Grenzgebirgsland Mittelarabiens zwischen hebschas, zemen und Nedsched, mit der Gruppe von Aspr, nach seinen Gebirgszügen, Strömen (Wadi, Seil), Districten, Ortschaften und Tribus, von Aspr bis zum Wadi Tarabah.

Die Thore für bas Innere Arabiens, fagt Jomard (8) fehr mahr, welche ein paar Sahrzehenve hindurch für bie Aegyptier Truppen, und baburch auch einiger europäischen Beobachtung, geöffnet waren, scheinen feit ihrer Rudtehr an ben Ril wieberum für lange Beiten geschloffen zu fein: benn bie Bobe Bforte bat bert nur Mominalprotection, und ift außer Stande, im Lande felft Sicherheit zu gemahren. Mur von Megupten aus, bem einzigen Bugange zu Arabien, konnte von jeber fein Binnenland exceide werben, wie burch Aelius Gallus, als Aegypten eine romifde Proving war, unter ben Ejubiben, ben Gultanen von Aegypten und zu ber Groffultane Beit, erft nachdem fie Befit vom Ri-Delta genommen hatten (f. ob. S. 119, 731, 732). Beutzutag, nad jenen zwei Sahrzehenden ber Aegyptier Rriege bafelbft, ift ber fanatismus ber nur temporar gebampften, niemals unterbruchen Bahabi viel zu anstedend und regenerirend, ber Rationalbas ber Araber gegen bas grausame und inconsequente Türkenregiment viel zu fehr von neuem angefacht, ber unbezahmbare Character ber unabhängigen Stämme von Rebide Debichas, Afpr, Jemen viel zu erprobt, als bag in Storgen auf neue Bahnen gur Renntniß ber arabifden Lanbfil Diefer Seite her zu rechnen mare. Es bleiben uns bal bisherigen geographischen Berichterftattungen weiter gu ficien abeig

und unter biefen find bie von Chebufeau, bem Generalfimbe

<sup>&</sup>lt;sup>245</sup>) Jomard in Bulletin de la Soc. de Géogr. Deux. Sér. T. XII. Observat. préliminaire p. 107.

arzt, auf jenem Veldzuge gewonnenen Uebersichten biese Theiles von Mittelarabien, aus eigner, theuer erkauften Anschauung gewonnen, nächst benen, die wir schon oben nach ben lehrreichen Vorschungen bes trefflichen Burdhardt (1815) über dieselben Gegenben vollständig mitgetheilt haben, und die hier überall zur gehaltreichen Bergleichung dienen mögen (f. oben S. 196 — 213), die lehrreichsten. Hier folgen sie nach Galinier's und Verret's Mittheilung, die nun auch, da sie zuvor ganz unverständlich und unsbrauchbar waren, durch dieser Ingenieure Kartenentwurf und obige Nachweisung der Routen durch Tamister, auf benen die Rachrichten dazu eingezogen waren, klar und in sich vollkommen verständlich sind.

### 1. Gebirge 46).

Die Normalbirection ber großen westarabischen Gebirgsfette von N.B. gegen S.D. theilt das Land in zwei Abdachungen: gegen B., deren Wasser meist im Sande des Tehama verrinnen, und gegen N.D., wo sich die fließenden Wasser so weit hinausziehen, daß die Hypothese, als ftreiche dort im Abstand von ein paar Graben eine zweite Barallestette weiter im Often vorüber, völlig unhaltbar erscheint (s. ob. S. 721). Die Abhänge dieser arabischen Kette sind sehr stell und abstuzig gegen das Rothe Weer, sehr sanst geneigt gegen Oft zum hochgelegenen Binnensande Nedschebs. Die Hauptkette gliedert sich in Zweige mit Zwischenthälern, in denen die Seils (Strome) sließen, die meist im Sande verrinnen.

Bon ber Seite des Rothen Meeres ift es fehr schwer die arabische Rette zu übersteigen; nur zwei Baffe find bis jest als
practicabel bekannt. Der eine da, wo der Seil, der bei Bemah passirt (wol der Redjal alma oberhalb des Passes der Feste
Reda nach Menader, den Achmed Bascha herabstieg), seine Quelle
hat, wo sich die Rette plöslich sent und Truppen mit Artillerie
den Durchmarsch gestattete; der andere (weiter im N.B.) am
Dichebbel Rara oder Rora (oberhalb der Statton Wahail oder
dem Ataba, zu dem der Groß-Scherif nach Tabah hinausstieg),
weit schwieriger und nur für Menschen und Lastpferde passirbar.
Alle andere Localitäten bieten nur sehr steile und klippige Pfade für
Tußgänger der Kabylen dar, auf denen oft erst in Fels ein-

<sup>46)</sup> Chédufeau, Notice I. c. XIX. p. 108.

### 986 Weft = Afien. IV. Abtheilung. S. 74.

gehauene Stufen ben Zugang zum Tehama möglich machten. Rimals ward biefe Gebirgstette gemeffen; aber fie muß hoch sein, fagt Chébufeau, benn er sah bafelbst im April Eis und bitt an heftiger Kälte; boch sah weber er noch Colonel Mari, obwol sie sich Sahre in biesem Gebirgslande umbertrieben, im Sommer jemals Eis ober Schnee.

### 2. Fluffe 47).

Faft alle Seile ober Strome, bie vom Gebirge herab jun Tehama tommen, ziehen von R.D. gegen G.B. und verrinnen in Sande. Der Seil von Sali, ber feine Quelle um Reva, bet Sauptfefte Afpre, hat, burchzieht bie Berge von Rebjal alma gegen R.B., und nimmt von ber rechten Seite 4 fleinere Bufiffe and bem Bebirge auf, gieht an ber Sauptwaffenstation Dahail vor über, und ift mahrscheinlich ber Babi Rim auf Blanat's Kante (f. ob. 6. 195), von bem Chebufeau fagt, bag er allein and im Sommer noch Baffer habe. 3m Binter überfcwemmen ale biefe Seil, bilben große Bafferfammlungen, Seen, fcneiben ben Rarawanen oft alle Verbindungen ab, fdwemmen bie Gutten bet Rabhlen und Beduinen mit fort, und zwingen fie nicht felten gut Blucht in bas bobere Gebirge. Der Mangel einer bauernben Cisund Schneedede ift bei allem temporairen Regen- und Gewitter reichthum des hochgebirgs doch wol die Urfache ihres nicht continuirlichen Laufes.

Der Dftabhang ber arabischen Rette, weniger fteil, gestattet ben Seils auf fanftern Behängen einen langern und burch Berein mehrerer Arme bauernberen Lauf, ber aber boch auch bei ben angesehenften berselben an ihren Ausgangen zur hochebene zu verschwinden scheint. Bier verschiedene lernte man auf ber Route ber Campagne von 1833 zwischen Laif und Afor naber femmen.

1) Der Seil von Taraba (f. ob. S. 200, Karawe tich v. Sammer 48), auch Geil Derrah, ber nörblichfte von ihnen, ber meter 21° N.Br. in 3 Sauptbächen bei ben Gebirgs-Aribes ber Beni Fahm, Beni Saab und Beni Malet im Norben bet Jahran (f. ob. S. 209) entspringt und gegen R.A.D. veriet entlang Derrah, in ber Rabe bes Ghazellen-Brunnens (Bit Ghazail), hingieht, bann norbwärts über Taraba, oftwicks bet

<sup>\*\*1)</sup> Chédufeau, Not. L. c. XIX. p. 109. \*\*) Bin. Sajah B. ... 6. 63.

# Arabien; die Gebirgesftrome im Schichas.

Tribus ber Ihn el horeth vorüber, bei Rharma aus hebichas in Rebicheb einfließt, wo er nicht weiter befannt ift. Rur bis ju ihm reicht vom Rorben ber bas Land ber mit bem Scherifate von Melfa näher verbunbeten ober boch neutralen Tribus, fube warts aber trat bas Aegyptier-heer überall icon in Babis ber feinblichen Tribus von Rebicheb ein (f. ob. S. 948).

- 2) Der Seil von Therab, ber unter 20° N.Br. im Gebirgs-gau ber Beni Ghamib fublich Bahran (wo ber Raffeebaum feine Rorbgrenze hat, f. ob. S. 209), unter 20° N.Br., im S.B. ber Station Aafit entfpringt und von ba erft oftwarts, bann bistert nordwarts, an Rania (f. ob. S. 200) vorüber, sich unter 21° N.Br. an ber Grenze von hebschas und Nedsched in einen See Baraba ergießt, ber auch auf Galinier's und Ferret's Karte einsgetragen ift.
- 3) Der Seil Raninah (Rania) entspringt jenem nabe, nur eine Tagereise sublicher in Belgam, ftromt gegen N.D. und verliert fich, noch ehe er Nebscheb erreicht, in ber Ebene Miver.
- 4) Der Seil ober Babi Bifbeh tommt viel weiter vom Guben, unter 18" D.Br., von ben Bebirgen Ufpre berab, giebt gegen R.D.D., und wendet fic, nachbem er eine weite Strede von Debicheb burchzogen bat, an beffen D.D.-Grenze etwas norboklich aum Eingange bes Thales Damaçir (auf Galin. und &. Rarte; Domafir bei Burdh., f. ob. G. 203). Auf Galinier's Rarte find ibm 4 Sauptquellfluffe zugetheilt, Die nabe beifammen am Norbofigehange von Alfpr entquellen; bie beiben mittlern, ber weftlichere aus Dianfur, ber öftlichere aus Rhamps Dichent tommenb; alle 4 im fconen und reichen Thale Babi Schahran, awifchen Afor und Bifbeh jum Geil Schahran fich vereinend, ber nach mehrern Tagemarichen Lauf gegen Rorb, an Maaben, Dellaha und Benfah weftlich vorüber, in ber Rabe ber Station und Befte Bifbeb von der linten ten Geil Thenippah (Tania bei Tamifier) als Bufluß aufnimmt, und nun weiter gegen Rorboft die reiche Dafe Babi Bifbeh mit ihren 60 Dorffchaften befruchtet. Colonel Mari bemertt, bag ber großen Bufluffe biefes Geil Bifbeh ungeachtet er boch niemals viel Baffer in beffen Bette angetroffen habe, weil biefe burch ben Sand filtriren und einen unterirbifchen Ablauf haben muffen. In feiner Rabe treffe man eine große Menge Brunnen an, bie ben Bebuinen gu allen Sabreszeiten Baffer geben. Die Araber behaupten, biefer Seil

trete weiterhin wieder hervor, um fich in ben Gee Galome gu

## 988 Weft = Afien. IV. Abtheilung. S. 74.

ergießen, und aus diesem wiederum, nm in ben Perfergolf ju gehen. Es ift dies die freilich unverbürgte Sage vom wiederholten Berschwinden und hervortreten eines Wadi Afnan, von dem schon oben die Rede war (f. ob. S. 228, 233, 575, 952).

3. Diftricte ber arabifchen Gebirg kette 49). victien ber bekannten, zu Mekka gehörigen Station Taif

Bwifchen ber befannten, zu Metta gehörigen Station Saif (f. ob. S. 150) und bem Bebirgelande Afpr führt Chebufeau von 21° bis 181/2° M.Br. eine Reihe von 16 Gebirgebiftricten ober Gebirgegauen mit Ramen, vom Rorben nach Guben fortforeitenb, auf, welche auch in ber Rarte vollständig mit ihren Raby-Ienfigen eingetragen find. Gudwarts von biefen folgt bie Gebirgeherricaft Afpr, welche, nach berfelben Angabe, in win verschiebene Eribus ober Rabylen zerfallt, Die bei ben Rriegführenben unter bem vereinten Namen ber Afprinen gufammen gefaßt werben, weil fie politifch gufammengehörig finb. Der Mub brud Bebuinen wird hier mehr für die nomabifchen, ber mit unter freilich auch nur temporair feghaften (Babhar nach Burd. hardt, f. ob. 6. 211) Tribus, welche die Sochebnen, feien et fruchtbare Dafen ober Buftenftriche, bewohnen, gebraucht; bet Ausbrud Rabylen bagegen ift mehr für bie wirklich feftgefiebelten Gebirgebewohner in ihren Berggauen, mo fie nicht pe

velten Gebirgebewohner in ihren Berggauen, mo fle nicht ju wechseln pflegen, in Gebrauch gefommen.

Sene Gebirgegaue von Taif an, in Bebichas, fübwänts bis Afpr, find folgenbe:

- 1) Tachif ober Tafchif zunächft in S. von Taif (nach ben Ramen bes Tribus ber Tethpf).
  - 2) Beni Sufia (Sufnan bei Gal.).
- 3) Beni Tham, richtiger gabm ber Karte, febr antile Erfiebler (f. ob. S. 213).
  - 4) Beni Saab.
- 5) Beni Rascera (Nasera bei Gal.). Diese 5 breiten fich, sagt Chebufeau, auf bem Plateaulande ber hiefigen arebischen Bergkette aus. Sie find ganz gut cultivirt, band Gerfte, Korn, Rofinen, Pfirsich, Maulbeeren, Granatöpfel. Gehaben aber keinen Berkehr, keinen Hanbel, weber mit ber Albnoch mit ben sie umgebenben Kabylen. Ihre Producte reichen Fibrer Erhaltung hin; sie zahlten (1837) einen Aribnt an Ros

<sup>&</sup>lt;sup>949</sup>) Chédufeau, Notice l. c. XIX. p. 115.

hammeb Ali, und blieben, nach bem Abzug ber Aegyptier-Truppen aus Gebichas, auch in ber Abhängisteit ihres nördlichen Nachbarn, bes Scherif von Weffa.

Es folgen die Districte: 6) der Beni Malet; 7) Bahran und 8) Raghdan, die, eben so fruchtbar, eben so angebaut wie jene, große Borrathe von Gerste, Rosinen und trefflichen Mansdeln geben. Bei den Beni Malet wird ein ganz vorzügliches Korn gebaut, das, länger und dunkelfarbiger als das in Europa, ein Mehl von so seinem Geruch und Geschmad giebt, daß die Bädereien davon seiner als die neapolitanischen sind, so daß der Bicetonig davon jährlich 50 Ardeb für sein eigenes Consumo auftausen ließ. Bahran (Bohran bei Burchardt, s. ob. S. 207, 208) mit dem Wadi und einer Stadt gleiches Namens wurde, wie oben gesagt ist, vom Scheris Mansur, dem Allierten der Aegyptier, beherrscht, daher man von ihm die Namen der 6 Tribus exfuhr so), die seine Autorität anerkannten; sie hießen: Beni Omar, Beni Gassan, Koreisch, Beni Bishir, Hedouan und Beni Ghotem.

9) Bom Diftrict Shamid (f. bei Burchardt, ob. S. 210), ber einer ber fruchtbarften in ganz hebschas an Gerfte, Korn und trefflichem Obst sein soll, ist schon oben als eines Kaffeegartens von der edelsten Sorte, nach Colonel Wari's und auch schon nach Burchardt's Angabe, die Rede gewesen (f. ob. S. 209).

Die nun subwärts mit einem ftarten Borfprung bes hochgebirgs gegen D. (bem baber bier die meiften Seils neben einanber gegen N.D. entquellen) folgenden Gebirgsgaue: 10) Schumran (f. ob. S. 209, wo er bei Burdhardt Schomran); 11) Belgarm; 12) Beni Amr, haben nur unfruchtbaren, oft sandigen Boden, der daher schlecht bebaut ift, nur arme und elende Bevollerung hat, die gar oft ihre Nahrung aus der Fremde holen muß (vergl. oben S. 206—213, was über diese Rabylen schon von Burchardt gefagt war).

Die folgenden Diftricte: 13) Beni Shehr (wol verschiesben von den Beni Char ober Cher, die sich im Lager zu Menader bem Achmed Bascha unterwarfen? f. ob. S. 976); 14) Belasmar; 15) Belahmar, bis zu den 16) Asprinen, sind wieder ziemlich fruchtbar; der der Beni Shehr soll einer der bedeutendsten sein und sehr viel Korn und Früchte erzeugen; diese Tribus werden alle der ausschweisendsten Paberastie beschulbigt.

so) Tamisier, Voy. II. p. 30.

### 990 Weft - Aften. IV. Abtheilung. S. 74.

16) Das Gebirgsland Afpr 51) (f. ob. bei Burch. C. 211) ift seit ber Berbindung mit den Wahabi als ein eigener Eroberungsstaat zu betrachten, als eigene Herrschaft aus mehrem unterworfenen Rabylen des Gebirgslandes, zu 4 Diftricten geherig, die, nach Chéduseau, auf der Plateauhöhe der arabischen Kette liegen: 1) Ruseyda, 2) Rabiah, 3) Aleam md 4) Beni Moughayd, wozu noch auf dem Oftabhange de Gebirges die große Abtheilung 5) der Beni Males oder Ramalah Kebira, auf dem Westabhange, und am Fuße der Keit 6) die der Redjal alma kommt, welche indeß seit 1833 ungewein verheert wurden und an sich keineswegs großen liebersluß besten. Bu Zeiten war auch der weit fruchtbarere Wadi Bische unter die Obergewalt von Afdr gesommen (s. ob. a. m. D.).

Die Kabylen ber Afprinen sind unerschroden und tapker im Gebirgstrieg; ihre Wassen sind nur Lanzen, Luntenflinten und ber Dolch; ohne alle Kriegskunst wurden sie jedoch immer von den disciplinirten Truppen geschlagen, ohne besiegt zu fein. Mohammed Ali hatte in 11 gegen sie ausgesandten Expeditionen immer gesiegt, ohne den geringsten Bortheil davon zu ziehen; im Gogmetheil mit großen Berlusten, weil man planlos dabei zu Warde sing und die Proviantzusuhr im Rücken immer unsicher blied. Die Schwierigkeit der Verproviantirung, die Unmöglichkeit sich zu verutiren, und die Furcht auf einem Rückzuge abgeschnitten zu werden, nöthigte allemal die Truppen zur Retirade, oft zur schleundsken Flucht.

Rach bes Miffionar Bolf's Nachricht M), die er im Jahr 1836 von ben Beni hobab in Dichifan einzog, follte bumal ein Scherif dieses merkwürdigen Bolfes, beffen parriarchalliche Mittammung wir oben als Brubervolt ber Beni Arhab fchen bezährnet haben (f. ob. S. 753, 754, 830), ber herricher ber Berge von Afpr sein, an beren Luße Dichifan liege; also ber Gebirge bet Redial alma, welche, nach Bolff's Aussage, bes Gebirge Seir ber mosaischen Schrift sei (?). Dieser Scherk sein Ahmed Abu Manfur heißen; nach ben türkischen Gerif im war bamals Ali ber eigentliche Regent ber Gerischaft Afpe; wie fich zu biesem ber Scherif verhalten haben mag, wenn es nicht w

A ....

<sup>&</sup>lt;sup>911</sup>) Chédufeau, Notice l. c. XIX. p. 116.
1. c. 1839. Lond. p. 370, 388, 394 etc.; vergl. Bend. Tellis el Asher, I. p. 112.

Scherif bes benachbarten Abu Arifb mar, miffen wir nicht nachzuweifen. Scherif Ahmed follte machtiger Rrieger, wohlmellenb, Berachter bes Reichthums und ftrenger Richter ber Berbrocher fein, bacher fein Rame "Abu Masmur," b. i. "Bater ber Rägel," weil er Berbrechern einen Ragel in ben Ropf folagen ließ. Strenge und Gerechtigkeit hatte ihm im gangen Lanbe große Furcht und Refpect gebracht. Diefe Beni Gobab, welche vom Gebirge borab nach Dichifan tamen, ergablten tem Diffionar Die Gefdichte Rofes und feiner Wanderungen burch bie Bufte unter Anführung Dobabs, ber aber zulest fie nicht weiter habe führen wollen. Rounft bu biefen Dufa, ben Propheten Gottes? fragten fie, und fagten: "Friede Bottes fei auf ibm; Sobab unfer Bater war fein Schwäher." 3hr Bruberftamm, bie Beni Arhab ober Rechab (Bent Rethab zu Benjamins v. Tubela Beiten), behaupteten Rachfommen berer zu fein, die von ben Mohamebanern Jehub Rhaibar (alfo boch noch Abkömmlinge jener alten Rhaibar, f. oben 6.61-63) genannt, aber beflegt wurden, weil fie gefündigt hatten. Sie hatten teine Opfer, aber boch eigene Priefter aus ihrem Boltoftamm, Die jeboch nur Lehrer ihres Bolfs fein follen, und ihr Sebratfc bei ben Juben in Ugal (b. i. Sanaa), Sanaan und Gaboram erlernen. Sie baten ben Diffionar unter ihnen zu bleiben, um ihnen die Lehre bes Meffias (bas Coangelium) mitzuthellen; auch probigte er bei ihnen und verheirathete eine ber Tochter Rechab. Diese Beni Arhab fagten: "wir werben eines Tages an bem Schlachttage bes Deffias fechten und gen Rubs (bie beilige Stabt, Berufalem) zieben." - Go feltfam biefe Angaben lauten und fo menig wir auch in ben Rriegsberichten über Afpr Beftattgungen berfelben aufzufinden im Stande maren, fo fcheinen fie und boch ber Beachtung werth, um bei fünftigen Forschungen über jene noch fo wenig gekannten Tribus von Afpr (vgl. ob. S. 192) nicht unbrachtet gu bleiben. Bumal mare es merfwurbig, wenn fie, ale wahre Kinder bes alten Baters Jonabab, noch beffen Gebote biels ten, wie fie behaupteten, f. ob. S. 754, und nach ihrer Berfichrung auch heute noch "feinen Bein trinfen, feinen Beinberg pflangen, feine Saut faen und in Belten leben."

Die Citabelle Reba (auch Shabba), von ber zuvor bfter bie Rebe war (f. ob. S. 944) liegt in Rebjal alma, ift als großes Rechted gebaut, 100 Fuß lang, 46 Fuß breit, von Mauern 48 Fuß hoch umgeben, mit 5 crenulirten Thürmen, die 38 Fuß boch gegen die Meeresseite hin zur Beschützung des Zugangs erhaut

#### 992 Beft - Affen. IV. Abtheilung. **S.** 74.

In einer engen Schlucht am Fuß ber Berge aufgeführt, find. schütt sie keine Communication, dominirt fie keine Baffage, som bern bient nur bagu, die Schape bes Betrichers über Afpr jn ber bergen, deffen Sclaven zu verwahren und feinen Truppen im Ruden ein unüberwindliches Afpl gegen Dehmed Alis Ueberfille gu fichern. Da ber Bicekonig fich auf fein eignes agpptifches Reich gurudzuziehen genothigt fab, bemertt Chebufeau, fo habe er bem fleinen Afpr einen ehrenvollen Frieden zugestanden, burch web chen es noch die Landschaften von Belasmar und Belahmat im Norden, wie Rhamps Micheyt im Often, hinzu erhalten habe. Aussagen ber Beni Dam über Afpr, die jeboch unverburgter Art find, hat Baffama mitgetheilt, wo fie nachzuseben

Ortschaften und Lanbschaften ber Oftseite ber arabifchen Rette.

find 53).

1) Babi Bifheh tritt une bier ale bie wichtigfte une befannt geworbene Grenglandichaft (ber Schlüffel ju Bemen, f. ob. S. 200 u. f.) im Nordoft von Afpr entgegen, von ber Chebufeau zwar nichts mittheilt, bie wir aber vom 19 bis 20° R.B. fcon aus obigen Marichen Admeb Bafchas und feinem Lager p Remeran einigermaßen als eine fcone, fruchtreiche, wohlbeidferte Dase zwischen Buftenftrichen fennen gelernt (f. ob. 6. 951). Bir haben nur noch weniges, nach Lamifier ale Augenzengen, bingugufugen, ber bemertt 54), bag in fruberer Beit auch ber Babi Lania (Thanina, ber linte Buflug) an die brei Cheiths w

Babi Bifheh unterthanig gewefen, beren wir oben gebachten. Unter ben 45,000 Bewohnern ber Dafe follten 10,000 Reger, mit unter ben 60 Dorffchaften folgende bie Sauptorte fein: 1) @ nena, 2) Chefifa, 3) Chéfifa-Gouffoun, 4) Requia, 5) Ergonne, 6) Ergoueffa, 7) Delmi, 8) Dabel, 9) Cobehou, 10) Gref, 11) 🗫

rera, 12) Hamma, 13) Sabia, 14) Bechat, 15) Engafa, 16) fic. 17) Bahmi, 18) Sour, 19) Onefa, 20) Onaer, 21) Rouchan-ge-

gapr, 22) Rouchan - Rebir, 23) Remeran, 24) Mabra. Diefe for Ien inegefammt gut vertheibigt fein. Der im Lager bes Babi Bifbeb, vem 22ten Suli # gum bien Auguft 1833, mabrent 16 Tagen besbachtete Therme-

1 13.

Passama, Observat. géogr. im Bulletin I. c. XIX. p. 200.
 Tamisier, Voy. II. p. 120, 126.

meterftanb 55) gab für biefe Beit folgende mittlere Tempera-

- 1) Bei Connenaufgang: amifchen ben Extremen von 18" bis 22°, ein Mittel von 1913/16°.
- 2) Mittags: zwifchen ben Extremen von 29" bis 33", ein Dittel von 31°.
- 3) 2 Uhr Rachmittags: zwifden ben Extremen von 31º bis 36°, ein Mittel von 32 %°.
- 4) Bei Connenuntergang: zwischen ben Extremen von 25" bis 80°, ein Mittel von 275%.
- 5) Mitternacht: zwifchen ben Extremen von 22" bis 25°, ein Mittel von 235%°. 2) Der Babi Thanipah (auf Galin. Rarte, Tenia ober
- Tofnia bei Jomard, Tania bei Tamiffer) 56). Er liegt nur zwei Tagemarfche in R.B. vom Babi Bifbeb; fo viel brauchte bas Beer am 20. und 21. Juli 1833, auf ber Route vom Morben fomment, vom erften Gintritt in bas fich eröffnenbe Thal biefes Babi bis zur Station von Remeran. Ein Sheifh, Seib, beberrichte es bamale, war aber von ben Afprftreiflingen bis bierber überfallen, die ihm 60 Rameele entführt hatten, die ihm Achmed Bafcha wieber einholen ließ. Das Thal biefes Babi Thanipah ift 3 Lieues lang, eine Lieue breit und bas Gange mit einem fo großen Dattelwalbe bebeckt, bag er feine Rabylen, eine Bopulation von 2500 Mannern, reichlich nabrt, bie auch gute Rameel- und Schafbeerben haben. Diefe Rabylen follen fehr friegerifch und tapfer fein, ba ihre machtigen Nachbarn es oft, aber immer vergeblich versucht haben, fle aus ihrer fehr fruchtbaren Dafis zu verbrangen. Unter ihnen wohnen febr viele Tofruri 57) (b. i. Regerpilgrimme, f. Erbf. Afrika I. S. 545), die burch bas Schickfal nach ihrer Meffafahrt hierher verschlagen Diefen Aufenthalt ihrer Beimat im Suban und in Darfur vorziehen, obwol fie auf ihren Banbergugen von Metta und Dichibba bierhermarte meift nur in Lumpen gebullt ober nadt ihr Obbach in Gunbehutten am Wege finden, wo fie fich burchbetteln muffen, und als Schwarze, wie die Parias in Indien, von der menschlichen Gefellschaft ausgestoßen und verachtet ihr jammerliches Leben friften. Sie verhandeln Burgeln, Quadfalbereien, bereiten Bauber- und Liebestrante, tonnen Amulete und

Ritter Erbfunbe XII.

<sup>54)</sup> Chenb. 11. p. 107 - 120.

Tamisier, Voy. II. p. 192.
 Genb. II. p. 107, 110, 132.

Sandergettel schreiben, laffen fich in Städten und Ortschuften que ben niedrigsten Sandthierungen brauchen, die kein Araber unterwehmen wurde, sind Lastträger, die Weiber Topf- und Keffelsider, schnen ftets unter freiem himmel ohne Nachtheil, in der Mitternacht wie Mittags im heiheften Sommenftrahl. Wiemand begegnet ihnen gern auf einsamen Wegen; sie selbst boten in Thanipah und zu Aakik ihre Kinder den Durchziehenden zum Berkauf ju wenigen Talari an; einen netten sechssährigen Knaben dem Lamifier für 6 Talari. Rur selten vermischen sich Beduinen mit

ibrer Raffe. Die Araber bes Babi Thaninah vertaufen ihre Brebucte an die Bilgerfaramane, die von Bagbab alljährlich tommenb, um nach Melfa gu geben, in ber Rabe ihrer Befigungen vorübergiebt. Dit belabenen Rameelen reffen fie ihr entgegen, gumal mit ihren toftlichen Datteln B), bie berühmt finb. Die gugen Banbeigenthumer und Sanbelsleute begleiten bann auch wel the Raramane, um ihre lette Waare noch an ben Mann zu bringen, bis Meffa, wo fie zugleich ihre Devotion halten. 3hr Bobiften erregt ben Weib ihrer armern Rachbartribus, bie bann, gumal gur Beit ber Dattelreife, wie aus bem Bahran febr haufig, fe überfallen, ausplundern, ihnen auch ihre Bferbe und Rameele mit ber Dattelernte rauben und entführen, ober auch nicht felten mit Schimpf und Schande gurudgeschlagen werden. Deshalb ift fin ber Gebrauch in Bang gefommen, daß die Befiger ber Balmenmalber gur Beit ber Dattelreife mit ben Rachbartribus ber Bebulnen Contracte eingeben, ihre Balmgruppen gegen folche Magio ober Ueberfälle zu bewachen; zumal bedient man fich hierzu w Aribus von Matit, Die ale die treueften Bachter gelten. 3mm Schut vienen auch die häufig in ber Rabe aufgeführten Bat-

thurme.

3m Dorfe Thanithah, wo das Aegyptier-heer am Mind bos 20. Juli Quartier nahm, waren nur Weiber, Rinder und Gotfe guruckgeblieben, da alle Männer gum Kriegsheere gestoßen wars. Die Frauen fand Tamifier schöner als alle bisher von ihm gefebenen in Dichidda und Mesta; ste erschienen ihm fast so hellfarbig wie Europäerinnen, sie waren von rein arabischem Sint, weugierig, wißbegierig, gut gekleidet, gepust, ihre Gaarstechten wit und kunftlich geordnet und geschmudt; sie wurden gerühmt als we

<sup>969)</sup> Tamisier L. c. II. p. 108.

beitfam, inbuftribs, fie beftellen ihre Barten, bauen Rorn, Gerfte und bewäffern fie, und führen mithig ihre Manner gur Schlacht. Diefen gunftigern Culturzuftand ber Dafe von Thanipah, im Segenfat anderer Localitaten jenes Binnenlandes, fonnen wir une nicht anbere erflaren, ale aus ber größern Fruchtbarteit betfelben und ihrer Lage am nahen Borüberzuge der großen Bagbabftraße, burch welche feit fo vielen Jahrhunderten biefem Baffagelande, wie bem benachbarten Babi Bifheh, boch mehr Civilifation, Ganbel und Boblftand aus dem Innern Rebfcebs und ben Euphratlanbern jugeführt werben tonnte, als bies bei ben mehr fubofilichen Grenzgebieten und Dafen von Bebfchas, Rebicheb, Afpr und Jemen ber Fall fein tonnte, an welchen nur die Subroute ber Sabi el Rebin vorüber gieht, bie Babi el Bagbab aber feit ben fruheften Rhalifenzeiten eine ungemein befuchte war. Doch ift une biefe fo füdliche Benbung berfelben bis jest unbefannt geblieben, bie burch feine ber bisher befannten Bilgerftraßen erlautert wird, ba für alle in Sat 3rf 59) (unter 22° R.Br., bem Datiraf auf Berghau's Rarte, vergl. oben 6. 223), und nicht füblicher, bie 3 großen Bilgerftraßen von Bagra, Bagbab und Rebicheb, bie nach Metfa geben, gufammenftogen, wo fie bas Bilgerhemb nehmen, fobalb fie bas beilige Deblet von Meffa betreten. Rur eine vermuthliche Bilgerftraft aus El Bafa nach Detta bentet v. Sammet an, Die vielleicht füblich bes Bergrudens el-Aaribh laufe, welche ber nordlich beffelben feit D'Unville's Beiten auf allen Rarten eingetragenen parallel girbe. Aber fie ift une nicht genauer befannt. -

Unmittelbar im Norden des Wadi Thaniyah, ehe berfelbe von dem Aegyptier-Heere betreten wurde, kam man nach einigen Defiles in der Ebene an zwei Mauern vorüber, die dort kaum noch über dem Boden hervorragten; auf Befragen versicherte Emin Beh, der Abjutant Achmed Paschas, an Lamisier: es seien Rulenen zweier von den Muselmännern von Bagdad bis Mekka gezogener Mauern 60), damit die Karawanen nicht vom Wege abirrten, und auch die ärmsten Pilger ohne Kührer, selbst die Blinden, diese heilige Straße gehen könnten; es sei ein Werk, das dem Handel wie der Resligion große Bortheile gebracht habe. Ein runder Thurm

<sup>&</sup>quot;) v. Hammet, Ueber Bilgerstraßen, in Wien. Jahrb. Bb. 92, G. 56 bis 58. ") Tamisier, Voy. N. p. 105.

#### **996** , Weft = Aften. IV. Abtheilung.

ftand jum Schut in ber Rabe biefer mertwurdigen Ueberrefte, von benen une fonft feine Nachricht ober irgend eine Spur befannt

geworben ift. Submarts bes Dorfes Thanipah führt ein febr ftarter Tagemarich burch Dattelmalb, an vielen Grabftatten und Thurmfeften, welche Beichen bortiger Raubüberfalle 61) finb, vorüber, bann burch obe Rlippenftriche, mit Dorngebuich und Copreffen bejest; bann burch Sand und viele mit Felsbloden wie befaete Streden,

bis ber Wanberer nach biefen Ginoben erquidt wird burch ben An-

3) Bum Babi Ranipah führt vom vorigen Thanipah ichen

blid bes grunen, uppigen Lanbftriche bes Babi Bifbeb, ber fich am Abend bes beißen Tagemarfches vor feinen Augen bis jum fernen Borigonte ausbreitet.

ein halber Tagemarich, von ben zwei Steinmauern über eine fcone Ebene; bann über Cand und Steingeroll ju feinen an ber Subfeite bemalbeten Ufern, Die aber völlig ohne Spur von Bohnung waren, beffen Mordufer fich wieber fanbig zeigt. 3mifchen beiben Ufern, an benen bas Lager am 19ten Juli 62) aufgeschlagen warb, fah man fein Baffer von Beft nach Oft nur vorüber foleiden. Berge an feiner Gubfeite fanten gur hochflache binab, an feine Beftfeite fliegen fie bober auf und fließen gur großen arabis fchen Rette, Die von R.B. nach G.D. ftreicht. Das BBaffer bie fes Babi ober Seil, an bem man eine Strede lang bingog, fol feinen continuirlichen Lauf haben, sonbern ofter unterbrochen werben, und bann zuweilen nur wenige Schritte weiter wieber anfangen. Chébufeau rühmt jeboch ben Anbau 63) biefes Babi, mahrscheinlich weiter abwärts von jenem Lager; spricht barin von Ger ften = und Rornfeldern, von einem Balde von 16,000 Dattelpalmen, von befestigten Dorfern, Die biefen umgeben, um ihn gegen Blunde rung zu schüten. Auch febe man, fagt er, gegen Dit von ihm eine quabratifch erbaute Vefte, um Bebuinenüberfalle gurudgumerfen und die Berbindungeftraße bafelbft bes Rebicheb mit bed.

bene, une noch unbefannt gebliebene Rreug- und Querftrafe durch das centrale Arabien zu bestätigen. 4) Der Seil von Therab 64) nimmt norbwarts bet 10rigen die nachfte Stelle ein, benn er gieht in geringer Entfernung

fchas und Jemen zu fichern. Es fcheint biefes eine bort verhas

<sup>41)</sup> Chenb. II. p. 98, 104. p. 113. 41) Chenb. Tamisier I. c. II. p. 113. 49 Chenl Chédufeau, Notice I. c. XIX. p. 113.

eine lange Strede in paralleler Richtung an bemfelben vorüber, bis er sich von N.D. gegen N. abwendet und an dem Orte Rania (verschieden von Ranipah), etwa unter 21° N.Br., in den See Warada (wahrscheinlich das Duarkha auf Jomard's Karte) ergießt, in dessen Nähe aber keine Spur von Cultur sein soll, wenn es schon daselbst bei Winterregen nicht an Gebüsch und grüner Landchaft fehlt. Nordwärts dieses kleinen Sees fleigen über demselben 3 Kegelberge auf, die von den Soldaten der ägyptischen Armee, als sie durch diese Wüste daran vorüber zogen, mit den Pyramiden ihrer Heimath verglichen wurden. Die Araber nannten sie Dschebel Consolyé.

nannten fle Dichebel Confolpé. 5) Die Landschaft Matit. 3m N.W. bes vorigen Babi, in feiner Aniewendung, ehe er ber Norbbirection folgt, liegt bas Dorf Matit mit feinen Umgebungen, Die im R.B. vom Seil Taraba begrenzt werben. Derfelbe Rame, ber nach v. Gammer fo viel ale Onyx65) bedeuten foll, fommt breimal bei Abulfeba66) vor, als ein oberes und unteres in ber nahe von Deffa, und als ein Aafif Alarebh, und hier foll es vielmehr ein Thal, eine burch Baffer ausgewaschene Ginsenfung mit Ortschaft bezeichnen. Das bier bezeichnete Mafif, unter 20° R.Br., biente ber agpptifchen Armee, auf bem Wege von Taraba nach Babi Bifheh, vom 8. bis 17. Juli 1833 zum Raftorte 67). Man hatte von Taif babin ben Marfc von 72 Wegftunden in 11 Sagen gurudgelegt, und suchte im Dattelwalbe, ber bas Dorf umschattete, Erholung. Die angebaute Ebene mit Dattelgarten zeigte fich von lauter febr fteilen Bergen umgeben. Gine andere Bergfette jog von N.N.D. nach S.S.W., und auf biefer lag bas elende Dorf; am Sufe beffelben jog ein Bach mit trefflichem, gang flarem Baffer vorüber, an bem ber Rigam fein Lager nahm. Diefes Baffer, Seil Aafif genannt, bas oberhalb, in B., aus einer febr fruchtbaren, borfreichen Lanbichaft fommt, bann aber mehrere Gumpfe burchzieht, foll beshalb fehr fiebererzeugend fein. Die Bewoh= ner bes Dorfe waren alle entflohen, und nur Rrante und einige arme Reger waren gurudgeblieben. Die Pflanzen, welche Camis fier hier und auf dem Mariche von Taif bis hierher gesammelt hatte, waren Althaen, Malven, Rleearten, Beiben, Artemifien,

 <sup>\*5)</sup> Bien. Jahrb. B. 92, S. 11, 64.
 p. Reinaud l. c. p. 103 et 104 etc.
 iI. p. 48 — 97.
 \*6) Arabia p. Abulf. Trad.
 \*7) Tamisier, Voy. l. c.

Schilf, Kirfchlorbeer, Clematisarten und aberall Mimefen, Coloquinten, Etel und Arin (Nabelholzarten).

Die hite war hier in Aatit weit ftarter als in Taif, bie Rachte nicht so talt und weniger feucht als auf jener bober geiegenen Bergstation (3200 Buß üb. b. Meere nach Schimper, s. ob. S. 151). Bom 9. bis 16. Juli gaben bie Observationen am Morgen, Mittag und Abend folgende mittlere 68) Temperaturen:

- 1) Bei Sonnenaufgang, zwischen ben Extremen von 18° bis 21', ein Mittel von 19°.
- 2) Mittags, zwischen ben Extremen von 28° bis 33°, ein Mittel von 273's ".
- 3) Bei Sonnenuntergang, zwischen ben Extremen von 23° bis 32°, ein Mittel von 25°. Auf bem Wege von Aafit fübmarts nach bem Seil The-

rab brauchte man am 17. und 18. Juli zwei Sagemariche; ba erfte ging über fehr fteil abfturgenbe Berge bis wieder gu ben Seil Aafif, an bem man bas Nachtlager nahm; ber zweite führte zu einem febr flaren Bach, ber ungemein reich an großern Fischen war, beffen Wabi von D.S.D. gegen B.S.B. jog, mb wiederum berfelbe zuvor verlaffene Seil fein follte; man namme ihn wenigstens auch Seil Matit. Doch war wol die unficher Stellung, in ber man jeben Augenblid Ueberfalle erwarten burft, nicht eben zu genauer Ortebeobachtung geeignet. Dan jog an bie sem Seil abwärts, bald über grobe Riesel und Sand, immer geruftet zur Abwehr. Binus, Copressen, Asclepiadeen mit fetten Blattern und grunen Fruchten, groß wie Drangen, Stermoniumarten, Cactus mit gelben Bluthen, buftenbe Renthe und andere Gemachse ftanben am Bege. Die Bandschaft with weiter gegen G. fehr bufter burch wilbe, graufige Berge und Cinöben, burch mächtige schwarze Felsmaffen mit rothen bamit fic mengenben Gefteinen und überhangenbes Dorngeftript; und me ber malerische Bug bes Beeres in langgebehnten Colonnen, 300

6) Das große Stromfpftem bes Tarabah (vergl. noch Burcharbt ob. S. 200 u. f.). Der Babi Tarabah, beffa

feine tubn fich tummelnbe Reiterei auf Roffen, Rameelen, Inmebaren und fconen Mäulern gab ber verlaffenen Einfamtit ife

Leben.

<sup>\*\*\*)</sup> Tamisier l. c. II. p. 78.

# Arabien; Wadi Tarabab. wie ichom oben gebachten, bat biefen Ramen von ber Wefte San

222

rabah 69), bie nordwärts des 21° N.Br., etwa in ber Mitta feines Laufes liegt, bie von ben Turfen eine Befagung von etwa 50 Moggpebiens, b. i. afritanifche Reitenei, erhielt, um bie Geifieln ge bewachen, welche hier öfter zur Zügelung arabischer Bebuinen-ftamme eingehalten werben. Die Festung ift quabratifch gebaut, beren jede Seite 220 Fuß Ausbehnung hat. Ein Ort, El Bou-Lan, ihr eine Tagereife zur Oftseite gegen bie Grenze von Gebfcas und Nediched gelegen, wird burch einen großen Brunnen im Lande der Bufte wichtig, der 220 Fuß Umfang und 40 Fuß Tiefe hat, und im Commer wie im Binter wichen Borrath fur große Raramanen bietet. Am Fuße eines Sugels in einer vaften, trodnen Chene ift er ber einzige Erfrischungsort auf ber Route zwifchen Rurma (Rharma auf Bal. und F. Rarte) am Norbenbe bes Babi Tarabah gegen G.D. nach Rania, eine Strede von 30 Lieues ober 20 geogr. Meilen, und baber ein wichtiger Sammelplay ber Tribus auf jenen Grenzgebieten. In Kurma (Rharma) finden die Bebuinen ebenfalls zu allen Zeiten Baffer, theils im Bette des Wabi Tarabah, theils in ben vielen Brunnen, ober in einem Seitencanale (?), ber eine Länge von 175 Fuß mid einer Breite von 15 und einer Tiefe von 20 Fuß verbindet. Sier zeigt fich eine in Bels gehauene Grotte, die Chebufeau einem großen Salon vergleicht, ber gegen Nordan offen, aber in Gu und Boft mit Gemadhern zur Geite verfeben ift, und großen Rarawanen ben besten Schutz gegen ben Sonnenstrahl gewährt. Bon ben Erbauern biefest mertwürdigen Denfmale ift fonft nichts bekannt. - Ueberhaupt find diese Umgebungen des Wadi von Rura ma aufwärts bis zur Befte Tarabah mit mehrern Dörfern befett. und burch verschiedene quabratische Festungen gesichert, beren turtifche Garnifonen bamale, bier ben fichern Bertehn zwifchen Coofdas, Rebicat und Jeman begunftigen follten. Die Darfor haben Steinkaufer, Korn = und Gerftenfelder, Dattelbaume und eine febr große Menge von Brunnen, darin Sommer und Winter bas Baffer in Ueberfluß ift. Daber find diefe Landstriche, bie mir fo eben burchzogen haben, auch teineswegs fo menschenarm, mie man fle fich wol öfter zu benten pflegt, nur find bie Site ihren Bewohner, wenn auch nicht eben fehr veranderlich, boch auf ben abgestedten Grenzen meift umberschweisenb. Bo Baffer, ba finden

<sup>69)</sup> Chédufeau, Notice l. c. XIX. p. 112.

# 1000 Beft - Affen. IV. Abtheilung. S. 74.

fich auch ftets Beduinen-Tribus, beren bedeutenbfte nach Che-

- 1. Der Tribus der Gahtan, ber fich im Defert zwifchen ben Bergen Confolye, bem Warada See und dem Rorboft von Raghwa in Nediched ausbreitet; doch schweifen diese Beduinen, um Weide für ihre heerben aufzusuchen, zuweilen oftwärts auch bis nach dem Thale Dawacir in Nedsched. Diefer Tribus, einer der reichsten und mächtigsten in der Wüste, soll einft 80,000
  - Bferbe befeffen haben.
    2. Der Tribus Rufter breitet fich aus zwischen Tarabah, Ranyah und Nebicheb; zuweilen begegnet man feinem
  - Tribus auch in der Umgebung von Medina.

    3. Der Tribus Noska und Dulegel, unter fich Allien, leben in Nord von Guffeira und Manscheria.
  - 4. Die nördlicheren Tribus El Begoum, Ebn el Sareth und Esben find ben vorigen feinbfelig, befigen ben Länderraum zwischen ben Bergen von Bebichas und einer Linie, die von Ranyah bis Tarabah reichen wurde.

    Alle biefe Tribus sind im hoben Grabe genügsam; einige

Datteln, in geschmolzne Butter getaucht, reichen aus für die Tagebnahrung eines Mannes; Chedufeau kannte viele von ihnen, die 6 Monat hindurch von nichts als von Kameelmilch lebten, abre von nichts als von Datteln (Fresnel lernte solche kennen, die nur von Honig sich nährten). Die ganze Summe ihrer täglichen Rahrung beträgt in der Regel keine 7 bis 8 Unzen an Gewicht. Ihr Territorium ist für ihre Biehherden groß genug, wer es abre verlet, den überziehen sie mit Krieg, beim Ueberfall oder Begegnen erfolgt das Gescht; der erste Choc entscheidet gewöhnlich über den Sieg; die Geschlagenen entsliehen, bis die Racht sie ihren Bersolgern verbirgt. Wollen sie Frieden machen, so zählt man von jeden Seite die Todten und zahlt Blutgeld für die Ueberzahl der Todten. Der Plutverlust ist selten groß, aber die Folgen sind meist schmedlich, weil haß und Keinbschaft sich sortseht und selbst von Geschlecht aus Geschlecht. Alle diese Aribus leben unter Zelten und sein

bem Anschein nach Mohammedaner; eben so nur scheinbar tributair gewesen an Wehmed Ali, dem fie so aft ben Aribut verweigerten und bann als Rebellen angesehen wurden. Die Copedition einer gegen sie ausgeschickten Colonne, um fie bafür auspositionen und zu verfolgen, zu züchtigen, wurde eine Garonal ge-

nannt.

Durch folche Garoual's gelangte man zur Zeit der Aegyptier Occupation gur theilweifen Renntniß biefes Lanbes. bie Rriegsexpedition von 1834 lernte man auch ben Badi Tarabab in einer fleinen Strede feines mehr obern Laufes fennen, nämlich etwas fublich ber Fefte Tarabab, beren Berichanzungen und Thurme meift von bem Tribus ber Begum errichtet waren. Burdhardt's 70) birecte Erfundigungen-reichten gu feiner Beit, von Laif aus nicht weiter als bis zu biefer Befte, bie er bei ben Meffanern Taraba, bei ben Bebuinen Toroba aussprechen borte. Sie follte 18 Stunden fern von Rolath (Rolait) liegen. Wenn er die Angabe eines turfifchen Soldaten anführt, ber eine Uhr befeffen und nach feiner Beobachtung behauptete, ben Weg von Taif nach Taraba in 3 Stunden Beit gurudgelegt zu haben, fo muß bies wol von 3 Tagereifen zu verfteben fein, benn bas Aegyptier Beer brachte 6 barauf zu, ober feine Uhr muß gestodt haben. Taraba murbe bamale megen feines tapfern Biberftandes gegen Debmeb Mit (im Sahre 1815) unter bem Cheith bes Begum-Tribus, ber fie vertheibigte, berühmt. Gine Bittme bes verftorbenen Sheifh follte als Batriotin fich unfterblichen Ruhm erworben haben, ba fie ihr ganges Bermogen zur Bertheibigung hingab und felbft babei bie Baffen ergriff.

Es war am 30. Juni 1834, als man am Morgen bes 5ten Tagemariches von Saif aus bem Lager von Deballale 71) gegen Suboft aufbrach, gegen ben Bir el Ghazale und ben mittlern Babi Sarabah, ben man jeboch erft nach 2 Tagemarfchen erreichte, ein Weg auf welchem man einige Renntniß ber Bergfeite biefes Stromgebietes und feiner Bubache einfammelte. Meballales Lage ift burch fehr gahlreiche Brunnen mit gutem Baffer ausgezeichnet, baher auch bie Gegend gut bebaut mit Durrafelbern, bie felbft über bie Gohe bes Stromlaufes binanfteigen, weil hier Regen reichlichere Befruchtung giebt; auch Baigen und Gerfte wird viel gebaut, hobe Rebace und bichtbelaubte Feigenbaume fcmuden bas Land, beffen Berge gu beiben Seiten boch fcwarz und nadt bleiben. Der genannte Ort hat auf Anho-- hen erhaute Steinhaufer; die Efche's, b. i. 3meig- und Strobbutten andrer niederer Theile von Bebichas und bem Tehama find bier foon ganglich verfdmunden, ein Beichen viel haufigerer und

### 1002 Beft - Aften. IV. Abtheilung. S. 74.

heftigerer Regenguffe in biesem Berglanbe, gegen welche jene hatten keinen Schutz gemähren wurden. Gier und ba in der Umgegend sieht man auf den Anhöhen runde Warthurme aus Grantiftein en erbaut, 10 Fuß im Durchmeffer, 15 Fuß hoch, die start genug gegen Beduinenattaden find, um Afple für das Bied und die menschlichen Dorfbewohner mit Weib und Kind, und ihrer übrigen habe abzugeben. Die Cholera hatte hier im Jahre 1832

bas Land fehr entvolfert. Suboftwarts von Dieballale verengte fich die Thalfentung auf furgern Streden, bis fie fich wieder in eine große Ebene ausweitete, burch welche immer ein Dugend nebeneinander fich fortfolangelnber Fußpfade ben Schritt ber Rameelzuge leitete. burch Steppe und Bufte, burch Mimofengebufth, entlang einem gang entvöllerten Babi, wo nur einzelne Belte bier und ba von Beduinen zurudgeblieben, bie ber Türfenhaß in bie Flucht gejagt. Go felge nach 8 Stunden Wege ein freisrundes Thal von Bergen umgebes, nur mit einem Brunnen, ber fohr antif und in feinen Benennungen Bir el Bacha, el Scherif ober el Raja bie Erinnerung an feine verschiedenen Restauratoren aufbewahren foll. Einige 30 Brunnenbauten, bie in frühern Beiten biefe Station, welche Dias heißt, bereicherten, maren gegenwärtig alle gerftort. Der eine Beudnen zeigte noch eine febr reichlich fliegende Quelle guten Baffers, bas jeboch fein Beichtochen geftattete und teine Seife auflofte. Rur allein ber Cheifh bes Tribus ber Beni Bareth, bie bis bie ' ber nomabifiren, hat gegenwärtig ein Recht, feine Geerben an biefem Brunnen zu weiben; bor Beiten maren ble Beni Gelal (che Silal, b.i. Gobne bes neuen Monds 72), vergl. oben G. 294) bier, wie noch Ebrifi berichtet, einhelmisch; feit ihrem Abzuge foft bies Land unbebaut geblieben fein. Der erfte Lagemarich von Diaa (1. Juli) 73) führte über fehr mube Gebirgepfabe, bie ben Ramgelen des Artillerietrains fehr fchwer ju überwinden waren, von beren Gobe fich nun füboftwärts bas große Baffin jum Babe Tarabah als weite und hochgelegene Chene eröffnete, die hier und ba von Seils durchzogen sich zeigte, die dem hauptseil zuschlie-Bon bem ftachligen Dimofengebufd, an beffen Barnen bas arme Fugvolf langit fcon fein leichtes Schuhwert geriffen

hatte, da nur das Officiercorps beim Equippement mit Stiften in

<sup>\*\*\*2)</sup> v. hammer in Wien. Jahrb. Bb. 92, 65, 68. 13, Taminier, Voy. II. p. 23—30.

### Arabien; Wadi Tarabah.

ben Schuhsohlen versehen war, pfludten die lechzenden Soldaten hie und da abtrapfende Gummi zum Kauen, um den Gunger zu täuschen, bis der Brunnen bes Gazellenthals Bir el Ghazale in der Plaine erreicht war, bei dem das Lager aufgeschlagen ward. Er ift 15 Fuß tief in den Felsen eingehauen, sein Wasser ist vortrefflich, obwol für eine zahlreiche Armee zu sparsam, für Gazellen, Hasen und anderes Wild der Wüste, auf das hier Jagd gemacht ward, ein Anziehungspunkt; und überall dient solches Wild dem Beduinen zur Anzeige nahen Wasservorrathes.

Der nächfte Tagemarich (2. Juli) 74) vom Bir el Ghagale führte erft 2 Stunden im Thale bin zu einer fteinigen Anhohe, nach beren Befiegung man über eine fandige Ebene hinabflieg zu einem Babi, ber zwar troden lag, aber von einem fo waldbichten Thale wie bisher teins in Arabien umgeben war, beffen Fulle an ägpptischen Reichthum erinnerte. Auch befand man fich bald im Babi bes Seil Derrah ober Dorah, beffen Namen bier mit bem obern Babi Tarabah zusammenfällt. Diefer Seil war an Baffern der reichfte, ben bas agyptische Beer, von Taif tommend, bis hierher getroffen: auch fand man der Lagerstation, die nur eine Lagereise öftlicher als Bahran liegt, wo Scherif Mansur herrschie (f. ob. S. 948), 8 Brunnen und eine Feste, welche aber gegenwärtig feine Befatung hatte. Die Beduinen am Seil Derrah vom Tribus der Hethaba (Atenbe bei Burchardt) find armer als ihre nordichern Bergweigungen, fie fchienen in febr geningem Bertehr mit Taif und Deffa zu fteben, führten eine breifache, feghafte wie herumschweifenbe Lebensweise als Agricultoren, Sigten ober Rameelguchtler und Treiber. Die Weiber find hier eben fo gut Rameeltreiber mie bie Manner, beibe von wilber Bhyfiognomie, bie Beiber mit großem Ring in ber Rafe, Rufchelornamenten um ben Gale, bie Rinder gang nadt, die Erwachenen meift nur in Lumpen gehüllt, aber ohne alle Spur jener buntfarbigen Baummollzeige, mit benen ber indifche Darft bas gange übrige Arabien verfieht, die aber nicht bis hierher vorgedrungen find. Rur eine Art Bollenzeug, fcmarz ober grau von Farbe, wol ungefarht, mar bier einzige Bolfstracht, und vom Schleier bes Beibes, ber fonft eine so ftrenge mostemische Tracht, war sowol hier mie meiter fühmarts feine Spur zu finden.

Am 3. Juli folgte 75) man auf langem Marfche bem Babi

<sup>74)</sup> Ebenb. II. p. 27. 75) Ebenb. II. p. 31,

### 1004 Weft-Affen. IV. Abtheilung. S. 74.

und ließ gur Seite einen Berg liegen, ber einer vierfeitigen, agpptifchen Pyramibe fehr ahnlich fah und zur Seite 3 bis 4 abnliche fleinere Bugel zeigte. Sie waren aus enormen Felsblöden wie von Cyclopen zu Phramiben aufgeftapelt, und weiterhin folgte noch ein anderer, ben man für einen Tumulus ausgab, bem man auch Opfer barbrachte. Man betrat von ba balb ein Thal von hohen, viel maffigern und ausgebehntern Bergen umgeben als bie vorigen, wo wiederum herrliche Waldung von zweierlei Rabelholzars ten, Binien, fagt Tamifier, welche bie Araber burch bie Ramen Etel und Arin unterscheiben. Gin lieblicher flarer Bach burch schnitt biesen Balb und Springratten (Jerboad?) zeigten fic in Menge an feinen Ufern. hier, im Wabi bes Seil Tarabab, ber bon Weft gegen Dft jog, lagerte bas Beer; feine Breite if gur Regenzeit viel größer, fein Morbufer, wobin er fich bann aubreiten kann, ift fandig und niedrig, fein Subufer 15 Fuß boch, fein Bett voll Riefel. Robr, Rofengebufche, Rlee, Menthaarten (!) mit agurblauen Bluthen fchmudten feine Ufer; feine Baffer wim melten von febr gablreichen fleinen Bifchen, bie gur Regenzeit viel größer werden follten. Die Sipe, die in biefem eingefolisfenen Thale fehr groß fein foll, zeigte fich biesmal nicht befcwerlich; Alles überließ fich nach fo vielen Entbehrungen einmal wiede bem erquidenben Naturgenuffe, einem riefelnben Bache guguboren. ' Rach einem Rafttage am 5. Juli 76) mußte ber Banberftab weiter fortgerudt werben, an vielen gelbbluhenben Cactusgemachfen, an Asclepiabeen, an vielen Mimofen und Mouffouatbaumen vorüber, bie voll funftlicher Bogelnefter hingen, lagerte man am Abend noch immer in bemfelben Babi, brang aber am folgenben Sagemaride. ben 6. Juli, in beffen Seitenthal Babi Ferze (Seil Ferfe nach v. Sammer) 77) ein, beffen Bafferlauf einen Bubach bes Babi Tarabah bilbet. Er zieht ebenfalle gegen Dft und zeigte an ben großen Baumftammen, Die er entwurzelt und überall in feine große Thalbreite mit fortgeschwemmt hatte, bag er gu Beiten eine große Machtigkeit gewinnen muß. 3m Norben biefes Seil liegt bas Dorf Abiba, bas aber auf feiner Rarte eingezeichnet ift, fo wie benn biefes fehr intereffante Spftem bes Sarabah mit feinen Bufluffen auf allen genannten Karten einer großen Berichtigung ju bedürfen icheint. 3m Guben bes Seil Ferge murbe nach 2 Stun-

<sup>976)</sup> Tamisier l. c. II. p. 35. 17) Chenb. II. p. 44; v. Sammer in Bien. Jahrb. Bb. 92, S. 63.

ben Wegs langst bem Strome bin, und bann burch einen sehr beschwerlichen Marsch über bortige Berge, zu benen aber Bergkameele mit ihren Lasten die schwersten Pfabe hinauf leicht, wie Gazellen, kletterten, indeß die Ebenen-Rameele ermattet der Ueberanstrengung erlagen, der Ort Warach (? nach v. hammer 78), Warakhr bei Tamisier, Quarkha ober Valée Usrak auf 30=
marb's Karte, auf Galin. und Ferr. Karte sehlt der Name), ein haltplat erreicht, der aber von allen Beduinen verlassen war.

Run erft, icheint es, wandte man fich am folgenden Tagemariche, ben 7. Juli 79), ganglich weg vom großen Tarabah Stromfpftem: benn man bestieg gen Suboft, burch Schluchten voll Rebbuhnerschaaren und Schwarme von Turteltauben, nun fast impracticable, wilbe Bergmaffen, in benen man bald eine bunfle Belsichlucht voll enorm aufgehäufter Rlippen und Engpaffe, voll Wildheit machtiger Felsblode zu überwinden hatte, um bann fub-marts wieder burch eine große Gochebene voll Kruppelholz an ben Rand eines andern Gebirgftroms zu gelangen, beffen Rame nicht genannt wird. Er wimmelte von fleinen Fifchen und bilbete mehrere fleinere liebliche Baffins, an beren Ufer auf grunem Rafenteppich Emin Ben, ber Abjutant bes Achmed Bafcha, bie Belte aufschlagen ließ. Diese Gegend war unbebaut und menfchenleer; aber in einiger Ferne fah man gegen Oft, nach ber Buftenfeite Redichede gu, auf einer Auhohe eine fleine Gruppe in Ruinen zerfallener Gebaube, bie man Rara nannte. Dies war ber Uebergangsort, um von ba am nachften Tagemariche bis Aakik vorzubringen, wovon ichon vorher bie Rebe mar.

7) Die Gebiete im Norben und Beften ves Tarabahsetromspftems von ber waserreichen Station und Felsgrotte Rurma ober Rharma westwärts bis Taif über die Stationen von Meballale nach Befel, Rolait, Bepba und Lipa (Lie bei v. Hammer) gehören schon nicht mehr zu ben unabhängisgen, sondern mehr den Scherisen von Metfa wie den türfischen Oberherrn untergeben gebliebenen und gezügelteren, tributpflichtigen Beduinen-Districten, von denen unten bei dem Scherisat der heiligen Städte, zumal bei Taif, die Rede sein wird, wohin europäische Augenzeugen wie Burchardt und Schimper vordrangen und sichere Mittheilungen gegeben haben.

<sup>79)</sup> v. Sammer in Bien. Jahrb. Bb. 92, S. 64. 79) Tamisier, 1. c. II. p. 46—48.

### 1006 Weft - Aften. IV. Abtheilung. S. 74.

Erläuterung 4

Die Binnenlanbschaften ber Kahtan = Tribus und ber Ben Jam (Jam) von Nebscheran, Wabia, bem Buftenfrich, bem Habjeman, und ber neue Eroberungsstaat des Malframi seit 1750.

Die innerften lanbicaftlichen Gebiete biefes mittlern

arabifchen Grenzlandes zwischen hebichab, Jemen und Redfiched, welche oftwärts des Wadi Bifbeb und von Afpr auf unsere Landfarten unter den Namen der Rabtan, Redfcheren. Dowasir u. a. eingezeichnet wurden, sind leider bei allen den zwannten politischen Wechseln, Kriegsührungen und Itinerarien ganglich außerhalb der Brobachtung von Europäern Regen zwhlieben, da keine Aegyptier-Expedition sich so tief über die Gruze von hebschas nach Nebsched hinein gewagt hat. Wir feben um auf Galinier's und Ferret's Karte, daß sie auch heute noch all außerhalb des Gedschas gelegene betrachtet werden, und so bie bie trefflichen Angaben Burchardt's, wenn schon blote Ertandgen, die wir vollständig angeführt haben, über die Rahtan-Art-bns (oben S. 201), über die Dowasir und Beni Kelb (win

C. 203), Wabi Nebicheran und die Beni Jam (Yam, ich

S. 204, 205), fast als an das Einzige hier zu erinnern übrig. Burdhardt 80) sagt nur noch an einer befondern Stelle iden die an Bischeh und Dowaser (Dawacir bei Gasin. und Stell) oftwarts angrenzende große Wüstenlandschaft, daß sie und seinen Erkundigungen dis Oman reichen solle, und von den Beduinen Roba el Rhaly, die leere Einode, genannt werte, de auch, da sie ohne alle Wasservunnen sei, im Sommer völlig med stenleer bleibe. Im Winter aber, nach den Negen, wenn zwisten dem Sande wieder Gras hervorsprosse, ziehen viele große Tribus aus Nebsched, Gebschas und Jemen mit ihren henden in diesenigen Theile derselben ein, die respective an ihre Grenze gediete stoßen. Also völlig nachte Wüste ist hier voch nicht, wie auch Frednel 31) behauptet, daß nach seiner Ersahrung und seiner Ersahrung und seiner Ersahrung und seine

lute Bufte zeige, daß felbft die mit Al Athaf (f. vb. 6. 200)

Burckhardt, Trav. in Arabia l. c. App. IV. p. 454 - 455.
 Lettres Macr.

### Arabien; Binnenfand Nedscheran, Dowaser. 1007

bezeichneten Stellen nach ber Regenzeit immer wieber fich mit Bfiangenwuchs überziehen und daß zwischen ber gang burren, tropischen, fommenverbrannten, ewigen nubischen Bufte und ber von Europäern mit gleichem Namen belegten arabischen nur temporairen Bufte woch ein himmelweiter Unterschied sei.

Diefer Sandboden wurde häufig von Straugen besucht, auf welche die Domafir Jago machen (viele ber Bebuinentribus im Afpr-Ariege hatten ihre tangen kanzen mit gewaltigen Straußfeberbufcheln gegiert). Diebrere Beduinen verficherten Burd. hardt, daß im Roba el Rhaly gar manche Streden feien, bie noch fein Menfch befucht habe, weil, zumal gegen Dft barin, felbft gur Regenzeit nicht ber geringfte Pflanzenwuchs zu finden fei; biefe murben benn mol ale Ausnahmen von ber allgemeinern Befcaffenheit zu betrachten fein; die einzige bewohnbare Stelle bifes traurigen Sandbiftrictes fei ber Babi Djebrin (auf Bergbaus Rarte ift er unter bem 23. Breitenparallel eingetragen), ben the Strafe paffire, auf welcher bie Araber aus Mebicheb gur Binteregeit nach habhramant reifen; es fei ein nieberer Grund mit Dattelpalmen und Brunnen. Aber bas pefidenzialifche Clima fcrede jedermann bavon ab, fich bort anzusiebeln. Die Datteln wurden nur von ben vorübergiehenden Reifenden eingefammelt. Somard hat bas Roba el Rhaly mehr gegen ben Morben in Die Rabe von Demama gerudt und an Die Offfeite bes Dowafer bas Ahkaf gegen habhramaut eingetragen, beffen Lage wir burd b. Brebe genauer fennen gelernt. Aber es fcheint mol, bağ mehrere und verfchieben gelegene Stellen ben Ramen Abtaf fåbren.

Das Dichibannuma 82) weiß auch nicht mehr darüber zu fagen; benn, obwol es eine Bilgerstraße von Dman bis Mekka angiebt, zu der man 21 Tagereisen gebrauchen soll, welches die beschwerlichke aller Pilgerstraßen zur Kaaba sei, weil man nur an 4 Stationen Baffer finde, volle 8 Tage reine Buste zu durchsesen habe, weshalb auch nur wenige Pilger diese Strapazun ertragen könnten, so giebt es über die eigentliche Natur und Richtung, welche durch die Mitte jener großen Bustenlandschaft ziehen müßte, nichts als die Ramen von 4 Stationen der Bilgerstraße an, die wir nicht einmal zu localisiren im Stande sind. Sie heißen:

<sup>\*)</sup> v. Sammer in Wien. Jahrb. 1840. Bb. 92, C. 59.

#### Beft = Afien. IV. Abtheilung. S. 74. 1008

1) Sigar, 2) Reswije (vielleicht Resma f. ob. G. 374, 549, 559); 3) Abichele, 4) Abhme.

Allerdings murbe die Reise eines Curopaers g. B. nach Red. fcheran, wie Freenel 83) bemerft, wol fehr belohnend fein, be aber fürs erfte jebe Aussicht bagu verschwunden fcheint, fo muffen wir uns hier in Ermangelung mehr positiver Daten mit einigen Ertundigungen über biefes mertwurdige Binnenland aus ber britten Sanb begnügen, wie fle Baffama bei feinem Aufenthalt,

hat (worüber ob. G. 759 nachzusehen). Erfundigungen über ben Eroberungeftaat bes Dat. frami in Rebicheran feit 1750.

hiernach ift bafelbft von einem Staate bes Dafframis)

1842, in Bas aus bem Munbe bortiger Gingeborner eingefammet

bie Rebe, ben wir fruber unter biefem Ramen wenigftens nicht p bestimmt bezeichnet finden, ber gegenwartig bie Landichaften we Saafan (Safan), bas alte Barras (bie Lage ber Barras. Berge am Babi Seihan, f. ob. G. 913), die Stadt Laeba, bel Wabia (wozu auch Dowaser gehört) und Nebscheran umfc fen foll, fo wie bie Buften bie es von Sabjeman trennen, weldes lettere Land fich bis jum Berfer Golf erftrede und bie Gub.

grenge ber Bahabi bilbe (alfo wol mit bem frubern Jemame, f. ob. S. 601, zusammenfallenb?). Diefer bieber unbefannt gebliebene Staat foll erft, wie ber ber Afpr und ber Bahabi, neuer Entftehung in jenem im nern mittlern Gebiete Rebicheds fein, und über beffen Stifter, ben fogenannten erften Mattrami, gab ein Bimayan aus Reb.

fcheran folgende Musfage: Begen bas Sahr 1750, jur Beit bes Imam El Mahaadi (f. ob. S. 736), begegnete El Rafframi auf

ber Bilgerfahrt von Mochha nach Meffa in ber Stadt Bebib & nem Sheith ber Beni Jam, genannt Ibn Sebb aus Resideren, der auch auf berfelben Bilgerfahrt begriffen mar. Sie foloffen Freundschaft, zogen zusammen zur Raaba und ber Sheith bracht feinen Bilgergefährten mit zurud nach Rebicheran, wo Elmatkrami alsbald eine Schule eröffnete (bes characteriftischen 🕫 ligiofen Gifere und ber Wißbegier biefes Tribus ift, foon fruhr

<sup>\*\*3)</sup> Journ. Asiat., Sept. et Oct. 1845. p. 225. \*\*) Passana, Observat. géogr. im Bulletin de la Soc. de Géogr. Paris 1868. T. XIX. p. 224—230.

### Arabien; Binnenland Nedicheran, Domafer. 1009

ermahnt, f. ob. S. 205). Er gewann fehr viele Schüler, warb fehr beliebt, man baute ihm balb ein Saus, gab ihm eine Brau, errichtete ihm eine Mofchee. Die immer größer werbende Bahl feiner Schuler machte, bağ er balo feine Bohnung nach Bebbr verlegte, bamale ber Grenzort zwischen Rebicheran und bem Tribus von Afor. Die Lage von Bebor mar bis jest unbefannt; auch fteht es auf feiner Rarte. Rach einem Itinerar 85) beffelben Gingebornen von Saafan, im G.B. von Doffat (f. ob. S. 915), liegt Bebor im Morben ber oben S. 727 genannten Bufte Mamefchije (El amechia bei Paffama), von ber bas Babi el Dowafir gegen Nordost. hier wird die Nordgrenze des Tribus der Bafchib u Befil (f. oben S. 714) angegeben. Bon biefer Buftenftrede giebt bas Itinerar bann noch 2 Tagereifen norbmarts bis Saabe (Sfabet, bas auch bei Ebrifi genannte Saba, f. ob. S. 198) an, ale Refibenz eines Imam; dann noch 3 Tagereifen von ba, bie erfte burch Dufbur, bas Raffeeland in Belab El Duaile; die zweite burch Maruan auf der Grenze von El Duaile, bas uns fonft unbefannt, und bie britte in bas Land Nedscheran des Tribus der Jam (Dam) nach Beddr. Aus per biefem Orte Bebbr werden in Rebicheran noch 3 andre Orte genannt, bie bisher auch unbefannt waren: namlich Efb= fhara, wo Raffee wachse, El Zeuffa und El Ghamonk, welche Ortschaften alle nur halbe Tagereifen weit auseinander liegen fol-Len. (So weit bas Itinerar, bas noch auf keiner Karte niebergelegt ift, aber boch bie Lage von Bebbr im Guboft von Afpr mit ziemlicher Sicherheit bestimmen läßt).

Run fahrt ber Erzähler fort, baß bie heilighaltung bes El Maktrami fehr viele Wallfahrer nach Bebbr zog, burch beren Gaben er Reichthümer sammelte und nach 12 Jahren zur höchsten Macht im Lande gelangte. Er stellte sich als Dberhaupt an die Spize bes Tribus ber Beni Dam (nach Burchardt s. S. 204, 205), das ist von Nedscheran und habjeman. Mit 12,000 Kriegern zog er nun zu Felde gegen das nördliche Jemen; er plünderte Abu Arish, Loheia, hodeida, Beit el Fasih, Zebid, has, Oschela Barachi aus, und eroberte nach und nach die Landsschaften von Safan, harras (? ob. Charres bei Niebuhr?), Mesnagha und Taeba.

In Saafan ober Safan (auf Niebuhrs Karte, f. ob. S. 801)

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) Passama l. c. p. 232.

# 1010 West-Assen. IV. Abtheilung. S. 74.

ließ er seinem Bruber Achmeb als Statthalter (ob bies etwa ber Scherif Achmed Abu Mansur, ber Bater ber Ragel, von bem ber Riffionar Wolf reben hörte? f. oben S. 990) die Obergewalt, und tehrte felbst burch die großen Tribus ber Safchid u Betil nach Nedich eran in seine junge herrschaft zurud. Die Beni Dam, sagte ber einheimische Berichterstatter, behaupteten, diefer

Mafframi ftamme ursprunglich aus Indien; boch habe er mur

arabifch gesprochen, als er zu ihnen tam. Schon im Jahre 1763 wurden bem Imam von Sanaa burch biefe erobernbe neue Dynaftie bes Mafframi bie Lanbichaf ten Safan, bas alte Barras und Laeba entriffen. Es triffe biefe Angabe bes arabischen Ergählers so paffend zusammen mit Dliebuhr's vor einem halben Jahrhundert gegebenen, wenig beachte ten Ausfage von bem neuen Sheith in Reofcheran, bem felben und Beiligen (f. ob. G. 715), ben er auch fcon unter bem Rame Mafframi und als Banberer burch Indien und Berfien fennen lernte, daß wir nicht baran zweifeln tounen, es fei mit jenem Erberer, ber bie Stellen im Parabiefe ellenweise verfaufte, eben biefe Dafframi gemeint. Auch ftimmen Niebuhr's gefchichtliche Angeben 86) von beffen Eroberungen bis jum Berfergolf und von 60 fan, in ben Jahren 1762 bis 1764, genau mit biefen Ausfagen bes einheimischen Bimapan überein, nur fennt biefer specieller Die Lage von Safen bie Ramen ber gemachten Eroberungen. ift auf Riebuhr's Rarte eingetragen, bem im Rorben auch bie barras-Berge angegeben find, biefelben welche Cruttenben auf fener Reife weiter füröftlich bie Dichebel Garrag mit ihren wil ben Bewohnern nennt, wo aber porzüglicher Raffee und treffichel Dbft erzeugt wirb. Sie liegen im Norden bes Babi Seihan in Weften von Sanaa und ziehen fich von ba nordwarts burch bel hochgebirge von Raufeban und hafchio u Befil nach Residers

qu (f. ob. S. 711, 714).
Admed Indi, fagte ber Ergähler, ber heutige Statthalter biefer füdlichften Brovingen (im Jahre 1842), refibire qu Matona (uns unbefannt), einer Citabelle auf einem hohen Berge im Lande Safan, die allen Angriffen des Imam von Sanaa Bidesftan leiftete. Rur 15 Mann Befatzung, versicherten die Beni Sam, fein hinreichend, sie ein ganzes Jahr lang darin gegen die Angriffe der Armee des Imam zu vertheidigen. Auf den Bergen von Safas

no) Riebuhr, Beschreib. von Krabien, G. 272-275, 346.

Arabien; Binnenland Rebicheran, Dowafer. 1011

finden fich nur wenig Dörfer, die bagegen auf den Sarsas-Betgen, die fehr fruchtbar find, nicht fehlen. Ben Matoua nur 4
Stunden entfernt liegt Menagha (Menacha auf Niebuhr's Karte), eine fleine Stadt mit einem Freitagsmarkte; von ihr eine halbe Aggereise weiter nordwärts Sut el Robo, d. i. ein Montagsmarktort, und die fleine Stadt Sambor nahe dem Badi Leassan (beide und unbekannt). Umber werden mehrere Obeser
von kleinen Aribus bewohnt.

Bon Rebicheran und ben unter gleicher Berfchaft bes Matframi ftebenben Lanbichaften Babia und Dabjeman giebt ber Eingeborne folgende Daten, die wir mit feinen Borten vollficebig zu funftiger Beachtung hier folgen laffen 87):

Rebicheran (Rebieran) wird von bem Tribus ber Boni Dam bewohnt (nach Burdharbt f. bb. S. 204-205; ein Ort Jam auf Berghaus Karte im Gub von Rebicheran eingezeichnet; vergl. oben S. 24, 64, 67, 68, 199).

Die Grenzen werden fo angegeben: im R., R.B. und D. vom Aribus ber Afpr umgeben; in G.W. vom Lande Gaban (fo auf Berghaus Rarte), in G. von ben hafchib n Betil; gegen D. an die Buften flogend, die es vom Lande Sabteman trennen.

Es ift 5 Tagereisen breit (30 bis 35 Lieues) von Rord nach Gud, und 8 Tagereisen lang (50 bis 55 Lieues) von West nach Oft. Es ift ganz bergig, meift sehr fruchtbar und tornreich. Von West gegen Oft wird Nebscheran vom Wabi Redscheran (? Febjeran steht im Text) burchzogen, ein Seil ber aus mehreren Strömen zusammenstieft, die aus den Bergen von Sahar, Mahidi, Rousebal, Ras Wadimur (bei Dougma) kommen und sich ein paar Tagereisen von Nedscheran im Sande verlieren.

Sauptberge in Nebicheran find: El Maharra, Munabzor, Meddam (ober Ummeddam, d. i. Blutberg), hamdaï,
Bat-Ali, Maruan, Chout, Bouth, houbonne, Souroum, Raadia
(ober Loudia), Aima, Téra, El Gam, Shaën, Barach, Durah und
Saleh. Chout, Bouth, Aima, Téra und El Gam haben
Hoberfluß an Wasser und viele heerben. Ummeddam, Barach
und Durah follen 3 Monat im Jahre Schneegipfel haben
(vergl. ob. S. 151). Producte sind: viel Korn, Mais, hafen,

<sup>\*7)</sup> Passama I. c. Bulletin, T. XIX. p. 225 - 229.

## 1012 Beft - Afien. IV. Abtheilung. S. 74.

Baumwolle, Datteln, Trauben und Granatapfel; viele europäische Dbftarten, wie Aprikosen, Pfirfiche, und sehr viele Brunnen und Garten.

Mebscheran foll 80,000 Einwohner haben und 20,000 Ram. Bewaffnete ins Belb ftellen. Bebbir ober Bebbr, bie hauptfladt, auf einem gleichnamigen Berge aus Steinhäusern und Zweighuten erbaut, von einer Mauer mit Thurmen umgeben, kann 5000 Bewaffnete stellen. Sie ift (1842) die Residenz von haffan Ben Mohammed El Makkrami, ber erft seit 3 Jahren an ber Spipe ber Beni Dam steht, 50 Jahr alt und beim Bolke sehr beliebt ift.

Er lebt gegenwärtig im Frieden mit allen Rachbarn, außer mit ben

Oberhaupte ber Afpr, Alghen Mondatsil genannt (?), ber ihn untersochen wollte.
Die andern großen Dörfer ober Städte bes Landes sind am Ufer bes Wadi Nedscheran gelegen, und behnen sich als von West gegen Oft aus. Die wichtigsten sind: 1) Wadi, berühmt durch seine Wassenarbeiten, 2) El Woylaaf, 3) Al Otala, 4) Atam, 5) Boughbar, 6) Dafgha, 7) Redjossi, 8) Al Zor, 9) Ichbahan, 10) Al Wogatha u. s. w.

Am rechten Ufer (ob jene am linken?) liegen: 1) Al Risjela, 2) El Ghabel, 3) Al Djourba, 4) Al Jazhan, 5) Al Chofe, 6) Shalooua, 7) Al Bourraan, 8) El Ghareb im Suben bes Badi. Alle biefe genannten Ortschaften liegen gewöhnlich ein paar Stweben von einander entfernt, und mehrere von ihnen sind mit Mauem umgeben.

Bon ber Stadt El Ghabel, die in Ruinen liegt, find nur noch bie Mauern und die Mühlsteine übrig; sie foll, nach der Sage der Eingebornen, von dem ungläubigen Tribus der Beni helal (Sohne bes neuen Monds s. ob. S. 193, 294, und die alm Bewohner im Norden des Wadi Tarabah s. ob. S. 1002) herstemmen. Allah hatte ihnen einen Propheten aus dem Norden von Arabien geschickt (ob Bulus oder Paulus? f. oben S. 753, son Kaimun S. 68, oder Theophilus S. 64, oder Rohammed S. 683, um sie zu bekehren, den sie aber tödteten, dedhalb diese Stadt duch den Blig zerstört ward. Bielleicht ist diese Stadt das Nagara des Ptolemäus und der Ort Nedscheran bei Nieduch, ein Ram, der aber heutzutage dort keiner besondern Ortschaft zu towe men soll.

Die Lust von Nedscheron soll sehr gesund sein, außer in der Zeit nach der Dattelblüthe, wo Bleder herrschen werden; dam wanbern die Eingebornen gegen ben Norben aus nach Babia. Dann fangen die großen Regen an, welche ununterbrochen im December, Januar und Februar niederfallen (eine andre Regenzeit als in Sas, wo diese Mittheilung gemacht worden; s. ob. S. 799). In den Bergen von Nebscheran giebt es Tiger (?), Banther, Bolse, Gemsen, große Ghazellen, Strauße, rothliche Abler, Tauben und Nabenarten.

Die Beni Dam ober 3am follen bie iconfte Raffe ber fublichen Araber fein, groß, wohlgewachsen; fie haben ausbrudevolle Geftalten, fdmarges lodiges Saupthaar; fie find ftolg, von feiner Sitte und Lebensart, babei fubn, verwegen, jum Rriege geboren. Die Weiber tragen ein großes Gemb, fcwarzes Ropftuch, fcmarze Mantel und weiße Pantalons. Ihre Sprache foll fast bas reine Schriftarabifche fein (wie bei ben Beni Fahm f. ob. S. 213). Bom Lande Babia (Duabia) 88), im Norben von Rebicheran, fagte ber Ergabler, es fange eine Tagreife (6-7 Lieues) im Norben von Bebbr an; es fei erft im Jahre 1841 burch ben Matframi ber Gewalt ber Afpr entriffen worden. Die Stadt Wabia (fehlt auf allen Rarten, ob etwa Radjiah auf Blanat's Rarte, in Oft von Ufpr gegen Dowastr ju?) liegt in einem febr fruchtbaren Lande und ift von gablreichen Dorfern umgeben. 3m Lanbe Babia, norbmarts des Babi Rebicheran, liegen ber Babi Sa-buna, ber Babi Bebbr und ber Babi Douaffer, b. i. Domafer (ob Babi Elfeira auf Blanat's Rarte? ber Babi Domafir im Norben ber Rahtan auf Berghaus Rarte nach Burdharbt und nach Jomard's Rarte von Mebiched). Der Babi Sabuna hat feine Quelle in Babia, ber Babi Bebbr aber auf bem Dicebel Samhan. Bon bem Banbe ber Rabtan (einft Jaftan, b. i. Joftaniben; auch Bifheh Rahtan werben genannt bei Ebrifi und Burdharbt, f. ob. S. 193, 202 u. f.), beffen Lage nicht naber bestimmt wirb, die aber wol mit ber Beichnung auf Berghaus Karte nicht übel zu ftimmen scheint, sagte ber Bimanan aus Mebicheran, bag es über 80 Dorfer einschließe. Paf. fama meint, es muffe wol zwischen Afpr und Wabi Chahran liegen.

Der Buftenftrich, welcher zwischen Rebicheran und Sabjeman fich ausbreitet (vielleicht ein Theil von Burdharbt's Roba el Rhalp? f. ob. S. 1006) und beibe Landichaften trennt, ift

<sup>988)</sup> Passama l. c. p. 227.

### 1014 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 74.

in S.B. begrenzt von Rebschoran; er behnt fich gegen R.D. 20 Aagereisen (120 bis 140 Lieues) weit aus, und hat die nomadischen Bebuinen, die Beni el Mourra, zu Bewohnern, die von ihren zahlreichen Geerben leben und unter Belten, von Bolltoff gemacht, wohnen. Sie sind auch zum Aribus Beni Dam gehdrig, wonn sie schon einen andern Namen haben.

Das Land ober Belad habjeman fängt bemnach 20 Toge veifen in Rorboft von Rebicheran an, und ift in R.B. und R. von dem Beni Saouhout (ben Wahabiten?) begrenzt, von dem Riebuhr 30) hörte, daß sie zu seiner Zeit in gegenseitig freundlicher Berbindung und auch in religidser hinsicht in gewisser Usbereinstimmung mit den Lehren des Maktrami stehen sollen, was sich jedoch, nach diesen spätern Nachrichten zu schließen, keinstwegs bestätigt zu haben scheint. Gegen den Often grenzt Belad Habjeman an den persischen Golf, in Süd an die Wüste (del Ababieman an den persischen Golf, in Süd an die Wüste (del Ababieman an den bersischen Gell Ababieman, der zeiterzeber, an 9000 Seelen, bewohnen es unter dem Schutze des Raftrami el Rouraddaft, des Oberhauptes von habjeman, der 3000 Bewassnete in das Feld kellen kann. Er zahlt dem Raterumi von Redschevan den Zehenden, liesert ihm Truppen zur Rviege; seine herrschaft ist erblich von dem Bater auf den Sosa.

Das Land Babjeman ift gebirgig, man baut bafelbft Rom, Mais, hafer. Die Einwohner fprechen eine andre Sprace als bie von Rebicheran (ob bas Chhfili ober Dabra? ober nach eine britte? f. ob. G. 46 u. f.). Die Beiber tragen ein fembe, einen Mantel, ber roth und weiß von Farbe ift, haarflechten und ein schwarzes Tuch um ben Kopf; die Manner aber ein Gemb, burd einen Gurtel jufammengehalten, mit einem Coumaba (3) und Bar talons; ihre Baffen find Lange und Gabel, nur febr wenige haben Dolde ober Blinten; fie befigen febr gabireiche Beerben von Ar meelen, Dromebaren, Bferben, fechten nie ju Tug, tragen auch Liraffe von Eifen und gehen meift siegreich aus ihren Rampfen ber vor. - Go weit ber Rebicheran-Ergabler. - Auf jeben gall, fo viel geht aus Allem hervor, auch hier fo wenig wie in badhramaut, Oman und El Ahsa, ist nicht Alles, was auf unfern Rarton von Arabien noch weiß und loer ift, barum auch eine Büfte und keineswegs ganz menfchenleer.

<sup>988)</sup> Riebuhr, Befchr. von Arab. G. 347.

#### Arabien; Tehama, Mittel - Arabiens. 1015

#### Erläuterung 5.

Das Tehama ober bas Rieberland Mittel-Arabiens längs bem Gestade bes Rothen Meeres, zwischen Jemen und bem Scherifat von Mesta. Das Küstenland Abu Arish mit Oschesan, über Gomfube bis Libt.

Rach obiger Ruftenbeschreibung von Mochha in Jemen bis Loheia sind wir an ber Grenze von Abu Arish stehen geblieben; von hier an seigen wir also unsere Wanderung von Sasenort zu Hafenort gegen ben Norden fort, bis wir in die zugänglichere Rathe von Oschibda und Mekka kommen; denn wie von hier sudwärts von gar keinen Rüftenreisen, wegen der Unsicherheit, zu Lande die Rede sein kann, ift schon in obigem hinreichend nachgewiesen, und nur Chrenberg's und hemprich's Excursion von Gomfude gegen die Afyrberge machen hier die einzige danskwerthe Ausnahme.

Bur Orientirung an ber Ruftenlinie fegen wir hier nur bie Tafel ber Breitenparallele ber, von Lobeia bis Dichibbah, nach ber Ruftenaufnahme bes Capt. Court, welche, burch bie Captaine Elvon und Moresby beenbet, die Grundlage ber englischen Abmiralitätsfarte bes Rothen Meeres gab, womit man Bellfted's W) Angaben ber frühern Bestimmungen vergleichen fann, wie sie auf Bruce's, Niebuhr's, Valentia's und Berghaus Karten niebergelegt find.

- 1) Loheia, Grengftabt gegen Abu Arifh, 15° 41' 20" R.Br.
- 2) Dician, 16° 53' 5", Safen von Abu Arifh, 16° 45' N.Br. bei Riebuhr (f. 96. 6. 716).
  - 3) Rotumbel, 17° 53' 47".
  - 4) Dahaban, 18° 11' 0".
  - 5) Sahel Manout, 18° 26' 0".
  - 6) Ras Bali, 18° 35' 31".
  - 7) Somfube, 19° 8' 51", bei Riebuhr 19° 7' M.Br.
  - 8) Ras el Astar, 19° 49' 55".
  - 9) Merfa 3brahim, 20° 8' 40".
  - 10) Merthat, 20° 29' 0".

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup>) Lieuta. J. R. Wellsted, Notes on Bruce's Chart of the Coasts of the Red Sea, in Lond. Geogr. Journ. Vol. V. 1835. p. 286 bi6 295.

#### 1016 Weft = Aften. IV. Abtheilung. §. 74.

11) Gooss, 20° 46′ 0".

٠,

12) Dichibba, Safenstabt von Metta, 21° 28' 30", unter 39 16' 45' D.L. v. Gr.; berechnet nach ber Länge von Bombay, angenommen zu 72° 54' 36" D.L. v. Gr.

#### 1. Abu Arifb.

Bu allen Beiten ift bie genauere Erforschung biefes Lanbes, beffen feindliche Stellung zu Jemen, dem es ursprünglich als Befallenftaat angehorte, ichon fruher wieberholt angeführt werben mußte, febr fcwierig gewefen. Bas Niebuhr barüber erfahm hatte, ift in obigem (G. 716) angegeben. Beim Boruberfchiffen an bem Baupthafen Diefer Proving, bei Dichifan 91), bas auf einer Erdzunge und an einem Berge ziemlich weit in See gebend, unter 16° 45' R.Br. von Riebuhr beobachtet wurde, bemertte berfelbe schon zu feiner Beit, bag ber Scherif biefer Broving febr, grob p fein pflege gegen bie bort vor Anter Gebenben, und in bas 3mm biefer Proving brang er nicht ein. Die Politif ber 3mams von Sanaa mar es, in biefes Gebiet, wie zu Diebuhr's Beit, mut Sclaven als Statthalter zu ichiden, weil man biefe fur geborfemer und unterwürfiger gegen ihre Oberherrn ale ben Abel von 36 men hielt. Und wirklich, als man boch wieber bavon abging und einen Scherif Achmed zum Dola von Abu Arift einfette, wufte biefer Nachkomme Mohammeds, alfo von altem Abel, fich balb unabhangig zu machen, und überlieferte auch an feinen Sohn Mohammed biefe Berrichaft ichon ale ein felbftftanbiges Erbrich. Diefes Berhaltniß tonnte nur burch fortgefeste Feindichaft gegen Sanaa fortgeführt werben, und fo blieben bie Scherife von Abn Arifh fortwährend als Rebellen gegen bie 3mams ihre gefürchte ten Feinde. Als nun die Bahabi burch ihre Ueberfalle gegen Abu Arish beffen Scherif zu ihrer Parthei zu treten nothigun, rudte biefer, fich für feine Berlufte zu entschädigen, mit bem Beiftanbe ber Bahabi immer weiter fübmarts vor und riß einen Theil bes Tehama Jemens nach bem anbern an fich, bis zulest bem 3men

nur noch bie Stadt Mochha übrig geblieben mar. In biefem 3xftanbe fand Balentia 92) bas Land im 3. 1805, Seehen aber,
ber zu Schiffe nach Loheia ging (1810)93), vermieb bie Rufte von

<sup>991)</sup> Riebuhr, Reisebescher. Th. I. S. 294. 92) Valentia, Voy. 2014. Trav. II. p. 199, 335 efc. 93) Seehen, Ron. Corresp. B. 27, S. 173.

Abu Arifh gang aus Furcht vor Gefahren, welche bort burch Behabitifche Rauber bie Reifenben traf.

Während der Kriegführung in Afpr war hier bei ben fortmährenden Bartheikämpfen aller Art keine größere Sicherheit zu
erwarten, keine fortschreitende Landeskenntniß und Erforschung möglich, dis der bafige Scherif haffan Ihn hapdar zur Parthei
Mehmed Alis übertrat und ägyptisch-türkische Truppen als Garnisonen in seine Städte aufnahm, welche der Missionar Wolff<sup>94</sup>)
im Oct. 1836 baselbst antraf, als er mit einem ägyptischen Schiffscaptain, der Proviant bahin brachte, im hafen zu Dschisan landete.
Daher konnten wir Tamisier, nächst den ältern Localangaben
Niebuhr's, einige neuere Daten über die Landschaft von Abu
Arish verdanken.

Die Stadtmauer, welche die Hauptstadt Abu Arish schügen sollte, hat sie in dieser Periode keineswegs vor wiederholten Ueberrumpelungen bewahrt. Die Hasenstadt Dschesan (Dsiesan bei Niebuhr) 95) mag nach Nieduhr nicht sehr alt sein, wie sich aus der dortigen Bodenveränderung zu ergeben scheint, wenn er schon den Namen der Küstengegend für weit älter, aus Edrist's Zeit, hält, der hier die Gassan nannte, und diese ihn wieder an die noch ältern Cassanitae erinnerten (vergl. ob. S. 716). Doch wird sie schon zur Portugiesen Zeit, unter Juan de Castro, als eine noble Stadt genannt (Gezan) 96), die nehst der Insel Kameran einem angesehenen Sheith angehöre, und Lod. de Barthema, der bort landete, rühmt den schönen Hasen von Gezan, darin 45 große Schisse vor Anker lagen aus allerlei Ländern. Er rühmt den Uederstuß an Lebensmitteln aller Art, den sie während ihres viertägigen Ausenthaltes daselbst vorsanden (im 3. 1508) 97).

Tamifier's Bericht 98), vom Jahre 1834, über baffelbe Land giebt bie Lage ber Proving Abu Arift an, nämlich zwischen 15° 50' bis 17° 40' N.Br. Gegen Norben grenzt fie an Hebschas, gegen Oft an Afpr, gegen Sub an Jemen; gegen West wird sie in ber ganzen Strede 4 Tagereisen lang von Nord nach Sud vom Meere bespult; die Breite von West nach Oft beträgt nur 2 Tagereisen.

<sup>94)</sup> J. Wolff, Journal L. c. p. 369. 95) Niebuhr, Beschr. von Arasbien, S. 268. 96) J. de Barros, Asia ed. Alf Ulloa. Venet. 1562. 4. Dec. sec. Libr. VIII. c. 1. sol. 179. 97) Hodeporicon Indiae Orient. Leipz. 1610. II. Buch p. 90, u. b. Ramusio, ed. Venet. 1563. T. I. sol. 152. 98) Tamisier, Voy. T. I. p. 374—390.

# 1018 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 74.

Diefer Küstenstrich ist eben, sandig, wenig fruchtbar in der Mitte, mehr gegen die öftlichen Berghoben, die sein Tiesland begrenzen und ihm auch den mehrsten Ertrag geben. Die Winterzeit ist immer trocken; in der heißen Jahredzeit treten periodische Regengüsse ein. Bis Mittag ist heller himmel, dann beginnen erk die Südwinde zu weben, anfänglich schwach, dis sie sich zu Wiedelminden steigern, denen gegen 4 Uhr auf 20 bis 30 Minuten Regenschauer entstürzen, nach deren Erfrischung der himmel wieder wolkenfrei wird und der Sonnenstrahl brennend heiß wie zuwer wirkt. Diesen Stürmen gehen bestimmte Anzeichen voraus; sie selbst brechen mit Getöse herein und reißen oft Zelte, Bäume und hütten um. Das Thermometer steht, nach Tamissier's Beobactungen, zur Winterzeit meist 16° in der Nacht, 19° am Morgen und am Tage meist 20 bis 22°; steigt aber in der Sommerzeit, selbst im Schatten, bis 42°, und ist dann für den Europser kaum noch zu ertragen.

Das Land ohne Bache bat nur wenig Quellen, und auch bas Regenwaffer wird felten in Cifternen aufgefangen; man lagt es fic über ben Boben verbreiten ohne Irrigationespfteme. In 20 bis 30 Rlafter Tiefe trifft man, bei Brunnengrabungen, gwar auf Fde unterlagen meift auf febr flares Baffer, bas jeboch einen fcmargen Bobenfat giebt und fehr fchwer ju verbauen ift. Die Folber webben mit Durra und Dothun befaet, Die inbifche Baumwollfaube, welche 3 bis 4 Jahr hintereinander Ertrag giebt, fam nur in ber Rabe ber Berge gebaut merben; in Garten gieht man Senne, Coloquinten, Bananen, Aubergine, Melufi (Corchorus olitorius) u. a. Das ebene Land ift meift fteril. Die gewöhnlichen Baume find Debac (Zizyphus lotus) und Moffuaf (!), beffen Zweige bie Beduinen abichneiben, fchalen, flopfen und baraus Pinfel machen, mit benen fie fich einen feinen Schnupftabad, ben fle auf Bunge und Bahne ftreuen, einreiben, ein Bebrauch ber me ter ben Bebuinen von Abu Arifh fo allgemein ift, wie anberwarts bas Rauchen aus ber Pfeife. Diefen feingepulverten Labad new nen fie Bortugal; Weibern und Mannern bient er gum Genuf und Beitvertreib, wie ben Chinefen bas Opium, ben Gindus bes Betelfauen, ben Jemenern ber Raab. Das Land ift voll ficiner Baumgruppen und Balbchen von 50. bis 150 Baumen, Die, burch Parafiten vermachfen, oft gang undurchbringlich werben bann als Balbbidichte in Rriegszeiten ben Eingebornen gleich &

5

ftungen zu Berfchanzungen bienen, in beren innerem babalifchem Lasbrinth tein Teind fich zurecht zu finden vermag.

Eine Baumart, Taref genannt, mit Zweigen die schisfartig fich verbreiten, voll rother und weißer Bluthen, bringt handlange Schooten, die ganz schwarz werben und ungemein saamenreich sind; ber Stamm erreicht etwa Fußvicke und dient zu Brennholz; ber Meffabalsambaum mächst hier in großer Menge. Bon wilben Thieren werden zumal Ghazellen in großer Menge genannt, die sich nicht selten unter die gezähmteren Ziegenheerden mischen sollen. Sasen giebt es in großer Menge, weil die Mohammedaner sie nie versolgen, da sie für unreine Thiere gelten; die Rahen leben hier in einem verwilderten Zustande, große Ratten sind häusig; an Scorpionen sehlt es nicht. Biel Gesügel ist in diesem Tehama, viele Schase und schöne Ziegenarten mit sehr kleinen Ohren, treffliche Pferde, Budelochsen (Zebu), Kameele und Oromes dare machen seinen Sauvtreichthum aus.

Die Stadt Abu Arifh liegt 6 Stunden Bege vom Meere; ber Weg vom Safen Dichifan zu ihr ift in ber erften Galfte ein fortmahrenbes Auf - und in ber zweiten Balfte ein eben fo anhaltenbes Absteigen. Diefe Capitale liegt in ber Mitte einer großen Chene, bie mit Moffuafbaumen und Jasmingeftrauch bebect ift; nach bem Deere ju tragt fie bichte Balbung, in ber Rabe ber Stadt hat fie Culturboben. Das Caftell ber Stadt, Deir el Raftr, ift febr boch und fcon erbaut, mit hofraumen, Cafernen, gut vertheibigt gegen Bebuinenüberfalle, obwol nur fehr fclecht mit Ranonen versehen. Das Palais Des Scherif ift bagegen nur eine große Butte, bas Innere mit vielem Berlmutter ausgepust. Dofcheen find elende Gebaube, nur eine hat ein Dinaret. Brunnen ber Stadt find febr tief. Die Einwohner, etwa 7000 bis 8000, find meift Beduinen, einige Banianen, bie Sanbel treiben, fo wie Sabhramauter, welche ben meiften Sanbel in ihren Sanden haben. Alle find armlich gefleibet; ber Bagar ift fcmugig, wie die engen Baffen, die zu ihm führen. Der Scherif Ali von Abu Arifh, ber 1833 von Tamifier befucht warb, fagt berfelbe, war icon 80 Jahr alt, er focht in 200 Schlachten mit, warb nur einmal an ber Band bleffirt; er trug unter feiner Rleibung ftets einen Schuppenharnifch. Geit feinem 12ten Jahre, in bem ihn fein Bater verheirathete, foll er in feinem Barem mit 295 Frauen, Concubinen, Sclavinnen gelebt und über 300 Nachfommen erzeugt ha-

### 1020 Best-Affen. IV. Abtheilung. §. 74.

ben, von benen aber nur noch 60 Sohne und etwa eben so viele Töchter am Leben waren. Noch waren 48 Frauen in seinem harem. Sein Character wurde geschilbert als sehr tapfer, eifersuchtig, geizig im höchsten Grabe, babei brummig, aber sehr gewandt und höfisch, wo es seinen Bortheil galt. Neuere zusammenhangende Berichte sehlen über diese Zustande der sublichsten der genannten Provingen.

Die Naturforfcher hemprich und Chrenberg 99) lanbeten auf ihrer abpffinifden Reife, auf ber Sinfahrt, auch gu Dichifan (Gifan) und verweilten bier fogar eine langere Beit vom 11ten bis 24ften Marg 1825, vorzuglich um naturhiftorifche Sammlungen gu machen; eine Befchreibung ihrer Reife murbe bochft ermunicht gewesen fein. In Ermangelung berfelben tonnen wir bier nur einige Notigen aus bem Journal, in Brouillonhanbichrift, bes lestern nach beffen Erlaubniß mittheilen, welche ahnen laffen, wie erwunfcht eine ausgearbeitete Reifenachricht für bie Renninif Arabiens gewesen sein wurbe. Um 11ten Februar ging man an ber Rufte, bei gutem Winbe, zu Dichifan vor Anter. Sempric ging ans Land, um Empfehlungebriefe an ben Scherif Ali ibn Beibar abzugeben, ber jeboch in feiner Abwefenheit von feinem Bruber Mohameb in biefer hafenftabt reprafentirt murbe. Bei ibm fah es fehr armfelig aus, nicht einmal Raffee ließ er vorfegen, Die enfte Bflicht ber Gaftlichfeit in Arabien; boch zeigte er fich bereit, bie Excurfionen ber Guropaer zu beforbern. Ehren berg begab fich am folgenden Sage in bas fleine Gebirge neben ber Stadt an Meere, ein Beduine mit einer Luntenflinte begleitete ihn als Führer; erft unterwegs gab biefer fich als ben Commandanten ber Stadt und als einen Berwandten bes Sheifh zu erkennen. Regenmangel hatte die Berge gang burr gemacht; nur eine neue Bffange fand Chrenberg auf, Caesalpinia arabica. 3weierlei Baume, Amyris-Arten, murben ihm Age und Murr genannt. 3mei Gefahrten ber Expedition murben ploglich heftig frant, mas einen lasgern Aufenthalt im Orte, bis zum 24ften Marz, nothwendig machte. Die Rheebe fand man eng und wenig geschütt, die Stabt gang unbebeutenb, nur bie Raufer aus bem Gebirge fommenb, bie bier größere Sicherheit als in Loheia und Gobeiba fanben, gaben ihr einige Nahrung, fo wie ber Schildfrotenfang und bie Berlfifcherei ber Umgebung einiges Leben. Die Dunge, welche in

<sup>\*\*\*)</sup> Chrenberg's Mfcr., f. ob. S. 192, Rot. 85.

### Arabien; Inselgruppe Farsan.

Dichisan Cours hatte, war in Sanaa geprägt; aber ber Scherif ftand unter bem Schute Mehmed Alis; er befand sich damals zu Sebbia, einem Orte 5 Stunden in N.D. von Oschisan. Das bösartige Fieber, das in der Stadt herrschend ift, sollte noch viel verheerender und allgemeiner landeinwärts und selbst im Gebirge öftlich von Abu Arish wüthen. In dieser Umgebung herrschte, wie in dem Berglande bei Gomfude, jene grausame und gesahrvolle Sitte der Beschneidung bei dem bortigen Bolke vor, die selbst von den andern arabischen Moslemen für eine Barbarei gehalten wird, von der sie sich mit Widerwillen wegwendeten, von welcher schon oben als Zeichen besonderer Gebirgstribus die Rede war (s. ob. S. 192 bis 193). Das Weer bei Oschisan lieserte den Ratursorschern eine reiche Beute an neuen Fischarten.

2. Die Inselgruppe Farfan, nach Chrenberg's Untersuchung (1925) 1000).

Die Infelgruppe Farfan liegt in S.B. ber Lanbfpipe von Dichifan fo nahe vor, daß fie in einem halben Tage leicht erreicht merben fann, und boch blieb fie einem D'Anville und felbft Ba= Ientia, ber fie weber auf feiner Rarte vom Rothen Deere, noch in feinem Text anführte, vollig unbefannt. Dag fie bem fo aufmertfamen Riebuhr nicht gang unbefannt blieb, zeigt feine Rarte vom Rothen Meere 1), in ber allerdings eine etwas gro-Bere Infel zwischen brei Infelden Gabor, Bifillam und El Shorab etwas weiter westwarts, aber in fehr unficherer Beichnung und namenlos eingetragen ift, beren aber im Text bei feiner Borüberfchiffung gar teiner Ermahnung gefchieht; und biefe Beichnung hat Berghaus auf feiner Rarte mit ein paar fleinen hinzugefesten Infelchen wieberholt. Diebuhr fchiffte fubwarts von Dichifan, paffirte am 27. Dec. Ras Dichifan und bie Stabt, beren Bolbobe er ju 16" 44' bestimmte, und bann an ber Infel Sabor vorüber. Er fagt, ber Borigont mar bier febr buntel, baber bie Beobachtung nicht febr genau. Dann fegelte er bie gange folgende Racht hindurch, und in diefer Beit mußte er die Farfan-Infeln paffirt haben, ohne fie bemerten zu tonnen; benn am folgenben 28. Dec. Mittage erreichte er faft bie fleine Infel El Shorab, die er unter 16° 8' R.Br. be-

<sup>100&</sup>quot;) Chrenberg, vorlanfig. Bericht üb. Farfan; f. Gertha, B. 9, C. 312.
1) Riebuhr, Reifeb. I. S. 295; beff. Mappa, Mare Rubrum T. XX.

#### 1022 Weft Affen. IV. Abtheilung. S. 74.

ftimmte, und war also schon fab marts ber Karsan-Gruppe, bie zwischen 16° 30' bis 17° N.Br. gelegen ift. hiert eise ber hinreichenbe Grund zur Rechtfertigung Riebuhr's wegen bieser Lüde auf seiner Karte vom Rothen Meere, die er wahrscheinlich nur erst später, nach allgemeinen Pilotenangaben, als eine hypothetisch gezeichnete größere Insel in der genannten Stelle eine hypothetisch gezeichnete größere Insel in der genannten Stelle einerug, aber namenlos ließ, weil er sie nicht selbst genauer ermittelt hatte. Daß aber auch Lord Balentia's Karte 2) vom Rothen Meere (1804 und 1805), nach dem Survey des oftind. Compagnischissts Panther, sie gänzlich ignorirte, setzte schon Chrenderz mit Recht in Verwunderung, als er mit seinem Begleiter, als der erste Entdecker dieser so zahlreichen Inselgruppe, ihre Gewässer beschiffte 3).

Sehen wir nun auf die Moresbysche Rarte vom Rothen Meere, auf welcher sich die erste, genaueste Aufnahme dieser Inselgruppe vorsindet, so sett es in Erstaunen, daß eine Gruppe von 2 großen Inseln, von einem Duzend kleinerer, doch auch nicht unbedeutender, meist bergiger Inseln, und diese wiederum von einem Schwarme von wenigstens 100 Inselchen und Rlippen dicht umgeben, so lange Zeit in einem so befahren Meere der nähern Beachtung europässcher Schiffer entgeben konnte, und nur allein das Verbleiben in einer bestimmten Fahrstruße dicht an der Küste, und die Gefahr, in die saft jede dortige Inselgruppe umgebenden Korallenbänke zu gerathen, weshalb men sie zu meiden psiegt, können Ausschluß über diesen Umstand geben.

Ehrenberg und hemprich, auf ihrer Ueberfahrt von Gomfube nach Ofchifan, waren bie erften kuhnen Schiffer, die um naturhiftorischer Zwede willen burch bie Mitte diese für gefahrvoll verschrienen Inselgruppe hindurchschiffend ber größten Insel berselben wenigstens zuerst ihr Recht widerfahren ließen, und ihre Bedeutung durch ihre mehrtägige Expedition nach berselben, vom 4ten bis zum 12ten März des Jahres 1825, herverhoben, welche durch die später erschienene vollkändige Woresbysche Aufnahme berselben auch volltommen beklätigt und genaum ermittelt ist, als dies noch auf Berghaus Karte geschehen konnte, in der zwar schon einige Angaben von Ehrenberg benutt werden mochten, die aber noch eine ganz salfche Beichnung der Gestaltung

<sup>&</sup>quot;) Map of the Red Sea etc. Isid down from actual Survey etc. of the Panther etc. Lend. 1804. ") Churchen, Some Mic.

ber Inselgruppe selbst enthält. Denn die größte ber Inseln, Farfan Rebir, Farfan die große, ift nicht zugerundet, sonbern von S.D. nach M.B. langgestreckt, in eine Ausdehnung von
15 bis 16 Stunden, mit sehr machselnder Breite, die aber an der
Südostseite, wo eine Bergreihe von Süd nach Nord zieht und der
Saupthasen der Insel Chor Farsan (Core Phersan bei Moresby) liegt, am bedeutendsten ist, bis 6 Stunden beträgt, indes
der langgestreckte nordwestliche Theil derselben weit schmaler die zu
ganz geringen Landengen zusammenläuft.

Die zweite jener größten, ihrer nordwestlichen Erstreckung ziemlich parallelen und dem Nordwesten berselben vorliegende Insel, Farsan Segir, d. i. die kleine Farsan, hat wol nur die Halfte der Länge, 7 bis 8 Stunden, und gegen diese sind die umherliegenden, wie Dichebel Momed und Gorab (wol Nie-buhr's Elchorab) im Norden, Dichestrat Dichisan, Sarso, Belfif u. a. im Westen, Gumah, Dumsuf, Doharab (ob Niebuhr's Sabor?) u. a. weit geringerer Art. Eine genauere Beschreibung der ganzen Gruppe sehlt noch; was wir aber aus Ehrenberg's Journal-Notizen erfahren, ist folgendes:

Um 4ten Marg fchiffte man aus Gomfube ab; am 5ten erreichte man, Nachmittage, die Infel Retumbul, die ale febr Bleine Bulcaninfel fübmarts 18° D. Br. in ber Moresbyfchen Rarte (Ketumble Volcanic) eingetragen ift, gang ber Aufnahme ber Riebuhrichen Rarte vom Rothen Deere und ber Ginzeichnung auf Berghaus Rarte entfprechenb. Ehrenberg ging auf ihr vor Anter, fand ben fdroffen, vulcanifden Boden, auf bem er am 6ten Marg bis Mittag verweilte, mit vielen, jeboch nur niedrigen Baumen bewachfen, und an Bflangen wie an fconen Schmetterlingen reich. Baume und Straucher werben angeführt: Diphylla gummifera, Tetracocca (?), Euphorbia drastica, Cadaba glandulosa und rotundif., Chloridium (?) scandens, Acacia albida, Capparis aegyptiaca, und ein fartes Dugend Rrauter, unter denen auch ein neues Genus Ketumbulia splendida u. a. m. Ein bicht an ben vulcanischen Felfen binlaufender Sandftein trug andere Bftangenformen: Cyperus-Arten u. f. w. An Bftangen und Infecten gab bie Infel eine reiche Ausbeute; bie Jago fiel aber folecht aus, und einigen boch umbertreifenben Tropifvogeln mar in Schugweite nicht beigufommen.

Mittage, ben bten Marg, lichtete man bie Anter, schiffte gegen 6.6.D. ins hohe Meer, und warf am Abend am Ras Farian

#### 1024 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 74.

(wol am Morbenbe ber fleinen Infel) bei 10 Rlafter Tiefe ben Anfer aus. Um 7ten Marg, Nachmittage 2 Uhr, waren fleine Infeln erreicht, welche bie große Infel, Farfan el Rebir, umgeben. Der Steuermann tonnte ben Gofen nicht auffinden. Dr. Semprich fchiffte baber in ber fleinen Barte mit 6 Datrofen und 2 3agern auf Entbedung aus, um einen Biloten gu bolen, ber gum befen geleiten follte. Rach 2 Stunden erreichte er ben hafen, el Chor, von bem aber bas Dorf Farfan (ober Farran) noch 11/4 Stunden fern liegt, in welchem er erft nach Sonnenuntergang eintraf. Der Sheifh ber Infel, Ibrahim Abu Sifar, tam erft um Mitternacht jum Borfchein, gab einen Biloten, mit bem Dr. Gemp rich um 3 Uhr zum verlaffenen Schiffe zurudtam, wo man inbef in Angft zum Signal eine garmfanone gelöft hatte. Am Sten Mart, mit Sonnenaufgang, führte ber Bilot bas Schiff in ben Bafen ber Infel, welche jeboch ber Erwartung ber Raturforscher für ihre 3mede nur wenig entfprach.

Auf ben erften Excurfionen traf man viele Shagellen (Anti-

lope arabica) und einen großen fcmargen Storch. Am 9. fammelte man einige Bflangen; am 10. und 11. wurde unter heftigen Convulfionen ber Jager Falfenftein von einem bosartigen Fieber überfallen. Die dauernde Windstille nothigte zum längern Berweilen. Man lernte 3 hauptorte ber Insel fennen und einige fleine Derfer, deren Bewohner fehr wohlhabend zu sein schienen. Der hauptort, Farfan, hat jenen hafen el Chor, ber aber nur für fleinere Schiffe zuganglich ift. Der 2te Drt, Deharrat, liegt 1/ Stunbe von feinem Bafen Tebte entfernt, in welchem größere Barten ein laufen. Der 3te beißt Segeb und hat einen Anferplas gleichet Namens. Debarrat und Tegeb haben Dattelgarten, bem Balmen unmittelbar aus ben Spalten ber Rorallenfelfen bervormachfen, aus benen bie gange Infel aufgebaut ift; eigens baju gemachte Rinnen werben mit gutem Baffer aus tiefen Brunnen verfeben ju ihrer Bemafferung. Auch fah man Felber mit etwas Durra, mit Pafteten und Melonen bebaut. Antilope arabica und Biegen fab man bier in gablreichen Schwarmen um herziehen. Berlfischerei in ber Umgebung und Schilbfrotenfang bringen ben Infulanern ihren Wohlftanb, auch wird Aloe bier häufig eingefammelt. Die Infel felbft nahrt viele Schild. froten; eine berfelben, Chelon caretta, Die man auf bas Berbed jum Berfauf brachte, follte ungcachtet ihres febr zerbrochnen und mit zu vielen ichmarohenden Balanus-Arten befehren Schildes, web

halb sie nicht passend für ein Museum war, boch 16 Colonnaten toften; das eble Schilbpat lieferte Chelonia virgata Dumeril. Zerftreutes Mimosengebusch ober Bäume belebten sparsam die Ebene, darunter Gräfer, Senna, Aloë, um die Brunnen Palmen und Küchenkräuter, in Schluchten Ochradenus, Balsamsträucher, Justicien, Stapelien, die mit wilden Feigenbäumen, Indigo und wildem Bafilitum abwechselten. Die schönen Verlen lieserte Meleagrina margaritisera Linn. Nach der Absahrt, Mittags am 12ten März, aus dem hasent el Chor wurde noch an demselben Abend bei gutem Winde die gegenüberliegende Küste von Dschisan in 2 Stunden erreicht.

3. Somfube die hafenstadt, der hauptwaffenplat ber Aegyptier gegen Afyr. hemprich's und Chrenberg's naturhistorische Excursionen in die Vorberge von Afyr, im Jahre 1825.

Gomfube, ober Ghunfube nach Riebuhr 3), wurde von ihm befucht und bie Lage biefer Bafenftabt unter 19° 7' R.Br. beobachtet. Ihre Rufte war burch viele Rorallenbante befest, bie Stabt, nur aus ichlechten Gutten bestehend, gab boch gutes Baffer und hinreichenbe Lebensmittel. Alle von Jemen nordwärts mit Raffee belabenen Schiffe mußten bamale hier einen Boll, einen Raffeefad, gablen an ben bort refibirenben Statthalter bes Scherife von Detfa, bem biefe Stadt unterworfen mar, ba fie fcon norblich von Bali, bem füblichften Caftelle bes Scherifats ber heiligen Städte, liegt (f. ob. S. 192). Sie bot damals dem Borüberfchiffenben gar feine Mertwürdigfeit gur genauern Beachtung bar. Und fo unbebeutenb blieb ber Ort auch bis in die neueften Beiten, wo er erft als Sauptwaffenplag und Lagerort ber Truppen Mohammeb Alis in ben Rriegen gegen Afpr eine großere Aufmerksamkeit als zuvor auf sich zog (s. ob. S. 939 u. a. D.). Chebufeau 4), ber mahrend ber Afpr-Rriege bier oft ftationiren mußte, fagt von biefem Bafen, bag er boch nur fleine Barten aufnehmen tonne, obwol fo viele Truppen- und Broviant-Transporte bort mahrend ber Aegyptier-Gerrichaft gelandet werden mußten. Bomfube treibe Sandel mit Dichibda, Mochha und ben Rabylen ober Bergstämmen bes Innern, zumal mit Korn, Salz,

<sup>3)</sup> Riebuhr, Reisebefch. Th. I. S. 291; beff. Befchr. v. Arab. S. 375.

<sup>4)</sup> Chéduseau, Notice etc. in Bulletin I. c. XIX. p. 110.

#### 1026 Weft = Afien. IV. Abtheilung. S. 74.

Butter, Datteln, Rosinen, Beugen. Doch tommen bie Raufleute weber aus Jemen noch aus Indien selbst bis dahin; die Lebensmittel follten hier viel theurer als in Dichibba fein.

Die beutschen Naturforscher Ehrenberg und hemprich schifften am 6ten Februar 1825 mit frischem Winde, von Dichiba
fommend, in den hafen von Gomfube.ein, der, wie der von
Janbo, in flacher Gegend liegt und nur in weiter Ferne hinter
ihm gegen Oft die arabische Bergkette erbliden läßt. Das turkische
Lager ftand damals hier unter haffan Agas Befehl, bis am
21sten besselben Monats Achmed Bascha von zwei Roßichweisen,
der stolze Resse Mehmed Alis, als Obercommandeur des zweiten
Beldzugs gegen Afpr (f. ob. S. 935) eintraf.

überreichte, und versprach Beistand zu einem Ausstuge in das nahe Afprgebirge, von dem auch der Ben, wol zu zuversichtlich, meinte, daß es daselbst ganz sicher sei; sie verschafften Rameele, und am Iten Febr. zog Dr. hemprich, von 2 Jägern und 2 Matrosen begleitet, aus der Stadt in nordöftlicher Richtung zum nahen Gebirge, wo sie nur 2 Stunden weit beim ersten Dorfe Ausenthalt hatten; denn schon hier hörte der Gehorsam der von den Türken ihnen mitgegebenen Rameelführer auf. Nach 4 Stunden sonnte man erst weiter ziehen, indem man sich gegen Nord wandte, zu dem Brunnen Aga im Wadi Lomme, wo an die Stelle der Tamaristen Holzungen von Acacienarten und Suaeda fruticosa auftraten, in denen man Finken umhersliegen sah. Ran mußte hier in den niedern Borbergen verweilen, weil die Araber auf keine Weise zu bewegen waren, tieser in das vorliegende hoche

mußte hier in ben niebern Borbergen verweilen, weil bie Arabet auf feine Weise zu bewegen waren, tiefer in das vorliegende hochgebirge einzudringen; auch machten Gewitterregen, Donner und Blige die Umkehr rathsam. Die Ausbeute an Pflanzen und Insecten war langs dem Wadi wenig ergiebig gewesen; die Jagd hatte nichts erhebliches geliesert. Am 13ten zog Dr. hemprich wieder in Gomfude ein. Ehrenberg war durch eine Kuswunde von der Begleitung seines Gefährten abgehalten; er hatte indes 5 neue Vischarten, mehrere holothurien u. a. entdeckt; er hatte die Zeit zu Erkundigungen über die nächsten Ankerplate bis Lobeia benutzt, von denen er ein Berzeichnis von nicht weniger als 8 bis hali, von 19 bis zur Insel Ketumbul und noch 7 von da, zusammen 34 Namen von Ankerplätzen bis Lobeia aufzeichnete,

von benen bis jest nur wenige auf ben Karten nachzuweisen fein möchten. Er hatte bei feiner Bifite, bie er bem Beb machte, eine

# Drittes Buch. West = Asien.

Vierte Abtheilung. Die füdlichen Gliederungen von West-Asien.

Das Halbinselland Arabien.

Erfter Abschnitt.

**§**. 58.

Einleitung.

1. Allgemeine Ueberficht.

Un die Subufer des zuvor betrachteten Cuphratspftems schließt fich das weite, sprisch = arabische Flachland an, und breitet sich dann als immer hoher und höher sich erhebende arabische Salbinsel zwischen dem indischen Ocean und dem sprisch = mittelländischen Rustenmeere, zwischen dem persischen und arabischen Meerbusen, dis gegen die Beste Nordost Afrikas hin aus, zu welcher sie in vieler Hinsicht das verwandte Mittelglied, sowol der räumlichen Stellung als auch ihren innern Naturverhältnissen nach, bildet; ein Länderraum von mehr als fünfzigtausend Duadratmeilen, viermal so groß wie Deutschland, der und kaum erst seinen Begrenzungen und einigen seiner bewohntesten Theile nach etwas genauer bekannt geworden ist. Theils ist dies eine Volge seiner afrikanischen Naturbeschaffenheit, welche schon der eigne Name "Araba," d. i. Wüste (ober Ebene) 1), verräth, der von der vorwaltenden Vorm, seit

<sup>1)</sup> Bahl, Borbere und Mittel-Affen S. 327; hartmann, Aufflarungen über Affen II. S. 6; Rosenmuller, Biblische Geogr. B. 3. S. 2.

Siobs Zeiten, gum allgemein geltenben bes Landes wie seiner Bewohner geworden, an bessen Einförmigkeit schon die trapezoide Gestalt und der Ruftenparallelismus erinnert, wie die Sandmaffen, ber Mangel an Stromthälern und Ruftenserraturen. Theils aber ist der Mangel an Kenntniß des Binnenlandes dieser Saldinsel der leichtern Communication des Occidentes, wie des Sudan, mit dem Orient vermittelst der beiden Wasserstraßen im Norden und Süden derselben, über Euphrat und Rothes Meer, zuzuschreiben, deren nördliche wir im Vorigen als die große mittlere Fahrt kennen lernten, deren südliche im Folgenden ihre nahere Betrachtung für ben wird.

Die Mangelhaftigkeit unferer Erkenntniß eines großen Theiles biefer arabifchen Salbinfel, melde bie Eingebornen felbft Diegi-

reh ober Dichefirat-el-Arab, "bie Infel ber Araber,"
nennen, fann uns jedoch nicht hindern, hier den früher befolgten
Gang, von der Mitte zu den Grenzen der Landftriche fortichreiten,
ganz zu verlaffen, wenn wir ibn auch modificiren muffen, da wit
das Allgemeinste hier als befannt voraussehen, dann von den ein
suchern und characteristrenden Erscheinungen zu den zusammengescheteren und generellen fortschreiten, diese aber in immer mannichaltigern Combinationen gegen die Grenzgebiete hin auftreten. If es
auch noch verhältnismäßig wenig, was wir vom Innern wiffen, se
wollen wir doch Abulseda folgen, wenn er sagt: quod totum von

scitur, tamen totum non praetermittatur 2). Bisher pflegte man, seit Ptolemaus, Arabien in brei Theile gesondert zu betrachten (nerqula, eqnuoc, evdaiuer), was zur Einrichtung einer außern Anordnung bequem schien; de indes diese, vielleicht einst nur in politischer Beziehung auf die herrschaft von Betra angenommene, Eintheilung längst ihre Dienkt geleistet hat, den Arabern selbst aber ganz undekannt blieb, und manche ganz irrige Borstellung fürderte, und weder in der Configuration des Landes begründet, noch von irgend einem einheinsschen arabischen oder sonst orientalen Autor angenommen ward, so lassen auch wir sie hier als Grundeintheilung fallen, und erwähm ihrer nur da, wo es zum Berständniß altester und wiederum wederner Beiten etwa rathsam sein mag.

Bir geben mit ben orientalifchen Geographen von ber Be-

<sup>2)</sup> Abulfedae Proëmium ad tabulas geogr. in Hudson's Geogr. Min. Vol. III. p. 21.

von Trajan (ebend. VIII. 2): Arabiam postea in provinciae formam redegit; in mari rubro classem instituit, ut per eam Indiae fines vastaret. Jene Provinz Arabia ift mit Ammian Marcellin (XIV. 8, 13) ganz richtig nur auf die an Syrien grenzende Landschaft der Araber zu beschränken. Eben so verhält es sich mit allen übrigen von Diocletian dis auf Raiser Theosdsius, Anastasius und die in die mohamedanischen Zeiten auf Geraclius herabgehenden sogenannten Kriegführungen gegen die Araber, welche nur im sprisch-euphratensischen Gebiete ihre nördlichten Streishorden berührten, oder Arabia petraea, das Land der Nabatäer 27), das nördlichste Grenzland der Araber, temporair trasen, nie aber in das halbinselland selbst eindrangen.

#### Erftes Rapitel.

Historische Verhältnisse der Halbinsel Arabien.

- 2. Bormohamebanifche Beit.
- a. Mittel-Arabiens Zustände. Die Ismaeliten. Wekka und Medina.

Erft mit ber einheimischen Geschichte Mohamebs tritt, zum ersten male, die innere Landschaft ver Halbinsel in ihren Einzelnheiten, in ihren characteristischen Localverhältnissen zu ihren Stämmen und Bölfern, und die Lebensweise von diesen in Beziezhung auf die Landesnatur, auf das lebendigste und anschaulichste hervor. Nicht nur die Hauptorte, die seitdem die dauern den Mittelpunkte des Landes und seiner Geschichte geblieben, Mekka (Maxogása bei Btolem.) und Medina (früher Jathreb28), 'lá-Hoinna dei Btolem.) 29), werden seit Ptolemäus zum ersten male wieder genannt, sondern auch die Umgebungen nach allen Seiten, ostwärts bis Jamama 30), südwärts bis zum glücklichen Arabien oder Jemen, nordwärts über Daumat Aldjandal nach der sprischen Grenze zu auf dem Wege gen Damaskus die Tabuk und bis Eila (Ailah), am Ailanitischen Golf, werden schon bei Lebzeiten Mohameds mit ihren Bewohnern, in dessen Geschichten, aus dem bisherigen Dunkel gezogen, sowol in den Suren des Koran wie in

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Quatremère, Mémoire a. a. D. p. 5 etc.

Sunther Buhl: Salle, 1828. S. 398, Not. 5.

46, 90.

30) G. Beil, Mohamed ber Prophet, aus hanbschriftlichen Quellen u. b. Koran. Stuttg. 1843. 8. S. 9, 81, 142, 200, 258, 285.

ben Schriften ihrer Commentatoren. Gelbft bie in gewiffe Theile ber Salbinfel bamale eingebrungene, freilich nur temporare Gewalt von Fremblingen wird erft burch ben Wiberftand, ben ihnen Robamed und feine Mufelmanner (von Duslim, b. b. bie glaubigen, gottergebenen Manner) 31) entgegen feten, jett erft befannter. Diefer außerordentliche, feltfame Dann, ber feinen eignen Bahn, ein Prophet bes hochften alleinigen Gottes ju fein, auch burch einen feltnen Berein von höherer Ginficht, Begeifterung, aber auch von Schlaubeit, Graufamfeit, Geditaufdung und offerbaren Betrug feinen Stammesgenoffen einzuimpfen mußte, batte für bie bamals heibnischen, an viele Bogen und alle Lafter verfuntnen, in fich ine unendliche feindlich getheilten Stamme ber Araber, bie baburch ungemein geschwächt auch fcon bier und ba in Gefahr waren, frember Oberherrichaft gang anheim ju fallen, wie fein jungfter critifder, trefflichfter Biograph fagt, bem wir bia vorzuglich folgen, außer bem ungeheuern Erfolg nach außen, für biefe nach innen wenigftens ben Bewinn, bag er fie ju einer im Glauben an Ginen hochften Gott verbruberten großen Nation zusammenhielt, Die er ber robeften Billfuhr, ben leibenfchaftlichften Graufamteiten und Berftorungen unter fich felbft um ber ichrantenloseften Luberlichfeit bes Lebens burch ein unumfter liches, neues Gefet entriß, bas wenigstens bie vorhergegangenen Offenbarungen bes alten und neuen Teftamentes nicht gang ver warf, wenn es fchon biefelben vielfach verbrehte, bem Egoismut bes Gefengebere wie ben weltlichen Geluften und Intereffen ber Scinigen fo bequem ale möglich anpaste und mit einem Buft ven Menichenfagungen, an beren Erfüllung bas Biel bes Barabiefes ge-Inupft mar, verunftaltete.

Die Berhältniffe ber an ben verschiebenen Enden bes hallinsellandes eingedrungenen Fremblinge und ber baburch für jene
Beit bedingten Bustände Arabiens gehen aus ben Anforderungen hervor, welche Mohamed und seine Muselmanner an bieselben machten: ihre Götter zu verlaffen und bem nenen Bropheten zu huldigen; so an die christlich-arabischen Dynasten von hira am Euphrat, an die perfischen Beherichen von Semama und Semen, an die Kürsten von Aila im Lande der alten Nabatäer, an die christlichen Statthalter ber byzantinischen Kaiser in den sprischen Grenzprovinzen Arabiens, die Shasse

<sup>31)</sup> G. Weil, Mohameb a. a. D. S. 42, 400 n. a. D.

Landfarte zu fehen bekommen, welche ein türkischer Bögling ber Ingenieurschule von Affuan über ben letten Felbaug gegen Afpr gefertigt hatte, und von melder ber Bey eine Copie gu nehmen gestattete. Rur ber Copift machte Schwierigfeit in ber Auslieferung biefes intereffanten Blattes, bie aber von Chrenberg burch ein Befchent von einem Stud Gummi elasticum übermunden murbe, welches ben Beichner gur Uebergabe ber Rarte vermochte. So fam die erfte immer dantenswerthe Rartenverbefferung bes Landes Afpr auch in Berghaus Rarte von Arabien, obwol nur in einem zu fleinen Maafftabe, ba leiber Chrenberg's Rarte bis jest noch nicht zur Publication gelangt war. Debrere Tage, bis jum 19. Febr., gingen nun in angern Befchaften bin; ber frante Ben, ber bie Reifenben gur Begleitung bei bem bevorftehenben Beldzuge gegen Afpr einlud, wollte curirt fein; bie Baffen mußten von bem bortigen Buchfenschmiebe ber Megyptier reparirt werben; Pflangen und Thiere wurden gesammelt und aufbewahrt; bie Befanntichaft mit ben Guropaern, ben Frangofen, Griechen u. f. w., die ale Dreffurmeifter, Ingenieure, Aerzte bie agyptische Armee begleiteten, wurde gemacht u. f. w.

Als nun auch Chrenberg von feiner Bufwunde geheilt mar, begab er fich mit 6 Rameelen, 3 Tragern, 4 Solbaten, einem Unterlieutnant und 2 Matrofen vom 19ten Februar bis jum 2ten Marz auf eine zweite naturhistorische Excursion in die benachbarten Afprberge, in die er etwas weiter als fein Borganger einbrang. Unter ben bamals friedlichern Borbereitungen Achmeb Bafchas ichien ein foldes Unternehmen wol ausführbarer ale zu jeber anbern Beit. Denn Scherif Dohameb, ein Someftermann bes rebellifchen Ali, Chefs von Afpr, ein fchlauer Araber, war bes Bafchas Rathgeber. Er follte mit 2 Bataillonen und 1000 Mann agyptischer Truppen vorausgeben, um in Gute bie Bewohner Afpre zur Unterwerfung an ben Bicefonig zu bringen, und erft im Sall bes Diflingens mit Gewalt in Afpr einbringen. Daß auch biefes Project gescheitert fein muß, ergiebt fich aus obigem, und bie von Ehrenberg besuchten Bergbewohner waren weit bavon entfernt bem Türkengouvernement Bertrauen gu fcenten.

Bom Mittage bes 19ten Febr. rudte man Nachmittags von Gomfube 2 Stunden weit bis zum Dorfe Rachman vor, wo ber Sheith ber Araber Beni Set wohnte, ber auf Befehl bes Bafca 2 Wegweiser in bas Gebirge mitgeben sollte. Der Pascha

## 1028 Beft-Afien. IV. Abtheilung. S. 74.

Bettgestelle (Serire) zu requiriren.

hatte 2 seiner Sclaven mitgegeben, bavon einer, nachbem er bie Wegweiser verschafft haben wurde, zurudlehren, ber andre aber bei bem Naturforscher bleiben und ihn auch auf seiner Rudlehr begleiten sollte. Für ben andern Morgen versprach der Sheith Begweiser zu schiefen. Die Nacht über im Zelte stellte sich ein brauner Acarus von der Kleinheit eines Flohes ein, der häusig Fuswunden verursachte und dazu nottligte die in Arabien gebräuchlichen

Am 20. Febr. brach man auf und zog gegen Oft; erft nach 2 Stunden erreichte man ben andern Theil des Dorfs Rachman, wo man die Schläuche mit Waffer füllen wollte, aber in den Brunnen fehlte das Wasser. Ein schwarzer Ibis wurde hier geschoffen. Das Dorf Mastura blieb beim weitern Marsche links liegen; um 9 Uhr kam man zum Brunnen oder Bir el Marashaba (?), der einige 50 Fuß tief und mit lauwarmen, sonk guten, etwas schweren Wasser gefüllt war. Bon hier zog sich der Wadi Kammar (ober Kemme?) gegen S.D. Halb 12 Uhr wurde das Dorf Maschfal erreicht, ein Sonntagsmarkt, ein Suk. hier erhielt man 2 Kührer, mit denen man Nachmittags weiter zog, am kleinen Dorfe Kohr el bolibte links vorüber, und bei Sonnenuntergange den Ausgang des Wadi Kammar erreichte, wo man auf weichem Sande sein Lager ausschlug.

lich: Salicornia persoliata in burftigen Exemplaren machte ben Anfang, balo gesellten sich zwei crotonartige Somsubien baju, auf benen eine sich gesellten sich zwei crotonartige Somsubien baju, auf benen eine sich gesellten sich zuch Forestall beobachtet hatte, ihre Sitze ausschlug. Eleusine indica, Panicum, Phaca truncata, Acrostichon pungens singen an die Gegend mehr zu beleben. In der Nähe des Dorfes Rachman war alles mit Veldern bedeckt, wo Doffin und Durra, bazwischen Rhodea rosea, Dolichos, Heliotropien u. a. Gewächse wucherten. Gesträuche der Tamarix orientalis bilbeten oft ein dichtes Gebusch, um welches sich Boerhavis scandens emporschlang. Dichte Tamarix wälder umgaben den Brunnen Marahaba (ober Maraba) mit vielen Sträuchern und

Rräutern: am Brunnen 2 Arten Hemistemma, Indigofera glandulosa, bei Maschfal tras man ein Wäldchen von Suaeda fraticosa und dichtes Gehölz von Tamarix orient., Indigosera fraticosa u. a. Aber vom Wabi Kammar an wurden die Lamerix durch Acacienarten verdrängt, zumal Acacie segal wurde vorherrschend, selten Acac. tortilis, Salvadora persica u. a. Bei

terhin gesellten sich zu biesen Sträuchern auch Euphorbia fruticosa und viele neue Pflanzenformen als Borläufer einer nahen Gebirgeslora.

Am 21. Febr. fah man am Morgen einige neue Bogel, Coracias bengalensis, Turdus pastor, Nectarinen u. a.; Mittags ructe man bem Gebirge naber und erreichte nach Sonnenantergang ben Babi Djara mit einem ansehnlichen Bache, ber hier und ba mannstief war.

Am 22. Febr. zeigte fich hier ein bebeutenber Reichthum von neuen Bflanzen und neue Bögelstimmen ließen sich hören, die eine gute Jagd versprachen. Unter vielen Bögelarten entdeckte man eine neue Ohreule (Scops); eine neue Flußschildfröte, neue Muschelarten fand man im engen Thale zwischen mäßig hohen Bergen, auf benen man zum ersten Male Forefal's Hyperanthera peregrina (Moringia zeylonica) wahrnahm, die man aus der Ferne leicht mit Tamarix orientalis verwechseln konnte; sie war eben in voller Blüthenpracht.

Acacia albida und segal, Salvadora persica und Tetracocca pruniformis bekleideten die Berge mit ihrem Grün als Baume und Geftrauche, und bazwischen wuchs ein Dugend verschiedenartiger Kräuter. Am Wasser stand ein Ficus sycomorus und hohe Schilfarten bezeichneten den Lauf des Stromes, durch Typha angustifolia, Scirpus lenislorus, Cyperus fistulosus, Sacharum aegyptiacum. Die niedrigern Manzen traten in üppiger Fülle auf, darunter viele, die man auch schon im Wadi Kammar gesehen; auch neue Grasarten. Im Schilfe blühete hier und da Datura fastuosa; neben dem Strome bedeckten Poa cynosuroides in dichte gesonderten Rasenstellen die seuchte Erde. Einer der Soldaten wurde hier vom Fieber überfallen.

23. Febr. Bis Mittag rudte man in ben Wabi Djara ein, baffelbe Thal in bem man gestern campirt hatte, bas aber hier breiter und üppiger sich zeigte, wo die Berge etwa eine halbe Stunde auseinander gerudt waren, beren öftliche jedoch nur kleine hügel, welche die beiben Wabis Djara und Kammar zu einem Strome zusammenbrängten. Weiter im Norden verschwindet ber Bach Djara, aber das ganze Thal ift mit grünen Feldern bebeckt, auf benen eine unbekannte Getreideart, Dura ber Araber, gebaut ward. Diese Durafelder sahen den Reisesebern ähnlich, standen jedoch nicht so ganz unter Wasser, sondern wurden nur durch zwischalusende Graben bewässert. Diese Dura ist eine Eleusine-

#### 1030 Weft = Afien. IV. Abtheilung. §. 74.

Art, giebt fehr fleine, aber ungemein reichliche Rorner, fteht aber im Geschmad bem Dothn nach.

Die Bewohner von Djara (Guiarâ am Seil Beni Behor auf ber Karte von Galinier und Ferret, wo seine Quelle
am Westabhange bes Gebirgs zwischen Schomrum und Belgam
eingezeichnet ift), mit beren Geviete ber Gebirgsanfang beginnt,
heißen Sibehu; sie leben in zerstreuten, conischen Hütten, sie gehen nackt bis auf einen Schurz und ein Kopftuch mit Quasten,
bas start mit Fett getränkt ist und sehr übel riecht. Ihre Bassen
bestehen in einem kurzen frummen Messer im Gurt und einer spizzen Lanze. Das Lager wurde an einer Oftseite des Wadi auf einer Tenne neben dem Marktplate ausgeschlagen, der hier alle
Sonnabend von den Sibehu und Harbe Arabern besucht wird.
Der Plat ist mit kleinen Hütten von Reisholz für die Kaussente
und höter besett; aber an diesem Tage war keine Seele hier zu
sechen.

Mit ber Ankunft ber Fremben waren alle Thalbewohner verschwunden, aus Furcht vor ben türkischen Solvaten. Als man aber in einem Hause eine einsame alte Frau bemerkte, nothigte sie ber Officier ihren Mann herbeizurufen. Der Mann machte aus der Ferne der Frau harte Borwurfe, daß sie es mehr mit den Solvaten als mit den Arabern halte, was der Officier nun übel nahm und deshalb seine 4 Solvaten zur Aussuchung der Araber aussfandte, um sie mit Gewalt zum Dorfe zuruck zu bringen. Kaum hatten diese nur einen Mann zurückgebracht, als ploglich alle Rimner sichtbar wurden und allmählig unter Entschuldigungen nahn kamen. Wir bedurften, sagt Ehren berg, eines neuen Führers, auch wünschte er gar sehr Notizen über das Gebirge einzuziehen, beshalb schickte er Boten zum Oberhaupte dieser Araber, zu dem Sheith Habelchi, um ihn zu sich einzuladen. Es fand sich ein Be-

Sheith Sabeschi, um ihn zu sich einzuladen. Es fand sich ein Bebuine, ber ben Kührer machen wollte. Die nächste Jagd so wie die botanische Excursion brachten erfreuliche Naturalien, unter benen eine sehr schöne Drossel und einige Ohreulen (Scops).

24. Febr. Aufenthalt in Djara. Bon hier aus machte

man eine Excursion gegen ben Babi Rammar bin, die intersesante neue Pstanzen (Nerium molle), neue Raferarten (Mylabris) und Bapillons lieferte.

25. Febr. Der Sheith habefchi brachte feinen Giften ein Schaf jum Geschent, und gab ihnen einen Führer in bas Gebirge, ben beften ben er fenne. Der vorige Führer aus Maichtil war

#### Hiftor. Uebersicht; Verfdwinden ber Rabataer. 139

Schauplage ihrer Geschichte. Denn als ber Weltverkehr burch Romereinfluß, im erften Jahrhundert ber Raiferzeit, eine andere Richtung genommen, Romer bie Gebieter von Syrien und Aegypten geworben, fie alfo von allen Seiten umgrenzt die Quellen ihres Reichthums fich abgefchnitten faben, feine ftarten Garnisonen von Solbtruppen mehr in ihren Stabten, Bollen und Stationen gu begablen im Stande waren, und bie immer mehr heranbrangenben Tribus ber Ibumäer und anderer Araber mit ihren fich erhebenden Fürftengeschlechtern bie Daffe ber Bevolferung ihres Sandelsgebie tes ftete vergrößern mochten, fo mußten fie, bie burch feine Agricultur an die Erbicholle gefeffelt waren, ihrem friedlichen Syfteme gemäß ausweichen und ihre Buften balb Andern überlaffen. Da bies wol allmählig geschehen mochte, und unter byzantinischer Dberherrschaft in jenen Gegenden, wo felbft Betra gum Bifchofsfige ward und ber Sinai wie die Ufer bes Tobten Meeres fich mit Rirchen, Rloftern und Schaaren von Eremiten füllten, viele von ihnen zum Chriftenthume, wie ihre Stammesverwandten bie Sprier, übergeben mochten, fo verschwindet ihre Selbständigfeit eben fo ftill und geraufchlos aus ber Gefchichte, wie fie in ihr aufgetreten maren. Gelbft ber Name ber Nabataer verfcminbet, mit ihrer glangenden Sandelsperiobe, ganglich aus Borberaften; aber in ihrer primitiven Beimat erhielt er fich und bahin werden fich auch wol fehr Biele von ihnen, die mit berfelben in fortbauernber Banbeleverbindung geblieben, gurudgezogen haben, worüber die Geschichte jener Beit jedoch teinen befondern Auffcluß gab. In Babylonien und Mesopotamien bleibt ihre Bopulation fehr zahlreich 6) und ganz gefchieben von Arabern und andern Eroberern. Rhaled, ber Felbherr bes Rhalifen Dmar, bes Siegere in Babylonien, fchidt fein Schreiben an ben letten Konig ber Berfer burch einen Dabataer, ben Bahatil, ab. Der Neftorianer Amru bezeugt, bag ber Patriarch Abb-Tefchu eine große Ungahl Manner aus bem Lanbe ber Rabas taer gur driftlichen Religion betehrte, und bag er in ber Dabe bes hügels Sarfar (ein Rahr Sarfar f. Erbt. X. S. 59) ein Rlofter baute, Mar-Schiba genannt. Die Stadt Wafit, in ben Sumpfen ber Mabataer erbaut (Erbf. X. S. 192), wird bie bamalige Capitale ber Nabataer genannt. Roch viele einzelne Daten treten fortwährend in ben bortigen Geschichten als Beweise

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Quatremère, Mém. sur les Nabatéens T. XV. p. 135.

#### Weft = Afien. IV. Abtheilung. S. 61. 140

für bie lange Fortbauer ber nabataifden Bopulation unb ihrer Sprache 7) in ben euphratenfischen Landschaften auf, wie 3. B. bağ ber Rhallf Dotaffem, ale er fich am Tigris und Ratul bie Lanbichaft aussuchte, in welcher er, neben Bagbab, fic noch eine andere Refibeng erbauen wollte (Erof. X. S. 210, 226), bafelbft mit ben Bauern in Unterhandlungen einließ, die ben Ratulfluß bewohnten, und von biefen "nabatäifchen Bauern in ihrer nabataifden Sprace angerebet murbe." Die Nabataer hatten bamale in Samab, b. i. im babylonifden ganbe (wie bie Araber jene Lanbschaft nach einem Orte bei Dabain gu nennen pflegten) 8), wo fie fur bie größten Deifter ber Agricultur und faft aller Biffenschaften und Runfte galten, noch ihre tüchtigen Beschäfteleute, Die Bachter ber Rhalifen maren, Finangmanner und angesehene Grundbefiger, bie ben arabifden herrichern felbst bie Spige boten. Die Musif ber Nabataer wurde von Masubi ale bie vorzüglichfte ihrer Beit gepriefen; Barfuma, ber am Gofe bes Rhalifen al Rafchib als Rapellmeifter blubte, war ein Rabataer, und viele ausgezeichnete Dichter, wie Abbas, Daoub, Rhazimi, in nabataifcher Sprache, beweifen et, bag fie bort fortlebten, wenn auch feine Befchichte ihrer gebacht hat. Bielleicht bag auch heute noch Spuren ihrer Sprache 9) im Munbe nabataifcher Gemeinben übrig find, benen aber noch fein Drientalift im Lande ihrer Beimat nachgeforscht bat.

1

1

-

#### Zweites Rapitel.

**S**. 61.

Biftorifde Ginleitung. Fortfegung. Arabien nach ben arabischen Geographen des Mittel= alters, vom X. bis zum XIV. Jahrhundert. Iftadri (950), Edrifi (1150), Abulfeda (1331), Ebn Batuta (1354).

Arabien, ber feurige Beerd bes fo viele Jahrhunderte binburch alles Frembartige von fich ausftogenben Mohamevanismus,

<sup>307)</sup> Quatremère, Mém. sur les Nabateens l. c. XV. p. 133.

5) Abulfedae Tabul. Descr. Iracae ed. Wüstenseld l. c. p. 5.

7) Ueber Sprache und Literatur der Rabataer s. Quatremère, Mén.
1. c. XV. Journ. Asiat. 1835. Mars p. 209—271.

### Drudfehler und Bufage.

€. 83 3. 5 von oben, ju 537 fiebe €. 862 ju berichtigen in 573.

S. 126 3. 1 von unten ftatt Long. 29° 40' gu lefen Long. 27° 40'

6. 181 3. 2 von unten flatt Jomard lies Jaubert

S. 188 3. 3 von oben, ju Attur ift hinzuzufigen was S. 709 und 925 barüber berichtigend nachgetragen ift.

Rach S. 456 ftatt 458 gu lefen 457.

Auf bie burch herrn B. Plate gutig zugesandte Schrift: Ptolemys Knowledge of Arabia especially of Hadhramaut etc. Lond. 1843, fonnte, an bem geeigneten Orte, wegen zu spaten Erhaltens, feine Rudficht mehr genommen werben, so wie leiber v. Mrebe's angefündigtes Reisetagebuch, eben bahin, aller Bemuhungen ungeachtet, noch nicht zu erhalten war.

Die Seite 918 befindliche Anmerkung ift dahin zu berichtigen, daß jene Monographie, wie schon in dem Norworte bemerkt ift, nun im fols geuben Bande zu finden sein wird.

## 1032 Weft - Afien. IV. Abtheilung. S. 74.

1

nehmfte Feierlichkeit, bie ihm bisher im Driente vorgetommen. Die

Burfchen mochten fammtlich zwischen 12 bis 15 Jahren alt fein. Die Befcneidung bestand im Abschneiben einer gangbfalte ber Berbaut, langs bes gangen Gliebes, wobei ber Bepeinigte mit beroifcher Stimme laut feinen Stammbaum in Die Luft fchreit: "ich bin ber Sohn bes N. N., des Sohnes N. N., bes Sohnes R. R., ich beiße R. R. (f. ob. S. 192 - 193). Sheifh Gabefdi, melder bagu fam, machte bie Methobe ber Befchneibung am Singer beutlich; bie babei ftebenben agpptischen Mohammebaner brudten ihren Abschen vor biefer falfchen Beschneibung aus und beschimpften fie, worauf ber Cheifh nur erwieberte, bag bies bei ihnen fo ber Bebrauch fei (Sabar). Nachbem ber Martt Butter und anbern Broviant burch Gintauf geliefert, auch ein anbrer gubrer fich eingeftellt hatte, brach man Nachmittags bie Belte ab und zog fort, um fic tiefer in bem Gingang bes Babi Rammar gu lagern, wo es viele Rrauter, Affen und Bogel geben follte. Die mit bosartigen Siebern behafteten Soldaten wurden unter Begleitung guruckgefchicht, Die zugleich einen Brief an ben im hafen gebliebenen Dr. Gempric ju überbringen hatten. Nach Sonnenuntergang wurde ber Lagerplat im genannten Babi eingenommen.

27. Febr. Station im Wabi Kammar. Ehrenberg machte eine Excursion aus bem Lager auf die benachbarte Bergschitze; er erblickte wirklich 5 Affen, die aber eiligst die Flucht ergrissen. Die Berghänge waren mit den schönsten Bäumen und Besträuchen bedeckt, darunter der Balfambaum, Amyris gileadensis und andere Arten, Acacia albida, asak, Nerium molle, Euphordia drastica, Liparia caerulea mit schönen großen Glockenblütten. Im Thale aber Cassia lanceolata als großer Strauch, wo auch Asclepias fluviatilis (?), Cleome quaternata, Najas muricata, Potamogeton natans, Scirpus-Arten, Schlingpstanzen, Origanum grandistorum, Asparagus triqueter u. a.

Um die Affen nicht zu verscheuchen, unterließ man das Les-

Um die Affen nicht zu verscheuchen, unterließ man das Lesfeuern der Flinten im Thale; die Jäger gingen in ein andres benachbartes Thal, um Bögel zu schießen und sich erft am Abend wieder auf den Anstand im Thale einzusinden, weil die Affen wegelmäßig am Abend und am Morgen in das Thal herabzusteigen pflegten zum Basser, den Durft zu löschen. Einige Bögel, zumal Eulen (Scops), neue Ziegenmelker (Caprimulgus), schöne, Bepillons, 2 neue große Schlangenarten und aus dem Bache ein Chprinus, Flußtrabben u. s. waren das Ergebniß dieses Tages.

### Arabien; Rudfehr nach Gomfube.

1033

28. Februar. An biesem Tage hoffte man Affen zu erjagen, später wollte man ben Dichebel Derwar ersteigen, und bann erst auf den Ructweg benken. Beim Anstande vor Sonnen-aufgang entdeckte man einen großen Affen und 4 kleinere, die aber, zu listig, diesmal nicht von ihrer Felkklippe herabstiegen. Ein allgemeines Treibjagen führte zu keinem Erfolge. Nachmittags kam ein Regenschauer; die Araber widerriethen länger im Wadi zu bleiben, weil oft plögliche sehr starke Ueberschwemmungen eintreten. Der Regenguß war gewaltig, der begleitende Sturm riß die Zelte um, und Ehrenberg, in Sorge, durch die Rässe die schon gemachten reichlichen Sammlungen wieder zu verlieren oder doch verderben zu lassen, entschloß sich, statt nach Neuem zu jagen, zum Rückzuge. Noch in der Nacht wurde der Wadi Djarra erreicht, den man zwei Tage zuvor verlassen hatte. Ein Erotophaga wurde hier erbeutet.

- 1. Marg. Unter furchtbar brobenben Regenwolfen mit ftarfem Donner und Blig, die aus N.B. heranzogen, aber doch über bie Reisenden nur leichtere Schauer herabgoffen, die in die wohl verwahrten Naturalienfiften nicht eindringen konnten, wurde ber Rudmarfch bis zum Dorfe Maschfal angetreten, wo der Regen ftarter herabgoß.
- 2. Marg. Noch immer wurden neue Insecten und Bflangen eingesammelt; ber neue Führer entsich auch hier wieder heimlich; bie früher entlassenen Kranken hatten es auch nicht gescheut, durch fleinere Diebstähle bereichert heim zu kehren. Die übrige Reisegesellschaft kehrte jedoch an den Dörfern Bet Sabina, Marrelle, Salhe Eddaie, Abd el wahid vorüber, gesund und gludlich am Nachmittage dieses Tages nach Gomfude zurud. Die botanische Ausbeute betrug an 100 Bflanzen, darunter sehr viele neue.

Am 4. Marz fegelte man von Somfube ab nach Maffaua gur abpffinifchen Rufte binuber.

E. Rüppell, ber ben hafen von Gomfube 6 Jahre fpater besuchte (im Sept. 1831) 5), fand ben Ort im großen Berfall, aus bloßen hutten bestehend, nur mit einigen Magazinen von Stein erbaut versehen. Der Waarenmarkt, wo die Afpr früherer Beit gegen Zahlung mit ihren Gebirgsprodukten, zumal Biktualien aller Art, hier ihre andern Bedürfniffe einzukaufen pflegten, hatte seit ben Kriegen und ben Plackereien ber türkischen Garnisonen an diesem

<sup>9</sup> E. Ruppell, Reise in Abpffinien, 1. S. 174 — 179. Ritter Erbfunde XII. Uuu

#### 1034 Weft - Affen. IV. Abtheilung. S. 74.

Waffenplate ganglich aufgehört, ber taum noch von arabifden Schiffen befucht murbe und eine Garnifon von 150 Turten ju ernähren hatte; die Einwohner waren auf 1500 Köpfe herabgefunten.

4. Lift bie Safenftadt, Merfa 3brahim.

Lift (Lybba, Lyt) ift bier bie nordlichfte Safenftabt, von

ber wir noch weniges zu berichten haben, ehe wir ju ben Umgebungen Deffas im eigentlichen Bebichas übergeben. Es liegt boppelt fo weit wie Gali, bas wir auch fcon aus obigen fennen (f. oben G. 185 u. f.), im Guben von Bomfube, fo im Norden ober R.M.W. biefes Baffenplages. Bir haben es and fcon fruber bei Ebrifi fennen lernen (f. ob. G. 145), ale auf ber großen Scheibungszone zwischen Bedichas und Jemen gelegen; in neuerer Beit ift es von geringerer Bebeutung und faum genannt. Die Moredby'fde Aufnahme hat ben Ort nur weniges norblich von 20° N.Br. auf einem flachen, fandigen Borlande eingetragen, was mit Diebuhr's Merja 3brahim 6), b. i. bem Bafen 3brahime (Abrahame), den er unter 20° 8' D.Br. obfervirte, überein ftimmt: benn dies ift ber Bafen ber Stadt Libt, bie Riebuhr nicht mit Ramen genannt hat. Ehrenberg fab bafelbft, als er am 31. Jan. in bemfelben vor Unter ging febr viele Sternfcunp. pen mit lange nachdauernben Schweifen. Bei feinem Ausfinge ? in bie nachften, nur 11/2 Stunden weit entfernten Gugel fant a mehrere neue Pflangen. Die erfte Stunde vom Ufer an ift biet flacher Boben mit Galgpflangen befest, jumal Dactylium crypsoides (?), Salicornia perfoliata, Statice teretifolia, und wint landein: Agrostis pungens. Auf ben nadhften Sugeln zeigten fic bie erften Acaciengesträuche (acac. tortil.); Cenchris und Panicum turgidum waren bie vorherrichenden Grafer. Erft bie weiter gegen D.D. fortgebenben Gugel, nach bem Innern gu, find alle mit Suaeda fruticosa bicht befest, und hier fleht man einige Stme ben weit fich ausbreitende Balbungen. Nach ber Moresbyfden Rarte zu urtheilen, follte man meinen, bag bier fehr balb als Canb marten bebeutend bobe Bebirge emporftiegen. Außer neuen Rris tern wurden hier auch manche neue Infecten und Bogefarten einge fammelt. Die Ueberschiffung von bier nach Gomfube begam am Mittag bes 2. Febr. und bauerte bis gum 6. beffelben Monais, weil man an mehrern ber zwischenliegenben gabireichen Rufteninfein

<sup>&#</sup>x27;) Riebuhr, Reisebefchr. I. S. 288. ') Chrenberg, Journ. Mic.

## Inhaltsverzeichniß und Blattweiser.

Allgemeine Erdfunde Ih. XII.

A sien.

Banb VIII. Erfte Abtheilung.

Drittes Buch.

West=Asien.

Band VI.

Vierte Abtheilung.

Subliche Glieberung. Das Halbinfelland Arabien.

Erfer Abichnitt.

- \$.58. Ginleitung. S. 3-401.
- 1. Allgemeine Ueberficht. S. 3-15.
- Erftes Rapitel. Die hiftorischen Berhaltniffe ber Salbinsel Arabiens. S. 15 - 401.
  - 2. Bormohamedanische Zett. S. 15.
    a. Mittel-Arabiens Zuftände. Die Ismaëliten. Mekka und Mes
    - bina. S. 15. b. Süb-Arabiens Zustände vor ber mohamedanischen Zeit. Jemen. Die Joctaniben, die himpariten, die Suriyani, die Chhfill. S. 38.
  - 3. Inden: und Chriften: Gemeinschaften und ihre Berbreitung burch Arabien bis zum Jahrhundert Mohameds. Die athiopische Chrisften, Usurpation in Jemen (530-601 n. Chr. G.). S. 58.
  - 4. Die Nera Seil al arim; die Berheerung bes Dammburchbruchs von Mareb (Seeb Mareb). Die Answanderungen der Stämme von Jemen und die Stiftung ihrer Colonien und Reiche im mittlern und nördlichen Arabien. S. 73.

## xvm

## Inhaltsverzeichniß.

- 5. 59. Die arabischen Greng-Reiche gegen Brat und Sprien: Stra und Chassau. S. 87-111.
  1. Das Königreich Sika ber Araber gegen Brat, unter bem Ginfins
  - ber Saffaniben. S. 87.

    2. Das Königreich Ghaffan ber Araber gegen Syrien, unter bem Cinfug ber Byzantiner. S. 107.
  - fluß ber Byzantiner. S. 107. §. 60. Nordwestliches Grenzland Nabataea, Die Arabia Potraea ber Griechen und Romer. Das Land ber Rabe
  - Potraca ber Griechen und Romer. Das Land ber Rabetaer, ber Richt-Araber, in vormohamedanischer Zeit. Die Urfite ber Rabat vom aramaischen Stamme im Euphratlande; ihre Ansbreitung burch Nord-Arabien bis jum Golf von Alla. Ihre Ce-
- lonisation, ihr Territorium, ihre Dynastie, ihr Handel. Berhältnis ber Rabat zu Affpriern, Syriern und Phöniciern. Ihr Kommen und Berschwinden. Fortbauer ihrer Bopulation und ihrer Sprace im euphratensischen Irak. S. 111—140. S. 61. Zweites Kapitel. Historische Einleitung. Fortsetung.
  - Arabien nach ben arabischen Geographen bes Mittels alters, vom X. bis zum XIV. Jahrhundert. Rach Istaschri (950), Edrisi (1150), Abulseda (1331), Edn Batuta (1354). S. 140—234.

    1. Arabien nach des Istachri Liber Climatum (950 n. Chr. Seb.).
  - Nordarablen von ihm als Augenzeuge beschrieben. Mannichiache Berichtigung aus ihm für seine Rachfolger, zumal über Nordatebien. S. 141.

    2. Arabien nach Ebriff, geboren 1099 n. Chr. G. (493 Geg.), auf feiner Diingeraffe alkollis (Geographia universalis) ober den
    - feiner Djiagrafia alkollia (Geographia universalis) ober ben Rozbat el Moschitat (Oblectamentum cupidi), vom Sahre 1153 (548 Heg.). Inobesondere seine Rachrichten über die Rorbuchtufte und über das Grenzgebirgeland der unabhängigen Bollev flamme zwischen Gebichas und Jemen (Afir) mit Burchardie
  - Nachrichten verglichen. S. 167.
    3. Arabien nach Ismaël Abulfeba (geb. 1273, gest. 1331 n. Chr. C.), zumal seine Fünstheilung ber Halbinsel nach bem Borgange bet Al Mabayny im 9ten Jahrhunbert. S. 213.
    1. Tehama. S. 219. II. Nebjb. S. 220. III. Hebschas. S. 224.
- 1V. Arondh. S. 227. V. Jemen. S. 229. §. 62. Siftorifche Einleitung. Fortfesung.
- Banberungen durch Sub-Arabien im Mittelalter und Bergleichung ihrer Angaben mit alter und nener Zeil.

  6. 234—312.

- 1. Ebn Batuta's Wanberungen in Arabien, 1328 1330; Pilgers fahrt nach Meffa, Schiffahrt bis Hall und Landreise über Zebib, Lads, Sanaa nach Aben. S. 234.
- 2. Ebn Batuta's Fahrt nach Jafar (Sepher, Dhafar), Dofar ber heus tigen Zeit, an ber Suboftfufte Arabiens, beffen oceanisches Gestades land nach Istachri, Edrist, Abulfeba und ben alten Römern. Das Land habhramant. Das Weihranchland Chebjer. Die Mahri; Land Mahra ober Mehret (Cap Morchat). Der Berg gegen ben Morgen (Shher, Sochar, ber Weihranchberg). Der Berg Lons.
- 3. Das gewächsteiche Gestade von Zafar nach Ebn Batuta, und das Binuenland der Sandwüsse El Ahfaf. A. v. Brede's Excursion zum El Ahsaf und nach dem Lande Kubr el hab im Jahre 1843. Der Brunnen Barhut (Stygis aquae fons bei Ptolemäus), das Bolk der Minder und Rhadamarthus

S. 251.

- uach Plinins). Die Capitale ber Minder, Carnon, Al Cfam im Babi Doan. S. 268. 4. Der Babi Doan, im alten Lande ber Minder, bewohnt von den Toani des Plinius. Bieberentbectung durch A. v. Brebe's Er-
- curfion im J. 1843. S. 284.

  5. Berschwundene Zasar des Ebn Batuta; die hentige Dörferreihe Zassar zwischen Mirbat und dem Cap Sabjir nach Aussage Monthfins und Fresnel's Bemerkungen. C. J. Cruttenden's Ercurfion von Morebat durch den District Dofar zu dessen handtsabt Dyreez (Abbhariz bei Fresnel) im Januar 1837. S. 295.
- (Addhariz det Freenet) im Januar 1887. S. 2805.

  6. Ebn Batuta's Ueberfahrt nach hafft und Kalhaat in Oman. Die Bay von hafit, die Ojoun al haschisch (Sinus herbosus, Golfe des Herbes bei D'Anville) ober Kuria Muria Bay mit den Inssellu Khartan und Martan. Orientirung des Sachalites Sinus bei Arrian und Ptolemans (ber Sachars oder Schehr: Kuste); das

Syagros extrema (Cap Saugar) in Pasis (ad Asichon). S. 305.

S. '63. Siftorische Einleitung. Fortsetung. Banberungen und Umschiffungen bes füböftlichen Aras biens nach ben ältern Autoren, verglichen mit benen ber neuern Zeit und bie jüngften Entbedungen antis

fer Denkmale. S. 312 — 372.

1. Cane Emporium und Orneon, die Bogelinfel bes Periplus Mar. Erythr.; hifn Ghorab, bas Rabenfchloß, mit feinen himjaritischen Inscriptionen nach Capt. haines und Lieut. Wellsted's Entbedung, 1834. S. 312.

# Inhaltsverzeichniß.

XX

Rafab el habichars Trummerftabt im Babi Defat, Masphat Vicus bee Btolem., nach Bellfteb's Entbedung und Excurfion babin im April 1835. S. 322.

Des Periplus Bericht vom Beihrauchgeftabe, b. i. vom Sachalites (Schahr, Shher); von Cane (bei bifn Ghorab) bis jum Syagres Promontorium (Cap Sangra) und ju ben Sieben Infeln bes 3enobins (ben Infeln Rhartan und Martan, ober Enria Muria in

bem hafchifch Golf). Dr. Gulton's Befuch biefer Infelgruppe ber Beni Benobi im 3. 1836. 6. 332. Ebn Batuta's und bes Beriplus Umichiffung ber außerften Gabotfpige ber arabifchen halbinfel vom Cap Sangra und Cap Sfolette bis jum Ras el Sab mit ber Infel Sarapis, ber heutigen Raffera. Capt. Dwen's und Bellfteb's Stationen an biefen Geftaben. Die Fifcher auf Schlauchfloogen; bie Ascitae ber Alten. 6. 347.

Anmerkung. Der arabifche Weihrand. Enban ber Araber, Lebonah ber Debruer; Albavos ber Griechen. Ovos, Suplaun; Thus ber Romer. Incensus, Encens, Franckincense. Ofi-bano ber Italiener. Die Beihrauchlander in Arabien, in Afrifs, in Berfien und Indien. Xovdoos, Chonder bes Avicenna; Ams

bur ber Berfer und Inder. Javana, ber arabifche, im Sanstrit. Der inbifche Beihranchbaum: Boswellia serrata; bie verwandten Species ber Baume und Gummiarten in Indien. **6.** 356 — 372.

Siftorifche Ginleitung. Fortfegung. Banderungen und Umschiffungen von Oman und ber Datafte Arabiens, im perfifchen Meerbufen, nach ben Berichten ber ältern arabischen Antoren. 6. 373—401.

Ebn Batnta's Befuch in Dman. Befuch in Ralhat und Resna. Die Stabte Ralhat, Sour, Mastat und Szohar, nach Istadri, Ebrifi, Abulfeba. G. 373. Ebu Batuta's Rachricht von Ormug und ben Oftfuften Arabiens

am perfischen Golf. Die Berichte von biefem arabifchen Geftabe lande von Al habjar, Jemama, Alahfa (Lachfa), Al Rathif, Bahrein und ben Perifischereien, nach Iftachri, Ebrift, Abulfeba. 6. 383.

3weiter Abichnitt. Die geographischen Berhalmiffe ber halbinfel Arabiens in ber Gegenwart. S. 402-1035.

S. 65. Erftes Rapitel. Der perfifche Golf in feinen Begieburgen jum arabifchen Beftabelanbe. S. 403 - 468.

- Erlanterung 1. Ueberficht; Piratenfriege, Capt. Sablier's Gingang 1819; britifche Ruftenanfnahme und Entbedung. S. 403.
- gang 1819; britique Aufenanfnahme und Entbertung. C. 403. Erlanterung 2. Ginfahrt in ben Perfer Golf und feine Umgebuns gen im Umfreife bes Cap Muffenbom. C. 426.
- Erlauterung 3. Die arabischen Inselftationen im Berser: Golf, entlang ber persischen Gestadeseite, von Ormuz bis Kares. 1) Ormuz; 2) Kischmi; 3) Lares; 4) Angar; 5) Klein und Groß Tambo; 6) Bolior; 7) Keisch ober Kenn; 8) Hinderab und
- Busheab; 9) Gogana, Abujchahr; 10) bie Infel Karef ober Charebich. S. 435.
  1. Die Infel Ormuz, Οργάνα, Organa bes Rearch ("Ωγυρις, Gyrine, Thrine bei Strabo?); Jerun ber Einheimischen und ber
  - Araber; Recrofin und Zambri ber Tataren nach herbert. S. 435.

    2. Die Insel Kishm, Kischmi. Queirome bei Teireira; Broct ober Broct ber Portugiesen; Οάραχτα, b. i. Oaracta Rearchs, bei Arrian H. Ind. 37; Οὐορόχθα bei Piclem., Luoroshtha; Djesn ber Araber. Djezirat tuileh ober tauilah, b. i. die Lange Insel, ber Araber; Djezirah biraz ber Perser. Auch Djezirah Laset, nach ihrem hasen (Labet nach Corisi bei Jaubert; Lamet ber
  - latein. Ueberf.). S. 445. 3. Baref, Barej ober Lareg. S. 455.
  - 4. Angar, Angam ober Anjar. G. 456.
  - 5. Rleins und Groß: Tumbo, ober Nabgin und Tombo, ober Tumb & Ramin. S. 457.
  - 6. Die Insel Polior; Pylora, Pollior ober Belior nach Niebnhr.
  - S. 457. 7. Die Insel Reisch, Ras ober Renn; bie Karaia bei Arrian. C. 458.
    - Die Insein hinberab, Kecandros bei Arrian, und Busheab, die namenlose; bas Cap Berbiftan, Ochos Promontorium bei Arrian. S. 459.
  - 9. Rearche Ruftenfahrt bis Gogana, Abufchahr. S. 460.
- 10. Die Infel Rarraf, Raref ober Charebich. G. 461.
- \$. 66. 3 weites Rapitel. Das öftliche arabische Gestabeland gegen bie Seite bes Berfer-Golfs und seiner Eingange. S. 469.
  - gen die Seite des Perfer-Golfs und feiner Eingange. S. 469.

    I. Oman das Kuftenland. G. 469 535.
    - Erläuterung 1. Uebersicht von Oman: Gestabeland, Meeresans fuhrt, die Cove von Maskat. Gintheilung: brei Gebirgszüge, Buftenland, Dasenreihen; Quellen, Clima, Producte; Handel und Gewerbe, Bevolkerung, Lebensweise, Secten; Geschichte, Imam perrschaft, Seeherrschaft, Flotte. S. 469.

#### Inhaltsverzeichnif. IIXX

Erlauterung 2. Die Stadt Mastat, ber Saupthafen, Die Refis beng, bas Emporium, Die Flottenftation; Gewerbe und Berfehr. Matrah ber Schiffewerft. Die Beilquelle bei Rian; Excurfion

- bahin; bie beiße Quelle, bie Babefaifon. C. 508. 1. Masfat. S. 509.
- 2. Matrah nach Rödiger, Mattrah bei Riebuhr, Matarah bei
- Bellfteb, und bie warme Beilquelle bei Rian. 6. 518. Erlanterung 3. Ruftenftabte in Oman: 1) Sib, 2) Burfa, 3)
- Suwel, 4) Sfohar, 5) Schinaß, 6) Dibba und die felfige Bild: nif ber Afabberge bis jum Ras Muffenbom an ber Rorbfpige

von Oman, 7) bie Rafab : Ban, 8) Ras el Rhaimah und bie Eri-

- bus ber Biratenfufte. G. 523. §. 67. Drittes Rapitel. II. Oman bas Binnenland. S. 536 bis 563.
  - Erläuterung 1. Aussing von Ssur gegen Sub nach Dschilan; zu ben Beni Abu hafan, ben Beni Abu Ali und ben Dicheneba: Be-
  - buinen, 1835. S. 537. Erlauterung 2. Die Dafenreihe im Binnenlande Omans, von Dichilan und ben Beni Abn Ali gegen R.B. burch ben Babi Betha über Bebi'a, Ibra, Semmeb, Minach bis Reswa. S. 543.

Erlanterung 3. Ercurfion von Resma jum Dichebel Achbar, t. i.

- bent grunen Gebirge, und Rudweg nach Reswa. Bufte nach Sib, 1836. S. 550. Ructweg jur Erlauterung 4. Querronte von Sib über Rothra, Rastin, Rafie
- nijat und Dbri, 1836. Difgludte Berfuche, bis gur Grenze ber Behabi in Birema vorzubringen. S. 560.
- Biertes Rapitel. Das Ruftenland Oftarabiens gegen
- ben perfifchen Golf, Die Biratenfufte, El Bebicher, Babrein, El Rathif, El Abfa, Gran und bas auffteigenbe Binnenland
- von Nebicheb bis Drepeh. G. 563-605. Erlänterung 1. Capt. Sablier's Onerreise von el Rathif über d
- Ahsa nach Deraaije (Drepeh) in Rebsched, 1819. S. 569. 1. Abreife von El Rathif über Amer Rubiah nach el Abfa. 6.574.
- 2. Weg von Amer Anbiah D. C. Westwarts nach Drepeh in el & reb. G. 576. Erlänterung 2. Specielle Rotizen über bie Topographie und Cife
- nographie ber Piratenfufte von Ras Muffenbom bis Bahrein, nach Lieutn. Bhitelod. G. 582. Erlänterung 3. Rachrichten von Bahrein bem Infelftante und feb
- ner Perififcherei. G. 594.

- Erlauterung 4. Berftreute Motigen über ben Ruftenftrich und feine Anwohner; Gran, el Abfa. S. 599.
- S. 69. Fünftes Rapitel. Die oceanische Gubtufte Arabiens zwischen Mahrah und Bab el Manbeb, ober bie Rufte von Babhramaut und Aben. S. 605-707.
  - I. Die Ruftenterraffe Sabhramant. S. 609.
    - Erlänterung 1. Sabhramaut im Allgemeinen, jumal bas Binneuland, nach ben Berichten von Riebuhr und ben jungften Ers fahrungen von Bellfteb. G. 609.
      - 1. Rach Riebuhr (1763). G. 609.
      - 2. Rach Belifteb's Erfahrungen (1840). S. 614.
    - Erlauterung 2. Die öftliche Rufte Babhramaute vom Raben: folog Gifn Ghorab an bem Weihranchgeftabe über Matallah und Shehr bis Difenat. S. 621.
      - Die Rufte Sabhramaute von Sifn Ghorab bie Matallah. 1. **6**. 621.
      - 2. Das Borgebirge und bie Stadt Mafallah. S. 625.
    - Die Sabhramaut-Rufte oftwarts von Mafallah bis Shehr unb MifenAt. C. 634. Erlanterung 3. Fortfegung: Die öftliche Rufte habhramaute von
    - Mifenat über Ras Fartat, Dhafar, Merbat bis jum Cap 3folette; ober bie Rufte ber Mahrah :, ber Gharrah : und ber Jenobi : Tribue. G. 645.
    - Erlanterung 4. Die weftliche Rufte Sabhramaute vom Rabens folog Sifn Ghorab bis gegen Aben; ober bie Rufte ber Jafas (ober Dafai), ber Fabhli :, Urlabichi : (Urlabii), Dubichabi : (Du:
- bjabi) und Bahibi Tribus. S. 659. II. Die Rufte von Aben. S. 664.
- Erlanterung 1. Babel Manbeb und bas arabifche Geftabelanb von biefer Meerenge bis gur Salbinfel Aben. G. 664.
  - Erlanterung 2. Die Salbinfel Aben, ihre vulcauische Bilbung. Die Stadt Aben und ihre Regeneration burch bie britifche Befits nahme feit 1839. S. 677.
    - Rachtrag zu Aben nach Malcolm. S. 698.
  - Erläuterung 3. Der Sultan ber Abb All von Aben und feine herricaft. G. 702.
- Sechstes Rapitel. Die Beftfeite ber arabifchen Salbinsel. S. 708 - 868.
  - Bemen (Dichemen), Arabia felix. Die fübweftliche Berge lanbicaft ober bas gludliche Arabien. S. 708.

### YIXX

# Inhaltsverzeichniß.

- Jemen im weitern Sinne. Ueberficht. S. 708.
- Jemen im weitern Sinne nach Riebnhr's Landfarte und Be-

fcreibung, nebft Bufagen von Seegen, Burcharbt, unb Rartenberichtigungen von Berghaus. S. 711.

Bemen im allgemeinen, im weitern Sinne, nach ber turfifden

Beographie, ober bem Dichihannuma bes Sabichi Chalfa (blaht 1650), nach 3. v. Sammer's critifcher Bearbeitung, und Berichtigung ber frubern Daten. G. 719.

Der politifche Buftanb Semens nach feinen acht Dynaftien, ber alteften Türkenobmacht und bes Regentenhauses ber 3me-

me von Sanaa bis auf Riebuhr's Zeit (1763). S. 728. Jemen im engern Sinne (bas Land ber Sabaer). Staat bes 3mam von Sanaa. Der Rern ber jemenischen Stae-

tengruppe und ihre Berfpaltungen ber Gegenwart, nach Beobachtungen und Anfchanungen ber Reifenben unfrer Zeiten. G. 738.

Anmerfung. Siftorifche Nachweifung ber Quellichriften fur bie Reuntuiß Jemens in ber Gegenwart. S. 739. 1. Lobovicho di Barthema aus Bologna, Reife nach Arabien,

1508. S. 739. 2. De la Grélaubière's Gesanbten-Reise von Mochha gur Refibeng Monab bes Konigs von Jemen, 1712. 6. 740.

3. R. Miebuhr's Reife in Jemen im 3. 1763. 6. 743. 4. Dr. U. 3. Seegen's Reife burdy Jemen im 3. 1810. S. 744.

5. Ch. 3. Cruttenben's und Dr. Gulton's Reife von Roche auf bem Nordwege (Tarit es Sham) nach Sanaa, und ju råđ nach Mochha, 1836. S. 747.

5. 3of. Bolff's, bes Jubenmiffionars, Reife von Rochha nach Sanaa, Enbe 1836. S. 751.

7. Banl Emile Botta's Reife in Jemen, 1837, nuternommen für das naturhiftorische Museum in Paris, zumal in bote

nifcher Sinficht. G. 755. 8. Des Franzosen Paffama, Schiffslientnants, Bereifung eines

Theile ber Rufte von Jemen und ber hanptftabte im norbe lichen Tehama bis jur Refibengstabt Bas, und nene Grins bigungen, 1842. S. 758.

9. Chébnfean und Mari, Galinier und Ferret, Rachrichten von ihren Beobachtungen mahrend eines langern Anfenthalite in Arabien, nebft einer nenconftruirten Rarte bes Grenge

birgelanbes zwischen Jemen und Bebichas, 1843. 6. 760. 10. Th. Jof. Arnand, Bericht feiner Reife won. Sames ned March (Saba) ju ben Ruinen ber alten Refibeng ber 60 baer Könige, und zu ben Ueberreften bes Dammburchbruchs Geeb ober Sitte Mareb, mit ihren himjaritischen Inschrifsten, 1843. S. 761.

- Erlänkerung 1. Der Kuftenweg von Aben nach Rochha; ber Sabs weg, Tarit el Jemen, von Rochha nach Taas, und die Besteigung bes Oschebel Sabber. S. 766.
  - 1. Der Ruftenweg von Aben nach Mochha, 8 Tagereifen nach Sees gen. G. 766.
  - 2. Die moberne hafenftabt Mochha und ihr Berfehr. G. 768.
  - 3. Weg von Mochha über Musa nach Tade, nach Riebuhr, 1763. S. 780.
  - 4. P. G. Botta's Aufenthalt in Tads, Dichennab, und Besteigung bes Gebirges Sabber, 1837. S. 783.

Anmertung. Gultur und Gebrauch von Cat ober Raab, Celastrus edulis (Catha edulis Forsk.) in Jemen, jumal auf bem Dichebbel Sabber und im hohen Aethiopien. S. 795.

- Erlanterung 2. Die Borterraffe bes füblichen Jemen Bebirgelaus bes zwischen Taas und has, nach Niebuhr, Botta und Paffama. Die Stadt has, ber Dichebbel Ras, bie Felsschlöffer Maamara und
  - Cahim bes Sheifh Hassan. S. 798.

    1. Niebuhr's Route von Tads gegen N.N.B. nach Has, 2 Tage
  - reisen. S. 798. 2. Die Stadt und Refibenz Sas (Sais) bes Sheith Saffan. S. 799.
  - 9. Die vergebliche botanische Ercurfion von bas jum Dichebbel Ras, und nach Sas gurudt. G. 802.
  - b. Die botanische Ercurfton jum Bergschloß Maamara bes Sheith Daffan. G. 803.
  - Saffan. S. 803.

    Die Uebersiedlung nach bem Bergschloß Cahim und Rudfehr nach Sas. S. 808.
- Erlanternug 3. Die hanptftrage von Taas nordwarts über ben Mharras-Bag nach Dfjobla und von ba bie Seitenftrage burch ben Kaffeegarten Ubben. Dann von Dfjobla über ben Sumara-Bag auf bie hochterraffe von Jemen über Damar nach Sanaa. S. 810.
  - 1. Weg von Tade nach Jemme ala, bem obern Jemen, über ben Gebirgspaß Mharras nach Dfjöbla, zur großen Wafferschelbe. S. 810.
  - 2. Die Seitenstraße durch ben Raffeegarten Ubben von Beit el Fastih im Tehasta nach Ofjöbla. S. 813.
  - 8. Fortsehung ber hauptronte gegen Nord, von Ofjobla und Jemen ala, bem obern Jemen, über ben Sumara-Baß, Jerim und Dasmar nach Sanaa. S. 815.

#### Inhaltsverzeichniß. XXVI

į

1

Erlanterung 4. Sanaa (Ufal, Dzal ber alten Zeit; Ofer, Dfeir ber Gegenwart), bie hanptftabt von Jemen, bie Refibengftabt bes 3mam;

nach ben Beobachtungen von Riebuhr (1763), Seegen (1810), Cruttenben (1836), Bolff (1836). C. 820. Erläuterung 5. Th. 3. Arnaub's Reise von Sanaa nach Mareb,

burch bie wilden Beduinen : Gorben ber Alliten : Eribus ber Saleh: Abfonr (1843). Entbedung ber Mariaba Metropolis Sabaeorum, ber Saba mit ihren Aninen, Inscriptionen und ben Conftructionen bes Sibbi Mareb ber himjariten. S. 840.

Abreife von Sanaa nach Mareb 1843. S. 840. Anmerfung. Die Ueberrefte ber antifen Stabt Saba, bie Bilafter und bas Sharam Balfis; bie Conftructionen am Sibbi Mareb mit bem Dammburchbruch, Seil al arim. Rach Ar-

nand's Dictat an F. Freenel in Dichibba und beffen fchriftlicher Mittheilung an 3. Mohl in Paris. C. 858. S. 862. Nachtrag. S. 73. Siebentes Rapitel. Die Westfeite ber grabifchen Salb-

infel. Fortfegung. G. 869-918. Jemen im engern Ginne. Erlanterung 1. Das Rieberland, Tehama Jemens; bie Stable

Bebib, Beit el gafih mit ben hafenftabten Ghaleffa, Sobeiba; Loheia mit Umgebungen und ber Infel Rameran; Rudweg jum Bug ber Gebirge. Characteriftit ber Ratur bes Tehama in 30 men und feiner Bewohner im Gegenfat bes Berglanbes Jemes, bes Dichebal. S. 869.

1. Zebib (ober Sebib) am Wabi Zebib. S. 870. Beit el Fafih, mit feinen Safenstäbten Ghaleffa, Sobeiba und **S. 872.** Umgebungen.

3. Loheia, bie Safenftabt, und ihre Umgebnug, mit ber großen Rufteniufel Rameran. S. 882. 4. Rudweg von Loheia jum Suß ber Bergfette. Characterifif

ber Ratur bes Tehama in Jemen und feiner Bewohner im Ge genfat bes Berglanbes Inen (Dichebal). S. 892.

Erlanterung 2. Das Gebirgeland Jemens (Dichebal) auf bem Tarif es Sham ober bem Rorbwege; nach Riebnhr's, Seegen's, Cruttenben's, Dr. Gulton's und Botta's Beobachtungen. S. 982. 1. Miebnhr's Ausfing in bas Raffeegebirge von habie und Rusmi

(1763). S. 903. 2. Seeben's Aufweg über Rusma und Doran jum Blatean von Sanaa (1810). S. 905.

- 3. Riebuhr's Rudweg auf bem Tarif es Cham von Sanaa über Möfhat, Sehan, habsjir und ben Babi Rema bei Andsjor nach
- Beit el Fafih (1763). S. 907. 4. Cruttenben's und Dr. Gulton's Erfleigung ber Borterraffe und bes Plateaulandes von Sanaa auf bem Nord : Bege (Tarit es Sham), 1836; mit Bobenmeffungen und geognoftifchen Beobachs **S**. 909. tungen.
- S. 74. Achtes Rapitel. Die Beftfeite ber arabifchen Galbinfel. Fortfegung. G. 918-1035.
  - Das Greng: Gebirgeland ber unabhängigen Arabers Stamme zwischen Jemen, Bebichas und Rebicheb. Die Afpr: Gruppe. G. 918.
    - Anmerfung. Angabe ber Quellen und Gulfsmittel gur geographis fchen Renntniß bes zuvor unbefannten Grenggebirgelandes ber unabhangigen Araberftamme zwischen Jemen und Bebichas. G. 919. 1. Chédufeau's und Mari's Beobachtungen. S. 919.
      - 2. Galinier's und Ferret's Rarte (Mfcr.). S. 920.

      - 3. Paffama's Rachrichten. G. 921. 4. Chrenberg's Aufenthalt in Gomfube und Land-Crenrfion in bas
      - Gebirgeland, 1824. G. 921. 5. 3. Planat's Nachricht von ben Felbzügen gegen Afpr 1824 bis
      - 1825. S. 921. 6. Tamifter's Journal feiner Reiferoute von Taif im Bebichas fubwarts über Tarabeh, Mafit, Babi Bifbe und Babi Chahran
      - nach Rhamis : Mischeit und Afpr, 1834. S. 922. 7. Rriegeberichte über Afpr von ben Jahren 1833-1837 (Mfcr). **E. 923**.
      - 8. Ausfagen ber Beni hobab und ber Beni Arhab nach Bolff,
      - 9. Jomard, Notice géographique sur l'Asyr etc. 1839. S. 923.
    - Erlanterung 1. Rriege : und erfte Entbedunge : Befchichte ber Brengebirgegruppe Afr. Der Aegyptier Begbahnung babin auf bem Landwege über Taif, Tarabeh, Babl Biffeh und an ber Bestabefeite von Gomfube aus, von 1824-1833.

1836. **S.** 923.

- Erlanterung 2. Die Felbzüge ber Negoptier unter Achmeb Bafcha im Bebirgelande Afpr, 1834-37; Characteriftit biefer Bebirge. lanbschaft und ihrer Bewohner, ber Afprinen. ©. 956.
- Erlanterung 3. Das Grenggebirgeland Mittelarabiens gwifchen Bebichas, Jemen und Rebicheb mit ber Gruppe von Afpr, nach

#### XXVIII

## Inhaltsverzeichniß.

feinen Gebirgezügen, Stromen (Babi, Seil), Diftricten, Ortfchaften und Tribus, von Afpr bis jum Babi Larabah. 6. 984. 1. Gebirge. S. 985.

2. 8itffe. 6. 986. 3. Diftricte ber arabifden Gebirgefette. S. 988.

4. Ortschaften und Canbichaften ber Offfeite ber grabischen Rette.

**6**. 992. Erlanterung 4. Die Binnenlanbichaften ber Rabtan-Tribus und ber Beni Dam (Jam) von Rebicheran, Babia, bem Buftenftriche,

bem Sabjaman, und ber neue Eroberungeftaat bes Mattrami feit 1750. S. 1006. Erfundigungen über ben Eroberungeftaat bes Mafframi in Reds

fcheran feit 1750. S. 1008. Erlanterung 5. Das Tehama oter bas Rieberland Mittel : Ara: biens langs bem Geftabe bes Rothen Meeres, zwifden Bemen und bem Scherifat von Detfa. Das Ruftenland Abn Arifb mit

Dichefan, über Gomfube bie Lift. G. 1015-1035. 1. Abn Arisch. S. 1016.

Die Jufelgruppe Farfan, nach Chrenberg's Unterfuchung, 18 **6**. 1021.

Ħ

3. Gomfinde bie hafenftabt, ber hauptwaffenplas ber Megyp .... gegen Afpr. Semprich's und Chrenberg's naturbiftorifche (5 curfionen in bie Borberge von Afpr, 1825. 6. 1025.

4. Lift bie hafenftabt, Merfa 3brabim. S. 1034.

vor Anker ging und halt machte. Bunächst am ersten Abend passifirte man die 5 Inseln Genobi (bei Chrenberg; Jennarbet wol irrig auf Moresby's Map), deren Name an den der Beit Benobi oder Djenobi im Süden (s. ob. S. 345) erinnert; am Sannak el Ribir ward der Anker ausgeworfen. Die größte derselben, Serrane, die auch Niebuhr als Serene (s. ob. S. 145) in seine Rarte eingetragen hat, ist die einzige erhabene; alle andern unzähligen, gruppenweis vertheilten sind Flachinseln mit Rozallenbänken umzogen, die öster mehrere derselben verbinden, so daß man von einer zur andern trocknen Fußes hinübergehen kann.

Der Arzt Chéduseau 8) bemerkt, daß von Liht 6 Stunden weit, gegen Safra in der Richtung des Seil Salem, sich in der Mitte eines Gehölzes eine Quelle kochenden Mineralwasssers befinde, welcher die Araber seit den altesten Zeiten große Geilkräfte zuschrieben. Sie heile chronische Uebel des Unterleibes und der haut. Ihre hige soll sie aus einer sehr großen Tiefe erhalten (?).

Durch benfelben Beobachter wird auch die Existenz ber behbarten Stadt Saadia (Saadie auf Niebuhr's Karte) 9) in ger Entfernung in D. jenes Liht-Hafens bestätigt, die Niebuhr iger kleinen Stadt im Süden von Mekka mit einem Berge in ih-Nähe gab, den man ihm Saade nannte.

Sie wurde von Berghaus 10) als ein Irrthum Niebuhr's geirichen und barum aus feiner Karte ausgelaffen, weil er fie für
eine Berwechslung mit bem Berge ausgab, beffen Name verwandt
scheint. Aber Chebufeau 11) sagt, sie liege am Seil gleiches Namens und fei das Stellbichein aller perfischen Bilger, die
sich hier vereinigen muffen, ehe sie in Meffa eintreten. Dies geschieht hier zu Saadia, wo ein großer Brunnen von reichen Berfern erbaut ift, der das ganze Jahr Waffer hat.

<sup>°)</sup> Chéduseau, Notice l. c. T. XIX. p. 111. °) Riebuhr, Befchr. v. Arab. S. 375. 1°) Berghaus, Memoire über Arab. S. 64. 11) Chéduseau, Notice l. c. p. 111.

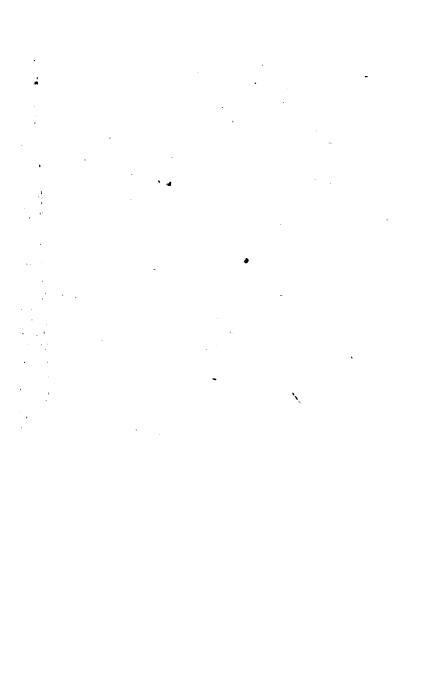

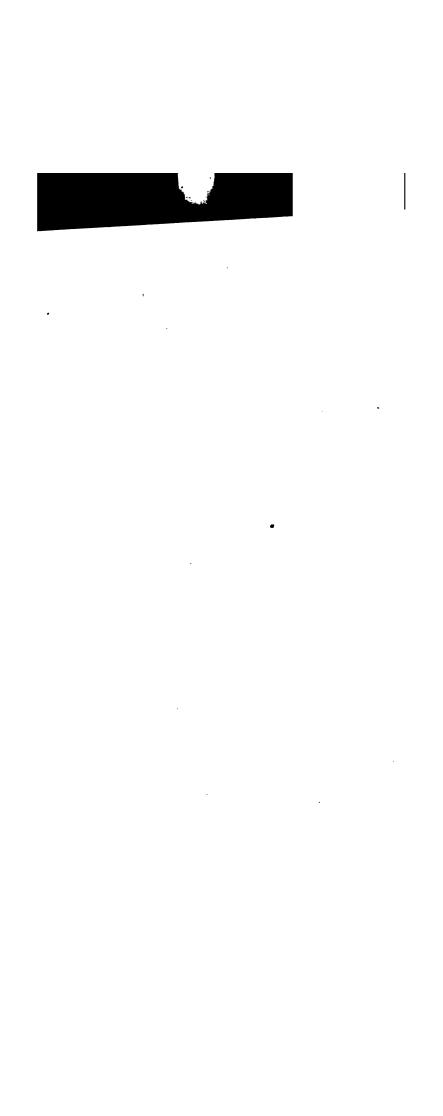

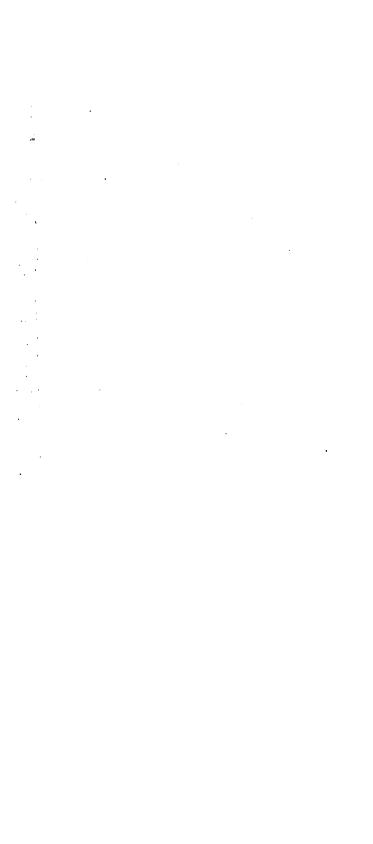

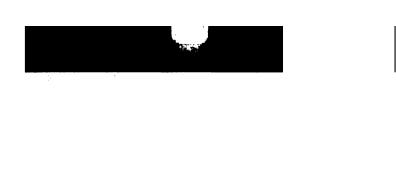

•



